

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

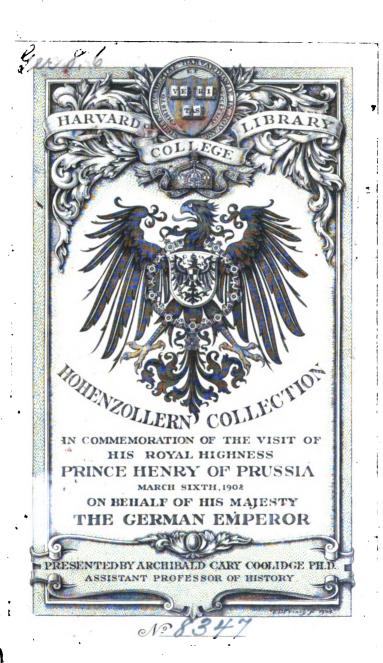

## Historisch-politische Blätter

für das

### katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1886

Erster Banb.

### historisch-politische

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland

herausgegeben

pon

Chmund Jorg und Frang Binber.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Siebenundneunzigfter Band.



Mnichen 1886. In Commission ber Literarisch - artistischen Anstalt. Ger 8.5

i.OHENZOLL"

### Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                           | edte |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| I.   | Wie lange benn noch?                                                      | 1    |
|      | Rachwort. R. Munding über die Berfehrtheit                                |      |
|      | der modernen Gesellichaft                                                 | 13   |
| II.  | Die spanische Berlassenschaft                                             | 17   |
| III. | Erinnerungen an Cacilie Böhl von Faber . (Fernan Caballero.)              | 31   |
| TV.  | Deutsche und Czechen in ber Bergangenheit und                             |      |
|      | Gegenwart. II.                                                            | 48   |
| v.   | Italica                                                                   | 72   |
| VI.  | Bur Gefdichte b. Finangpolitit herzog Rubolfs IV.                         | 78   |
| VII. | Erinnerungen an Căcilie Böhl von Faber<br>(Fernan Caballero.) (Schluß.)   | 81   |
| /IIL | Neber ben Einfluß ber Berehrung heiliger Bil- ber auf Runft und Gefittung | 98   |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |      |
| IX.  | Die beiden Slaven-Apostel als Bekehrer von                                | 400  |
|      | Böhmen                                                                    | 120  |
|      | Eine Entgegnung.                                                          |      |

|          |                                                                                 | Sette       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| X.       | Beitläufe.                                                                      |             |
|          | Die europäische Confusion an der europäischen                                   |             |
|          | Pandorabüchse                                                                   | 142         |
| XI.      | Diftorische Literatur.                                                          |             |
|          | 1. Gefchichte bes Unterrichtswefens in Deutsch-                                 |             |
|          | land von Specht                                                                 | 152         |
|          | 2. Siftorijde Landichaftstunde von Bimmer .                                     | 159         |
|          |                                                                                 |             |
| XII.     | Erinnerungen an Rarl Ernst Jarte                                                | 161         |
|          | Dritter Artikel.                                                                |             |
| XIII.    | Die Theilnahme des Cardinal Leopold Graf Rollo-                                 |             |
|          | nitich an der Papstwahl des Jahres 1689 .                                       | 178         |
|          |                                                                                 |             |
| XIV.     | Deutsche und Czechen in der Bergangenheit und                                   | 199         |
| •        | Gegenwart                                                                       | 199         |
|          | III. Das Berföhnungs-Kabinet; der Sprachenstreit.                               |             |
| XV.      | Bon mittelalterlichen Schulsiegeln                                              | 220         |
| VIII     | Quiatrut.                                                                       |             |
| A V 1.   | Beitläufe.                                                                      |             |
|          | Die Todtgeburten der inneren Politif im Reich und Staat; das Branntwein-Monopol | 226         |
|          | and Claur, bus Stunmbern-Atomopor                                               | 240         |
| XVII.    | Fürstenbergisches Urkundenbuch                                                  | 239         |
| XVIII.   | Frankreich im letten Stadium der Berrüttung                                     | 241         |
| A 7 111. | Brunttein im ichien Studium der Detruitung                                      | 211         |
| XIX.     | Deutsche und Czechen in der Bergangenheit                                       |             |
|          | und Gegenwart.                                                                  |             |
|          | IV. Die nationale Schulfrage; die deutschliberale                               |             |
|          | Agitation und ihre Mittel; die Lage bes Klerus                                  | 259         |
|          | V. Shluhwort                                                                    | 271         |
| XX.      | Bur Kunftgeschichte bes 15. Jahrhunderts .                                      | 279         |
| AA.      | Our gemilikelidichie nen 12. Andehumberen .                                     | 218         |
| XXI.     | Leo XIII. und die katholische Presse                                            | <b>29</b> 0 |
| XXII.    | Dr. Begele's Katheber an ber Universität Bürzburg                               | 301         |
|          | 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -                                         |             |

|         |                                                                                              | ٧1,   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXIII.  | Beitläuse.                                                                                   | ઉલાદ  |
|         | Die Bolen=Debatte im preußischen Landtag und bie Berruferklärung bes Reichstags              | 307   |
| XXIV.   | Bur Geschichte bes Bisthums Bamberg                                                          | 318   |
| XXV.    | Benedig und die Monche du S. Ladgaro I.                                                      | 321   |
| XXVI.   | Die Resormation und die bildende Kunst.  I. Resormation und Kunstgeschichte                  | 341   |
| XXVII.  | Statthalter Alvis Fischer.<br>Ein taiserlich-löniglicher "Demotrat"                          | 358   |
| XXVIII. | Eine mathematische Eigenthümlichkeit des Kölner Domes                                        | 369   |
| XXIX.   | Am Grabe eines Rheinischen Schulraths (Ein Beitrag zum "Kampf um die Schule".)               | 37 \$ |
| XXX.    | Beitläuse.<br>Der Reichstag wegen Erstreckung des Socialistens<br>gesetzes                   | 380   |
| XXXI.   | Aus der Heldenzeit Tyrols                                                                    | 391   |
| XXXII.  | Die Resormation und die bisbende Kunst.<br>I. Resormation und Kunstgeschichte (Schluß) .     | 397   |
| XXXIIL  | Benedig und die Mönche zu G. Lazzaro II                                                      | 416   |
| XXXIV.  | Die Berhältnisse in Bosnien - Herzegowina, die religiösen und confessionellen insbesondere . | 427   |
| XXXV.   | Erinnerungen an Rarl Ernst Jarde (Bierter Artikel.)                                          | 445   |
| XXXVI.  | Zeitläufe.<br>Der alte Culturkampf und ber neue Culturkampf                                  | 461   |

|         |                                                                                                                              | Gelte |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXVII. | Ueber Jatob Böhme                                                                                                            | 472   |
| хххуш.  | 8. Safat's Herbstblumen                                                                                                      | 475   |
| XXXIX.  | Benedig und die Mönche zu St. Lazzaro III.<br>(Schluß)                                                                       | 477   |
| XL.     | Aus Desterreich.<br>Rationalismus u. Conservatismus in Cisleithanien                                                         | 503   |
| XLI.    | Die Berhältnisse in Bosnien-Herzegowina, die religiösen u. consessionellen insbesondere (Schluß)                             | 519   |
| XLII.   | Die vormalige katholische Abtheilung im preußisschen Winisterium der geistlichen, Unterrichtsse und Wedizinalangelegenheiten | 537   |
| XLIII.  | Gutberlet's Lehrbuch der Philosophie                                                                                         | 562   |
| XLIV.   | Die Resormation und die bilbende Kunst. 11. Der neue Glaube und die Kunst                                                    | 563   |
| XLV.    | Spanien: in Biffenschaft und nationaler Literatur                                                                            | 588   |
| XLVI.   | Frankreich. Die Republik und die Arbeiter                                                                                    | 608   |
| XLVII.  | Die protestantische Historit beginnt vor Janssen zu capituliren                                                              | 626   |
| XLVIII. | Beitläuse.  Der preußische "Kirchenfriede" auf dem europäisichen hintergrunde                                                | 633   |
| XLIX.   | -                                                                                                                            | 615   |

|        |                                                                          | IX    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                          | Seite |
| L.     | Die Stellung ber bisherigen Philosophie zur Geschichte                   | 649   |
| LI.    | Bur Charafteristit des Königs Friedrich Bils<br>helm IV. von Preußen     | 672   |
| LII.   | Die Reformation und die bilbende Kunst.                                  |       |
|        | III. Die reformatorische Kunstliebe und der Bils dersturm                | 688   |
| LIII.  | Freiherr von Bogelsang im Wiener "Baters<br>land"                        | 709   |
| LIV.   | Beitläufe.                                                               |       |
|        | Die zwei Seiten ber englisch-irifchen Rrifis.                            |       |
|        | Studien und Stizzen. I                                                   | 714   |
| LV.    | Bolfsichulen ber zweiten Salfte bes Mittelalters in der Dioceje Augsburg | 725   |
| LVI.   | Bur tatholischen Kunstliteratur                                          | 727   |
|        | (didio fat diffinde stant)                                               |       |
| LVII.  | Die Reformation und die bilbende Kunft.                                  |       |
|        | III. Die reformatorische Kunstliebe und ber Bilsbersturm (Fortsepung)    | 729   |
| LVIII. | Die Stellung der bisherigen Philosophie zur Geschichte II                | 752   |
| LIX.   | Der Ordo des Diakonats                                                   | 772   |
| LX.    | Die Bibel und die orientalifden Studien .                                | 782   |

| LXI.           | Hammelburger Convertiten aus dem fränkischen                                                                                | 790 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LXII.          | Beitläufe. Die zwei Seiten der englischeirischen Krifis. Studien und Stizzen. II                                            | 795 |
| <b>LXIII</b> . | Die geschichtlichen beutschen Sagen                                                                                         | 806 |
| LXIV.          | Die Stellung der bisherigen Philosophie zur Geschichte (Schluß)                                                             | 813 |
| LXV.           | Die Reformation und die bilbende Kunst.  III. Die resormatorische Kunstliebe und der Bilsbersturm                           | 829 |
|                | B. Die Kunst auf dem Boden der lutherischen<br>Reformation C. Der Bildersturm in den außerdeutschen<br>Resormationsgebieten | 839 |
| LXVI.          | Bum Ausgleich des Quirinals mit dem Batikan<br>Eine unmaßgebliche Meinung.                                                  | 852 |
| LXVII.         | Streislichter auf die socialen Erscheinungen in<br>Frankreich                                                               | 865 |
| LXVIII.        | Bur Abwehr                                                                                                                  | 881 |
| LXIX.          | A. Baumgartner über Göthe                                                                                                   | 887 |
| LXX.           | Die Culturarbeit ber Mönche                                                                                                 | 893 |

|         |                                                   | XI    |
|---------|---------------------------------------------------|-------|
|         |                                                   | Seite |
| LXXI.   | Onno Plopp's großes Geschichtswert                | 910   |
|         | Die Jahre 1706 und 1707.                          |       |
| LXXII.  | Studien aus dem Benedictiner= und den Cister=     |       |
|         | cienser-Orden                                     | 934   |
| LXXIII. | Beitläufe.                                        |       |
|         | I. Bie das "Ende bes Culturtampfs" gu ver-        |       |
|         | fleben fei? - Die "Culturtampfe" =Chronit         |       |
|         | des Dr. Majunke                                   | 949   |
|         | 11. Die zwei Seiten ber englisch-irischen Rrifis. |       |
|         | Studien und Stiggen III                           | 962   |
| LYYIV   | Dur Gafdidia har Whitis                           | 970   |

## Historisch-politische Blätter

für bas

# katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1886

Erster Banb.

### historisch-politische

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland

herausgegeben

noa

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Siebenundneunzigfter Band.



München 1886. In Commission ber Literarisch = artistischen Anstalt. Ger 8.6

I.OHENZOLL"

## Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                           | Scite |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Wie lange benn noch?                                                      | 1     |
|      | Rachwort. R. Munding über die Berfehrtheit<br>ber modernen Gefellschaft   | 13    |
| П.   | Die spanische Berlassenichaft                                             | 17    |
| III. | Erinnerungen an Cacilie Böhl von Faber . (Fernan Caballero.)              | 31    |
| IV.  | Deutsche und Czechen in der Bergangenheit und Gegenwart. II.              | 48    |
| v.   | Italica                                                                   | 72    |
| VI.  | Bur Geschichte d. Finanzpolitik Herzog Rudolfs IV.                        | 78    |
| VII. | Erinnerungen an Cäcilie Böhl von Faber . (Fernan Caballero.) (Schluß.)    | 81    |
| III. | Ueber den Einfluß der Berehrung heitiger Bil- der auf Runft und Gesittung | 98    |
| IX.  | Die beiden Slaven-Apostel als Bekehrer von Böhmen                         | 120   |
|      | Eine Entgegnung.                                                          |       |

|        |                                                                                    | Seite |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X.     | Beitläufe.                                                                         |       |
|        | Die europäische Confusion an der europäischen<br>Bandorabüchse                     | 142   |
| XI.    | historische Literatur.                                                             |       |
|        | 1. Geschichte des Unterrichtswesens in Deutsch=                                    |       |
|        | land von Specht                                                                    | 152   |
| •      | 2. Historische Landschaftstunde von Wimmer .                                       | 159   |
| XII.   | Erinnerungen an Karl Ernst Jarke Dritter Artikel.                                  | 161   |
| XIII.  | Die Theilnahme bes Cardinal Leopold Graf Rollo-                                    |       |
|        | nitsch an der Papstwahl des Jahres 1689 .                                          | 178   |
| XIV.   | Deutsche und Czechen in ber Bergangenheit und                                      |       |
|        | Gegenwart                                                                          | 199   |
| •      | III. Das Berföhnungs-Kabinet; der Sprachenstreit.                                  |       |
| XV.    | Bon mittelalterlichen Schulfiegeln                                                 | 220   |
| XVI.   | Beitläufe.                                                                         |       |
|        | Die Todtgeburten der inneren Politik im Reich<br>und Staat; das Branntwein-Monopol | 226   |
| xvII.  | Fürstenbergisches Urtundenbuch                                                     | 239   |
| KVIII. | Frankreich im letten Stadium der Zerrüttung                                        | 241   |
| XIX.   | Deutsche und Czechen in der Bergangenheit<br>und Gegenwart.                        |       |
|        | IV. Die nationale Schulfrage; die deutschliberale                                  |       |
|        | Agitation und ihre Mittel; die Lage bes Klerus                                     | 259   |
|        | V. Schlußwort                                                                      | 271   |
| xx.    | Bur Kunstgeschichte des 15. Jahrhunderts .                                         | 279   |
| XXI.   | Leo XIII. und die katholische Presse                                               | 290   |
| XXII.  | Dr. Begele's Ratheber an ber Universität Burg                                      | 301   |

|         |                                                                                            | ٧4    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXIII.  | Beitläufe.                                                                                 | Selle |
|         | Die Polen-Debatte im preußischen Landtag und<br>die Berruferklärung des Reichstags         | 307   |
| XXIV.   | Bur Geschichte bes Bisthums Bamberg                                                        | 318   |
| XXV.    | Benedig und die Mönche zu S. Lazzarv I.                                                    | 321   |
| XXVI.   | Die Resormation und die bildende Kunst.  I. Resormation und Kunstgeschichte                | 341   |
| XXVII.  | Statthalter Alvis Fischer.<br>Gin taijerlich-töniglicher "Demotrat"                        | 358   |
| XXVIII. | Gine mathematische Eigenthümlichkeit des Rölner                                            |       |
|         | Domes                                                                                      | 369   |
| XXIX.   | Am Grabe eines Rheinischen Schulraths (Ein Beitrag zum "Kampf um die Schule".)             | 37 \$ |
| XXX.    | Beitläufe.                                                                                 |       |
|         | Der Reichstag wegen Erstreckung des Socialistens<br>gesetzes                               | 380   |
| XXXI.   | Aus der Heldenzeit Tyrols                                                                  | 391   |
| XXXII.  | Die Reformation und die bildende Kunft.                                                    |       |
|         | I. Reformation und Kunstgeschichte (Schluß) .                                              | 397   |
| XXXIII. | Benedig und die Monche zu S. Lazzaro II                                                    | 416   |
| XXXIV.  | Die Berhältnisse in Bosnien perzegowina, die religiösen und confessionellen insbesondere . | 427   |
| XXXV.   | Erinnerungen an Karl Ernft Jarde (Bierter Artifel.)                                        | 445   |
| XXXVI.  | Zeitläufe.                                                                                 |       |
|         | Der alte Culturfampf und der neue Culturfampf                                              | 461   |

#### VIII

|          |                                                                                                                             | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXVII.  | Ueber Jakob Böhme                                                                                                           | 472   |
| XXXVIII. | B. Hafat's Herbstblumen                                                                                                     | 475   |
| XXXIX.   | Benedig und die Mönche zu St. Lazzaro III.<br>(Schluß)                                                                      | 477   |
| XL.      | Aus Desterreich.<br>Rationalismus u. Conservatismus in Cisleithanien                                                        | 503   |
| XLI.     | Die Berhältnisse in Bosnien-Herzegowina, die<br>religiösen u. confessionellen insbesondere (Schluß)                         | 519   |
| XLII.    | Die vormalige katholische Abtheilung im preußisschen Ministerium der geistlichen, Unterrichtsseund Medizinalangelegenheiten | 537   |
| XLIII.   | Gutberlet's Lehrbuch der Philosophie                                                                                        | 562   |
| XLIV.    | Die Resormation und die bilbende Kunst. 11. Der neue Glaube und die Kunst                                                   | 563   |
| XLV.     | Spanien: in Bissenschaft und nationaler Literatur                                                                           | 588   |
| XLVI.    | Frankreich.<br>Die Republik und die Arbeiter                                                                                | 608   |
| XLVII.   | Die protestantische Historik beginnt vor Janssen zu capituliren                                                             | 626   |
| XLVIII.  | Beitläuse.<br>Der prenßische "Rirchenfriede" auf dem europäisichen hintergrunde                                             | 633   |
| XLIX.    | Hefele's Concilien-Geschichte in der neuen Auflage                                                                          | 64:   |

|        |                                                                  | IA          |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                  | Selte       |
| L.     | Die Stellung ber bisherigen Philosophie zur Geschichte           | 649         |
| LI.    | Bur Charafteristik des Königs Friedrich Bilsbelm IV, von Preußen | 672         |
| LII.   | Die Reformation und die bildende Kunft.                          |             |
|        | III. Die resormatorische Kunstliebe und ber Bilsbersturm         | 688         |
| LIII.  | Freiherr von Bogelfang im Biener "Bater-<br>land"                | 709         |
| LIV.   | Beitläufe.                                                       |             |
|        | Die zwei Seiten der englisch-irischen Krisis.                    |             |
|        | Studien und Sfigen. I                                            | 714         |
| LV.    | Bolfeichulen ber zweiten Salfte bes Mittelalters                 |             |
|        | in ber Dioceje Augsburg                                          | <b>72</b> 5 |
| LVI.   | Bur tatholischen Kunftliteratur                                  | 727         |
|        | (atout fut mithume aunit)                                        |             |
| LVII.  | Die Reformation und bie bilbenbe Runft.                          |             |
|        | III. Die reformatorische Kunftliebe und der Bil=                 |             |
|        | dersturm (Fortsehung)                                            | 729         |
| LVIII. | Die Stellung ber bisherigen Bhilosophie gur                      |             |
|        | Geschickte II                                                    | 752         |
| LIX.   | Der Orbo des Diatonats                                           | 772         |
|        | Gine Entgegnung.                                                 |             |
| LX.    | Die Bibel und bie prientalischen Studien                         | 782         |

## Historisch-politische Blätter

für bas

katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1886

Erster Banb.

### hiftorisch-politische

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland

herausgegeben

Don

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Siebenundneunzigfter Baud.



München 1886. In Commission ber Literarisch = artistischen Austalt. Ger 8.6

i.OHENZOLL 1

## Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                           | Stite |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Wie lange benn noch?                                                      | 1     |
|      | Rachwort. R. Munding über die Berfehrtheit ber modernen Gefellichaft      | 13    |
| П.   | Die spanische Berlassenschaft                                             | 17    |
| III. | Erinnerungen an Cäcilie Böhl von Faber . (Fernan Caballero.)              | 31    |
| IV.  | Deutsche und Czechen in der Bergangenheit und Gegenwart. II.              | 48    |
| v.   | Italica                                                                   | 72    |
| VI.  | Bur Geschichte d. Finanzpolitif Herzog Rudolfs IV.                        | 78    |
| VII. | Erinnerungen an Cäcilie Böhl von Faber . (Fernan Caballero.) (Schluß.)    | 81    |
| III. | Neber ben Einfluß ber Berehrung heiliger Bil- der auf Runft und Gesittung | 98    |
| IX.  | Die beiden Slaven-Apostel als Belehrer von Böhmen                         | 120   |
|      | Eine Entgegnung.                                                          |       |

|        |                                                                                              | Seite |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| X.     | Beitläufe.                                                                                   |       |
|        | Die europäische Confusion an der europäischen<br>Bandorabüchse                               | 142   |
| XI.    | Historische Literatur.                                                                       |       |
|        | 1. Geschichte bes Unterrichtswesens in Deutsch=                                              |       |
|        | land von Specht                                                                              | 152   |
| •      | 2. historijche Landschaftstunde von Wimmer .                                                 | 159   |
| XII.   | Erinnerungen an Karl Ernft Jarte Dritter Artitel.                                            | 161   |
| XIII.  | Die Theilnahme des Cardinal Leopold Graf Rollo-<br>nitich an der Papftwahl des Jahres 1689 . | 178   |
| XIV.   | Deutsche und Czechen in der Bergangenheit und                                                |       |
|        | Gegenwart                                                                                    | 199   |
|        | III. Das Berföhnungs-Kabinet; der Sprachenstreit.                                            |       |
| XV.    | Bon mittelasterlichen Schulsiegeln                                                           | 220   |
| XVI.   | Beitläufe.                                                                                   |       |
|        | Die Todtgeburten ber inneren Politik im Reich<br>und Staat; das Branntwein-Monopol           | 226   |
| xvII.  | Fürstenbergisches Urtundenbuch                                                               | 239   |
| xviii. | Frankreich im letten Stadium der Berrüttung                                                  | 241   |
| XIX.   | Deutsche und Czechen in der Bergangenheit<br>und Gegenwart.                                  |       |
|        | IV. Die nationale Schulfrage; die deutschliberale                                            |       |
|        | Agitation und ihre Mittel; die Lage bes Klerus                                               | 259   |
|        | V. Schlußwort                                                                                | 271   |
| XX.    | Bur Runftgefcichte bes 15. Jahrhunderts .                                                    | 279   |
| XXI.   | Leo XIII. und die katholijche Presse                                                         | 290   |
| VVII   | Dr Waggla's Ogtheber on her Heinerlittt Willerhurg                                           | 204   |

|         |                                                                                                  | VIĮ   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |                                                                                                  | €eite |
| XXIII.  | Beitläufe.<br>Die Polen-Debatte im preußischen Landtag und<br>die Berruferklärung des Reichstags | 307   |
| XXIV.   | Bur Geichichte bes Bisthums Bamberg                                                              | 318   |
| XXV.    | Benedig und die Monche gu S. Laggaro I.                                                          | 3?1   |
| XXVI.   | Die Reformation und die bildende Kunst.  I. Reformation und Kunstgeschichte                      | 341   |
| XXVII.  | Statthalter Alois Fischer.<br>Ein taijerlich-königlicher "Demotrat"                              | 358   |
| XXVIII. | Eine mathematische Eigenthümlichkeit des Kölner Domes                                            | 369   |
| XXIX.   | Am Grabe eines Rheinischen Schulraths (Ein Beitrag zum "Kampf um die Schule".)                   | 37 1  |
| XXX.    | Beitläufe. Der Reichstag wegen Erstredung des Socialistensgeses                                  | 380   |
| XXXI.   | Aus der Heldenzeit Tyrols                                                                        | 391   |
| XXXII.  | Die Resormation und die bilbende Kunst.<br>I. Resormation und Kunstgeschichte (Schluß) .         | 397   |
| XXXIII. | Benedig und die Mönche zu & Lazzaro II                                                           | 416   |
| XXXIV.  | Die Berhältnisse in Bosnien - Derzegowina, bie religiösen und confessionellen insbesondere .     | 427   |
| XXXV.   | Erinnerungen an Karl Ernst Jarde (Bierter Artifel.)                                              | 445   |
| XXXVI.  | Zeitläufe.<br>Der alte Culturkampf und der neue Culturkampf                                      | 461   |

### VIII

|                |                                                                                                                              | Gelte      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXXVII.        | Ueber Jatob Böhme                                                                                                            | 472        |
| XXXVIII.       | B. Hafat's Herbstblumen                                                                                                      | 475        |
| XXXIX.         | Benedig und die Mönche zu St. Lazzaro III.<br>(Schluß)                                                                       | 477        |
| XL.            | Aus Defterreich.<br>Nationalismus u. Conservatismus in Cisleithanien                                                         | 503        |
| XLI.           | Die Berhältnisse in Bosnien-Herzegowina, die<br>religiösen u. confessionellen insbesondere (Schluß)                          | 519        |
| XLII.          | Die vormalige katholische Abtheilung im preußisschen Ministerium der geistlichen, Unterrichtsse und Wedizinalangelegenheiten | 537        |
| XLIII.         | Gutberlet's Lehrbuch der Philosophie                                                                                         | 562        |
| XLIV.          | Die Resormation und die bilbende Kunst.<br>II. Der neue Glaube und die Kunst                                                 | 563        |
| XLV.           | Spanien: in Biffenschaft und nationaler Literatur                                                                            | 588        |
| XLVI.          | Frankreich.<br>Die Republik und die Arbeiter                                                                                 | 608        |
| XLVI <b>I.</b> | Die protestantische Historik beginnt vor Janssen zu capituliren                                                              | 626        |
| XLVIII.        | Der preußische "Rirchenfriede" auf dem europäis                                                                              | £9a        |
| XLIX.          | schen hintergrunde                                                                                                           | 633<br>645 |

|        |                                                                      | IA   |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------|
|        |                                                                      | Gdie |
| L.     | Die Stellung der bisherigen Philosophie zur Geschichte               | 649  |
| LL     | Bur Charafteristit des Königs Friedrich Bils<br>helm IV. von Preußen | 672  |
| LII.   | Die Reformation und die bildende Runst.                              |      |
|        | III. Die reformatorische Kunstliebe und der Bilsbersturm             | 688  |
| LIII.  | Freiherr von Bogelfang im Biener "Bater-<br>land"                    | 709  |
| LIV.   | Beitläufe.                                                           |      |
|        | Die zwei Seiten der englisch-irischen Krifis.                        |      |
|        | Studien und Sfizzen. I                                               | 714  |
| LV.    | Bolfsichulen ber zweiten Salfte bes Mittelalters                     |      |
|        | in der Didcese Augsburg                                              | 723  |
| LVI.   | Zur katholischen Kunstliteratur                                      | 727  |
| LVII.  | Die Reformation und die bildende Kunst.                              |      |
|        | III. Die reformatorische Runftliebe und der Bil=                     |      |
|        | berfturm (Fortsegung)                                                | 729  |
| LVIII. | Die Stellung der bisherigen Philosophie gur                          |      |
|        | Geschichte II                                                        | 752  |
| LIX.   | Der Ordo des Diakonais                                               | 772  |
|        | Eine Entgegnung.                                                     |      |
| LX.    | Die Bibel und die orientalischen Studien                             | 782  |

|              |                                                                  | હલાદ |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|
| LXI.         | Hammelburger Convertiten aus dem fränkischen<br>Abel             | 790  |
| LXII.        | Beitläufe.                                                       |      |
|              | Die zwei Seiten der englisch=irischen Krisis.                    |      |
|              | Studien und Stiggen. II                                          | 795  |
| <b>LХШ</b> . | Die geschichtlichen beutschen Sagen                              | 806  |
| LXIV.        | Die Stellung der bisherigen Philosophie zur Geschichte (Schluß)  | 813  |
| LXV.         | Die Reformation und die bilbende Kunft.                          |      |
|              | III. Die reformatorische Kunstliebe und der Bilsdersturm         | 829  |
|              | B. Die Kunst auf dem Boden der lutherischen<br>Reformation       |      |
|              | C. Der Bilbersturm in den außerdeutschen<br>Reformationsgebieten | 839  |
| LXVI.        | Bum Ausgleich bes Quirinals mit bem Batifan                      | 852  |
|              | Eine unmaßgebliche Meinung.                                      |      |
| LXVII.       | Streiflichter auf die socialen Erscheinungen in                  |      |
| D41 ( 11.    | Frankreich                                                       | 865  |
| LXVIII.      | Zur Abwehr                                                       | 881  |
|              | (Bon dem "deutscherconservativen Desterreicher".)                |      |
| LXIX.        | A. Baumgartner über Göthe                                        | 887  |
| LXX.         | Die Culturarbeit ber Monche                                      | 893  |
|              | Bum 800jährigen Jubilaum bes Karthaufer-                         |      |

|         |                                                   | XI    |
|---------|---------------------------------------------------|-------|
|         |                                                   | Seite |
| LXXI    | . Onno Plopp's großes Geschichtswert              | 910   |
|         | Die Jahre 1706 und 1707.                          |       |
| LXXII.  | Studien aus dem Benedictiner- und den Cister-     |       |
|         | cienser=Orden                                     | 934   |
| LXXIII. | Zeitläufe.                                        |       |
|         | I. Bie das "Ende des Culturlampfe" ju ver-        |       |
|         | flegen fei? - Die "Culturtampfe" :Chronit         |       |
|         | des Dr. Majunke                                   | 949   |
|         | II. Die zwei Seiten ber englischeirischen Rrifis. |       |
|         | Studien und Stiggen III                           | 962   |
| LXXIV.  | Bur Geichichte der Moltif                         | 970   |

# 1886: wie lange benn noch?

Man kann wohl sagen, daß die Welt im Großen und ihr pulstrendes Herz insbesondere, das alte Europa, kanm jemals in den späteren Zahrhunderten der christlichen Zeitztechnung einer tiefern und allgemeinern Zerrüttung aller Berhältnisse preisgegeben war als heute. Nirgends mehr lebt das Sefühl eines stadilen Zustandes; überall bloße Provisorien ohne Sicherheit ihres Abschlusses und ohne sestes Bertrauen in die Zukunst; allenthalben das mehr oder weniger eingestandene Bewußtseyn von der Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Lage. Auf dem Wege zur höchsten materiellen Entwicklung verliert diese Welt Slaube, Hossnung und Liebe. Daher überall die Frage: wie lange denn noch, und wo soll das Alles endlich hinaus?

Das vergangene Jahr hat keines ber großen Rathsel gelöst. Es sind vielmehr noch neue Ungewißheiten hinzugestreten, und man konnte vor Kurzem selbst in officiösen Berslautbarungen von schwarzem Sewölke lesen, das vom Orient heranziehe. Die socialen Berhältnisse haben sich bei allen abendländischen Bölkern fortschreitend verschlechtert, und die Bewegung zum Umsturz der bestehenden Sesellschafts-Ordnung oder unordnung hat äußerlich an Umfang und innerlich an jurchtbarer Entschlossenheit gewonnen. Der harte Winter mit

Digitized by Google

seiner Arbeitslosigkeit wird die Frage wieder in den Borbergrund brängen, aber auch von Neuem die Rath= und Hulf= losigkeit der Staatsgewalten, dem Uebel an der Burzel beis zukommen, in's Licht stellen. Mit jedem Tage entleeren sich die Mittelstände stärker in das Meer des Proletariats, dis endlich nur mehr der Bettler und der capitalistische Coupon= Abschneider sich gegenüberstehen werden. Was man für un= möglich gehalten hätte, hat das vergangene Jahr gebracht: selbst in England diskutirt man den "nationalen Schutzoll", und wo man denselben bereits eingeführt hat, ist er zwar den Staatskassen zu Gute gekommen, hat aber dem bedrängten Rährstande nichts geholsen.

Wie prasentiren fich aber bie Staatsgewalten selber inmitten ber brobenben Gefahren? Bon ben Mittel- und Rleinstaaten nicht zu reben, bie ber Auffaugung burch bie großen Maglomerationen", welche ichon Rapoleon III. ihnen prophezeit bat, fichtlich entgegenwanken: was für ein Bilb zeigt fich an ber Spite ber großen Staaten und Reiche? Zwei Generationen bindurch ist die gesetlich geordnete Theilnahme ber Bolfevertretung an der Regierung als die unfehlbare Garantie ber Kraft und bes Ansehens ber Staatsgewalt angesehen worben; und jest bringt fich ber Parlamentarismus überall entweber felbft um ben Crebit ober, wo ber Mann bagu vorhanden ift, fpielt ein bittatorischer Bewalthaber mit bem Spftem als einem Wertzeug, bas biegen ober brechen muß. Gin Bolt, bas einen einheitlichen Willen hatte, gibt es nicht mehr; es gibt nur mehr Parteien, die nach ber Herrschaft ftreben, sei es auch nach Art ber Frosche, bie sich ben Storch als ihren Dittator berbei quatten.

Für eine Weltmacht wie England hing es von ben vorjährigen Neuwahlen zum Parlament ab, ob ein regierungsfähiges Kabinet an ihre Spitze treten werbe ober nicht. Und in der That haben die Wahlen ergeben, daß sich nur die Partei an der Regierung wird halten können, welche die irischen Bertreter durch Meistgebot für sich ersteigert, benn bie Iren bilben das Zünglein an der Waage. Gewiß ist ber irischen Ration, an der sich England Jahrhunderte lang so schwer versündigt hat, der Triumph wohl zu vergönnen. Aber je nachdem der Judenhandel ausfällt, soll die Politik der Beltmacht im indischen Reich, in den Rilländern, in Sädafrika, in Australien sich drehen und wenden! Je nachsdem soll der viels und schönsredende Greis, von dem Lord Palmerston einst gesagt hat: "er werde entweder das Land miniren oder in einer Anstalt für Geisteskranke sterben," wieder an's Ruder kommen, um die vom ganzen Lande versucheilten und von ihm selbst eingestandenen Irrihümer und Rißgriffe in Aegypten und im Sudan von vorne wieder zu begehen!

Die wiberlichste Entartung bes Parlamentarismus ift in Frankreich, wo bie Republit auch bie lette Schrante gegen bie Zugellosigkeit ber Barteien niebergeriffen hat, fo weit gebichen, bag auch bie Ehre ber Ration und ber frangofischen Fahne nicht mehr heilig ift. Wer hatte es fur möglich gehalten, bag bereinft in einer frangösischen Rationalversammlung Bertreter ber "großen Nation", ohne einen Schrei ber Entruftung im gangen Lanbe besorgen zu muffen, ben Antrag ftellen tonnten, einen machtigen Colonialbefit, beffen Eroberung einige hundert Millionen Geld und mehrere taufend Menfchenleben gekoftet bat, ohne Weiteres wieber aufzugeben? Gin folder Antrag auf Raumung Conking's und Annams ift aber nicht nur geftellt worben, sonbern er hatte auch im Ausschuß Aussicht auf die Mehrheit in ber Rammer. Allerdings empfahl fich ber Antrag burch bie wenig verhullte Hindeutung auf ben unvermeidlichen Rachefrieg gegen Preugen, für welchen alle Rrafte zusammengespart werben mußten; überbieß ift bie Colonialpolitit bei bem frangösischen Landvolt nicht populär, weil ber Landmann am wenigsten etwas bavon hat. Aber ber nachfte Zwed war benn boch, burch ben Antrag eine Rinistertrifis herbeizuführen zu Gunften ber Rabitalen. Die maufborlichen Wechsel ber Ministerien haben es bisher schon bahin gebracht, daß Frankreich eigentlich gar keine äußere Politik mehr hat und seine Stimme im Rath der Großmächte kaum mehr zählt, weil sich Niemand auf die Stellungnahme eines augenblicklichen Kabinets, das über Nacht schon wieder verschwinden kann, zu verlassen vermag. Um aber die nationale Fahne noch um alles Ansehen zu bringen, hat dieses Parlament sich auch nicht gescheut, die schmutzige Wäsche der rivalisierenden militärischen Besehlshaber vor den Augen aller civislisten und nichtcivilisierten Nationen auszuhängen. Auch dieses Frankreich aber soll und will eine Weltmacht seyn!

Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bas abstofenbe Beispiel selbst auf die liberalen Barteien in Rugland abtublend eingewirkt hat, und biefem Umftanbe bie verhaltnigmäßige Rube mit zu verbanken ift, welche feit ein paar Jahren im Czaren= reiche Plat gegriffen bat, allerbings nicht ohne einen unbeimlichen Ginbruck zu hinterlaffen. Sanz gewiß hat aber bas Unglud bes Parlamentarismus bei ben beiben großen Nationen, hinter welchen Stalien mit seiner Regierungsanarchie einber taumelt, auf ben beutschen Liberalismus einschüchternb und entmuthigend gewirkt, so daß ber größte Theil ber Liberalen fein Glaubensbetenntniß abgeschworen hat und jest vertheibigt, was er von Sause aus wie in religioser Pflichterfullung betampft hat. Ebenso gewiß find bie traurigen Beispiele bem Fürsten Bismard zu Gute getommen. Er murbe ohne biefe Erfahrungen bem von ihm felbft auf breitefter Bafis in's Leben gerufenen beutschen Parlament schwerlich geboten haben, was er bemselben seit einigen Jahren bei jedem Anlag sufte= matisch zu bieten beliebt. "Mir hat Europa nicht imponirt, Sie imponiren mir auch nicht."

In der Reichstags = Sitzung vom 1. December hat der Reichstanzler aus der bekannten Interpellation wegen der massenhasten Ausweisung polnischer Unterthanen aus Preußen "die Möglichkeit einer Entwicklung des Reichstages zu einer Art Convent" geschlossen. Mit Recht hat der Abgeordnete Windthorst dieser Bemerkung die Thatsache entgegengestellt:

"wir besinden uns vielmehr in dem sehr anormalen Zustande einer absoluten Diktatur eines einzelnen Mannes." Die Franzosen dürften vielleicht froh seyn, wenn ste einen Mann hätten, der einer solchen Diktatur fähig wäre. Aber in einer erblichen Monarchie ist sie doch immerhin eine Erscheinung, welche die Frage nahelegt, ob die absolute Diktatur eines einzelnen Mannes, der nicht der Throninhaber selber ist, zusgleich mit der Krone vererbt werden wird oder muß? Und diese Frage bildet seht den Segenstand vielsacher Erwägung, wie man sagt, nicht nur unter den Parteien.

Der beutsche Reichstag felbft hat aus freien Studen, in Anbetracht ber Person bes Reichstanzlers, auf jebe Ginwirtung, sogar Ertunbigung, bezüglich ber auswärtigen Bolitit bes Reichs verzichtet. Es hatte fich bie Borftellung eingeburgert, bag er ben Frieden und bie Ruhe bes gangen Belt= theils mit unerschütterlicher Hand aufrecht halte, bag ohne feinen Willen tein Ranonenschuß in Guropa abgefeuert werben burfe, wie Graf Moltke bereinft gesagt hat, turg bag alle Rächte nach seiner Pfeife tangen mußten. Das Jahr 1885 hat ben Vertrauensseligen schwere Enttauschungen gebracht. Der Orient hat fich gegen bas eigenfte Wert bes Kanglers, bas bie Krönung seiner biplomatischen Erfolge bilben sollte, emport. Es hat fich nicht nur gezeigt, daß Europa einen Dittator nicht verträgt, sondern auch von der erhofften Gemeinsamkeit eines europäischen Gesammtwillens find wir weiter als je Wenn es vor fieben Jahren noch icheinen konnte, daß in allen brennenben Fragen ber "europäische Areopag" mifcheibend in's Mittel treten werbe, so ift bie Welt jest um biefe Hoffnung armer.

Man hat mit bem Phantom bes "europäischen Areopage" g enüber ber oftrumelischen Ueberraschung wieder großen auf getrieben, obgleich schon die Londoner Conferenz wegen d ägyptischen Krists unerwartetes Fiasko gemacht hatte. nun die Conferenz in Constantinopel zusammentrat, ist u ber Probe auf das Grempel, ob die Balkanstaaten einer= seits und die Turkei andererseits sich dem einmuthigen Spruche bes sogenaunten Areopags fügen wurden, gar nicht gekommen, benn die Conferenz scheiterte von vornherein an der Uneinig= keit der Mächte. Berläuft die Krisis am Balkan ohne weitere Berwicklung, so ist dieß der Tapferkeit und dem Kriegsglück bes jungen Bulgarenfürsten mehr zu banken, als dem Gin= fluß Giner der Mächte und aller zusammen genommen.

Der Berliner Hofprediger Berr Stöder hat einmal in einer Rebe geaugert: "Fürft Bismard fei bie Coloffalfigur unter ben Polititern, feine Ibeen feien Weltmachte". ber Große bes Ranglers foll nicht genergelt werben, aber feine Ibeen find ausschließlich preußische und von biesem Befichtspunkt wird jebe Beltfrage von ihm behandelt. Selbstverständlich hat jeder Minister bie Pflicht, bie Interessen seines Landes zu forbern und zu mahren. Bringt fich aber ein Staatsmann in bie Lage, ben Anspruch erheben zu muffen, baß bie anberen Machte fich feinen Sonberintereffen bienftbar ju machen haben, bann taugt ein folder Gewalthaber jeben= falls nicht zu einem Friedenshorte, er läuft vielmehr Gefahr, baß eines schonen Tages sich alle anberen Machte gegen ibn erheben. In jene Lage hat aber bie Bolitit bes Rurften Bismard ben preußischen Staat und fich felber gebracht. hat es fich felbst einmal zum hauptverbienst angerechnet, baß er bie brobenbe "Coalition" vereitelt habe; ift aber ver= ichoben, auch aufgehoben?

Negypten schwebt seit 3 Jahren zwischen Seyn und Richtsien, und eben jetzt nehmen die blutigen Kämpfe im Suban bis an die Grenze Oberägyptens wieder ihren Ansang. Der Mahdi ist zwar todt, aber man muß sich jetzt gestehen, daß die Bewegung der Mahdisten in ihrer Kraft und Nachhaltigsteit weit unterschätzt worden sei. Der Reichstanzler war im Beginn der Kriss eingestandenermaßen der Meinung, daß es an England sei, sich unter dieser oder jener Form im Nillande sestzusehen und dort Ordnung zu schaffen. England allein hat der neuen Invasion islamitischer Barbarei opfers

vollen Wiberstand geleistet; alle anderen Mächte haben müßig zugeschaut, und plötzlich schlug sich der Reichskanzler auf die Seite der rivalistrenden Franzosen. Warum? Er hat es im Reichstag selber aktenmäßig nachgewiesen: weil er inzwischen auf den unglückseligen Einfall einer deutschen Colonialpolitik in den Todtenselbern des schwarzen Welttheils gekommen war, und weil das damalige Rabinet in England auf die angesbotene Handelschaft nicht eingehen wollte. So ist diese Weltzfrage behandelt worden.

Und was hat benn ber "ehrliche Mackler" eigentlich an= gestrebt, als er fich jum Protettor ber verzweifelten Buftanbe in ber Turkei aufwarf? Man kann bie Antwort aus offi= ciefen Quellen fcopfen. Als im Dezember 1882 in biefen Organen bie bekannten Berbachtigungen gegen bie Bunbes= treue Defterreichs ausgestreut wurben, ba bat bas große Dr= gan am Rhein erklart: ber turtische Erisapfel zwischen Rußland und Defterreich burfe nicht beseitigt werben; es wurde ba ein Lebensinteresse Deutschlands berührt, "benn mit ber Bernichtung ber Turtei mare Deutschland einer ruffifcheofterreichischen Coalition, ju ber fich ftets bereitwillig Frankreich gefellen wurde, preisgegeben und um feine Erifteng auf Leben und Tob zu tampfen gezwungen." 1) So foll also bie große Frage bes Jahrhunderts behandelt worden senn. Ware freilich bas völkerrechtliche Band zwischen Desterreich und Deutschland nicht im preußischen Interesse gerriffen worben, bann brauchte Riemand eine öfterreichisch eruffische Alliang gu fürchten und bie Bunbesgenoffenschaft mit Deutschland von ber Fortbauer bes türkischen Glends abhängig zu machen. Nachbem aber bas Band gerriffen ift, liegt bie Gefahr in bem unheilvollen Rationalitätentampf unter ben Boltern ber Sabsburgischen onarchie felber. Gin Reich, in bem bas Glaven=Glement

<sup>) &</sup>quot;Histor. = polit. Blätter." März. 1884. Band 93. S. 472. "Die Quadrupel-Allianz mit Rußland".



bominirend wurde, konnte naturgemäß nicht nach Berlin bin gravitiren.

Berr Windthorft hat am 28. November im Reichstag gesagt: "Der Reichstanzler hat Erfolg, weil er Solbaten und Gelb hat." Richt also bie biplomatische Runft hat ben Rangler in ben Stand gefett, feine anspruchevolle Stellung zu behaupten, fonbern einzig und allein bie formibable Baffenruftung bes Reichs. Das Wort Moltte's von ben "Reinben ringsum", und bag "wir Achtung überall gewonnen haben, Liebe nirgenbs", bleibt trot Zwei- und Dreikaiferbund nach wie vor mahr. Darum muß jebes anbere Intereffe hinter bem militarischen gurudfteben. In ber Beit vor bem Bruberfrieg ift bas Bolt vertröftet worben, wenn einmal ber bunne Befpenleib Preugens abgerundet fenn murbe, bann werbe ber Druck ber ichweren Ruftung fich vertheilen und leichter zu tragen fenn. Gerabe bas Gegentheil ift eingetreten. In ben 14 % Sahren, seitbem Breugen sich zum beutschen Reich abgerundet bat, find 6889 Millionen Mart in bem unerfattlichen Schlund bes Reichsmilitäretats verschwunden. Seit 1867 waren bie Nahresausgaben bes Militaretats um 168 Millionen gewachsen. Im vorigen Jahre betrug bie Mehrforberung 38 Millionen, heuer 25, also eine Erhöhung um 63 Millionen mehr als bie neuen Bolle fammt ber neuen Borfenfteuer ertragen, blog in zwei Jahren. Als biefer Boranschlag bekannt wurde, ift freilich auch manchem liberalen Munbe ber Seufzer entschlüpft: "wo foll bas hinaus?"

Es wird aber noch ärger kommen und selbst die Berweigerung des Septennats würde wenig daran ändern. Das Schlagwort von der "Sicherheit des Reichs" ist leider mehr als ein bloßer Borwand. Die neue Colonialpolitik allerbings scheint nicht bloß wegen der schönen Augen der Hamburger Handelsfürsten, sondern auch als ein guter Borwand ersunden zu sehn, um auch für die Marine maßlose Ansorrungen zu stellen. Aber sonst ist es wahr: das Reich muß gefürchtet sehn. Neuerlich wird dem Militarismus noch überbieß nachgeruhmt, daß er nicht nur eine nationale Brobuttions- und Sanbelspolitit geschaffen babe, sonbern überhaupt eine sociale Wohlthat sei. Wie auf gegebene Losung wird bas Thema von ber probuttiven Seite bes Militaraufwandes Er beschäftige nicht nur Taufenbe fleifiger Banbe cultivirt. für ben Bebarf ber Armee, sonbern es bewähre sich auch, baß bie Stärke bes Staats ftets bie Sanbelsbluthe forbere, wie benn bas fiegreiche Deutschland ben hollanbischen Sanbel bereits zum guten Theil brach gelegt habe. Gewiß haben bie Armee = Lieferungen manche Millionare geschaffen, und gewiß weiß die Plutofratie, was sie bem Militarismus im Allgemeinen, bem beutschen insbesonbere, nicht bloß wegen bes Schutes ber Bajonette gegen bie bosen Socialbemokraten verbankt. Aber ber Mittelftand gahlt bie Beche, vor Allem ber Bauernftanb. Der Abg. Laster hat vor Jahren einmal im Reichstag gesagt: "Der Bauer zahlt und wird immer armer." Bei einem Blick auf bie heutigen Zustanbe murbe vielleicht felbst er bem Militaretat bes Reichs gurufen: "wie lange noch ?"

Ja: wie lange noch? Gerabe fo lange, als nicht wieber bas Recht in bem Berhaltniß ber Staaten zu einander und im Staate felbst über bie Willfur, sei es ber Einzelperson ober ber Bertretung eines gefälschten Bollswillens, als eberne Schranke aufgerichtet ift. Nach Allem, was feit mehr als einem Bierteljahrhundert in Europa geschehen ift, schwebt bas Bilb ber "vereinigten Staaten" bes Welttheils freilich in nebelhafter Ferne. Wir haben seit breißig Jahren zwei Congreffe ber europäischen Mächte erlebt, und fie haben selbst auf bem begrangten Gebiet ihrer Competeng nur unhaltbare Alichwerke zu Stande gebracht. Es sind in Europa noch nge nicht genug Beranberungen perfett geworben; bie Trumer bes alten internationalen Rechts muffen erft ganglich abraumt fenn, ehe ein internationaler Rechtszustand von Neuem Blat greifen tann. Insoferne ift jebe Diplomatie gur Zeit ichtlos. Aber bas mare vom neuen beutschen Reich billig zu erwarten gewesen, daß es zunächst innerhalb seiner Grenzen bem Recht die gebührende Stellung über ber Willfür eingeräumt hätte.

Was haben uns bagegen erst noch bie jungsten Auftritte im beutschen Reichstage von ber Achtung bes Rechts ergablt? Selbst ber Begriff bes Rechtes scheint aus ben amtlichen Auffassungen verschwunden zu senn. Man sieht, wie ber oberfte Beamte des Reiches alle Fragen aus bem alleinigen Befichtspunkt ber Zwedmäßigkeit beurtheilt und entscheibet; und biefes Berfahren bezeichnet er als ausschließlich "national". Das "nationale" Princip auf Rechtsfragen angewendet, ift ber weite Sad, in welchem alle rechtlichen Bebenten begraben werben tonnen. In biesem Sad ift bas Erbrecht bes Berzogs von Cumberland und das Recht bes gefetlichen Berwefers in Braunichweig als eines "fremben Bringen" verfcwunden. Dem Liberalismus und ber Demokratie hat bas ausnehmend gefallen; fie haben einmuthig augerufen: vivat sequens! In bemfelben Sacte ift noch vor Ablauf bes vergangenen Jahres auch wieber ein Stud confessioneller Bleichberechtigung im Reiche verfcnurt worben. Denn "national" ift im Reiche nur ber Protestantismus; bem Jubenthum glaubt man, bag es "national" sei, weil bie Juben es so haben wollen; ber Ratholicismus aber mit seinen "fremben Obern" tann unmöglich "national" fenn, wenn auch bie Ratholiken verfichern, fie seien von jeher gute Deutsche gewesen. Wenn fie bas fiegreich beweisen wollten, so mußten fie protestantisch werden, ober boch minbestens "altkatholisch". Darum war auch ber Culturtampf mit feinem Schlachtruf "los von Rom" ein eminent "nationales" Unternehmen jum Beile bes Reiches.

Um der Wahrheit Zeugniß zu geben, muß übrigens constatirt werben, daß der Reichstanzler in der Debatte über die preußische Ausweisung der 30,000 aus Rußland und Oesterreich eingewanderten Polen entschieden widersprochen hat, daß die Maßregel aus confessionellen Rücksichten hervorsgegangen sei; sie sei vielmehr rein "national." Es muß ihn an

bem Borwurf boch etwas genirt haben, und bie Berichtigung foien ihm fo wichtig, bag er fogar bie amtliche Ertlarung feines Collegen, bes preufischen Miniftere bes Innern, indirett Auf biplomatische Anfrage aus Wien nach ben besavouirte. Gründen ber maffenhaften Ausweisung polnischer Unterthanen aus Breufen batte nämlich Berr von Buttkamer burch bas auswartige Amt in Berlin bie Ertlarung abgegeben: "es fei eine rein interne, burch Berichiebung ber confessionellen und fpraclichen Berhaltniffe bervorgerufene Magregel". Beibe öfterreichisch-ungarischen Minifterprafibenten hatten von ber Erflarung vor ihren Bertretungstorpern Gebrauch gemacht. Obwohl Berr Windthorft biefe Thatfache wiederholt betonte, und nachzuweisen verfprach, bag "man bie tatholischen Polen ansgewiesen, die Protestanten aber nicht behelligt habe", blieb ber Reichstanzler babei fteben : wie bei ber Frage nach ber Bulaffung tatholischer Missionen in ben afritanischen Colonien habe es fich auch bei ber Polen-Ausweisung "lediglich um nationale Dinge gehandelt". "Wir haben teinen nach ber Confession gefragt, bas Rennzeichen war ausschlieglich bie Rationalität", so sagte er.

So oft wir den Reichstanzler bie Nationalität als Richt= fcwur feiner Bolitit betonen boren, wie es nun von Sabr ju Jahr heharrlicher geschieht, will uns biefes Auftreten bebenklicher und namentlich rudfichtslos in Bezug auf bas verbundete Rachbarreich erscheinen. Preußen hat fich in früheren Jahrhunderten fremde Rationalitäten einverleibt und für bas Reich ift an ben westlichen Grengen frangofisches Glement erobert worben. Dagegen find über acht Millionen Deutsche in Defterreich von bem Reich, bas fich bas beutsche Reich nennt, ausgeschloffen. Die Folge war bie Erhebung ber wifd=magnarischen Mehrheit über bas Deutschthum und ber nitterte Rampf ber Nationalitäten in Defterreich. Rangler "national" fagt, schuttet er Del in biefe lobernben Beim Frankfurter Bunbesschießen vor zwanzig ımmen. hren proteftirten bie Deutschöfterreicher einmuthig gegen

bie Zumuthung, fich neben ben Rurheffen und ben Schleswige Holfteinern zu ben "Schmerzenstindern" Deutschlands gablen Beute wurde ber Protest in ben Reihen ber au laffen. Deutschliberalen Desterreichs icon febr gebampft erscheinen, und wenn bie nichtbeutschen Nationalitäten vorbringen wie bisher, und bann ber beutiche "Schmerzensichrei" über bie Grenze berüberhallt, wird bas Reich, welches fich nicht ben Schut bes Rechtes, fonbern bie "nationale" Amedmakigfeitspolitik zur Aufgabe gemacht bat, bann taube Ohren haben tonnen? Die Gegner ber Abmachungen von Berfailles maren in vieler Beziehung weitsebenber ale bie optimistischen Freunde berfelben : auch bie Folgen ber Ginschwärzung bes Rationalitäten=Brincips in bas kunftige Reich find ihnen in ber bayerischen Rammer nicht entgangen; ber bamalige Minifter von Schlor aber erklärte kurz und gut: "Auf bas Princip ber Nationalität ist bieser Bertrag nie und nimmer begrunbet." 1)

Warum will aber benn ber Reichstanzler immer wieber nicht ben Maßstab bes Rechts, sonbern ben eines vermeintlichen "nationalen" Interesse anlegen, wie er bas erst noch in den erregten Situngen vom 27. November und 1. Dezember bes vergangenen Jahres in rücksichtslosester Weise gethan hat? Schon ber Umstand, daß die Interpellation wegen der Polen=Ausweisung nebst den Polen und den Elsässern von Witzgliedern des Centrums unterzeichnet war, brachte ihn bergesstalt in Harnisch, daß er nicht nur zu dem außerordentlichen Wittel einer kaiserlichen Botschaft griff, sondern dem Reichsstag geradezu die Besugniß absprach, sich mit einer Angelegensheit zu besassen die Preußen allein angehe. In der Missionssbedatte aber erklärte er dem Centrum gegenüber: er habe in den letzten Jahren gelernt, daß mit bessen Grundsätzen weder der preußische Staat noch das beutsche Reich auf die Dauer bes

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht ber Rammer ber Abgeordneten vom 14. Januar 1871.



stehen könnten. "Nachdem ich mit Betrübniß gelernt habe, daß ein Bund mit den Herren nicht zu slechten ist, ohne die Eristenzbedingungen der preußischen Monarchie aufzugeben, habe ich meine Wahl treffen mussen". Aber was hat denn das Centrum Ungeheuerliches verlangt? Antwort: dießmal, wie von eh' und je, nichts Anderes als das Recht, das eins sache und klare Recht!

Ber bie Auftritte in ben beiben Reichstaas-Situngen mitangeseben ober auch nur die Berichte barüber gelesen bat, ber mußte fich wohl felber fragen: "wie lange noch?" Raum jemals, seitbem es eine parlamentarische Bertretung gibt, bat eine Minifterbant folche Scenen vorgeführt, wie fie nun in Berlin fast icon alltäglich find. Der Rangler bat es boch= lich übel genommen, bag in bem Rebebuell mit bem Abgeord= neten Windthorft diefer eine Anspielung auf ben "anormalen Zuftanb einer absoluten Dittatur eines einzelnen Mannes" einfließen ließ. "Bon einer Regierung bes vorigen Konigs und bes Fürsten Bismard sprechen, welche Beleibigung liegt barin!" rief ber Rangler aus. Er scheint es felbft nicht zu merten, wie weit er über bas Dag eines blogen Ministers, jei es auch bes einflugreichsten und unentbehrlichsten, hinausgewachsen ift. Aber andere Leute merten es, und fie fragen sich, wie es werben foll, wenn ber Minister einmal nicht bloß "einen Freund und Gonner, fonbern auch einen Berrn" über fich haben wird? In ber jetigen Stellung muß naturgemäß bas Recht vor ber Perfonlichkeit in ben hintergrund gebrangt werben; ehe aber die subjektive Ansicht von ber Zwedmäßig= feit nicht wieber hinter bem Rechte fteht, wird fein Friebe werben konnen im Reich und im Lanbe.

Die Zeiten find aber barnach, baß sie bringend wenigsms ben innern Frieden im Reich erheischen. Bor einem ihre haben wir unsere Betrachtungen mit den aus liberaler welle entnommenen Worten überschrieben: "Kommende were Zeiten!" Sie sind überall nur schwerer geworden, b keine menschliche Gewalt ift ben Uebeln in ihrem ganzen

Umfange mehr gewachsen. Aber nirgends sonft als im beut= schen Reiche gibt es unglückselige Zustände, die auf der Rech= nung einer einzigen Persönlichkeit stehen, und geandert wer= ben können, so bald man nur will. "Wie lange benn noch?"

### Rachwort.

Rarl Munbing über bie Berkehrtheit ber mobernen Gefellschaft.

Ueber ben Raum einer Neujahrs "Runbschau ist die Frage aller Fragen, die sociale, hinausgewachsen. Man muß sich mit Andeutungen begnügen oder man müßte zu sast überstüssig vielen Büchern eine lange Abhandlung schreiben. Der Grund, warum wir hier noch auf ein in das Jahr 1886 datirtes Büchlein') ausmerksam machen, ist ein besonderer. Der Versasser, wie es scheint ein junger Gelehrter, ist Meister in der socialen Diagspose. Indem er mit erleuchtetem Auge die faulen Flecke im Innern der modernen Gesellschaft untersucht, kommt er insbessondere auf einen Punkt, der sonst am liedsten umgangen wird, weil die Sache nach oben und unten höchst unpopulär ist. Es gereicht dem Versasser zur Ehre, daß er dem Punkt nicht aus dem Wege geht, sondern ihn scharf sestnagelt. Ich meine die moderne Schul wuth.

Um bas ganze Uebel richtig zu erfaffen, muß man freilich

<sup>1)</sup> Dr. Rarl Dunbing: "Die Lügen bes focialiftifchen Evangeliums in ber mobernen Gefellschaft." Stuttgart, Leby und Müller 1886.



bie sociale Frage nicht in bem bertommlichen engern Ginne verfteben. "Bill man", fagt ber Berfaffer, "bie Elemente bes vierten Stanbes jusammenfaffen, fo muß man eine Banberung antreten, bie burch bie Reiben ber Proletarier führt; biefe aber treffen wir in allen Schichten ber Gefellschaft . . . Der Arbeiter, ber im Schweiß feines Angefichts ben Rampf um's Dafebn anszufechten fucht, ber ift noch fein echter und rechter Broletarier; mit bem Augenblick aber, ba er mit feinen fcwieligen Fingern m ben Beisbeitetram ber Gelebrten greift und bie Zeitung liest, um Socialpolitit zu treiben, in bemfelben Moment tritt er in bie Babn, bie gum Broletariate führt." Der gesammte Liberalismus bat fich bereinft unter bie Schulze = Delitich'iche Fabne geftellt : er wollte bie Arbeiter burch Bilbung emancipiren. "Die Shlautopfe !" fagt ber Berfaffer, "fie mußten nicht, mas fie thaten, wie fie gegen fich felber mublten; bas mar just bie rechte Art bie Beftie zu entfeffeln."

Der Berfasser verfolgt die unversieglichen Zustüsse bes Bwletariats aus allen den sogenannten Ständen bis in den verdommenen Abel und zum gemaßregelten Officier hinauf, aber aus dis in das schöne Geschlecht hinein, dem er ein eigenes Capitel voll schlagender Wahrheit widmet: "Die Lüge der Frauenemancipation". Er sieht überall die gerühmte Bildung und das geistige Proletariat aus ihren Standesverhältnissen hinausgeworfener Menschenclassen gleich einem rothen Faden sich sindurchziehen:

"Die Tenbenz bes Zeitgeistes, seine Cultur bis auf die Enden der Gesellschaft hinauszutreiben, schus das moderne socialistische Evangelium. Die Popularistrung der Wissenschaft, dieselbe Erscheinung, welche wir in der Borgeschichte der ersten stunzösischen Revolution sinden, erleben wir auch in unseren Tagen. Wie damals erfaßt ein enchklopädischer Eiser die Bölker und die Menschen, wie damals herrscht ein werkthätiger Belehrzungseiser und ein unersättlicher Bildungsbrang. So wenig aber die geistige Bewegung vor der französischen Revolution wahre Bildung hervordrachte, so wenig frommt der moderne Culturzischen Unmündigen der Gesellschaft. Es ist eine geistige Ueberztinchung, das Wissen geht in die Breite, nicht in die Tiese. Wie die Gebildeten und Berbildeten des ancien regime leichtz

finnig in ben Abgrund ber brobenben Revolution hineinlächelten, so haben auch unsere Culturapostel teine Ahnung von ihrer eigentlichen Mission. . . . Auf einer windigen, hohlen Halbbildung beruht die socialistische Bewegung".

Herr Munbing weist auf ben Staat als ben berusenen socia len Retter. Aber es ist nicht bie Korporalsibee vom Staat, mit dem die preußischen Staatssocialisten umgehen. Er hat erstannt, daß die Krankheit viel mehr ein Leiden des Herzens als ein Magenleiden, daß sie eine moralische ist. Darum steht er auch unserm alten Sate nahe: "der Schule gehört die Zuskunste," ja! aber diese Schulmeisterei gehört der Socials demokratie.

#### II.

## Die fpanifche Berlaffenschaft.

Bie in ein und bem anbern Herrschergeschlechte biese und jene Rrantheitsform überwiegt, so gibt es Lanber und weite Reiche, ju beren Berhangniß gemiffe Atte gablen, bie sonstwo ohne alle üblen Folgen bleiben. In Spanien haben bie lettwilligen Anordnungen ber Ronige wiederholt beillosen Schaben gestiftet. Go murbe ber lette Babsburger ber alteren fpanischen Linie zu bem bekannten zu Gunften Lubwigs XIV. und feines Entels, bes nachmaligen Philipp V. ausgefertigten Lestamente bestimmt, und so ließ sich auch wieder Ferbinand VII. ju einem eclatanten Rechtsbruch berbei, ben er jum Schaben feines Bruders Don Carlos und bessen Descendenz und zum Frommen feiner Sattin und eines kleinen Kindes, ihrer Tochter, beging. In letterem Falle wurde ein Saus- und Grundgeset geradeju umgestoßen. Ferbinand VII. hatte weber bas Recht bie salische Erbfolge zu andern, noch sein Bruder Don Carlos in biefe Aenberung zu willigen. Don Carlos batte etwa für feine Berfon auf die fpanische Rrone verzichten mogen, aber für seine Nachkommen burfte und konnte er keinen berartigen Bergicht leiften.

Sin schwerer, langandauernder Bürgerkrieg war die Folge 8 Rechtsbruches, bessen sich Ferdinand aus Schwäche und inder Liebe zu Frau und Kind schuldig gemacht hatte. Rochten auch die östlichen Continentalmächte mit ihren Sym= uthien auf Seite des vergewaltigten Rechtes stehen, mochte

Digitized by Google

sich ber Herzog von Mobena mit ruhmlicher Offenheit für Don Carlos aussprechen, bei Frankreich und England stand bie Macht ber unmittelbaren Einwirkung. Die beiben Westsmächte ergriffen aber, von ben liberalen Parteien gebrängt, und wohl auch von ber Hoffnung Privatvortheile zu erringen angestachelt, die Partei ber Königin-Regentin und verhalfen dem Unrecht zum Sieg.

Die Gemahlin Ferdinands hulbigte weber confervativen noch liberalen Grundsätzen, wohl aber dem Gedanken an den Besitz der Macht und die Möglichkeit, dieselbe nach ihrem Tode oder während ihres Lebens, so spät als möglich, ihrer Tochter übermachen zu können. Es kostete ihrer Gessinnungslosigkeit sehr wenig, die liberalen Ideen, insoweit es nothwendig schien, zu ihrer eigenen Sache zu machen. Wäre Don Carlos bereit gewesen, den Spaniern eine "freie Bersfassung" zu verleihen, sie würde allen Reaktionären der pyrenässchen Halbinsel an ihrem Hofe Zussucht gewährt und sich zur Beschützerin der Fueros ausgeworfen haben.

Die That Ferdinand's VII. war ein gegen bas historifche Recht geführter Reulenschlag. Wer bie Frucht bicfer Bergewaltigung einheimsen wollte, mußte sich selbstverftanblich auf ben Boben ber Rebellion ftellen. In Westeuropa neigte bie Gesellschaft bem Bruche mit ber hiftorischen Rechtsan= schauung zu, und Ronigin Christine tonnte nur von biefem Buntte aus auf nachhaltige Unterftutung ihrer Grenznach= baren gablen. Die Rechnung ber Königin erwies fich in ber Folge als richtig. Unter brittischer Bermittlung tam bie Bildung einer Frembenlegion zu Stanbe, als bie einheimischen Rrafte versagten; unter frembem Beiftand gelang es Chriftinen fo viel Gelb übrig zu behalten, um die Dtarotto und Robil bezahlen und fich ben Bertrag von Bergara erkaufen zu tonnen. Es war nicht bie Person und ber Charafter ber Königin, die über ben Carlismus triumphirte, sondern bas Brincip, welches fie nothgebrungen vertrat.

Stolz auf eine folche Bertreterin zu fenn, hatte ber

Liberalismus keine Ursache und man erzählte sich, wie selbst liberale Staatsmänner an dem Betragen ihres königlichen Schühlings Aergerniß nahmen und ihren Unmuth nicht so tief in sich verschlossen, als im Interesse ihrer freilich nicht eben zimperlichen Sache gelegen gewesen wäre. Die Erinnerung an das blutgefärbte Sacktuch der Königin, mit dem Runnos beglückt worden war, die warme Freundschaft, die sie dem stattlichen Manne bezeugte, schien noch zu frisch, um die Königin ehrwürdig erscheinen zu lassen.

Wir wissen, was folgte. Wir kennen die schier endlose Kette weiblicher Berirrungen, in der sich Mutter und Tochter ablösten; wir kennen den unheilvollen Einstuß der eigensmitzigen Politik des Bürgerkönigs in Paris auf das königliche Haus von Madrid; wir wissen, wie Isabella im ewigen Bechsel ihrer Partisane aus der Zwangslage unter Espartero in die Zwangslage mit Narvaez, mit Odonnell, mit Serrano und wieder mit Narvaez gerieth; wie sie unter dem Miniskerium Gonzalez-Bravo endlich, dem hofmeisterlichen Zwange entrounen, frei aufathmete, um nach dem ersten srischen Athemzug durch den Verrath des Herzogs della Torre und des Admirals Topete vom Thron und aus Spanien weggesagt zu werden.

Es kam die Zeit der Bersuchsrepublik und des Bersuchskönigthums mit dem Herzog von Aosta, und wieder eine republikanische Kunstpause, dann das Pronunciamiento des MartinezCampos, die Ruckehr Alfons XII., dann seiner königlichen
Rutter, die erste Bermählung des Königs mit Mademoiselle
de Montpensier und die zweite Heirath mit der Prinzessin
Christine von Desterreich, das Hangen und Bangen des jungen
Fürsten in der schwebenden Pein, ob conservativ oder liberal
zu regieren wäre, mit Canovas oder Sagasta und Posada
Herrera? Alsons XII., von Natur aus schwächlich, starb
nach kaum zehnjähriger Regierung in der Blüthe seines Alters.
Wer hätte das Herz, den fürstlichen Jüngling, der ohne Frage
von den löblichsten Absichten beseelt war, den Zoll rein

menschlicher Theilnahme zu versagen? Wer würde nicht die königliche Wittwe bedauern, die sich bald vor eine unlösbare Aufgabe gestellt sehen dürste? Alfons XII. trifft keine Schuld, wenn das königliche Diadem, das er trug, nicht in so hellem Glanz erstrahlte, wie es ächte Kronen sollen. Er hatte Zeit seines Lebens mit dem Unstern zu kämpsen, welcher dem Zweig des Hauses Bourbon, dem er angehörte, in der letztwilligen Anordnung des Großvaters aufgegangen war. Er sah sich als Kind aus Madrid, aus seinem Baterlande vertrieben und er verdankte nur einem politischen General — dieser Landplage des constitutionellen Spaniens — also einem militärischen Makler, die es weder in Spanien noch in irgend einem wohlgeordneten Staatswesen geben sollte, seine Unstellung als constitutioneller König des Landes.

Froh werden konnte ber junge Ronig seiner Berrschaft und Regierung wohl nie. Er wußte, bag fein Ronigthum auf aquilibriftischen Runftftuden beruhe, er wußte, bag er mittelft eines Nebeneinganges und nicht auf ber Saupttreppe in ben Thronsaal gelangt sei, daß es nicht bas gottliche Recht ber Ronige fei, traft beffen er regierte, aber auch nicht bie Volkssouveranität, bie ihm die Gewalt verlieben. bas fpanische Bolt als folches verhalt fich feit unvorbentlicher Beit gegen ben gewohnten Scenenwechsel gleichgiltig ober steht in einem anderen Lager, als bem entnationalifirten, von Ausländern gehüteten und von dem vaterlandslofen Maurerthum befestigten und verschaugten Lager ber Anhanger bes von Ferdinand VII. vollzogenen Rechtsbruches. hegte die volle Ueberzeugung, daß er nur das Austunfts= mittel ber Opportunitat, bas Produtt eines Compromisses fei, von bem fich die Baciscenten gurudziehen murben, fobalb eine gunftige Gelegenheit größere Bortheile biete als fein Konigthum.

Welche Regierungsgrundsate follte er befolgen? Wen mit seinem Vertrauen beehren? Er taftete fortan, momentanen Eingebungen gehorchend, umber. Sein guter Genius leitete ihn bei ber Wahl Canovas, ber, weit entfernt ein Cato zu seyn, boch die andern spanischen Staatsmänner liberaler Schulung um ein Bebeutendes überragt. Alsons ging verssuchzie weiter nach links und glaubte mit Sagasta die dynastische Linke an sich ziehen zu können, und er griff schließlich nach Posada, um der äußersten Linken einen Riegel vorzuschieben. Aber er machte die alte Ersahrung, das man niemals reich genug sei, um jeden verlangten Preis zu bezahlen. Der junge König kehrte nach gewonnener Einssicht in die Unzulänglichkeit seiner Mittel zu Canovas zurück und hatte diese Rückkehr nicht zu bereuen, denn die Krast dieses Staatsmannes reichte gerade aus, den Berlust des goldenen Stirnreises auf die wenigen Tage, die Alsons XII. won der göttlichen Borsehung zu herrschen noch gegönnt waren, zu verhüten.

Bir erinnern uns eines alten aragonesischen Kriegs= liebes, in der die Strophe vorkommt:

> "La virgen del Pilar dice Que no quiere ser la Francesa Que quiere ser Capitano De la troppa Aragonesa". 1)

Diese Worte sielen uns bei ber Nachricht von dem frühzeitigen Tode Alfons XII. wieder ein. Slück, Zufall, Borsetung — wie immer man die Verkettung von Ereignissen und Umständen nennen will — sie stehen nicht auf Seite der Rachkommen des siebenten Ferdinand, des Ersinders der pragmatischen Sanktion, mittelst welcher die salische Erbordzung abgeschafft und Don Carlos mit seiner Descendenz des Uprones beraubt wurde. Man konnte glauben, daß die

<sup>1) &</sup>quot;Die Jungfrau vom Pfeiler spricht: Für die Franzosen kämps' ich nicht. Die Aragonier führ' ich an Als ihr getreuer Feldhauptmann."

Erbfolgefrage längst begraben sei, baß sich Riemand mehr um bas verletzte Recht kummere; aber sie kann nicht sterben, nicht zur Rube gelangen und erhebt sich, wenn auch tief in bie Erbe versenkt, immer wieber.

Alfons XII. hatte bie legitimistischen Streitkräfte über bie Grenze gebrängt, Alles schien beenbigt. Es war auch zu Ende, aber nur auf turze Frist. Der Tod erklärte sich zum Bundesgenossen des Thronanwärters und raffte den Sieger auf seinem Luftschlosse Pardo mitten im Frieden hinweg. Die Schranken der Arena sliegen wieder auf. Sonne und Wind scheinen wieder gleichmäßig vertheilt — und bennoch wird der Kämpfer der einen Partei wohl daran thun, den Schranken so lange ferne zu bleiben, bis der Sand sich ohne sein Zuthun wieder blutig gefärbt und ihm mehr die Aufsgabe der Friedensstiftung als des Friedensbruches zufällt.

Es ift ein eigenthumliches Berbangnif, baf felbst an fich gludliche Greigniffe auf ber einen Seite zum Rachtheile, und scheinbare Migerfolge auf ber anbern zum Bortheile aus-So ift es fraglich, ob augenblickliche, wahrenb MIfons' XII. Lebenszeit erfochtene Siege ber carliftischen Baffen zum Ziele geführt haben murben. Alfons Burudberufung nach Spanien und Thronerhebung ichienen gewiß geeignet, die Machtfrage enbgiltig zu Gunften ber weiblichen Succession zu entscheiben. Aber fte bat nichts entschieben, fonbern bie Frage vielmehr wieber aufgerollt, benn ber mann= liche Trager ber Krone ift nicht mehr, bagegen ift eine Berfpektive auf ein langebauernbes Frauenregiment abermals eröffnet. Die Frage ift auf ihren Ausgangspunkt gurudgekehrt. Gine andere tonigliche Wittwe gleichen Namens fchict fich an bie Zügel ber Regierung für eine unmunbige Tochter, ein Meines Rind, in bie Hand ju nehmen.

Nur erscheinen bie Gegensatze schroffer. Bor einem halben Jahrhundert stand Königin Christine ihrem bejahrten Schwager Don Carlos gegenüber. Sie eine Weltbame, instriguengewandt; er ein frommer Herr ohne Weltgewandtheit,

bagegen voll Bertrauen auf Menschen, die kein Bertrauen verdienten. Gine britte Partei gab es nicht. Heute ist es eine junge edle Königin, der die Politik ferne liegt, und die all ihrer Kraft und Entschlossenheit bedürfen wird, den Republiskanern die Spihe zu dieten, während ein jugendkräftiger Prinz, im heißen Kampse erprobt, die Stelle jenes unkriegesrischen Großvaters einnimmt und Gewehr dei Fuße der Dinge harrt, die da kommen werden und wohl auch kommen müssen.

Dem Bertreter ber historisch berechtigten Linie hat die Borsehung eine beneidenswerthe Rolle zugedacht, und es wird nur auf ihn ankommen, ob er sie auch so erfaßt, wie sie ihm geboten wird. Er braucht nur den Baum nicht eher zu schütteln, als die Früchte reif sind, und die Fügung der göttslichen Weisheit in ihrem vollen Umsange zu erkennen. Wenn wir nicht ganz irren, so soll dem Prinzen der widerwärtige Ramps um's Recht gegen eine Frau, eine Königin, eine unglückliche Wittwe erspart bleiben, soll er nicht gegen die Sympathien in die Schranken treten dürsen, die Jugend, Schönheit und Unglück zu jeder Zeit einslößen.

Allerbings wenn man bie officiösen Berichte aus Madrib und der Umgebung des Hofes liest, müßte dort auch nicht der geringste Grund zur Beunruhigung vorhanden sehn. Der Regierungswechsel vollzog sich ohne Anstand, die Hauptstadt blied ruhig, die Bevölkerung gab der Königin selbst Beweise der Anhänglichkeit. Die Bewohner schlossen ihre Geschäfte und nahmen entblößten Hauptes an der Uebertragung des königlichen Leichnams Theil, es sehlte nicht einmal an vereinzelten Stimmen, welche für die Negentin demonstrirten. Die gefürchteten Wölse hatten sich über Nacht in sanste Lämmer umgewandelt, aus den politischen Generalen waren lopale Unterthanen und opferwillige Bertheidiger des Thrones geworden. Ueberdieß steht die königliche Wittwe nicht allein und rathlos da, es hat sich die staatsmännische Klugheit des Herzogs von Montpensier ihr zur Berfügung gestellt. Es

tann, so sollte man glauben, unter so gunftigen Umftanben gar nicht fehlen, baß Königin Christine ben Faben wieber aufnimmt, welcher ber ermatteten Hand ihres Gatten entsichlupft ift.

Alfons XII. hatte eine berlei Regierungsbequemlichkeit zwar nie kennen gelernt. Das Feuer ber Rebellion und Unbotmäßigkeit glühte unter ber Asche fort; die Corruption fraß in der Armee weiter; die Generale waren weit davon entfernt auf die politische Initiative zu verzichten, und der junge Monarch gestand freiwillig, daß er nur in einen einzigen militärischen Führer vollkommenes Bertrauen sehe und das war Quesada. Die Berschwörungen dauerten sort und es ging kein Jahr ins Land, ohne daß neue Zettelungen entdeckt wurden. Das Alles sollte sich nun mit einem Schlage geändert haben!

In Wahrheit hatte sich nichts ober so viel wie nichts geanbert, und ist nur ein Ruhepunkt eingetreten, ben bie Parteien und ihre Führer zum Athemholen und zur Aussschau nach allen himmelsgegenden benützen, ein Augenblick ber Sammlung und ber Windstille vor dem Sturm. Daß dem so ist, geht schon aus den Schritten hervor, zu welchen man die Königin berebete.

Canovas rieth ber Regentin, sich ben Liberalen zu nähern und Sagasta mit ber Bildung bes neuen Kabinets zu betrauen. Warum gab benn ber staatskluge Premier seine Demission? Warum weigerte er sich die Geschäfte fortzussühren? Königin Christine weiß, daß es Canovas war, der die Augen seines königlichen Herrn auf die österreichische Prinzessin lenkte, daß dieser Staatsmann seinen Einstuß auf Alsons stets in einer der Königin sympathischen Beise benützte. Canovas brauchte daher keine Berminderung des in ihn gesetzten Bertrauens zu besorgen. Wenn er es bennoch vorzog, von der politischen Schaubühne zu verschwinden, so mußten ihn, den ehrgeizigen Mann, ganz besondere Gründe bei diesem Schritte leiten. Welches waren nun diese Gründe?

Canovas tennt bie Lage feines Lanbes zu gut, um sich iber bie Gefahrlichkeit ber Fortsetzung seines politischen Softeme unter ben neuen Bebingungen und Umftanben gu täuschen. Er rieth ber Konigin ju einem Ministerium Sagasta, bas beifit so viel, als zu einem Compromif mit ber bynaftischen Linken und benjenigen Bolitikern, welche ben wrlaufigen Bestand ber Monarchie einer gewaltsamen Aenberung ber Regierungsform vorziehen, aber bieselbe mit repubitanifchen Institutionen umgeben zu feben munichen. fragt fich nur, wem biefes Ausfunftsmittel ichlieflich au Sute tommen foul? Reine ber compromikichliekenden Barteien fann und wird bie getroffene Uebereintunft für ein Definitivum halten und jebe wird barin nur einen Baffenkillftand erblicken, um fich in Kriegsbereitschaft zu feten. Benn man bebentt, daß nicht bie Liberalen die bisher innes gehabte Bofition verlaffen, sonbern bag es bie Regentin ift, wiche ben erften Schritt auf ber schiefen Gbene thut, so ift d unschwer zu errathen, wohin bie nachsten Schritte führen merben.

ber Rath Canovas' eine nähere Dennoch verbient Brufung. Ift es auch richtig, bag burch einen System= wechsel jebe augenblickliche Berlegenheit und umsomehr ein Berfaffungsconflitt vermieben werben mag, so wurben wir an Canovas' Stelle boch Bebenken getragen haben einen Rath ju ertheilen, ber uns perfonlich ficher stellte, aber bie Ronigin um so gewiffer in Zutunft schweren Gefahren ausset, und wir begreifen recht wohl, daß bie Handlungsweise bes Di= nifterpräsidenten auf ben Tabel seiner Amtscollegen stieß. Blieb Canovas an ber Spite ber Geschäfte, so lief er felbft Gefahr über Bord geworfen ober vielmehr vom Bord wegge= bult zu werben, aber er vermochte feiner toniglichen Gebieterin bis babin wesentliche Dienste zu leiften und unter gun= figen Umftanben felbst bie brobenbe Gefahr zu beschworen. Es scheint uns baber, bag bie Handlungsweise bes Mini= fins nur burch eine ziemlich ftarke Dofis von Eigenliebe erklart werben kann. Das Ministerium Sagasta beginnt bamit, ein unaussührbares Programm auszustellen. Die Wünsche ber liberalen Partei sollen erfüllt werben, die Consservativen babei aber auch nicht zu kurz kommen. Man will ber Slaubenssreiheit volle Rechnung tragen und boch mit Rom die besten Beziehungen unterhalten. Wen will Herr Sagasta täuschen? Wer soll bei bieser Farce überlistet wersben? Unter allen Umständen werden die Irregeführten — und wir besorgen, daß es gerade die achtungswürdigsten Freunde des Thrones sehn werden — eine Partei verlassen, bei ber nur bittere Enttäuschung zu holen ist.

Es foll im koniglichen Lager Alles vortrefflich fteben. Aber biefe Bortrefflichkeit ift nicht groß genug, um bie Noth= wendigfeit bes Belagerungszuftanbes in ben bebeutenbften Stäbten bes Lanbes umgehen ju tonnen, fie reicht auch nicht bin mit bem gegenwärtigen Stand bes Beeres ihr Auslangen zu finden. Die Aufstellung eines ftarten Armeecorps Norden bes Lanbes erscheint unerläglich und bie vollreichen Stabte im Innern muffen mit ftarten Garnisonen verfeben werben. Wir zweifeln burchaus nicht an ber Nothwendigkeit biefer Borfichtsanstalten. Es besteht in Spanien eine ftarte republikanische Partei. Diese Bartei ift baburch ftark, bag sie über ihre Riele einig und sich klar ift, bag sie voll und gang will, was Andere nur jum Theile, lahm und untlar anftreben; fie ift ftart, weil fie an Frantreich ober vielmehr an ber frangofischen Republik einen festen und verläglichen Rückhalt hat; sie ift endlich ftart burch bie verhaltnigmäßige Schwäche ber anberen liberalen Parteien, bie immerhin gemeinsame Puntte und Interessen mit ben Republitanern haben. Am ichlimmften icheint uns aber ber Umftanb, bag bie republikanischen Berbinbungen sich tief in's Beerwesen eingefroffen haben, so bag bie monarchischen Inftitutionen ber friegerifchen Sut feineswege ficher finb.

Die Corruption ber Armee ift nicht neueren Datums und lebiglich die Folge ber Pflichtencollision. Wenn fich ber

Soldat erst zur politischen Gewissenserforschung genöthigt steht, dann fehlt nur mehr ein kleiner Schritt zur offenen Reuterei. Das Testament Ferdinands VII. hat den Grund zur Corruption des Heeres gelegt, das Bedürfniß der beiden Königinen Christine und Jabella hat dieselbe durch sorgsältige Pstege erweitert. Militärische Aufstände wurden nicht mit Bassengewalt nichergeworfen, sondern mit Auszeichnungen beschwichtigt und mit Gold erstickt. Die schöne Zeit, da sich jede Berschwörung gut bezahlte, scheint auf der Rückkehr besgriffen zu sehn. Die Alternative zwischen schwachem Frauenstänigthum und der jedes Streberthum nährenden Republik ist versührerisch genug, Rebellen-Generale aus dem Boden zu sampsen, und wir werden bald hören, wie dieser und jener Condottiere sein Banner entrollt und wie auf dieser und jener Stadtzinne die Fahne der Empörung lustig stattert.

So viel uns befannt, ift es nicht nur Ruig Zorilla, ber im Auslande lebt, und beffen Urtheil vielleicht eben barum verbächtig scheint, welcher ben naben Triumph ber republis tanischen Sache vorhersieht. Die ganze Partei ift voll Sieges= gefühl und fie hat auch Grund bazu. Die politischen Berhaltniffe brangen bie frangofischen Machthaber zur Unterftugung ber fvanischen Republikaner. Frankreich bebarf bei bem Riebergang feiner Inftitutionen und bem progreffiven Bachethum ber monarchischen Parteien, wenn fich bie Republik behaupten foll, ber Berwirklichung ber republikanischen Ibee in ben Nachbarlanbern, es muß sich, so viel es vermag, mit republikanisch regierten Staaten umgeben und ju biefem Bebufe feine Solibaritat mit ben republikanischen Barteien und ihren Beftrebungen thatfraftig bocumentiren. Nichts kann ben republikanischen Machthabern Frankreichs willtommener erscheinen, als die Wieberaufrichtung ber Republit in Spanien.

Nach menschlicher Voraussicht wird bieses Werk gelingen und die unglückliche Wittwe Alfons' XII. außer Stande sehn die Bollenbung zu verhindern. Wenn aber auch die Republik pa Stande kommen wird, darf man ihr die Lebensfähigkeit zu erkennen? Noch weit weniger als ber gleichen Regierungssform in Frankreich. So sonberbar es klingen mag, so muß boch gesagt werben, daß das spanische Bolk die gleiche Tragskraft und den nämlichen Duldersinn wie das französische nicht besitzt.

Die breite Schichte bes eigentlichen Boltes hat sich langst von bem politischen Tummelplate zurückgezogen; es läßt und ließ sich die manigfaltigsten Beränderungen gefallen, aber seine Sympathien gehören dem althistorischen Spanien an. Man hat die religiösen Ueberzeugungen dieser Boltsschichte bisher nicht ohne Takt geschont, wurde man aber je den Bersuch wagen in diese Domäne überzugreisen, und die Republikaner der französischen Observanz wurden es unbedenklich ihun — dann könnte man sich auf einen Widerstand gesaßt machen, wie er seit der Erhebung der Bendee und dem Aufstand in Tyrol (1809) in Europa nicht mehr erlebt wurde.

Rekavituliren wir. Es ift eine verhaltnigmäßig geringe Anzahl Personen, welche in Spanien bie Sauptrollen an fich riffen ober zugetheilt erhielten. Wie in ben meiften euro= paischen Staaten ist es bie seichte Intelligeng, bas Streberthum und die Geldmacht, welche bas Land beherrschen und fich alle Interessen bienstbar machen. — Spanien wird seit Ferbinands VII. Tob constitutionell regiert und constitutio= nelle Regierungen erweisen fich ftets schwach im Guten, ber Eigensucht und Babgier gegenüber ohnmachtig. Seit einem halben Jahrhundert trampelt ber Liberalismus auf ben Ropfen bes fpanischen Boltes rudfichtelos herum; feit einem halben Jahrhundert warb bas unschulbige Bolt von tyrannischen Obligarchen im Namen einer Konigin Chriftine ober Ifabella mighanbelt; feit einem halben Jahrhundert feten übermuthige Generale ihre Sporen in bie Lenben bes gemeinen Dieses Schauspiel währt bis auf ben heutigen Mannes. Tag fort, nahert fich aber fichtbar feinem Abschluß.

Die letten Dinge werben allerbings schlimmer und arger werben als bie erften, und zwar in bem Dage als fic

bie Herrsch= und Habgier unter bem Aushängeschilb ber Respublik verallgemeinern muß; aber in bem Uebermaße liegt doch wieder der Keim zur Besserung und die berechtigte Hossung auf Senesung des tief erkrankten Staatsorganismus. Keine Regierungsform verbraucht mehr Kräfte als die republikanische. Ze rascher dieselben aber consumirt sehn werden, besto näher winkt das Ziel. Das spanische Bolk unterscheibet sich zu seinem Bortheile von dem französischen durch die glücklich bewahrte Integrität seiner edelsten Theile. Die Ration ist nicht bankrott an den höheren Ideen der Menscheit, der Abel der Gesinnung, ein unschätzbares Erbtheil ihrer Borfahren, ist ihr ungeschmälert verblieben, sie ist darum der Regeneration fähig und würdig.

Aber woher soll ber außere Anstoß zu jener Restauration und Wiederbelebung kommen? Wir bemerkten, daß der Kreis- lauf vollendet und Spanien dort wieder angelangt ist, von wo aus die Nation ihre Wüstenwanderung vor mehr denn sunfzig Jahren begonnen hat. Wieder tritt der alte Gegen- sat, aber hoffentlich zum lettenmale, an die Oberstäche; im Grunde nur scheindar, denn hinter der außeren Erscheinung des Zwiespaltes zwischen der Nachkommenschaft jener ersten Christine und des älteren Don Carlos, dirgt sich ein viel schröferer und ernsterer Segensat, derjenige zwischen zwei verschiedenen Weltanschauungen, verschiedenen Regierungs- sormen und grundverschiedenen Lebensbedingungen. Es handelt sich in Wahrheit nicht mehr um Christinos und Carlisten, jondern um die grundsstützende Republik oder reine Monarchie.

Wir kommen somit auf eine andere und zwar die hochs wichtige Frage nach dem Berhalten des Don Carlos und seiner Anhänger. Wenn wir gut unterrichtet sind, und wir glauben es zu sehn, so hat der "Univers" vollkommen recht, wenn er dem Infanten eine passive Rolle in der Entswicklung des neuen spanischen Dramas zutheilt. Es ist die klügste und ebelste, ja allein mögliche Rolle, die er spielen kann. Sie ist die ebelste, denn sie gönnt der Königin-Wittwe

Beit und Belegenheit jur Entfaltung aller ihr ju Gebote ftebenden Machtmittel, um den Thron fur fich und ihre Erben zu behaupten; fie verlett fein Gefühl und feine Sympathien und muß auch ben Gegnern, wenn nicht Liebe, fo boch Achtung abzwingen. Sie ift aber auch bie klügste. weil fie auf einem foliden Calcul berubt. Wenn bas Alfon= fiftische Konigthum fo feste Burgeln im Bolte, in ber Urmee und im Beamtenthum gefaßt hatte, baß es bem Anfturm ber Republitaner zu tropen vermochte; wenn Spanien fich unter bem Scepter ber Konigin fo gludlich fühlte, bag es nach feiner anderen Berrichaft Berlangen truge: mas tonnte Don Carlos in feinem Bemuben um bie Berrichaft rechtfertigen? Er hatte allerdings bas positive Recht für sich. Das falische Erbgefet fpricht heute noch fo vernehmlich und laut zu feinen Bunften, als es vor einem halben Jahrhundert fur ben Bruber Ferdinand's VII. fprach; aber hat Savigny nicht recht, wenn er von jedem Gefete forbert, bag es, um gut und zwedmäßig zu fenn, auch ber lebenbige Ausbruck bes öffentlichen Rechtsbewußtfeins fenn muffe? Und ift bie bloge Rechts= burchsetzung bas murbige Biel eines gewiffenhaften Fürften und Staatsmannes? Don Carlos handelt ohne Zweifel volltommen staatsklug, wenn er nicht bie Borsehung bes fpanifchen Boltes fpielt, fonbern es ber Borfebung überlagt ibn gur rechten Stunde an's Bert gu rufen.

Freilich wird von Don Carlos nicht gefordert werden dürfen, daß er mit buddhistischem Gleichmuth zuschaue, wie Spanien im Interesse ruchloser Spekulation zersteischt werde. Der Prinz kann sich dem Lande nicht versagen, wenn es ihn ruft. Es wird ihn in dem Augenblick rusen, da die Königins Wittwe den Republikanern nicht mehr Stand zu halten vermag, in dem Augenblick, da sich die Ohnmacht eines Königsthums zeigen wird, das auf ein erstes Unrecht gegründet, sich gezwungen sah die monarchischen Grundsähe zu fälschen und sich von den Mitwissern und Mitschuldigen dieser Fälschung nicht mehr zu befreien vermochte.

### III.

# Erinnerungen an Cäcilie Böhl von Faber. (Fernan Caballero.)

Cacilie Bobl von Kaber, welche unter bem (einem Dorfe ber Mancha entliebenen) Pfeubonym Fernan Caballero eine Reihe von Romanen, Rovellen, Erzählungen, Boltsliebern u. A. in fpanischer Sprache veröffentlicht bat, ift burch wieberholte, mehr ober minber gludliche Ueberfetsungen besonders im tatholischen Deutschland fo befannt, dag ber Berfaffer biefer Beilen, welcher bas Glud hatte, vom Berbfte 1860 bis jum Sommer 1861 ben freundschaftlichen Umgang ber gefeierten Dichterin ju genießen, wohl auf einige Theilnahme für feine Mittheilungen bei ben Lefern biefer Blatter rechnen barf. Die hohe Bebeutung, welche bie Dichterin fur bie Entwicklung ber spanischen Brofabichtung gehabt, ift langft feftge= ftellt. Die Spanier hatten ihre eigenartige Novelle, bie fie bis jum Ende bes 17. Jahrhunderte fo fleißig cultivirten, ban fie auf biefem Gebiete bamale alle anberen Rationen Das Eigenthumliche berfelben lag in bem bem fpanischen Bolle angeborenen abenteuerlichen Beift und in ber Luft beffelben an ftofflicher Fulle, unterhaltender Bermidlung, phantaftischer Situation, turg in bem Streben, einen möglichft großen Reichthum außern Lebens funftlich ju ge-Ralten. Go lange nun biefe Richtung burch eine glanzvolle Entwidlung ber fpanischen Weltmonarchie, burch ruhmreiche

Großthaten spanischer Seefahrer und Rriegshelben in ber alten und neuen Welt, burch eine felbft in ihren Absonderlichteiten fich gefallende nationale Lebensauffaffung, also burch Slanz Reichthum und Originalität bes außeren Lebens geforbert murbe, entsprach berselben eine reiche und uppige Probuttion auf bem Relbe besonbere ber ergablenben Dichtung. 2118 aber mit bem Berfall ber spanischen Monarchie überhaupt bas nationale Leben fant und jene forbernben Ginfluffe erft nachließen, bann gang aufhörten, und giemlich gleichzeitig bei ben übrigen tonangebenben Culturvölkern ber moberne Subjektivismus mit seiner philosophischen Reflexion und vorwiegend fritischen Richtung immer mehr bie Berrschaft über bie naive Objektivitat und bie freischaffenbe Phantafie gewann, und in ber Prosabichtung bas hauptsächlichfte Interesse ber innern Entwicklung der Bersonen, ihrer Charafterifirung, ihrer Weltbetrachtung sich zuwandte: mußte auch die altspanische Novelle mit ber Zeit verkommen und absterben, fo febr, baß ein Wieberaufleben der spanischen Novelle überhaupt lange Reit von ben Wortführern ber spanischen Kritit für etwas Unmögliches gehalten murbe. Da trat Fernan Caballero auf und bas bis babin für unmöglich Behaltene murde Birflichteit.

In ihren Schriften rafft sich ber Geist ber spanischen Prosabichtung, der so lange geruht und erstorben schien, wiesber auf und zeigt ber Nation ihr eigenes Wesen. "Gott hat es", ruft ein Kritiker aus, "der Dichterin verliehen, in das Innerste unserer Gesellschaft zu blicken, und sie sieht, was wir nicht sehen; sie zeichnet uns wie Niemand; sie zeichnet uns, wie wir sind, so daß uns von unserem Bilde das Lächeln auf die Lippe, die Thräne in die Augen tritt und wir aus tiefster Seele ausrufen: So ist's, so ist's! Gott sei Dank sür noch sind. Immer noch sind wir mehr werth, als unsere Ibeen! Noch ist uns die Hoffnung nicht genommen!" Und in der That: Fernan Caballero's Werke sind nochen, ein treues und durch national, sie sind auch durchaus modern, ein treues

poetisches Spiegelbild bes Lebens und ber Sitten bes gegen= wärtigen Spaniens. Und mit welch' klarem und ficherem Bewußtseyn die Dichterin gegebeitet, spricht sie felbst beutlich in ber Gaviota (Move) aus, in jener Scene, ba bie Gefell= schaft eine Erzählung verfassen will; ja um ihre Aufgabe recht genau zu bestimmen, will fie nicht sowohl ben iden, als ben anbalufifden Sittenroman geben. Indem fle fich aber burch Betonung ber Charafter- und Sittenfhilberung, wie ber Natur= und Lokalitätenmalerei bem mo= bern = europäischen Geifte anschließt, bewahrt fie gleichwohl anen acht fpanischen Beift in ber Befinnung, bie fich vor Allem auf die beiben Momente bes altspanischen Batriotismus und bes altspanischen Ratholicismus qu= rudführen lagt - jenes Batriotismus, ber nicht nur bie allgemeine Liebe bes Spaniers zu feinem Boben und feiner Sprache theilt, sondern auch mit Begeisterung ber Vergangen= heit und bes Altüberlieferten gebenkt; und jenes Ratho= licismus, ber bie Rechtgläubigkeit mit tiefer Inbrunft bes Bemuthes verbindet, wie wir es in ben beiben Quises be Branaba und be Leon, wie in ber hl. Terefa be Jefu feben. Der Lefer, ber fich eingehender auf biefem Gebiete gu unterrichten wunscht, sei auf einen vor Rurgem erschienenen Auffat bes Berfaffere verwiesen: "Erinnerungen an Sevilla aus ben Jahren 1860-1861" abgebruckt Biffenschaftlichen Beilage ber Leipziger Zeitung 1879, Rr. 9-12.

Betrachten wir die Momente, welche die Dichterin bes
fähigten, in literarischer Beziehung ein solches Uebergewicht über ihre spanischen Landsleute zu gewinnen, so werden wir nicht irren, wenn wir Deutschland einen nicht geringen Anstheil an benfelben zuschreiben: Cācilia Böhl stammte von einem beutschen Bater und hatte eine gute deutsche Erziehung und Bildung genossen. Und dieß ist der Punkt, um dessenwillen sie nun nicht allein unserm ästhetischen, sondern auch unserm nationalen Interesse nahe steht.

Johannes Ritolaus Bobl, Caciliens Bater, war 1770 in Samburg geboren. Gin vom Bater beffelben in Cabig gegrundetes Sandelsgeschäft batte bie Familie ju großem Boblftanbe gebracht. Auch Johannes und feine Bruber follten einmal in bieg Geschäft eintreten und es geschah Alles, fie ju biefem Zwede mit einer grundlichen Bilbung auszuruften. Als der nachmale jo berühmt geworbene Campe feine Stell= ung im Philanthropin ju Deffau verlaffen batte und ohne bestimmte Aussicht nach Samburg gegangen war, murbe ibm fofort Erziehung und Unterricht bes Johannes und feiner Campe ließ sich auf bem "Grunen brei Bruber anvertraut. Deiche" unwelt ber Stadt nieber, sammelte noch einige anbere Rnaben um fich und unterwies hier ben kleinen Rreis von Böglingen, welcher nachmale burch ben "Robinfon" weltbetannt Der kluge Johannes in bieser Schrift, wie in ben anberen Schriften Campe's, ift fein anberer als unfer 30hannes. Bu Unfang bes Jahres 1783 fehrte Johannes mit feinen Brubern in bas elterliche haus jurud, im Sommer 1784 finden wir ihn schon felbständig auf einer Reife nach England, wo er bas Inftitut eines Dr. Tap ju Andover befuchen und fich besonders in neuern fremben Sprachen vervolltommnen follte, und im Sommer 1785 geht er gur See nach Cabig, icon jest in bas handlungshaus feines Baters einzutreten. Das heitere bewegliche Leben bes Gubens jog ibn machtig an, nur fühlte er mit ber Zeit mehr und mehr feine geiftigen Beburfniffe unbefriedigt und balb entichloß er fich ab und zu von beutschen Buchhanblern Riften mit ben wichtigften literarischen Erscheinungen bes Baterlands ichiden ju laffen - ein Brauch, an bem er, fo oft er fern von Deutschland weilte, bis jum Tobe festhielt. Im Frühjahr 1796 verheirathete er fich mit Frasquita be Larea, einer jungen Dame, mit ber er langft in freunbichaftlichem Bertehr gestanben hatte und als beren zweiten Erzieher er fich gern bezeichnete. Frasquita's Mutter mar eine Grlanberin und zwar, wie es icheint, von jenem icharfen Geprage.

bei bem alle Sluth und Energie ber religiofen Seite bes Lebens fich zuwendet. Frasquita felbft mar nicht fcon, aber voll Seift und Empfanglichkeit, in religiofen Dingen jeboch - vielleicht nur in Folge ber Jugenb - weniger ftreng als bie Mutter. Im Berbft beffelben Jahres reiste Bohl mit feiner Sattin und Schwiegermutter nach ber Soweig und ließ fich fur ben Winter in Morges nieber, wo ibm zu Anfang bes Sommers 1797 Cacilie geboren wurde. Im Sommer barauf besuchte er mit ber gangen Ramilie Braunschweig und Hamburg und ging mit bem Plane um, fich an letterem Orte bleibend niederzulaffen. Frau und Schwiegermutter konnten sich aber in bas nordbeutsche Leben nicht finden und so tehrte er mit ben Seinen schon nach wenigen Monaten wieber nach Spanien gurud. Die Reise war beschwerlich und mit mancher Sorge verbunden. ber fleinen Cacilie brachen unterwegs bie Babne burch, in Paris erfrantte bie Schwiegermutter und als man nach Cabig wollte, lagen die Englander bavor und Bohl mußte fich in Chiflana, einem Stadtchen vier Meilen vor Cabis, einrichten. Cacilie entwickelte fich fchnell und erfreulich, Weinen und Launenhaftigkeit murben fogleich im Ursprung erstickt und fo gewöhnte fie fich an Selbstbeberrichung. Sie mar ftart, lernte bald gehen, fprach aber wenig. Nachdem Bohl im 3. 1805 von Cabiz aus bas Sut Borslow am Schweriner See ge= tauft, ging er wieber mit ber Familie nach Samburg, hoffend, biefer zweite Berfuch, nach Deutschland überzustebeln, werbe einen beffern Erfolg baben. Er überzeugte fich aber, bag fich seine Frau nie in Deutschland heimisch fuhlen werbe, ließ dieselbe im nachsten Fruhjahr (1806) mit einer inzwischen geborenen jungern Tochter nach Cabig gurudfehren und blieb allein mit Cacilie und einem etwas jungern Sohne Juan in Borslow. Cacilie war nun neun Jahre alt, bem Bater Schwärmerisch ergeben, außerlich und innerlich ihm abnlich, Keißig, wißbegierig, gründlich und bei Allem fremblanbisch, fablich geartet. Der Bater, Protestant, hielt treu bas ber

Sattin und Schwiegermutter gegebene Berfprechen einer ta= tholischen Erziehung ber Rinber und Cacilie erhielt eine tatholische Gouvernante, beren Frohsinn Bobl in jenen beginnenben truben Zeiten Deutschlands seiner eigenen "Morofitat" gegenüber nicht genug rubmen tonnte. Um biefelbe Beit (Mitte Juni 1806) melbet er Auguft Campe feine Stanbeserhöhung, municht aber biefe Ungelegenheit, obwobl es fein Beheimniß fei, nicht laut besprochen: "Die Berhaltniffe, in welchen ich als Gutsbesitzer ftebe, haben mich bewogen, mich abeln zu laffen. Dies hat ohne Roften und Umftande burd Annahme bes Namens und Wappens meines Stiefvaters - bes Geheimraths von Raber - geschehen tonnen, bem ich überbem baburch eine Freude erzeigt habe. In Medlenburg heiße ich also: Bohl von Faber, in Samburg aber und in allen meinen taufmannischen Berhaltniffen Johann Ritolas Bohl, wie vorhin." Und fo blieb Bohl bis jum Jahre 1813 in Deutschland; eine wochentliche Correspondeng mit feiner Frau in Mabrid mußte über bie Trennung von berfelben einigermaßen hinweghelfen. Neben ber Landwirthschaft feffelten ihn wiffenschaftliche Studien, die befonders auf mittelalter= liche beutsche Boefie und Dinftit, moberne Philosophie, Bolitit. Naturwiffenschaft, Mathematit u. f. w. gerichtet waren. Die Beichäftigung mit ber Mufit war feinem ftrebenben Seifte eine angenehme Erholung.

Mittlerweile war Cācilie in Hamburg zu einer ehemaligen Dame de St. Cyr in Pension gethan worden und hatte bei einem französischen Geistlichen ihre erste hl. Communion gehalten. Ab und zu weilte sie damals auch bei den Berwandten des Baters in der Nähe von Görslow, immer aber durch ihre Nähe dem Bater ein Trost und eine Freude in seiner Einsamteit. Und Böhl bedurste solche Erquickung, denn zur Einsamteit gesellte sich Kummer und Sorge, hervorsgerusen durch die schwere napoleonische Zeit, die mit eisernem Arme auf allen Ländern lag. Doch wie hoch und ebel er immerhin alles Trübe, das über ihn kam, aussaße — er hatte

sehr große sinanzielle Berluste in Spanien erlitten und war nahe baran, auch sein Sut Görslow ben Gläubigern überslassen zu mussen — beweisen die Worte eines seiner Briefe aus bamaliger Zeit: "Weine Familie wird wohl ben Winter in England zubringen; ich bin überzeugt, daß die äußere Roth einen heilsamen Einstuß auf unsere inneren Verhältnisse haben wird, und erkenne auch barin die weisen Wege der Borsehung."

Im Fruhjahr bes 3. 1813 tam Frau Bohl mit ben übrigen Kindern in Görslow an und im Augenblick, wo hab und But nach Auffundigung bes Baffenftillstanbes ben Schicfalen bes Krieges preisgegeben war und Bohl bebacht fen mußte, fur Weib und Rind eine neue Erifteng ju fchaffen, verband er sich mit ben Seinen auch im Bochsten und trat, in feinem Semuthe wie auch burch wissenschaftliches Stubium ernft vorbereitet, im August besselben Jahres in Schwerin zur fatholischen Rirche über. Er verließ bann Deutschlanb und fah es nie wieber. Sein Sohn Juan blieb allein gurid, Sattin und Tochter folgten ihm nach Spanien. bie hohe Bebeutung, welche er spater für bas Stubium ber alteren fpanischen Literatur gewann, wie er hier Sand in hand mit ben beutschen Romantitern gehend ben falschen Classicism fturzte und bann burch seine classische Floresta de rimas antiguas castellanas ber altspanischen Lyrit ein bleibendes Denkmal fette, findet ber Lefer weiter unten einige Bemertungen.

Cacilie stand im stebenzehnten Lebensjahre, als sie nach Spanien zurücklehrte. Es war nur natürlich, baß sie, an Schönheit ben jungen Damen bes Landes nicht nachstehend, an Bildung und Feinheit bes Seistes bieselben aber weit erragend, nicht unbemerkt blieb. Ein Grenadier-Capitan herte sich ihr, warb um ihre Hand und Cacilie verheisthete sich mit ihm im J. 1816, neunzehn Jahre alt. Balb h ber Trauung folgte sie ihrem Gatten nach Puerto-Rico, we aber schon im J. 1819 Wittwe. Sie verbrachte bas

erfte Jahr ihres Wittwenstanbes bei ber bejahrten Grogmama in hamburg und tehrte erft 1820 wieber nach Spanien gurud, wo fie turge Beit barauf in bem fein gebilbeten Marques be Arco Bermofo in Sevilla einen zweiten Gatten fanb. In biefer zweiten Che, fo fceint es, verlebte Cacilie ihre gludlichften, glangenbften irbifden Tage. Doch auch biefe Berbinbung follte nicht ihr Leben ausfüllen. 3m 3. 1835 wurde fie jum zweiten Male Wittme. Da im vaterlichen Saufe im Laufe ber Jahre auch manches anders geworben war (Bohl litt nämlich feit bem Frühjahr 1830 an einem Rufleiben, bas zu ernften Beforgniffen Anlag gab und ibm viele trube Tage bereitete), fo manbte fie fich jest ber Bflege bes ihr fo Theuern ju und lebte wieber wie einft bei bem Bater, bis berfelbe am 9. November 1836 burch ben Tob erlost wurde. Nach einigen Jahren verheirathete fie fich jum britten Male und zwar mit dem Abvotaten Antonis be Urrom, aber ohne Glud, wie benn überhaupt feit bem Tobe bes Baters ihre Tage trüber und trüber wurben. Untonio be Urrom enbete burch einen jaben Tob und Cacilie ftand nun fast ausschließlich auf sich und ihre gei= stigen Krafte angewiesen ba. Doch fie war nicht ohne Salt und Troft. Ihr Glaube blieb in jenen ernften Zeiten fraftig und zu ben Erquidungen, welche ihr bie Religion bot, ge= fellten fich nun mehr und mehr auch bie ber Poefte.

Die herrlichen Gaben, welchen die Dichterin ihrem neuen burch die Berhältnisse gebotenen Beruse entgegenbrachte, waren im Berkehre mit dem literarisch gebildeten und an den asthe=tischen Fragen der Zeit auch thätig theilnehmenden Bater frühgeweckt und entwickelt worden. Als Washington Freving, der bekannte amerikanische Schriftsteller, durch Spanien reiste und Herrn Bohl besuchte, konnte ihm schon Cacilie das Manuscript zur "Familie Alvareda" (ihrem ersten größeren Bersuche und zugleich ihrer ergreisenbsten Dichtung) vorlegen. Im September 1831 schickte der Bater eine von ihr in beutscher Sprache geschriebene Erzählung — ein andalusisches

Sittenbilb — nach Hamburg, wo biese unter Berwandten und Freunden ein berechtigtes Aussehen machte und eine hersvorragende schriftstellerische Lausbahn der Berfasserin ahnen ließ. Im J. 1849 veröffentlichte Cācilie (zum ersten Wale unter dem Namen Fernan Caballero) in einer spanischen Beitschrift "La Gaviota" (die Möve), der später eine große Anzahl anderer Prosadichtungen folgte, im J. 1857 zog Antoine de Latour durch einen Artikel im "Corresponsdant" die Ausmerksamkeit des französischen Publikums auf sie und seit 1858 ist sie in Deutschland bekannt.

Als ich Anfangs Oftober 1860 ben spanischen Boben betreten und meinen ersten etwas längeren Aufenthalt in Burgos genommen hatte, war ich baselbst einem französischen Reisenden begegnet, der auf einer Reise nach Sevilla besgriffen die Absicht hatte, Fernan Caballero die französische Uebersehung eines ihrer Romane zu überreichen. Dieß war das erste Mal, daß ich von Fernan Caballero verzuchm. Monsieur Auguste D... erzählte mir weiter, daß unter dem genannten Pseudonym eine Dame verborgen sei, welche zu den namhaftesten Schriftstellerinen Spaniens zähle, im Alcazar zu Sevilla wohne und neben ihren wahrzhaft großen Eigenschaften auch noch mancherlei Liebhabereien sür spanische Bolksliederchen und Bolksmärchen und Nehnzliches habe, die er allerdings ebensowenig wie die gleichfalls in ihren Schriften hervortretende katholische Tendenz billige.

Der Name Fernan Caballero tam mir seit bem Tage nicht wieber aus bem Sinne und — ich will es nur gleich gestehen — gerade, was jener Herr an der Dichterin gemißbilligt, stößte mir im Stillen ein Interesse für sie ein. In ihrer Borliebe für vollsthümliche Dichtung fand ich einen bentschen Geiste verwandten Zug und aus der katholischen Tendenz ihrer Schriften konnte ich auf einen religiösen Grundsug der Dichterin schließen, der mir gewiß ein gegenseitiges Berständniß ermöglichen würde. Ja ich fing an zu glauben,

baß es mir vielleicht sogar eher als Monsteur D . . . . vers gonnt sehn burfte, ber Dichterin naher zu treten.

In Madrid verschaffte mir ein damals dort weilender junger deutscher Kupferstecher, Stüler, eine Empfehlung des P. de Madrazo an Fernan Caballero und mit dersselben versehen traf ich am 9. November auf dem Bahnhofe zu Sevilla ein. Als ich das Coupé verließ, sah ich auch Monssteur D. aus dem Zuge steigen und das "Auf Wiedersehen im Alcazar", das ich ihm in aller Gile zurief, war vollkommen ernst gemeint.

Nach einigen Tagen stedte ich Herrn Mabrazo's Karte ju mir und begab mich jum Alcazar. Gine bescheibene Treppe führte mich zu einem engen Gange; ich klingelte, wurde in einen geräumigen, halbbunkeln Saal geführt, in bem ich gerabe Zeit genug hatte, bie altmobigen Rohrstühle mit boben Lehnen und die auf ben verschiebenen Tischen liegenden Bucher flüchtig zu mustern, als bie Dichterin eintrat. Kernan Caballero ftand bamale im 64. Lebensjahre und ihr Meußeres ichien biefem Alter entsprechenb. Bon fleiner Statur, etwas ftart, wie meift bie fublanbischen Frauen, von feinen Gesichtszügen, lebhaftem Auge und besonbers wohlgebilbetem fleinen und beweglichen Munbe batte fie mohl noch junger als ihre Sahre erscheinen konnen, mare nicht in ihrem Beficht ein Bug von ernften tragifchen Lebenserfahrungen, von großen, nicht gang überwundenen Leiden gemefen. Die Befanntichaft war balb gemacht. Ich fagte, was mir Soflichkeit und Chrlichkeit eingaben, und bie Unterhaltung begann. Da ich es nicht wagte, mit einer so berühmten Schriftstellerin in ihrem eigenen Idiom zu fprechen und fie bas Deutsche nicht mehr für eine Conversation hinreichend zu beherrschen glaubte, folug ich ihr englich, frangofisch und italienisch vor. "Englisch liebe ich nicht, sagte sie, und italienisch verstehe ich nicht - bleiben wir also bei ber Allerweltssprache, in ber wir uns begrüßt haben, die mir zwar nicht sympathisch ift. He uns aber für bie ersten Besuche aus aller Berlegenheit gieben mag.

Denn ich rechne barauf, Sie ofters zu sehen und ehe Sie Sevilla verlassen, noch recht viel spanisch mit Ihnen gu fprechen." Kernan Caballero empfing mich, wie man fieht, mit großer Freundlichkeit und tam mir vom erften Augenblicke an mit vielem Bertrauen entgegen. Bater war Deutscher", bemerkte fie im Laufe bes Se= ipraches, "und fo fuhle ich mich allem Deutschen verwandt. Auch meine Erziehung und Bilbung waren burchaus beutsch. Biffen Sie, welches Buch mich einft am meiften entguckt hat? Grimm's haus = und Rinbermarchen. Und als ich bann weiter bei Grimm las, bag auch Spanien bergl. Boltspoefien besite, wie fich Spuren bavon im Don Quijote finden und bag es bis jest nur an einem Sammler gefehlt, ba fühlte ich mich berufen, fo weit meine Rrafte reichten, biese Lude auszufüllen, und ohne noch baran zu benten, bag ich je als Schriftftellerin auftreten wurde, besuchte ich unsere Landleute, mifchte mich unter bie Alten und Jungen und schrieb bann Abends zu Saufe forgfältig, womöglich mit Ausbruden ber Ergabler, die eingeheimsten Geschichten auf. Be mehr ich fant, um fo lieber wurde mir bie Arbeit, um fo reichere Quellen eröffneten fich mir. Bon ben Boltsmarchen ging ich m ben Bolksliebern und Bolksreimen über und haufenweis liegt jest bas Material in meinem Arbeitszimmer aufgeichichtet. Ich ftubirte bie Spiele ber Jugend, bie Spruche ber Alten , die Lebensweise , die Sitten und Bebrauche , die Anschauungsweise bes Bolles und ftaunte mit ber Beit über bie ungeahnte Fulle von Welt- und Menschentenntnig, religibfer und praktischer Beisheit, gesunder Philosophie und erhabener, bisweilen auch ruhrend einfacher Poesie, die ich oft bei fcheinbar gang ungebilbeten Leuten fanb. 3a ich überj igte mich, daß unfer spanisches Bolt einen unglaublichen ! ichthum an herrlichen Gaben bes Berftanbes und bes Bergens 1 ibe, in welchem tein anderes Bolt ihm gleich tomme."

She ich mich empfahl, führte mich Fernan Caballero i auf einen Augenblick in ihr Meines Arbeitszimmer, wo

sie, rings von Buchern und Manustripten umgeben, an einem kleinen Tische mitten im Zimmer zu schreiben pflegte. Sie gab mir noch einen Artikel von Ferdinand Wolf über ihre Schriften und einige ihrer Novellen mit nach Hause, und barauf trennten wir uns mit dem üblichen "Beso los piés de V." und "Beso la mano de V."

Nach einigen Tagen begab ich mich wieber zum Alcazar. Gben war Monfieur D . . . . ba gewesen, seine Ueberfepung ber "Familie Avareba" zu überreichen. Fernan Caballero scherzte liebenswürdig über bas große Pactet, unter bem fie aufaugs Barfume und Toilettensachen vermuthet habe. Dit ber Ueberfetung mar fie freilich wenig einverftanben; fo weit fie gelefen, hatte ber weiße Rand ber Seiten taum fur alle Rreuze, Frage= und Ausrufungszeichen ausgereicht. "Es wird überhaupt schwer senn," fuhr fte fort, meine Erzählungen in eine fremde Sprache ju überfeten, sie find ju spanisch in Stoff, Gebante und Ausbruck." Ich verfette, bag wir Deutsche allerbings gern glauben, jebes fremblanbische Wert in unsere Sprache überseben zu tonnen und bag bie Schwierig= teit unfern Chrgeig nur um fo mehr reige. "Und boch", er= widerte die Dichterin, "laffen auch die beutschen Uebersetzungen meiner Novellen viel zu munichen übrig". Dabei reichte fie mir einige Banbchen ber Breslauer Ausgabe, in benen eben= falls ihre Band vieles burchftrichen und geanbert hatte; worauf ich versuchte, ihr meine Auffassung von ber Aufgabe eines Uebersehers zu entwickeln. Als ich im Berlauf meiner Auseinandersehung außerte, mit einer wortgetreuen Uebersetzung, mit bem grammatischen und lexitalischen Berftanbniß allein sei freilich bie Aufgabe nicht zu lofen, bie wortgetreueste Uebersehung tonne in gewissen Rallen in hoberem Sinne bie ungludlichfte, unwahrste fenn, unterbrach fie mich und fagte: "Wenn nur wenigstens bie Ueberseter ba, wo fie irren, burch ju große Mengstlichkeit im Anschluß an bas Original irrten! wenn fie nur wenigstens ben Wortlaut bes fremben Dichters immer richtig verftunden! Die Tochter bes Professors Ferbis nanb Wolf in Wien hat mir neulich ein Banbchen meiner Erzählungen geschickt; bas ift eine gute Uebersehung, freilich mag wohl Gerb. Bolf felbft bie Arbeit burchgefeben haben, benn er allerbings ift ein Renner bes Spanischen, wie wenige, wie vielleicht tein anderer Auslander; er versteht auch nicht nur bie spanische Sprache, er weiß etwas von spanischem Leben, bon fpanifcher Sefinnung, er tennt ben Charatter unferer nation. Schon mein erftes Gefprach mit ihm bewies mir fein eingehenbes Stubium unserer literarischen Berhaltniffe. 3ch war mit meiner Schwester in Paris, irre ich nicht, au Grand Opera; wir fprachen fpanisch und machten im Gefühl, von Niemanden verftanden ju werben, unfere harmlofen Bemerkungen über Alles. Ich bemerkte wohl, bag ein herr hinter uns in ber Loge auf unsere Plaubereien achtete, abnte aber nicht, bag berfelbe unfern Worten mit vollstem Berstänbnisse folgte. Blotlich bat er, an unserm Sefprache theilnehmen zu burfen, ba ihm unsere Sprache an fich einen fo hoben Genug biete. Wir tamen balb auf bie franische Literatur, auf die Beroen berfelben in fruhern Zeiten, auf wiffenschaftliche Buftanbe Spaniens, auf Bibliotheten. Da verfeste jener Berr, mas Privatbibliotheten betreffe, gebe es in Spanien eigentlich nur eine, die biefen Ramen verbiene, und gwar fei ber Besither berfelben ein Deutscher, Dr. Boehl von Faber. Run biefe tenne ich recht wohl, erwiberte ich, und ihr verbanke ich allerbings, mas ich weiß — benn ich bin die Tochter jenes Berrn. Der Fremde war freudig überrafct und ftellte fich nun auch feinerseits vor, es war Ferbinand Bolf."

Es mochte gegen Mitte Dezember senn, als ich wieber einmal des Abends bei Fernan Caballero eintrat. Ich fand bießmal einige Herrn und Damen bei ihr versammelt, beren Bekanntschaft mir später noch recht nützlich wurde: Monsteur Antoine de Latour, ben geistvollen Mitarbeiter an der Nevue des Deux Mondes, früher Reisebegleiter, als ich ihn kennen lernte, Sekretär des Herzogs von Montpenfier, seit Jahren

in Sevilla wohnhaft und guter Renner spanischer Sprache und spanifchen, besonders andalufischen Lebens, Senor be Apo b áca, Contesa be Monte=Agubo u. A. Die Reine SefeU= schaft war in lebhaftem Gespräch über bie in jenen Tagen in ber Cathebrale aufgeführten Rnabentanze, von benen ber Lefer wohl unterrichtet ift und über bie ich sowohl im west falischen Rirchenblatte (1862), wie in bem oben angeführten Auffate ber Biffenich. Beilage ber Leipziger Beitung (1879) ausführlich berichtet habe. R. C. hatte mich fruber auf ben Sevillaner Bebrauch aufmertfam gemacht, bie Boche nach Maria Empfangniß (8 .- 15. Dez.), wie die Beit bes Carnevals und bas Frohnleichnamsfest burch eine firchliche Ceremonie ju feiern, bei ber gebn Rnaben in Bagencoftum unter Befang und Caftagnettenfchlag vor bem Soch= altar zu Ehren ber hl. Jungfrau einen Tanz - freilich in fehr magvollen , becenten Schritten und Wendungen - ausführten, und fragte mich nun, welchen Ginbruck mir biefe bier in ber tatholischen Welt einzig noch vorhandene Sitte gemacht Sie freute fich, bag ich nicht wie so viele Auslander bon vornherein und grundfählich bagegen eingenommen war, und es war ihr angenehm zu horen, als ich ihr mittheilte, mein Interesse am "baile de los seises" (so heißt jener Rnabentang) fei fo weit gegangen, bag ich bie begleitenbe Musit, bie anders nicht zu erlangen gewesen sei, in einem halbbunkeln Winkel ber Cathebrale nachgeschrieben habe. Die Befellschaft fuchte nach ber biblischen Berechtigung biefer Sitte: ber Gine wies auf Mirjam, Narons Schwester, und David, ber vor ber Bunbeslabe hergetangt habe; ein Anberer berief fich auf die Stelle im Leviticus, wo es heißt: "Rehmt Zweige von grunen Palmen und andern Baumen und tanget mit benfelben im Beiligthum als Zeichen bes Dantes." Es murbe bemerkt, bag viele alte, auch heilige Lehrer ber Rirche biefen Gebrauch belobt haben und bie Bapfte felbft zu verschiebenen Malen die "Seises" haben nach Rom kommen laffen, um immer wieber die Bulaffigkeit bes Tanges ju prufen und fie

immer wieder fclieflich anzuerkennen. Bom Knabentanze ging bie Unterhaltung leicht auf bie hirtenmusit über, welche in ber Zeit vor Beihnachten in einer Keinen Rapelle aufge= führt zu werben pflegte. Durch &. C. baran erinnert, hatte ich auch fie befucht. Sie bilbete ben Schluf, ober vielmehr ben Ausgang einer liturgischen Abenbanbacht, eine einfache Rufit, abnlich ber ber romischen Bifferari, ausgeführt von bem befonders noch in ben galigischen Provingen beimischen Dubelfack, Clarinette, Tamburin und Castagnetten. Die Kindermadden , welche fich in großer Angahl mit Rinbern auf ben Armen bagu versammelt hatten, schautelten und idwenkten zu ben allerbings gang weltlichen Rhythmen bie Aleinen im Tatte herum. "So werben bie Spanier, bemertte ich ju Kernan Caballero gerichtet, icon in ben erften Monben felbst in ber Kirche an Rhythmus und Tang gewöhnt — ift es ein Bunber, wenn fie fpater barin wirklich burch Sicherbeit und Anmuth alle anderen Bolter übertreffen und all' ihre Freude, auch die religiofe, gern tangend kundgeben ?"

Als ich mit Herrn von Latour und Herrn von Apobáca ben Saal verließ, empfing uns die herrlichste Mondnacht. Wir schlenberten noch lange umher, immer Fernan Caballero als Mittelpunkt unserer Unterhaltung sesthaltend.

Es wurde mir mehr und mehr zur angenehmen Sewohnsheit, nie am Alcazar vorüberzugehen, ohne der Dichterin meinen Gruß zu bringen und da sie jetzt nun auch schon ihre Untershaltung mit mir in spanischer Sprache führen konnte, untersließ sie nie, mir beim Weggang die Worte "auf baldiges Biedersehen" nachzurusen. Eines Tages führte uns das Sespräch auf das Familienleben in San Telmo, wo der Herzog von Wontpensier residirte, und F. C. erging sich in rühmenden Mittheilungen über die vorzüglichen Sigenschaften des Herzogs als Gatte und Bater, über seine wissenschaftlichen, besonders archäologischen Interessen und dgl. mehr. "Trohdem", suhr sie fort, "ist er in Sevilla nicht populär, in Spanien nicht

beliebt; er leibet an einem fehler, ben er nicht ablegen tann und ber ihm in ben Augen bes eigentlichen spanischen Boltes immer nachtheilig fenn wirb - er ift Frangofe. stedt im Rerne des spanischen Bolles eine tiefe Abneigung gegen bas Frangofifche. Wirb es boch manchem guten Spanier schwer zu glauben , baß Saint Louis und andere frangofische Beilige wirklich Beilige feien, mahrenb freilich auch wieber mancher Andere meint, fie mußten es, mare es der fall, wirtlich in gang vorgüglichem Grabe fenn, ba fie es fogar als Frangofen zu folder Bolltommenbeit gebracht". F. C. reichte mir barauf eine Beschreibung ber erften Communion ber altesten Tochter bes Herzogs, Infantin Maria Ifabella, bamals zwölf Jahre alt. Es fei auffallend, bemertte fie babei, wie fehr bie junge Bringeffin in Blut und Befen ber Familie bes Bergoge abnele. Ginen langern Brief, welchen bie Pringeffin ju jenem feierlichen Tage von ihrer 78 jahrigen Grogmama, ber Ronigin Amélie, erhalten hatte, bezeichnete &. C. als Mufter eines religiofen Senbichreibens. Endlich wandte fich bas Gespräch auf Fernan Caballero's eigenes Leben. Sie ermähnte babei einen als Manustript gebrudten, anonymen "Berfuch einer Lebensfligge von Job. Ric. Boebl von Faber" (Leipzig 1858) und einen Auffat Ben fe's im Literaturbl. bes Stuttgarter Runftblattes, Mai 1858 "Joh. Ric. Boehl be Faber und feine Tochter Cacilie", bemertte aber, bag bie lettere Schrift, beren Ber= faffer ihr unbekannt fei, mehrere Irrthumer enthalte. biefer Gelegenheit gebachte fie ihrer Rinberjahre in Gorslow, bas jest ihrem Neffen gehore. Sie wurde fehr lebhaft und erzählte viel vom alten Schweriner Schloffe und bem großen See. Es war, als fühlte fie fich in jene frühere Reit gurudverfest, als mußte fie wieber beutsch sprechen. Aber immer. wenn fie begann, ihre Gebanten in beutsche Borte ju Meiben, persagte bas Gebächtnig und ber Sprachgeift. Sie war in biefen Momenten außerorbentlich ruhrend. Und mit welcher Liebe ergoß fie fich nun über ben langft beimgegangenen

Bater, feine wiffenschaftlichen Studien, feine Sammlungen, feine prattifche Energie, fein großes, milbes, gottergebenes Berg, feine Gebulb im Leiben, fein Ueberwinden im Sterben! "Auch meine Mutter, fuhr fie fort, war eine geiftvolle Frau. Sie tonnte fich zwar an bas talte, protestantische Norbbeutschland nicht gewöhnen und bat bem Bater manche Sorge und Unruhe bereitet: aber gewandt und lebhaft und voll Theil= nahme an ben öffentlichen Greigniffen ihrer Beit mar fie und fle hat manche Alugidrift verfaßt, die bamals ber Beachtung werth gefunden wurde. Ginmal ichickte fie auch burch meinen Bater und Campe eine Heine literarische Arbeit an'August Bilhelm Schlegel, ber bamals in Schweben weilte unb bie Ginlage ber ,unbefannten Dame' fehr gunftig beurtheilte." Bon beutschen Liebern wußte F. C. nicht viel mehr auswendig: sie begann einige ihr ehemals liebgeworbene Berfe von Baul Gerhardt und Goethe (lettere meift aus Wilbelm Meifter) und war überglücklich, daß ich die Luden ihres Bedachtniffes fogleich auszufullen wußte. Die Schate ber Bibliothet ihres Baters, welche vom Staate angetauft und ber toniglichen Bibliothet zu Mabrid im 3. 1849 einverleibt wurde, ruhmte fie in hohem Dage, es feien viele Geltenbeiten, ja viele Unica barunter gewesen, für die ber Bater oft hobe Summen bezahlt habe. Wir trennten uns biegmal inniger als fonft, und bie Dichterin gab mir als Anbenten an biefen Besuch ihre kleine Erzählung "Ex voto" und eine von ihr herausgegebene Sammlung spanischer Bollsreime mit.

(Shluß folgt.)

## IV.

## Dentsche und Czechen in der Bergangenheit und Gegenwart.

II.

Der "Bollerfrühling" bes Jahres 1848 fant in Defterreich überhaupt und in Bohmen insbesonbere tief aufgeregte Ruftanbe, beren Urfachen jeboch nur zum Theile in ben von uns angebeuteten nationalen Berbaltniffen lagen. Gin großer Theil ber beunruhigenben Momente war rein politischer und focialer Ratur. Bohmen besitt eine an Besit und Anseben hervorragende Aristofratie, die trot ihrer zumeist außerbohmischen Berkunft mit bem Lande und Bolle in nabe Beziehungen trat, ja jum Träger ber national-culturellen Beftrebungen wurde. Die Grafen Franz und Raspar Sternberg, Leo Thun u. A., beren wir schon gebacht, fanben bei ihren Standesgenoffen in biefer Richtung bereitwilliges Entgegentommen und thattraftige Unterftubung. Dieg war umsomehr ber Fall, als mit ber nationalen Bewegung die Oppofition ber bohmischen Cavaliere zu Gunften ber Landes-Autonomie auf stanbischer Berfassung Sand in Sand ging. Rampf ber bohmischen Stanbe gegen bie centraliftische Wiener Bureaufratie begann schon mehrere Jahre vor 1848. Bereits im 3. 1843 tonnten Die oppositionellen Stanbe Bobmens fic eines Sieges über bie Wiener hoffanglei berühmen. Seitbem fcritten bie Stanbe unter ihrem "energischen gubrer", bem Grafen Friedrich Den m, als bessen politischer Berather ber Landeshistoriograph Franz Palacky erscheint, auf bem betretenen Bege weiter.

In ber fur ben Grafen Denm verfagten "Dentichrift über bie Beranberung ber bohmischen Lanbesverfaffung" aus bem Jahre 1846 erörtert Palacin bie These über bie Stell= ung ber Stande gegenüber ber öffentlichen Bewalten, als welche er bezeichnet: die Centralgewalt bes Staates, die öffent= liche Meinung und bie Nationalität : "Die Centralgewalt bes Staates hat bem ewigen Naturgesetze ber Bolaritat gemäß eine ihr entgegenstebenbe, noch machtigere Gewalt in's Dasenn gerufen, nämlich bie Gewalt ber öffentlichen Deinung. Aus bem Schofe ber öffentlichen Meinung begann fich burch basselbe Geset ber Polarität ein neuer machtiger Fattor ber Beltgeschichte, bas Princip ber Rationalität zu entwickeln, um ein Begengewicht gegen bie uniformirenbe Bewalt ber Centralisation zu bilben". Die Stände Bohmens mußten fich, um zu bleibenber Geltung zu gelangen, "auf eines biefer Principien ftuben", und Palacty empfiehlt hiefur bas Brincip ber nationalität, bas ben beiben anderen Bolen gegenüber "fich als eine Urt Inbifferenzpunkt barbiete."

Die Berquickung der politischen Aspirationen der böhmischen Stände mit den nationalen Interessen des czechischen Bolkes erschien den damaligen Zeitgenossen vor Allem im verlockenden Lichte freiheitlicher Entwickelung gegenüber dem starren Bureaukratismus des stramm realistrten Regierungssystems. Deutsche und Czechen gingen einträchtig mit einander und in Wien ward man über die zunehmende "Czechomanie" mit jedem Tage mißtrauischer, da dieses "Böhmenthum" es auf die möglichste Erweiterung der provinziellen Autonomie und der Consolidirung des ständischen Wesens auf Rosten der Centralregierung des Staates abgesehen hatte.

Freunde dieser Bewegung eiferten bamals für ein enges Zusammengehen des grundbesitzenden Adels und des bürgerslichen Elementes gegen die "üppige Schmaroperpflanze an

bem Baume bes Staates", gegen bie gehäffige Bureaufratie. Die "pia desideria" ber oppositionellen Stanbe Bohmens, bie im Wesentlichen auf die Errichtung eines autonomen bohmischen Staates mit "nationaler Landesverwaltung unter österreichischer Oberhobeit" und mit \_nationaler, jabrlich wiebertebrenber Stanbeversammlung" binausliefen, murben von ber Wiener Centralregierung unter bem 23. Juli 1845 zwar abgelehnt, allein die Oppositionspartei ließ fich baburch nicht einschüchtern und feste nicht bloß die Ginsepung einer Landtags-Commission "zur Bahrung ber ftanbischen Rechte" burch (Dezbr. 1845); fondern feierte in bem "Boftulatenlandtage" bes Jahres 1847 einen völligen Triumph. Die Poftulate biefes Landtages find nach ben gutreffenben Worten eines öfterreichischen Siftoriters 1) "feit Langem bas größte Ereigniß im vormärzlichen Stanbeleben Bohmens". Die Stanbe verlangten ihren Beirath bei Finanzoperationen bes Staates, bie Borlage bes jahrlichen Staatsbudgets. Ginfdrantung "Beamtenherrschaft," Mündlichkeit und Deffentlichkeit Berichtsverfahrens, Gleichstellung aller Parteien vor Gericht. Es find Forberungen, benen man balb allenthalben begegnet'; ber Sturm bes "tollen Jahres" hatte seine Anzeichen vorausaefendet. Bald brach er felber los.

Die "Marzbewegung" 1848 fand in der Hauptstadt Böhmens eine nationalgemischte Strömung, die aus den verschiedenen Rlassen der Gesellschaft beider Bolksstämme eifrige Unterstützung erhielt. Die Bolksversammlung am Abende des 11. Märzim St. Wenzelsbade zu Prag formulirte in vierzehn Punkten die "Bolkswünsche", unter benen an erster Stelle steht: "volle und allseitige Gleichberechtigung der beutschen und böhmischen (b. i. czechischen) Nationalität." Diese Forderung sowie die daraufsolgende einer "Bereinigten Ständevertretung Böhsmens, Mährens und Schlesiens" sind seither die obersten Postuslate der czechisch-nationalen Parteien geblieben, obgleich die

<sup>1)</sup> Bgl. Rrones, Geschichte ber Reuzeit Defterreichs (Berlin, 1879) p. 556 ff.

entschiebene Ablehnung bes "Generallandtages" von Seite Rahrens und Schlesiens sofort ben Beweis lieferte, daß in Desterreich jedwebe extreme politische oder nationale Forders ung bald ihre Correttur durch eine berechtigte Segenströmung sindet. In den Märztagen des Jahres 1848 dauerte jedoch das beste Einvernehmen zwischen Deutschen und Czechen in Böhmen, namentlich in Brag, fort. Man hatte sich hier in eine Art gemeinsamer böhmischer Landsmannschaft eingelebt; der "Deutschöhme" wie der "Stockböhme" fühlte sich vor Allem als "Böhme", ja die hauptstädtische Bevölkerung bekannte mit Stolz: "Wir sind Prager".

Heutzutage machen Nationalitätssanatiker von hüben und bentben sich zumeist lustig über diesen "nationalen Indisserenstismus", über diese "hermaphroditische" Entnationalissung und weisen auf den jetzigen "Fortschritt" in nationalen Dingen hin. Ja wohl! In der alten Habsburger Monarchie hat die "nationale Idee" seit 1848 große Fortschritte gemacht; sie ist mittlerweile bis zur ernstlichen Bedrohung dieses vielshundertjährigen Reiches emporgewachsen und hat im Innern den Unfrieden, die fortdauernde Beruhigung und Besehdung der verschiedenen Nationalitäten in Permanenz gebracht. Der Friede und die Eintracht sind geschwunden; Kampf und Streit, Rassenhaß und Bersolgung nehmen heute beren Stelle ein.

Da erscheinen allerbings bie Märztage von 1848 als eine entschwundene "goldene Zeit". Als man in Prag die Berleihung der Constitution vom 15. März ersuhr, da traten die leitenden Geister beider Bolksstämme sosort zu einer Bersständigung zusammen. Deutsche und czechische Schriftsteller vereinigten sich unter demselben politischen Banner und versprachen dahin wirken zu wollen, "daß das glückliche Berhältzisch der Cintracht der böhmischen und beutschen Bevölkerung zicht gestört, sondern sest ausgesten werde". 1) Die

<sup>1)</sup> Bgl. Selfert, Gefchichte Defterreichs Bb. II. p. 181.

1

Besprechungen bauerten vom 18. bis zum 21. März, über fünfzig Schriftsteller beiderlei Rationalität waren baran unter bem Borsit Sasarits betheiligt; Palacky hatte die Erklärung concipirt. Die Unterschriften weisen unter Anderen solgende Namen auf: R. E. Ebert, Ignaz Kuranda, Moriz Hartsmann, Alfred Meißner; bann Sasarit, Palacky, Hawlicek, Josef und Hermenegild Jirecek, Hanka u. s. w. Gine bersartige Gemeinsamkeit auf politischem Gebiete hat sich seitbem nicht wieder gesunden.

"Der himmel trubte fich balb". Zunächft murbe es mit jebem Tage beutlicher, bag bie Bewegung mit ber fruberen ftanbifden Opposition teineswegs mehr gleichen Schritt hielt. Die lettere verlor ben Boben unter ihren Rugen, bas "bemotratische" Element tam empor und im Gefolge besselben ber extreme Nationalismus, ber einerseits burch bas energisch aufstrebende "Jung-Czechenthum", anderseits burch die "großbeutschen" Tenbengen machtige Forberung erhielt. Inebeson= bere bie beutschnationalen und politischen Ginbeitsbestrebungen, wie folche von Frankfurt aus mit machsenden Anfpruchen propagirt wurden, riefen bei ben Nichtbeutschen, namentlich bei ben Czechen, eine ebenso zunehmende Reaktion hervor. Man besorgte bas Uebergreifen bes Deutschthums bei engerer Berbindung ber öfterr. Monarchie mit bem "einigen" beutschen Reiche und gerade einen Monat nach ber Brager Boltsversammlung im St. Bengelsbabe, wo bie "volle und allseitige Gleichberechtigung ber beutschen und bohmischen Nationalität" in bemonstrativer Beise ertlart worden mar, fchicte Frang Balady feinen Absagebrief an ben gemeinsamen Funfziger-Ausschuk.

Dieses Schreiben vom 11. April 1848 bilbet eines ber benkwürdigsten Aktenstücke, bas in gewissem Sinne bas politische Glaubensbekenntniß ber Czechen in Bezug auf die habsburgische Monarchie für alle Zeiten enthält. Palach tritt in dem Schreiben für das sogenannte "Groß-Oesterreicherthum" ein; er perhorrescirt die "bloße Möglichkeit einer

russischen Universalmonarchie" und spricht ber Erhaltung, Integrität und Kräftigung Desterreichs das Wort. Dieser Staat sei für den europäischen Südosten unentbehrlich. "Bahrsch", so lautet die seither oft citirte Erklärung, "wahrslich, eristirte der österreichische Kaiserstaat nicht schon längst, man müßte im Interesse Europas, im Interesse der Humanistät selbst sich beeilen, ihn zu schaffen". Den unionistischen Frankfurtern gegenüber rust Palach aus: "Meine Blicke müssen nach Wien gerichtet sehn." Bon der Kraft und Stärke dieses "Centrums" erwartet er nicht für Böhmen allein Heil; darum wendet sich der böhmische Landeshistoriograph ebenso entschieden gegen die centrifugalen Tendenzen der Deutschsnationalen, wie gegen die Separations » Bestrebungen der Ragyaren.

Gleichwohl konnten auch Palach und seine Freunde sich den Einwirkungen eines ertremen Nationalismus nicht völlig entziehen. Dem "Frankfurtismus" und "Magyarismus" gessellte sich der "Slavismus" bei, der zunächst in dem Slavenscongresse zu Prag seinen sichtbaren Ausdruck sand. Der Prager czechische "National-Ausschuß" erließ am 1. Mai 1848 einen Aufruf "an alle slavischen Brüder" in der österreichischen Monarchie zur Abhaltung dieses Congresses "in der uralten flavischen Stadt Prag". Als ein Hauptmotiv dieser Einberufung wurde erklärt, daß man "gegenüber dem deutschen Parlamente in Frankfurt" Stellung nehmen wolle, weil ja der Protest des Prager National-Ausschusses gegen die Wahl von Deputirten in Böhmen für Frankfurt von der Wiener Regierung abgewiesen worden war (29. April.)

Bisher war ber Ausbruch bes nationalen Habers zwisschen Deutschen und Czechen noch jedesmal durch die besonnenen Elemente auf beiden Seiten beigelegt worden. So z. B. in der Frage hinsichtlich des Aushissens der "schwarzrothgoldenen Fahne" als dem Symbol des Deutschtums. Die Czechen behaupteten, daß die von ihnen ausgesteckte blauweißrothe "saussche Tribolore" nur ein unschädliches nationales Abzeichen ohne

politische Consequenzen sei, mabrend Schwarzrothgolb ben Abfall von Defterreich und beffen Ginschmelzung in Deutschland bebeute. Der Streit entspann fich am 13. Marz im Schofe bes National-Ausschusses und wurde unter Zustimmung ber conservativen beutschen Glemente babin gelost, bag bie Prager Deutschen ber Appellation an ihre Berfohnlichkeit Raum gaben und von ihrem "Rechte" auf die schwarzrothgoldene Sahne absahen. ') Diefer Att ber Berfohnlichfeit und Rlugheit von Seite ber Deutschen verbient alle Anerkennung; es mare gu munichen gewesen, bag bie Czechen biefem Beispiele gefolgt waren. Auch ber mahnenbe Ruf Balado's und beffen Barnung vor ber ruffischen Universalmonarchie fand bei seinen eigenen Rationsgenoffen nicht die geborige Berudfichtigung. Sie lieken fich von ben Aposteln bes Banflavismus gar balb auf Abwege verleiten. Bie icon hatte Joseph Bengig noch im Oftober 1847 gefagt: "Teut und Slawa, ein fo stattliches Baar, werden fich hoffentlich noch verstehen lernen und bie beutiche Giche wird grunen, mabrend bie flavifche Linde neben ibr blubt."

"Teut und Slawa standen bald nicht mehr nachbarlich neben einander, sondern feindlich gegeneinander, sahen sich nicht mehr mit freundlichen Blicken an, sondern warsen sich trotige zu.") Die Wahlen in das Franksurter Parlament gaben den Anstoß zur öffentlichen Störung des guten Einvernehmens der beiden Bolksstämme in Böhmen. Die Franksurter Bestrebungen nahmen je länger je mehr einen ausgessprochen national=deutschen Charakter an, mit welchem die zahlreiche nichtbeutsche Bevölkerung der österreichischen Theile bes deutschen Bundes unmöglich einverstanden sehn kounte. Deßhalb wuchs die Strömung gegen den deutschnationalen "Franksurtismus" mit zedem Tage höher an; die Nichtwahl für das deutsche Parlament wurde zum Losungswort

<sup>1)</sup> Bgl. Springer, Gefc. Defterr. IL. 86. p. 264.

<sup>2)</sup> Selfert l. c. p. 183.

in allen stavischen Kreisen, heißblütigere Geister verstiegen sich bereits zu offenen Drohungen mit Gewalt. Eine besons bere Erklärung ber Prager Czechen vom 5. Mai verwahrte sich gleichwohl nachbrücklichst bagegen, als ob bie Slaven rauslavistische Tenbenzen hegen würden. Sie wollten "nichts als die Gleichberechtigung aller Nationalitäten in Desterreich anstreben.")

Bekanntlich hat ber Slavencongreß in Prag feinen eigent= lichen Zweck, bie organisirte Berbunbung aller öfterr. Slaven, nicht erreicht; er ließ sich vielmehr burch bie Ginflusse bes Bolen Libelt und bes Ruffen Batunin auf bas Gebiet ber tosmopolitischen Demotratie brangen, forberte in einem Manifest an bie Boller Europa's einen Congreg ber euro= paifchen Bolter u. f. w. Immerhin trug aber bas Tagen biefes Congreffes jur Bericharfung bes Antagonismus zwi= fcen ben Deutschen und Czechen vieles bei, namentlich seitbem ber Brager Aufftand (12. bis 17. Juni 1848), welcher ben Congreß vor Abschluß seiner Arbeiten auseinanbertrieb, irrige Borftellung verbreitete, er fei "bas Signal ju einem allgemeinen Raffentriege, bei bem man es auf bie Rieber= metelung aller Deutschen, auf bie Bernichtung ber germaniichen Cultur abgesehen habe." Es ift ber teineswegs czechen= freundliche Biftoriter A. Springer felbst, ber fich gegen biefe Auffassung ber Prager Strafentampfe ausspricht. Da= mals hatte biefer Wahn freilich rasche Berbreitung und vielfachen Glauben gefunden. Die Folgen zeigten sich sofort.

Im Segensate zu ben zahlreichen czechischen "Lindens Bereinen" in Böhmen entstanden allenthalben deutsche Bereine im Lande, beren Bertrauens-Männer im August zu Teplitz zusammenkamen und jenen von Reichenberg als Central-Berein an die Spitze stellten. Das von ihnen angenommene "allgemeine Glaubensbekenntniß" betonte mit vorzüglichem Nachsbruck die Weckung und Belebung der beutschen Nationalität,

<sup>1)</sup> Bgl. Springer l. c. p. 314 ff. Selfert, l. c. p. 185 ff.

bie Beschützung berfelben gegen jebe Beeintrachtigung, bie innigfte Berbinbung mit bem übrigen Deutschlanb. 1)

Wir können ben weiteren Berlauf bes Nationalitäten= habers in bem Jahre bes "Bölkerfrühlings" hier nicht weiter verfolgen. Die Stimmen ber Bernunft, Mäßigung und Gesrechtigkeit verhallten bamals im Sturme ber entfesselten Leizbenschaft, bis endlich ber Druck ber absolutistischen Staatszgewalt alle bie losgebundenen Elemente wieder zur Beobachztung der äußeren Ordnung und Ruhe zwang, ohne freilich ben Widerstreit der Geister und beren auseinanderstrebende Aspirationen beseitigen zu können. Sobald dieser Oruck im Jahre 1860 aufhörte, entbrannte auch sosort der nationale Haber von neuem, und er ist dis zu diesem Tage leider noch lange nicht geschlichtet. In Böhmen, wo die beiden Bolkszstämme der Deutschen und Ezechen am schrofisten einander gegenüber stehen, hat dieser Streit auch vor Allem günstigen Boden und reichliche Rahrung gefunden.

Schon im "verftartten Reicherath" (Mary bie Septem= ber 1860) tam es in ber "Sprachenfrage" neuerbings au beftigen Auseinanbersetzungen zwischen ben Angeborigen und Fürsprechern ber verschiebenen Nationalitäten Defterreichs. Das taiferliche Diplom vom 20. Ottober 1860 ftellte fich auf ben Standpunkt ber "hiftorifch = politischen Individualitäten" und versuchte ben constitutionellen Neuaufbau bes Reiches auf biefer geschichtlichen Basis. Der Bersuch gelang nicht in ber beabsichtigten Beise; er scheiterte insbesondere an ber Abneigung und bem Wiberftanbe ber Ungarn gegen eine gemeinfame Reichsvertretung. Unter ben Ginwirkungen einer verfehlten auswärtigen Politit und getrieben von ben verschiebenften Motiven im Innern wurde in Desterreich feit 1865 mehr und mehr jener Pfab betreten, ber im Jahre 1867 gur Berftellung einer ichroff bualiftischen Berfaffung ber habsburgifchen Monarchie führte.

<sup>1)</sup> Selfert, L. c. p. 186.

Die Abscheidung in bie zwei ftaatsrechtlich gesonberten "Reichshälften" war eingestandener Magen auf die Boraussetzung gebaut, bag in ben beiben "Staaten" ber Monarchie bie "Rubrung" nur je einem "berrichenben" Stamme uberlaffen fenn follte: in ben "Reicherathelanbern" ben Deutschen, in Ungarn ben Magyaren. Die maggebenben Manner biefer beiben Nationen hatten sich ihre politische Rührerrolle zu erleichtern versucht, indem fie jum Boraus bie Reihen ihrer nationalen Segner zu lichten ftrebten. Die Deutschliberalen gaben Galigien bem Polonismus preis, bie Magyaren überliegen ihren "troatischen Brübern" bas feither oft berufene "weiße Blatt." um bie Ausgleichsbebingungen amifchen Beft und Agram barauf zu schreiben. Die Autonomistrung Gali= giens und Rroatiens follte bie Berrichaftsgelufte bes flegreichen Liberalismus bieß= und jenseits ber Leitha nicht ftoren. In ben verbliebenen Berrichergebieten fuchten nun Deutsche und Magyaren ein möglichst stramm centralifirtes Regiment ein-Diefe Unificirung gelang ben Magnaren in überraschenber Weise. Ihr fielen nicht blok bie vorübergebenbe "Serbische Wojwobschaft und ber Temeser Banat" jum Opfer, sondern es wurde auch bie von altersher bestandene Autonomie Siebenburgens aufgehoben und bas "Land jenfeits bes Ronigsfteiges" mit bem "Mutterlande" unterschiedslos verschmolzen. Daffelbe geschah mit bem ungarischen Antheile an ber ebemaligen öfterreichischen Militargrenze. Ohne jedwebe Zwischenbehörde beherrscht bas ungarische Ministerium von Bubapest aus unmittelbar eine Bevölkerung von nahezu vierzehn Millionen Seelen und beugt fie unter bas Joch ber linguistischen Einheit ber vorherrichenben magnarischen Staatssprache.

Den Deutschöfterreichern ober vielmehr ben Deutsch= liberalen in Desterreich, benn biese hatten seit ber Schaffung bes staatsrechtlichen Dualismus das Heft hier in ben Hänben, gelang das Experiment nicht in gleicher Weise. Schon die Thatsache, daß der "Ausgleich mit Ungarn" bei Polen und Lechen entschiedene Wisbilligung fand und die politische

Paffivität bes czechischen Boltes in Reichsangelegenheiten zur Rolge hatte, zeugte von bem großen Unterschiebe, ber in biefer Beziehung zwischen Gis- und Transleithanien obwaltet. In Ungarn stanben ben Magharen mit Ausnahme ber numerisch unbebeutenben Siebenburger Sachfen teine Culturvollerichaften in nationaler Opposition gegenüber. Die Slovaken, Ruthenen, Serben und Rumanen fteben zumeift auf primitiven Culturftufen, haben teine politische ober nationale Organisation, besagen felbst untereinander keinen Zusammenhang und mußten begbalb bem magyarischen Ansturm unterliegen. Und bennoch ist auch hier bas Wert noch lange nicht gelungen und bie Suprematie bes Einen Stammes über bie nominell "gleichberech= tigten" anderen Rationalitäten noch feineswegs gefichert. Der fortgeschte attive und paffive Wiberstand (ber lettere namentlich bei ben fiebenburgifchen Rumanen) biefer Bollerschaften stellt die Berrschaft ber Magparen fortbauernd in Frage.

In ber weftlichen Reichshalfte ber öfterreichischen Donarchie bilben bie Nichtbeutschen, wie in Ungarn bie Nicht= magharen, keineswegs nur bie numerische Majorität in ber Bevölkerung, sonbern biese flavische Majorität erfreut sich zugleich einer bebeutenben materiellen und geiftigen Cultur und befitt in ben beiben maggebenben Stammen ber Bolen und Czechen überbieß eine reiche staatliche Vergangenheit und eine ausgeprägte politische Inbivibuglität. Aber auch bie reinbeutichen Lanber ber öfterreichischen Balfte erfreuen fich einer befonderen Landesgeschichte mit liebgehegtem Provinzialismus, fo baß jedwebe ftramme, uniformiftische Centralifirung an biefer alteingelebten "Lanbes = Autonomie" ernften Wiberftanb finben mußte. Die Magyaren bekundeten ihre oft bemahrte politische Findigkeit auch baburch, baß sie vor Allem bie provinzielle Selbststänbigkeit Siebenburgens vernichteten. Der besondere siebenburgische Landtag murbe bie magyarische Begemonie und ben centralifirten magyarischen National-Staat nicht geftattet haben.

Die nationale Empfindlichkeit ber Richtbeutschen und bie

forgfältig behütete Lanberautonomie erhielten im cisleithanischen Defterreich neue Anregung und Nahrung burch bie veränberte Lage Defterreichs nach ben Greigniffen von 1866 und 1870. Der Ausfolug Defterreichs aus Deutschland und die Wieberaufrichtung des deutschen Reiches als einer einheitlich geführten nationalen Militar-Monarchie mußte einerseits fur ben traftigen Fortbeftanb Defterreiche als einer europäischen Grofmacht, andererfeits für bie Rationalitäten in Defterreich von eminenter Bebeutung fenn. Jener Ausschluß verwies bie habsburgische Monarchie fürberhin ausschließlich auf ihre eigene Kraft, auf bie innige Berbinbung aller ihrer Bollerstämme, von benen ein unentbehrlicher Faktor jur Erhaltung ieber geworden ift. Die Begemonie bes einen Reiches bes anbern Stammes über feine gefehlich gleichberechtigten, anderesprachigen Mitburger muß biefe Gintracht gefahrben, Diftrauen, Beunruhigung, Zwietracht und Streit bervorrufen. In Bezug auf die "Landesautonomie" ergibt fich aus ber veränberten allgemeinen politischen Lage ber habsburgischen Monarchie, baß sie inmitten nationaler Militarftaaten ihre eigenen Rrafte ebenfalls concentriren muß, um bie einheitliche Führung und Aktion ber Staatsgewalt leiftungs= fähig zu erhalten. An biefer Nothwenbigkeit ber Staatsein= heit sollten auch übermäßige centrifugale und foberalistische Strebungen ihre Schranke finben. Leiber mar bas nicht burchwegs ber Fall.

Die Waffenerfolge ber beutschen Heere in Frankreich sowie die damit verbundenen politischen und staatsrechtlichen Folgen im beutschen Reiche selbst beförderten allenthalben den Aufschwung und die Kräftigung des deutschen Nationalbewußtssenze ungemein und dieser Einfluß der Nationalidee wirkte auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Unter dieser Einwirkung kam in Desterreich die die dahin ungekannte Bildung einer "deutschnationalen" Partei zu Stande. Namentslich in den sprachlichsgemischen Ländern machte der Nationasismus einen rapiden Fortschritt. In erster Linie gehörte hieher Böhmen, wo insbesonbere die an Sachsen und Preußischs Schlesien grenzenden Landestheile die Hauptsitze der teutonisstischen Ngitation wurden. Selbstverständlich wuchs dann auch auf czechischer Seite die nationale Bewegung um so mehr, als der "Frankfurtismus" des Jahres 1848 in dem Schlagworte des "engsten politischen und selbst staatsrechtslichen Anschlusses Desterreichs an Deutschland" dei den Deutschsnationalen neuerdings die Losung bildete. Wie Palacky und seine Gesinnungs und Bolksgenossen im Jahre 1848 von einem "Ausgehen Desterreichs in Deutschland" nichts wissen wollten, ebenso traten auch jeht insbesondere Szechen und Polen den "Angliederungsgedanken" der österreichischen Deutschsnationalen mit aller Entschiedenheit entgegen.

Freilich hatten aber bie Czechen auch ihrerseits nicht in allweg Besonnenheit, Rlugheit und Gerechtigkeit malten laffen. Die Opposition berfelben gegen bie bualistische Gestaltung ber österreichischen Monarchie durch ben sogenannten "öster= reichisch=ungarischen Ausgleich" von 1867 wollen wir inbeffen teineswegs zu biefen Fehlern zählen. Diefe Opposition ent= fprang weit mehr jener oben angebeuteten Beforgniß, baß ein zwiegetheiltes Desterreich seine Stellung als europäische Großmacht nur ichwer werbe behaupten tonnen und bag im Innern bie Beziehungen ber einzelnen hiftorifch = politischen Bestanb= theile und die Bolterschaften biefer Monarchie wesentliche Berichiebungen, felbst Störungen erleiben werben. Das burch bie ofterreichische December-Berfassung vom Jahre 1867 conftruirte (cisleithanische) Defterreich war ein ftaatsrechtliches Novum, welches zubem ohne bie gefetliche Mitwirkung ber Böhmen zu Stanbe gekommen war.

Die "Krone Bohmens" kann sicherlich nicht auf Eine Linie gestellt werben mit bem Herzogshute von Karnten ober von Salzburg. Bohmen ift keine bloße "Provinz" von Oesterreich, zum wenigsten von bem cisleithanischen Halbosterreich, bas ber Dualismus geschaffen hatte. Als Kaiser Franz I. im Jahre 1804 ben Titel eines "Kaisers von Oesterreich"

annahm, erklärte er in feierlichster Weise, baß die Rechte ber Länder Ungarn und Böhmen und die Krönung zu Königen bieser Länder burch die Ereirung des Kaiserthums ganz unsberührt bleiben sollen. Bei der Krönung in Prag, deren letzte im Jahre 1836 erfolgte, waren stets auch die Vertreter der Rebenländer der böhmischen Krone, Mähren und Schlesien, zugegen und leisteten die Erbhuldigung.

Der nivellirende und schablonenhafte Liberalismus und beffen Gefährte, ber bureaufratische Centralismus, nahmen freilich auf diese geschichtlichen und gesetzlichen Thatsachen teine Rudficht und verscharften baburch bie politischen und nationalen Gegenfate. Die Czechen protestirten in ihrer "Deflaration" vom Jahre 1868 gegen bie öfterreichische December - Berfaffung und betraten bamit zugleich ben Boben ber politischen Baffivität, um ihre Krafte voll und gang ber nationalen Agitation jugumenden. Gine überaus rubrige Barteileitung verstand es, die Gemuther des Bolkes allent= halben fur bie "nationale Idee" aufzuregen. fcarfften Berbote wurden unter freiem Simmel bemonftrative Bablversammlungen abgehalten; bie Fahrt ber öfterreichischen und ungarischen Slaven nach Mostau und Betersburg (1867), bie husitische Wallfahrt nach Constanz (1868), die eifrigfte journalistische Bropaganda, die Gründung des czechischen Rationaltheaters in Prag u. bgl. waren fehr wirksame Mittel jur Unterhaltung ber nationalen Bewegung, die leider burch die Bublereien bes extremen Nationalismus, wie folche auf Seiten ber "bemofratisch angehauchten Jung = Czechen" vor= tamen, an verschiebenen Orten in brutale Strafentumulte und Thatlichkeiten ausarteten und die Berhangung bes Musnahmezustandes fur einzelne Theile Bohmens gur Folge hatten.

Parallel mit diesen czechischen Rationalagitationen ging die "jungdeutsche" Propaganda. Die Folgen der deutschen Siege von 1870 versetzten die Deutschnationalen in Oesterreich in einen schwindelhaften Paroxismus; diese Parteiganger gesbardeten sich, als ob auch sie an den biplomatischen und

ta an arration and a

militarifchen Erfolgen Breugens und feiner Berbunbeten einen wefentlichen Antheil gehabt batten. Diefer aufgebauschte Teutonismus mit seinen maglosen Ansprüchen und antiofter= reichischen Aspirationen mußte auf allen Seiten ernftliche Bebenten erregen, und biefe waren ficherlich bas hauptfachlichfte Motiv zur Berufung bes Ministeriums Sobenwart, nachbem bie im August bes Jahres 1870 zwischen ben beutschen und czechischen Bertrauensmännern gepflogenen Besprechungen zu teiner Berftanbigung geführt hatten. Bon Seite ber "Jungbeutschen" in Bohmen legte man bie Schuld an bem Diglingen biefer burch Initiative bes czechischen Clubs in Brag eingeleiteten Unnaberung bem Gubrer ber "Altezechen" Dr. Frang Rieger jur Laft, weil biefer angeblich als ,,advocatus diaboli ber Feubalen und Jesuiten" für beren "finftere Amede bie czechisch = nationale Propaganda zur Berfügung gestellt babe. "1)

In ber Wirklichkeit gab es auch bamals in ben politi= ichen, staatsrechtlichen und nationalen Fragen zwischen ben "Alt"= und "Jungczechen" teine fachlichen Differenzen, bochftens einen Unterschied in ber Lattit; auf Seite ber Deutschbohmen aber zeigte fich bereits beutlich bie Spaltung in die nationalen Schwarmer bes "Jungbeutschihums" und in bie bisherigen Manner bes Brager "Deutschen Cafinos", bas mit jebem Tage mehr an seiner bominirenden Stellung verlor. Unterhandlungen scheiterten hauptfächlich an ber Principien= reiterei biefer "Cafinoten," bie ihre altgewohnten Parteige= leise nicht verlaffen wollten und namentlich jede Berftanbigung über bie Schaffung eines Nationalitätengesetes entschieben ablehnten. Die Czechen begingen ben gehler, bie Anertennung ber bohmischen Landes-Autonomie, refp. bes "bohmischen Staatsrechtes" in ben Borbergrund zu ftellen. Es mar ja ju er= warten, bag ihre politischen Gegner nicht nur ben Boben

<sup>1)</sup> Bgl. 28. Rogge, Gefcicite Defterreiche (Leipzig 1873) III. 354.

ber öfterreichischen December-Berfassung nicht verlassen konnten, sondern sogar fordern mußten, es sollten sich die Czechen selber auf diese Basis stellen, weil nur in diesem Falle eine Bersständigung angebahnt werden konnte.

Inamischen erschienen bie Czechen am 30. August 1870 abermals im bohmischen Landtage; boch bier geriethen bie beis den Barteien heftig aneinander. Die Czechen und die Majoritat bes Grokgrundbesites hielten an ber Deflaration vom 22. Auguft 1868 fest, sie wollten bicfen Landtag nicht ale legal anerkennen, bestanden auf der Proklamirung bes bob= mifchen Staatsrechtes und verweigerten bie Bahlen in ben Reichs-Der ftaatsrechtliche Gegenfat bee Köberalismus und raib. bes Centralismus offenbarte fich aufs beutlichfte. Die Baltung ber Czechen blieb bieselbe trot bes am 29. September verlesenen taiserlichen Restriptes, welches erklärte, ber Donarch sei entschlossen "neuerbings bie Untheilbarkeit und Unveräußerlichkeit bes Lanbes unverbrüchlich zu verbriefen und burch die Kronung mit ber Krone Bohmens ber inneren Einiaung mit bem Bolle Bohmens leuchtenben Ausbruck gu Billige Buniche in Bezug auf eine Revision ber Berfaffung und ber bohmischen Bablordnung follten ihre Befriedigung finden, allein es tonne bie von Allen gewünschte Berftanbigung nur auf ber Bafis ber geltenben Berfaffung vollzogen werben."1)

Dieser Standpunkt der Regierung war correkt, wie dieß von den Czechen selber späterhin bekundet wurde; damals überwog jedoch das Mißtrauen und die Kampseslust, und der Antagonismus zwischen Czechen und Deutschöhmen versichärfte sich noch mehr durch die vom Grasen Leo Thun im Landtage mit Recht gerügte Thatsache, daß die Deutschböhmen durch den landläufigen Schablonenliberalismus das Gefühl für ihre engere Heimath eingebüßt hatten. Der Deutschnas

<sup>1)</sup> Rogge, l. c. p. 363.

tionalismus überwucherte inbessen gar balb ben beutschliberalen Centralismus.

Nachbem bie Majorität bes böhmischen Landtags trot ameimaliger Aufforberung die Bablen in ben Reicherath abgelehnt hatte, blieb biefer porläufig ein Rumpfparlament von trauriaer Gestalt. Die tomisch bebauerlichen Scenen, welche fich im September 1870 baselbst mit ber "Einen Stimme Da= jorität" abspielten, bewiesen beutlich bie eminente Wichtigkeit bes Ronigreichs Bohmen fur ein gefundes Berfaffungsleben in Defterreich. Die fobann in Bohmen erfolgen erften biretten Reicherathemahlen ergaben als Abgeordnete 24 "Berfassungs= treue und 30 "Deklaranten und Reubale", wie bie Gegner fagten. In Bohmen felbst aber erhob bie nationale Bublerei auf beiben Seiten mit verftartter Rraft ihr Baupt. Rindliche republikanische Demonstrationen, Werbungen und Sammlungen für Frankreich und Garibalbi, Steuerverweigerung. Reniteng bei ben militarifchen Controlversammlungen, Schuliperren zc. bezeugten auf Seiten ber Czechen bas Borbanbenfenn turbulenter, fanbalfüchtiger Glemente, beren Banbigung ber Bolizeigewalt und ben Strafgerichten anheimfallen mußte. Die politische Stellung ber gemäßigteren "Altczechen" tennzeichnet bas von Balach und Rieger verfaßte "Bromemoria" vom 8. December 1870, worin bie Unterzeichner, benen jedoch ber hohe Abel nicht beigetreten mar, ihr Festhalten an ber historisch-politischen Individualität ber Krone Bohmens und ihre entschiedene Antipathie gegen jeden engern Auschluß an bas neugebildete beutsche Reich aussprachen. Graf Beuft gab auf biefes Memorandum eine wenig staatsmannische Untwort, welche ben Brand ftatt ju loichen nur noch mehr anfacte. Der importirte "fachfische Staatsmann" erwies fich fo abermals als eine fur Defterreich bedenkliche Acquifition . Daß man von da ab beffen Ginfluß in innern Angelegenheiten ftets mehr zu beschränten suchte, war ebenfo felbstwerftanblich wie lobenswerth.

Das Kabinet Hohenwart, welches mit bem 7. Febr. 1871

in's Leben trat, bilbete auch für ben schreiblustigen Reichskanzler selbst die größte Ueberraschung. Graf Karl Hohen wart hatte mit seinen Ministercollegen die Aufgabe erhalten, als eine "über dem Parteien" stehende Regierung die Böller Desterreichs "auf den Boden der Verfassung" zu gemeinsamer Thätigkeit zu vereinen. Das Ministerium wies jeden "Separatismus" von sich, es betonte die "Continuität des bestehensden Bersassungsrechtes" und hob seinen "wahrhaft österreichischen" Charakter hervor. Bor Allem hatte Graf Hohenswart die Absicht, den vielumstrittenen Artikel XIX der Staatssgrundseses über die Rechte der Rationalitäten "nicht bloß bem Bortlaute, sondern auch dem Geiste nach zur vollen Ausschlichrung zu bringen". Die Nationalitätsfrage stand eben mehr als je wieder im Vordergrunde der politischen Arena.

Die von beutschliberaler Seite allenthalben in Defter: reich mit Oftentation gefeierten "Siegesfeste" zu Ehren ber bentichen Armee trugen jur Beruhigung auch nicht bei, um jo mehr, als Dr. Derbft fich im Reichsrathe bis zu ber Behauptung verftieg, bag "es heutzutage teine Macht mehr gebe, bie ftart genug mare, um bie beutsche Rationalitat und die Ibeen ber mobernen Zeit in Desterreich lange ju unterbruden." Es war bas eine unbewiesene birette Untlage gegen das Rabinet, von bem bie Deutschliberalen fabelten, es "wolle Die Deutschen in Barias ber Slaven verwandeln". Der Ruf erging : "bas Deutschihum sei gefährbet!" und namentlich für Böhmen bieg es: "bie Deutschen baselbst follten ben Gechen ebenfo foutlos geopfert werben, wie in Galigien bie Ruthenen ben Bolen." Das Amt bes unablaffigen Bublers übernahm die "verfaffungstreue" Preffe in aller Emfigteit und voll giftgeschwollenen Saffes gegen bie Czechen. Recht tonnte Graf Sobenwart ben Bubgetverweigerern auf ber Linken vorhalten : "Saben wir bie Berfaffung in einem noch fo unbebeutenben Puntte verlett? Saben wir bie Rechte bes Bolles in irgend welcher Weife zu verfürzen gefucht? Ein Antrag auf Berweigerung bes Bubgets wird burch nichts anberes begründet, als burch imaginare Tendenzen, die man bem Ministerium unterstellt; durch nebelhafte Besürchtungen, ja selbst durch Sensationsnachrichten der Zeitungen". Die Bubgetverweigerer unterlagen, die Staatsraison hatte noche mals gestegt.

Nun verlegte sich bie beutschnationale und die sattiöse Opposition auf das wohlbekannte Handwerk der öffentlichen Demonstrationen. Als im Sommer des Jahres 1871 Kronpring Rubolf Böhmen bereiste, wurde er in den nördlichen Landestheilen von der irregeleiteten Bevölkerung mit auffallender Zurückhaltung empfangen; das deutsche Turnsest in Brünn (29. die 31. Juli) bildete eine förmliche Heraussorsberung gegen die Czechen und das Ministerium; Bereine und Wanderversammlungen tauchten aller Orten auf und ganz Böhmen verwandelte sich in ein Heerlager nationaler Kämpse. Leidenschaft und Unbesonnenheit waltete hüben und brüben.

Die Suspendirung der December-Berfassung für Böhmen durch das taiserl. Rescript vom 12. Sept. 1871 muß heute als ein ebenso versehlter Schritt bezeichnet werden, wie die Absassung der vielbesprochenen böhmischen "Fundamental-Arztitel", die in ihren staatsrechtlichen Forderungen viel zu weit gingen und einerseits die staatseinheitliche Regierung der österr. Reichshälfte gefährden konnten, andererseits den Deutschen als eine Provocation der bedenklichsten Art erschienen.

Ohne hier in eine Erörterung über die Bebeutung und Tragweite ber böhmischen "Fundamental-Artikel" einzugehen, wollen wir nur constatiren, daß diese Artikel heute auch von Seite der Czechen selbst zum großen Theil als ein "über-wundener Standpunkt" betrachtet werden. Graf Clam= Mar=tinic hat dieß im österr. Reichsrath nachbrucklich betont. Die Artikel waren schon aus taktischen Gründen ein Fehler; sie boten nicht nur der beutschliberalen Opposition den erssehnten Anlaß zu einer umfassenden Partei-Aktion, sondern sie führten über dringliches Ansuchen der beutschliberalen Führer (Dr. Siekra erschien selbst als Bittsteller in Pest)

unter fraftiger Einwirkung der ungarischen Freimaurer und einzelner magyarischen Politiker, namentlich des Grasen Relchior Lonyah, die Intervention der Ungarn herbei, obzgleich der damalige ungarische Ministerpräsident, Graf Julius Andrassyn, die "Fundamental-Artikel" noch vor deren Borlage an den böhmischen Landtag gekannt und über Aufforderung von Seite der österr. Regierung gegen dieselben keine Einwendung erhoden hatte. Der "große Kronrath", d. i. die Insammentretung der gemeinsamen, der österreichischen und der ungarischen, Minister unter Borsitz des Kaisers (eine die dahin undekannte Institution) entschied mit Stimmenmehrheit am 20. Okt. 1871 gegen die "Fundamental-Artikel" und Se. Majestät genehmigte diesen Beschluß. Am 26. Okt. nahm das Ministerium Hohenwart seine Entlassung.

Defterreich betrat abermals bie Bahn bes beutschliberalen Regimes, mahrlich nicht zu seinem Bortheile. Freilich hatte and die confervative Partei unter Sobenwart folgenschwere Fehler ober boch Uebersehen begangen, wodurch fie ihre Stellung erschütterte. Den Rührern ber Czechen warb bie Ertenntniß erfpart, daß fie in ihren Unfpruchen weiter gegangen waren, als es fur bas Staatsintereffe bienlich und für ihre eigenen Absichten zweckmäßig war. Die historisch und gesetzlich berechtigte "Landes-Autonomie" wurde bei Durchführung ber "Fundamental-Artitel" in einen ftaaterechtlichen Partifularismus verwandelt worden fenn, bei dem die gangliche Berfenung und Auflojung bes Reiches unvermeiblich gewesen mare. Gur biefe politischen und taktischen Fehler buften bie Conjervativen fowie die Czechen in empfindlicher Weise. Jahre dauerte abermals bie Berrichaft des Deutschliberalis= mus unter bem Kabinete Auersperg II.

In Böhmen begann nach ber Schließung bes Lanbtages (8. Rov.), ber die Wahlen in den Reichstrath zum britten Male abgelehnt und eine scharfe Resolution zu Gunften seines Standpunktes gemäß dem kais. Rescripte vom 12. Sept. 1871 gefaßt hatte, neuerdings die gegenseitige nationale Befehdung

in heftigstem Grabe. Zwei Tage vor bem Schlusse bes bohmischen Landtages (am 6. Rov.) erhielt aber auch Graf
Beust, ber "Sieger" über Hohenwart, die Aufforderung sein Demissionsgesuch einzureichen. Sein unheilvolles Wirken in Desterreich hatte damit ein Ende; leider konnten die Spuren ber Wirksamkeit dieses vielgeschäftigen Diplomaten nicht gleich= falls beseitigt werden.

Bohmen erhielt nebft ber am 16. Rov. 1871 neuerbings erfolgten Ausschreibung biretter Bablen für ben Reichsrath abermals ben auf Seiten ber Czechen grundlich verhaften Feldmarschall-Lieutenant Freiherrn v. Roller zum Statt= halter, unter beffen Bermaltung ber Streit zwischen Deutschen und Czechen wefentlich verscharft und verbittert wurde. Czechen begaben fich wieber auf bas ihnen wohlbefannte Sebiet politischer Paffivitat. Gie mablten gwar in ben Reicherath und Landtag, allein ihre Gemahlten nahmen bie Site in ben Bertretungstorpern nicht ein. Um fo lebhafter entwickelte fich bie Agitation in ben Bereinen und Berfammlungen sowie in ber Breffe. Die Deutschen arbeiteten in biefer Rich= tung in berfelben Beife und bie Regierung gof burch ibre oft parteiischen Magregeln noch Del ins Feuer. Selbst ent-Schiebene Freunde bes Minifteriums Muersperg II gesteben es ein, daß die Mittel ber Regierung "jum Theil recht bebentlicher Art gewesen seien."1) Go wurde gur Aburtheilung für bie Czechenblatter in Brag die beutsche Jury in Eger bele= girt, ja bas Ministerium wollte ber Exetution die zeitweilige und örtliche Sufpenbirung ber Prefigury überhaupt zuerkennen laffen, eine Absicht, bie jeboch ichon im erften Stadium vereitelt wurde. Baron Roller führte ein ftrammes, aber nicht immer auch gesetzliches und gerechtes Regiment. ließ die ber herrschenden Partei migliebigen Bahlaufrufe ber Conservativen einfach confisciren, er loste bie patriotischotonomische Gefellschaft auf, er belaftete bie czechisch soppofis

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Rogge, l. c. III. 497.

nonellen Gemeinden mit ftrafbarer Militarbequartirung, verbinderte gleichfalls burch militarische Gewalt bie Abhaltung gecifcher Tabors, verweigerte allen "feubalen" Bezirksobmannern die taiferl. Beftätigung. Durch berartige Magregeln, benen bann noch entsprechenbe Bahl-Manover setunbirten, gelang es bem Statthalter, einen "verfassungstreuen" bohmischen Landtag zu Stande zu bringen, ber bann auch bie Bablen für ben Reichsrath vornahm. Die czechischen Abgeordneten aus Bohmen und Mahren lehnten jeboch fortbauernd die Ausübung ihres Manbates ab und verharrten in ber paffiven Opposition. Unter bem Drucke ber außeren Gewalt stellte sich allerdings eine oberflächliche Rube in Bohmen ber; aber biefer Auftanb tonnte nur ben Barteiganger ober ben Rurzsichtigen tauschen. In Wahrheit bebeutete biefer Buffand eine bedenkliche Krankbeit für Desterreich.

Mit ber Schaffung bes Gesetes zur Einführung birekter Reichsrathswahlen (Geset vom 3. April 1873) hatte bas Ministerium Auersperg II seine legislatorische Hauptleistung vollbracht; allerbings war ihm auch bieses Werk nur unter bem hochbrucke gouvernementaler Beeinstussung gelungen. Der Gesentwurf über die birekten Reichsrathswahlen wurde im Abgeordnetenhause am 6. März mit 120 gegen 2 Stimmen angenommen; von den 203 Deputirtensitzen waren nicht weniger als 81 unbesetzt oder es hatten sich deren Inhaber im Reichszuthe nicht wieder eingefunden. Immerhin kam aber auf Grund dieses Gesetzes ein neuer, "versassungstreuer" Reichszuth zu Stande, mit bessen Hilfe das Kabinet die Regierungsschäfte die nächsten sechs Jahre weiter führte.

Es ift bekannt, in welch bebauerlicher Weise dieses Minisiterium Auersperg II seinem Untergange entgegen lebte. Die volkswichtige Katastrophe des Jahres 1873 wurde von ärgersid u Scenen im Reichsrathe und in den Parteien begleitet. Aus de Ritte der Deutschliberalen löste sich die "deutschnationale" Ischritts-Partei ab, die deutschliberale Partei selbst versiel de unfruchtbarften nergelnden Bolitik. Es ist Einer der

Ihrigen, welcher über biefe Partei folgendes Urtheil faut: "Die Berfaffungspartei bat eine gute Sache leiber nur all= auoft fehr ungludlich vertreten; ber Individualitaten, die fich gur Geltung bringen wollten, waren zu viele; bie Führung, ftets bestrebt popular zu bleiben, weit mehr geführt als führend, nur in ber Negation ihrer Aufgabe gewachsen, ftand au oft unter bem Ginfluß berjenigen, von benen fie furchtete übertroffen und in ber Gunft ber Preffe ober ber fogenannten öffentlichen Meinung entthront ju werben". Und weiter: "Die Berfassungspartei bat ihrer Mission in vieler Beziehung gewiß nicht entsprochen und viele Erwartungen getäuscht." Die Hauptschuld sei an der Führung gelegen, die nicht felten bes weiten Blides entbehrt habe, und insbesondere am Führer biefer Partei felbft, also an Dr. Berbft. Bon biefem fagt unser "verfassungstreuer" Gewährsmann : "So unantaftbar bie perfonliche Integrität bes Führers, fo zweifellos unb ber= vorragend sein Talent ift, so ist die Thatsache nicht in Ab= rebe zu ftellen, daß sich biefes Calent vor Allem in einer rein kritischen und negativen Thatigkeit gefiel und seinen Ruhm in biefer Richtung fuchte und fanb." 1)

"Opposition nach allen Seiten", war die Losung dieser Partei geworden und ihr Führer verhinderte jede Consolisdirung der Verhältnisse. Die Verständigung mit den Czechen wurde zwar von einigen einsichtigen Politikern außerparlasmentarisch versucht und der Versuch schien günstigen Fortsgang zu nehmen; da war es der Starrsinn des "Führers" der Versasspartei, an welchem dieser Schritt scheiterte. Selbstwerständlich kam auch das von derselben Partei und ihrem Führer abhängige Ministerium zu keiner versöhnlichen That. In Vöhmen dauerten die ungesunden Verhältnisse weiter sort.

Die Krone wartete Jahr für Jahr auf eine Befferung

<sup>1)</sup> Bgl. "Austriaca: Betrachtungen und Streislichter" (Leipzig, 1882) p. 180—182.

biefer Auftande; ihre Erwartungen auf bic enbliche Confolibirung bes gerrutteten Befens ber Mongrchie erfüllten fich nicht; ja im Barlamente und in ber Regierung selbst machte bie völlige Zersetung reigenbe Fortschritte. Die beutschliberale Bartei, welche feit Enbe 1871 wieber am Staatsruber ftanb, bekundete auf bem Gebiete ber Regierungsarbeit eine auffallende Jupotens und zeichnete fich weit mehr burch ben Rangel an Zusammenhalt und an Bingabe fur allgemeine Jutereffen sowie burch ihre leibige Streit- und Bantfucht, burch gegenseitige Berkeberung und burch hochmuthiges Benehmen gegen bie anderen Nationalitäten aus. Trot ber unbeschränkten Berrichaft, welche biefe Deutschliberalen von Ende 1871 bis Mitte 1879 in Regierung und Parlament befagen, tonnten fie boch weber im Bolte noch gegenüber ber Kroue eine feste Position gewinnen. Man war eben zu ber Ueberzeugung gekommen, daß bei biefer Partei bie mabren Freunde und Forberer ber Staatswohles nicht zu finden feien. Und welch ein Bilb bes Jammers bot die Partei und ihr Ministerium nicht in ber Zeit vom herbste 1878 bis August 1879! Gine Barlamentemajoritat, Die in fich felbft gespalten, bie eigene Barteiregierung bebrobt, so bag biese bei ihren politischen Begnern Succurs gegen ihre politischen Freunde fuchen muß, und bann in Folge beffen ein Minifterium, bas bemiffionirt hat und monatelang noch die Geschäfte fortführt, weil teine Rachfolger im Schofe ber berrichenden Parlamentsmajorität gefunden werben tonnen — welch ein bedauerns= werther Anblid, welch ein widerliches Schauspiel!

Rath= und Regierungslosigkeit brohte auf allen Seiten hereinzubrechen. Da übernahm am 12. August 1879 Graf E. Laaffe bie schwierige Mission, bie zerklüfteten Zustände wieder in die normale Verfassung zu bringen und insbesiondere auch den wachsenden Antagonismus zwischen Deutschen und Czechen zu milbern, wenn möglich zu beseitigen, um durch wechselseitige Verständigung eine "Versöhnung" der entfremdeten Gemather anzubahnen, damit diese auf der Basis des Rechtes

und ber Gerechtigkeit in Gemeinsamkeit ("mit vereinten Kräften") bas eigene Wohl und bas bes staatlichen Gemeinwesens schützen und befordern. Wir kennen wahrlich keine schönere und ershabenere Aufgabe für einen Staatsmann. Sehen wir nun, was für Zustände und Verhältnisse in der "Nera des Grafen Taaffe" sich namentlich in Böhmen und Mähren, also zwischen Deutschen und Czechen, entwickelt haben!

#### V.

# Italica').

Borliegendes Buch enthält eine Sammlung von Bilbern und Studien aus und über Italien; ein beträchtlicher Theil besselben beschäftigt sich mit der Geschichte und dem Charakter von Benedig, namentlich in kunftgeschichtlicher Beziehung; von S. 45 — 147 führt es uns nach Ravenna und zu den immer noch viel zu wenig gekannten, für die Geschichte des christlichen Kirchenbaues und christlich sbyzantinischer Kunft hochwichtigen Monumenten dieser Stadt. Der zweite Theil gibt eine Darsstellung des italienischen Künftlerlebens und Schaffens besonders in den Zeiten der Renaissance, und schließt mit einer Betrachstung unserer gegenwärtigen Kunstepoche.

Das Ganze ift, wie bei oberflächlicher Lesung sich schon ergibt, aus Feuilletonaufsähen hervorgegangen; Jenen möchte ber Berfasser seine Studien empfohlen wissen, "welche Italien aus ber Ferne lieben, ober es bereits in unmittelbarer Rabe besschaut und genossen haben"; habe boch auch ihm die erst in

<sup>1)</sup> Aus Italien. Rultur- und funftgeschichtliche Bilber und Studien von Joseph Ba per (Bien). Leipzig 1885. gr. 8. S. 365.

späteren Jahren erreichbare, bruchstüdartige Kenntniß Italiens ein erquidenb helles, fübliches Sonnenlicht in eine sonst ernste und freudenarme Eristenz gebracht und seinen Bilbungstreis erweitert, indem sie ihm diesen Prospett mit seinen großen Linien und Fernsichten bot. Darum möge sein Buch nicht in die Reihe der üppig in's Kraut schießenden italienischen Reisesliteratur gestellt werden, deren Verfasser flüchtig sind im Blick und stücktig in der Feder.

"Die Entstehungsweise folder "Effah's" mag nach mancher Bezichung bin einen gewiffen Bortheil bieten; fur Lefer berechnet, bie weber Duge noch Luft haben, größere Berte zu ftubiren and boch auf ben verschiebenen Gebieten ber mobernen Bilbung fich orientiren wollen, seben fie weber eingehende Stubien vor= aus, noch foreden fie ab burch ausgebehnte, weitläufige Unterfudungen und gelehrten Ballaft, wiffen vielmehr ihn anzugieben und festzuhalten burch überfichtliche Rurge, wirklich ober fchein= bar geistreiche Form und pitante Darftellung. Die Literatur ber Begenwart gibt hiefur einen unwiberleglichen Beweis. Raum gibt es noch ein Gebiet ber Wiffenschaft ober Runft, bas nicht in Zenilletonauffaten bearbeitet murbe, um beren Lefer auf Daf jeboch bie Schaben bem Riveau ber Bilbung zu balten. biefer Richtung unferer mobernen Literatur ben etwaigen Rupen iberwiegen, liegt auf ber Sand. Der Strom ber Bilbung wirb weiter, aber auch seichter. Dberflachlichkeit bei Schriftsteller und Lefer, Bielmifferei und Duntel, Gebantentragheit und falfche Urtheile ohne Bahl find die nothwendige Frucht.

Serabe in ben beiben ersten Estays über Benedig und Ravenna tritt bieser Mangel an gründlichem Verständnisse recht bentlich hervor, und wir mussen dies bei manchem Guten, was der Berfasser sagt, um so mehr rügen, weil auch er sich nicht freizuhalten wußte von der so beliebten Manier vieler Feuilletonsihreiber, durch ein bischen Frivolität imponiren zu wollen; hen man ja doch dadurch den Beisall und die gelegentliche Il terstühung eines nicht unbeträchtlichen Theiles der Presse sich bienen, namentlich wenn es christliche Bräuche und Institute sie, über die man halb mit Gerachtung, halb mit Spott sich 1, über die man halb mit Gerachtung, den benetsaule, aber siene eingebildete Bildung stolze beschnittene und undeschnittene

Lefer fühlt sich höchlich geschmeichelt und befriedigt, wenn er ba schwarz auf weiß liest, wie er es boch in ber Cultur soweit gebracht.

So gibt bem Berfaffer S. Marco zu Benebig, S. Francesco in Affift, Sant' Antonio in Babua Anlag, biefe Beiligen mit ben griechischen Göttern und Salbgöttern in Barallele gu feten und bas Bertrauen biefer Stabte ju ihnen ju befpotteln. Es war bod gewiß ein großer und iconer Bebante, wenn unfere Ahnen ihre Stabte unter ben Sout eines Beiligen ftellten, und ber Frembling, fobalb er bie Grenze ihres Bebietes betrat, alebalb bas "Beichbilb" beffelben erblickte. Uebrigens follte fcon ber gute Befchmad uns fagen, bag folde Stabtpatrone eine beffere Figur geben, ale fo manche Thiergestalten in unferen mobernen Bappen, bie taum eine andere Bebeutung haben als ber Bolf ober bas Rog ober ber Ochse auf ben Birthebausfcbilbern, ober ale bie nüchternen, verungludten Allegorien ber Belvetia in ber Schweiz und ber Liberte im gegenwärtigen Frankreich. Ebenfo unmahr, um nicht ju fagen lappifc, ift bes Berfaffere Darftellung ber allmäligen Entwidlung bes Beiligencultus in Benebig. S. Marco habe ber Fibes weichen muffen, b. i. "bem Glauben allein, getrennt von hoffnung und Liebe"; bann fei bie bl. Jungfrau bie universale Beilige ber tirchlichen Restauration geworben. Solden Ronfens liest Baper aus ben Bilbern Titians und Paolo Beronefe's heraus!

Eine gleich crasse: Untenntniß tatholischen Wesens trägt ber zweite Essay, "bie altdristlichen Monumente von Ravenna" zur Schau. Es tann aber auch nicht anders sehn, ist ja doch die dristliche Kunst nur ber entsprechende Ausbruck der dristlichen Ibee. Wer dieß nicht voll und ganz in sich ausgenommen hat, hat auch tein Berständniß für dristliche Kunst, selbst wenn er sein halbes Leben auf Kunstalabemien zugedracht hätte, so wemig als der ein Berständniß hat für die Antite, der die Nias nicht kennt; immer bleibt er doch nur vor der Außenseite stehen, "sein Sinn ist zu, sein herz ist todt." Es ist schon eine nicht richtige Bezeich-nung, wenn zur Charatteristrung der Anfänge der christlichen Kunst der Bersasser von "dem Dämmerleben der Katatombenstimmung" spricht; dieser einzige Sat beweist, daß er die älteste christliche Kunst nicht keunt; daß er aber dem Wesen berselben

nicht völlig gerecht zu werben versteht, geht aus ben Bemerkungen S. 72 f. hervor; was sollte benn noch ber "plastisch
beale" Ausbruck ber Söttergestalten in einer Welt, die von
durchaus neuen Ibeen erfüllt war, und benen eben nun die Kunst,
ansänglich unsicher und tastend, den würdigen Ausbruck zu geben
hatte? Hätte Baher in de Rossi's Arbeiten sich umgesehen oder
Kraus' Roma sotterranea gelesen, dann hätte er auch nicht bes
haupten können, daß "erst nach dem Concil von Ephesus die
Rutter Jesu — nun Mutter Gottes — in throno dargestellt
wurde mit dem göttlichen Kinde auf dem Schooß." Das Muttergottesbild in den Katakomben der hl. Priscilla gehört bekanntlich dem höchsten Alterthume an, nach de Rossi der ersten Hälfte
des zweiten Jahrhunderts.

In ber Beurtheilung Theoboriche und seines Berhaltniffes jur romifden Civilifation und Runft icheint une ber Berfaffer bas Richtige getroffen zu haben; es ift bie Chrfurcht vor ber gewaltigen Große Rome, bie ibm bie geiftige Armuth feines Boltes fo recht jum Bewußtsein mochte gebracht haben, und bod wieber ein ftartes Element barbarifcher Bewaltthätigkeit und Berfibie, die in ber Seele biefes großen Konigs unvermittelt neben einander lagen, wie fein eigenes Bolt und Reich neben bem italienifden Bolle, feiner Rationalität und Rirche. Die Bemertung, welche ber Berfaffer über bas Berfcwinben feines Leichnams aus bem Grabmonument macht, bat gar keinen biftorifden Grund, und icheint nur bingugefügt worben gu fenn, um ben Bapft in recht trubem Lichte erscheinen gu laffen. "Sein (Theoborichs) Leichnam", fagt er, "wurde mahrscheinlich nach ber Groberung Ravennas burch Belifar aus bem Grabgemach geriffen und als der eines arianischen Regers verbrannt und in bie Winde gerftreut. Nicht viel fehlte, fo batte um vieles später Carbinal Poggetto, ber Legat des Papstes Johann XXII., basselbe mit ben Gebeinen Dante's gethan." Weil von einer eherverbrennung bie Rebe ift, bie aber nur in ber Phantafie 5 Berfaffere ftatt hatte, wird von einer andern Berbrennung rebet, bie gleichfalls nicht stattfand - bieß ift ber gange Bummenhang biefer beiben Borgange. Satte Baber bie italienische beschichte etwas beffer getannt, so hatte er wiffen muffen, bag : Begner bes Papftes mit beffen lebenbigen Anhangern nicht

glimpflicher verfuhren, als ber Frangose Bertrand bu Bopet mit ben Gebeinen bes Dichters zu thun Willens war, in bem er einen Führer ber Shibellinen sah, was bei ber Erbitterung hüben und brüben seine Erklärung findet.

Barum in ber Inschrift in S. Apollinare in Classe, welche bie vierzigtägige Einsamkeit und religiöse Sammlung Raiser Otto's III. unter ber Leitung bes hl. Romuald hier berichtet, unser Culturhistoriker eine "bemüthigenbe beutsche Erinnerung" finden will, können wir nicht verstehen. Ober sollen Raiser und Könige nicht ein "Beispiel von Demuth" geben dürsen, wie die Inschrift besagt? Jedenfalls war es für Fürsten und Bölker zuträglicher, wenn "beprimirte Stimmung über mißerathene Unternehmungen sich auch bei den Mächtigen jener Zeit in der Form von Zerknirschung äußerte" (S. 139), als wenn hochmüthige Berblendung sie und ihr Reich in's Berberben trieb, wovon die Geschichte späterer Jahrhunderte gar Manches zu erzählen weiß.

Den Uebergang ju bem zweiten Theile bes Buches : "Carnevalsbilder und Festscenen aus Rom und Floreng" bilbet ein ben Berfaffer recht charatterifirenber Gebante. 3m Carneval, erfahren wir, ift bas "foone Beibenthum, bas jum Glude ber Menfcheit nicht gang geftorben mar, wieber aufgelebt innerhalb ber drift= lichen Culturmelt ale eine neue Lebensmacht. Da feierte bas gefellige Leben, bie Runft und bie Dichtung bas bobe Fest bes Riforgimento, ber Renaiffance, fühnte bie Bewaltthat, welche bas fpatromifche Chriftenthum ber Theoboftanischen Beit an ber Antite begangen". (S. 145.) Diefe Bebeutung bes Riforgimento hat ber Bater besfelben, Francesco Betrarca, nicht gefannt, eben= fowenig fein Borganger Dante, in bem bie neue Zeit ihr Rommen verfundet; fo baben es bie erften und bebeutenbften Bertreter beffelben, ein Manuel Chrhfolaras, Ambrogio Traverfari, Sua= rino von Berona, Giannoggo Mannetti u. f. f. nicht verftanben. Dber follten Aretino und Conforten allein bie achten Sohne biefer Beriobe fenn?

Bei ber Darstellung ber verschiebenen "Trionfi" in ber Dichtung und im Bilbe, namentlich ber sechs Triumphe nach Betrarca — Liebe, Keuschheit, Tob, Ruhm, Zeit, Gott — versmissen wir die Schilberung ber herrlichen Reliefs an ben Relis

quienschreinen ber Domkirche zu Graz, die vor nicht langer Zeit in der Ausstellung ebendaselbst wie auch zu Wien allgemeine Beswunderung erregt hatten und auch in einer Monographie einsgehend gewürdigt worden sind. Sicher würde er sein Urtheil (S. 228) corrigiren, daß "außer den beiben ersten auch ein Bonisazio in malerischem Sinne nicht viel habe abgewinnen tönnen."

Sehr gute Bemertungen enthält ber lette Abschnitt; "Aus Mit vollem Recht wird bie fast ercessive farbigen Beiten". Farbenfehnfucht ber Gegenwart verurtheilt, bie von ber Renaif= fance nur die Außenseite entlehnt, namentlich bas mehr becorative Moment. "Es führt gulett . jur artiftischen Gefinnungs= lofigkeit, die Welt für ben Runftgebrauch nur als Farbenphanomen aufzufaffen. Ginnlich veranlagte Runftler, Romobianten mit ihrer Luft an Coftumen, bie Lebemanner ber haute finance mit ihrem vom Millionengolb angeglangten Geschmad tommen in biefem lururirenben Farbencultus mit einanber überein . . ., fo wurden bie Gelbbarone felbftverftanblich Matartianer. Diefer glanzenb begabte Runftler - Sans Matart mit Namen - war ein ehr= lider Farbenenthufiaft und bat einen brillanten Regenbogen über bie graue Belt ber Gegenwart hingespannt; aber Regenbogen verlöschen balb, und bloge bunte Lufterscheinungen find niemals von langer Dauer". Die coloristische Wirtung war ihm Gelbst: wed, ber Matartenthusiasmus ift, wie fo manches Anbere, eine Signatur unferer Zeit, benn "bie überreigte und corrupte Ueppigteit Meibet fich gerne in ben fcbillernben Blang ber Farben" (6. 839). Ebenfo enticieben verwirft ber Berfaffer bie gegen= wartige Mobe im gothischen ober Renaissancesthl eingerichteter Bohnungen, wo ber hausberr in seinen tostspielig möblirten Raumen fich felbft entfrembet bewegt.

### VI.

# Bur Geschichte ber Finangpolitit Audolfs IV.

Eine wirthschaftegeschichkliche Arbeit von groker Bebeutung lieferte foeben Dr. juris Abolf Bruber, Cuftos an ber t. t. Universitätsbibliothet ju Innebrud, über ein Reformprojett bes 14. Jahrhunderte.1) Bergog Rubolf, welcher wegen feiner Reuerungen von Manchen mit Joseph II. verglichen wurde, fab fich aus finanziellen Motiven genothigt am 28. Juni 1860 bie allgemeine Ablösung ber getauften Renten und am 2. August bie allgemeine Ablösung ber ben Grundberrn schulbigen Zinsen ju verordnen. Die Immobiliargerichtsbarteit follte an ben Stabt= rath übergeben. Diese Magregeln, welche tief in bas Privat= und bie Renten "mobilifirten", riefen eine recht eingriffen lebhafte Opposition hervor und mußten spater fart mobificirt werben. Auch bie Wiffenschaft griff in ben Streit ein und biefem Umftanbe verbanten wir bie zwei Gutachten bes berühmten Theologen und Brofeffors an ber Univerfitat Bien, Dr. Beinrich Langen= ftein,2) fowie bes Mitgliebes ber juriftifchen Fakultat, Johann Reutter. 3)

Sowohl bie Maßregeln bes Herzogs Rubolf, als auch bie unter sich im Besentlichen übereinstimmenden Gutachten ber beiben Gelehrten sinden in der Schrift des Dr. Bruder eine ebenso gründliche als erschöpfende Behandlung. Der Berfasser hat zur Bergleichung die analogen Verhältnisse anderer Länder herangezogen, und hat die gesammten Ergebnisse der einschlägigen neueren Forschungen verwerthet. Seine Schrift ist deshalb ein

<sup>1)</sup> Studien über die Finanzpolitik Herzog Rudolfs IV. von Defterreich (1358—1365) von Dr. A. Bruder. Innsbrud, Bagner's iche Universitätsbuchhandlung 1886. SS. VIII. und 131.

Epistola ad consules viennenses de contractibus emptionis et venditionis.

<sup>3)</sup> Super quaestionibus de contractibus.

haft werthvoller Beitrag zur Wirthschaftsgeschichte bes späteren Mittelalters.

Der Berfasser selbst äußert sich in dieser Beziehung also: "Zur hebung des Wohlstandes seiner Bürger, der Bürger landes seinstlicher Städte ergriff Herzog Rubolf IV. eine Reihe energischer Rafregeln. Sie standen unter einander in einem gewissen Zusammenhange und kamen vorher entweder gar nicht oder nur verzinzelt vor. Die Maßregeln gelangten nicht im vollen Umfange pur Durchführung. Ursache davon war der frühe Tod des Fürsten und die Berbreitung der Ansicht von der Unbilligkeit einzelner Maßregeln. Dieß beweisen die gelehrten Sutachten und der Umstand, daß noch lange (circa 60 Jahre) nachher herzog Albrecht V. für eine gemilderte Ablösungssorm um das Ursteil der römischen Eurie ansuchte. Roch weniger wurden die

Grundherrichaften und Steuerfreiheiten erschüttert."

"Für bie allgemeine Birthicafte-Geschichte fceint es mir bon Belang gu febn, in ben vorliegenden Abidnitten ein Beiwiel an feben für ben innigen Bufammenhang ber Entwicklung privatrechtlicher Inftitute mit ber öffentlich rechtlichen Entwick-Ima Die aufftrebenbe Lanbeshoheit war burch ben Berfall ber taiferlichen Macht fast herausgeforbert, fich auszubehnen. Die Roften bafur, bie machfenben Gelbbeburfniffe gaben Anlag m Rafregeln, welche Inftitute bes Brivatrechts veranberten. Bir faben, wie bas Inftitut bes Rententaufs einen andern, bem insbaren Darleben abnlichen Charafter annahm, wie bie grundbertichen Berbaltniffe angegriffen waren, wie bie frommen Stiftungen in die Mobilifirung bineingeriffen zu merben brobten. Benn auch fpater burch Specialprivilegien über bie Confequengen ber ben Burgerfchaften verliebenen Brivilegien binweggeholfen wurde, fo lag icon barin, bag ichriftliche Privilegien an bie Stelle von Bertommen und Gewohnheiterecht traten, eine be= mertenswerthe Beranberung".

"Langensteins Sutachten athmet noch ganz ben Geist bes benfichen Rechtes, große Pietät für die Arbeit und ein gewisses Mißtrauen gegen die Folgen des "mobilisirten" Rententaufs. Er möchte den Rententauf am liebsten nur benützt sehen von solchen, die geistliche oder weltliche Aemter bekleiden oder sonst für das Bohl der Semeinschaft thätig (oder arbeitsunfähig) sind. Wärde man Langensteins Theoreme sustematisch gruppiren, so erhielte man einen lehrreichen Querschnitt durch den Strom wirthschaftslicher Dogmengeschichte. Eine Bergleichung seiner — mit unserer, der modernen Einkommenslehre z. B. würde einen sprechens den Beweis geben für die Abhängigkeit gerade dieser Partie der Bollswirthschaft von der jeweiligen Rechtsordnung. Diese sit es, welche über den Antheil entscheidet, den Besit, den Ar-

beit am Nationalprobutte gewähren. Es bildet einen der Glanzpuntte des deutschen Rechtes, daß die genannten beiden Einkommensquellen (Besit und Arbeit) regelmäßig gemischt vorkamen, daß ein weitverbreitetes Taglöhnerthum auf der einen, Zinswesen auf der andern Seite mit dem Seiste jener Rechtsordnung lange unverträglich blieb. Manches hat da nicht bloß antiquarisches Interesse, vieles ist auch der Segenwart lehrreich. Mögen die modernen Bestrebungen — den centrisugalen Tendenzen von Besit und Arbeit, von Arm und Reich durch Erhaltung des Mittelstandes entgegenzuwirken — vom gewünschten Ersolge begleitet sepn."

Schon aus biefen Saten vermag ber Lefer bie große Bebeutung ber Schrift Dr. Bruber's zu ermeffen. Sie bietet uns nicht bloß ein interessantes Stud Wirthschaftsgeschichte, sonbern gibt auch lehrreiche Winte und Fingerzeige für bie Entwicklung

ber Gegenwart.

Man sieht hier an einem Beispiel, wie das Gewitter bes unseligen Kampses der zwei obersten Sewalten der Christenheit bis in die unteren Sphären, dis zu den Institutionen des materiellen Wohlstandes hinabzittert. Die aufstrebenden Terristorialhoheiten, in die das Reich in Folge jenes Unheils zersiel, griffen aus Geldbedarf zu Maßregeln, welche privatrechtliche Institute, hier Grundherrschaften, Stiftungen, Rententauf, veränderten. Insbesondere die Modilisstrung des früher so stadien und in den Rahmen des deutschen Rechtes gut passenden Rentenstaufs, der durch die Kündigungsbesugniß mehr und mehr den Charatter des zinsbaren Darlehens annimmt, gehört — mit den großen Handelsgesellschaften des 16. Jahrhunderts, mit der einreißenden Monopolistrung im Zunstwesen und der geänderten Aufsassung des großen Grundbesitzes — in die Reihe der dorzgeschobenen Posten der Entstehung des modernen Capitals.

Wir durfen wohl hoffen, daß wir dem jungen Gelehrten, welcher uns die Studien über die Finanzpolitik Herzog Rusdolfs IV. geboten hat, auf dem wichtigen Gebiete der Wirthsichaftsgeschichte und Socialpolitik noch öfter begegnen. Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß gerade auf diesem Gebiete von aufstrebenden katholischen Kräften so Tüchtiges geleistet wird. Wenn die Wirthschaftsgeschichte des Mittelalters wieder besternnt sehn wird, wird man sicherlich auch leichter die richtigen Psade auf dem schwierigen Gebiete der praktischen Socials volltik der Gegenwart finden.

Digitized by Google

## VII.

# Erinnerungen au Cacilie Bohl von Faber. (Fernan Caballero.)

### (Shluß.)

Ich genoß jett bas Borrecht, bas (wenigstens bamals) setten einem Fremben in Spanien zu Theil wurde, zu jeder Tagesftunde bei Kernan Caballero eintreten zu burfen. Ihres Interesses im voraus gewiß, brachte ich ihr nach einigen Tagen einen bescheibenen Bersuch mehrerer beutschen Uebersetzungen ber mir geschentten spanischen Boltereime. 3ch hatte fie in Mußestunden fur ben jungen Grafen Sabn, den ich bamals begleitete und ber an solchen Dingen Freude hatte, niebergeschrieben. Die Theilnahme ber Dichterin war größer als ich erwartet, und es wurde mir zur Pflicht gemacht, mit bem Bersuche fortzufahren. Die übersetbaren Reime müßten alle überset und in Deutschland veröffentlicht werben; in Deutschland sei freilich Riemand, ber fie zu überseten vermöge, aber hier in Sevilla, mitten in Anbalusien, überall von helfenden Beiftern umgeben, werde es mir gelingen. 34 hatte ungefähr 3-4 Bogen Manuscript bei mir. Berschen wurden langfam gelesen, besprochen, hie und ba verändert und sofort für die Publication vorbereitet. Bei jebem neuen Besuche sollte ich neues Manuscript mitbringen.

Je weiter ich mich selbst in jene Bollspoeste hineinarbeitete,

um so mehr erkannte ich in ihr ein treues Spiegelbilb bes Gesammtlebens und ber Gesammtbentweise bes fpanischen Boltes, und ich begann balb einen langern Auffat, in bem ich bas Leben und Empfinden Spaniens, wie es fich mir in ber Wirklichkeit barftellte, aus jenen bescheibenen Berfen reconftruirte. Auch biefe Arbeit murbe fpater von Fernan Caballero Beile für Zeile geprüft, und als bann in herrn Ferb. Schoningh in Baberborn ein Berleger für bas Gange gefunden mar, nahm folieklich bie Dichterin auch noch bie Widmung bes so entstandenen tleinen Wertes an und ließ es sich gern gefallen, bag ich mit bemfelben unferm Busammenseyn in Sevilla ein auspruchsloses literarisches Dentmal fette. In meiner Widmung fagte ich: "Inbem ich bas Widmungsblatt biefer beutschen Uebersetzungen spanischer Boltelieber und Bolte= reime mit Ihrem namen fchmude, ertlare ich baburch ein Buch für 3hr Eigenthum, bas es in hohem Grabe icon vorher war: benn nicht allein find fammtliche Originale meiner Uebersetung Ihrer vortrefflichen spanischen Sammlung entnommen, sondern Sie haben auch meiner Arbeit von Anfang an ein gang besonderes Interesse geichentt, haben bie von mir befolgte Auswahl jum großen Theil selbst bestimmt, jebe Beile meines Manuscriptes geprüft und bann gebilligt ober berichtigt und beghalb Anspruch an Allem, was biese kleine Schrift Gutes enthalten tonnte . . . " Darauf erwiberte bie Dichterin: "Wiewohl ich Ihnen bei Uebersehung unferer Boltsmärchen und Boltslieber vieles in Gebanten und Sprache bem Auslander Unverstandliche zu verstehen behülflich gewesen bin, fo gehort bieg beutsche Wert boch Ihnen und ich munfche Ihnen und mir felbft Glud ju biefer guten und exatten Uebersetzung bes von unfern volksthumlichen Inspirationen überhaupt in frembe Sprachen Uebersetbaren. Die Mitar= beit an Ihrer mubevollen Arbeit hat mir in zwiefacher Begiehung große Befriedigung gewährt : erftens, bag man im gelehrten und gebilbeten Deutschland bas möglichft genaue Bild von ben volksthumlichen Inspirationen unferes Boltes

auf allen Sebieten erhalte, und zweitens, baß ich Ihnen habe gefällig sehn können, wie ich stels, so oft Sie es wünschen, wit Bergnügen bazu bereit sehn werbe. . . " Das Buch selbst erschien 1862 bei Schöningh in Paberborn als 16. Theil ber "Ausgewählten Werke Fernan Caballero's".). Als der Druck vollzogen wurde, weilte ich in Paris und erst nach Jahren seh ich die ersten gebruckten Exemplare in den Händen beutscher Leser. Durch diesen Umstand sind Drucksehler und andere Unebenheiten in die Arbeit gekommen, die mir auch heut noch leidthun.

Als ich in ben ersten Tagen bes Januar 1861 eines Abends bei Rernan Caballero eintrat, fand ich bie Dichterin etwas aufgeregt: ein Mabriber Blatt hatte mit ber Nachricht vom Tobe Friedrich Wilhelms IV. von Breufen zugleich rine Beleuchtung ber geschichtlichen und politischen Bebeutung besfelben aus ber Reber Caftelar's gebracht. "Und biefer Rann, fagte fie, will als Führer ber fpanischen Jugend angefeben fenn! Lefen Sie, lefen Sie, Sie werben ftaunen über bas geringe Berftanbnig, bas felbft begabte Danner unter und für Deutschland und beutsche Berhaltniffe haben." 3ch las: ber Artikel war zu einem guten Theil eine Wieberholung von Gebanken, die früher David Strauß über ben eblen Konig veröffentlicht batte, und gipfelte in ber blenbenben Parallele Friedrich Wilhelm's IV mit Julianus Apostata! Der Salon fillte fich, bas Gefprach wurde ausgebehnter und enblich wurde ich aufgeforbert, meine Gebanten zu einem Zeitungsartitel gegen Caftelar zusammenzustellen und ber Espana in Rabrid einzusenben. Damit begann eine aufgeregte Beit für mich. Rach einigen Tagen erschien, verseben mit einem ugerorbentlich wohlwollenben Eingange aus ber Feber bes U frebatteurs, meine Rritit bes Caftelar'ichen Glaborates m ber Spite bes Blattes und ich war von nun an in

<sup>)</sup> In ben "Siftor.-pol. Blattern" besprochen Bb. 49 G. 831-846.



Sevilla eine öffentliche Berfonlichteit: ich hatte in ben nachften Tagen fo viel Befuche und Auszeichnungen, Dantichreiben, Rarten, Bouquets, bag ich nun erft auf bie Bebeutung meines Schrittes aufmertfam wurde und mich nach bem mir bis babin gang unbefannten Gegner weiter erfundigte. Dein unbefangenes Borgeben gegen Caftelar murbe als ein ritterliches Turnier gegen einen allgemein gefürchteten Bubliciften angefeben. Alle confervativen und gemäßigten Blatter bruckten meinen Artifel ab, von ben liberalen Blattern that es wenigftens ein großer Theil. Die Sache machte ein Auffeben, bas mir mit ber Zeit peinlich wurbe, ba mir politische Tehben von je unangenehm maren und ich am wenigsten in einem fo er= regbaren Lanbe wie Spanien als politischer Barteimann an= gefeben zu werben munichte. Belden Begner ich in Caftelar hatte, follte ich balb genug burch Caftelars Entgegnung, bie mir ein Freund guftellte, erfahren. Die rhetorifche Phrafe war bas, was mich am wenigsten incommobirte - genug, meine Duplit erfolgte am nachften Tage und feit ber Beit habe ich nie wieber eine Zeile von Caftelar gelefen. Berr Caftelar ift jest viele Jahre alter, bat wohl auch inzwischen felbst begriffen, wie abstratt und wenig ausführbar feine "vollsbegludenben" Ibeen von bamals waren, und bentt jest gewiß ebenfalls ruhiger über ben fleinen Bang. Dag es mich aber bamale ju Scherz reigte, wenn er aus meiner nuchternen Behandlung ber aufgeworfenen Fragen, meinem leibenfchafte= lofen, feiner überfliegenden Boblrebenbeit gegenüber abfichtlich knappen Styl ben Schluß auf ein vorgerückteres Lebensalter (ich bin vielleicht etwas junger als er) bas bie Jugend nicht mehr verftebe, zog und gegen mich bie Begel'iche Philosophie ins Felb führte, bie bamals icon in Deutschland ftart bis= creditirt war und bie er felbft nur aus ben, wie befannt, febr mangelhaften Ueberfetungen und Darftellungen in frangofischer und spanischer Sprache tannte, batte er mir eigentlich nie befonders übelnehmen follen.

Eines Tages unterhielt ich mich mit &. C. über bie

Auffassung, bie bas spanische Bolt von fremben Nationalitäten . habe. Ge tamen hiebei vorzugeweis Frangofen und Englanber in Betracht. Daß ber Frangose nicht besonders geliebt und geachtet war, wußte ich: man hielt ihn für unzuverläffig, fowindelhaft, eitel und großthuerisch. Der Englander, fuhr 3. C. fort, als folder (ein Jeber wirb natürlich Ausnahmen fatuiren) erscheine bem Spanier als Inbegriff von Selbstficht, Ruckfichtelofigkeit, Plumpheit, Ungeschicklichkeit und Sabsucht; meist sei er auch wirklich voll thörichter Vorurteile und finde fich von allen Auslandern am wenigsten kicht in die gesellschaftlichen Berhältnisse Spaniens. fei er auffallend ftreng, balb auffallend lar. "Bor mehreren Jahren, fagte bie Dichterin, lebte ber englische Gefanbte einige Ronate in Sevilla. Es war bieg gerabe mabrent ber Zeit, als ber bekannte Rauber Don José Maria mit ber Erlaubnif, frei in ben Strafen umbergeben zu konnen, bier internirt war. Der Gefandte hatte ein fehr natürliches Intereffe, ben eigenthumlichen Mann kennen zu lernen, und lub ihn eines Tages zu fich, um mit ihm en famille zu frühftücken. Erobbem fand er turge Zeit barauf in einer Abendgesellschaft bei mir keinen Ausbruck zu scharf, bas Berhalten ber Sevillaner Frauen zu bezeichnen, die, wenn José Maria vorübersing, die Fenfter öffneten und ihm nachsahen. Da bemertte ich aber bem herrn Gefandten, daß bieß wohl eine entschuldbare Reugier gegenüber einer fo auffallenben, weit über Spanien hinaus genannten Perfonlichteit fei : jeboch murbe miß tein Spanier einen folden Dann zu fich einlaben, feiner Frau und seinen Löchtern vorstellen und in Familie mit ihm speisen. Das war ad hominem bemonstrirt und ber ber Gefandte verftand nun unfere Auffaffung." Gang fpanifc wie in ber Beurtheilung frember Nationalitäten empfand F. C. uch in ber Beurtheilung ber spanischen. Dieselbe Boreinge= nommenheit, bie ich sonst bei Spaniern ber eigenen Rationali= tit gegenüber fanb, entbeckte ich auch bei ihr. Es war mir bief immer um fo mehr auffallend, ba fie von einem beutichen

Bater abstammte und ihre Mutter boch auch nur Halbipanierin mar: aber vielleicht grabe weil Spanien in gewiffer Weise bas Land ihrer Wahl war, empfand sie in biesem Buntte befangen. Run lag mir aber boch lebhaft baran, meine Einbrucke auch nach biefer Seite mit Spaniern zu besprechen und nothigenfalls berichtigen zu lassen, und fo blieb mir benn weiter nichts übrig, als anberweitig Bilfe zu fuchen. Ich verkehrte bamals viel mit einem jungen, liebenswürdigen Umeritaner, ber fich besonders freundschaftlich und warm an mich angeschlossen batte. Als ich benfelben eines Tages besuchte, traf ich bei ihm ben Babre Dt., einen ernsten, theologisch grundlich burchgebilbeten Briefter ber Gefellschaft Befu. Laufe bes Gesprächs bemerkte ich letterem, wie fehr mir baran liege, ben spanischen nationalcharakter vorurtheilslos zu ftubiren und wie gern und unbefangen ich bisher meine Betrachtungen meinen spanischen Freunden zur Prufung vorgelegt habe. Das sei nun jeberzeit gang friedlich abgelaufen, so lange ich von ben Tugenben, ber geiftigen Begabung, ber Phantafie, ber Ritterlichteit, ber Milbthatigfeit, ber gefellschaftlichen Gewandt= heit und andern bekannten löblichen Eigenschaften ber Nation gesprochen habe; sobalb ich aber auf Gitelfeit, Berletlichfeit, Selbstüberschätzung bem Auslande gegenüber und andere weniger löbliche Seiten gekommen sei, habe man mich immer als vorurtheilsvollen Auslander angesehen und mir fast bie Freundschaft gefündigt. Der gute Babre lachelte und fagte: "Sa, ja, Sie find ohne es zu wollen und zu wiffen ein Bugprediger für uns; fo find wir - es ftect in uns jenes tranthaft erregbare Chrgefühl, jener Bunbonor, ber es nicht einmal vertragen kann, bag man auch nur im Bilbe ber Nation etwas Anderes als Licht finde. Doch ich will unser Bolk nicht antlagen, ich will Ihnen lieber eine fleine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich war vielleicht zwei Jahre in Frankreich gewesen, als die Zeit tam, bag ich in frangofischer Sprache prebigen sollte. Meine Borgeschten und Lehrer hatten ber Gewohnheit bes Orbens gemäß mir

benjenigen Priester zum Kritiker gesetht, ber mein innigster Freund war und von bem sie annehmen durften, daß mir sein Tadel am wenigsten kränkend senn würde. Ich predigte. Mein treuer Lehrer drückte mir freudig und gerührt die Hand und saste mir viel Liebes und Ermuthigendes, und als er damit sertig war, fügte er nur noch eine kleine Erinnerung rücksichtich meiner französsischen Aussprache bei und bemerkte, daß man den Ausländer noch etwas höre. Nun, werden Sie benken, das war ein milder Kritiker; ja gewiß, er war mehr Freu n d als Kritiker — und bennoch hatte ich tagelang zu kimpfen, ehe die Wunde, die mir die letzte Bemerkung gesichlagen, beseitigt war. Seien Sie Ihren hiesigen Freunden nicht böse; sie mögen sehr brave Wenschen senn, aber sie sind Spanier und leiden an unserm Erbübel, dem Pundonor".

Und bennoch, in einem, und zwar fehr wichtigen Buntte theilte F. C. bie landläufige Anficht ihrer fpanischen Lanbsbute nicht : fie verurtheilte entschieben bie Stiergefechte unb tabelte es hart an ben Fortschrittsmannern , bag fie , um bie Sympathie bes Bolles ju gewinnen, ber Schwache besfelben schweichelten und bie Stiergefechte begunftigten. Sie felbst hatte wohl nur fehr felten jenen Schauspielen beigewohnt unb fannte Ramilien, bie nie bas Innere einer Urena gesehen. Auch ber eben erwähnte Pabre M., von einer frommen Wittwe erzogen, war nie bei einem Stiergefecht gewesen, wie es benn iberhaupt in Spanien jum guten Tone für Beiftliche gehort, bergleichen Schauspiele nicht zu besuchen. Gleichwohl fanb & K. C. gang in ber Ordnung, daß ich als Frember Stiergefechte ansah. Satte ich ihr bann nachber besondere Belbenhaten ber Espadas ober Banberilleros ju erzählen, fo hörte fie wohl aufmertsam zu, und freute sich über ben Muth, bie Evanbtheit und Sicherheit berfelben — es waren ja Spanier. I tiete ich aber auf bie pobelhaften Ausfälle, mit benen bei b geringften Ungeschicklichkeit bie vielleicht eben noch hoch g eierten Toreros regalirt wurden, so erwachte wieber ihr 2 7, und ihrer Unficht, bag bie Stiergefechte bas Bolt roh

machten, mußte ich volltommen beipflichten. "Die Rirche, bemertte &. C., bat fich befihalb auch ftets abwehrend gegen biefelben verhalten; fie bat fie nicht geradezu verbicten und unter Strafe ftellen tonnen, aber fie hat burch Wort und Schrift gegen fie gearbeitet und thut es noch. Immerbin tragt fie Sorge, bag mabrent bes blutigen Schauspiels ftets ein Beiftlicher in ber Rabe fei, um einem etwa zu Tobe verwundeten Rampfer noch in extremis beifteben zu tonnen. Alexander Dumas pere besuchte hier in Sevilla auch einmal ein Stiergefecht und erfuhr wie Jeber bas Spannenbe und Aufregende besfelben. Als ihn am Schluffe seine Freunde hochbefriedigt fragten, was er nun barüber bente, fagte er fpottenb : "Nun fcbreibt eine Tragobie!" Damit war febr treffend bas Richtige gefagt. Spannung und Aufregung find hiebei rein finnlicher Urt und biefer finnliche Rausch tobtet enblich jeben geiftigen Aufschwung und macht bobere Gebanten auf lange unmöglich.

Mit ber Zeit gewann auch Fernan Caballero immer mehr Intereffe an meinen Beschäftigungen, meinen Auffaffungen. Daß ich ber Feierlichkeit ber Ginkleibung ber Senorita Daria Dolores Lerbo be Tejaba, welche in bas Rlofter ber Capuchinas bescalzas getreten mar, beigewohnt hatte, machte ihr Freude, ebenfo bag ich bei ber feierlichen Aufnahme bes herrn Fernandez y Ruis be Apoboca in ben Cala: trava=Ritterorben nicht gefehlt. Gines Tages fragte fie mich nach meinen Ginbruden vom wiffenschaftlichen Streben auf ber Sevillaner Universitat. In Dingen, welche ihrem eigenen Gefichtetreife ferner lagen, vertraute fte mit ber Zeit meinem Uribeil als einem unbefangenen und aufrichtig gemeinten. 3d tonnte ihr nur über literarifche, theologische und einige philologische Collegia berichten und auch über biefe nur im Allgemeinen, ba mir meine berufliche Stellung nicht erlaubte, täglich und regelmäßig bas Universitätsgebaube aufzusuchen. Daß ich als Deutscher nicht gang befriedigt sehn wurde, hatte fie vorausgesett; ich fant fast überall Dangel an Ernft,

Energie, Spftem. Mit ber Behandlung ber fpanifchen Literatur von Seite bes Berrn &. Espino, meines verehrten Freundes, war ich noch am eheften zufrieden, wenigstens boten bie betreffenben Borlejungen mir am meiften Gewinn. herr Espino fprach immer außerorbentlich flar und anschaulich und befaß in seinem Bortrage eine bobe Elegang. Theologifchen Borlefungen folgte ich jum Theil bei ben Bebrubern Sago, die mir ebenfalls liebe Freunde waren. Rur ber jungere war Briefter, ein ernfter, bochichatbarer Charatter, leider feit Jahren leibend - wie oft faß ich an seinem Rrantenlager und feste mit ihm bie Befprechung ber gulest vorgetragenen bogmatischen Partien fort! Er war voll warmer Berehrung für bie wissenschaftlichen Arbeiten ber spanischen Resuiten und meinte, bag unter ben jungeren spanischen Theologen immer bie begabteften und ernfteften Junglinge Reigung haben, in ben Orben zu treten. "Schabe, fügte er hinzu, baß fie baburch bem Dienfte bes Lanbes entzogen werben, ba bie Schuler ber Jefuiten nur in ben Colonien verwandt werben burfen, wenn fie es nicht vorziehen, als Miffionare in's Ausland ju geben." Dem alteren Bruber, ber nicht Briefter war, verbantte ich manche werthvolle Belehrung über bie spanische ascetische Literatur, von ber ich in meinem oben erwähnten langeren Auffate über bas religibse Leben in Spanien einigen Gebrauch gemacht habe. Es fiel mir auf, baß es in Spanien an ben theologischen Katultaten Professoren ber Theologie, auch ber fustematischen, gab, welche nicht Priefter waren. Es fei bieg, wurbe mir bemerkt, eine Staatseinrichtung und fur bie Rirche nur baburch ungefährlich, bag bie Stubenten nicht gezwungen feien, bei benfelben zu boren. Die Kirche habe letteres endlich mach langem Rampfe eringen. Im Allgemeinen schien mir bie Behanblung ber theogifchen Stubien im Seminario S. Ilbefonso y Javier, ffen Direttor mir ben Besuch ber Borlefungen gestattet hatte, nfter und grundlicher zu fenn als in ber Universität. Meine ion von früheren Beobachtungen mitgebrachte Anerkennung

für Seminare fant in Sevilla volltommene Bestätigung und auch jest noch bin ich ber Meinung, daß in ber Opposition bes mobernen Liberalismus gegen bie Seminare ein fraftiges Beugnik für die Leistungen berfelben im Sinne ber tatbolischen Rirche enthalten ift. Die philologischen Studien ichienen mir überhaupt bem besonbere auf bas Braftifche gerichteten Geifte bes Spaniere nicht recht homogen. Go waren benn auch bie philologischen Bucher, benen ich bie und ba begegnete, entweber aus alterer Zeit ober auslanbischen Urfprungs. Es fcbien, als ob bochftens biejenigen alten Claffiter in Spanien berausgegeben murben, beren Schriften fich auf Spanien beziehen, fei es, baf ber Berfaffer bem Lanbe angehort habe, wie bie Corbubaner Seneca und Lucan, fei es, daß ber Inhalt Spanien betreffe. Tieferes gelehrtes Studium bes Lateinischen fand ich febr felten, bes Griechischen wenigstens in Gevilla nirgenbs.

Um Abend bes Charfreitags verbrachte ich wieder eine Stunde bei Fernan Caballero. Wir fprachen über bie großen Processionen ber beiligen Boche, ba bie Bruberschaften (beren es über fünfzig in Sevilla gibt) mit ihren großen Solgsculpturen (Scenen aus ber Leibensgeschichte bes Berrn barftellenb) feierlich burch bie Strafen gieben, auch über bie ftillen nachtlichen Umzuge ernfterer Genoffenschaften und tamen enblich auf bie Charfreitagefeier ber "brei Stunden." hatte ber lettern in ber Rirche ber Babres Filipenfes beigewohnt und war vom Bangen nicht besonders erbauet. Der Brediger hatte feinen Betrachtungen bie fieben Worte Jefu am Rreuze zu Grunde gelegt und es nach bertommlicher Beise so eingerichtet, daß er turg vor 3 Uhr über bas letzte Wort bes herrn fprach. Je naber nun ber Moment bes Tobes Chrifti tam, besto mehr tremolirte bes Predigers Stimme, befto lauter murbe bas Seufzen und Schluchzen ber Frauen, befto mehr trieb bie Rebe ju Rundgebungen von Trauer und Schmerg. Da holte bie Uhr jum Stundenschlage (3 Uhr) aus und nun begann, mahrend Alles auf bas Knie

fturgte, ein unerhortes Weinen und Schreien. Bor bem Geheul vernahm ich ben Schlag ber Uhr nicht. Enblich erklang bas Amen! Das Gefchrei mar vorüber und ehe ich noch bie Rirche verlaffen, hatten bie rothgeweinten Gefichter volltommen ihr munteres andalusisches Lachen wieber. Mein Unwille barüber wurde von Fernan Caballero nicht fogleich getheilt. Sie war mißtrauisch gegen meine Auffassung, war ich boch Protestant. Und bann war fie Spanierin und fand nur ju leicht alles Spanische schön und gut und tabellos; und end= lich war fie auch Dichterin und leicht behielt bas Intereffante, Bigige, Raive in ihren Augen auch moralisch Recht. Bittern ber Stimme bes Prebigers und am lauten Beinen ber Gemeinbe burfe man nicht Anftog nehmen; Schmerz und Trauer außern fich einmal beim Spanier lebhafter und leiben-Schaftlicher als beim Englander und Deutschen, und Jesu Tob beweinen sei immer etwas Gutes. Daß ich mich auf bas Urtheil einiger ernsten spanischen Priefter berief, mit benen ich auf bem Beimwege ben Fall besprochen, half nichts, ebenfo wenig bie Bemerkung, daß bei ber Reigung bes spanischen Bolles ju leibenschaftlichen Gefühlsausbrüchen ein Prebiger gerade um so mehr die Pflicht habe, nicht zu ftark an bas Gefühl zu appelliren. "3ch meine, fuhr ich fort, bag man wohl am Charfreitag ben Schmerz erweden barf und foll, aber nicht jenen Schmerg, ber schreiet und wehtlagt und burch fein leibenschaftliches Gebahren zeigt, wie wenig tief er ift. Lauschen wir uns nicht! bas Meer in seiner Ballung lagt nichts auf feinen Grund bringen; ebenfo ift bas Berg in feiner Aufregung unfähig, wahrhaft tiefe Ginbrucke zu erfahren In jenen Thranen und jenem Geschrei ber Frauen von Gevilla war möglichenfalls auch tein Atom von religiöfem Ge-Ibl - man weinte, sei es aus Berkommen, sei es, wie man n einer traurigen Rovelle, einem rubrenben Schauspiele eint; man weinte jebenfalls über ein frembes Leib. Diefen hranen gegenüber aber gilt bas Wort bes herrn zu ben muen von Berufalem : "Weinet nicht." Sollten biefelben

- 77.74

überhaupt nicht weinen? Der Chrift hat ftets Grund bagu. warum nicht, wenn er seinen Beiland auf bem Tobeswege fieht? Darum beißt es auch in jenem Worte weiter: , Beinet nicht über mich, fonbern über Guch und Gure Rinber!' Gin Brediger, ber in ber Bredigt ber brei Stunden bem Schmerze biefe Benbung gabe, murbe feinen Beruf erfullen und ftatt bes Gefdreies und Beulens jenes tiefere. Leid weden, bas nicht nach zwei Minuten bem Lachen und Scherzen Raum gabe, fonbern bleibenbe Fruchte ber Befferung brachte." Fernan Caballero hatte mabrend meiner Borte langft freundlich nach= gegeben und bemerkte nunmehr felbft, bag es allerdings Brebiger gebe, bie felbft am Charfreitage ben außern Effett über Alles fetten. Gine ftereotype Figur in ben Brebigten berfelben fei ftete ber Pregonero, ber öffentliche Ausrufer, ber bas Tobesurtheil über ben Herrn bekannt gemacht babe. Sie ergablte (fie wußte eben ju Allem Gefchichten ju ergablen) von einem Prebiger, ber nach Buerto gefahren, bort bie Charfreitagspredigt zu halten. Unterwegs habe ihn ber Pregonero bes Orts gebeten, boch nicht gar ju hart gegen ben Berolb zu predigen, ba fich fonft nach ber Predigt alle Schmahungen auf ihn und feine arme Familie nieberliegen. Beim Gintritt in die Rirche habe barauf ein Anderer gerathen, nur gegen ben Pregonero ohne Schonung loszuziehen, bas mache am meiften Ginbrud.

Die Zeit meiner Abreise von Sevilla rucke näher, nur die Feria de Sevilla, die große Messe (18—20. April), bei der sich die Bewohner der Stadt noch einmal vor der Stadt in Leinwandbuden, jedoch sonst mit allem möglichen Comfort anbauen und ein sehr ergötzliches Leben führen, sollte noch mitgenossen werden. Die Tage kamen und der Jubel begann. In den eleganten Bierteln wurde Corso gefahren und die Bisten in den offenen Empfangsräumen nahmen kein Ende. Noch anziehender war mir aber das Leben und Treiben in den wildern, volksthümlichern Bierteln. Hier hatten sich Balencianer Landleute in ihrer malerischen Tracht mit ihren

Schafheerben niebergelassen, bort standen Biehhandler aus der Mancha mit prächtig starken Maulthieren, hier lagerten Hirten aus Estremadura mit ihren Rinderheerben, dort hatten Zisgeuner ihr phantastisches Lager aufgeschlagen und lärmten mit Tamburin und Castagnette. Wer sich für nationale Sitten interessirte, fand hier überreiches Material, denn all die Fremden hielten hier nicht allein ihre Waare seil, sondern hatten sich auch hier für die Nacht eingerichtet, besorgten hier conspectu omnium ihre häuslichen Geschäfte, näheten, schnitzten, sangen, tanzten, kochten, drieden und kümmerten sich um keinen Neusgierigen. Alles war voll von naiver Lust und Lebensstreube und von Allem, was ich auf meinen bunten Reisen gesehen ist mir die Feria von Sevilla eine der frischesten und eigensthümlichsten Erinnerungen.

Fernan Caballero begriff bas Bergnügen, bas mir bie sarbenreichen Bilber nationalen Lebens bereitet, meinte aber, bie eigentliche Lebensstimmung bes spanischen Landmannes, seinen eigentlichen Charakter lerne man boch erst kennen, wenn man es mache wie sie, und bie Leute in ihren Wohnungen, bei ihren täglichen Arbeiten und Geschäften, bei ihren häusslichen Freuden und Leiben aufsuche. Und barin hatte sie gewiß Recht.

Rach einigen Tagen machte ich ber Dichterin meinen letten Besuch. Das Gespräch bewegte sich, wie fast immer bei berlei "letten Besuchen" mehr um persönliche Berhältnisse als sonst. Fernan Caballero erzählte wieder von ihrem Bater, er sei von großer und schöner, fast imponirender Gestalt und babei von gewinnender Milbe und Weichheit, Demuth und Kindlichkeit der Seele gewesen, habe viel Phantasie und ein außerorbentlich ausgedehntes Wissen gehabt. Bon einer herrragenden Reigung besselhntes Wissen gehabt. Bon einer herrragenden Reigung desselhntes wiel und Dichtkunst haben ihn ensalls mehr interessirt. Erst bei dieser Gelegenheit siel rauf, daß, so oft ich nun auch mit Fernan Caballero versirt hatte, unser Gespräch nie auf die Madrider und Sevillaner

Runftfammlungen, auf Murillo, Belasquez, Coello, Morales, Burbaran u. U. gefallen war, obicon ich felbft boch einem ernften Studium biefer Meifter manchen Tag gewibmet hatte. Die Dichterin geftanb, bag auch fie von biefen Dingen nur wiffe und empfinde, mas jeber Spanier bavon weiß und empfindet. Für die fpanische Literatur jedoch und ihre neuefte Entwicklung vinbicirte Fernan Caballero ihrem Bater eine bobe einflufreiche Stellung. Er habe in Anschluß an bie romantische Schule in Deutschland bie Ehre ber alten großen Spanier, Calberon, Moreto u. f. w. gegen ben frangöfischen Classicism in Schutz genommen und seit bem 3. 1818 einen Rampf fur biefelben geführt, ber endlich im Jahre 1834, nachbem ber Sieg ber romantischen Schule in Frankreich auch ben wiberftrebenbsten Spaniern bas Schwert entwunden, mit bem Sturge ber neuen Goben geenbet habe. Noch entichiebener habe er aber burch feine tlaffifche Floresta de rimas antiguas castellanas, in ber er ber altspanischen Lieber- und Romangenpoefie ein bleibendes Dentmal gefett, auf ben poetifchen Befchmad bes Lanbes gewirkt. Bon ben bamaligen beutschen Dichtern habe ihn Beinrich Beine ebenso febr gefesselt, wie abgeftogen. "Er nannte ihn ruchlos, ärgerte fich über ihn, und las ihn boch wieber mit Intereffe. Besonbers gefiel ihm ber Cytlus bie Rorbsee" . . . . Es war spat geworben und ich mußte mich von ber Dichterin trennen, wie ich wohl fühlte, auf immer. Sie reichte mir noch jum Abschiebe ein Buch , bas fie fehr ichatte, bas fauber in grauer Seibe gebunbene Bib= mungseremplar ber "Dialogos por Don Antonio Cavanilles." Es trug bie Wibmung in ber Sanbichrift bes Berfaffers. "A la Sra. Da. Cecilia Böhl, Autora inimitable, amiga dulcisima. B. P. A. Cavanilles." F. C. wunschte, baß ich einst eine beutsche Uebersetzung bavon in meiner Beimath veröffentlichen mochte. Ich versprach es, bin ihr aber (freilich nicht aus Tragheit ober Gleichgultigfeit) leiber bieg Berfprechen ichulbig geblieben.

hatte ich bamale meine Rudreife nach Deutschland an-

getreten, fo wurde ich wohl bes Gludes einer regelmäßigen Correspondeng mit ber Dichterin theilhaftig geworben fenn. Aber mein Leben, vorher voll Unruhe, follte es auch noch nachber seyn. Den Sommer 1861 verbrachte ich in ber Schweig, ben Berbft in Oftpreugen, ben Winter in Baris. Frühling, Sommer und Berbft 1862 ging mit einer Reife burch England, Bales, Irland und Schottland bin und als ich im Frühjahr 1863 meine Beimath wieber erreichte, gab es fo viel zu thun, mich in bie meiner harrenben neuen Berufsarbeiten zu finden, daß auch jest nicht an briefliche Bieberantnüpfung bes alten freunbichaftlichen Bertehrs ju benten war. Rur zwei Briefe hatte ich von F. C. im Laufe ber Jahre, beibe allerbings geiftvoll und charafteriftisch, wie Alles, was fie fagte und fcrieb. In bem erften fprach fich eine ftarte Sehnsucht ber Dichterin nach Deutschland aus. Gie schwantte wifchen einer Reise nach bem Lanbe ihrer Bater und bem Sebanten, fich in bie Stille eines Rloftere gurudgugieben. 3ch rieth, felbft reifemube und ber Sammlung bedurfend, vielleicht vereilig gur Rube und F. C. gab bie Reiseplane auf. letten Brief erhielt ich im Jahre 1871. Die Dichterin außerte fich in bemfelben über ihre Stellung gum beutschefrangofischen Rriege und beschrieb ben totalen Umschwung ber Parteiftellung in Spanien feit ber Schlacht bei Seban; nur fie felbft habe von Anfang an bie Erfolge ber beutschen Waffen mit ihrer Sympathie begleitet.

Bor einiger Zeit ist F. C., fast achtzig Jahre alt, gestorben. Räheres über ihr Enbe ist bem Berfasser nicht bestannt geworden; er wendet sich beshalb zum Schluß nur noch mit einigen Zeilen zur Charakteristrung ber schriftstellerischen Eigenthümlichkeiten ber Dichterin.

Fernan Caballero hat in Spanien Berehrer, welche sie b. classischen Rovellisten, Cervantes u. A., beigählen. Jeben= si's geht eine solche Schätzung über bas rechte Maß hinaus u verkennt, während sie ber Dichterin Borzüge zuschreibt, i 'che ihr nicht zustehn, meist gerabe ihre bebeutenden Eigen=

thumlichkeiten. Bu einer folden Bobe murbe vor Allem eine formelle Bilbung geboren, welche bie Dichterin nicht befaß, ju besitzen auch nicht ben Anspruch machte. Ihr Styl ift außerorbentlich lebendig und natürlich, charakteriftisch und jebesmal ber Sache entsprechend, aber er entbehrt jener bobern Correttheit und Schonheit, Die gur Clafficitat gehort. 3ch babe biefen Bunkt in Spanien wiberbolt mit Mannern feinsten Berftanbniffes und geläutertften Gefchmades befprochen, und ftets bie Auftimmung berfelben für meine Auffassung erhalten. Much die Gefete funftlerischer Composition waren &. C. taum volltommen flar. Wo sie bas Richtige traf, verbantte sie es einem gesunden Gefühl ober ber natur eines gludlich ge= wählten Begenstanbes. Sie felbst aber hatte nur ein geringes Bewuftfenn von ber tunftlerischen Aufgabe ihres Berufes: wie batte fie fonft, um nur Gins anzuführen, in ihren Dichtungen fich fo oft und fo weit in Betrachtungen, Bolemiten, Rusanwendungen u. bgl. verlieren und baburch bie poetische Ginbeit ihrer Werte ganglich in Frage ftellen tonnen? Bas Fernan Caballero auszeichnet, ift bas Gingelne, bas Detail, hier ist fie oft wunderbar fein und treffend, bier fteht ibr stets bas bezeichnenbe Wort zu Gebot, hier geht sie so volltommen in bem Gegenstand auf, bag die hochfte Illufion erreicht wirb.

Besonders nach drei Seiten hin springen ihre Borzüge in dieser Beziehung in's Auge: wie folgerichtig weiß sie Sharaktere durchzusühren und wie scharf die Situationen zu zeichnen und welchen Umfang besitt ihre Phantasie auf diesem Gebiete (man vgl. die Familie Alvareda, die Move, Elia und "Dulden im Leben, Schweigen im Tod"); wie versteht sie zweitens, hierin dis jeht von Niemand übertroffen, von niemand auch nur erreicht, die volksthümlichen Sitten und Gebräuche zu schilbern, unterstüht hiebei ohne Zweisel von dem in ihr pulsirenden fremden Blute und dem langen, fast ihre ganze früheste Jugend ausfüllenden Ausenthalte im Auslande, ohne welche Momente sie kaum

im Stande gewesen sehn durfte, Spanien so objektiv, so außer sich zu schauen, wie sie es that; und mit wie reinem Geschmack und mit welchem Reichthum webt sie endlich drittens die alten spanischen, speciell andalusischen Lieder, Sprüche, Sagen, Märchen, überhaupt die im Bolke vorhandenen, vom Bolke ausgebildeten poetischen Elemente in ihre Erzählungen und läßt sie hier, trot des Werthes', den diese sit sich haben, als lebendige Glieder des ganzen Organismus der Dichtung mitwirken!

Die sittliche Reinheit, ber religiose Geist ber Erzählungen Fernan Caballeros ist bekannt und bedarf weber bes Rachs weises noch ber speciellen Empfehlung.

Der Verfasser schließt seine Erinnerungen mit dem Bunsche, daß sich der Leser, welcher Fernan Caballero kennt, von neuem getrieben fühle, den Dichtungen derselben seine Ueilnahme zuzuwenden, und daß der Leser, dem die Werke der spanischen Dichterin bisher unbekannt geblieben sind, dieselben zur Hand nehme und selbst prüse, wie weit das obige Urtheil begründet ist.

Bilhelm Sofaus.

#### VIII.

# 11eber ben Ginfluß ber Berchrung heiliger Bilber auf Runft und Gesittung.

Ein Bortrag.

Ist bas Schone ber Rester bes Bollsommenen und bie Runft ber sinnfällige Ausbruck, die Incarnation bes Schonen, so muß die Religion schon mit innerer Nothwendigkeit den entschiedensten und besten Einstuß auf die Gestaltung und Beredelung der Kunst ausüben. Denn da alle Bollsommensheit und Schönheit aus Gott kommt, so erschließen sich diese dem Künstlerauge um so reiner und vollsommener, je mehr sich derselbe zum Göttlichen erhebt und je enger ihn die Resligion mit Gott verbindet.

Schon die heidnische Philosophie in ihrer edelsten Bertretung hat darüber nicht anders gedacht. Plato nennt die Regung der Schönheit eine Erinnerung an die götkliche Bollstommenheit und findet darin eine Ursache ihrer entzückenden Kraft; ebenso haben schon bei den Griechen die schönen Kunste auf religiösem Boden ihre höchste Bollendung gefunden. Ein Bergleich zwischen Kom und Griechenland bestätigt denselben Zusammenhang: die Griechen waren religiöser als die von großem Thatendrang und Herrschsucht beseelten Kömer; die römische Kunstentwickelung blieb aber auch hinter der griechisschen weit zurück.

Wie aber die Religion einerseits die eigentliche Quelle und wahre Mutter der schönen Kunfte, so ist anderseits die heilige Kunst eine dankbare Tochter und sleißige Dienerin der Religion.

Seift und Gemuth machtig erfaffend und bezaubernd find bie iconen Runfte berrliche Mebien, ben Menichen zu verebeln und ihn auf ben Schwingen ichoner Sinnlichkeit in bobere Regionen emporgutragen. "Reine Flamme fteigt gerader und hoher jum himmel, als die Runft." (Tied.) Diese wichtige Bebeutung ber Runft hat die tatholische Rirche von jeher erkannt und hat fie biefelbe barum feit ben erften Tagen ihres Dasenns in ihren Dienft genommen. bestand, theils aus Mangel an Kenntnig, theils auch aus baretifcher Boreingenommenheit gegen bie tatholifche Rirche, bis in unsere Tage herein die weit verbreitete Behauptung, daß die Urfirche die Kunft gehaft und die Berehrung und ben Gebrauch ber Bilber nicht gekannt habe. Allein ber Auffcluß ber Ratakomben in ben letten Decennien hat einen fo reichen Schatz von driftlichem Bilberwert zu Tage geforbert, daß bie Behauptungen genothigt find, fich auf ber gangen Linie gurudgugiehen. Denn biefer schwerwiegenden That= fache gegenüber tonnen auch einzelne ungunftig icheinenbe Menferungen ber Rirchenvater nicht mehr besonders ins Bewicht fallen; zumal bieselben leicht bie Deutung zulassen, baß fie ben Gebrauch ber Bilber nicht principiell, sonbern mur rudfichtlich gegebener Zeitverhaltniffe migrathen haben. In gleichem Ginne muß benn auch die vielberufene Beftim= mung des Concils von Elvira (306) "placuit picturas in ecclesia non esse debere, ne, quod colitur et adoratur, m parietibus depingatur" interpretirt werben.

Semähren auch die Kunsterzeugnisse der Katakomben, n Sinne der Arcandisciplin meist symbolischer und allegoris her Ratur, zunächst kein großes ästhetisches Interesse, so nd sie doch für die katholische Kirche in manchem Betracht on unschähdarem Werthe, indem sich dieselben immer mehr zu einer großartigen Apologie berselben gestalten. "Das unterirbische Rom ist ein Boben geworben, an dem kein Hi=
storiker, kein Kunstgelehrter und vollends kein Theologe vor=
übergehen darf. Ist nicht die große theologische Frage der Gegenwart auf die Anfänge der Kirche gerichtet? Und gibt es nehst berjenigen der Person des Erlösers eine andere, welche schwerer in die Wagschale siele, als die Frage nach den Anschauungen, den Sitten, dem Glauben und den Zu=
ständen der ältesten Christen?" (Kraus, Roma sott.)

Außer bem oben erwähnten Canon 36 bes Concils von Elvira gab es in ber vorconstantinischen Zeit sonst keine Borschriften ber Kirche, worin sich bieselbe über ben Gebrauch ber Bilber ausgesprochen hätte. Was in jener Zeit stiller Zurückgezogenheit erblühte, war ein freies Erwachen und Wachsen bes neuen christlichen Geistes und ein Spiegelbilb ber bedrängten und trübseligen Lage ber ersten Christen.

Es galt vor Allem, den Glauben an die einstige Auferstehung der in Christo Entschlafenen und die ewigen Berheißungen zu beleben und wach zu erhalten, und diese tröst=
lichen und erhebenden Wahrheiten athmen im Allgemeinen
auch die Kunsterzeugnisse der Katakomben.

Wie aber die Haresie, als ein Theil von jener Kraft, die stets das Bose will und das Gute schafft, der Entsaltung und Präcisirung des christlichen Glaubensinhaltes zu Statten kommt, so geschah es auch hier, daß dieselbe der christlichen Kunst nur Vorschub leistete, als sie dieselbe vernichten wollte; denn durch sie wurde die Kirche veransaft, zu den bilbenden Künsten bestimmte Stellung zu nehmen.

Auf die Ursachen zu dem orientalischen Bilderstreit soll hier nicht näher eingegangen werden; berselbe glimmte schon lange, wenn auch still und ohnmächtig unter der Decke, bis er unter Kaiser Leo dem Jaurier in heller Flamme aufsichlug, als dieser, ein roher und ungebildeter Soldat, durch ein Edikt vom Jahre 726 die Berehrung der Bilder als Göhendienst bezeichnete und dieselben den Augen des Bolkes

entruden ließ. Damit erhob sich ein förmlicher Sturm gegen bie christlichen Bilber, welcher nicht bloß im Orient ein Jahrshundert hindurch mehr ober minder heftig wuthete, sondern sich auch verwüstend und verheerend auf das Abendland versweigte.

Auch nachdem das stebente deumenische Concil von Nicka (787) den Sebrauch und die Berehrung der Bilber gutgeheißen und nur gegen den Mißbrauch derselben sich ausgesprochen hatte, dauerten die Bilberstreitigkeiten noch fort, dis sie im Orient um die Mitte des neunten und im Abendland zu Ansfang des zehnten Jahrhunderts endlich ihr Ende wieder erreichten.

Ebenso war ber große Religions = Abfall bes 16. Jahrfunberts von einem Bilberfturm begleitet, welcher namentlich in ber Schweig, Frankreich und ben Nieberlanden heftig entbrannte und ben Runftfleiß von Jahrhunderten größtentheils m nichte machte. Wahrlich es ware geschehen gewesen um bie fcone und beilige Runft, wenn die biefem Bilberhaß ju Grunde liegende Anschauung, daß in ber gefallenen Menschennetur bas Sbenbilb Gottes total verloren gegangen und fie barum nicht mehr Sitz und Tragerin seiner Schonheit und Beilig= kit senn konne, ben Sieg erlangt hatte. Diefer haretischen Anschauung sette barum bas Concil von Trient, bestimmter und ausführlicher als bieß schon bas Concil von Nicaa ge= than, bie Tatholifche Lehre über bie Berehrung ber Beiligen und ben Gebrauch ihrer Bilber entgegen, indem es Sess. 25 barüber verordnete: 1. daß es gut und nütlich sei, die Beiligen um ihre Fürbitte anzurufen, um von Gott Wohlthaten ju erlangen burch Jefus unseren herrn, ber unser alleiniger Erlbfer und Heiland ift; 2. daß auch bie Leiber ber heiligen I arthrer und anderer bei Chriftus lebenber Glaubigen zu t ichren feien; 3. baß ferner bie Bilbniffe Chrifti, ber Gott gebärerin und Jungfrau Maria und anderer Beiligen vor= 1 mlich in Rirchen gehalten und ihnen die gebührende Ehre 1 Berehrung erwiesen werben folle.

Diese Berordnungen und Aussprüche haben nicht die Bedeutung eines neuen Princips; vielmehr wurde nur, was seit den Tagen der Apostel als Glaube und Uedung in der Kirche lebte, in förmlicher und autoritativer Weise sanktionirt und so gegen individuelle Auffassung und schnöbe Angriffe sicher gestellt.

Die Berehrung ber Heiligen und ihrer Reliquien, sowie ber Gebrauch und bie Berehrung ihrer Bilber war nunmehr bogmatisch ausgesprochen.

Während nun aber die Haresie und die religiose Ruch= ternheit dis auf den heutigen Tag nicht mude werden, diese katholischen Glaubensäußerungen als schädlich und gesahr= bringend zu bekämpfen, so entspricht es andererseits nur dem wahren Zeugniß der Geschichte, daß diese Einrichtungen der katholischen Kirche vom größten und schönsten Segen begleitet waren und es noch sind: denn indem die katholische Kirche die Verehrung und den Gebrauch der Heiligenbilder zu einer Eultanstalt erhob, übte sie erstens auf die ideale Entwickelung der Kunst und zweitens auf die Cultur und Gesittung der Bolker ben wohlthätigsten Einstuß.

Betrachten wir das Kunstleben zunächst nach seiner ersten Lebensbedingung, als Kunstsertigkeit und Kunstübung, so springt der unberechendare Werth des katholischen Bildercultus für dieselbe von selber in die Augen. Bis zum Ausgang des Mittelalters folgte das gesammte Culturseben der christlichen Bölker sast ausschließlich den Impulsen und der Kührzung der katholischen Kirche. Wie nun, wenn die Kirche den Bildern sich seindselig oder auch nur gleichgültig gezeigt hätte? wo wollten dann diese Kunstzweige ein Unterkommen sinden und zur Geltung kommen? Uebung macht den Meizster, dagegen kann der Künstler nicht geschickt werden, wenn er der Aufträge entbehrt und sich geschlossenen Händen gegenzüber befindet.

Run konnte aber keine Macht ber Welt ben bilbenben Runften ein so großes und andauernbes Arbeitsfelb und

bamit eine so reiche Gelegenheit stetiger Fortentwickelung bieten, als die Kirche gethan, indem sie dieselben in ihren Dienst stellte. Dieser Gesichtspunkt gewinnt noch an Besteutung, wenn man hinzunimmt, daß erst mit der Bildnerei im Gotteshause auch das Heiligenbild im christlichen Hause und im Leben überhaupt gegeben war.

Wie barum am firchlichen Bauwesen bie berühmten Bauhutten fich erhoben, welche die herrlichen Dome bes Mittelalters hervorgebracht, und in welchen, was bas Genie und bie Erfahrung entbedten, gefammelt und von Gefchlecht ju Geschlecht fortgeerbt murbe, fo bilbeten fich auch im Schatten ber Rirche bie Malerschulen, in welchen ber Genius ber bildenben Runft ein ruhiges Obbach fand, und bie Erfindungen und Fortschritte ale Fingerzeig und Borbild für die tommenben Geschlechter bewahrt wurben. "Die Gotteshäuser, fagt Janffen, wurden fur die Chriften nicht bloß Statten bes Bebetes, fonbern fie wurden ftets offene Dufeen fur Jebermann, historische Runftgallerien, in benen man von einem Jahrzehnt zum andern immer neue Kunftwerte aufstellte. An biefen Berten übte fich ber Runftfinn bes Talents von früher Jugend an burch bie tägliche Beschauung und bie ausübenben Runftler fanden dauernbe Beschäftigung, weil fortwährenb neue Beftellungen gemacht wurben."

Aber nicht allein hat die Kirche ben bilbenben Kunsten die reichste Selegenheit zu ihrer Fortentwickelung gegeben, sondern sie hat dabei auch mit selbsteigenen Händen tüchtig mitgearbeitet.

Gerade wie die Kirche, und voran die Papste, es waren, welche die Kunstschätze des klassischen Alterthums aus den Stürmen und Berheerungen der untergehenden alten Welt in die neue christliche Welt herübergerettet und bewahrt haben, so war es auch wieder die Kirche, welche die Kunst christlicher Zeitrechnung zum Leben erweckt und sie als bilbende und erziehende Macht in das Culturleben der Bölker hineinzestellt hat.

Die Klöster waren bie ersten heimstätten ber christlichen Kunst nach ihrem Austritt aus ben Katakomben, und bie Papste und Bischofe ihre Mäcene; und was ber Kunstsleiß im ersten Jahrtausend hervorgebracht, ist sast ausschließlich, und was er bis zum Ausgang des Mittelalters geleistet, zum größten Theil ben Mönchen zu banken. Als aber mit bem 13. Jahrhundert die Künste begannen, die Mauern der Klöster zu durchbrechen und mehr und mehr in weiteren Kreisen heimisch zu werden, damit aber auch anstingen, den christlichen Geist zu verlassen und mehr und mehr zur antiken Darstellung zurückzukehren, da waren es noch immer die frommen Männer der stillen Klosterzelle, welche die Principien der wahren, schönen und heiligen Kunst hoch hielten und diesen in ihren herrlichen Schöpfungen, voll Reinheit und himmlischen Abels, zum Siege verhalsen.

Besonders ist es die Dominitanerkunst, die es zur großen mustergiltigen Bollendung gebracht hat: "ihre Blutheperiode ist uns die Zeit der Berklärung der Künste durch die Religion, die großen Ideen christlicher Wahrheit haben durch sie ihre höchste künstlerische Form gefunden." (Hist.=pol. Bl.) Unter ihnen hat sich namentlich Fiesole, genannt Angeltco, mit unsterblichem Ruhme bedeckt; wie Thomas von Aquin in der Wissenschaft, Dante in seiner divina commedia, so ließ dieser Meister gleichzeitig die Größe und Schönheit der gött= lichen Wahrheit in seinen Kunstwerken erglänzen.

Das Hauptmoment aber, in welchem ber verebelube Gin= fluß ber Kirche auf bie Kunstentwicklung zu suchen ist, liegt in dem hohen und übernatürlichen Idenkreis, welchen bas Christenthum in die Welt gebracht und ben schönen Kunsten bargeboten hat.

Es liegt schon in ber Natur ber Sache, baß die Kunft christlicher Zeitrechnung sich im Allgemeinen als christliche manifestire, gerade wie sich die griechische Kunst als heibenische barstellt. Was geistig in einem Kunstler lebt, gewinnt sichtbare Gestalt in seinen Gebilben. Religion und Kunst

fichen überall in bem Wechselverhaltniß, bag bie Runft aus ber Religion wie aus einer Quelle schöpft. Die Kunft ift barum überall religios geprägt und beibe finten und heben fich im gleichen Schritt. Rachbem nun mit bem Christenthum ein neuer Beift in bie Bergen ber Bolfer eingezogen mar, mußte fich biefer, wie in einem neuen driftlichen Leben überbaupt, fo in einer neuen driftlichen Runftrichtung offenbaren. Die Runft mußte nothwendig ein driftliches Besicht betommen und wird bieß so lange behalten, als wir ein driftliches Boll find. Bollends aber war bie Runft gehalten, bie Forberungen bes Glaubens und ber Rirche zu beachten, wenn fie im Sotteshause und für baffelbe thatig fenn wollte; ba mußte biefelbe gang mit ber Rirche benten, fuhlen und ftreben, jo zu fagen im Bergen ber Kirche athmen. Die Religion und bie Rirche wollen aber bie Berherrlichung Gottes, bie Belehrung, Erhebung und Beiligung bes Menfchen. Cbenbaffelbe ift auch bas Biel und die Aufgabe ber driftlichen Aunft. Die Künstler haben, wie Johann Trithemius treffend bemerkt, ben erhabenen Beruf, als Briefter bes Schonen an ber Ausbreitung bes Gottesreiches mitzuwirken und ben Armen bas Evangelium zu verfünden.

Indem aber die Kirche ber Kunst diesen erhabenen Dienst anwies und diese ihn erfüllte, erhob sie sich zu ihrer größten und schönften Bollendung. Jungmann bemerkt in seiner Aesthetik: "seit dem Beginn unserer Zeitrechnung hängt die Bluthe ber schönen Kunste vorzugsweise von der Pflege und Sorgfalt ab, welche ben christlich-religiösen Kunsten zu theil wird," und diesen Sat begründend fährt er sort:

"Niemand wird jedoch in Abrebe stellen, daß die Religion, selbst eine falsche, immer die höchsten und schönsten Erschein1 igen umschließt, die überhaupt in den Gesichtstreis eines I iles fallen. Ueberdieß haben wir uns bereits früher über3 gt, daß in der ethischen Ordnung die Schönheit in e er weit hoheren Bollendung erscheint, als in allen übrigen, d en das vernünftige Geschöpf angehören kann; daß die Schöns

heit ber übernatürlichen Orbnung unvergleichlich höher steht, als jene ber natürlichen, und wiederum bie Schonsheit ber im ewigen Leben verklarten Natur weit hinausragt über jene, für welche sie empfänglich ist, so lange sie noch im Bustande ber Prüfung ihrer Bollenbung entgegenharrt . . . Daraus ist offenbar, daß eben die christliche Religion, und nur sie, den Künsten die für ihre erfolgreiche Thätigkeit am meisten geeigneten Borwürse bietet."

Ebenso schreibt ber Cardinal Maury: "Die wahre Schonheit, die Schönheit in jenen höhern Graden der Bollendung, wie ihrer die schönen Kunste insgesammt bedürsen, sindet sich allein in den hohen Sphären des Cultus und der Sprache der christlichen Religion, der Wahrheiten, die ste verkundet und der Gefühle, zu denen sie begeistert."

Aber noch ein Moment bedarf ju Gunften ber tatholifchen Religion ber Betonung: bie Runftler werben umsomehr fich bemuben, Johes und Erhabenes, und namentlich ethifch Schones tunftlerifch ju gestalten, je ftarter und verbindlicher bie Auf= forberung bagu an fie ergeht. Wo aber finben wir biefe Aufforberung fo entschieben und gebieterisch, als in ber chrifts lichen Religion? Auch bie Griechen hatten ja wohl bobe religiofe Ibeen und ahnten bie Schonheit ber Tugenb; aber es fehlte ihnen die Energie und Bestimmtheit ber driftlichen Offenbarung, es waren beghalb icone Bluthen ohne Fruchte; fie schwellten weber "bie Segel ber Tugend", noch festen fie bem Lafter ben Gewiffensbig entgegen und konnten barum auch bie Runfte über bie Welt und ihre Luft nicht erheben. Die griechische Runft blidt heiter hinein in bas Erbenglud und ihre Freuden, die driftliche Runft hat ben Blid nach Oben gerichtet - ein beständiges "Sursum corda". bie moderne Runftphilosophie berührt wohl so zwischenhinein Die Reinheit und Buchtigkeit fur bie Runftgebilbe; aber nur ber fromme Runftler wird sie burchweg im Auge haben. Außerhalb wird die Runft, wie bas fonftige Leben, ben Reizen mehr ober weniger unterliegen, und awar bis jum formlichen Cultus bes Fleisches. Enblich besitt ber fromme Kunftler bie Gnade bes heiligen Geistes, wodurch seine Schöpfungen die lette Weihe erhalten.

Der eben gerühmte wohlthätige Einfluß ber Religion auf die ideale Kunstentwicklung wird durch das Zeugniß der Geschichte vollkommen bestätigt. Schon für die vorchristliche Kunst bezeugen dieß die Kunsthistoriker fast einstimmig, daß dieselbe, wie ihre Wurzel, so ihre Blüthe auf religiösem Boden hervorgetrieben habe. "Vorzüglich an den Bildern der Götter hat sich die älteste Kunst aufgerichtet und gleichsam gehen gelernt." (Herber). "Die gesammte griechische Plastik ruht auf dem Grund der Religion; dem Glauben des Bolkes verzbankt sie ihre ersten Keime und ihre lehte Blüthe." (Anselm zuerbach).

Für die christliche Zeitrechnung aber verweisen wir auf die Zeit der Kreuzzüge; nie hatte der Glaube das christliche Bolk innig und allseitig ergriffen, als damals; damals nahmen aber auch die Künste einen einzig dastehenden Aufschwung, — alle Zweige blühten so rasch empor, als wären sie durch Zanderschlag geweckt. Damals erhob sich die herrliche Dominisanerkunst, welche uns gleichsam die seligen Geister auf die Erde herniederführt, damals entstanden jene himmelanskrebenden Dome, welche wie Denkmäler der Ewigkeit zu uns hereinragen.

Und damit wir noch ein argumentum ad hominem solgen lassen: was ist es benn, was den großen Bilbergallerien und Kunftstätten überhaupt ihre große Berühmtheit und unsterbliche Anziehung verleiht? Es sind überall die großen Reisterwerke religiösen Inhalts, welche das Auge des Besistauers fesseln — es sind die Meisterwerke eines Cimadue, Giotto, Masaccio, Fiesole, Leonardo, Michelangelo, Rasacl, Correggio, Titian, der van Eyck, Holbein, Memling, Schonsgauer, Dürer, Rubens, Oberbeck, Cornelius, Führich, Steinle und vieler Anderer, welche die kunstliebende Welt mit Beswunderung erfüllen und sene in den Kunstgeschichten auf der

Höhe ihres Ruhmes erscheinen lassen. Und wenn auch biese Meister die kirchlichen Borschriften nicht immer beobachtet, ja manche leider recht schwer bagegen gefehlt haben, so treffen wir doch bei allen die eine, für die gegenwärtige Frage entscheideibende Erscheinung: sie alle haben geglaubt, daß keine Borwürfe ihres Senies so würdig, als die religiösen, und haben deßhalb die Segenstände zu ihren hervorragendsten Kunstschöpfungen diesem Sediete entommen. Wögen nun die Sinen in Fiesole ihr Ideal erblicken, während Andere es in Rasael zu sinden glauben: in beiden Fällen treffen wir die schöften Kunstvollendung auf religiösem Boden.

Ueber bas Berhaltnik ber Malerei gur Plaftit auf firchlichem Gebiet mag noch bemerkt werben, bag bie Malerei ber Plastit immer voraus war, sowohl was ben Reichthum als was bie Bollenbung ihrer Erzeugnisse betrifft. bavon, daß man in ben ersten Jahrhunderten in ber plaftifchen Bilbnerei noch eine allzu nabe und gefährliche Berührung mit bem Beibenthum erbliden mochte, war auch bie alteriftliche romanische Architektur ber monumentalen Malerei fcon gunftiger, als ber Plaftit, welche erft im gothischen Bauftil ein paffendes Untertommen fand. Dann aber tommt auch bie Malerei ben Absichten ber Rirche mehr entgegen, als bie Plaftit; "vermöge ber größeren Gefügigteit bes Materials ift jene im Stande, die feineren Buge, die Heinsten Meußerungen bes innern Lebens, namentlich im Auge und Mienenspiel, mit großer Scharfe auszubruden und überbieß Beftalten in beliebiger Angabl zu einer Gesammthanblung zu verbinden. In Folge hievon ift ber Umfang ihres Bebiets viel größer, Ausbrud in ihren Schöpfungen vollenbeter, bas Leben bewegter. volltommener, tiefer." Die Plaftit bagegen verliert fich gerne in die natürliche Körperschönheit und Anatomie.

Wie ber Geift an ben Körper, so ist ber Mensch bei allen seinen Lebensäußerungen an die Sinnenwelt gebunden. Selbst ber grundlichste Puritaner tann sich berselben in seinem religiösen Leben nicht entschlagen und es ift nur bas Daß, kineswegs aber ein wesentlicher Unterschieb, welcher den Katholiken von jener trennt; schon der Glaube kommt vom Hören. Die heilige Schrift des alten und neuen Tefaments bedient sich einer reichen Bildersprache, um uns in die göttlichen Wahrheiten einzuführen.

Dem entsprechend hat auch bie katholische Rirche ihren gangen Cultus in eine reiche Symbolik eingekleibet; fie hat Mfende Reichen ausgewählt und bie iconen Runfte ju Bulfe genommen, um auf bie Glaubigen zu wirken und fie auf ben Sowingen schoner und ebler Sinnlichkeit bem Alltagsleben p entruden und in bobere Regionen emporautragen. Die große Sewalt bes tatholischen Cultus über Beift und Gemuth ift denn auch allgemein anerkannt; felbst bie Protestanten wiersprechen dem nicht mehr, nur tragen sie noch eine große Angft zur Schau, bag bie Form über ben Inhalt leicht bie Derhand gewinne und bie Schale fur ben Rern genommen werde. Es mag babin gestellt bleiben, ob und wie weit bas wotestantische Bekenntniß mit ber Entfaltung eines reicheren Cultus fich verträgt; Thatfache ist es übrigens, daß man die Rüchternheit und Kälte in bem bortigen Sotteshause immer wehr empfindet und sich barum anschickt, wenn auch noch bichtern und leife, fich mit ben fconen Runften wieber mehr m befreunden.

So äußerte neulich der Prälat Gerock bei einem kirche lichen Gesangfest in Karlsruhe, daß die Kunst in der Kirche ihre Berechtigung habe. Ein anderer kunstgelehrter lutherischer Beistlicher läßt sich darüber also vernehmen: "Die Saben und Kräfte sind verschieden; und da es in der christlichen Bemeinde solche Glieder gibt, welche das Charisma empfangen haben, das Heilige in sich kunstlerisch zu gestalten, so treibt sie der Geist, der sich nicht dämpsen läßt, dieses Innerliche auch äußerlich kunstlerisch zu gestalten. Dadurch entsteht das hristliche Kunstwert als eine dem also Begabten naturgemäße und nothwendige Form des Zeugnisses, dessen die Kirche nur prihrem großen Nachtheil dürste entbehren können." Zwar

kommt biese Stimme auf einem fehr gewundenen Umweg, aber sie kommt boch.

Außergewöhnliche Geistesmänner, welche nicht in ber Bahn bes Borurtheils wanbelten und bas Schone und Ershabene nahmen, wo sie es fanden, waren über diesen Punktischen längst einerlei Gesinnung mit der katholischen Kirche, wenn sie berselben auch nicht angehörten. Wir erinnern an die herrlichen allbekanpten Worte Mortimers in Maria Stuart.

Wenn ber Protestant Schiller bem tatholischen Cultus ein so schones Zeugniß gegeben bat, so tommt bieg baber, bag ber Beift im Reiche bes Schonen mit ber Babrheit gusammentrifft, ober wie Augustinus fagt, bag bie Seele von Baus aus fatholisch ift. Diek führt uns babin, ben tatho= lifchen Cultus bis auf fein tiefftes Funbament gurudguführen, indem wir sagen: die katholische Runft und der katholische Cultus find bas naturliche Ergebniß ber driftlichen Bahrbeit, fo lange und fo weit man ihren Beift und ihre Triebtraft nicht absichtlich bampfen und niederhalten will. "Alle Serrlichfeit ber Ronigstochter ift von innen, und mare ihr Rleib mit Golb verbramt und bunt ihr Gewand." (Bf. 44. 14). Und wenn Plato bas Schone ben Abglang bes Bahren nennt. fo bezeichnet biefer Ausspruch bas Berhaltnig ber driftlichen Bahrheit zur tatholischen Runft und tatholischem Gultus fo richtig, ale wenn er eigens bafur gemacht worben mare. In Wahrheit ist ber Cultus ber tatholischen Rirche aus ber Offenbarung herausgewachsen, wie ihr Dogma und ihre Moral, und wie in biefen, fo leuchtet die gottliche Bahrheit auch aus ihrem Cultus und ihrer Runft hervor. Wie zu ben Ibeen bes Wahren und Guten bie Ibee bes Schonen bingutritt. um bie hochfte Bolltommenheit zu vollenden, fo erscheinen auch Dogma, Moral und Enltus im heiligen Bunde, um Sott, ben Urquell alles Bahren, Guten und Schonen zu verherr-Daher tommt es, bag ber tatholifche Gultus bem tatholischen Dogma häufig vorarbeitet, b. h. bag Biele burch bas Kaleiboscop bes katholischen Cultus bie katholische Wahrbeit schon ahnen und erkennen, bevor sie dieselbe noch im Lichte bes Dogmas geschaut haben: bie katholische Schönheit wird ihnen zur janua in den Schoof der katholischen Kirche.

Ein sehr merkwürdiger Beleg für das Gesagte ist der "Geist des Christenthums" von Chateaubriand. Man tann ja nicht sagen, daß diesem Werke ein bedeutender dogmatischer vor moralischer Lehrgehalt innewohnt, aber er hat mit einem wunderbaren Geschick die katholischen Schönheiten und Herrslickeiten erhoben und an's Licht gestellt und so Unzählige für den christlichen Glauben gewonnen und erhalten. Mit Recht schreibt sein nachgeborner Landsmann Nicolas über Chateaus briand: "wenn dieser große Schriftsteller auf sein Jahrhundert einen so gewaltigen Einsluß übte, wenn man behaupten kann, daß es in unseren Tagen kein bemerkenswerthes Talent gibt, welches nicht von dem Hauche seiner Eingebung ware geweckt worden, so hat dieß darin seinen Grund, daß er seine Einsgebungen an den erhabenen Quellen der katholischen Schöns heit geschöpft hat."

Sonberbar, die Welt hulvigt ringsum uns her dem außern Cultus, in ihren Theatern, Festen und Aufzügen, und besennt damit dessen große Macht über Geist und Semuth; nichts kann veranskaltet werden ohne äußeres Gepränge. Nur an der katholischen Kirche tadelt man, was doch so netürlich ist. Ja die gesammte Schöpfung — was ist sie anders, als ein reicher, großartiger Cultus, den sich der Schöpfer selber bereitet hat? Ober ist sie nicht ein großer, wichgeschmuckter, sichtbarer Tempel, welcher den Geschöpfen beständig Gottes Allmacht, Größe und Weisheit verkündet? "Coeli enarrant gloriam Dei et opera manuum ejus annuntiat sirmamentum." Warum sollte nun die Kirche ist dieselbe Sprache sprechen, welche Gott zu sprechen sür git besunden?

Sott, wendet man ein, kann sich dieser Bilbersprache best men, benn er kann keine Fehler machen; die Kirche soll es n'it thun, weil leicht Wißbrauch baraus entstehen kann.

Allein bieser Einwand ist durchaus hinfällig. Auch die Kirche intendirt mit ihrem Cultus und ihrer Bilbersprache nur Gutes und Rügliches; insbesondere will sie von den Heiligenbildern "daß die ihnen bezeugte Ehre auf die Borbilder bezogen werden solle, welche durch sie vorgestellt werden, so daß wir durch die Bilber, die wir füssen und vor denen wir das Haupt entblößen und uns niederwersen, Christum andeten und die Heiligen verehren." Biele Crucisirbilder tragen deßhalb auss drücklich noch die Ueberschrift: "Nicht den Stein (Holz) hier bete an, sondern den der storben dran."

Diberot war ein Freibenter, welcher bie tatholische Rirche auf's heftigste befampft bat; ber Beisheit und bem Scharfblick ihrer Ginrichtungen tonnte er aber feine Bewunderung gleichwohl nicht verfagen. Derfelbe fcreibt : "Die absurben Rigoriften verfteben fich ehrlich nichts von ber Wirtung ber äußerlichen Ceremonien auf bas Bolt und haben biefelben wohl nie unsere Anbetung bes Rreuzes am Charfreitag, ober bie Begeisterung ber anbachtigen Menge bei ber Frobnleich= namsprozession gefeben - biefe Begeifterung, welche mich felbft noch manchmal anstedt. Ich fab wenigstens nie biefen langen Bug von Beiftlichen in priefterlichen Gewandern, biefe jugenblichen Chorknaben mit ihren weißen Chorhemben und blauen Scharpen, por bem beiligen Altarsfatrament Blumen ftreuend, biefe in anbächtiger Sammlung vorausgebenbe und nachfolgenbe Menge, worunter viele Manner mit gur Erbe geneigtem Saupte 2c., ohne daß mein Inneres vor Rührung erbebt hatte und bie Thranen mir in bie Augen gekommen maren. Es liegt nun einmal etwas überaus Großes, Ernstes, Feierliches und Rührendes barin."

Was nun die kirchliche Bilbnerei speciell betrifft, so dient dieselbe zunächst, wenn auch nicht zum Ersten, zur Zier und Berschönerung des Gotteshauses. Domine dilexi decorem domus tuae; das allgemeine Gefühl, daß das Haus Gottes "schön" sehn musse, mag wohl den ersten Impuls zur christelichen Bilbnerei gegeben haben. "Die ersten Christen wollten

mit ihren Malereien noch keinen Bilberkatechismus geben; zunächst brangte es fie, ben Ibeen und Borstellungen, welche ihre Derzen bewegten, kunstlerischen Ausbruck zu geben." (Kraus, Rom. sott.)

Das ist ja heutigen Tages noch nicht anders; ein großer Theil der monumentalen Bemalung wenigstens verdankt sein Daseyn dem Gedanken, das Gotteshaus zu schmuden; dann kommt freilich der viel wichtigere Zweck der Erbauung hinzu.

Indessen wurde schon sehr bald der große Ruten der heiligen Bilder für das religidse Leben erkannt und ihnen eine bestimmte didaktische Aufgabe zugeschrieben. "Die Malerei pstegt schweigend an der Wand zu reden und in hohem Grade zu nüten." (Gregor von Ryssa.) Aehnlich äußern sich Paulinus von Nola, Gregor der Große u. A. über die Bilder.

Ausführlich und bestimmt befinirt bas Concil von Trient Die Bebeutung und Aufgabe ber Beiligenbilber, indem baffelbe "Die Gemalbe und anberartige (plaftische) L c. lebrt: Bilber, welche bie historischen Momente bes Erlösungswerkes barftellen, unterweisen bie Chriftenheit und gewöhnen biefelbe, ber einzelnen Bahrheiten bes Glaubens zu gebenken und fie fort und fort zu beherzigen. Ueberhaupt gereichen religible Bilder ber Chriftenheit jum großen Bortheil. Denn wie fic einerfeits ihr bie Erweise ber Liebe und Gnade nabe legen, welche Chriftus ihr hat zu Theil werben laffen, fo führen fie anberfeits ihr bie Bunber vor Augen, bie Gott burch feine beiligen wirft, sowie die jum Glauben anregenben Beispiele berfelben : Alles bagu, bamit ein Jeber Gott bem Berrn bafur Dant fage, fein Thun und Laffen ben Beiligen gemäß einrichte und fich getrieben fuhle, Gott anzubeten, ibn qu lieben und ein gottesfürchtiges Leben ju führen."

Der Anschauungeunterricht spielt im Unterricht= und Erziehungewesen eine wichtige Rolle; die Anschauung wirkt rascher, verständlicher und belehrender auf die Scele, als das gesprochene Wort. Die bilbenben Kunste sind aber die Me-

bien, die religiösen Wahrheiten und Thatsachen der heiligen Geschichte, überhaupt alles Schöne und Heilige nicht allein dauernd zu fixiren und dem Auge vorzuhalten, sondern auch den christlichen Inhalt zur größeren Klarheit zu erheben und dem todten Buchstaben Seele und Leben einzuhauchen.

Darum kann von guten religiösen Gebilden behauptet werben, daß sie eindringlicher zum Menschen sprechen, als die Predigt und Bücher. In jenen Zeiten aber, wo die Bücher noch sehr theuer und das gewöhnliche Bolk noch des Lesens unkundig war, mußte die kirchliche Bildnerei geradezu den Gebrauch der Bücher ersehen, weßhalb dieselbe auch biblia pauperum genannt wird. Und in der That, wer vermöchte es auch genugsam zu würdigen und auszusprechen, welch' reiche und heilsame Zusprache und Anregung im Laufe der Jahrhunderte dem christlichen Bolke durch das heilige Bildewerk zugestossen ist!

Wie in den christlichen Festen, so leben auch in den Bildern die großen Begebenheiten des Christenthums beständig unter uns sort; beständig zeigen sie uns den göttlichen Heisland in seiner Menschwerdung und Seburt, in seinem Leben, Leiden und Sterben und in seiner Auferstehung, als Richter der Lebendigen und der Todten zo. So ist Jesus Christus für uns nicht blos eine historische Person, sondern er lebt noch unter und und nimmt Antheil an unseren Seschicken und es erfüllt sich auch in dieser Beziehung seine Berheißung: siehe ich din dei Euch dis an das Ende der Zeiten. Aehnliches ließe sich auch von den Bildern der Mutter Gottes und der übrigen Heiligen sagen.

Nehmen wir einige Beispiele. Die Krippe erneuert alljährlich die seligste Freude der Christen und ruft ihn auf, die erbarmende Liebe Gottes anzubeten. Jung und Alt ist entzückt, wenn die Tage der Krippe kommen; sie senkt den ersten Glauben an den Mensch gewordenen Gottessohn in das kindliche Herz und bewahrt diesem Seheimniß seine Jugend und Frische beim gläubigen Bolke. Und wenn je der Arme



kin Leid und seine Last vergißt und Friede und Freude seine Seile erfüllt, so ist es gewiß an der Krippe, wo er seinen Gott im Gewande der größten Armuth erblickt.

Die Bilber ber Bergpredigt vervielfältigen biesen Borsgang voll himmlischer Schönheit und tiefgreisender Wirkung; sie lassen gleichsam unsere heimischen Berge und Thäler wiedershallen von den sußen Trostesworten: "selig, die da trauern und weinen, selig, die Berfolgung leiden um der Gerechtigs bit willen, denn ihrer ist das Himmelreich."

Die biftorifch=politischen Blatter beschreiben ben Tobtentang im campo santo gu Bisa mit bramatischer Lebenbigbit und fagen bann: "Mitten in bas bewegte Leben ber richen, blubenben Stadt ruft biefes Bilb ben Ernft bes Strebens, ber Rechenschaft, ber Emigkeit, ber emigen Bergeltung im himmel und Solle hinein. Wenn wir einerfeits bie Glaubenstraft bewundern, aus welcher biese divina tragoedia entstanden, so tonnen wir anderseits die Wirkung auf bas Bolt nicht boch genug anschlagen. Beständig bas Memento mori; beständig die Mahnung: redde rationem; befandig die Predigt: ibunt boni in vitam aeternam, mali in innem aeternum!" Freilich burfen biefe Bilber, follen fie bus Bolt wirklich erbauen, fich nicht die Selbstverherrlichung bes Runftlers zur Aufgabe machen, sondern bemuthigen und glaubigen Sinnes muffen fie "ben Armen bas Evangelium verfünben."

Sehr schön und beherzigenswerth schreibt darüber Prossession Rraus zu ben Wandgemälden der Georgskirche auf der Reichenau: "In ästhetischer Beziehung trennt ein ungeheurer Wstand dieses einsache Bild (das letzte Gericht) von den großartigen Schöpfungen eines Orcagna und Michelangelo; wi man in Kurze den Weg bemessen, welchen die Mensche vom Jahre 1000 dis zur Reformation zurückgelegt, so se seman einen Blick auf das arme Gemälde der Reichenau wie Wand der striinischen Rapelle: der Vergleich sagt A. Und doch, so erdrückend Michelangelo's Nähe für Alles

ist, was man mit ihm zusammenbringt — ich weiß nicht, ob die Geschichte jenes bescheidenen Bildes auf der Unterinsel nicht wenigsstens religions= und culturgeschichtlich werthvoller und kostbarer ist, als diesenige des vielbewunderten Werkes in Rom. Zu diesem drängt sich freilich seit Jahrhunderten die ganze gebildete Welt in hellen Schaaren; ob es aber jemals eine Thräne getrocknet, ein Herz erleichtert, ich weiß es nicht. Jene Malerei des Reichenauer Mönchs war gewiß jahrhundertelang die Stätte, wohin Tausende der allemannischen Bevölkerung ihre Schritte lenkten: eine laute Predigt, rief sie in die Wildnisse bieses Landes die Schrecken der göttlichen Gerechtigkeit, aber auch den Trost der göttlichen Gnade hinein".

Noch ein Gebanke hat sich uns bei biesen Studien aufgebrängt, den wir für wichtig genug halten, hier notirt zu werden: es ist das conservative und beweiskräftige Moment, welches den kirchlichen Gebilden innewohnt und der erhaltenden Aufgabe der katholischen Kirche in hohem Maße zu Statten kommt.

Es wurde ichon hervorgehoben, wie die katholische Lehre und Tradition in bem Aufschluß ber Ratatomben einen immer machtigeren Stütpunkt gewinnt gegenüber bem fchreibfeligen Rriticismus, welcher bas Bilb ber Urfirche ichon mit großem Erfolg entstellt und verbunkelt hatte; eine abnliche Bebeutung haben bie driftlichen Runftgebilde aller Zeiten : in ihnen lebt bas Erbe ber Bater mit ficherem Geprage und berebter, als gefchriebene Bucher, tragen fie ben Glauben von Jahrhundert zu Jahrhundert. Man hat es barum schon als ein nothwenbiges Erforberniß bes Studiums ber Bergangenheit bezeichnet. bie lebenben und monumentalen Quellen noch vor ben gefchriebenen zu befragen, "weil man baburch Reues aus letteren herauslese, mabrend man umgefehrt nur die alten todten Si= ftorien in die lebendige Gegenwart hineinbuchstabire". Go hat es jedenfalls bisher die Rritit mit ber Urfirche gemacht, und außerhalb ber katholischen Rirche wird es mit ber beiligen

Schrift manniglich so weiter gehen: in ihr wird jeber finden, was er gerade braucht.

Insonberheit aber erweisen sich die heiligen Bilber ber Tugend und Frömmigkeit noch baburch förberlich, daß sie ber Ausgang und Sammelpunkt für eine Reihe von Uebungen und Andachten geworden find.

Das Eruzifirbild findet fich nicht allein im Gottesbaufe, es findet fich auch in allen tatholischen Familien, auf Gottesäckern, und gabllofe Stabte und Dorfer baben basselbe an ihrem Eingang und Ausgang, sowie an sonstigen Blaten aufgestellt. Beld machtige und beilfame Erinnerung ligt nicht in biefer einfachen Thatfachel Biel Schones berichten mabre Begebenheiten, viel Schones auch bie fromme Dichtung über bie erweckenbe Rusprache bes Kreuzes; Gott allein aber tennt ben unendlichen Reichthum frommer Regung mb befferer Sinnesanberung, welche ber Anblid bes gefreugigten Beilandes in guten und in bofen Bergen ichon berbor gerufen hat. Der Katholik grußt bas Kreuz, er betet wr bemfelben, am Charfreitag wird dasfelbe allgemein aborirt und gefüßt, vielen ift es ein Vade mecum, um folches öfters ju thun, Rranten und Sterbenben wird es jur Devotion bargereicht, manche Kirchen besitzen Reliquien bes heiligen Kreuzes, wo bann bie Berehrung eine besondere Barme erreicht gewiß Alles nur geeignet, ben Glauben ju mehren, bie Soffnung zu ftarten und bie Liebe zu entzunden.

An die Bilber der Leidensgeschichte (Stationen) knüpft nich die Andacht des Kreuzwegs, welche namentlich von Einzelnen verrichtet sehr wirksam erscheinen muß. Während die Andacht die Einen in der Liebe und im Eifer für Gott vertieft, stellt sie Anderen die Größe und das Elend der Sinde vor die Augen und erweckt sie zur Reue und Buße. D vie viele mögen vor diesen ergreifenden Bilbern ihre Fehltit le schon beweint und im Geiste die Füße des Heilandes ge ibt haben!

Eine fehr reiche und fruchtbare Andachtsübung haben

bann bie Bilber ber allerseligsten Gottesmutter Maria gur Die Runft hat fich biefes Gegenstanbes in reichstem Mage bemächtigt; Rafael allein foll gegen 50 Madonnenbilber gemalt haben. Gbenfo brangt fich bas tatholifche Berg mit besonderer Liebe und Innigfeit um die Altare und Bilber ber gebenebeiten Gottesmutter. Ihre außerorbentliche Burbe, Gnabenftellung und Tugenbgroße, anderseits bie große geistige und leibliche Silfsbedurftigkeit bes Menschen, bagu bas menfc liche Band, welches beibe umschlingt, haben biefen lebenbigen Bertehr hervorgerufen. Die Lauretanische Litanei hebt alle bie Titel und Gesichtspuntte hervor, unter welchen bie Mutter Sottes ben Armen ihres Geschlechts erscheinen tann, und bezeichnet bamit zugleich bie Leiben, Schmerzen und Rothstanbe, welche bas Menschenherz bebruden und bie es zu ben Fugen ber Gebenedeiten tragt, um Troft und Bilfe zu finben. Kruchtbarkeit bes Mariencultus ließe fich fehr fcon und reich illuftriren, allein es wurbe ju weit führen. Dagegen muß noch ber Ballfahrten gebacht werben, welche viele Gnaben= bilber ber Muttergottes in ihrem Gefolge haben. Biele urtheilen mit Beringschatzung über bie Ballfahrten ; wir glauben mit Unrecht.

Referent hat zwei Jahre an einer bebeutenden Walfahrtstirche gewirkt und ist seit 28 Jahren in der Lage, das Wallsahrtswesen zu beobachten. Und wenn sich berselbe erinnert,
wie diese Pilger unter Mühen und Entbehrungen, bei Wind
und Wetter, schweißtriefend und bis auf den Tod ermüdet
herangezogen kommen, und wenn er es alljährlich wahrnimmt,
wie dieselben vom ersten Grauen des Tages bis in die späte
Nacht laut singend und betend Stadt und Land durchziehen,
dann kann er von der Ueberzeugung nicht lassen, daß diese
Leute nur von einem guten Geist und heiligen Streben geleitet sehn müssen, selbst wenn auch dabei manches Unrechte
unterlaufen sollte. Die Einen wollen ein Gelübde erfüllen,
Andere haben ein Anliegen und glauben an dem Gnadenorte
leichter Erhörung zu finden, wieder Andere machen einen Buß-



gang und suchen einen fremben Beichtvater, um sich offener erschließen zu können, — Alle aber, die vielen Tausenben, beichten und communiciren, was sonst meistens unterblieben ware. Ja man mußte von diesen heiligen Akten selbst keine hohe Meinung haben, wollte man solchen Wallfahrten nicht eine heilsame Bebeutung zuerkennen.

An bie Bilber und bie Berehrung ber Muttergottes reiben fich bie Bilber und bie Berehrung ber übrigen Beiligen. Diefe Beiligen erweitern und vervielfältigen bas Borbilb driftlicher Bolltommenbeit und bieten neue, wichtige Beziehungen zur menschlichen Ratur und zu ben Berhaltniffen und Beichiden unferes Lebens. Sie find fo recht eigentlich Fleisch von unserem Fleische und entwaffnen barum am erfolgreichften bie Ginmanbe, welche bie fündige Ratur ben Borforiften bes Evangeliums entgegensett. In ihren Reiben findet jeber Rame, jebes Geschlecht, jeber Stand, jebes Gewerbe, iebes Rirchspiel seinen Patron, jebe Roth und jebe Tugenb ihren Sachwalter - lauter Momente, welche einen vielfachen und wohlthatigen Bertehr mit ben Beiligen nabe legen und Exempla trahunt. Auch die Schule fangt beaunftigen. wieder an, mehr nach Biographien und Geschichtsbilbern ju greifen, um bem Unterricht mehr Leben und Barme einzuhanchen, und wie ist die beutsche Runft seit ber Reugrundung bes beutschen Reiches bemubt, bie großen Greignisse und Berfonen jener Tage bilbnerisch zu verherrlichen und festzuhalten, bamit ihr Anbenten bem Bolle nicht verloren gehe!

Man sieht baraus, wie die katholische Kirche nur klugund weise handelte, indem sie von jeher sich der Legende und der Bilder bediente, um das Andenken und Borbild der Heiligen allezeit zum Gemeingut des christlichen Bolkes zu machen.

## IX.

## Die beiben Glaven : Apostel als Bekehrer von Böhmen.

Eine Entgegnung.

Das britte heft bes 96. Banbes ber hift. pol. Blätter bringt eine als "historische Berichtigung" bezeichnete Bolemit gegen einen Aufruf, mit welchem bie Släubigen Böhmens beider Nationalitäten aufgesorbert wurden, sich an ben in bem Jubeljahre 1885 statts sindenden Wallsahrten nach Belehrad zur Berehrung der heiligen Sprill und Method zahlreich zu betheiligen. Diese Polemit wendet sich namentlich gegen den Sat des Aufruses: "daß die beiden Heiligen mit Recht Apostel der Slaven genannt wurden, und welche zu verehren auch die tatholischen Deutschen in Böhmen allen Grund haben, da es ihnen vorzugsweise zu verdanten sei, daß unsere hl. Religion in unserem geliebten Vaterlande zur herrschenden, daß beide Volksstämme Kinder berselben allgemeinen Kirche geworden sind."

Gegen biese Behauptung zieht nun ber Autor mit bem Rüstzeuge seiner historischen Berichtigung zu Felbe, burch welche erwiesen werben will, und burch welche, wenn sie eben historisch und wenn sie richtig wäre, erwiesen würde, daß die Berehrung des hl. Cyrill in Böhmen gar keine Grundlage habe, jene des hl. Method aber nur auf dem "sandigen Grunde" eines "historisch abgethanen Irrthumes" beruhe.

Es ist immer eine ernste Sache bemjenigen entgegengutreten, was als Gegenstand legenbaren Glaubens, als Grundlage traditionellen Cultus tief in bas Gemuthsleben eines ganzen Bolles eingesenkt ist. Wenn aber vollenbs bieser Glaube, bieser



Eult in ben Ueberlieferungen ber betreffenben Diocesankirchen begründet, burch die kirchlichen Obern genehmigt, ja burch die bochfte kirchliche Autorität sanktionirt und bekräftigt ift, bann dürfte wohl ein gewissenhafter Historiker nur in bem Falle das gegen aufzutreten sich veranlaßt, nur bann hierzu sich für berechstigt ansehen, wenn er ben evidenten Nachweis eines unterslaufenen historischen Frrthums erbringen zu können vermeinte.

Run aber werben bie Beiligen Cprill und Method ale Lanbes = patrone von Mahren und von Bohmen verehrt; in bem firchlichen Officium werben bieselben gepriesen, weil fie bie Dahren und Bohmen ber Rirche zugeführt haben, und bie Oration im proprium Bohemise lautet : "Gott! ber bu uns burch beine bl. Bifcofe und Betenner Cyrill und Method gur Ginheit bes driftlichen Glaubens geführt haft zc." Aus Anlag bes Dille= nariums wurde vom bl. Stuhle ber mabrifchen Rirchenproving ein Jubilaumsablag für bie Ballfahrt nach Belehrab gemahrt, befigleichen auch für Bohmen ber Bitte bes Metropoliten, bes Carbinal = Fürft = Erzbischofe Folge gegeben, welche insbesondere damit begründet war, daß "praeter Moraviam etiam Bohemia christianam praesertim opera S. Methodii recepisse gloriatur, et ideo aeque ac in Moravia cultus S. S. Cyrilli et Methodii in Bohemia viget, et dicti apostoli slavicae gentis inter primarios Bohemiae patronos numerantur". Als Apostel ber Slaven werben bie beiben Beiligen enblich auch in ber großen Encyflica bee hl. Baters, Papft Leo XIII. "Grande munus" gefeiert, ob biefer beilbringenden Birtfamteit ben Aposteln von England und Frland, ben hl. Augustinus und Patricius, und ben Aposteln ber Deutschen und ber Friesen, ben bl. Bonifacius und Bilbrord an die Seite gestellt; ihre Berbienfte um bie Chriftianifirung von Mahren und von Böhmen werben in großen Bugen bargelegt.

Mit vollem Rechte muß man baber burchschlagenbe Momente und zweifellose Beweise von einem katholischen historiker verslangen, ber an einem folchen Gult zu rütteln, bessen Grunblage zu erschüttern unternimmt. Sehen wir uns basjenige an, was uns in dieser Beziehung die "historische Berichtigung" bietet, welche allerdings nur an die Abresse bes den Aufruf erlassenden Comités gerichtet ift, aber mit ihrer Spite ungleich höher zielt.

Die Summe bessen, was uns die Berichtigung bietet, lagt sich im Wesentlichen auf zwei Punkte zurücksühren. Der eine bestrifft speciell die Thätigkeit und Bebeutung des hl. Cyrill, und soll beweisen, daß es keinen Grund für die deutschen Katholiken gebe, ihm dankbar zu sehn; der zweite umfaßt die Frage, ob mit Recht von einer Christianisirung Mährens und Böhmens durch die beisden hl. Slavenapostel, oder überhaupt auch nur durch den hl. Method, die Rede sehn könne.

Um bie apostolische Thätigkeit Cyrill's wenn nicht ganz zu bestreiten, so boch in thunlichst enge Grenzen einzuschränken, wird angeführt, die beiben hl. Brüder hätten die Zeit seit ihrer Berusung nach Mähren (863) bis zu ihrer Reise nach Rom (867) bei dem pannonischen Fürsten Kozel (Rocel) auf der Moosburg zugebracht; dort habe Cyrill die slavische Schrift — Glagolica — erfunden; mit der Uebersehung der für jedes Missionswerk nöthigen hl. Bücher hätten sie diese 4 Jahre vollauf zu thun gehabt; neben dieser Arbeit noch eine besondere Missionsthätigsteit zu entwickeln, sei außerhalb ihres natürlichen Könnens geslegen. Nachdem aber Chrill in Rom gestorben sei, könne von einer Missionsthätigkeit seinerseits überhaupt gar nicht die Redesehn; und daß Cyrill zu den Slavenaposteln gezählt wurde, ersischen somit als schwer zu begründen.

fur bas biefer gangen Debuttion ju Grunde liegende, fur biefelbe entscheibenbe Fattum, bag bie Beiligen vom Jahre 868 bie 867 nicht in Mahren, sonbern nur in Pannonien fich aufgehalten haben, wirb nur bas Gine Argument angeführt: ber gelehrte Slavist Safarit habe bieß enbgültig nachgewiesen. "Da man", um mit ben eigenen Borten bes Berfaffere ber Berichtigung ju reben, "nicht voraussehen tann, bag beutsche Lefer auch nur mit ben Umriffen bes Lebens und ber Birtfamfeit ber beiben Glavenapoftel vertraut finb", und ba biefe Lefer auch nicht in ber Lage febn burften, fich in Safarit's Berten Rathe ju erholen, fo wirb es für eben biefe Lefer mobl von Intereffe fenn zu erfahren, bag Safarit in feinen Slavanski starazitnosti p. 491 ausbrudlich berichtet, bag bie Beiligen alsbalb nach ihrer Antunft 863 fich in Belehrab ein= fanben und nieberließen, und in bem Reiche bes mabrifchen Fürsten Raftislav (ober Raftic) ihre Thatigteit bis ju ihrer



Reise nach Rom (867) entfalteten! In seiner Abbandlung über ben Ursprung und bie Beimath bes Glagolitismus erwähnt Safarit gleichfalls (p. 30) bes Aufenthaltes ber beiben Beiligen in Mabren und in Bannonien. Bielleicht foll ber Ausspruch Safarite in lettermabnter Schrift, "bas Bebiet Rocele ober bas alte Pannonien fei biejenige Wertstätte, in welcher bie Ueber= febungen Cprill's ibr fpecififc = glagolitifches Geprage erhalten haben", im obigen Sinne gebeutet werben? Das ift aber offenbar ungulaffig, nachbem wenige Beilen barauf ber weitere Ausfpruch folgt: "es fteht hiftorifc feft, bag Chrill und Rethob in Mabren und Bannonien gelebt und gewirkt baben" (p. 45), und gleich auf ber nachften Geite angeführt wirb, bag "Chrill bekanntlich zuerft bei Raftislav in Mabren verweilte, und in biefem Sebiete lebrte". Das Gleiche finben wir in ben fonftigen Werken Safarit's, wo immer biefer Gegenstand berührt wirb; es ift uns nicht gelungen in irgend Ginem eine entgegengesette Meugerung un finden, und find wir barum, fo lange une nicht ber Ausfruch befannt gegeben wirb, auf welchen fich ber Berfaffer ftuten ju tonnen vermeint, um fo mehr berechtigt, bie gange Angabe in Abrede ju ftellen, als taum angenommen werben tann, bag ein fo auffallender Meinungswechsel eines fo bervorragenden und maßgebenben Autore in ber literarischen Belt unbemerkt vorübergegangen mare.

Aber angenommen selbst, er hatte sich in diesem Sinne auszesprochen, ware dieß — Sasarit's Autorität in allen Ehren — als burchschlagender, endgültiger Beweis anzusehen gegenüber dem übereinstimmenden Zeugnisse der handschriftlichen Quellen, der pannonischen, der mährischen Legende, der sog. Translatio u. a. — welche alle die Berufung der beiden Heiligen nach Mähren, ihr Eintressen dei Rastissav und ihre Wirtsamkeit in dessen Reiche erzählen? So heißt es in dem Leben des hl. Cyrillus, der g. Translatio, welche von allen Forschern als zuverlässig anstannt wurde, daß die hl. Brüder, nachdem sie von Rastissav endig und seierlich empfangen worden waren, cooperunt ad id ned venerant peragendum studiose insistere, et parvulos urum literas edocere, officia ecclesiastica instituere et ad reptionem diversorum errorum, quos in populo illo repere-

runt, falcem eloquiorum suorum inducere; sicque ... divini verbi gramina seminare. Das Gleiche findet sich in der pansnonischen Legende, in welcher noch ausbrücklich erwähnt wird, daß die Heiligen ihre Jünger im Matutinum, den Horen, der hl. Messe, den Bespern und Completorien unterrichteten.

Also bem Unterrichte, ber Katechistrung, bem Gottesbienste war die Thätigkeit ber heiligen Brüder mährend dieser 4 Jahre gewidmet. Daß sie dabei keine nach kirchlichem Rechte ihnen nicht zustehenden Funktionen sich anmaßten, darüber durfte den Bersassen der Berichtigung wohl der Ausspruch des hl. Stuhles beruhigen, durch welchen nicht nur ihre Rechtgläubigkeit anerskannt, sondern auch bezeugt wurde, daß sie "contra canones nibil fecorunt".

Ebenso ftimmt benn auch bie gange Reihe von Geschichtsforschern und Biographen, welche fich mit biefem Gegenstanbe eingebend beschäftigt haben : Dobroweth, Balady, Gingel, Jirecet, Dubit - barin überein, bag alle als feststebenb anseben und berichten, die beiben Beiligen feien, von Raftislav nach Dabren berufen und babin aus Bygang entfendet, eben gunachft nach Mahren getommen, und batten bafelbft mabrend ber Jahre 863 bis 867 eine reiche Thatigkeit entfaltet. Aber felbft wenn uns alle biefe Zeugniffe über bas apostolifde Wirten ber bl. Bruber in Mahren nicht vorlagen, ift es überhaupt nur bentbar, bag bie Beiligen, nachbem fie nach Mabren berufen und entfanbt waren und biefem Rufe folgten, nicht babin fich junachft begeben batten? Zeugt nicht auch Alles, was fich nach ihrer Antunft in Rom gutrug, bafur, bag fie eben über ihre Birtfamteit in Dabren berichteten, und barum auch ihre Consetration gu Bifcofen fur Mabren (benn auch Chrill mar jum Bifchof con= fetrirt, ober boch jum minbesten ernannt) erfolgte? Wie klaglich nimmt sich bagegen bas Argument aus: Die bl. Bruber hatten mit ihrer Ueberschungearbeit vollauf zu thun gehabt, eine Miffionethatigfeit fei außerhalb ihres naturlichen Ronnens ge-Das beißt wohl einen fleinlichen Magftab anlegen an ben apostolischen Gifer, an bas missionare Birten und auch an bas Ronnen folder beiliger, fetularer Ericeinungen, beffen gar nicht zu gebenten, bag Mannern, bie von Sott zu feinen Bertzeugen ausertoren finb, wohl auch mehr ale "natürliches Ronnen"



verliehen sehn mag. Es ist eine nabezu tinbische Auffassung bie beiben Manner, die in heiligem Gifer unter den Mühen und Fährnissen damaliger Zeit den weiten Beg von Byzanz nach Mähren gewandelt waren, durch 4 Jahre in eine Studirstube einzeschossen sich zu benten, inmitten eines des Heils bedürftigen Boltes lediglich mit der Pebersetung der heiligen Schriften besschäftigt.

Es ist vollends historisch unrichtig, daß sie, oder besser gesagt, daß der hl. Chrill erst in Pannonien und erst zu dieser Zeit die glagolitische Schrift erfunden habe. Alle oben genannten Quellen stimmen darin überein, daß die Ersindung der altsslavischen Schrift, ja daß einzelne llebersetungen schon vor dem Antritt der Reise der beiden Apostel stattgefunden haben. Sehen der oft genannte Gelehrte, Safarit, hat dieß aussührlich nachsgewiesen und unter Berufung auf das Zeugniß des Mönches Chrabr, welcher ein Zeitgenosse der Jünger des hl. Method war, hiestr das Jahr 855 angegeben. Es spricht auch alle Wahrsichen Sprache zusagenden Schrift mit dazu beigetragen habe, daß Rastissav sich nach Byzanz um der Sprache kundige christliche Lehrer wandte.

Wir haben nach allebem wohl volles Recht, an ber reichen apostolischen Thätigkeit ber beiben heiligen Brüber in Mähren während ihres Berweilens in ben Jahren 863 bis 867 und somit auch an jener bes hl. Chrill als an einem historischen Faktum
sestzuhalten. Gerade ber hl. Chrill wird in allen Berichten,
welche sich über diese Thätigkeit erhalten haben, immer an erster
Stelle genannt. In der vita S. Methodii heißt es, "er (der
hl. Method) sei dem Philosophen (so wurde der hl. Chrill in
den ältesten Documenten genannt) gehorsam gewesen, habe ihm
gedient, mit ihm gelehrt". Auch in Rom tritt Chrill an die
erste Stelle; er erstattet Bericht; er hält die Apologie ihrer
gemeinsamen Wirtsamkeit; auf Grundlage dieser wird die Bewilligung ertheilt zum Sebrauche der slavischen Sprache "in illis
partidus, quas b. Cyrillus Deo sequisierat" (mähr. Legende);
Chrill wird zuerst zum Bischof für Mähren bestimmt.

In biefen Thatsachen liegt bie erschöpfende Untwort auf bie in sonderbarer Beise aufgeworfene Frage, aus welchem

Grunde mobl Cprill zu ben Glavenapofteln gezählt murbe, mas ja nicht willfurlich, nicht von unberufener Stelle, fonbern burch bie bl. Rirche erfolgte. Und nachbem nun bas Feft ber bl. Cprill und Methob an Ginem Tage, bem Tobestage bes letteren, von ber Rirche gefeiert wird; nachbem gur Feier bes Dille nariums bes letteren bas Jubilaum anberaumt worben mar, fe wird boch ber Berr Berfaffer nicht bie Bumuthung aufftellen, ber Aufruf batte ben bl. Cprill von ber beabsichtigten Feier etma ausbrudlich ausnehmen follen. Das Unbenten beiber bl. Batrone ift in bem Gemuthe bes Bolles, ift in bem gemeinicaftlichen Cult in Gines zusammengefloffen, wie benn auch bie grundlegenden Atte ihrer Thatigteit Gins maren; fie find Beibe Batrone, nicht ber Glaven, nicht ber Deutschen in Bohmen, fonbern bes gangen Ronigreiches; und barum wird in bem Aufrufe ben beutschen Ratholiten in Bobmen gewiß tein Leib juge = fügt, noch eine unberechtigte Bumuthung an fie gestellt, wenn fie ju bantbarer Berehrung Beiber, alfo auch bes bl. Cprill, aufgeforbert werben.

Beben wir nun zu bem gweiten hauptpuntte über, ber Chriftianifirung Mahrens und Bohmens. Dag in Mahren bas Christenthum bereits vor Antunft ber beiben Apostel geprebigt worden mar, bag bie Fürsten bes Landes, zuerft Mojmir bann Raftislav, fich jum Chriftenthume befannten, ift hiftorifc feft= ftebend. Much besteht tein 3weifel barüber, bag baselbst Briefter ihres Amtes malteten. Darum ift es auch wohl nicht zu be= ameifeln, bag einzelne Rirchen errichtet worben fenn burften. Ebenso ift es aber auch außer Zweifel, bag bie tirchlichen Berbaltniffe bort zu jener Beit gar febr im Argen lagen, bag bas Chriftenthum nicht Burgel ju faffen vermochte. Auf einer 852 ju Maing abgehaltenen Spnobe wird barüber geklagt, bag "rudis adhuc christianitas gentis marahensium". Der Biscof von Baffau, von welchem bie Befehrung Mojmir's ausgegangen mar, batte wohl, wie auch aus ben Fulba'fchen Annalen bervorgebt, Briefter verschiedener Bungen babin geschickt, es maren aber eben teine flavischen. Rach bem Leben bes bl. Method in ber pannonischen Legenbe bat Raftislav in feiner Botichaft nach Bygang seine Bitte bamit begründet: "wohl find viele driftliche Lebrer gu une getommen, Staliener, Griechen und Deutsche, Unterschiedliches bei uns lehrend; aber wir Claven find ein einfaches Bolt, und haben Niemanden, ber uns bie Wahrheit lehrte und ben Sinn uns erklärte. Schicke uns barum einen folchen Mann, ber uns alle Wahrheit lehre".

Man kann sonach ben bamaligen Zustand vielleicht am zu: treffenbften bamit bezeichnen, bag mobl im Großen und Bangen bas Beibenthum abgelegt gemefen febn, bas Chriftenthum aber mo nicht Burgel gefaßt haben mochte. Darum bat benn auch Raftislav fich nach Byzanz gewendet, er hat, wie es in dem Leben bes bl. Cyrill beißt, in feiner Botichaft geklagt: "wir baben teinen Lebrer, welcher uns in unserer Sprache bie mabre briftliche Lehre erklärte, auf bag auch andere Lander biefes febenb uns nachfolgen. Darum ichide uns einen folden Bifchof mb Lehrer." Alfo nicht fcblechthin einen "Lehrer flavifcher Bunge", fondern einen Lehrer bes Chriftenthums, einen Lehrer der Bahrheit verlangte ber Fürft. Und biefes fein Berlangen wurde burch bie Senbung ber beiben bl. Bruber erfüllt in überhoanglich reichem Mage. Durch ihr vierjähriges apostolisches Birten wurde bas Chriftenthum bem Bolfe, bas Bolt bem Chriftenthume in Bahrheit jugeführt, fo bag, ale fie 867 nach Rom jogen, ber Bericht über ben Erfolg ihres Birtens in partibus quas b. Cyrillus Deo acquisierat ben bl. Bater mit hoher Freude erfüllte.

Als erfter Bischof und später Erzbischof von Mähren und Bannonien kehrte Method aus Rom zurück; das Kirchenregiment war bleibend geregelt, Mähren eine selbstständige Kirchenprovinz, in welcher der hl. Method, ungeachtet der vielsachen hindernisse, welche einerseits innere Wirren, andererseits das seindselige und gewaltthätige Auftreten des Episcopates der Salzdurger Kirchenprovinz ihm in den Weg legten, seine apostolische Thätigkeit die ju seinem Tode fortsetzte und Großes vollbrachte: sein Werk ist ein dauerndes gewesen, und wirkt nach die auf unsere Tage.

Daß Mähren's Christianistrung somit vorzugsweise ben beiste Slavenaposteln und insbesondere dem hl. Method zu versten ift, wird wohl nicht ernstlich bestritten werden. Dagegen b bieses Berdienst bezüglich Böhmens von dem Verfasser der bei ichtigung in Frage gestellt und bestritten; und zwar erstens ben hinweis darauf, daß bereits im Jahre 846 "14 boh:

mische herzoge" in Regensburg bie Taufe erhielten, baß somit Regensburg die "Metropole" Böhmens gewesen sei, und zweitens burch ben Ausspruch, die Taufe des böhmischen Fürsten Borivoj burch ben bl. Method sei ein "historisch abgethaner Irrthum".

Es ift Thatsache, bag in jenem Jahre 14 Bergoge (Lechen) aus Böhmen in Regensburg getauft murben; aber ebenfo ift es Thatfache, bag fich an biefes Ereignig nicht bie geringfte Runbe von einer Berbreitung, gefchweige benn von bauerhafter Begründung bes Chriften= thume in Bohmen tnupft, bağ teine Beweise einer in ber auf bas Greignig unmittelbar folgenben Beit eingetretenen Miffionethätigteit in Bohmen von Seite Regensburgs vorliegen. Es läßt fich weber bie Entsendung von Prieftern, noch bie Ordnung bes Rirchenregiments, noch die Erbauung von Rirchen in jener Beit nachweisen. bie alteste in Bohmen wird trabitionell bie unter Borivoj erbaute, bem hl. Clemens geweihte Rirche in Levy: Grabec angefeben, und findet biefe Trabition ibre Beftätigung in einer Urtunde bee Brager Domtapitele vom Jahre 1132, in welcher von Leph-Brabec gesagt wirb; "ubi christianitas incepta est".

Es handelt sich ja doch bei der Frage um den Zeitpunkt ber Christianistrung eines Landes nicht um einzelne Betehrungen, nicht um vorübergehende Erscheinungen, sondern darum, wann das Christenthum nachhaltig begründet, durch dauernde Einzrichtungen dem Boltsleben eingefügt wurde. Es unterliegt wohl teinem Zweisel, daß auch vor dem hl. Bonifacius Betehrungen zum Christenthum in Deutschland stattgefunden haben, missionäre Thätigkeit in dieses Land gedrungen war: dennoch wird, und mit vollem Rechte, der hl. Bonifacius als Apostel Deutschlands allersorten verehrt.

Nun ist aber die Taufe jener 14 Lechen teineswegs als grundlegend für die Christianisirung Böhmens zu betrachten. Man kennt nicht die Namen dieser Männer, weiß nichts von beren Bedeutung, und sie verschwinden auch sofort von der Spiegelsstäche der Geschichte. Böhmen aber war nach wie vor heidnisch geblieben. Dieß bestätigen die Borte des Annalisten von Kanten, mit welchen derselbe von dem unglücklichen Ausgange des Krieges gegen die Böhmen im Jahre 849 Keuntniß gibt. Er sagt:

, infirmante Ludevico rege hostis illius de Beloaria iter sripuit in Boemanos: sed multis ex eis ibidem interfectis, valde humiliati reversi sunt in patriam. Gentilitas vero consueto ab aquilone christianitatem nocuit, magis magisque convaluit. Döhmen war also gentilis.

Es ist aber auch volltommen erklärlich, daß und warum ju jener Zeit von dem Regensburger Stuhle aus teine Missionsplatigkeit, geschweige denn eine regelmäßige Diöcesan=Regierung
in Bohmen ausgeübt worden ist; eine solche konnte gar nicht
megelbt werden. Es war dieß eben die Zeit wiederholter, mit
mehselndem Glück geführter Kriege der Deutschen mit Böhmen
mb später auch mit Mähren. Je nachdem das Kriegszlück dem
men oder anderen Theile gunstig sich erwies, wurde seitens der
böhmen Tribut zugestanden und wieder verweigert. Erobert,
merworfen war das Land nicht. Eben darum konnte auch eine
kasiche Jurisdiktion von Seite des deutschen Bischos baselbst
micht zur Geltung gebracht werden.

Man muß, wenn man an die Frage über die Christianis frung Böhmens und auch Mährens mit der Objektivität des historiters herantreten will, die thatsächlichen politischen und kichlichen Gerhältnisse jener Zeiten so nehmen, wie sie wirklich warn; man muß die die Birren jener Zeit bewegenden großen Iden und deren Gegensat in's Auge fassen; man muß sich dwor bewahren, die Anschauungen unserer Tage, die Begriffe, welche gegenwärtige Zustände und geläufig machen, als Maßstab in die Geschehnisse jener Zeit anzulegen; vor Allem aber muß was sich hüten, die Gefühle, geistigen Kämpfe und Leidenschaften der Gegenwart auf das Urtheil über das, was zu jener Zeit walsütt oder doch angestrebt wurde, Einfluß nehmen zu lassen.

Roch im Jahre 1857 hat Dr. Höfler in seinem Bortrage iber die Aufsindung glagolitischer Fragmente den Ausspruch zehan: "Böhmen hat von zwei Seiten die Keime religiöser Bidung empfangen, vom Westen und vom Often; es ist durch fine Lage und Weltstellung berufen den Often mit dem Westen pa vermitteln; es zeigt in seiner ganzen Seschichte diesen Duasimus als seinen Kern." Seit dem Zeitpunkte, wo diese Worte selprocen wurden, hat nationale Animosttät sich nicht bloß auf das politische Feld beschränkt, sondern auch vielsach ihre Wellen

in ben Kreis ber Gelehrten, auf bas Gebiet wiffenschaftlicher Forschung geworfen; und heute mag vielleicht von ber einen Seite ber Einfluß bes Westens — weil er ein beutscher war — ungebührlich verkleinert, von ber andern jener bes Oftens — weil er ein slavischer war — gerabezu geläugnet werben.

Und boch handelte es sich bazumal um keinen nationalen Streit im modernen Sinn des Wortes: es war die Zeit des Austrags großer politischer und kirchlicher Kämpse. Die Träger der karolingischen Tradition, die beutschen, die franklichen Könige versolgten das Ziel, die Grenzen ihres, des abendländischen Reiches katerochen, mit der Gewalt der Waffen gegen den Often auszudehnen: dieß brachte sie in Kamps mit den noch heidnischen Slavenvölkern. Ihre territorialen Eroberungen wurden nun auch das Gebiet der Bekehrung zum Christenthum durch beutsche Bischöse: aber eben darum hielt auch das Werk der Christianissirung durch Deutsche gleichen Schritt mit den Ersolgen ihrer Heere.

Bu eben jener Zeit trat ber Beift ber Una bhangigteit, ber Emancipation vom romifchen Stuble unter bem frantifden Episcopate ju Tage, beffen Bestrebungen bie Ronige, von gleichem Beifte getragen, gunftig gestimmt maren und ihre Unterftutung angebeiben ließen; und maren es besonders bie übergreifenden Unfpruce ber Metropoliten, welchen Rom mit aller Entschieben= beit entgegenzutreten fich gebrangt fühlte. Darum mar bas Borbringen bes Machtfreifes ber beutschen Bierarchie ebensowohl ben Glaven eine Bebrobung ihrer Gelbftftanbigfeit und Freiheit. ale bem romifchen Ctuble eine Befahrbung feines Brimates. In biefem Umftanbe liegt bie Ertlarung, marum bie Mabren in ihrer Abmehr gegen bas Borgeben ber Bifcofe ber Salzburger Metropolie ftanbhaft behaupteten : "fie hatten ben Glauben vom ht. Petrus (b. b. von Rom) erhalten," und wollten auch babei verbleiben; warum Raftislav einen unmittelbar Rom unterftebenben Bifchof von bort begehrte; warum hinwieber Rom mit freudiger Bereitwilligfeit barauf einging, und unter Erneuerung bes von Rom unmittelbar abhängigen Sprmifden Bifcofftubles Method jum Bifchof von Bannonien und Mahren ernannte; warum bie Bapfte Sabrian II., Johann VIII. und Stephan VI. bie Gelbftftanbigfeit bes mabrifden Bisthums, beziehungsmeife Erzbisthums, ben heftig bagegen ankampfenden Bischöfen ber Metropolie gegenüber energisch vertheibigten, wie dieß hochbebeutsame papstliche Schreiben, insbesondere jene des Papstes Johann VIII., von benen mehrere im British Museum verwahrt werden und von Ewald veröffentlicht wurden, schlagend erweisen; warum endlich eben dieser Papst auch dem König Ludwig erskiren ließ: quod Pannonica dioecesis apostolicae sedi sit mbjecta.

Wenn wir nun feben, bag ber Salzburger Erzbifchof gerabe m biefer Frage ber Delimitation seiner Diocese einen entgegen= gefesten Standpuntt einzunchmen, bafur mit feinen Suffraganen cmaufteben, jur Durchfetung feines Rechtes felbft ju eigen= wachtigen Schritten, ja fogar ju gewaltthatiger Ergreifung bes IL Method zu ichreiten feinen Unftand nahm, fo brangt fic und wohl auch bie Anschauung auf, bag zu jener Zeit von iner festen Abgrengung ber Diocesen, wenigstens über bie Grengen bes meltlichen Berrichaftsgebietes ber Deutschen binaus, nicht eiprochen werben tann. Es mare bem Regensburger Bifchofe - ibn gu einem Detropoliten gu erheben mar bem Berfaffer ber Berichtigung vorbehalten - ficherlich unmöglich gewesen, bie Grengen ber ibm in Bobmen zugemutheten Diocefe bargulegen. lleber bie Grengen bes weltlichen Berrichaftsbereiches tonnte bie Diocefe ale folde nicht reichen. Bobl muffen wir annehmen, baß bort mo bie Diocese an frembe Lanber, an heibnische Bolter grenate bem Bifchofe fur gemiffe Landftriche, gemiffe Bolter= foaften bie Diffionethatigfeit jugewiefen fenn mochte: bamit waren biefe aber nicht im eigentlichen Sinne in die Diocese ein= Befteht boch auch beute ein wesentlicher Unterschied mifden ber Conftituirung ber Diocefen in unferen Lanbern und ber Buweisung bes Arbeitsfelbes an apostolische Bicariate in beibnifchen Regionen.

Das Sesagte auf Böhmen anwendend erkennen wir, daß dem Regensburger Bischofe aus Anlaß der Tause jener 14 Lechen etwa ein Missionsberuf für Böhmen geworden sehn mag, aber von einer Unterwerfung Böhmens unter diese Diöcese war nicht die Rede, konnte es nicht sehn: diese Unterwerfung ersolgte erst 895. In diesem Jahre zogen Borivoj's Söhne, Sphispned und Bratislav, nach Regensburg zu Kaiser Arnulph, und es

vollzog sich hienit zugleich, wie Frind in seiner Geschichte ber Bischöfe und Erzbischöse von Prag nachweist, in kirchlicher Beziehung die förmliche Unterwerfung Böhmens unter die Juristition bes Bischofs von Regensburg. Daß die Dinge so verslaufen sind, erweist auch Tomek in seiner Apologie ber altesten Geschichte Böhmens.

Bwifden biefen zwei Daten aber, zwifden 846 und 895 liegt junachft bie Epoche ber Rriege ber Bohmen und Dahren mit ben Deutschen, bann ber Anschluß Bobmens an Dabren, an bas Reich Svatoplut's, bie Taufe Boris voj's burd Methob. Mit biefem Afte gelangt bas Chriftenthum in Bohmen gur herrichaft und in bemfelben grundet ber Antheil an Bohmens Betehrung, welcher bem Often, bem bl. Dethob jufallt. Db biefer felbft nach Bobmen gelangt ift, wie bie Trabition lautet, lagt fich biftorifc nicht erweisen. Es ift aber jebenfalle eine Frage, welche nicht fo fpottifc abgethan ju werben verbient, wie bieg in ber "Berichtigung" geschieht. Es wird in letterer, und zwar ale Beweis willfürlicher Behandlung ber Sache, angeführt, Balacty meine: Methob werbe bie turge und gefahrlofe Reife von Mahren nach Bohmen nicht gefcheut haben, um Borivoj in Bohmen - "wohl im golbenen Brag" - gu taufen; "in Moravien barf es nicht gewesen febn, weil es ber Bater ber Nation nicht erlaubt." Der Mann, ben er mit biefem zwifchen Anführungezeichen geftellten Titel lacherlich zu machen vermeint, ben Boffer, obwohl politifder und nationaler Gegner, in bem ermahnten Bortrage ale ben "größten Renner bohmifder Befdichte" auertennt, und gegen beffen gewiffenhafte Babrbeiteliebe Niemand einen Zweifel ju erheben gewagt hat, ber Mann wurde ficherlich einen folden Borgang in ber Citation frember Mussprüche, wie er bier liegt, mit feiner Bahrheiteliebe nicht vereinbar gefunden haben.

Balady läßt nämlich die Frage, wo die Taufe Borivoj's vollzogen wurde, ob in Mähren oder in Böhmen, ausbrücklich unentschieden. Die Worte aber: Method wurde "die turze und gefahrlose Fahrt nach Böhmen nicht gescheut haben", sagt Baslach nicht in Beziehung auf die Tause Borivoj's, sondern im hindlick auf die Frage, ob Method überhaupt nach Böhmen gestommen sei, "um hier, wo nicht die hl. Ludmilla zu taufen, doch

bes so glüdlich begonnene Wert ber Heibenbekehrung mit Wort und That zu fördern." "Der sollte etwa, fährt Balach son, der apostolische Mann, der den größten Theil seines Lebens in Reisen zur Verbreitung des Christenthums zubrachte, nur die kurze gesahrlose Fahrt aus Mähren nach Böhmen gescheut haben, um sich des Gedeihens der von ihm selbst gepflanzten ersten Reime des Heils bei einem zahlreichen Volkezu versichern?"

Und in biefer einfachen, objektiven, murbigen Ermagung legt auch wirklich ein gewichtiger innerer Grund, um bei Abgang bocumentirter Rachweise boch auf die Ausbehnung ber apoftolifchen Thatigfeit Methob's auf Bohmen ju foliegen. Rethod war Erzbifchof und Metropolit von Mahren; er hat Berivoj getauft; mit Borivoj's Annahme bes Chriftenthums gelangte biefes gur Anerkennung in Bohmen; Bohmen aber bat ich bamale ber herrschaft bes Mahrerfürften Svatoplut unterporbnet: Methob mar alfo befugt und berufen auch Bohmen als zu feiner Diocefe geborig zu betrachten. Dag biefer apoftos tiche Mann bann auch wirtlich fein Wert auf Bohmen ausgebehnt bat, wird als Trabition ber mabrischen Kirche bewahrt. Der Umftanb bag, wie oben erwähnt, bie erfte Rirche in Bohmen p Levy = Drabec bem bl. Clemens geweiht worben ift, und fo ma fpater andere Rirchen im öftlichen Theile Bohmens bis lettlich jum Byfehrab, weist ebenfalls auf bas Borbringen bes Chriften= hums vom Often. Denn bie Confecration von Rirchen gur Ehne bes bl. Clemens von Rom ift ein hinweis auf bie beiben IL Glaven = Apostel, welche bie Reliquien biefes Beiligen aus bem Cherfonnes auf ihrer Pilgerung burch Bulgarien und Banwenien nach Mabren, und von ba im Jahre 867 nach Rom Berbrachten, fo bag beren Itinerarium gemiffermagen burch bie Clemene-Rirchen begeichnet wirb.

Ber noch weitere Belehrung municht über bie verschiebenen Romente, welche bie Ausbreitung bes Christenthums aus Mähren nach Bohmen und bie Ausbehnung ber apostolischen Thätigkeit Rethod's auf letteres erhärten, moge sich in Jirecet's gediegener Abhandlung über biese Frage unterrichten. In bem Rahmen wenwärtiger Entgegnung mussen wir und auf bas Gesagte

beschränken, welches ohne Zweisel genügt um ben oben citirten Ausspruch Höfler's — in so ferne er sich auf bie Christianistrung Böhmens vom Often aus bezieht — zu bestätigen.

Das fo begonnene Wert aber bedurfte weiteren Ausbaues. Durch bie Taufe bee Fürften und feines Gefolges und Alles mas barauf folgte, mar mobl ber enticheibenbe Schritt gefdeben. bie Chriftianifirung mobl erfolgt, aber nicht vollendet. Und biefe Aufgabe fiel ber Regensburger Diocefe gu. Babrend bas arofe mabrifche Reich feinem Berfalle zueilte, über beffen Bebiete balb bie Schreden ber Magparen : Ginfalle bereinbrachen, mit bem Untergange ber Dynastie bes Lanbes Unabhangigkeit verloren ging, und blutige Rampfe Die friedliche Saat driftlicher Cultur au gertreten brobten, wurde bie Berbindung Bohmens mit Dabren gelöst sowohl in politischer ale in firchlicher Begiebung. junge driftliche Reich bedurfte ber Ordnung feiner tirchlichen Berhaltniffe, und biefe erfolgte burch jenen Anschluß an Regent: burg, von welchem oben Ermabnung geschah. Bon ba an bis ju bem Beitpuntte, mo burch bie hochbergige Entschliegung bee bl. Bolfgang,1) Bifchofe von Regensburg, bie Errichtung eines felbftanbigen Biethums in Prag ermöglicht murbe, ift ben Bifcoffen von Regensburg bie Berbreitung und Befestigung bes Chriftenthums in Bobmen jugefallen: es hat ber Beften ben Samen jur vollen Reife gebracht, beffen Aussaat vom Often ausgegangen mar.

<sup>1)</sup> Der Berfasser ber Berichtigung findet sich beranlaft, Die Bemertung einzuflechten, ber bl. Bolfgang fei auf einmal aus ber Reihe ber böhmischen Batrone verschwunden, und er scheint diefer Bemertung besonderes Gewicht beignlegen, ba er fie mit burdichoffenen Lettern zum Musbrud bringt. Diefe Ungabe ift gang Der bl. Wolfgang ift nie Landesbatron bon unbegründet. Böhmen im liturgifden Sinne gewesen. Beweis beffen find die offiziellen Miffales der Brager Erzdibleje aus den verschiedenften Epochen. In feinem berfelben wird ber bl. Bolfgang bei Aufgahlung der Landespatrone ermähnt; in dem alten offiziellen Rurnberger Diffale von 1508 fteht berfelbe nichteinmal im Ralender für Ende Ottober verzeichnet. In bem Diffale von 1690 fteht bei bem Fefte bes bl. Wolfgang am 31. Ottober: Episcopus Confessor duplex; als Messe ift ihm "sacerdotes tui" angewiesen; unter seinem Ramen fteht: duplex per totam

Der Berfasser ber Berichtigung halt inbessen Jenen, welche Method eine besondere Wirksamteit in Betreff Böhmens beismesen, das "große Dilemma" entgegen, daß "wenn man den Erzbischof von Mähren und Pannonien zu den Bekehrern von Böhmen rechnet, der slavische Ritus der avite sei und nicht der lateinische", und er fügt bei: welche Folgerungen ergäben sch daraus? Es ist dieß im Munde eines Historiters eine bestenkliche Aeußerung. Wenn es sich um die Forschung nach der bistorischen Wahrheit handelt, so sind doch nicht die Folgerunsen, die sich aus dem Faktum ergäben, maßgebend: entscheden ift der Erweis des Faktums. Ist dieser erbracht, muffen die Kolgerungen eben mitgenommen trerden, und es geht nicht an, dwa umliedsamer Folgerungen wegen an dem erwiesenen Faktum krum zu modeln.

Uebrigens ist das Dilemma gar nicht so concludent. Der Gebrauch der slavischen Sprache als Kirchensprache beim Gottesswienke wurde den heiligen Brüdern, wurde dem hl. Method vom Bapke ge stattet, nicht befohlen; es wurde ihm nach einem der werliegenden Texte speciell bedeutet: wenn von dem Fürsten die Abhaltung des Gottesdienstes in lateinischer Sprache gewünscht werde, möge dem willsahrt werden. Nun ist es bekannt, daß Evatopluk dem Gebrauch der slavischen Kirchensprache nicht hold war, wie er denn überhaupt im Gegensahe zu seinem Borgänger dem hl. Method vielsache Hindernisse in den Weg legte, und die Kabalen des ungetreuen Bischoss Wiching gegen Method, ja auch jene Geslzburger Bischöfe wiching Gegen Method, ja auch jene Geslzburger Bischöfe in mehr als Einem Falle unterstützte.

Germaniam. Bon "Landespatron" findet sich nicht die geringste Erwähnung. "Landespatron" ist ein liturgischer Rang und nur siturgische Bücher sind dießsalls beweiskräftig. In diesem Sinne war der hl. Bolfgang niemals Landespatron, konnte also als solcher niemals verdrängt werden, nicht verschwinden. In Gebetbichern, Bolkschriften und bergleichen wurde und wird derselbe auch noch in neuester Zeit hie und da als Landespatron angeführt; da und bort mag seine Berehrung als solcher in lokaler Uedung begründet sehn: darin ist keine Aenderung einzetzeten — also auch in diesem Sinne ist er nicht verdrängt, nicht verschwunden.

Es ist barum wohl anzunehmen, baß auch in Mahren ber Gottesbienst nicht ausnahmslos in slavischer Sprache abgehalten wurde; jedenfalls muß dieß rudsichtlich ber nicht ausschließlich von Claven bewohnten pannonischen Diöcese vorausgeseht wersben. Es ist barum naheliegend, daß in Böhmen, wenn es ber Wunsch Borivoj's gewesen, die lateinische Sprache beim Gottesbienste auch von Method und seinen Jüngern angewendet wersben mochte.

Aber felbft wenn bieg nicht ber Fall gewesen mare, worin foll bas Bebentliche ber Folgerung liegen? Der Gebrauch ber flavifden Rirchenfprache mar burch ben bl. Stubl approbirt, alfo firchlich corrett; auch burfte es nicht gutreffend febn, von einem flavifchen Ritus im Ginne einer von jener ber allgemeinen Rirche abweichenben Liturgie ju fprechen. Rach ber begrundeten Meinung Bieler mar es ber lateinische Ritus nach bem Gebrauche ber romifchen Rirche unter Anwendung bee flavifden Ibiome, wenn auch mahricheinlich bie erfte Ueberfetung ber Bibel und ber liturgifden Bucher aus bem griechifden Tert erfolgte. Jebenfalls mar es ein tatholifder Ritus, welchem auch nicht im entfernteften ichismatifder Charafter beigelegt werben Belde find alfo bie bebeutsamen Folgerungen? hiftorifde Treue tann bas Fattum nicht unterbruden, bag in Böhmen auch nach Methob's Zeiten wiederholt Untlange flavifchen Gottesbienftes fich ergeben haben, wieberholt Unläufe bagu unternommen murben. In bie Gegenwart aber ragt biefes Fattum in feiner Beife berein. Durch ben Unfolug an Regensburg im Jahre 895 trat Bohmen in ben Rreis lateinifchen Rir= denwesens ein; Sahrhunderte find seit bem Berfdwinden ber letten Spuren flavifchen Gottesbienftes über bas Land binmeggezogen, haben bem Beifte ber Bolter feine Bahnen gemiefen; bie alt:flavifche Rirchenfprache truge in unferen Tagen felbft ben Charafter einer fremben , bem Bolte taum verftanblichen Sprache; ihre Biebererwedung braucht teine Beforgniffe einguflogen. Bor Allem aber ift entscheibenb und abschließenb, bag Roma locuta est - causa finita.

Und nun zu bem letten Einwand: Method habe ben Borivoj nicht getauft; es fei bieß ein historisch abgethaner Jrrthum. Dit bieser tategorischen Behauptung tritt ber Berfasser ber Berichtigung in Gegensatz zu ben gewiegtesten Geschichtsschreibern und Forschern, welche seit nahezu einem Jahrhundert mit diesem Gegenstande sich beschäftigten. Selbst Dobrowsky, der doch als Heperkritiker bekannt ist, schließt seine kritischen Erwäzungen mit den Worten ab: "was läßt sich wohl Erhebliches gegen den einsachen Satz (des Cosmas): "Borivoj ist von dem Bischose Rethod in Mähren unter Svatopluk getaust worden", einwenden?" Palacky, Tomek, Safarik, Jirecek, Ginzel, Frind—Alle behandeln dieses Faktum als historisch sessengen wergebracht; es lebt das Faktum auch fort in der Tradition der Wischmischen, insonderheit der Prager Metropolitan=Rirche, weße salb es auch als solches von Frind in seiner Geschichte der Bis schle und Erzbischöfe von Prag verzeichnet wird.

Welche find nun, fragen wir wohl mit Recht, die burchs schlagenden Beweise, auf welche gestütt ber Verfasser ber Besichtigung basjenige für historisch abgethan erklärt, was alle bie angeführten Autoritäten übereinstimmend als historisch festskehen betrachten?

Beweise suchen wir vergebens; nur zwei tritische Bebenten werden geltend gemacht: erstens Cosmas von Prag, in bessen Chronit die Tause Borivoj's berichtet wird, sei von Palach als einer der unzuverlässigsten Chronisten dargestellt worden; weitens die von Cosmas angegebene Jahreszahl sei falsch; erzo musse auch das Faltum nicht richtig sehn.

Bas nun das Erste betrifft, so begegnen wir hier wieder — zum britten Male im Rahmen dieser "Berichtigung" — imem in hohem Grade ungenauen Citate. Palach hat in seiner Bürdigung ber alten böhmischen Geschichtschreiber mit voller Unbesangenheit die Mängel der Chronit des Cosmas besprochen, namentlich die Anachronismen in derselben gerügt und beleuchtet; in hat aber zugleich des Cosmas Wahrheitsliede Gerechtigkeit widersahren lassen. Er hat hervorzehoben, daß selbst seine aus patriotischem Eiser hervorzehende Einseitigkeit ihn nie zur Unserchtigkeit verleite; er hat namentlich rühmend den richtigen Latt geltend gemacht, welchen Cosmas, sowie seine Wahrheitseliebe, gerade dadurch beweist, daß er selbst seine Leser auf den Unterschied ausmerksam macht, welcher in Bezug auf Zuverlässige

teit zwischen seiner Darstellung ber älteren Zeit, von welcher er nach Thunlichkeit, nach Hörensagen (pro nosse et posse ne omnino tradatur oblivioni) erzähle, und jener ber folgenden obwalte, über welche er aus eigenem Wissen berichte. In seiner Geschichte Böhmens (in ber im Jahre 1848 mit böhmischem Terte erschiencnen Ausgabe) nennt Palach ben Cosmas einen hervorragenden, auch für die spätesten Geschlechter bedeutsamen Mann, scharsen und gesunden Verstandes. In beiden Urtheilen kömmt er durchaus nicht zu dem Schlusse, benselben zu den "unzuverlässigigten Chronisten" zu zählen, sondern nur dazu, die Nothwendigkeit der Anwendung gesunder Kritik, namentlich in Bezug auf seine Zeitangaben und ganz besonders bei Benützung des ersten, die älteste, mythische Geschichte umfassenden Theiles zu betonen.

Basach selbst hat nun gewiß nicht unterlassen, bort wo er ben Bericht bes Cosmas benützte, eben biese Kritik, die er für nöthig erachtete, anzuwenden. Wenn er nun das Faktum der Taufe Borivoj's durch Method in sein Geschichtswerk als historisches Geschehniß aus Cosmas aufgenommen hat, so liegt eben darin wohl eine Bekräftigung, nicht aber eine Erschütterung der Glaubwürdigkeit dieser Angabe.

In Uebereinstimmung mit Balady's Anschauung fallt Lomet, ber genaue Renner und gewissenhafte Bearbeiter ber bohmischen Geschichte, bas Urtheil, "daß so hoch ober so gering man bes Cosmas historiographisches Talent anschlagen mag, aus seinem Berke so viel hervorgehe, baß er sich ber Pflicht eines Geschichtssschreibers, nur Bahres zu schreiben, bewußt war." So viel über bas persönliche Kriterium ber Glaubwürdigkeit.

Reiterien für die Richtigkeit des angesochtenen Berichtes. Cosmas war Dom-Dechant in Brag. Er war im Jahre 1045 geboren, Es waren also weniger als zweihundert Jahre seit dem Ereigenisse, das er berichtet, verstoffen. Ift es benkbar, daß zu jener Zeit inmitten der Geistlichkeit an der Kathedralkirche von Prag über das für die Christianisirung des Landes entscheidende Faltum der Bekehrung des Landessfürsten ein Zweisel, ein Irrthum obwalten konnte? Ist es nicht vielmehr ausliegend, daß die Tradition davon dazumal eben an der Pragerkirche noch in voller

kbenstraft fteben mußte? Ift es nicht tlar, baß, wenn Cosmas in biefem Faktum von fekularer Bebeutung geirrt hatte, von allen Seiten ber Sturm bes Widerspruchs fich erhoben hatte? Es ift gerabezu unmöglich bieß anzunehmen, barum gerabezu mzulaffig an ber historischen Bahrheit bes Faktums zu zweifeln.

Aber es kommt noch ein Weiteres hinzu: Cosmas berichtet mit kurzen Worten über die Thatsache ber Taufe, fügt aber hinzu: eine nähere Beschreibung unterlasse er, quia jam ab aliis seripta logimus. Er hatte also geschriebene Quellen vor sich; und er beruft sich auch auf dieselben, nennt beren drei. Auf uns sind sie wohl nicht gekommen, aber Dalimil, der Verfasser der Reimchronik, welcher im Ansang des 14. Jahrhunderts schieb, hat noch zwei derselben vor sich gehabt: auch er hat die Tause Borivoj's durch Method als nicht angezweiseltes Faktum angesehen und in seiner Chronik berichtet.

Endlich ist folgendes zu bebenten. Cosmas war ein entschiedener Anhänger des lateinischen Gottesdienstes; ebenso der kandesfürst und die Geistlichkeit. Unter solchen Umständen ist es geradezu undenkbar, daß Cosmas einen Bericht erfunden, oder auch nur eine nicht beglaubigte Nachricht aufgenommen hätte, deren Inhalt unzweiselhaft gerade auf die Christianistrung von Rähren aus, von dem Sitze des slavischen Gottesdienstes himies. Es ist somit ebensowohl eine absichtliche Fälschung als ein unfreiwilliger Irrthum ausgeschlossen, und wir gewinnen die Ueberzeugung, daß wir in Cosmas' Worten die Ueberlieserung der Brager Geistlichkeit, die Tradition der böhmischen Kirche vor uns haben.

Bleibt also noch ber Irrthum in ber Jahreszahl. Schon w Vorstehenbem wurde hervorgehoben, daß gerade in der Chrosnologie die schwache Seite, das "Unzuverlässige" des Cosmas zu suchen sei. Er selbst bekennt, über ältere Ereignisse keinen sichen Anhaltspunkt für die Jahreszahlen zu haben. Mehr als Ein Irrthum ist ihm in dieser Beziehung nachgewiesen worden. Um nur Eines zu gedenken, gibt Cosmas das Jahr der Gründung des Prager Bisthums falsch an; er sett es in das Jahr 967 unfatt 973. Will der Verfasser der Berichtigung darum etwa bas Faktum der Gründung bestreiten? Es ist notorisch und jedem Geschichtssorscher geläusig, daß bei Benühung von alten

Chronisten nichts weniger Anspruch auf unbedingte Berläglichkeit macht als die Chronologie; auch in den bewährtesten Chronisen sinden sich unrichtige Jahreszahlen. Ift es darum ein richtiger, ein zulässiger Borgang der Kritik, das Faktum, welches der Chronist berichtet, und für dessen Wahrheit innere und äußere Merkmale übereinstimmend sprechen, deswegen zu verwersen, weil ein Irrthum in der Jahreszahl constatirt ist? Rein wahrlich! auf diese Weise gelangt man nicht zu der Berechtigung, ein als historisches Faktum geltendes weltgeschichtliches Ereignis zum "historisch abgethanen Irrthum" zu stempeln, und die ganze magere Deduktion gibt auch nicht den geringsten Anhaltspunkt, um die Tause Borivoj's durch Method, und damit das Berzbienst des Slaven-Apostels um die Christianistrung Böhmens zu bestreiten.

Das Comité für bie Belehrab = Feier war nach Allebem in vollem Dage berechtigt, bie Ratholiten beiber Boltsftamme in Böhmen aufzuforbern, fich biefer Feier anzuschließen, und in bantbarer Berehrung ber Berbienfte ber beiben bl. Glaven-Apoftel Das Gleiche mar im Jahre 1869 gur Feier bes ju gebenten. Millenariums bes bl. Chrill geschehen. Und wer bamals an einer jener feierlichen Ballfahrteprocessionen Theil zu nehmen bas Glud hatte, ber tonnte gewiß bem tiefen Ginbrud fich nicht entziehen einer nach Taufenben und Taufenben gablenben, im Blauben vereinigten, biefen gemeinfam betennenben, in anbachtiger Theilnahme am Gottesbienfte, in gleicher Singabe an bie Berehrung ber bl. Lanbespatrone verbundenen Menge. biefer Menge maren Bobmen und Mabren, maren Glaven und Deutsche vereint. In bobmischer und in beutscher Sprace wurde bas Bort Gottes, murbe bas Lob ber Beiligen verfundet - bas mar ber ber Berichiebenbeit ber Stamme gezollte Eribut: im Gottesbienfte, beim bl. Defopfer, ba waren fie Alle vereint - bas war bie Beibe bes Alle umschlingenben Banbes firche licher Ginheit.

Und mahrlich, wenn es ein Gebiet gibt, auf welchem bie Berschiebenheit ber Abstammung und Sprache vor höherer Einheit zurudtritt, und von welchem bie nationalen Streitigkeiten fern zu halten Aufgabe aller berjenigen sepn sollte, welchen bas Bohl

mb bas Beil beiber Boller aufrichtig am Herzen liegt, fo ift es bas Gebiet bes Cultus, bas religiofe Gebiet.

Es ift die Beit nicht fo fern, wo eine folche Auffaffung ned Gemeingut beiber Bolter mar. Roch find nicht 30 Jahre terfloffen, bag ein Dann wie Gingel, über beffen beutsche Rationalität und beutsche Gefinnung wohl Nicmand im Zweifel ift, bie Borte geschrieben bat: "Benn bie driftlichen Glaven= viller Defterreichs die bl. Brüber vorzugsweise als ihre Apostel verebren, fo bliden auch bie nicht-flavifden Boller bes driftlichen Abendlandes, und besonders jene Ochterreichs, mit nicht geringerer Berehrung auf fie als bie Reprafentanten bes über ben byzantis nifden Biberpart gegen Rom erhabenen griechischen Beiftes, in benen bie Ginheit ber morgenlanbifden und abenblanbifden Rirde in Glauben und Liebe fich im neunten Jahrhunderte lebendig barkelte. Und barum find und bleiben bie bl. Cprill und Methob be bellleuchtende Doppelgeftirn am firchlichen himmel, ju welchem Alle emporichauen, benen ber icone Schante einer Bereinigung kr getrennten Rirchen Bergensfache ift."

Auf daß die Zeit wiederkehre, wo die beiden Böhmen bewohnenden Bölker in geistiger Einigkeit verbunden, in den gemeinsamen höchsten Belangen brüderlich zu einander stehen, auf
die der Friede unter denselben wieder heimisch werde, muß vor
Allem das große Sut des Glaubens gewahrt werden: im Glauben
grindet die Liebe und die Liebe bringt den Frieden. Darauf
soll das Streben, darauf sollen die Gebete aller treuen katholischen
Sohne des Landes gerichtet sehn. Und darum war es eine gute
Hat, welche Dank nicht aber Verunglimpfung verdiente, daß das
Comits in seinem Aufruse Alle, Slaven und Deutsche, aufforderte,
am Grabe des hl. Method Gott anzusschen, "daß das Band der
hristischen Liebe immer sester und inniger alle Bewohner des
heuren Baterlandes umschlinge."

### Beitläufe.

Die enropäifche Confusion an der europäifchen Bandorabuchfe.

Am 12. Januar 1886.

Einige Wochen nach ber Begegnung ber brei Kaiser zu Stierniewicze hat die "Neue Preußische Zeitung" in Berlin geschrieben: "Nirgends hat der beruhigende Einstuß der Dreis Kaiser-Zusammenkunft sich in so sichtbarer Weise geltend gesmacht wie in dem sudöstlichen Winkel des Welttheils, der sonst für die europäische Pandorabüchse galt, und diesen Nasmen in gewissem Sinne noch gegenwärtig verdient. Bon dem, was zwischen Donau und Balkan passirt, wird kaum mehr Alt genommen." 1)

Ja wohl; die Mächte schlummerten seitbem im Schatten ber vereinigten Bajonette; inzwischen hat der bose Feind Unstraut gesäet unter die von russischen Agenten so sorgsam bestellte Saat, und als das Unkraut rasch aufschoß, da ist ein Anderer und der Unrechte gekommen, um den russischen Waizen sammt der anderen Crescenz einzuerndten. Das ist die Geschichte der September-Revolution in den beiden Bulzgarien. Man kann Rußland mit dieser Behauptung nichtzeinmal beleidigen. Denn es hielt sich unverholen sur berechztigt, dort am Balkan zu schalken wie im eigenen Hause und seine Plane vorzubereiten, ohne nach Jemand zu fragen.

<sup>1) &</sup>quot;Rreuggeitung" vom 5. Rov. 1884.

Dem Tage von Stierniewicze gingen bekanntlich lange Berbandlungen awischen ben auswärtigen Ministern Deftermichs und Ruglands voraus, und es ist behauptet worden, wie babei bie bulgarische Union eine Hauptrolle gespielt lebe. Wenn Rufland fich von ber Agitation in Gerbien und Montenegro gurudziehen wolle, fo werbe Ocfterreich bie Union gewähren laffen: bas fei bie 3bee ber Berftanbigung "Wie man in biplomatischen Rreisen versichert, handelt es fich vorläufig nicht um die Frage, wie fich Defter= mich und Rugland gegenseitig verhalten werben, wenn bie Stunde ber Turkei geschlagen hat; man will es zunächst mit einer Berftanbigung über bie wirklichen attnellen Fragen urfuchen. Als folche ift junachst zu bezeichnen: bas Berkilmig von Oftrumelien und Bulgarien, und man glaubt, baß Defterreich einer eventuellen Bereinigung, biefer biben Lanber zu einem einheitlichen Bulgarien teinen Wiberbruch entgegenseten murbe." 1)

Die Berständigung zwischen beiben Staaten, eine Art diplomatischen Wassenstillstands auf der Balkan = Haldinsel, dam zu Stande, weil man in St. Petersburg die Wiederhersstellung der alten Freundschaft mit Preußen anstrebte, und weil diese nicht anders zu haben war als durch eine gleichswiige Annäherung an Desterreich. "Preußen und Nußland", so äußerte sich das Petersburger Hossournal um jene Zeit, seinen immer Freunde gewesen; die Beziehungen beider Staatun seinen traditionelle, und das deutsche Neich, an dessen Spize das protestantische Preußen stehe, widerspreche den Ueberlieferungen nicht, welche ihm und Nußland seine Sendung anweisen." <sup>2</sup>) Daß dieß im Gegentheil bei dem katho-

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 28. Januar 1883.

<sup>2)</sup> Biener "Reue Freie Presse" vom 24. Nov. 1883. — Wir legen bezüglich der Türkei Gewicht auf dieses Organ, weil es über die orientalischen Dinge und die einschlägige Politik sich regelmäßig als wohl informirt erweist. Neuerlich scheint indeß das Blatt selber seinen Glauben an die Türkei zu verlieren.

lischen Oesterreich ber Fall sei, ließ bas Organ zwischen ben Zeilen lesen; aber bas Wiener Kabinet mußte nun einmal mit in ben Kauf genommen werben. Die Bestegelung ber breiseitigen Berständigung erfolgte in Stierniewicze; und man muß zugestehen, baß Rußland, bas officielle nämlich, Wort geshalten hat, wie die beiden anderen Mächte ihrerseits, bezügslich der Länder am Baltan.

Aber ber Czaren = hof ift nicht bie einzige Macht in Rufland. Rurg vor ben angeführten Meugerungen bes Betersburger Organs hatte ber öfterreichische Minifter vor ber ungarischen Delegation ungenirt auf biefe Thatsache hingewiesen. Er unterschied brei politische Faktoren in Rugland : ben Czaren, bie Regierung und bie Preffe, beziehungsweise Die Barteien im ruffifchen Bolte. Die Beziehungen ber beiben Raifer, fagte er, feien die herzlichsten; bas Berhaltnig beiber Regierungen zu einander fei ein - "normales," bie rufftiche Breffe aber fei bie Quelle ber Bennruhigungen. Der Minifter gab zu, bag man in Rugland auf militarifchem Gebiete febr thatig fei, aber einen ruffifchen Ungriffetrieg erklarte er für unwahrscheinlich : erstens wegen ber inneren Berhaltniffe im Carenreiche, und zweitens weil ce befannt fei, bag Defter= reich=Ungarn einem folden Ungriff gegenüber "nicht allein" fteben wurde. Go fci alfo zu hoffen, bag auch bas ruffifche Bolt fich in die vom Czaren wiederholt betonte friedliche Bolitit bineinfinden werbe. 1)

Hienach waren die Aussichten im Oktober 1883 noch sehr zweiselhafter Natur. Als aber der Czar zu Stierniewicze sein Wort gegeben hatte, hat er es auch gehalten — für seine Berson. Nichtsbestoweniger konnten die Londoner "Times" zwei Wochen vor der Explosion zu Philippopel erklären: "Die Kaiser-Zusammenkunft zu Stierniewicze that Nußlands unterzirdischem Kriege keine Minute Ginhalt, und wir wurden

<sup>1)</sup> Die Berliner "Germania" glaubte bamals (28. Oft. 1883), baß die Borte des Grafen Kalnoth einen schlagenden Beleg an der russischen Raulwurfsarbeit in Bulgarten fänden.

iberrascht senn, wenn die Ausammenkunft in Kremsier irgend eine beffere Birkung batte. Thatfachlich ist und bleibt Rußland der Tobfeind von Defterreich-Ungarn in Ofteuropa." 1) Das Londoner Blatt hat biefe Bemerkung einer Auschrift ans Serbien angefügt, worin über die unausgesett fortbauern= ben hetereien ber ruffischen Partei in Gerbien und Monteugro berichtet wurde. Der Berichterstatter, ein ferbischer Bolititer, hatte die Raiser = Begegnung in Kremfier mit ber Bemertung begleitet : "Dein eigener Ginbruck, gegrundet auf ane Renntnig ber überlieferten Staatstunft Ruglands, ift m: daß nicht bloß die Magregeln für Niederzwingung des Rinigs Milan und Serbiens nicht abgesagt find, sonbern bie Panflavisten fehr bald versuchen werben, ben Bolim ber Balfan=Salbinfel einen neuen verbluffenben Beweis p geben, wie völlig unmöglich fogar eine nur vorübergebenbe Aussohnung ber öfterreichischen und ruffischen Intereffen in bijem Theile ber Welt ift." Gin paar Wochen spater erfolgte ka Streich vom 18. September.

Daß auch die Kabinete von Wien und Berlin der für Aufland eröffneten Aussicht auf eine bulgarische Union treu zwieden sind, beweist die einfache Thatsache, daß sie dem nissischen Treiben in Bulgarien und Ostrumelien ruhig zuschauten, als ob die Sache sie gar nichts anginge. Man unste hier wie dort wissen, daß Fürst Alexander in seiner bulgarischen Residenz mehr einen auf russische Appanage gespiehten preußischen Garbeoffizier, als einen Regenten mit ügenem Willen und eigener Aktionsfreiheit repräsentire, wie is der Geist und Wortlaut des Berliner Bertrags erfordert hätte. Sogar ihm freundlich gesinnte Russen mußten das Land tünnen\*), sobald sie unbequem wurden. Wir wollen nicht auf

<sup>1)</sup> Bgl. Münchener "Allgemeine Zeitung" bom 2. Sept. 1885.

<sup>2)</sup> So wurde am 8. Februar 1884 aus Darmstadt, von wo bekanntlich der bulgarische Fürst herstammt, an die "Allg. Zeitung" in München berichtet, mit dem Beisag: die Ausweisung der drei Aussen, eines Redakteurs und zweier Beamten, sei durch die Intiative des rufsischen Agenten Jonin in Sophia ersolgt, "uns

bie mehrfachen Schilberungen biefer "Blätter" über bas russische Treiben und die Zustände in Bulgarien unter der von Ruß- land eingeführten Parlaments-Wirthschaft zurückommen, aber Gines Borganges mussen wir boch Erwähnung thun, weil er die Lage zu grell beleuchtet, um so mehr als er nach dem Tage von Stierniewicze gespielt hat.

Bekanntlich war zwischen bem neuen Konigreich Gerbien und bem neuen Fürftenthum Bulgarien alebald ein bibiger Grengftreit wegen einer Uferftelle am Timot entbrannt. Betreiben einiger ber fremben Rabinete feste fich ber bul= garifche Fürft perfonlich in's Benehmen mit bem Ronig Milan, und es tam eine Bereinbarung zwischen beiben zu Stanbe, welche ben Streit gutlich beigelegt batte. Die Berftanbigung scheiterte aber baran, daß bie bulgarische Regierung fich ben Bebingungen nicht fugen wollte, welche zwischen bem Ronig und bem Fürften im Bege perfonlichen Gebantenaustaufches vereinbart maren, und die Minister ihren Couverain besavou-Das heißt: ber Ministerprasident Rarawelow, ber bem Fürften turz vorher von bem ruffifchen Agenten aufgebrungen worben mar, wollte nicht, und er wollte nicht, weil sein Broteftor, ber ruffische Agent Rojander, einen Frieden zwischen Serbien und Bulgarien nicht haben wollte.1) Das Biener Organ hat bamals die Frage aufgeworfen : "Go fteht benn für ben Augenblick bie ganze Affaire auf bem alten Fleck und bie Machte, beren Intervention vor feche Mouaten die Unterbanblungen zwischen ben beiben gurften veranlagte, find mit fammt bem Battenberger von ben herren Raramelow und Rojander besavouirt. Man hat bas Recht zu fragen, wohin, nach ber Entrevue von Stierniewicze, bas Ginvernebmen

zweiselhaft aus dem Grunde, weil dieselben als treu ergebene Anhänger des Fürsten bekannt sind, welcher daher auch nur mit dem größten Widerstreben und aus Rücklicht auf die gegenwärtigen politischen Berhältnisse des Jandes dieser Ausweisung zugestimmt habe." Die Redaktion in München hat diese Mittheilung aus — Darmstadt mit einem bedeutsamen Ausrufungszeichen versehen.

1) Wiener "Neue Freie Breise" vom 25. Dechr. 1884.

possen Rußland und ben beiden deutschen Kaisermächten niche?" Wer das geschrieben hat, der ahnte nicht, daß eben dont die eigenberechtigte Stellung des Fürsten Alexander preisgegeben worden war.

In Wahrheit hat der Czar die Berftellung der bulgaris iden Union ftets im Auge gehabt, aber er wartete auf bie gunftige Gelegenheit, um bas Wert in seinem Sinne und mit einem ihm genehmen Candibaten für ben Unionsthron auszufibren; und er wartete im ftillschweigenden Ginverstandniß mit bin beiben anbern Machten. Aber er mar schlecht bebient von feinen eigenen Agenten, und biefe waren verrathen von ihren igenen Schützlingen und Wertzeugen. So Rojanber von Rarawlow, und umgekehrt. Die Barteien verbroft bas Barten, die Zauberlehrlinge emancipirten fich vom Meister, und als Fürst Alexander fich an die Spipe ber nicht von ihm angezettelten, aber nicht mehr zu hemmenden Bewegung stellte, ba tonnte ibm dieß felbst in Rugland nur von zweien der "brei Fattoren" bes Grafen Kalnoth übel genommen werben. In ber That hat die öffentliche Meinung in Rugland ihre Freude über de Bereinigung ber bulgarifchen Bruber gar nicht verhehlt. Der hof aber entbrannte in hellem Born. Der Cgar felbft verrieth im erften Merger über ben gerftorten Plan auch noch ine alte perfonliche Antipathie gegen ben Better halb beutschen und halb polnischen Blutes; er entsetzte ihn mit Schimpf und Shande feiner ruffischen Militarwurben und sprach bas bebenkliche Wort aus: Herstellung bes puren status quo ante mter allen Umftanben.

Es ist sett schwer zu sagen, ob und wie diese czarische Forderung, der sich die zwei verbündeten Mächte mit mehr der weniger Ernst anschlossen, verwirklicht worden wäre, wenn nicht der serbische Zwischensall das ganze Tableau mit Einem Ruck zerrissen hätte. Als die Serben zu den Bassen griffen, dachte wohl Niemand, daß der Kamps mit einem glänzenden Siege der Bulgaren endigen, und der ungeahnte Erfolg den wackern Fürsten von Bulgarien nicht mer zum Abgott des eigenen Bolles, sondern auch zu einem

gefeierten Manne in der Achtung des ganzen Welttheils er heben würde. Wer würde jetzt noch von seiner Absetung wegen Berbrechens am Berliner Bertrag sprechen dürsen, un wäre es selbst der Ezar? Und wer könnte noch daran denken die Bulgaren und Rumelioten, nachdem sie in gemeinsamer schweren Kampse siegreich gewesen, wieder zu trennen, "wege eines Bertragsbuchstabens, welcher sich nur allzusehr als eit todter erwiesen hat," wie selbst die "Kreuzzeitung" in Berlinssich ausgedrückt hat? Es ist sogar fraglich, ob der Czaren hof nicht auch mit der erbitterten Stimmung im eigenen Boltzu rechnen hätte, wenn er bei der Forderung des status quante beharren wollte. Die peinliche Frage ist nun aber was sonst?

So hat fich ber untluge Zornesausbruch burch ein maßlose Berlegenheit gestraft, in welche burch Ruglands Bor geben nicht nur bie verbundeten Machte, fondern gang Europ mit hineingezogen find. Fur ben Czaren wird es icon per fonlich schwer werben, einen paffenben Weg gur Ausfohnun mit bem beschimpften Furften Alexander ju finden, wenn biefe auch goldene Bruden baut und in feierlichem Tagesbefehl bei Sieg über bie Serben "ber unausgesetten Sorge bes Raifer von Rugland" für bie bulgarische Armee und ben Bemühunger ber ruffischen Instruktoren berfelben verbankt hat. Aber von Rugland wird nun auch mit Recht verlangt, daß es fage was es benn eigentlich an die Stelle bes unwiederbringlid verlorenen Bertrage=Buftanbes am Baltan gefett miffen will Alle anderen Machte bleiben ftumm wie die Fische; fie warter mit verhaltenem Athem auf ein ruffisches Wort nicht nu bezüglich der kunftigen Union Bulgariens, sondern auch be züglich ber anberen Fragen, bie bamit unvermeiblich zusammen hängen.

Die Spiegelfechterei mit einer bloßen Personalunion, welche zur Noth mit bem Berliner Bertrag verträglich gemacht werben könnte, halt nun nicht mehr Stich. Denn schon vor bem Krieg, während die Mächte mit ergebnißlosen Bertathungen Woche um Woche vergeudeten, ist die reale Union

thatfachlich berangewachsen und im Rriege ift fie mit Blut unauflöslich gekittet worben. Die Bulgaren baben gekampft unter Ginem Fürften und fie wollen leben unter Giner Regierung! Wenn aber auch Serbien gegen Erlag ber Rriegs= entschädigung in Gelb fich mit ber bulgarischen Union abfinden follte, fo wird boch Ronig Milan ben Anspruch auf anderweitige Entschädigung nicht fallen laffen tonnen, ebenfo wenig wie Griechenland; und die Machte felbft haben ben Appell an bas "Gleichgewicht" anerkannt. Es war fogar ber hauptgrund, weshalb fie auf bem Status quo ante ju bestehen gebachten. Man hat Die Drohungen Serbiens all= gemein babin verftanben, bag es fich anbernfalls bie Compensation selber auf unmittelbar turkischem Bebiete holen werbe, und man hat es Desterreich zur Pflicht gemacht, die Serben von einem folchen Unterfangen abzuhalten, ba ein Einmarich ferbischer Truppen in Altferbien ber volligen Bertrammerung bes Berliner Friedens gleichtäme. Run haben bie Serben wirklich nicht bie Turken in Altserbien, sonbern Hoß ben Bafallen bes Sultans, ihren driftlichen "Erbfeinb", angegriffen; bas Resultat aber ift gang basselbe, ber Berliner Bertrag ift im Rerne burchlochert.

Also Außland hat das Wort; und es wird vergeblich die armselige Türkei vorschieben wollen. Aber bis jett hat man nur vernommen, daß es sich zum zweiten Wale weder auf eine Congreße einlassen werde. Romme es bei den Berhandlungen zwischen den Kabineten nicht zu einer Einmüthigkeit, so gewinne Rußland seine "freie Hand" zurück und sei der Fesseln des Berliner Berstrages ledig. Schon ist auch die Bemerkung ausgetaucht, daß dieser Bertrag ohnehin von keinem seiner Unterzeichner garantirt sei, wie denn in der That ein separates Garanties-Bündniß gleich dem vom 15. April 1856 für den Pariser Bertrag dem Berliner Traktat sehlt. Wenn aber Rußland in solcher Beise sich absondert, dann ist den Berständigungen von Skierniewicze und Kremsier die Basis weggezogen. Sie haben den Ausbruch des Krieges am Balkan nicht zu verhindern

vermocht, und dieser Krieg hat die Politik des bloßen Bers zögerns und Hinausschiebens der Katastrophe unmöglich ges macht. Der gefürchtete General Ignatiew kann unter der freien Hand Rußland's aus dem Hintergrund, in dem er sich bereits bemerklich macht, offen wieder hervortreten.') Er ist der richtige Mann für die Politik der — Compensation.

Die Pforte mertt es wohl, wo bie Dinge hinaus wollen; ben Sultan ichreckt die Aussicht, bag bie Turkei bas Material bergeben mußte, wenn burch Befriedigung ber Unfpruche Serbiens und Griechenlands auch nur auf ein paar Jahre wieber ein sogenannter Friede bergestellt werben soll. ruft fie fortwährend bie Machte und ben Berliner Bertrag an, ohne Antwort zu erhalten. Seitbem fie nicht ben Muth faßte, gleich im Anfang von ihrem guten Rechte Gebrauch zu machen und die Bewegung von Philippopel im Reime zu erfticken, ift fie wie ein Kangball zwischen ben Machten bin und her geworfen worben. Als sie nach bem Ausbruch bes Rrieges und bem Scheitern ber Conferenz auf ben Rath ber Oftmächte, nicht etwa bas Einrücken ihrer Truppen über bie Grenze Oftrumeliens, fonbern blog bie Ernennung eines provisorischen Generalgouverneurs und die Boraussenbung ameier Delegirten mit einem Manifest bes Gultans beschlof, ba

<sup>1)</sup> Als Graf Ignatiew aus bem russischen Kabinet ausschieb, glaubte man allgemein, er sei ben Rücksichten auf die Rächte des Zweikaiser-Bundes geopfert worden. Als aber vor zwei Jahren von seiner Wiederberusung als Handelsminister die Rede war, kam ein ganz anderer Grund zu Tage. Der Rünchener "Allg. Zeitung" vom 19. Febr. 1884 wurde aus St. Petersburg berichtet: "Bekanntlich mußte Graf Ignatiew seinerzeit in Folge seiner antisemitischen Gestnnungen und der gegen die Juden ergriffenen Raßregeln, sowie der in Folge davon an der Berliner Börse hervorgerusenen seinbseligen Haltung gegen Russland und des damit in Berbindung stehenden Sinkens der russischen Baluta seinen Platz als Minister des Innern räumen." Die Rücksicht auf die Haltung der "Berliner Börsenkreise" mache es auch jeht unwahrscheinlich, daß er Handelsminister werden könne: bemerkte der Correspondent.

hirten biefe Commiffare fofort wieber gurud mit ber Melbung. bet fammtliche Confuln in ber Sauptftabt, mit Ausnahme ber weftmächtlichen, ihnen erklart batten: bie Stimmung im gangen Lande sei berart entschlossen, daß sie massakrirt zu werben riskirten, wenn sie mit dem Manifest bes Gultans würden. Den au ferbifch = bulgarifchen ben Rniebensverhanblungen entfenbeten Bevollmächtigten bat bie Bforte beauftragt, von Gerbien eine Kriegsentschäbigung für Bulgarien zu verlangen, im Uebrigen bleibt fle auf bas Abwerten angewiesen, ob ste nicht selbst die Roften zu bezahlen laben wird fur eine Friedensstiftung, welche bie Diplomatie burch Berhandlungen über ihren Kopf hinweg herbeizuführen kmubt ift. Der Sultan wird nicht gefragt, und auf seine gragen bleibt er ohne Antwort.

Die Turtei hat eine solche Behandlung wohl verbient, iberhaupt und seit bem Ereigniß vom 18. September v. 36. insbesondere. Aber bie Frage erhebt fich, wie lange man, ohne zu errothen, eine folche Eriftenz noch als "selbstständigen Staat" benennen kann und will. Muß sich vielleicht noch das muselmanische Glement selbst gegen bas Uebermaß von Somach und Schanbe emporen? Der Sultan hat ben letten Bire und ben letten Mann jusammengescharrt, um zwei Armeen von ein paar hunderttausend Mann an der bulgarischen mb ber griechischen Grenze aufzustellen; ohne eines Ent= ihlusses fahig zu senn, läßt er die Truppen alle die Monate hindurch in Mangel und Elend mußig basteben und in ber fingen Binterfalte vertommen. Selbst ber turtische Stumpffinn beginnt ftutig zu werben, und die Dinge find babin getommen, daß fogar eine Revolution in Conftantinopel nicht mehr zu ben Unmöglichkeiten gehört.

"Compensation": bas Wort pfeisen schon die Spaten auf bem Dach. Die Compensationspolitik aber ist eine Schraube ohne Ende. Nichteinmal die Wiederauferstehung des Vertrages den San Stefano würde mehr genügen, denn Serdien und Briechenland hätten nichts davon für ihr "Sleichgewicht". Racedonien, Thracien und Albanien stünden mit auf dem

Spiele. Auch Montenegro fühlt schmerzlich ben absoluten Wansgel an einem "Gleichgewicht". Bei bem Wettrennen nach benn ägäischen Meere, "nach Salonichi", wurden sich auch noch ungeladene Gäste betheiligen mussen. Und wie wurde schließslich das Reich des Sultans innerlich und äußerlich aussehen. wenn es je noch lebend eine neue Amputation zu überstehen vermöchte?

Es ist dem Jahre 1886 von alten Zeiten her viel Boses prophezeit. Möge es wenigstens der Schande der Christenheit in den herrlichsten Ländern des Welttheils ein = für allemal ein Ende machen!

#### XI.

### Siftorifche Literatur.

1. Gefcichte bes Unterrichtswefens in Deutschland bon Specht.

Im Jahre 1879 schrieb die historische Commission ber tgl. baberischen Atademie eine Preisaufgabe aus, welche eine "Sesschichte bes Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts" verlangte. Bon der Commission war einestheils quellenmäßige und kritische Forschung, andererseits eine anschauliche, einen weitern gebildeten Leserkreis befriedigende Darstellung gefordert. Es war nicht leicht, bei dem spröben Materiale beiden Ansprüchen zu genügen. Hrn. Specht gelang es aber, durch Fleiß und Begabung in seinem

Berke') beibe Ziele zu erreichen, weßhalb ihm auch ber Preis wertannt wurde.

Bas die Forschung anbelangt, so fließen die Quellen bis um 18. Jahrhunderte sehr spärlich, so bag ber Berfaffer gewungen war, aus zahllosen Rotizen in Biographien, Concilien= beidluffen, Capitularien, Gebichten u. f. w. bas zerftreute Material mit Bienenfleiß zu sammeln, um bem Lefer bann aus meift gufammenbangelofem Stoffe burd fünftlerifde Sand ein anschaulices Bilb bes Unterrichtswesens in jenen Jahrhunderten bieten ju tonnen. Bei bem Mangel an jusammenbangenbem Materiale blieb bem Berfaffer nichts übrig, als einzelne Monographien zu foreiben, um burch Zeichnung gablreicher lotaler Inftitutionen bem Lefer ein Gesammtbilb zu ermöglichen. Jebe einzelne Abfunblung bes reichen Inhalts gleicht einem geschichtlichen Mopitbilde, welches ein unermublicher Forscherfleiß gestaltet bat. Bollthuend find die anziehende Darftellung, die objektive Auffaffung, ber rubige, jeglicher aufbringlichen Tenbeng fernbleibenbe Lon, wodurch bas Wert ben Reiz eines mahrheitsgetreuen Spiegels biftorifder Gemalbe gemabrt.

Der reiche Stoff ist eingetheilt in brei Abschnitte. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit ben Anfängen geistiger Cultur in Deutschland und führt uns irische und angelsächsiche Missionäre und Mönche als Lehrer vor. Durch ben Einsluß von wei so bebeutenden Männern wie der hl. Bonisatius und Kaiser Karl der Große, nahmen das Unterrichtswesen und die christiche Selehrsamkeit bald einen mächtigen Ausschwung. Die Erzichtung von Pfarrschulen und von höheren Schulen an den Bischssen sowie in den Riöstern wurde von Kaiser Karl dem Großen überall angeordnet und durchgeführt. Das Unterrichtssischem des gesammten Mittelalters fußt auf den Grundlagen, welche Karl der Große gelegt hat. Unter seinem Sohne Ludzwig dem Frommen vollzog sich insofern eine wesentliche Aenderung, als dei den Riöstern eine Trennung in innere und äußere Schulen wintrat, welche im Interesse der lösterlichen Disciplin nothwendig

<sup>1)</sup> Franz Anton Specht: Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland von den altesten Beiten bis zur Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts. Gekrönte Preisschrift. Stuttgart J. G. Cotta, 1885. (XII. und 411).



wurde. Die innere Schule war nur für biejenigen bestimmt, welche bauernd in den Alosterverband eintreten wollten; in den außeren Schulen wurden solche Anaben unterrichtet, welche sich bem Alosterverbande anzuschließen nicht beabsichtigten. Außerdem wurden an geeigneten Orten des Reiches öffentliche Schulen errichtet, an welchen nicht nur die theologischen Disciplinen, sondern auch die freien Künste von ausgezeichneten Meistern gelehrt wurden. Solche Schulen bestanden unter Karl dem Großen zu Lours und Metz. Der Reichstag zu Worms 829 verlangte gleichfalls die Errichtung solcher öffentlicher Schulen. Die unter den Karolingern getroffenen Einrichtungen für das Unterrichtswesen im Reiche blieben auch in den nachsolgenden Zeiten in Kraft.

Den zweiten Abschnitt widmet der Berfasser der Entwicklung und Art des Unterrichtswesens, und wendet sich sofort zur Schildersung des Berhältnisses des Mönchthums zu den prosamen Studien. Specht schreibt: "Bahrend des ganzen früheren Rittelalters lag das Unterrichtswesen saft ausschließlich in der hand von Mönchen oder wurde von diesen derartig beeinflußt, daß nicht nur die klösterliche Lebensordnung sich in der äußeren Einrichtung der Schulen widerspiegelte, sondern auch überhaupt in der ganzen Unterrichtsweise die dem Mönchthum zu Grunde liegenden Bestrebungen beinahe durchweg zur Geltung kamen. Lehtere find beshalb stets genau im Auge zu behalten, wenn man das Schulwesen des früheren Mittelalters richtig verstehen und würdigen will."

Ausführlich wird bei dieser Selegenheit die Beschäftigung der Mönche mit der klassischen Literatur erörtert. Wan war nicht blind gegen die Gesahren der Lektüre der heidnischen Dichter, aber man hulbigte im Großen und Sanzen der Ansicht des hl. Augustinus, daß das Gold und Silber, welches dei den heidnischen Schriftzstellern sich sindet, von den Christen erworden werden solle, um es zur Verkündung des Evangeliums in rechter Weise zu gestrauchen. Diese Worte des großen Kirchenlehrers sanden im ganzen früheren Mittelalter ihren Wiederhall. Die bedeutendsten Förderer geistlicher Bildung riesen sie werden hatte sich Cassios der gestützt, als er den Mönchen das Studium der prosanen Wissenschaften empfahl. In dem Rundschreiben Karls des Großen an die geistlichen Würdenträger seines Reiches, worm er zur

Mege ber freien Runfte ermunterte, finden fich bie Gebanten ies bl. Augustinus, ja fogar einzelne feiner Ausbrucke wieber. Aud Altuin entnahm ben augustinischen Schriften Ibee unb Bort, wenn er gum Beispiel bie fieben freien Runfte ale bie fieben Stufen bezeichnet, auf benen ber menschliche Beift gur Beiebeit glange, ober wenn er einmal an bie Monche eines irifchen Alofters bie Mahnung richtet: "Die Kenntnig ber weltlichen Biffenschaften ift nicht zu verachten, weil fie bie Grundlage für bes weitere Studium bilbet. Darum muften icon bie Rinber in jarteften Alter in ber Grammatit- und in ben anberen Difablinen fubtiler Beltweisbeit unterrichtet werben, bamit fie im Stanbe find wie auf einer Stufenleiter ber Beisheit die bochfte bibe evangelischer Bolltommenbeit zu erklimmen." Ein anderer whubrechenber Meister bes Mittelalters, Rabanus Maurus, amahm ber Schrift Augustins "Ueber bie driftliche Lehre" beinahe alles wortwörtlich, mas er in seinem Buche "Bon ber Ausbildung ber Rleriter" über bie freien Runfte und beren Rothwendigkeit barlegte. Go febr aber biefe Manner bie Pflege ber Weralen Stubien in ber driftlichen Schule nachbrudlich ju forbern inchten, um gleichsam "mit bem Golbe ber Beiben" bie Rirche Bottes zu fcmuden, fo waren fie boch feineswege ber Meinung, bag ein Chrift fich biefen Runften um ihrer felbft willen wibmen und fich mit voller Liebe in fie verfenten burfe. Nur als Mittel für bobere 3wede liegen fie biefelben gu, nur ale eine mentbehrliche Borfchule für bas Stubium ber Bibel. Derfelbe M. hieronymus, ber bie Letture ber belbnifden Rlaffiter als "ein nothwendiges Bilbungsmittel für Anaben" bezeichnete, tabelt t, wenn Rlerifer, die bereits im Befte ber erforberlichen Bilbung waren, fich noch fernerhin mit ben beibnifchen Dichtern befagten und barüber bas Schriftflubium vernachläffigten. Der bl. Auguftin empfahl, bei ber Beschäftigung mit ben weltlichen Biffenihaften ftets ben Spruch "ne quid nimis" zu beherzigen, indem er auf bie Befahren bee Bodmuthe und ber Selbftuberfchatung binwies, welche nicht felten biefe Studien im Befolge batten.

Ein eigenes Kapitel wibmet ber Berfasser bem theologischen Unterrichte. Die Aufgabe, welche die Schule zu erreichen strebt, wil ja wesentlich barin bestehen, ben Geist des Menschen für sein überirbisches Ziel zu heiligen und ihn für die Erkenntnig ber höchsten, in den Duellen ber religibsen Wahrheit hinterlegten

Beisheit zu befähigen. Defibalb begann man im Mittelalter foon bei ber Ginubung ber erften Clemente bes Biffens mit bem biblifden Unterrichte, und Alles was im Laufe ber Stubien: geit ben Boglingen aus ben verschiebenen Gebieten bes Biffens beigebracht murbe, batte jum 3mede, ber Schriftertenntnig und bem praktischen Rirchenbienfte forberlich zu werben. Der für bie theologischen Stubien vorbereitenbe Unterricht umfakte nach ben Borfdriften ber Machener Spnobe vom Rabre 789 bie Bfalmen, bie Schriftzeichen, ben Rirchengefang, bie Rirchenrechnung und die Grammatit." Diefe Lehrstude bilbeten bas gange frühere Mittelalter hindurch bie Gegenftanbe bes elementaren Jugend = Unterrichts an ben Rlofter= und Stiftsichulen. Um bie kleinen Rnaben in bie Runft bes Lefens einzuführen, bebiente man fich meiftens tleiner Tafelden ober Blatter, auf benen bie Buchftaben bes Alphabets ber Reibe nach verzeichnet ftanben.

Rach bem Elementarunterrichte folgte bie Lehre in ben fleben freien Runften. Diefe waren bie Grammatit, bie Rhetorit, bie Dialektik, die Arithmetik, die Mufik, die Geometrie und die Aftronomie. Diefer Rreis von Difciplinen wurde turzweg Encyllopabie genannt. "Sie find bie Wege", fagte einmal Altuin ju ben Anaben feiner Soule, "auf welchen ihr in eueren jungen Jahren tagtaglich laufen muft, bis ihr berangewachsen feib und bie geistige Reife befitt, um ben bochften Aufgaben bes Schrifts ftubiums euch wibmen ju tonnen". Die brei fprachlichen Facher: Grammatit, Rhetorit und Dialettit murben in ben Schulen als bas Trivium, bie vier mathematifchen Disciplinen: Arithmetil, Geometrie, Aftronomie und Musit als bas Quabrivium ber Gelehrsamkeit bezeichnet. Es galt im Allgemeinen als Regel, bag bie Schuler erft, nachbem fie in ben Fachern bes Triviums vollständig unterwiesen worben waren, fich bem Studium bes Quabriviums zuwenben burften.

Dr. Specht schilbert ben Unterricht in ben Gegenständen bes Triviums und Quadriviums sehr ausführlich. Zwei weitere Kapitel sind ber Beschreibung der Einrichtungen der Kloster-, Dom- und Stiftschulen gewidmet. Diese zwei Kapitel zewähren ben besten Einblick in das innere Leben und Treiben der mittelsalterlichen Schulen und Collegien. Wir erfahren da auch die kleinsten Details über die äußeren Einrichtungen der Schul-

gebaube, aber Schulbisciplin, Schulplan, Unterrichtsmethobe, Unterrichtszeit und religiose Erziehung.

Bie im Mittelalter ber Handwerksbursche von Stadt zu Stadt wanderte, so war auch der Besuch von Lehranstalten in den verschiedenen Ländern herkömmlich. Allen Schülern und Lehrern, welche des Studiums halber auf der Fahrt waren, hatte Raiser Friedrich I. im Jahre 1158 freies Geleite zugessichert. Ber einem von ihnen Schaden zufügte, sollte zum vierssachen Ersah angehalten werden. Bald mischten sich aber unter die armen Scholaren Abenteurer und Müßiggänger, welche im Lande herumvagirten und Rlöster, Stifter und Pfarrhäuser beslästigten. Im dreizehnten Jahrhundert waren die sahrenden Schüler bereits zu einer Landplage in Deutschland herangewachsen. Die Spnoben verboten den Geistlichen, sahrenden Schülern Aufsahme oder Unterstützung zu gewähren; eine ganze Gesellschaft von solchen Taugenichtsen, welche sich den Namen Goliarden beigelegt hatten, mußte mit Gewalt unterbuckt werden.

Im Beitern wird die Schulzucht, die Bakanztage und die Schulfeste des Mittelalters in eingehender Beise und mit den interessantesten Details behandelt. Gine der reizendsten Abhandlungen beschäftigt sich mit den geschichtlichen Nachrichten über Laienunterricht und über die Schulbildung der Frauen.

Rachbem Dr. Specht bie Entwicklung und die Art bes Unterrichtswesens in elf Rapiteln geschilbert hat, wendet er sich im britten Whschnitte der Betrachtung der hervorragenderen Unterrichtsanstalten zu. In fünf Rapiteln werden alle Nachrichten über die Schulen in Hessen, in Schwaben, am Rhein, in Sachsen und in Bayern zusammengestellt. Wir sinden da eine vollkommene Geschichte der berühmten Schulen von Fulda und hersseld, von Reichenau und St. Gallen, von Constanz und Augsburg, Mainz und Köln, Speier und Worms, Münster und Hilbesheim, Werden und Bergen, Magdeburg und Bremen, von Corvey und Tegernsee, Beneditibeuern und Weihenstehan, Riederaltach und St. Emmeram, Freising, Passau, Salzburg und von den zahlreichen österreichischen Klosterschulen.

Hr. Specht findet es bemerkenswerth, daß sich im elften Jahrhundert mitten in Deutschland auf einer Einöbe erwachsene Leute sich fanden, welche gar nicht wußten, was der "katholische Glaube sei". (S. 59.) Da brauchte man heutzutage wahrlich

nicht auf die Einöben hinauszugehen. In Birmingham wurden mitten in der Stadt von der englischen Parlamentskommission "erwachsene Arbeiter" gefunden, welche niemals den Namen "Jesus", des Weltheilandes gehört hatten. Sie hielten ihn für den Namen irgend eines ihnen unbekannten Fabrikherrn. Bon dem Erlöser hatten sie niemals eine Silbe vernommen.

Noch eine andere Parallele brängt sich uns von selbst auf. Specht schreibt S. 239: "Der triegerische Abel entschlug sich mehr und mehr aller geistlichen Schulbildung. Er suchte in Wassenthaten seinen Ruhm und sand seine Kurzweil an Pferben, Hunden, Falken und schönen Weibern." Es ist bekannt, daß Schopenhauer, welcher in einem Frankfurter Hotel an einer Tasel mit Offizieren und sonstigen Gebildeten zu speisen pflegte, jedes Mal einen Napoleonsbor vor sich hinlegte, um ihn den Armen zu schenken, sodalb er einmal bei Tische ein anderes Gespräch als von Pferden und Rennen, Hunden und Jagden, Weibern und Bergnügungen hören würde. Er steckte aber jedes Mal nach Tisch seinen Napoleonsbor wieder zu sich.

Wenn Hr. Specht S. 104 behauptet, es dürfe Alles, was von der Pflege des Griechischen oder Hebräischen da und dort erzählt werde, sicher mehr oder weniger in den Bereich der Sage zu verweisen sehn, so ist dieses Urtheil wohl übertrieden. Auch auf Neußerungen, daß die lateinische Sprache oft nicht weiter als die zum bloßen Berkändnisse geübt worden sei, darf wenig Gewicht gelegt werden. Wie viele der berühmtesten Philologen der Gegenwart sind denn im Stande, in der lateinischen oder griechischen Sprache geläusig sich auszudrücken? Sicher ist, daß zur Zeit der Blüthe im 18. Jahrhundert die lateinische Sprache viel gewandter gehandhabt wurde, als in der Gegenwart. Attenstück, wie sie zur Zeit Innocenz III. und Gregor IX. gesschrieben wurden mit der Präcision des Ausdrucks, mit der Eleganz des Styles und der Schönheit der Darstellung, sind heute Wenige zu versassen im Stande.

Das Werk von Specht gehört entschieben zu ben hervorragendsten Leistungen, welche ber Büchermarkt bes Jahres 1885 gebracht hat. Der Cotta'sche Berlag hat das Buch, welches an ber Spize die Widmung an Se. Majestät König Ludwig II. trägt, schn ausgestattet.

Moge es bem Berfaffer gegonnt fenn, bie Fortsetung feines

Bertes in Angriff nehmen und bis zur Gegenwart zum Abschuffe bingen zu tonnen!

2. Siftorifde Landichaftstunde von Bimmer.

Ein boch intereffantes Bert über ben Bufammenbang von Seidicte und Geographie bat ber Symnafialprofeffer Rofeph Bimmer in Landshut geboten,') Schon 1873 hatte ber Berfaffer in einem Schulprogramme: "Ueber hiftorifche Erbtunbe", einerfeits bas geographische Element in ber Gefdichte, anbererhits bas hiftorische Element in ber Geographie erörtert. welliegende Buch gibt mit ftrenger Methode und mit Ausscheidung alles Ueberflüffigen und Fremben eine eingebenbe Ueberficht ber bitorifden Beranderungen ber Erboberflache, welch lettere man ich allzu febr als bas örtlich Starre in bem zeitlich Bewegten worzustellen gewöhnt bat. Bei Untersuchung ber Bhosiognomie ber hiftorifden Erbraume in vergangenen Jahrhunderten zeigt fich vielmehr, bag nur febr wenige berfelben ihre lanbichaftlichen Buge unverandert bewahrt haben. Dieg wird vom Berfaffer burd einen Bergleich amifchen bem geographischen Sonft und Jest bewiesen. Damit ift jugleich angebeutet, was ber Berfaffer unter bem Ausbrude: "biftorifche Lanbichaftetunbe" verftanben Wimmer erfaßt bamit bas lanbichaftliche Bit, wiffen will. welches irgend ein Erbraum in einer bestimmten geschichtlichen Epoche bargeboten bat. Wenn also Jemand bie romische Schweiz ober bas frangofifde Land jur Zeit ber Merovinger ober Schleffen jur Zeit ber germanifchen Colonisation beschreibt, fo bat er biftorifde Landichaften gezeichnet.

Bimmer bietet uns bemnach in seinem Buche eine Beschreibung ber Beränderungen, welche die Erdoberfläche während des historischen Zeitalters und innerhalb der historischen Zone erlitten hat. Als Elemente der Landschaft kommen hiebei in Betracht: Bodenplastik, Begetationsformen und atmosphärische Berhältnisse; die architektonische Erscheinung in Folge der Besiedlungsart; endlich die politische Gestaltung. Fast sämmtliche

<sup>1)</sup> historische Landschaftstunde von J. Bimmer. Innsbruck Bagner'sche Universitätsbuchhandlung 1885 (VI. und 330).



Lanbicaften baben in allen biefen Elementen Beranberungen Es wurden ftellenweise ibre Bobenplaftit umgeftaltet, ihre atmosphärischen Berbaltniffe umgewandelt; es haben ihr Begetationetleib, ihre Bebauung und Befiedlung andere Former angenommen; bas fociale Bebilbe murbe umgeftaltet und bae politifche Colorit gewechselt. Diefe gefdichtlichen Umgeftaltunger einer Lanbschaft tonnten nur burch brei Urfachen bervorgerufen werben: entweber burch Raturfrafte, ober burch Thatigfeit bet einestheils ben Boben cultivirenben, anberntheils bes fich politisch aufammengefellenden Menichen. Darnach gliebert ber Berfaffet feine methobifche Darftellung in folgenbe brei Theile: 1) in bie biftorifche Natur = Lanbichaft, welche bie phyfitalifchen Beranber ungen burd Bultanismus, Baffer und atmosphärische Luft be fdreibt; 2) in die hiftorifde Culturlanbicaft, welche bie Umge ftaltungen burd Bobencultur, burd arditettonifde Staffage i ber Art ber Anfiedlung, endlich burch Begebau uns zeigt; 3 in bie hiftorifch = politifche Lanbichaft. Den Schlug bilben bi geschichtlichen Mittheilungen über bie Quellen und bie neuer Literatur, fo weit fie fich mit ber hiftorischen Lanbichaftetunb beidaftigen. -

Der Berfaffer hat bas geschichtliche Material mit aner tennenswerthem Fleiße gesammelt und mit großem Geschick verwerthet.

#### XII.

## Erinnerungen an Rarl Eruft Jarde. (Pritter Artitel.)

Che ich in meinen Bb. 96, S. 805 abgebrochenen Mithalungen fortfahre, gebührt es sich hier zu bemerten, bag umifchen meine Tante, Jarde's Wittwe Ratharina, geb. Rarth, m 23. Ottober 1885 in ihrem 85. Lebensjahre ju Wien felig entschlafen ift, nachdem sie ihren Gatten um volle 33 Jahre überlebt hat. Sie ift neben ihm im Familiengrabe zu Engersborf am Gebirge zur Rube gebettet. Ihr hatte ich meinen erften Artitel über Jarde mit einem Begleitschreiben pgefandt; sie hat davon mit Interesse Renntnig genommen, mgleich aber eine leicht erklärliche, jeboch unbegrundete Beforgniß über bastenige geäußert, was ich etwa noch weiter iber ihn schreiben konnte. Die gewiß Bieles, auch für die wiltische Beschichte Bebeutenbes enthaltenben Briefe und Bapiere ihres Mannes hat fie schon lange vor ihrem Tobe "gut latholischen Sanden" übergeben. Im Rlofter zu Mapleinsborf bit Bien, wo sie bie letten Jahre ihres Lebens zugebracht hat, burfte man Raberes über ben Berbleib biefer Papiere afahren tonnen.

Im herbst 1822 trat Jarde, wie wir gesehen haben, stine Stellung als Privatbocent (für Strafrecht) zu Bonn an. Damit begann eine breijährige, und zwar die wichtigste und entscheinbste Periode seines Lebens, beren Betrachtung uns hier beschäftigen soll.

Digitized by Google

Lanbicaften baben in allen biefen Glementen Beranberunge Es murben ftellenweise ihre Bobenplaftit umg ftaltet, ihre atmosphärischen Berbaltniffe umgewandelt; es habe ibr Begetationetleib, ibre Bebauung und Bestedlung anbere Forme angenommen; bas sociale Gebilbe murbe umgeftaltet und ba politische Colorit gewechselt. Diese geschichtlichen Umgeftaltunge einer Lanbicaft tonnten nur burch brei Ursachen hervorgerufe werben: entweber burch Raturfrafte, ober burch Thatigfeit be einestheils ben Boben cultivirenben, anberntheils bes fich politife aufammengefellenben Menfchen. Darnach gliebert ber Berfaffe seine methobische Darstellung in folgende brei Theile: 1) in bi biftorifde Ratur = Landidaft, welche bie phyfitalifden Berander ungen burch Bultanismus, Baffer und atmospharische Luft be fcreibt; 2) in die biftorifche Culturlanbicaft, welche bie Umg ftaltungen burd Bobencultur, burd architettonifde Staffage i ber Art ber Anfiedlung, endlich burch Wegebau uns zeigt; 8 in die hiftorifch = politifche Lanbichaft. Den Schlug bilben b geschichtlichen Mittheilungen über die Quellen und bie neuer Literatur, fo weit fie fich mit ber biftorifden Lanbicaftetund beschäftigen.

Der Berfaffer hat bas geschichtliche Material mit aner tennenswerthem Fleiße gesammelt und mit großem Geschick verwerthet.

#### XII.

# Erinnerungen an Rarl Ernft Jarde. (Pritter Artitel.)

Che ich in meinen Bb. 96, S. 805 abgebrochenen Mitheilungen fortfahre, gebührt es fich hier zu bemerken, bag inzwischen meine Tante, Jarde's Wittwe Katharina, geb. Karth, m 23. Ottober 1885 in ihrem 85. Lebensjahre ju Wien felig entschlafen ift , nachdem fie ihren Gatten um volle 33 Jahre überlebt hat. Sie ist neben ihm im Familiengrabe zu Enzersdorf am Gebirge zur Rube gebettet. Ihr hatte ich meinen erften Artitel über Jarde mit einem Begleitschreiben pgefandt; fie hat bavon mit Intereffe Renntniß genommen, pigleich aber eine leicht erklärliche, jeboch unbegründete Bebrguiß über bassenige geäußert, was ich etwa noch weiter iber ibn fcreiben konnte. Die gewiß Bieles, auch fur bie wiitische Bejchichte Bebeutenbes enthaltenben Briefe und Papiere ihres Mannes hat fie schon lange vor ihrem Tobe "gut latholischen Banden" übergeben. Im Rlofter zu Mapleinsborf bit Bien, wo sie die letten Jahre ihres Lebens zugebracht hat, durfte man Raberes über ben Berbleib diefer Papiere mahren tonnen.

Im herbst 1822 trat Jarde, wie wir gesehen haben, seine Stellung als Privatbocent (für Strafrecht) zu Bonn en. Damit begann eine breisährige, und zwar die wichtigste und entschendste Periode seines Lebens, beren Betrachtung uns bier beschäftigen soll.

Digitized by Google

Faffen wir zuerft feine außere öffentliche Thati feit ins Auge. Seine Antrittsvorlefung erfolgte, wie gleich ben folgenden Tag nach Danzig berichtete, am 19. Ot ber 1822. Wir wiederholen bier feine eigenen Borte: "E lateinische Borlesung und ein bito Colloquium vor ber Kat tat war aus Rucksicht auf meine Preisschrift gar nicht t mir geforbert, obgleich es sonft bie Borfchrift so verlan Die beutsche öffentliche Vorlefung aber bient bazu, ben ner Docenten mit ben Stubenten bekannt zu machen. Bum Gl war mir ein nettes Thema eingefallen: "Ueber die im Mitt alter rechtlich erlaubte Gelbsthülfe,' bie ben Stubenten n hentzutage eigenthumlich ift. Obgleich noch nicht gar Bi bier find, war es bennoch ziemlich voll. Ich hatte, wie verfteht und wie es gewöhnlich ift, ein Concept vor mir v sprach halb auswendig, halb las ich. Die Arbeit halte nicht für bas Schlechteste, was ich geschrieben habe, sie n rein historisch, nur am Schlusse sprach ich mein juriftisch Glaubensbekenntnig aus, wodurch ich mich benn mit klai Worten für Hugo's und Savigny's Schüler bekannte. Madell hatte mich zuerst ben Studenten mit wenigen berglichen Wort vorgestellt und er begrüßte mich auch zuerst, als ich vom R theber heruntertam, ale feinen Collegen, ebenso die ander Professoren und Privatbocenten. Die Stubenten haben, " ich gestern und heute borte, eine ungeheure Freude über mei Borlefung gehabt; ein Theologe Begewald besuchte mich geste Rachmittags und will meine Geschichte bes Criminalrech im Mittelalter horen. Genug, ich habe, wie es beißt, b erften Ginbruck auf eine nicht ungunftige Art gemacht u meine Art und Weise hat den Leuten nicht übel gefalle Die Danziger hörten alle zu, auch die Rurlander, sowie t übrigen Oft- und Westpreußen, die sich, scheint es, orbentli was barauf zu Gute thun, bag Giner aus bem Rorbe hier Docent wirb."

Seine Thatigkeit als Bonner Privatdocent dauerte ni zwei Jahre, nebenbei war er auch als außerorbentliches Mi

glied dem Spruchcollegium jugewiesen, welche Wirksamkeit ihm bie und ba eine kleine Gratifitation einbrachte. Sang im Anfange feiner neuen Stellung außerte er fich über feine Lage mit ruhigen Worten in folgenber Beife: "Go wie ich jest ftehe, tomme ich mir immer vor wie ber Sperling auf bem Dache; tann ich morgen mein Brob in Dorpat ober Rostau finden, so gehe ich borthin. Und bag man immer so auf bem Sprunge fteben und immer bereit fenn muß, feinen Aufenthalt zu wechseln (benn sonft tommt man in meinem Rache nicht vorwärts), bis man einen Ruhepunkt gewonnen hat, bas ift bie fchlimme Seite neben bem vielen Guten, bas meine Laufbahn mir bietet. Das Gute aber besteht barin. bif ich keinen Chef habe als ben lieben Gott und bas Bubfiftum, bag ich für meine Wiffenschaft leben tann und tein Amtsgeschäft habe, was nicht zugleich Lieblingsbeschäftigung mare, und endlich, bag ich in ber Zeit, wenn ich Praktikus seworben ware, noch nicht einmal bas zweite Eramen gemacht hatte, jest boch ichon mit Sicherheit auf eine Unterftupung vom Ministerium rechnen fann; benn fcblagt nicht Alles fehl, jo bekomme ich boch schon fur bas erste Jahr 150 Thaler; Rebfues, ber Regierungscommiffar, ift mir febr gewogen. Run, ich fage: Berfet eure Sorge auf ben herrn, er wirb es wohl machen."

Bald aber änderte sich die Sache. Wahrscheinlich durch kin trankhaft ercentrisches Wesen machte er sich manche Berstonen, auf die er von Natur angewiesen war, entschieden absteneigt, und das wurde ihm auf die Dauer unerträglich. So ihreibt er am 20. Juni 1824, nachdem er sich in begeisterter Beise über Nonnenwerth geäußert hat: "Jeht wird mir diese Jusel immer als ein freundlicher Punkt im Gedächtniß bleiben, wenn ich Bonn und meine gegenwärtige hundsföttische Lage verslissen haben werde, wozu Gott bald seinen Segen verleihe. Denn Bonn (qua Universität) erregt mir Erbrechen und Ekel, so oft ich daran denke; die Universität Bonn ist, wie die Göttinger Etudenten vom Essen zu sagen pflegten, wenn es gar zu

folecht war, unterm Schindluber." Und zwei Monate bara am 30. August 1824, ermahnt er als Hauptursache, wegh er seit einiger Zeit trant fei, "bie geistige Agitation 1 bas feit einem Sabre bis jum ungeheuerften Etel und Uet bruß gesteigerte Diffallen, nicht am akabemischen Lehrstar fonbern an ber nobeln Universitat Bonn, bie, um eine Dangi Rebensart ju gebrauchen, ber Teufel bei Monbichein geme In jedem anderen Stande tann man ben lieben & walten laffen, feine Befchafte verrichten und feines Berg Meinung für fich behalten. Soll aber ber akabemische Let mit Beift lehren, fo muß er in irgend einem Beifte lehr nun liefert aber bie hiefige Universitat bas liebensmuri Beispiel, daß viele hunde bes hafen Tob find, bas beißt, vier bis funf rechtlichen Leute hiefelbft, bie in einem schieben antiliberalen Geifte wirken ober auch nur bafur tannt find, daß fie von ber Infamie bes Liberalismus weichen, find ber Gegenstand bes allgemeinen Saffes. Madelben, fo Augusti (ber entweber obstegt ober zu Gru geht; bu weißt vermuthlich, bag er ber Berfaffer ber ,R ber preußischen Agende' ift, bie im vorigen Jahre gu Fre furt erschien und bie in ber Welt fo ungeheuren Standal macht hat), so Walter, Windischmann und meine Wenig also bie entschieben Meinfte Minoritat. Mein Troft ift ! bas Reich muß untergeben fruh ober fpat, wo Dumm siegt und Unverftand entscheibet (Schiller)', und es bar nicht lange, fo fliegen bie Universitäten sammt und font in die Luft. Metternich war biesen Sommer mehrere Bo auf bem Johannisberge und es verlauteten bier burch sei Argt curiofe Dinge über bie Universitäten; es tann aber n anders kommen." Und in bemfelben Briefe heißt es wei "Somit muß ich also jest einen anberen Lebensplan wah wenigstens vorläufig, benn ich bin fest überzeugt, bag ich i furz ober lang, wenn bie Universitäten eine ihnen nahe porftehende Beranderung erlitten haben werben, wieber \$ feffor werben muß. Unter mehreren Blanen, bie mir

m ristant erschienen, weil ich einmal Preugen, bann auch bis juriftische Rach batte verlaffen muffen, erschien mir folgender als ber befte und ficherfte: ich trete zur Juftig über. In welches Berhältnift ich ba kommen werbe, ob ich mein zweites ober gleich mein brittes Eramen werbe machen muffen, weiß ich noch nicht, boch ift so viel gewiß, daß ich hier, ba ich zwei Jahre akabemischer Lehrer mar, werbe rascher fort= tommen muffen ale viele Andere, und biefer Weg verschafft mir noch außerbem eine prattische Bilbung, bie mir wie allen jegigen Profefforen fehlt. hier muß ich benn am Enbe boch angestellt werben, wenn es auch noch ein paar Jahre bauern follte, und bann fteht es fpater in meiner Bahl, ob ich wieber Behrer werben ober bei ber Juftig bleiben will. Dag ich mich babei aber auch noch ein Baar Jahre werbe felbft unterhalten muffen und burch schriftftellerische Thatigfeit nur febr wenig werbe verbienen konnen, ift gewiß. Aber ba ich, wenn ich weiter lefe, mein Leben auf's Spiel fete, fo leibet es feinen Aweifel, daß ich diefen Weg lieber mable und lieber einige handert Thaler aufopfere als mein Leben. Welchen Ort ich m meinem kunftigen Aufenthalte mablen foll, ift noch nicht eutschieben, aber mahrscheinlich tomme ich nach Roln."

Sein Bunsch wurde bald erfüllt; noch am Schluß bes Jahres 1824 erhielt er ben Professoritel und zugleich Urlaub, um am Kölner Appellhose zu arbeiten, wo er zugleich ben Gesichistegang bei ben Schwurgerichten tennen lernen sollte.

Aus Köln, wo er sich taum ein Jahr aushielt, sind nur wei nach Danzig gerichtete Briefe von ihm und die theils weise Abschrift eines dritten vorhanden. Er war überhaupt in saumseliger Briefschreiber, klagte auch sich selbst fortwährend bieser Unterlassung wegen an und versprach sich zu bessern; dech sind entschieden einige Briefe verloren gegangen. Seinen Ausenthalt in Köln sah er übrigens von Ansang an nur als inen vorübergehenden an; nach Bonn indessen, das ihm unsusstehlich geworden ist, will er auf keinen Fall zurud. "Die Bersehung nach Berlin," so schreibt er am 19. Mai 1825,

"um die ich angehalten hatte, ist mir auch abgeschlagen, be ist es barum noch nicht entschieben, ob ich nicht auf ein andern Universität wieder lefen werbe. Dug ich hier bleib so werbe ich Abvokat, wozu sich, besonbers wenn bas fran fifche Berfahren bier abfahren follte, gute Aussichten öffn Muf alle Falle, ober vielmehr fur biefen Fall, habe ich ve läufig alle hiftorische Jurisprubeng an bie Seite gesetht u arbeite an einer vergleichenben Ueberficht bes frangofischen u preußischen Privatrechts, nach ber Ordnung von Mackelde Lehrbuch bes romischen Rechts; gelingt mir die Arbeit ne bem Plane, ben ich barüber entworfen, so tann ich bar viel lernen, viel Gelb verbienen und bekannt werben. versteht sich, bag ich mich babei weber pro noch contra irgend eine Rritit einlaffe." In bemfelben Briefe lagt auch einfliegen, daß er zuweilen nach Bonn fahre; man we was ihn trop aller Abneigung gegen die Universität borthin &

Im Ottober besselben Jahres 1825 reist Jarde n Berlin, um von Rampt, ber foeben wirklicher Gebeimer Ro und Direktor im Justigministerium geworben war, eine Beri ung zu erbitten. Denn über Rampt urtheilte er langft go anders, als ich es in meinem zweiten Auffate S. 789 a feiner Reisebeschreibung mitgetheilt habe. Schon am 20. 31 1824 hatte er in völlig veranberter Auffassung geschriebe "Daß Rampt ine Ministerium gekommen ift, halte ich für e großes Glud, b. h. fur ein Unglud in Bezug auf bie Liberale benn beren werben etliche über Borb muffen. Nur fürd ich, daß er zu mild und gutmuthig sehn wird, was se größter Fehler fenn foll; es tommt in Preußen Alles bara an mit Kraft burchzugreifen und bas hunbegefindel ju je treten, wie bie Raupen, wenn fie vom Baume geschuttelt fin Rur bie armen Stubenten follte man gufrieben laffen, t find großentheils unschuldig."

Als Jarde sich nun im Oktober 1825 bei Ramps pe sonlich vorstellte, machte bieser ihm viele Lobeserhebungs wegen eines Aufsatzes, ben Jarde im Mittermaier'schen A

hive für Criminalrecht geschrieben hatte, und welcher bereits in einer andern Zeitschrift außerordentlich günstig beurtheilt var. Die Folge davon war Jarces sofortige Berufung als außerordentlicher Professor an die Berliner Universität, wenn auch zunächst ohne sirirten Sehalt. Zu Weihnachten des genannten Jahres schrieb Jarce bereits aus seinem neuen Wohnsotte Berlin nach Hause.

Bir haben nun zweitens einen Blid auf fein hausliches Leben mahrend biefer Bonn-Rolner Berlobe zu werfen.

2018 Jarde im Berbfte 1822 nach Bonn tam, bezog er jeine alte Studentenwohnung bei ber Wittwe Karth von Amen. Aber ichon nach wenigen Wochen ichreibt er: "Dein Quartier verlaffe ich, benn bie Philister in Bonn haben mich mit Mademoifelle Karth (Trinettchen) gepaart und fest verfichert, ich wurde fie beirathen; also berichten meine Lanbsleute. Selbiges ift aber meines Bergens Wille und Meinung gar nicht. 3ch mare toll, wenn ich mich fest an einen Ort banbe ober überhaupt irgend einen Ballaft in bas Schiff meines Lebens einnahme. Frei muß die Bruft und ber Ropf fcm, wenn etwas aus mir werben foll. Und je alter ich werbe, besto mehr sehe ich ein, welche Bewandtnig es recht rigentlich mit ber Liebe hat, und bag bie Liebe etwas gang Anderes ift, als man als Junge von 17 ober 18 Jahren bentt. Und Liebe und Beirath ift insoferne zweierlei, bag man nie heirathen foll ohne zu lieben, wohl aber lieben kann one zu beirathen. So groß nun meine Achtung vor Trinettden ift, so ift boch Riemand bermalen mehr von der Liebe ju ihr eutfernt als ich, und liebte ich sie auch, jo konnte ich ne boch nicht heirathen, aus breien Grunben. Erstens wurde ich nicht zu ihr paffen, zweitens bin ich ein Menfch zwar nicht ohne Anftellung, aber ohne Brob, wenigstens ohne Brob für eine Familie, und brittens ist sie katholisch. Folglich muß ich ausziehen, benn die Lage von mir hier im Saufe fängt an peinlich zu werben".

Db biefe erfte Wohnungsanderung icon am Schluffe bes

Jahres 1822 ober erft am Anfange bes nachften Rabres erfolgt ift, geht aus ben mir vorliegenben Briefen nicht hervor. Rebenfalls aber war er ben Winter über, wie er am 27. Februar 1823 fdreibt, torperlich und geiftig im bochften Grabe leibenb (um bieselbe Zeit wurde auch von ber betreffenben Behorbe seine bauernde Unfähigkeit für ben Militarbienst anerkannt). Ja er benkt schon gang im Anfange bes Jahres 1823 baran, Bonn gang zu verlaffen und fich wieber nach Gottingen gu wenden. Da legte sich eine junge Frau, für bie er bamals eine schwärmerische Reigung batte (bie Frau bes fpater gu erwähnenben Bibliothetars Bernb), in's Mittel und verfchaffte ihm eine Bauslichkeit mit voller Penfion bei einer Familie Thormann, Enthufiastisch, wie es feine Art war, fur biefe Familie und namentlich fur die Birthin begeistert, begrußte er biefe Beranberung mit ben größten hoffnungen, aumal ba er in ber letten Zeit "von biefen Rheinlandern, ben infamften Egoiften" ftart geprellt worben ift, "befonbers als Preufe unb Protestant." Aber auch hier schlägt bie Stimmung balb um; Rlatschereien faen Zwietracht ober Digverftandniß, und bie Wirthin, im Marg noch "ein Engel", ift boch ichon im Sommer "fehr curios". Er wechselt beghalb im Berbft 1823 abermals bie Wohnung und bezieht ein neues Quartier am Markte. scheint es ihm beffer gegangen zu fenn; auch die alte Berbindung mit ber Familie Karth, die er öfters besucht und bie für ihn, g. B. beim Unschaffen neuer Bafche forgt, gibt ihm einen gewissen Salt. Ja im Anfange bes Jahres 1824 bentt er wieber fo wenig an eine balbige Entfernung aus Bonn, bag er fich fogar mit bem Plane tragt, feine Mutter aus Danzig etwa auf zehn Monate, mabrend beren fie bei Rarth's wohnen follte, nach Bonn zu nehmen. Mus biefem Plane, ber fogar bis in's Gingelne finanziell ausgearbeitet bor mir liegt, ift freilich nie etwas geworben. fceint er fich bann auch in feinem hauslichen Leben wohler gefühlt au haben als in Bonn.

So gurudgezogen auch im Gangen Jarde mabrent biefer

brei Sahre gelebt bat, fo traten ibm boch auch in biefer Beriobe einige nicht unbebeutenbe Personen so nabe, bag sie einen entschiebenen Ginfluß auf fein inneres Leben ausgeubt haben. Beniger fcbeint bas bei feinem früheren Gonner Mackelbey ber Kall gewesen zu fenn, ber in Jarde's Briefen feit jenem Tage ber Antrittsvorlefung nur flüchtig wieber erwähnt wirb. Bichtiger war für Jarcke jest ein protestantischer Theologe von Bebeutung, Augusti, ber im Jahre 1841 hochbejahrt als Senior ber Universität Bonn gestorben ift. Mit biefem, ber ursprünglich ber rationaliftischen Richtung angehört, seit etwa 1809 aber fich mehr ber positiven Seite zugewandt hatte, and. wie oben icon erwähnt, in bem berühmten preußischen Agendenftreit lebhaft Mitftreitenber war, hat Jarde fich oft begegnet und in Gefprachen baufig bas tirchliche Gebiet beruhrt. Gine Ramilie ferner, zu ber er fich gang besonbers bingezogen fühlte, mar bie bes Bibliothetars und als Beralbiter nicht unbekannten Professors Bernd; ich habe icon ermannt, wie Jarde gang besonbers burch Bernbs Frau angezogen Diefe, eine geborne Polin, hatte folden Ginfluß auf ibn, daß er lebhaft mit bem Gebanten umging, seine Rennt= nig bes Bolnischen wieber aufzufrischen und zu erweitern; benn bas Bolnische hatte er schon in Danzig getrieben, wo noch vom atabemischen Symnasium ber ein Lettor bes Polnischen, Mrongovius, übrig war, ber bie Berpflichtung hatte, folden Symnaftaften, bie es munichten, Unterricht in jener Sprache zu geben und noch fpater als achtzigjahriger Greis bftere jener Berpflichtung nachtam.

Bon Juristen, benen Jarde näher trat, ist der Professor zuristen, ber nur sieben Jahre älter als Jarde war. Riemand aber hatte auf letzteren größeren Einstuß als Walters Schwiegervater Windischmann, welchem wir geradezu die hauptsächlichste Entscheidung bei Jardes Uebertritt zur tatholischen Kirche zuschreiben müssen. Windische mann, zu zener Zeit nahe den fünfziger Lebensjahren stehend, hatte in Bonn die katholische Professur der Philosophie inne,

gehörte jedoch auch der medicinischen Fakultät an. Beide Wissenschaften vereinigten sich bei ihm in der (Schelling'schen) Naturphilosophie, und das Gebiet, auf welchem sich diese gläubig-naturphilosophischen Studien bewegten, war namentlich der Orient. Es war ein mystisch angelegter Geist, der es sich besonders angelegen sehn ließ, für die Thatsachen des thierischen Magnetismus, Fälle von wunderbaren Heilungen und Nehnliches eine wissenschaftliche Begründung zu suchen.

Dieser Umgang mit wenigen bebeutenberen Personen konnte aber bei Jarde burchaus nicht die Bitterkeit versicheuchen, mit der er seine ganze Umgebung ansah. "Das collegialische Leben ist hier, wie die Studenten sagen, unter dem Luder", schreibt er in seiner uns nun schon bekaunten Weise am 23. November 1823 an seine Mutter; und in demsselben Briefe heißt es: "Die meisten Prosessorenweiber hiesselbst sind ein Otterns und Schelmengezüchte, hochmuthig, falsch, herzlos und dumm. Wenn unser Herrgott noch einsmal auf die Welt käme, sie kreuzigten ihn wiederum, weil — er eines Zimmermanns Sohn war."

Bon seinem Umgange während ber kurzen Kölner Zeit erwähnt er nur, daß er mit einem Herrn von Harthausen in studentischer Weise zusammenwohne und daß er mit einigen Gerichts und Appellationsräthen zuweilen zusammentreffe. "Auch Herr von Schiller, der Sohn des Dichters, ist einer der sehr wenigen Leute, mit denen ich hier umgehe. Er ist Ufselsor am Appellhose, sieht seinem Bater sehr ähnlich, wenigstens nach den Portraits zu urtheilen, und ist ein sehr guter, sehr gescheuter und, wenigstens für mich, sehr interessanter Mensch."

Um Jarde mährend dieser Lebensperiode ganz verstehen zu können, namentlich um seine ercentrischen mehrfach mitgestheilten, stets die einzelne Wahrnehmung auf das Allgemeine erweiternden Urtheile zu begreifen, darf nicht verschwiegen werden, daß er sich öfters recht krank fühlte. So erwähnt er, daß der ganze Winter 1822|23 ihm durch Krankheit versbittert sei, und im Sommer 1824 leibet er sogar in sehr

gefährlicher Beise, so baß seine Brust lautes anhaltenbes Sprechen gar nicht ertragen kann und bie Aerzte ihm bie Fortsetzung ber akademischen Laufbahn verbieten.

Nachbem wir so auf Jardes öffentliches und hausliches Leben, auf seinen Umgang und seinen Gesundheitszustand einen Blid geworfen haben, find wir vorbereitet, auch an bas Wichtigste, seine religiose Wandlung, beranzutreten. Doch muß ich mir in biefem Buntte Beschräntung auferlegen; beiliges barf nicht mit rauber Sand berührt werben, und ich jumal bin bier jum Richten nicht befugt. Ich bin es umso veniger, als ich ihm, bem Bruber meiner Mutter, vielen Dant ihulbe, auch bafur, bag er mich religiofe Dinge mit anderem Auge betrachten gelehrt bat als vorber. Bu alle Dem tommt, baß meine Quelle, hier lebiglich Briefe an feine Mutter, feine Schwefter und feinen Schwager, boch nur eine einseitige ift, benn gerade ben Berwandten gegenüber öffnet sich in folchem Falle nicht gerne bas gange Berg. Darum laffe ich einfach in dronologischer Reihe hier folche Stellen aus feinen Briefen folgen, die barauf hindeuten, welchen Standpunkt er zu ber betreffenden Beit noch nicht ober icon einnimmt; Bewertungen bazu unterbrucke ich, auch wo sie fich ungesucht darbieten.

Den 20. Oktober 1822 (nachdem er von seiner Wirthstocher und späteren Frau gesprochen): "Um hier nicht dumme
Streiche anzusangen, floh ich vor anderthalb Jahren aus
Bonn, ohne irgend ein Seständniß oder bergleichen zu thun.
Ind nicht meine Berechnung und Klugheit, sondern Gottes
mmittelbaxe Fügung sührte mich nach Göttingen und fügte
bort Alles so wunderbar, daß eins sich von selbst aus dem
Andern ergab und ich gestern einen Abschnitt in meinem Leben
e Antrittsvorlesung) erlebt habe, an den ich vor andertb Jahren nicht im Traume bachte. Betrachte ich meine
chicksale seit meiner frühesten Jugend, durch welche Kette
umständen ich in die Pfarrschule, auf das Comptoir, zum
udiren, nach Bonn, nach Göttingen, zum Preise und Doctor-

hut und wieder hieher tam, so sage ich mit Schiller: Es giebt teinen Zufall. Und was uns blindes Ungefähr nur bunkt, grade das steigt aus den tiefsten Quellen. Mit einem Worte, die Betrachtung meines eigenen Lebens hat mich zum entschiedenen Deterministen gemacht, und wer ben Glauben hat schläft ruhig."

Den 27. Februar 1823 (in Bezug auf seine neuer Wirthsleute): "Solch ein ungeheures Zutrauen, womit dies Menschen mich behandeln, ist mir noch nicht in meiner Praxis vorgekommen, und ich lebe hier wieder auf. Es sind beiläusig Protestanten, worauf ich nur in so ferne Werth lege, als der gewöhnliche Katholik (im Karth'schen Hause war es anders es für keine Sünde hält den Keher zu betrügen, auch nöthigen falls todtzuschlagen." (!)

Den 26. Marg 1823: "Ich habe geftern, am Charfrei tage, etwas gethan, was ich feit ben letten funf Jahrer nicht gethan habe; nämlich ich war mit Thormann's zun Abendmahl. 3ch banke Gott, bag ich unter biese Leute ge tommen bin, und mein Leben scheint baburch eine ander Richtung zu nehmen. Einmal, als ich so recht traurig war und in meinen Gedanken bachte: Bareft bu boch lieber nich geboren ober turg nach ber Geburt gestorben - fagte Frai Thormann, die mir meine Gebanten immer auf bem Gefichte ansieht: ,Ernft! Ernft! Rennen Sie bas Lieb von Paul Berhard nicht: Befiehl Du Deine Bege und Alles, mas Dich frankt, ber allertreuften Pflege beg, ber ben himmel lenkt! Seit Jahren bin ich in teiner protestantischen Rirche gewesen. Und weiter heißt es in bemfelben Briefe: "Dag ich bier völlig isolirt lebe, hat das Gerücht veranlaßt, ich sei melancholisch, und zwar bis zum Tobtschießen. Das ift nun, Gott Lob, feit ich burch ben Umgang mit Thormanns wieber aufgelebt bin, nicht mehr mahr, aber ber Binter mar eine Zeit, bie Gott gnabig fur bie Butunft von mir abwenben moge, fonft geht es nicht gut."

Den 23. November 1823 (bei ber Nachricht von ber



Seburt eines Reffen): "Gott gebe, daß er recht brav wird und daß er stch, wenn er groß geworden ist, in unserer curiosen Zeit zurechtsinde; das ist das Beste, was man heutz utage jedem neugebornen Knäblein wünschen kann. Möge er Nathematik studiren, da kömmt er am Besten weg und sindet allenthalben sesten Ankergrund, was die andern Wissensichaften eben nicht von sich rühmen können. Nur muß er sich dann wieder den Slauben bewahren, damit, wenn der Berstand zu sehr ausgebildet ist, der Teusel nicht Herz und Gesmüth hole." Weiterhin heißt es dann: "Ich lebe sehr einz gezogen und sehe bloß einige Leute, die ich gern habe, die Familie Windischmann und Walter (der Erstere ist Prosessor ver Philosophie, der Letztere Jurist), erzsatholisch, aber grundgute Leute!"

Den 6. Januar 1824: "Und nun noch eine Hauptsache. Wenn Ihr hört, benn es ist fast unmöglich, daß das Gerücht nicht nach Danzig kommen sollte, daß ich hier entweber schon bin ober noch werbe — zur katholischen Kirche übertreten, so glaubt es nicht. Sagt, ich hätte geschrieben, es sei nicht wahr. Ebenso wenig ist das hier ausgestreut gewesene und mit dem ebengenannten zusammenhängende Gerücht, ich würde die Tochter des Professor Windischmann heirathen, in der Wahrsheit gegründet. Meine Seele denkt nicht daran."

Den 20. Juni 1824: "Heute ist hier Frohnleichnamssprocession und man fängt schon an die Altäre auf der Straße zu bauen. Die Procession geht nämlich durch die ganze Stadt und allenthalben werden Blumen gestreut, an den Ecken der Hauptstraßen wird der Segen mit dem Hochwürdigen gesgeben und auch dazu geschossen. Eine ungeheure Menge kleiner Mädchen geht mit, die einzelnen Paare tragen Blumenstränze. Uebrigens muß ich gestehen, daß die Processionen in Oliva schöner waren, obwohl nicht so zahlreich. Zu einer Procession gehören immer Mönche, sonst sieht sie so nüchtern aus. Hier bei uns sind aber die Klöster schon in der Revoslution ausgehoben. Recht schlecht sinde ich es, daß die Borslution ausgehoben. Recht schlecht sinde ich es, daß die Borslution

nehmen fich ausschließen und nicht mitgeben, welches in ben oberrheinischen Städten, 3. B. in Cobleng nicht ber Fall ift."

Den 30. August 1824 (an seinen Schwager, nach einer längeren Erörterung über politische und philosophische Anssichten):

"Bas enblich die Religion betrifft, fo glaube ich, baß fic bas Bochfte und Beiligfte, ja bas einzig Beilige bes Lebens ift : in biefem Buntte babe ich nun freilich ein Spftem, und ein febr feft ftebenbes, worin benn freilich liegt, bag ich Alles, mas mit biefem Spftem nicht übereinstimmt, für grrthum balte, wie bas auch wohl nicht andere möglich ift; benn wenn Du 3. B. feft überzeugt bift, baß zweimal zwei gleich vier ift, fo laugneft Du, bak es gleich jeber anbern Bahl fei; laffeft Du bie Doglich= teit ju, bag zweimal zwei gleich brei ober gleich funf febn tonne, fo bift Du nicht fest von jener Bahrheit überzeugt. -Damit ift aber burchaus nicht gefagt, bag ich ben nicht mit warmer Liebe umfagen tonne und folle, ber etwas nicht glaubt, was ich glaube, ober etwas glaubt, was ich nicht glaube; viel= mehr halte ich es fur meine beilige Pflicht, auch bem Anbers = bentenben fo ju begegnen, wie ber barmbergige Samariter bem - Bas ich benn eigentlich glaube, geprügelten Juben. läßt fich ohne Digverftanbniffe fo turg nicht angeben, aber Du fiehft, bag, ba fich nach bem eben ausgesprochenen Princip mein Thun normirt, barauf zwischen une fo viel nicht antommt. Ferner glaube ich, bag Jeber, ber bie Bahrheit redlich sucht und mit reblicher Liebe ju Gott ftrebt, auch ju Gott gurudlebren wirb, i. e. felig werben tann, obgleich feine religiofe Ueber= zeugung irrig ift, folglich ibn nicht felig macht; aber er muß volltommen bona fide verfahren, bas beißt, wenn er bie Bahrbeit ertannt hat, nicht absichtlich fich ihr verschließen, fie verläugnen, ober gar gegen bie ertannte Babrbeit ftreiten, benn in biefem Falle ift Melanchthon unter Anderen ber Meinung, bag biefer emig verloren fei, worin ich ibm volltommen beiftimme. - Enblich haffe ich alle Religionebispute, und glaube, bag bie, welche einerlei Meinung fint, fich ichon gusammenfinden werben, die es aber nicht find, werben es burch Disputiren mabrhaftig nicht. - Rur muß ich feierlich mich gegen bie von Dir geaußerte Deinung vermahren, bag ich an ben Determinismus glaubte, ben ich vielmehr verabideue als etwas recht eigentlich Abichenliches. Bor britthalb Jahren mar ich ihm nabe, aber angebort babe ich ibm nie. Bielleicht babe ich bamals Aeukerungen fallen laffen, die Dich auf jene Bermuthung brachten. -Run aber eine Frage, die ich Dich ungenirt zu beantworten bitte. Glaubst Du, bag Chriftus ber mabre Gott in Menschengeftalt gewefen fei? Berfteh mich recht, ich frage, ob Du glaubft, baf baffelbe einige Befen, welches bie Belt erschaffen bat und erhalt, vor 1824 Jahren Menfch geworben fei? Davon banat natürlich viel ab und banach muß fich bas religible Spftem bestimmen. Ich wünschte, bag Du mir biefe Frage unbefangen beantworteft. 3ch habe hoffentlich die Frage bestimmt genug gejagt und Du tannft mir nicht barauf antworten, es fei jeber Renfc ein Bartitelden ber Gottheit, fonbern ich verftebe bas Bort Gott im Sinne bes gewöhnlichen Lebens."

Um biese Zeit wurden, wie ich hier einschalte, unter ben Berwandten mehrfach Briese gewechselt, in benen das Gerücht, Jarcke sei bereits katholisch geworden, in immer bestimmterer Form auftritt. Bon ihm selbst fehlen leider aus dieser Zeit einige, doch gewiß nicht viele Briese, benn es wurde ihm damals entschieden schwer an die Seinigen zu schreiben.

Den 19. April 1825: "Du, meine liebe, gute Mutter, thust mir besonders leid wegen der Sorge, die ich Dir versuscht habe. Doch sieh! nun verspreche ich Dir ganz gewiß und wahrhaftig, Du sollst jett regelmäßig von mir Nachsicht bekommen, das verspreche ich Dir heilig und gewiß. Und Sins halte nur immer fest: wenn ich auch so unverantswortlich geschwiegen habe, meine Liebe ist dieselbe geblieben, die sie war, als ich von Dir ging. Ja ich möchte sogar sagen, daß ich Dich in gewisser Hinsicht noch lieber habe als damals und früher, wie ich noch zu Hause und oft ein hossätiger Bengel war." In der That schreibt er am 19. Mai wieder, obgleich ich eigentlich gar Nichts weiß, was des Schreibens werth wäre." Und nun folgen, man möchte sagen

mit einer gewissen Ironie, allerlei gang gleichgultig außerliche Dinge, bie allerbings bes Schreibens nicht werth finb.

Den 25. Oktober 1825 (von Berlin aus, mo er bamals weilte, um fich Rampt vorzustellen): "Und nun, Ihr lieben Leute, eine Nachricht, die ich Guch nicht eber mitheilen wollte. ebe ich Guch zugleich über meine außere Lage beruhigen tonnte, benn ich wollte Guch unnothige Sorgen ersparen. 3ch bin feit bem vorigen Fruhjahr katholisch. Dieses ift mit kurgen Worten bas, was Ihr wiffen mußt, benn Ihr habt ein Recht barauf es zu erfahren. Aber wenn ich Guch verspreche, baß meine volle Liebe baburch, bag ich einer Religion und Rirche angebore, mabrend ich früher im finfterften Atheismus lebte - bag meine volle Liebe ju Guch Allen nicht nur nicht geichmalert, fonbern befestigt ift, bann erlaft es mir, bie Grunbe anzugeben, auf benen meine feste unumftogliche Ueberzeugung beruht. Und wenn Ihr Guch wahrhaft freifinnig zeigen wollt, bann lagt mich ruhig gewähren, benn ich binbere und store ja Riemand von Euch in feiner religiösen Ueberzeugung. Lebiglich aus biefem Grunde gebe ich Guch bas Detail meiner Grunde, die meine Rudtehr zu ber allein mahren Rirche Sottes herbeiführten, erft bann an, wenn 3hr es ausbrudlich forbern folltet."

Am Weihnachts-Heiligenabend 1825: "Ihr lieben Leute, schreibt mir balb wieber. Und folgt meinem Beispiele, übergeht einen Punkt, in bem wir nicht übereinstimmen können, mit Stillschweigen. Ich bin glücklich, weit glücklicher als ich es verbiene, seitbem ich eine Religion habe, die mir ausbrücklich besiehlt, täglich für Euch Alle zu dem Gott zu beten, der uns Alle richten wird. Ich habe Euch Alle sehr lieb, reißt mich nicht aus Euerem Herzen, das ist nicht recht, und wenn Ihr lieblos seid gegen mich, so ist die Intoleranz auf Euerer Seite, nicht auf der meinigen. Doch, wie gesagt, Ihr habt nicht absichtlich meinen Brief unbeantwortet gesassen. Und hättet ihr das, so seib je ht gut. Ich habe Euch, wie Ihr

auch benten mogt, Alle mit unwanbelbarer Liebe festgehalten und werbe nie aufhoren zu fenn Guer Guch liebenber Ernst."

Bu erwähnen habe ich noch, daß Phillips in diesen Blättern 1853, S. 280 erwähnt, Jarcke habe sein katholisches Bekenntniß zu Köln im März 1824 in die Hände des Pastors Bermelskirchen niedergelegt, während Grässer und Burzbach den Uedertritt auf den 16. Februar 1825 verlegen. Nach dem oben Mitgetheilten ist allerdings die förmliche, feierliche Aufmahme in die katholische Kirche erst 1825 erfolgt, wodurch nicht ausgeschlossen ist, daß eine private Ablegung des Bekennt-nisse schon früher erfolgt war.

Mit dem hier erreichten Zeitpunkte hören Jarde's Familiensbriese auf, die Hauptquelle für die Geschichte seines Lebens pp seyn. Bon hier ab liegt dies Leben in seinen Hauptzügen aus anderen Quellen vor uns. Doch wäre ich immerhin, wenn man es wünschen sollte, noch im Stande, zu dem Bestanden einige nicht unerhebliche Ergänzungen zu liesern, da es mir namentlich im Jahre 1843, auf dem Höhepunkte seiner Wirksamkeit, vergönnt war sein Hausgenosse zu seyn, und in Wien den merkwürdigen Kreis bedeutender Männer näher kennen zu lernen, der sich um ihn gesammelt hatte.

Dresben.

E. Förftemann.

#### XIII.

## Die Theilnahme des Cardinal Lespold Graf Rollonitsch an der Bapstwahl des Jahres 1689.

(Aus archivalifchen Driginal=Correspondenzen.)

Für ben Siegeslauf ber kaiserlichen Wassen gegen bie Türken war ber Tob bes Papstes Innocenz XI. ein Hemmnis. Der Papst starb am 12. August 1689. Raiser Leopold empfand biesen Berlust als ein großes Unglück. Hatte boch Innocenz XI. zur Führung bes Türkenkrieges nicht weniger als fünf Milslionen beigesteuert, wie bas u. A. Cardinal Rollonitsch bezeugt. Bon ebenso großem Werthe war sein moralischer Einsluß gewesen, benn dieser hatte wiederholt die feindseligen Absichten bes Königs Ludwig XIV. gegen Kaiser Leopold I. eingesbämmt.

Leopold von Ranke urtheilt über den papstlichen Freund bes Kaisers: "Innocenz war billig, menschenfreundlich, entshaltsam, gegen die Armen mildthätig, gegen sich selbst streng, gegen Andere gefällig und gelinde und der hohen Sprenstelle, auf die er erhoben war, ganz würdig."1) Die gesammte französsische Geistlichkeit sagt von ihm in einem Aufruse an die Hugenotten, der sie zur Wiedervereinigung mit der kathoslischen Kirche aufforderte: "Innocenz ist ein Papst, bessen

<sup>1)</sup> Römische Bapste, 3. Bb. S. 160 u. ff.

Leben und Wanbel ganz nach bem Muster ber alten Kirche in ihrer heiligen Strenge eingerichtet ist, welcher ber ganzen Christenheit bas Beispiel ber Gottseligkeit gibt, so baß ber Anschluß an ihn für jeben, ber ein wahrer Berehrer ber christlichen Tugend sehn will, nur zum Slücke seiner Seele gereichen kann."

Innocenz XI., früher Benebitt Obescalchi genannt, war Papft vom 21. September 1676 bis jum 12. August 1689. Er erreichte ein Alter von 79 Jahren. Seine Regierung war eine ber würdigften. Den Nepotismus bulbete er burch= aus nicht, die Rauflichkeit ber Aemter bob er auf und brana überall auf ftrenge Sittlichkeit. Mit Lubwig XIV. hatte er manden Strauß auszutampfen, ba er weber bie gallicanischen Artikel noch die Quartierfreiheit bes frangofischen Gesanbten in Rom anerkennen wollte. Ebensowenig wollte er von bem Lieblingsplane Ludwige XIV. wiffen : ben frangofisch gefinnten Carbinal Fürstenberg, Bischof von Strafburg, jum Erzbischofe und Rurfürsten von Maing zu machen. Auch mit ber zwangs= weisen Bekehrung ber hugenotten war Innocenz nicht zufrieden; er erklarte öffentlich, es fei nicht die rechte Beife bewaffnete Apostel auszusenben; Christus habe sich biefer neuen Rethode nicht bebient. Die fogenanute "Quartierfreiheit" bob er für alle Gesandten auf, weil oft die größten Berbrecher ihre Zuflucht im Quartiere ber Gesanbten fanben mb baburch fur bie Arme bes Gerichtes unerreichbar waren. Alle Machte fügten fich, nur Lubwig XIV. nicht, welcher biefes Recht als ein Privilegium seiner Krone ansah. ber Botichafter b'Eftrees geftorben war, ichidte er einen neuen, Ramens Lavarbin, mit einer kleinen bewaffneten Macht, welche den Balast Karnese in eine Kestung verwandelte. Innocenz versagte biefem Botschafter bie Anerkennung. Um so mehr war ber Papft mit ber Politik bes Raifers Leopold einver= fanden; namentlich beffen Kampf gegen bie Türken war gang nach seinem Bergen, weghalb er auch nicht mit ben Mitteln targte, beffen energische Fortsetzung zu ermöglichen. Er selbft

gab reichlich und ließ auch bei den Geistlichen in Italien und Deutschland Steuern ausschreiben und Sammlungen zu diesem Zwecke veranstalten. Er war die Seele des Bündnisses zwischen Kaiser Leopold und dem König Johann Sodieski sowie der heiligen Liga vom Jahre 1684. Seinem hohen Alter war es gegönnt manchen schönen Ersolg seiner Besmühungen zu sehen, nur nicht das oft ausgesprochene Ziel seines Strebens: die Kürken nicht mehr in Europa und die kaiserlichen Fahnen in Constantinopel zu sehen. Benedikt XIV. wie Clemens XI. und XII. wollten Innocenz XI. canonisiren, was aber Frankreich verhinderte.

Raifer Leopold hatte nach bem Tobe bes Bapftes Inno= ceng XI. ein ebenfo großes, wenn nicht noch großeres In= tereffe als Frankreich an ber neu vorzunehmenben Bapftwahl. Denn vom Nachfolger Innocenz' hing es ab, ob ber Turten= frieg weiter geführt werben tonnte, ober ob ber neue Papft vielleicht für Frankreich Partei nahme und fo ben frangofischen Ronig ermuthigen wurbe, feinen 1688 begonnenen Berftorungs= jug in Deutschland fortguseben, woburch ber Raifer ju einem Friedensschlusse mit ben Turten genothigt worben mare. Raiser Leopold war von ber Wichtigkeit ber Wahl bes neuen Papftes fo burchbrungen, bag er nicht nur bie zwei Carbinale Leopold Graf Kollonitich und Johann Baron Goes, welche beibe am Tage ber Erfturmung Ofens, am 2. September 1686, ju Carbinalen ernannt worden waren, sondern auch ben Fürften Anton Lichtenftein als aukerordentlichen Sefandten nach Rom fandte, bamit bie beiben Carbinale im Conclave ihre Stimmen abgaben und Fürft Lichtenstein außerhalb beffelben bie Sache bes Raifers vertrete.

Der Kaiser schickte für Kollonitsch noch von Augsburg aus eine Instruktion nach, indem er ihm am 7. September 1689 schrieb:

"hochwarbiger in Gott Batter lieber Freundt. In hoff= nung, baß E. Liebb. vor Ginlauffung biefes zu Rom werbet gludlich angelangt sein, welches mir zu vernehmen sehr lieb fein

wirb, babe berofelben biemit freundanäbiglich nicht verhalten wollen, bag awar bem Carbinal be Mebicis, als Protectori Germanise1) bereits in generalibus eröffnet, mobin beb ber inftebenden papftlichen Babl meine Gebanten abgielen, mit mehrern aber mich nachgebenbe gegen Ueberbringer biefes Fürft Anton Lichtenftein expectorirt und ibm gnabigft anbefohlen mit E. Liebb. nicht allein aus Allem vertrauliche communication zu pflegen fonbern auch von berofelben und bes Carbinalen Protectoris und zumablen auch von bes Carbinals von Goes 2. 2. ju vernehmen, was zu meinem und bes gemeinen Befens Dienften er allba beitragen tonne, maffen ibn an bas collegium Cardinalium vornehmlich zu bem Enbe als meinen Ablegaten extraordinarium abgeschickt habe, bamit E. Liebb. und bie Uebrige meinem Erzhaus mobiwollende Carbinales Zeit mahrenden Conclavis aukerbalb beffelben als eines vertrauten Ministri und barauf wir uns ganglich verlaffen, bebienen tonnten. Beldes wie E. Liebb. von felbigen mit mehrern vernehmen werben, also thue ich mich auf benfelben gnogft, beziehen und verbleibe E. Liebb, mit Freund= foaft und tauf. Sulben und Gnaben in allem gut und wol bebaethan. Geben ju Augspurg ben 7. Septembris 1689. E. Liebb. guttwilliger Freundt Leopold. m. p. 3d hoffe wohl burch Ihre Gegenwart und gute Cooperation wird alles wohl von ftatten geben. Ich verlange nichts anderes als einen guten Seiftlichen als pastor universalis sine ullo alio respectu. "")

Die Unterschrift wie das Postscriptum sind von des Raisers eigener Hand.

Am 11. September legte ber Raiser bem Carbinal bie Papstwahl nochmal an's Herz und sandte ihm zugleich eine Selbanweisung. Er schrieb ihm:

"Sochwürdiger in Gott Batter lieber Freundt. Ich habe E. Liebd. Schreiben vom 23. Augusti negsthin zurecht empfangen

<sup>2)</sup> Die Originale dieses und der beiden folgenden taiserlichen Schreiben befinden sich im Graner Brimatial-Archive.



<sup>1)</sup> And Cardinal Kollonitich wurde Cardinal-Protektor Deutschlands u. z. 1702, obwohl er damals Erzbischof von Gran und Primas von Ungarn war.

ŝ

und baraus mit mehrern verftanben, wasmaffen Sie fich noch felbigen Tag auf bie Raig nachber Rom ad conclave begeben: Und wie fie fich ber bevorftebenben papftlichen Babl balber in einem und andern erbothen haben. Wie mir nun bero zu ber Chr Gottes und bes gemeinen Beefens Beften erzeigenber Epffer zu sonberbarem gnabigften Boblgefallen gereicht: Alfo thue ich barauf allerbings mich verlaffen und überfenbe berofelben zu Ihrer befferen Gubfifteng biebeb einen Berel pr mis fi., welche Sie ju Rom gegen Quittung werben erheben tonnen, recom= manbire baben bero bekannten Derterität und Sorgfalt bes fo wichtigen papftlichen Glettionswerth nochmablen auf bas Befte, und verbleibe Ihro anben mit tauf, und landtofürftl. Sulben und Gnaben wohlbengethan. Geben zu Augepurg ben 11. Septembris 1689. E. Liebb, guttwilliger Freundt Leopolb. m. p." "Dem hochwürdigen in Gott Batter herrn Leopold ber bepl. Rom. Rirden Carbl. v. Rollonitich und Bifcoff ju Raab unfern lieben Freundt."

Carbinal Kollonitsch brauchte schon nothwendig Gelb in Rom und er mochte wohl gedacht haben, daß er von seinem Freunde, dem Fürsten Ferd. Schwarzenberg, eher Geld erhalten würde, als wenn er sich an den Hof, der nie über viel Geld verfügte, wendete. Schwarzenberg ahnte auch dieses Bedürsniß des Cardinals und schiefte einen Wechsel, bevor noch des Cardinals Ansuchen um Geldvorstreckung eingelaufen war. Kollonitsch behandelte die heikliche Sache auch als solche und schiefte einen eigenhändig geschriebenen Brief in dieser Angeslegenheit an Schwarzenberg ab. Er lautet:

"Durchleuchtiger hochgebohrner Fürst. E. Gnaben Liebben und Gunst. Allen Ihnen zu bienen bin ich hier wohl auff Biste von Hr. Graff von Harrach aufsgenommen, weilen ich mich nicht ganz wollte prostituiren lassen allhie wegen ber Mittl ban von Hof aus ich muß geholsen werben, weilen ich nicht aus Bassion gereist; mit allem bem will ich mich nit verlassen, bitte fürstl. Gnaben also mir zu Gnabt m 10 fl. Erebit zu machen, ben dem Pesteluz zu Wien, auff daß, wenn ich es vonnötten, er mir erlegen solle, ich will schon eilig zahlen, die Obligation aufrichten und wann fürstl. Gn. wollen, auch Pfandt geben,

auch wenn fürstl. Sn. es verlangen meine Einkunfte mithinterslegen, vom Interesse schreibe ich nicht, weilen fürstl. In. es mir übel nemeten. Zu meiner Hinaustunft, wills Gott, ein halbes Jahr hernach will ich fürstl. In. redlich und aufrichtig zahlen, dann bekomme ich selbst mein weniges ausgeliehenes Geld. Hirftl. In. wünsche ich, daß ich ehender das Leben verlieren wollte, als Ihnen schaben, wie ich benn auch schon den Todsall vorgesehen, ehender ich aus Wien weg bin, über sovil empfangene Butthaten wird diese mich höchst obligiren. Wie ich benn bin und verbleibe E. Liebb. schulbigster Diener und geistlicher Batter Lopold Cardl. von Kolloniz m. p. Rom den 17. Septembris."

Fürst Ferdinand Schwarzenberg hatte keine geringe Freude, daß er die Röthen seines Freundes im Boraus geahnt, und shon am 16. September gerade die später erbetene Summe sir den Cardinal hatte anweisen lassen. Er schried ihm: "hochwürdigster Fürst. Daß Euer Liebden beliedet hat mich mit dero werthisten vom 17. 7bris zu beglücken, erstatte ich hiemit allen gedührenden Dank und benachrichtige sie, daß ich nicht eine geringe Freude daran erlebe, daß ich dero Berslangen vorkommen und einen Creditbriess auf m/10 st. bereits den 16. d. W. an Ihnen habe abgehen lassen, welcher hossentslich wohl wird eingelossen sein, daß ich in mehrern E. Liebd. Genne dienstlich sein, so werde ich dero befelch mit Freuden vernehmen, womit ich schließe 2c.")

Am 13. September begann das Conclave. Als die Cardinäle in dasselbe gekommen waren, erhielten sie das Berschinß aller Stimmberechtigten. Es waren das sechs Cardinalsische, 43 Cardinalpriester und Cardinalbiatone. Die Carsinäle waren auch nach ihrer Sesinnung in Parteigruppen plammengestellt in spanische, französische und neutrale. Da sich die beiden ersten Gruppen so ziemlich das Sleichgeswich hielten, so zog sich die Wahl ziemlich lange hinaus. Bie undbreißigmal wurde vergeblich abgestimmt. Rein Candidat

Driginal im fürftl. Schwarzenbergischen Central-Archiv in Wien. Comept 1. o.



hatte bie Majoritat erlangt, ba fich bie Stimmen ungeme gersplitterten. Rollonitich nahm mit bem größten Gifer bieser Bahl Theil. Er verzeichnete bei jeber Abstimmu genau auf einem Bogen mit ben Namen ber Carbinale, n viele berfelben anwesend, abwesend ober frant gemelbet ware wer bie Scrutatoren und Recognitoren gewesen und wie vi Niemanben ihre Stimme gegeben. Sorgfältig zeichnete auf seinen Bogen jebe Stimme ein, nachbem fle aus ber Ur genommen und verlesen war. Er felbft erhielt auch eini Stimmen.1) Am 28. September in ber Fruhe war er fell Recognitor und am 1. Oftober Abends Scrutator. 91 biefe Bogen hat Kollonitich forgfältig aufbewahrt,") ein Zeich wie angenehm bie Erinnerung an bieß Lebensereigniß il war. Da gefchah benn bas Mertwürdige, wovon man f burch bie Durchsicht ber Bogen bes Carbinal Kollonit überzeugen tann, bag Anfangs ein frangoftich gefinnter Ce binal relativ bie meiften Stimmen betam, mabrent Carbin Beter Ottoboni, welcher fpater gewählt wurde, Anfange n etliche Stimmen erhielt. Bum Schlusse vereinigte Carbir Ottoboni bei ber letten Abstimmung am 6. Ottober 21 Stimm auf seine Berson. Diese geringe Majorität erklart fich barau baß viele Cardinale es vorzogen fich ber Abstimmung zu er balten.

Der mit solcher Schwierigkeit gewählte Papft nam sich Alexander VIII. Er war ein gebürtiger Benetianer ut hatte seine Würbe nicht ganz zwei Jahre inne (bis 1. Fet 1691), da er bereits achtzig Jahre alt war, als er gewäl wurde. Frankreich gegenüber hatte er einige Erfolge aufz weisen; denn Ludwig XIV. benützte den Wechsel auf de heiligen Stuhl, um klugerweise sich in der Frage der Quatierfreiheit und in Bezug auf die Besetzung Avignons zurüt

<sup>2)</sup> Jest find fie im Graner Primatial-Archive.



<sup>1)</sup> Das erzählt auch Martin Szentivanyi, "Miscellanea," 1700, ber Bibmungerebe, decas 2. pars 1.

zuziehen. Er bestand auch nicht mehr barauf, daß Cardinal Fürstenberg zum Erzbischofe von Mainz ernannt werde. Die gallicanischen Artikel und die Jansenisten verurtheilte der neue Papst. Aschdach bemerkt über ihn: "Auch diesem Papste wird eine übermäßige Bereicherung und Bevorzugung seiner Berwandten nicht mit Unrecht zum Vorwurf gemacht.")

Raifer Leopold gab fich nach ber Wahl bes neuen Papftes ben beften hoffnungen bin. Als am 5. Marg 1684 bie bl Liga zwischen Kaifer Leopold, bem Könige von Polen und ber Republik Benedig unter bem Protektorate bes Papftes abgeschloffen worben war, hatte man, wie bei ber Allianz bes Jahres 1683, bestimmt, baf bie Berbunbeten ben Gib ber Treue in die Bande Innoceng' XI. ablegen follten, mas auch bie Carbinale Bio fur ben Raifer, Barberini fur Bolen und Ottoboni für Benedig thaten. Schon biefer Umftand erfüllte ben Raifer Leopold mit Freude und ermuthigte ihn zu hoffen, ber neue Papft wurde seinem Lieblingsgebanten, bie Turken ganglich zu befiegen, ebenso freundlich und hilfreich zur Seite fiehen, wie bieß sein Borganger gethan. Innocens XI. hatte fich zwar zu teinen Subsidien für bas taiferliche Beer und ben Rrieg gegen bie Turken verpflichtet, aber er hatte fie in reichlichem Mage gegeben und baburch manchen herrlichen Erfolg in biefem Rampfe ermöglicht. Aehnliches hoffte Raifer Leopold auch von Alexander VIII. Im Namen des Kaisers traten also bie Carbinale Rollonitich, Goes und ber außer= orbentliche Gesandte. Kurft Anton Lichtenstein vor ben Bapft und baten ihn um die Fortsetzung ber papftlichen Subsidien für ben Türkenkrieg. Alexander VIII. borte biese Bitte nicht gerne und war auch nicht Willens fie zu erfüllen. Er suchte alfo einen Ausweg. Er fagte, baß Polen und Benedig abn= lice Berlangen an ihn gestellt hatten. Der entthronte Konig Jatob von England bitte ebenfalls um Gelb. Fürft Lichten= ftein bob bagegen die Hoffnung bes Raisers hervor, bag er,

<sup>1)</sup> Kirchenlexifon von Afchach 1846. L 146.

trothem er mit Frankreich auch Krieg zu führen genöthichei, bennoch die Türken aus Europa brängen werbe, wodur dann sämmtliche Länder diesseiss des Bosporus für die kathelische Kirche gewonnen würden. Der Papst machte nur gringe Zusagen. Er gab eine Summe für den Türkenkried doch keine große, und um seine Parteilosigkeit zu zeigen und bei Frankreich nicht anzustoßen, gab er ebensoviel für de König Jakob. Das Zurücktreten Alexanders VIII. von der Standpunkte den sein Borgänger Innocenz XI. eingenomme hatte, welcher dem französischen König unermüdlich den Friede gepredigt und die christlichen Fürsten zum Kriege gegen de Türken zu einigen gesucht hatte, gereichte zum Nachtheile de Autorität des heiligen Stuhles und seiner Stellung als Schiederichter der Staaten.

Alexander VIII. wurde am 17. Oktober 1689 gekrön Kollonitsch meldete bieß bem Fürsten Schwarzenberg noch abemselben Tage:

Wiewohlen i "Durchleuchtiger hochgebohrner Fürft. allererft geftern gefdrieben, fo habe ich boch mit Belegenbe biefes Couriers zu ichreiben nicht unterlaffen wollen und zuglei zu erindern, daß die papstliche Eronung heunt wohl von ftatte gangen; ber frangofische Pottschafter bat fich alles Quartie und Befreiung begeben, worauf er jur Cronung eingelabe worden und ben felber erftlich ber Contestable bi Colonna be ber Des bem Bapften jum erftenmal jum Bafden gegeben, ju anbern ber Don Livio als Gral. von ber Rirchen, jum britten mahl ber frangofifche Pottschafter, bat auch versprochen Avignio fambt zugebor zurudzugeben, man folle fich nun vergleichen, au was weis so ehistens geschehen wirb. Beffentwegen Commiffan beputirt. Der Runtius in Polen Canbelini folle heunt gut papstlichen Runtius nach bem Rauf. Sof abzuschicken beclarit worben fein, womit verbleibe Guer Liebben (eigenhanbig:) Rend di nuovo infinite gratie delle gratie continuate che moi bastanza potero meritare, il Cardle. di Gois dice che anch lui a neme piu vana ringratiando. schulbigster Diener und fnech Leopold Carol. von Rollonis. m. p. Roma gli 17 8bre 1689."1

<sup>1)</sup> Original im fürftl. Schwarzenberg'ichen Central-Archiv in Bie



Bie sicher Kaiser Leopold erwartete, daß Alexander VIII. in Betreff der Subsidien zum Türkenkriege das munisicente Beispiel seines Borgängers nachahmen werde, geht aus einem Briese des Kaisers vom 22. Oktober aus Augsburg, wo er auch auf einem Conclave weilte, an Cardinal Kollonitsch hervor:

"Bodmurbiger in Gott Batter lieber Freundt. alle E. Liebb. aus Rom an mich abgelaffenen Schreiben, infonderheit aber biejenigen febr lieb gewesen, worin fie mir be= richten, bag bie papftliche Bahl auf ein foldes subjectum ausefallen, welches nicht allein ber Kirchen anständig sonbern auch winem Erzhaus wohlzugethan und mit einem Wort bas Befte fete: 3d will S. Bebl. werbe fich in ber Regierung also wolut bezeugen, gleich fie fich vor biefem in ihren Rathgebungen und consiltis erwiesen haben, mithin ich besto besser ben Berluft ber letten Borfahrers feligiften Angebentens werbe verschmerzen timen, wünfche bemnach bag ber Allerhöchfte biefelbe beb lang = wirigem Boblftanb und Kraften erhalten wolle und gleichwie E. Liebb. in biefer Babl ein großes Antheil und bas Ibrige mitbebgetragen also erstatte Ihro auch bestwegen hiemit absonber-Iden gnäbigsten Dant. Dem Carbinal von Goos batte ich wohl vergount, daß er nach feiner so langen beschwerlichen Reise bie consolation batte baben und an ber Bahl mitparticipiren mogen, bod ift er felbften ber befannten aoquanimitet und Epffers pro publico, baf er lieber gefeben baben wirb, baf bie Babl alfobalb vor fich gangen, ale wenn biefelbe mit einiger Gefahr um feinetwillen langer ware verschoben worben; ob er fich bisponiren lassen werbe biefen Binter über zu Rom zu verbeiben, ftebet zu erwarten. 3d febete um viler Urfachen gern, wenn E. Liebb, fowohl als Er und also beibe noch eine Zeitlang allba verharren und insonberheit S. fafil. Bent. bewegen konnten, bag Gie ju Behueff bes Türkifchen Krieges uns mit einer erklecklichen Summa in geheim affistiren Bunten, weilen ich aber E. Liebb. Gegenwart in meinen Erb= landen jur Bollbringung ber von Ihro übernommenen Com= miffion1) booft vonnöthen, fo wirb mir lieber, wenn Spe Ihre

<sup>1)</sup> Damit ist die sogenannte "Commissio neoaquisitica" gemeint, welche die Bertheilung und Berwaltungseinrichtung der neuersworbenen Gebiete zu besorgen hatte, die es aber Riemanden



Abreise von bannen so viel als möglich beschleunigen werben. Ich verbleibe E. Liebb. anbey mit freundtschaftlichen taps. Hulben Gnaben und allen Guten wohlbengethan. Geben in Augspurz ben 22. Octobris 1689. E. Liebb. guttwilliger Freundt Less polb. m. p."

Auch Fürst Schwarzenberg erwartete vom neugewählten Papste, bessen Name und gute Gesinnung ja bekannt war, bas Beste für Kaiser Leopold und seine Plane. Er schrieß an Carbinal Kollonitsch am 21. Oktober 1689:

"Hochwürdigster Fürst. Aus E. Liebben hochverehrten Schreiben vom 7. curr. habe ich bie constrmation ber ben 6. c. erfolgten papstlichen Wahl burch Erhöhung bes Herrn Cardinal Ottoboni erfreulich vernohmen, gleich wie sich nun die ganze Christenheit mit dem zu consoliren hat, daß die Ersetung dieset hohen Stuhls auf einen solchen gefallen, der seiner in geistlichen und weltlichen Sachen erworbenen sonderbaren Experienz und aller andern hohen meriton halber die approbation der ganzen Welt erhalten; also habe mit E. Liebben mich hierüber besto mehrers erfreuen sollen, daß sich dieser neuerwählte Papst für das durchleuchtigste Erzhaus Desterreich wohlassectionirt erweise, woraus dann zu hoffen, daß durch seine hohe und vätterliche Bermittlung die zu großem Nachtheil der Lirchen ausgebrochenen weitaussehenden Schwistigkeiten beständiglich beygelegt und der

Recht machen konnte. Prüsibent dieser Commission war Kollonitsch, Biceprüsident Graf Siegsried Breunner. In den J. 1791 und 1821 wurden die Akten dieser Commission von Staatswegen gesucht, aber nicht ausgesunden. (Bidermann, Geschichte der österr. Gesammtstaatsidee, I. S. 120). Kollonitsch hinterließ indeß ein sehr umsangreiches Gutachten über die "Wiedereinrichtung des Königreiches Hungarn in Sachen des status politici cameralis et bellici", welches vollständig in Manuscripten der kön. ung. Academie der Wissenschaften und der Wiener Hosbillothek Aro. 8653, 7747 (rec. 841) und 8344 und in Bruchstüden im Hosfammer-Archive wie im geh. H. H. und Staats-Archive ausbewahrt wird. In einem Exemplar der Wiener Hosbibliothek 7747 (rec. 841) zählt das Gutachten 445 Folioseiten (ohne Beislagen). Am 15. September 1689 wurde dieses umsangreiche Gutachten zu Augsburg Kaiser Leopold überreicht.

blsambe Frieden wiederumben auf einen festen Kuk werde t werben. Die allhiesige negocia thun sich allgemach ber= talt veranlassen, daß von beren glücklichen Ausgang nimmer weifflet werben will, wozu bann sowohl bie in oriente gegen n Erbfeind erbaltene ansehentliche victorion1) als auch bie **buction ber beiben hurfürstlichen Residenzien Mainz<sup>2</sup>) und** dun nit wenig contribuiron, sumablen man anjeko mit benen wiz von allen durfürftl. Sofen angelangten Bevollmächtigten Sachen babin zu inanimiren begriffen ift, auf bag vor bero h. principalium balb erwartenben Antunft bas mehrift abgiu= Für ben mir anprasentirten Totaper sage gang bienft= ben Dant, wünsche bingegen viele Gelegenheiten zu haben LLiebben und bero mir immerhin zu tragenden hochschabbaren ffection meines Ortes bergeftalt correspondiren zu tonnen, wie Nices mein zu bero profitirenber treuister Gifer verlangen thut, e ich ber göttlichen starten Obhuet empfehle. Euer Liebben averanderlich verbleibe 20.43)

Rollonitsch hatte ein lebhaftes Berlangen nach Sause zu mmen, allein er mußte noch in Rom bleiben, weil er ben arbinalshut noch nicht erhalten hatte. Wit papftlicher Dispens atte er früher ben Aufschub bieser Ceremonie immer erwirkt. kun aber wollte ber Papst alle Carbinale, die den Hut noch icht erhalten hatten, beisammen haben, um ihnen benselben Men zu gleicher Zeit zu geben. Daß bieß Kollonitsch zu ange währte, verhehlte er bem Papste nicht, sonbern offen, wie er war, drohte er ohne den Hut erhalten zu haben, abzu= wien und schrieb, er habe bem Papste bas "Gewissen geügelt", bag er ihn nicht langer zurudhalten moge, ba er zu hafe in Ungarn "ber Religion halber" nothwendig fei. Doch für andere Zugeftanbnisse des Papstes wollte er gerne wh bleiben. Er berichtet beghalb bem Fürsten Schwarzen= k am 30. Oftober:

Am 30. Angust 1689 bei Batubschina und am 24. September bei Risch.

Rainz übergaben die Franzosen am 11. September. Concept im fürstl. Schwarzenberg'schen Central - Archiv in Wien-

"Durchleuchtigfter bochgebobrner Fürft. Dochgeehrtifter Berr Ray, Sof Marfchall zc. Biemoblen ich von E. Liebben wegen Erwählung bee Papften noch nichts erhalten, fo find mir bod ihre Brief am liebsten gemesen, wenn Sie mir auch weiters nichts fcreiben, fo werben Gie boch inne werben, bag ich lebe. jebergeit Ihnen zu bienen, wie ich bochft obligirt bin. Ich hoffe innerbalb 8 Tagen von bier abzureisen, weilen ich von Ihro papfil. Beyl. begehrt babe, mich ohne Buet abreifen zu laffen ober ben Suet balb zu geben, indem er bat marten wollen, bis er unter einften bie Carbinalhuet austheilen tonnen, ba boch ber fpanifche Carbinal Salafar, wie man fagt, von bem Ungewitter durch bie Galeeren in Sarbinien gehalten worben und also weiß Gott wann hertommen wird. Ich habe Ihro papftl. Denl. bas Gewissen gerigelt und gezeigt, bag ich in hungarn religion balber nothwendig, bag er geftern Abends fpat zu mir gefdidt und mir fagen laffen, wann ich nicht warten wolle, fo wolle er auch morgens ben Carbinalen Ballavicini, Fürstenberg und mir ben Buet geben, weilen ber Buonvifio, Duras und Bolath noch nicht fertig mit ihren Sachen und ber Spanier erwartet, er also einen Gefallen hatte, wenn noch 8 Tage verschoben, bamit es unter einst geschehen könne, worauf ich antworten laffen, baf Gie ju icaffen nicht allein 8 Tag fonbern auch 8 Bochen, interim folle er awen Griechische Bifchoff, einen fur Muntag, ben anbern für Glavonien weiben laffen, welche ich bier gefunden, von Jefuiten bis bato auferzogen und erhalten, reben nicht allein die Sprachen, fo in benen Landen geben, fo Sott ber Mumachtige benen Turten genohmben und unfern gna= bigsten Raifer gegeben, sonbern haben auch wohl ftubirt, reben welfc, burch welche ich hoffe etlich hundert Pfarren zu ber cath. rom. Rirchen zu bringen und etlichmal hunderttaufend Seelen') ju erhalten, bie ber griechischen Sprache jugethan und

<sup>1)</sup> Die Inschrift auf dem Grabbentmal des Cardinals Rollonitschein der Salvatorfirche zu President sagt, daß er 200000 Griechen mit der fath. Rirche unirt habe. Davon handeln aussührlich und altenmäßig: "Symbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani a Nicolao Nilles. Patrocinante alma Hungarica literarum academia editae." Innobrud, 1884.

un ter Ihro Man., glaub ich nicht, bag einer febe, fo ein Briefter und gleichwohl alle Tage beicht boren und absolviren. bann fle felbft betennen, bag fle ein Bifchoff geweihet, ben fie au einem Bifcoff über Tifch gemacht in wehrenber Mahlgeit, welche Webbe gu Augspurg und Nirnberg vielleicht giltig; biefe mimmb ich mit mir hinaus, und wiewohlen es mich etwas toften wirb, fo tann ich boch ein fo großes gutes Werth nit unterlaffen pu thun, fo ich nicht batte thun tonnen, wenn E. Liebben nicht gethan hatten, was Sie gethan haben und fcreib es allein ba: mmb, bamit Sie auch baben seben, bag ich Ihnen Ihre portion im himmel gern vergonne und mittheile. J. Ercelleng Graf harrach fdreibt, bag er ein Anftog von Fieber, hoffe aber, es werbe nur eine Entschulbigung sebn, von etlichen Mahlzeiten fich p entichulbigen, benn wenn bie Sh. Churfürften werben fam= bentlich angetomben febn, fo zweifle ich nicht, es werbe nicht allein meisterlich sonbern auch groß Teutsch Meisterlich getrunten werben, weilen beb allen Cronungen eine Rothwenbigfeit, biefen guten Brauche, fo man hoffentlich beb biefer Cronung nit wirb laffen abtommen . . . . 1)

Roma gli 30. di Ottbre. 1689."

Der Papft ging auf bas Berlangen bes Carbinals Rollosuisch ein und gab ihm wenigstens Ginen geweihten griechischen dischof mit: Joseph von Camellis, Bischof von Sebastä. Im 20. April 1690 wurde berselbe als Bischof von Munskes installirt. Kollonitsch konnte damit über diesen griechischen dischofssis, den bald unirte, bald nicht unirte Bischofe inneschabt, verfügen, denn Kaiser Leopold hatte als Obervormund der Ratoczy'schen Waisen, Julianna und Franz, Kollonitsch pum Bormund derselben ernannt, weßhalb der Cardinal auch iber ihre Güter und das mit denselben verdundene Patronat des Bisthums Muntacs, dem er auch seine ihm früher zuges Wrigen Güter 1691 zurückstellen ließ, zu schalten und zu

<sup>1)</sup> Es folgt hier eine langere italienische Stelle über ben "Hut". Orthographie und Styl des Italienischen des Cardinals Rollonitsch find ebenso originell wie in seinen deutschen Briefen.



walten hatte. Bischof Camellis enfaltete eine segensreiche Wirksamkeit, starb aber schon 1703.1)

Die Nachgiebigkeit ber Franzosen bem neuen Papste gegenüber war auch für ben Kaiser vom Bortheile und machte sich auf bem Reichstage von Augsburg günstig fühlbar, wie bas Fürst Schwarzenberg von bort am 4. November 1689 Kollonitsch melbet:

"Bw. E. 2. bochverehrten Schreiben, beren mir bas erften burch bie ordinari, bas lettere aber vom 17. passato burch beut angekommenen Courier zurecht eingeliefert worden, habe ich aus bero Gnabe bie bortenbige andamenti nur bet ber borges wesenen papftl. Eronung vorgangenen particularia mit mehrerem vernommen. Gleichwie ich nun für folde bochicatbabre communication foulbigen Dant erftatte, also erfreue ich mich, bag biese lettere Ceremonie ber papstlichen Cronung nach Satisfaktion feiner Bepl. abgelaufen und bie Frangofen ben Barro ichwinden laffen?) und folde frangofifde biebeb erwiefene obliganten boch abgetrungene hoffentlich könnten mit Fug bas bin ausbeuten, baß fie fich nunmehr einer gang anderen und raisonableren politique und nit mehr in ihrer vormaligen alterizion progrebiren, meine Meinung aber ift quod tandem bona causa triumphet, welches wir bann auch in Unferen all: biefigen affairen flarlich ju verfpuren anfangen. Begen bes inamifden in meiner Behaufung in Wien abgelegten Totapers fage

<sup>1)</sup> Unter Andern seste er es mit Hilse des Cardinals Kollonitsch durch, daß die Stellung der griechschunitten Geistlichen eine würdigere wurde, da sie früher von den Grundherren den Bauern gleichgehalten und wie diese zur Robott gezwungen, eingesperrt, geschlagen u. s. w. wurden. Ihre Kinder verkauste man als Leibeigene und Skaven. (I. Basilovitt, Brovis notitia fundationis Theodori Koriathoviths olim ducis de Munkacs pro religiosis Ruthenis o. s. Basilii M. in monte Csernek ad Munkacs ao. 1360 sactae. Cosroviae, 1799, p. III. pp. 3, 13, 95.)

<sup>2)</sup> Erst nach der Wahl Alexanders VIII. gab Ludwig nach. Damit der Marquis Lavardin an der Arönung theilnehmen konnte, wurde auf die Quartierfreiheit verzichtet und versprochen Avignon wieder herauszugeben, was in der Folge auch geschah.

wochmaligen bienftf. Dant und verfichere E. L., bag Alles mas mir von bero 2. Handen gutommt', mir fonbere werth und angenehm febe. Benebene babe ich aber auch E. L. nit verhalten follen, bag bie Sach mit bes Fürften von Eggenberg1) 2. ber= mablen babin gerathen, bag burd Bermittlung ber Hoffcamer. welches seine L. fo boch verlangt, die Königl. Bom. Hofcangleb bas absolutorium in bie Bobeimb. Lanbtafel einzuverleiben verwilliget babe, woburch S. L. verhoffen genugfambe Gelber um tie noch ausstehenbe beibe Termine zu bezahlen aufzutreiben, alfo baf ich verhoffe, es werbe biefes Werth bermableins feine Enbichafft erlangen, welches ich mobl vom Bergen muniche. E. 2. aber ersuche ich biebeb im Bertrauen, biefelben wollen bero boben und vermögenden Orts bes Fürsten ju Eggenberg &. ba= bin bisponiren belfen, bag er fowohl auf feinen Gutern als ben feiner Sofftatt eine beffere oeconomie introducire, bann beb Ernehung beffen bie unfehlbare Nachwebe erfolgen und bie überaus große interesse bas Capital mit ber Zeit angreifen borften und rachgebendte weber E. L. führende löbliche und beplfambe intentiones noch feiner Freunde und Befreundten Bilf ben unausbleiblichen Untergang murben verhuthen tonnen, welches bann um fo weniger zu bedauern febn murbe, weilen bie Remedirung allen Uebels von seiner L. alleinigen arbitrio und resolution

<sup>1)</sup> Der Fürft Eggenberg, über ben fich Schwarzenberg betlagte, war beffen Schwager Johann Christian Fürst Eggenberg. Er batte Maria Erneftine von Schwarzenberg, eine Schwester bes Fürften Ferbinand, gur Gemahlin. Sie war brei Jahre alter als diefer, gleich diefem in Bruffel geboren und hatte 1667 ben Burften Eggenberg geehelicht. Diefer bejag die großen Guter ber Eggenberg in Bohmen und Defterreich, hieß Bergog von Rrumau und gefürsteter Graf von Gradisca, war jedoch ein ichwacher, ehrgeiziger und tiefverschulbeter Mann. Der Raifer und Schwarzenberg lieben ihm viel Geld. Aus Anhänglichkeit und Dantbarleit sette Eggenberg ben jungen Abam Frang von Schwarzenberg zum Erben ber bohmifden Guter für ben Fall ein, daß keine männlichen Berwandten des 2. und 3. Grades vorhanden fenn follten. Dieser Fall ereignete fich 1717, und die Schwarzenberg erbten Rrumau u. f. w. (Ab. Bolf, Geschichtliche Bilber aus Defterreich, Wien 1880, 2. Bb., S. 194.)

dependirt. Ich wünsche inzwischen treulichft, baß bieß mein Schreiben E. L. vor bero glüdlichste Zurückunft in allem Bohlzergeben antreffe, die ich göttlicher protoction anempfehle und unsveränderlich verbleibe 2c." "Abgegangen zu Augspurg den 14. November 1689."1)

Kollonitsch war inzwischen am Hostager auch schon nothe wendig geworben, da sein Rath in ben ungarischen Angelegene heiten von großem Einflusse bei ber Entscheidung war. Schwarzenberg sprach ihm dieß in einem Briefe aus', den er Kollonitsch durch P. Wolf von Lüdinghausen S. J. schickte, ber bem Cardinal auf ber Reise begegnen sollte.

Mus E. L. bodwerthen Zeilen vom 30. " Dodwürbigfter. passato hab ich verwunderlich erfeben, daß feithero diefelbe mir bie papftl. Erhöhung notificirt, meiner Antwortschreiben noch teines bas Glud gehabt, benenselben ju Sanben ju tommen. 36 lebe aber ber hoffnung, fie werben inzwischen eingelauffen fein und E. L. von meiner bebarrlichen berofelben profitirenber Dienstfertigkeit verfichert haben und obwohlen aus obgebachten E. 2. letterem nit recht abgunehmen, mann biefelben eigentlich von Rom werben auffbrechen tonnen: Nachbemablen aber Ueber= bringer biefes herr Pater Bolf in gewiffen Geschäften gegen Rom gebet, alf bab ich auf ben Fall, bag E. L. bis zu beffen Uebertunft aufgehalten werben ober aber bemfelben auf bem Wege recontriren möchten, mit biefem aufwarten follen, ber Bu= verficht, es werben fich E. L. auf ben Ihnen auf Bologna ent= gegengeschidten Staffette resolviren anbergutommen, auf baß mittelft bero gegenwart und erleuchten prudentz ben im Ronig= reich Ungarn sowohl in politicis als ecclesiasticis inzwischen vorgefallenen Beschwerlichkeiten moge abgeholfen werben, moben ich bann verhoffe bie satisfaction werbe haben E. 2. meiner Schulbigkeit nach ju bebienen, bem ich bann bereig in meiner Nachbaricaft ein Quartier zubereiten laffen, bamit ich befto naber fein und bon bero bochftaftimirlichen Conversation befto öfftere Bergnugen empfangen tonnen. Bas Unfere negotia betrifft, bavon ift noch nichts eigentliches ju foreiben, obwohlen

i) Concept im fürstl. Schwarzenberg'ichen Central-Archip in Bien.

e bas Ansehen bat, als wenn ich jebo, ba fich ber Br. Churfirft zu Branbenburg anbero zu tommen zu weigern fceinet, bbald bie noch übrigen zweb Churfürften Trier und Saren, benen erften man noch biese Wochen mit noch 12 Bersonen auf der Bost und bes anderten auch bald gewertig ist, eingelangt kin werben, die Eractaten einen wirklichen Anfang nehmen Es haben aber J. Day, bie vorige Bochen noch einen Courier an ben Churfürsten von Brandenburg abgefertiget und tenselben ersuchen laffen, bag wann ja berfelbe ben Tractaten wegen anberer Gefcaften von Anfange nit beywohnen konnte renigstens zu Ende tommen mochte, worauf man benn ber Erflarung noch gewärtig ift, Chur Collen wirb ben 22., Chur Babern aber ben 25. hujus bero Gingug halten. 3ch aber er= werte E. 2. von bero langen und incommoben Reis babier alidlich und in Allem Wohlstande zu empfangen, umb mit mehrerem zeigen zu konnen, wie bag ich feb tc."1)

Bon einem Conclave reiste Kollonitsch zum anbern, nur war er beim zweiten nicht stimmberechtigt, sonbern wohnte demselben nur als Rath seines Monarchen bei. Kaiser Leopold hatte mit England und der Republik der Niederlande am 12. Mai 1689 einen Allianzvertrag geschlossen, um den 1688 in Deutschland sengend und brennend eingefallenen Ludig XIV. wieder aus Deutschland zu vertreiben. Um dessen Plan, sich zum deutschen Kaiser wählen zu lassen, sänzsich zu vereiteln, faste Kaiser Leopold den Entschluß, seinen und nicht zwölfsährigen Sohn Joseph zum römischen König wählen und krönen zu lassen, was auf dem Reichstage zu Angsburg geschah. Die Krönung des jungen Königs ersielzte am 26. Jänner 1690 im Dome zu Augsburg unter benselben Eeremonien, wie sonst in der Bartholomäuskirche zu Frankfurt a. M.

Als Rollonitsch am 11. November 1689 seinen Carbinals= hut erhalten, wurde er auch wieber besserre Laune und sehnte

i) Concept, L c.

sich mit Carbinal Buonvisi nach ber heiteren Freude be Schwarzenberg'schen Tisches. Auch ben neuen Nuntius tu bigte er bereits an und rieth Schwarzenberg, bas Karte mischen einstweilen zu lernen, da ber neue Nuntius wieder ihnen passen würde, um manche frohe Stunde mit einand zu verbringen. Nun wartete Kollonitsch nur noch auf b "Waul sperren und eröffnen".

"Durchleuchtig bochgebobrner Furft. Bochgeebrtifter De Rapf. hof Marichall 2c. 3ch habe mohl verhofft ebenber we gureifen und weniger Gelb auszugeben. Es haben aber Ih papftl. Bepl. wollen, bag biefe functiones von allen famber lich zugleich verricht werben, ibm zu weniger Mube und uns größerer Ehr und mehrern Untoften, und ift alfo ben vo gangenen Donnerstag bie Gebung bes huetes, bes Papfi Bettern und une acht jufamb neun, vorbengangen, aleba ju Mittag von bes Bapften Bettern fambentlich tractirt und f ber Carbinal Buonvisto mir bebm Tifch gefagt, mann wir ber Fürsten von Schwarzenberg maren, so ging es luftiger ber, bat ibn auch einer gefragt, ob man in Teutschland auch pfle bergleichen Panqueter ju halten, er hat fo viel Butes v Teutschland ausgesprochen, bag man nicht mehr fagen tann u ift alfo mohl angelegt worben, mas man ihm vor Sofilicht erzeigt bat, wie er bann aller orthen sowohl von J. Mtt. be Rapfer ale anberen gnäbigften Berrichaften und allen ministr viel Gutes ausspricht, also bag man umb bie Runtiatur Wien fcbier mit Fauften barumben allbier raufet; es bat es ab erhalten ber Msgr. Spinoli, so noch jung und allererft b Webben nehmen muß, ift ein Neapolitater, fein Bruber Vice I in Arragonien, hat madher Gelb und Luft jum Spielen al können sich E. L. barauf richten und berweil lernen bie Rart mifchen, tombt gern in Gefellichaft, und negfter Better b Fürsten Savelli. Montag, wills Gott, wird man uns AU bas Maul sperren und eröffnen und alsbann ben Tag bara hoffe ich urlaub Aubieng zu haben, welches juft St. Leopol ift, ho peglato haggi tutto il cambio della Ecclza Vstra. no havendo potuto far dimencho mancho, io resto tra paci



in tanto di Vstra Ecclza humillimo servo Leopoldo Cardle di Kolloniz. m. p. Roma 19. 9br. 1689."1)

Rollonitsch war Carbinalpriester und hatte als solcher benselben Titel, welchen Carbinal Pazmany besessen, nämlich ben des hl. Hieronymus, der Ilhrier. Während nun Kollosnitsch nach Wien reiste, erhielt er die Berufung zum Reichstage nach Augsburg. Er schrieb barüber aus Innsbruck an seinen Freund Schwarzenberg:

"Hochgeehrtister Herr Kan, Hof-Marschall ic. Meine Reis hat sich nun bis hero glücklichen geenbet, unter solcher aber habe ih von E. L. Bericht erhalten, worinnen Sy. Mtt. mich nach Augspurg verlangten, wiewohlen mir zwar etwas hart geschiehet wie zwar in diesem, weil ich einen griech. Bischoff mit mir nacher Bien führe, und er noch ganz unbekannt, doch werbe meine Reis wit der Post morgens nacher Augspurg nehmen, den griechischen dischoff unterdessen auf dem Wasser nacher Wien abschiehen, wab freue mich schon, was J. Kay. Mtt. wie auch E. L. mit wir besehlen werden, womit verbleibe Euer Liebben schuldigster Diener und geistlicher Batter Leopold Cardl. von Kolloniz.

m. p. Jusprugg, den 13. Xbris 1689."2")

Kollonitsch blieb aber nicht lange in Augsburg, benn son 30. December schrieb ihm Fürst Schwarzenberg, er hoffe, daß Kollonitsch bereits in Wien angekommen sei, und ah Schwarzenberg seinen Auftrag in seinen Angelegens heiten bereits besorgt habe.

Kollonitsch war es übrigens gegönnt, noch ein zweitesmal an einer Papstwahl theilzunehmen und zwar an der Wahl des Papstes Innocenz XII., der erst nach einem durch ein kaldes Jahr dauernden Conclave erwählt wurde. Derselbe war ein geborner Neapolitaner, Namens Anton Pignatelli, und war in den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts Kuntius in Wien gewesen. Er hatte Kollonitsch am 14. Sonnstage nach Pfingsten 1668 zum Bischof geweiht, nachdem Kaiser

<sup>1)</sup> Original, L c. 2) Original, L c.

Leopold ihn als Johanniter-Comthur icon 1666 gum Bifchof von Neutra ernannt batte. Kollonitich hat bei ber Papftwahl feine Stimme naturlich bem einstigen Wiener Runtins gegeben, was auch Goes that, ber bamals als faiferlicher Botichafter in Rom weilte. Auch Fürst Lichtenstein wurde wieber im Interesse bes Raisers nach Rom geschickt. Er wie bie beiben Carbinale Rollonitich und Goes baten auch biefen Papft wieber um Substdien jum Turtentriege. wies auf bie leeren Raffen bes Staatsichates bin. gab er etwas, aber bei weitem nicht so viel als Innocenz XI. 1691 spenbete er 75,000 Kronen und 1698 200,000 fl. Er wollte nicht ben Schein ber Barteinahme fur ben Raifer Leo: polb gegen Lubwig XIV. auf sich laben. Sonst zierten biesen Papft vortreffliche Eigenschaften. Gegen ben Repotismus erklarte er fich auf bas entschiebenfte in einer eigenen Bulle; gegen die Armen zeigte er fich grenzenlos freigebig, biefe, erklarte er, "seien seine Nepoten". Der papstliche Palast war wie in ein Sospital umgewandelt.1)

Joj. Maurer.

<sup>1)</sup> L. v. Ranke, die romischen Bapfte, 3. Bb., S. 170 u. ff.

#### XIV.

# Deutsche und Czechen in der Bergangenheit und Gegenwart.

### III. 1)

Das Berföhnungs : Rabinet; ber Sprachenftreit.

Das Rabinet Taaffe, welches mit bem 12. August 1879 m bie Stelle bes feit Monaten amischen Leben und Sterben ichwebenben Ministeriums Auersperg II. trat, bilbete für die bis dahin bominirende "Berfaffungspartei" trot ber monate= langen Ministertrife bennoch eine "Ueberraschung". Man hatte sich nämlich auf Seite dieser Deutschliberalen in ben Bohn eingewiegt, daß in Defterreich die Berufung von Ministerien, bie ber "Berfaffungspartei" nicht angeboren, gang undentbar fei. Aus biefer Wahnvorstellung erklärt sich auch tat felbstmörberische Berhalten ber Partei und ihrer Führer gegenaber bem Rabinet Auersperg sowie mahrend ber lang-Die "Berfaffungstreuen" meinten wohl, wierigen Krisis. ber Raifer von Defterreich muffe fich ben "Parlamentariern" auf Gnabe und Ungnabe ergeben; benn bie "Ministermacher" fagen nur auf ben Banten ber beutschliberalen Partei. herren hatten die Spisobe Hohenwart rafch vergessen und auch sonft aus ber Geschichte wie aus ber parlamentarischen Erfahrung nichts gelernt, gleichwie fie die Perfonen, Dinge und Berhaltniffe in ber Gegenwart, insofern biese nicht bie agenen perfontichen ober parteilichen Intereffen betrafen,

<sup>1)</sup> In II. Art.: S. 49 g. 10 v. u. ft. "realistren" I. "centrulifipten"; S. 51 g. 14 v. u. ft. "Beruhigung" I. "Beunruhigung"; S. 69 g. 1 v. o. ft. "strasbarer" L. "ftrasweiser".

außer Acht ließen. So kam, was kommen mußte: "Die Partei wurde nicht gestürzt, sie stürzte selbst, weil sie nicht die moralische Kraft besaß, sich auf der errungenen Höhe zu erhalten."

Wie wenig biese Verfassungstreuen ihre eigene Situation und bie öffentlichen Buftanbe in Defterreich tannten , bas bewies auch ihre fernere Baltung gegenüber bem Rabinet Taaffe, bas bie Partei weber im Parlament noch in ber Breffe "ernfthaft" nehmen wollte. Man hoffte, biefe "Bieberauflage ber Episobe Bobenwart" werbe ebenjo rafch wie biefe babinichwinden. Darum festen biefe Barteileute ibre unstinnige Regationspolitik unverandert fort, wiesen jeben Unnaberunge= und Berftanbigungeversuch von Geite ber Regierung mit Spott und Sohn gurud, verfolgten rudfichtelos bie einzelnen "liberalen" Mitglieber bes Minifteriums und fanden keine bobere Luft als bie Opposition gegen Alles und gegen Jebermann um jeben Breis. Graf Taaffe mußte fich balb überzeugen, bag auch mit ben besonnenften Glementen biefer vorbem herrschenden Partei ein Busammengeben nicht möglich fei. Darum entschloß er fich, burch anderweitige legale Mittel bas vorgesteckte Ziel anzustreben.

Graf Ebuard Taaffe war bei seinem Regierungsantritte kein Reuling auf politischem Felbe; er hatte vielmehr
seit 1867 wiederholt im obersten Rathe der Krone gesessen.
Schon im Kabinete Beust (seit 7. März 1867) bekleidete er
ben Posten eines Ministers des Innern und wurde (27. Juni)
Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Auch im "Bürgerministerium" unter dem Fürsten Carlos Auersperg übernahm
Graf Taafse (30. Dezember 1867) ein Porteseuille, nämlich
das für Landes = Vertheidigung und öffentliche Sicherheit.
Schon am 24. September 1868 erhielt er erstlich interimistisch,
dann seit 17. April 1869 befinitiv das Ministerpräsidium in
dem bald zerfallenden "Bürgerministerium", in welchem Graf
Taasse mit dem Grafen A. Potocki und Dr. Johann Berger
die autonomistisch gestinnte Minorität bildete, die am 15. Jän-

ner 1870 aus dem Ministerium schied. Aber schon nach drei Monaten, am 12. April 1870, trat Graf Taasse als Minister des Innern in das neugebildete, doch ebenfalls nur kurzsledige Ministerium Potocki, welches im November 1870 seine Entlassung nahm und am 4. Februar 1871 durch das Kabinet Hohenwart abgelöst wurde. Bald darauf wurde Graf Taasse um Statthalter von Tyrol ernannt, welchen Posten er dis um 15. Februar 1879 bekleidete. Damals trat er neuerzdings als Minister des Innern in das ephemere Kabinet Stremayr ein, um endlich am 12. August 1879 die Bildung eines neuen Ministeriums auf selbstständigem Programm zu übernehmen.

Es ift also eine reiche politische und parlamentarische Erfahrung, welche Graf Taaffe unter ben verschiebenften Berbaltniffen sich zu erwerben Gelegenheit hatte. Mit reifer Ueberlegung und im vollen Bewußtsenn übernahm er jest bie Leitung ber Staatsgeschafte. Was er und seine Minister-Collegen babei anftreben, bas legte ber Ministerprasident in jeiner Programm= Rebe vom 5. Dezember 1879 im Abge= ordnetenhause bes österreichischen Reichsrathes mit Borten bar: "Es hat sich mir eben die Nothwendigkeit bargestellt, daß, wenn wirklich ein acht parlamentarisches Leben in Desterreich bestehen soll, das Barlament voll senn muß. Es muffen alle Elemente bes Raiferstaates versammelt fenn mb ihr Wort in die Wagschale legen konnen. Daburch ist ein großer Schritt zur Betraftigung bes verfassungemäßigen lebens geschehen. Dan hat bas Ministerium, welches sich eben biefe Aufgabe gestellt, mit bem Namen eines Coalitions= Rinisteriums bezeichnet. Run eben bieses Coalitions=Mini= fterium will eine Berfohnung und Bereinigung ber verschie= benen nationalen Parteien herbeiführen, es will mit einem Borte die Nationalitaten Defterreichs vereinigen. Bei biefem Streben will ich aber nicht eine nationale Mehrheit, ich will im Parlament Defterreicher, ich will eine öfterreichisch e Rehrheit haben. Denn Defterreich befteht ja eben aus

verschiebenen Nationalitäten, beren Rechte auch gewahrt we ben mussen . . . Auch ich theile die Ansicht, daß nicht r giert werden kann, wenn die Deutschen an die Wand gedrü sind, aber auch die Slaven dursen nicht an die Wand gedrü werden, denn sie sind gleichberechtigte Faktoren unseres Destr reich und eben der Begriff der Nationalitäten, die in Destr reich leben, die zusammen bilden den Desterreicher und wer die Nationalitäten gegenseitig und diese von der Regieruanerkannt werden, dann werden auch alle gute Desterreichs sehn."

Das tiefempfunbene Sauptübel im parlamentarifden Bet Defterreichs war bie fortgefette politifche Baffivitat ber Czed in Bohmen, beren Fernbleiben von ben legislatorifchen 2 beiten bes Reichsrathes biefen Bertretungeforper als und ftanbig ober verftummelt charafterifirte und beffen moralifd Die Schaffung eines öfterreichifd Unseben ichmalerte. Bollparlaments, in bem bie Bollsftamme aller Ronigrei und Lanber in gefetlicher Beife vertreten find, mar bemni bie nachfte Aufgabe bes Grafen Taaffe. Der Minifterp sibent löste biefelbe einmal burch ein Compromis mit b bohmifchen Großgrundbefit und bann burch ein ftatthafi Abkommen mit ben czechischen Parteiführern, wornach bi in ben Reichsrath eintreten und fich an ben Arbeiten beffelb betheiligen werben, ohne jeboch ihren "principiellen" Stan puntt hinsichtlich bes bohmischen Staatsrechts aufzugeben.

Der Bersuch gelang, die Czechen traten in den Reicht rath ein unter Einlegung der von Sr. Maj. vorher gedilliten Rechtsverwahrung, welche dann Dr. Franz Rieger seiner Abreß-Rede vom 17. Oktober 1885 im Ramen sein Parteigenossen wiederholte. Die Czechen stellen sich dabei erster Linie auf das kaiserliche Diplom vom 20. Oktober 1860 nach welchem "die Gerechtsame und Freiheiten der verschienen Königreiche und Länder aufrecht erhalten werden so ten"; sowie auf das allerhöchste Restript vom 12. September 1871, von welchem weiter oben die Rede war. Da nie

bas Oktober Diplom zugleich einen ausdrücklich berufenen Bestandtheil ber gesetzlichen österreichischen Berfassung bildet: so besinden sich die Ezechen nach Rieger's Erklärung "auf versassungsmäßigem Boden". Daß es aber mit dieser Enunstation und mit jener Berwahrung keineswegs auf die Hersbeizerung eines neuen staatsrechtlichen Streites abgesehen war, das bezeugt die Thatsache, der zusolge die Ezechen während der ganzen Zeit ihrer disherigen Anwesenheit im Reichsrathe, also innerhalb sechs Jahre, "mit großem Fleiße diesen (staatsenchtlichen) Fragen aus dem Wege gegangen sind", weil es ihr "ernstes Bestreben ist, den Frieden zu erhalten", und weil es ihnen stets "darum zu thun war, die Berhältnisse Desterreichs in friedlicher Weise zu ordnen und zu lösen."

Die hier citirte Rebe bes Czechenführers Dr. Rieger besitt jedoch auch nach anderer Richtung bin große Bebeutung. Sie kennzeichnet nämlich mit pragnanten Worten auch bie Stellung ber Czechen zum ofterreichischen Staate und zur habeburgifchen Monarchie überhaupt. In schlagender Beise legte Dr. Rieger zunächst bar, bag nicht er und seine politi= iden Freunde "bas Reich ju einem foberaliftischen Gebilbe umwandeln ober zersplittern wollen", sondern daß diese Ab= ficht wohl bei Denjenigen zu suchen fei, bie "bas alte Ronigreich Bohmen, welches bie Natur felbft zu einem untheilbaren Sanzen gebilbet hat und beffen Untrennbarteit burch bie Berfaffung gewährleiftet ift, in zwei Provingen theilen wollen." Ferner feien jene bie gerfetenben Foberaliften, beren Brogramm bie Abtrennung Galiziens, Dalmatiens und ber Budwina vom öfterreichischen Staate forbert. Mit Recht weist Dr. Rieger bie Forberung eines engeren "ftaatsrechtlichen" Berhaltniffes zwischen Defterreich und Deutschland zurud, sobald bieses Berhältniß etwas Anderes seyn soll, als das bestehende "völkerrechtliche freundschaftliche Berhaltniß zum beutschen Reiche, worin wir eine Barantie bes Friebens er= bliden." Gine andere Berbindung mußte ja auch bie Berfaffung Defterreichs ftoren.

Dabei erklarte Rieger gegenüber ber beutschnationalen Reichsrathsopposition: "Eines kann ich Sie versichern, daß in Bezug auf die Einheit und Machtstellung Desterreichs, auf das eifrige Bestreben, Desterreich in dieser Richtung zu schützen, soweit eben seine Einheit heute noch zu schützen ist, insbesonders aber auch seine vollständige Unabhängigkeit und Souverainetät zu schützen, wir Niemanden von Ihnen etwas vorgeben. Insoferne es sich handelt um die treue Anhängslichkeit an die allerhöchste Ohnastie, ist das wieder ein Punkt, wo wir Ihnen nichts nachgeben." Und Dr. Rieger wollte damit keine bloße loyale Phrase ausgesprochen haben, denn er fügt mit Nachdruck hinzu, daß "für seine (b. i. für die czechische) Nationalität der Fortbestand und die Einheit dieser Monarchie die besten Garantien ihrer Eristenz bedeuten."

Man wird Angesichts solcher Erklärungen, die mit der Enunciation Palacky's vom 11. April 1848 vollkommen überseinstimmen und benen die parlamentarischen Thaten der Czechen seit ihrer Wiederbetheiligung am versassungsmäßigen Leben in Oesterreich entsprechen, nicht mehr die sinnlose Behauptung ungestrast wagen können, daß die Czechen "nach auswärts gravitiren", daß sie es also auf eine "Zertrümsmerung Oesterreichs" abgesehen haben. Würde der Eintritt der Czechen in den Reichsrath auch nur den klaren Gegensbeweis von diesen Behauptungen geliefert haben, so müßte man benselben schon als ein bedeutendes Resultat der Wirkssamteit des Grasen Taasse betrachten.

"Ja", so heißt es von anderer Seite, "Graf Taasse hat diesen Eintritt der Czechen auf Kosten der Berfassung und zum Nachtheil des Deutschthums erhandelt." Wäre das der Fall, dann würde die Opposition sich allerdings im Recht befinden und der österreichische Ministerprässent wandelte alsdann denselben schlimmen Weg, den vor ihm die Deutschliberalen zum Berderben des Staates gewandelt sind und der sie selber zum Sturze gebracht hat. Aber ist denn die Berjassung und das Deutschthum in Oesterreich wirklich bedroht

ober gar schon angegriffen ober benachtheiligt worben? Ift es wahr, baß Graf Taaffe in seinen "Concessionen" an die Czechen bereits jene Grenze überschritten habe, wodurch die genügende Erfüllung der Staatsaufgaben unzulässig werde?

Man nenne boch mit genauer Angabe bes Sachverhalts, wo, wann und wie burch bas Rabinet Taaffe bie gefetliche Berfassung verlett ober alterirt worben ift! Man bezeichne und jene Thatsache, ber gemäß ber öfterreichische Staat in Folge ber Regierungsthätigkeit bes Grafen Taaffe feine Aufgabe nicht mehr genügend erfüllen tonne? Sat etwa feit 1879 bas Ansehen und bie Dachtftellung Defterreichs eine Ginbuge mlitten? Ift Defterreiche Bebeutung und seine Alliangfabig= bit im Rathe ber europäischen Grogmachte seitbem verringert worden? Ober hat der Zuftand seiner Wehr= und Finang= fraft heute eine Schwächung gegen bas Jahr 1878 erfahren? Befindet fich die Abministration und die Juftig in schlechterer Berfassung? Ift bas Unterrichtswesen weniger leiftungs= fabia? Sind bie öffentlichen Berhaltniffe, infofern beren Bufante von ber Wirtsamteit einer Regierung und ihrer Organe abhangen, ichlimmer, als fie unter ben allgemein europäischen Conftellationen und Ginwirtungen fenn tonnen?

Bohl gibt es heute in Desterreich eine politische Fraktion, die mit bedauerlichem Eiser bemüht ist, über ihr Baterland im In- und Auslande die bosesten Nachrichten zu verbreiten, und die namentlich dem traurigen Geschäfte der Berunglimpsung der eigenen Heimath zu dem Zwecke obliegt, um dadurch vielleicht die Einmischung einer fremden Macht herbeizusühren. Diese Partei der "Schmerzenskinder" hat sich auf böhmischer Erde gebildet und ihre Sendlinge gehen von hier in das beuachbarte deutsche Reich, um da in Wort und Schrift die Anklagen und Beschuldigungen über die Regierung ihres Staates und ihre anderssprachigen Landesgenossen zu erheben. Wir wollen diesen Anschuldigungen einzeln in's Antlit blicken und beren Besen auf Grund untrüglicher Thatsachen kennzeichnen.

Bor Allem muß jeboch zur Orientirung für jene Jahre,

benen bie faktischen Zustände in Bohmen nicht ganz geläufig sein sollten, die Ursache bargelegt werden, weßhalb Graf Taaffe (und wohl jede ernsthafte Regierung in Oesterreich) ein besonderes Gewicht auf die Berständigung mit den Czechen und deren werkthätige Mitarbeit am öffentlichen Leben legt, ja legen muß.

Der czechoslavische Bolksstamm nimmt schon numerisch unter ber Bevollerung ber öfterreichisch-ungarischen Monarchie eine hervorragende Stelle ein. Bei einer Besammtbevollerung von 37,883,500 Seelen entfallen namlich auf biefen Bollsftamm, ju welchem ethnologisch Czechen, Mahren und Slovaten gehoren , 7,045,500 Seelen ober über 18.6 Procent ber Bevölkerung. Der czechoflavische Stamm ift somit numerisch ftarter ale ber magnarifche, welcher nach ber gunftigften Bablung ungefähr 6% Millionen Seelen ausmacht. Rimmt man jedoch nur allein bie westöfterreichische Bopulation in Betracht, bann gewinnt bas Gewicht ber Czechen auch numerisch fehr bebeutenb. Bei einer cisleithanischen Bevölkerung von 21,797,200 Seelen machen die Czechen 5,180,900 Seelen ober 23.77 Procent der Bevölkerung aus. Sie find alfo nach ben Deutschen (8,008,800 Seelen ober 36.75 Procent) ber gablreichste Boltsstamm in ber öfterreichischen Salfte ber habsburgischen Monarchie.

Zu biesem Momente ber bebeutenben Zahl kommt bann bie nicht minber wichtige Thatsache ber geographischen Situation bieses Bolksstammes, ber in geschlossenen Wassen von ben Südabhängen bes böhmischen Erzgebirges bis an die süblichen Berglehnen ber ungarischen Nordkarpathen wohnt, hier seit Jahrhunberten ein wichtiges Berbindungsglied zwischen bem mitteleuropäischen Staats und Bolkswesen und Osteuropa bilbet und durch seine völlige Abgeschlossenheit innerhalb ber Grenzen der Monarchie zugleich auf dieses Reich allein anzgewiesen ist. Gleich den Magnaren haben auch die Czechen nur im Berbande mit Oesterreich eine gesicherte Zukunft zu hoffen; wurde dieses Reich nicht bestehen, dann

wären Czechen und Magyaren der Absorbirung durch ihre mächtigeren Rachbarn im Westen und Osten anheimgefallen. Und der Erkenntniß dieser Chatsache erklärt sich in erster kinie bei den Czechen deren aufrichtiger Eiser zur Aufrechtenhaltung der ungeschwächten Machtstellung Desterreichs, wie dies aus den verschiedenen Erklärungen der competenten Führer, eines Palacky und Rieger, unzweiselhaft hervorgeht. Bei den Ragyaren ist diese Erkenntniß noch immer nicht zu allgeminer Ueberzeugung gelangt, und doch hat sie hier ganz dieselbe Berechtigung. Für Czechen und Magyaren ist die habselurgische Monarchie heute mehr denn je eine Nothwendigkeit. Ber also ein Freund des blühenden Fortbestandes dieser Mosmodie ist, der muß auch ein kräftiges Gebeihen dieser beiden Kationalitäten wollen.

Die hobe Wichtigkeit ber Czechen im Staatswesen Defter= nichs ergibt fich weiter noch aus ber namhaften Stellung, welche biefes Bolt auf bem Gebiete ber geistigen und materiellen Cultur fich errungen bat. Die Deutschliberalen werfen in ber Regel bie "Slaven" verächtlich und ungeschieben in Ginen Lopf. Ift bas ichon an fich ein grober Fehler und ftraflicher Lichtfinn, fo wird ein folches Gebahren ben Czechen gegenüber jur schreienden Ungerechtigkeit ober jur lächerlichen Ueber= bebung. Schon aus unserer flüchtigen Stigge über bie fruberen Ochice bes czechischen Boltes tonnte man erseben, baf baffelbe aue ruhmvolle politische und culturelle Bergangenheit hinter fich hat; daß es eine europäische Nation ift, beren Wirken in bir Culturgeschichte von Mitteleuropa manche ehrende Er= innerung gurudgelaffen bat. Es ift ein hiftorifches Bolt, eine Ration mit felbftständigem politischem Bewußtseyn und voll ufftrebender Lebenstraft. Bebenkt man ben elenden Buftand nach dem 30jährigen Kriege und fieht man heute auf dieses Boll, bann wird wohl tein Zweifel an ber Lebens- und Eriftengfahigkeit beffelben mehr auftommen.

Die öfterreichischen Deutschliberalen haben es in ber Zeit ihrer Parteiherrschaft hauptsächlich barin verfehlt, bag fie in

eigensuchtiger Berblenbung ober in nationaler und perfonlicher Abneigung bie große Bichtigkeit bes czechischen Bolles fur Defterreich nicht erkannt ober minbestens nicht entsprechenb gewürdigt haben. Ge ift eine auf Grund ber Wirklichkeit berubende Ueberzeugung, wenn wir abermale betonen, bag biefe Berkennung und Richtachtung, refp. bie Unterschätzung ber wirthschaftlichen, culturellen und allgemein politischen Bebeutung ber Czechen eine wesentliche Urfache zum Sturze ber beutschliberalen Bartei gewesen ift. Graf Taaffe hat aus bem Schicksale seiner politischen Borganger Bieles gelernt und barnach feine Dagregeln eingerichtet. Als es ihm gelungen war, die Czechen in ben Reichsrath zu bringen, mar ber Erfolg biefer That ein außerorbentlicher; benn sie bewies bie Unhaltbarkeit jener Behauptung, als ob burch ben Borbehalt ber Czechen irgend eine Berletung ber Verfassung geschehen fei, und führte bem Parlamente eine Angahl bisher schmerze lich entbehrter leiftungefähiger Rrafte gu.

Aber die aus ihrer Herrschaft burch eigene Schuld verbrängte deutschliberale Partei gab ihre falsche Position barum noch nicht auf; sie änderte nur die Taktik ihrer Angrisse. Es begann jene ungewöhnlich rührige, kein Mittel scheuende nationale Agitation unter den Deutschen in Böhmen, wodurch der ohnehin schon vorhandene Nationalitätenzwist zu einem haßerfüllten Rassenkampf gesteigert werden sollte.

Das nächste Angriffsobjekt für die Deutschnationalen, vor beren Terrorismus sich allmählich auch die bisherigen bessonneneren Führer ber Partei des Prager, Deutschen Casinos", ein Dr. Herbst, ein Schmenkal, Plener u. A. beugen mußten, bilbete die vielberusene Ministerialverordnung vom 14. April 1880, mittelst welcher die Gleichberechtigung der beiden landes. üblichen Sprachen (deutsch und czechisch) bei den politischen, Gerichts- und staatsanwaltschaftlichen Behörden in Böhmen und Mähren geregelt wird. Diese Berordnung wurde vom damaligen Justizminister Stremahr erlassen, also von einem langjährigen Anhänger der deutschlieberalen Partei und Mit-

siebe des Kabinets Auersperg-Lasser. Schon dieser Umssud läßt darauf schließen, daß die Berordnung kein deutschseindliches Attentat seyn konnte. Und das ist sie auch in der Dat nicht.

Die Mehrzahl jener heftigen Gegner biefer Gprachen= perorbnung, welche bie Bort- und Feberführer ber Oppofitten ihren gläubigen Hörern und Lefern sofort als "Sprachensongs = Berordnung" zu biscreditiren fuchten, tennt taum skuffächlich ben wahren Inhalt ber eilf Paragraphe ber inciminirten Berordnung, von welcher der Abgeordnete Dr. v. Plener noch am 5. Dezember 1885 im böhmischen bubtage behauptet, baß sie "bie Interessen und Gefühle ber michen Bevolkerung Bohmens empfindlich verlet habe". to am 15. besf. Monats führte berfelbe Rebner bes Beitern ms, wie feit bem Erlasse ber Sprachenverordnung "große Amfriedenheit bestehe, welche bie deutschen Abgeordneten manlaßt habe, durch eine Reihe paralleler Aktionen der einstretenen Mifftimmung Ausbruck zu geben". Die Berordmug, jo behauptet Hr. v. Plener, lege ben "beutschen Gemeinn seitens der Behörden eine zweisprachige Berwaltung auf"; fei eine Chicane, wenn in beutschen Bezirken czechische Magen nur ju bem Zwecke eingereicht werben, um ftaats= willichen Anschauungen Ausbruck zu geben". Es fei eine hicane, wenn "von ben Egerer hanbelsgerichts-Beifigern bie Renntniß ber czechischen Sprache geforbert werbe, Die idijch Riemand verstehe". "Müsse es nicht bei Berufsmiranten die bitterften Gefühle erwecken, wenn fie wegen magelnber Reuntniß ber czechischen Sprache vom Staatstafte ausgeschloffen werben?" Durch obige Berordnung im "thatfachlich alle Gingeborenen ber beutschen Lanbestheile bon Staatsbienfte ausgeschlossen". Ausgebiente beutsche Unter-Muiere tonnten teine Berforgungsposten mehr finden, sobald t bes Czechischen nicht tunbig find. "Der Deutsche fieht fich pridgeftogen, aus teinem anderen Grunde, als weil er Daufder ift . . . . "

Bort man biefe und abnliche Rlagen und Beschulbigungen, bann muß wohl ber Gebante auftauchen, bag bie Berorbnung vom 14. April 1880 sicherlich außerst bratonische Magregeln von entschieden beutschfeindlicher Tenbeng vorschreibt. ift bie Babrheit? Die rigorosefte Brufung ber Berordnung wird finden, bag fie im Grunde nur Folgendes vorschreibt: Reber Bohme und Mahre, ob er czechisch ober beutsch fpricht, foll befugt fenn in jedem Theile Bohmens und Mahrens, fei er "rein" czechisch ober "rein" beutsch, ober gable er eine aus Czechen und Deutschen gemischte Bevollerung, in seiner Muttersprache, ob czechisch ober beutsch, Recht zu suchen und zu verlangen; jebe ber beiben Landessprachen foll vor jebem Gerichte in Bohmen und Mahren gleiche Geltung haben, Das und nicht mehr ift ber wesentliche Inhalt ber Sprachenverordnung vom 14. April 1880. Sie ftellt im Berkehre ber Behörben und Gerichte mit bem Volle und ben autonomen Corporationen bie Gleichberechtigung ber beiben Landessprachen feft. Sollte biefe Zuerkennung bes gleichen Rechtes an bie Czechen "bie Intereffen und Gefühle ber beutichen Bevollterung Böhmens empfindlich verlett haben"? Wie mare bas bents bar? Die Berordnung taftet nicht im Minbesten ein Recht ber Deutschen an; sie muthet mit teiner Gilbe ben Deutschen in Bohmen, sowohl ben Gingelnen wie auch beutschen Corporationen, Gemeinden ober autonomen Behorben gu, daß fie gerichtliche Bescheibe, Prototolle zc. in czechischer Sprace annehmen ober gar czechische Berwaltung einführen follen. irgend einem Zwange ber Deutschen jum Gebrauche bes Czechischen ift in biefer Berordnung feine Spur zu finben. Ober ift bas schon eine Berletzung bes Deutschen, wenn auch ber Czeche in seinem Beimatlande sich bei Amt und Gericht seiner Muttersprache bebienen barf? Ober follte icon bie gesetzliche Rechtsgleichheit an fich eine empfindliche Berletung ber Interessen und Gefühle ber Deutschen sein? Gine berartige Unnahme ober Boraussehung murbe unferes Grachtens

bie gröblichfte Beleibigung enthalten und mußte von allen Deutschen entschieden gurudgewiesen werben.

Die Sprachenverordnung mag allerdings ben Beamten und Richtern unbequem fenn; bas geben wir gerne zu; allein bie Ursache bieser Unbequemlichkeit liegt nicht an ber Berordnung, sondern nur an den betroffenen Personen. Allem ift wohl zu beachten, was Graf Richard Belcrebi am 15. Ottober 1885 im öfterr. Herrenhause nachbrucklich berwerhob. Die Sprachenverordnung ift nämlich tein "Novum welches die beiligsten Rechte ber Deutschen verletzt :" ein "solches Urtheil ift wirklich nur durch die nationale Leiden= ichaftlichkeit zu entschulbigen". Der Graf beruft fich auf die bezeichnenbe Thatsache, bag man im Jahre 1843, als er beim mabrischen Gubernium in Brunn in ben Staatsbienft treten wollte, von ihm ben vorschriftsmäßigen Nachweis ber Renntniß ber czechischen Sprache geforbert habe. "Die Sache ift sehr einfach", bemerkt Graf Belcrebi; "man beurtheilte bamals bie Berbaltniffe fachlich. Man meinte, ein Beamter muffe boch undchft mit ber Bevölkerung vertebren tonnen, er muffe bie Bevolkerung verfteben und auch von ihr verftanden werden. Die Rennniß ber zweiten Lanbessprache sei baber unerläglich."

Aber die Bestimmungen der angesochtenen Sprachenversetnung sind in ihrer Seltung noch weit älter als das Jahr 1843. Wir haben schon bei anderer Gelegenheit<sup>1</sup>) uns auf ein Theresianisches Hospitzet vom 9. Juli 1763 berufen, worin es heißt, daß "zu denen erledigten Dienststellen (in Böhmen) ihne Ursache und caeteris paridus keine andere als solche Subjekta, welche böhmisch reden und schreiben, in Borschlag zu bringen seien". Auch aus späterer Zeit liegen ähnliche behörbliche Borschriften vor. Im Jahre 1803 entschied die oberste Justizstelle, es "unterliege keinem Anstande, daß es nach Weisung des § 13 der Allgemeinen Gerichtsordnung ichem Kläger freistehe, seine Klage in der gleichen landes-

<sup>1)</sup> Bgl. unsere Studie "Die Sprachenfrage in Desterreich" in ben "hiftor.epolit. Blattern" 1884, Bb. 94, p. 13.

üblichen beutschen ober bobmischen Sprache einzubringen". Im April 1848 erfloß die allerhöchste Berordnung, bag bie "volltommene Gleichstellung ber bohmischen Sprache mit ber beutschen in allen Zweigen ber Juftigoflege als Grundlage gu gelten babe, und im Dai besselben Jahres eröffnete mit Genehmigung bes Juftigministeriums bas bobmische Appellations. gericht ben ihm unterftebenben Gerichten, bag "fo wie es jebermann freiftebe, alle gerichtlichen Gingaben entweber in beutscher ober in bohmischer Sprache ju überreichen, auch bie Berichtsbehörben verpflichtet feien, die Brototolle in jener Landessprache aufzunehmen und bie Erledigungen und Ertenntnisse in jener Landessprache hinauszugeben, welcher bie Bartei machtig ist". Selbst in bem Decennium bes Absolutismus respektirten zwei Juftig : Ministerialerlaffe von 1852 und 1854 biefe fprachliche Gleichberechtigung und ein Erlaß von 1861 icharfte beren Beobachtung neuerbings ein. biese Berordnungen (und bas ift von wesentlicher Bebeutung) find für alle Gerichte in gang Bohmen ergangen; von einer Unterscheidung nach Sprachgebieten ift in ihnen mit feiner Silbe bie Rebe.

Diese Thatsachen und eine bis auf die Segenwart fortgeübte Praxis beweisen somit bis zur Evidenz die Unrichtigsteit jener Behauptung, als ob die Sprachenverordnung vom 14. April 1880 in Bohmen und Mähren "etwas Neues" geschaffen und "Rechte der Deutschen" empfindlich gekränkt oder verletzt haben würde. Haben doch die Serichte in Reichenberg, Eger und Böhmisch-Leipa, also gerade in sast "rein beutschen" Bezirken noch vor dem Erlasse dieser Berordnung erklärt, daß "mit den Parteien jederzeit in ihrer Sprache verkehrt, in Strassachen jede Bernehmung in der Sprache des Bernommenen, deutsch oder czechisch, vorgenommen und jedes Urtheil in der Sprache des Angeklagten gefällt, ebenso im Civilprozeß jederzeit in der Sprache der Parteien mit ihnen verhandelt werde."1)

<sup>1)</sup> Durch diese neueren Berordnungen und gerichtlichen Erflärungen ift zugleich entschieden widerlegt, mas fr. v. Blener im bohmischen

Doch nicht bloß in der Berwaltungsgeschichte Böhmens sowie in der daselbst fortdauernden üblichen Praxis hat die Sprachenverordnung ihre Berechtigung, sondern sie ruht vor Allem auch auf gesetzlicher Basis. Das Palladium der Deutschliberalen in Desterreich, die Dezember-Berfassung vom Jahre 1867, spricht im Art. XIX in der bestimmtesten Weise die volle "Sleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben" seitens des Staates aus. Die Vorschrift dieses Gesetzrikels lätzt keinerlei Umdeutung mund dennoch wurde eine solche wiederholt versucht.

Dan erinnert fich wohl noch jener heftigen Sprachbebatte im öfterreichischen Abgeordnetenhause zu Anfang bes Jahres 1884 im Intereffe ber Detretirung ber beutschen Sprache gur Staatssprache in Desterreich. Es wurde bamals von Seite ber Opposition bie Ansicht aufgestellt und verfochten, bag bie gefehliche Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen bie Reftsetung bes Deutschen als ber "Staats-" ober gar "Reichsbrache" nicht ausschließe. Die Majorität bes Abgeordneten= bauses lehnte jedoch biefe Anficht ab.1) Reuestens glaubte nun Br. v. Plener bie volle Gleichberechtigung burch eine hochft eigenthumliche Interpretation bes Begriffes "landesüblich" der "Landesfprache" erschüttern ju tonnen. Er behauptet namlich. "lanbesübliche Sprache" bebeute eigentlich nur "bie im betreffenben Bezirke übliche Sprache", "landesüblich" fei also gleichbebeutend mit "bezirks- ober gerichtsüblich". Bebarf biese Berdrehung ber Begriffe noch einer besondern Wiberlegung? Wenn man die Dinge auf den Ropf stellt, muffen fie allerbings verkehrt seyn.

Landtage am 15. Dezember 1885 mit folgenden Worten behauptet hat: "Die ganze Gesetzebung und gesammte Gerichtspraxis in ben Fünfzigers bis Siedziger-Jahren geht darauf hinaus, daß in deutschen Bezirken ausschließlich deutsch amtirt werde. In dieser Zeit werde weder durch ein Gesetz noch durch die gerichtliche Praxis die Zweisprachigkeit normirt, noch werde das Bedürsniß für dieselbe angeführt."

<sup>1)</sup> Das Rübere f. "Die Sprachenfrage in Defterreich" l. c. p. 98 ff.

Auch baran hat man herumgebeutet, was man unter bem "Lande" in "landesüblich" und "Landessprache" zu verfteben Run bie "Königreiche und Länder", welche bie ftaats: rechtlichen Beftandtheile Defterreichs bilben, find burch Befcichte und Gefet fo bestimmt individualifirt, bag abermale nur absichtliche Entstellung ber Thatfachen und Begriffe hierin Ameifel erbeben ober Bermirrungen bervorrufen tann. vom Lande Böhmen ober Mahren fpricht, ber bentt ficherlich nicht bloß an die von Czechen ober von Deutschen bewohnten Diftritte ober Bezirte biefer ganber, sondern an bie gange, von historischen Grenzen scharf markirte territoriale und politifche Individualität, welcher allein ber betreffenbe Landesname zukommt. Heißt es also im G.=A. XIX vom Jahre 1867: "Die Gleichberechtigung aller lanbesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate anertannt": fo hat biefe gefetliche Borfcbrift eben für ben gangen territorialen Umfang bes betreffenben Landes (nicht aber bloß eines Bezirtes, Diftrittes ober Lanbestheiles) ihre Giltigfeit.

Die Gegner ber Berordnung ertannten auch bie Bahrheit und Richtigkeit biefer Auffassung und barum griffen fie zu einem anderen Mittel, um ihre Absicht, bie Aufhebung ber gefetlichen Gleichberechtigung beiber Lanbessprachen in Bohmen zu erreichen. Sie bectten nämlich bas Projekt ber territorialen Zweitheilung Bahmens nach fprachlichen Gefichtspuntten aus. Das einheitliche Ronigreich Bohmen follte barnach in awei ftreng geschiebene Gebiete, in ein beutsches und ein czechisches, zerlegt werben. Sind bann auf biese Beise zwei "Länber" mit getrennter Abministration entstanden, bann hat man auch bie Einsprachigkeit "Deutsch-Bohmens" erreicht und bie Beamtenaspiranten bieses neuabgezirkelten Sanbes werben von ber entsetlichen Pflicht zur Erlernung bes verhaften Czechischen befreit. Gine Scheidung bat ohnehin ichon in ber Bilbung beutscher und czechischer Schulbezirke, in ber Ginfetung beutscher und czechischer Schulinspettoren, in ber Ginrichtung beutscher und czechischer Lehrerbilbunge = Unftalten,

Symnasien, Realschulen, Polytechniten, Universitäten begonnen. Eine solche Theilung würbe allerdings einige gemischte Bezirke und Semeinden nicht umgehen können und beibe Nationalitäten müsten mehrere Tausende ihrer Angehörigen in dem "fremden" Lerritorium zurücklassen. Aber dieser Berlust würde durch die Sewinnung der Zurückgebliebenen des andern Bolksstammes wieder wett gemacht werden. "Und wie ist es mit der Landesspurptstadt Prag?" fragten wir den Urheber dieses Theilungssprojektes, als er uns seinen abenteuerlichen Plan im Prager "Deutschen Casino" zum ersten Male entwickelte.

"Prag muß wieber beutsch werben, wie es bis 1866 ge= wefen. Der heutige Prager Czechismus ift nicht acht, er ift Unftlich aufgelegt. Laffen bie außeren Berhaltniffe in ber Bolitit Defterreichs einen Umschwung ju, bann werben bie afrigften Prager Czechen von heute wieder die enragirteften Deutschen sehn und ber czechische Spud wird mit einem Male werschwinden." Solden Luftgebilben jagt man im Prager Deutschen Cafino nach; was Wunder, wenn man bei folden unfinnigen Spekulationen ben flaren Ginblid in bie Berhaltnife verlor und ftatt realer Politit nur unfruchtbares Parteiwesen treibt! Das aberwitige Theilungsprojekt wurde Anjungs von den besonneneren Führern ber Deutschen selbft beils mit Entruftung, theils mit Lachen gurudigewiesen; je fegreicher aber ber Deutschnationalismus in Bohmen um fich griff, je rucifichtsloser ber Terrorismus ber nationalen Bartei= fmatiler von Reichenberg, Leitmerit, Warnsborf, Leipa u. 4 D. fich geltend zu machen wußte : befto mehr Anhanger fand auch die Theilungs - Ibee, bis zulett Dr. Berbft im Reichsrathe und Dr. Schmenkal und beffen Parteigenoffen im Mmischen Landtage diese abstruse Ibee mit aller Ernsthaftig= leit zu behandeln versuchten.

Desterreich sollte barnach nach französischem Vorbilbe in aus Reihe national abgegränzter Departements eingetheilt werben, wobei selbstverständlich alle natürlichen und geschichtsichen Grenzen verrückt, die historischspolitische Individualität

ber einzelnen Königreiche und Länder beseitigt würden. Herbst und Plener bemühren sich durch eine kunstliche Rationalitäten: Arithmetik diese neuern "Berwaltungsdistrikte" auszurechnen und stellten an die nichtbentsche und antonomistisch gesinnte Majorität im Reichsrath und im Landtage die Zumuthung, daß diese zu der Zertrümmerung der öfterreichischen Länder: Individualitäten und zur Einführung einer Administration auf Grund des bestruktiven "reinen" Rationalitätenprincipes die Hand bieten möge.

Ungebenerlich wie jene Forberung war biefe Rumuthung; beibe wurben auf bas entichiebenfte abgewiesen. Schlagworte: "Schut ben Deutschen! Orbnung im Staatel" wollte man augenscheinlich eine Brivilegialstellung für bie Deutschen, eine Belotifirung ber Richtbentichen und eine beillosen Wirtwarr in ber Berwaltung berbeiführen. Czechen und sicherlich auch ein fehr großer Theil ber Deutschen in Bohmen werben es niemals gugeben, bag ihr Beimate land wie ein Bettlermantel in mehrere nationale Reten perschnitten und abministrativ aufgetheilt werbe. Gine billige Aenberung in ber nationalen Zusammensetzung ber Ber waltungsbezirke begegnet keinem Biberfpruch, und es hat ber bohmifche Landtag im Jahre 1884 in biefer Richtung einen Beschluß gefaßt. Da ift es nun mertwürbig, bag von all ben beutschen Gemeinben in ben fprachlich gemifchten Begirten feine einzige um bie Ausscheibung aus bem bisberigen Bezirtes verbande und bie Anglieberung an einen "rein beutschen" Begirt gebeten bat.

Man macht in Böhmen überhaupt bie interessante Wahrenehmung, daß gerade in den national gemischten Gemeinden und Bezirken das Zusammenleben beider Bolksstämme im Allgemeinen ein friedliches und freundschaftliches ist. Die nationalen Fanatiker beider Volksstämme sind zumeist dort anzutressen, wo die Eine oder die andere Nationalität die Mehrheit oder gar das entschiedene Uebergewicht besitzt. In den gemischten Bezirken ist auch die Kenntnis der beiden Landessprachen

ziemlich allgemein und biefer Umftand trägt ebenfalls zur Abschleifung ber nationalen Gegenfate wesentlich bei.

Die gefunde Bernunft und das reale Bedürfniß des Lebens hatte im Jahre 1865 in Böhmen das Geseth geschaffen, demzusolge in deutschen Mittelschulen (Gymnasien und Realschulen) die czechische Sprache, in Lehranstalten mit czechischer Unterrichtssprache aber die deutsche Sprache für alle Schüler obligatorischer Lehrgegenstand sehn soll. Hauptsächlich gegen dies Bestimmung des Gesehes richtete sich die dritte Alinea des Artisels 19 der österreichischen Grundzesehe von 1867, derzusolge zur Erlernung der zweiten Landessprache kein Iwang angewendet werden dürse. Da jedoch die Mittelsschulen keine Pslichtschulen sind, so kann diese Borschrift eigentslich doch nur auf die Bolksschule Bezug haben. Wer nicht deutsch oder czechisch als zweite Landessprache lernen will, braucht eben nicht in die Mittelsschule zu gehen.

Benn baber besonnene Politiker Bohmens, wie Graf R. Clam-Martinit, Dr. Rieger, Jirecet, Erzbischof Graf Schonborn u. A. heute bemuht find, die Erlernung ber beiben Lanbessprachen in ben Gymnasien und Realschulen minbestens fakultativ, b. b. auf Bunfc ber Eltern verbindlich zu machen, i handeln fie ebensowohl im Interesse einer Verständigung und Berfohnung ber beiben Bolksftamme wie auch zu Gunften ber ftubirenden Jugend und beren befferem Forttommen. Denn obgleich bie Sprachen = Berordnung vom 14. April 1880 bie übrigens vollkommen gerechtfertigte Forberung, daß in ben zweis pracigen ganbern Bohmen und Mabren jeber öffentliche Beamte, Richter 2c. beiber Lanbessprachen kundig fenn muffe, nicht aufftellt: so liegt es boch in ber Ratur ber Sache, bag bie Regierung gang im Sinne jenes alten Hofbetrets vom 3. 1763 b njemigen Afpiranten und Beamten ben Borgug geben muß, 1 : caeteris paribus der beutschen und ber czechischen Landes= frace machtig finb.

Salt also ein Bater seinen Sohn von bem Erlernen 1 r anbern Lanbessprache ab, bann beschränkt er selber bessen

Diese Thatsache hat denn and ber "Rurbeutschen" viele Ettern zie vor ihre Rinder gur Erlernung 3m Jahre 1883 haben von 4754 Böhmen 1455, von 1770 1856 Mittelichiler \_ = = preite Lanbessprache erlernt. Roch eifriger de Erlernung bes Deutschen, von ben - Par in mild erklart hat: "Jeber gebilbete Czeife Tana Gr wurde beghalb von dem Fanatiker Dr. J. Gregr, in heftiger Beije Denn hinsichtlich des nationalen Fanatismes The Ingester" und "Jungbeutsche" in Bohmen auf Remijch ift es nur, daß die eifrigsten nationalen wie brüben eigentlich bem anbern Bolls-Berr Greger (eigentlich , Groger') i 3 Son eines eingewanderten Deutschen und genetisch mercieren ein Gzeche als Dr. Schmental ober ber "beutsche" Bener Cores von beutscher Abstammung sind. Die Kreugung um Mitzung ber Familien und Geschlechter hat in Bohmen und Mid:en gang wunderliche Bluthen getrieben.

mie auffälliger ist die Erbitterung, mit welcher in Monch und Mähren die so vielsach verschwisterten Bollszeinem deute einander besehden. Sinnlose Trennung der seit in hauterten gemeinsam lebenden und arbeitenden Bevöllerung der siedigeschrei der Nationalsanatiker geworden; Trennung wir auf wirthschaftlichem Gebiete, obgleich hier sogar die wirdlitesten Teutonen, wie z. B. Dr. Pickert, die unparteiische Windlung von Seite der Landesbehörden und der Czechen zurkkennen mußten. Es war eine bloße Rancune, daß unter pochbrucke der schamlosesten Parteiagitation am 31. Juli sied siedenundzwanzig Delegirte deutscher Bezirke in Böhmen wirtn erzwungenen Austritt aus dem Landesculturrath erzeilten. Die Partei Krzepel-Pickert, diese Hauptwühler im nen, schädigte dadurch die Interessen der deutschen

**endwirthe auf's empfindlichste. Was schabets?** Wenn nur ier Parteiterrorismus abermals triumphirte!

Die "Nurbeutschen" in Bohmen bliden mit Berachtung enf bas Czechische herab und Herr von Plener erklärte im kandtage zu Brag: "Das Deutsche ist mehr als Landessprache, is ist die Staatssbrache und Bohmen ist nur ein Theil Desternichs." Dieser Sat ift in seinem erften Theile total unrichtig, weil er auf einer falschen Annahme beruht. Das Deutsche en fich ift freilich mehr als bloke Landessprache für Böhmen, s ift aber auch mehr als die gesetzlich nicht vorhandene, obkid von Jebermann thatsächlich anerkannte "Staatssprache" Defterreichs; es ift eben, wie Graf Taaffe im ofterreichischen errenhause am 15. Oktober 1885 betonte, eine "Weltprace, bie ohne jeben behörblichen ober gesetlichen Schut ane besondere Stellung einnimmt ober eine solche einnehmen Aber nicht barum handelt es sich bei ber Diskussion im böhmischen und mährischen Landtag. Hier, d. h. in ben Känbern Böhmen und Mähren, hat das Deutsche als die andere Lanbessprache nicht um ein Jota mehr Recht, wie bie czechische Die Deutschbohmen und Deutschmahrer find eben nicht die Deutschen überhaupt, sondern sind deutschsprachige Bewohner Bohmens und Mahrens, bie ichon beghalb fich ben Gigenthumlichkeiten biefer ihrer Beimatlanber zu fügen haben. Im Rahmen biefer Länder (und nur in diefer Ausichnung) barf zwischen bem Deutschen und Czechischen in Schule, Unt und öffentlichem Leben rechtlich tein Unterschied bestehen. Daß die Deutschöhmen nebstbei ben Bortheil haben, burch ihre Muttersprache bem großen beutschen Culturvolke anzugehören, if wohl für fie ein großes Glud, aber keineswegs ihr Berbienft; am allerwenigsten gibt es ihnen eine Berechtigung, bi Czechen beghalb gering zu schähen und ihre Sprache als u riores Ibiom zu verschmähen.

Anderseits ware es ebenso unstatthaft, wollte man die is sische Sprache über ihr natürliches, historisches und gesetzt Bebiet hinaus kunftlich erweitern. Gine solche Intention

scheint bem Antrage bes Abgeordneten Trojan zu Grunde liegen, mit welchem berselbe vor Kurzem im böhmischen Latage gleichsam als Antwort auf die nationale "Auseinand sehung" Pleners gesordert hat, es solle in den "reinczechische Bezirken die czechische Sprache auch als die "ausschließliche Amsprache im internen Geschäftsverkehre der Behörde" zur Wwendung kommen. Die Durchführung dieser Forderung wir wendung kommen. Die Durchführung dieser Forderung wir die Bielsprachigkeit in der staatlichen Amtsführung und Sociospondenz zur Folge haben und schließlich eine allgemeine Wwirrung und Stockung in der Administration und Gerichpslege erzeugen. Gegen eine solch ungemessene Ausbehnung Gebrauches einer landesüblichen Sprache muß gleichfalls erzich Berwahrung eingelegt werden. Der Antrag Trojan zieben nur, wie im politischen Parteileben Ein Ertrem andere hervorruft.

#### XV.

## Bon mittelalterlichen Schulfiegeln.

Bis jest besitzen wir nur vereinzelte Nachrichten in Siegel, welche in irgend einer Weise mit dem stark entwickten Unterrichts = und Erziehungswesen des Mittelalters ziehung haben. Das meiste Material wird in Archiven is borgen liegen. Es lohnt sich immerhin der Mühe, der Fr nach dem Borhandenseyn der Schulsiegel näher zu treten iben hiehergehörigen Stoff, so weit er einem Einzelnen reichbar ist, zusammenzuführen, sei es aus gedruckten Quellsei es aus Archivalien. Wir schließen bei unserem Nachschen die Siegel der Hochschulen und Facultäten aus.

"Wir haben," sagt die wurttembergische Oberam beschreibung, "schon im 13. Jahrhundert Kenntniß von ein lateinischen Knabenschule zu Rottweil durch ein Sieg



ir welchem ein Lehrer in weltlicher Tracht abgebilbet ist, kr einen vor ihm knieenden Knaben segnet und das die kuschrift zeigt: Conradus magister puerorum in Rotwile." Grnäß den heidelbergischen Jahrbüchern 44. Jahrgg. S. 426 khaß K. A. Fickler, † 1871 zu Mannheim, dieses Siegel, kissen Berbleib man seitdem nicht kennt. 1)

Im Jahre 1326 Mai 19 fertigten ber Canonicus Constant von Sinbelfingen, Dekan Sifrib in Gartringen und ber kabenlehrer Albert in Tübingen, Albertus doctor kerorum in Tuwingen, eine Abschrift von Urkunden aus, iche sich auf Incorporation von Pfarrkirchen beziehen. An kurkunde hängen brei Siegel, barunter bas bes genannten kert: S. ALB.' DOCTORIS PVER. I. TUWIG; das begelbild stellt vor einen links laufenden Bogel (Huhn) it erhobenen Flügeln, mit Zweigen um benselben. (Zeitschr. Ober-Rhein. XX, 246— 248.)

Das etwas verdorbene Originalsiegel befindet sich im k. Maatsarchiv zu Stuttgart, doch läßt nach dem mir vorliegen= m Gypsabguß Umschrift und Bild sich beutlich wahrnehmen.

In dem 5. Bande S. 219 des Archivs für Geschichte ud Alterthumskunde Westsalens (Lemgo 1832) lesen wir: Das Archiv der Stadt Brakel hat eine Urkunde von 1356 usbewahrt, an die der Schulmeister, der sie in Privatangesigenheiten ausstellte, sein Schulstegel angehängt hat. Daß wein angesehener Mann war, zeigt der Eingang: "Wyr Ner Henrich van Erklen, scolmestere to Hoxere, Johannes van brodere, dekenet openbare on dussen breue, dat die wysen lude, radsheren to Brakle, hebet van uns selost eynen verdungh geldes lödiges silveres new. Des denge hebbe wyr Her Henrich diessen bres besegeld volunseme ingesegele."

Das Siegel ift parabolisch gespitt und von grünem Wachs; in Schulmeister sitt in einem faltenreichen Talar, und mit im runden Mute bas Haupt bebedt, auf einem zierlichen

<sup>1</sup> Bgl. auch Magazin für Babagogit. Spaichingen 1884. S. 25.

#### Bon mittelalterlichen

:

Beriteigerungskatalog der Kunstsammlungen des Mache in Köln 1877 S. 95 Rr. 2687 bot ein ovaled wieder an, Maria mit dem Jesukinde und mit der Umstelle und Diese verlodende Rachricht regte zur Rache derzeitigen Berbleibes an, und es sand sich, das derzeitigen Berbleibes an, und es sand sich, das der verzemissert mich, daß der Stempel jünger ist als der Sahrhundert und somit außer Betracht fällt. Uebrigens der sich geschilten geschilten Sahne, in der Rechten das Schwert, unterhalb zer siedelte Rädchen.

Die gebruckte Literatur bietet also unferem Rachforschan

Sine Anfrage bei ben Archivstellen zu Neunchen (sowie Bung Bayern), Wiesbaden und Darmstadt führte zu negativem Ergebnisse. Die Münchener Stelle erläuterte ihre gef. Antwort bahin: "Das Borhandenseyn von Schulstegeln mußte schon von vornherein als zweifelhaft erscheinen, da oft und wiederholt nach interessanten und besonders bezeichneten Siegeln im Reichsarchive zur Ergänzung seiner großen Siegelabgusse

<sup>1)</sup> Die heralbische Ausstellung zu Berlin, welche am 31. Mai 1882 schloß, begriff auch Siegel. Sowohl der Ausstellungskatalog als die genaue Durchsicht eines Fachmannes vermochten nicht ein dabei vorsindliches Schulsiegel zu constatiren. Um's Jahr 1870 besaß weder das germanische Museum noch das L. Staatsarchib zu Hannover derartige Siegel, wie aus den Abdrücken beider Sammlungen im Besitze des Herrn Amtsrichters Hussischund in Boxberg sich ergibt.

Sammlung gesucht worden, und solche Siegel, wie E. D. sie erlangen, gewiß schon aufgefallen wären. Schulstegel aus dem Rittelalter in dem Sinne, daß sie der Schule als solcher, is einer selbstständigen Körperschaft und in amtlicher Weise ehdrten, dürften, wenn überhaupt solche vorkommen, zu den uhersten Seltenheiten gehören . . . Die den Domkapiteln und Stiftern bezw. Rlöstern unterstehenden Doms und Klostershulen werden auch rücksichtlich der Siegelung ihrer Docustente als Theile des Ganzen betrachtet worden, und für diese und ein specielles Siegel zur Anwendung gekommen sehn."
Auf ein Gesuch am Staatsarchive zu Coblenz erfolgter nachstehende Bescheid.

"Die von Ihnen gesuchten Beziehungen auf bas Schulsesen find auf Siegeln von Scholastern geistlicher Stifter in der Hat mehrfach sestzellt worden, auffallender Weise freilich nicht nie Siegeln von Scholastern des Domlapitels zu Trier.

Die Scholaster bes Domcapitels zu Trier bebienten sich don früh ihrer privaten Siegel, beilvielsweise bei einer Urtunde om Jahre 1272 ber Scholaster Cuno. Wo Amtssiegel gekaucht wurden, findet man in den Siegelbildern burchgebends den Siealer entweder allein ober in Beziehung zu einem Heiligen angestellt, in dem man, auch in den Fällen, in welchen er als older nicht geradezu charakterifirt erscheint, ohne Zweisel ben Stiftsheiligen St. Peter zu erkennen haben wirb. So zeigt 1. 8. bas Siegel bes Domicolasters Theomar an einer Urtunde me bem Jahre 1230 ben Scholaster allein in knieenber Stellung. be Banbe gum Gebete erhoben. Dagegen ftellt beispielebalber ne Siegel bee Scholaftere Berbrand an einer Urkunde vom Jahre 1308 biesen Stiftsberrn bar, wie er, einen Balmenzweig u ben Banben tragend, por St. Beter fniet, welcher, ben Beiligenschein um bas haupt, in ber Rechten einen Schluffel, in br Linken ein Buch balt. Gin zweites Siegel besfelben Scho= in ne an einer Urtunde aus bem Jahre 1325 enthält ein gleiches

<sup>1) 8</sup>weds Erledigung der Anfrage wurde die Untersuchung au sieben Archivgruppen ausgedehnt, und wurden Tausende von Urfunden vorgenommen.



Bilb mit unwesentlicher Beränberung ber Stellung ber genannten beiben Bersonen. Der Scholaster Dietharb von Ulmen stegelt hinwieber im Jahre 1830 mit seinem Brivatslegel. Und biesem Beispiele folgen, soweit beren Siegel bekannt geworben sind, die späteren Scholaster bes Domstiftes bis jum Jahre 1460.

Ist bamit Ihre Anfrage, ob die Stiftsscholaster bes Domcapitels zu Trier ben von Ihnen eingesandten Stizzen gleiche ober ähnliche Siegel geführt hätten, soweit die Bestände des hiesigen Staatsarchivs beren Beantwortung ermöglichen, verneint, so gilt dasselbe hinsichtlich Ihrer Anfrage, ob die Dechanten des Trierer Domcapitels solcher Siegel nachweisbar sich bedient hätten.

Wohl aber gleichen die Bilber auf den Siegeln einzelner Dechanten und Scholaster des Stifts St. Castor zu Coblenz mehr oder weniger den Stizzen von Siegelbildern, welche Sie eingeschickt haben. So stellt z. B. das Siegel des Dechanten Magister Johannes an Urkunden aus den Jahren 1253 und 1264 den Stiftsherrn im Profil dar, auf einem Sessel sitzend, vor ihm ein Pult, auf dem ein Buch liegt. Aehnlich ist das Bild in dem Siegel, welches der Scholaster Diether von Montadaur in den Jahren 1311—1320 sührte: der Stiftsherr sitzt auf einem Stuhle, vor ihm steht ein Pultmit einem Buche, in dem er zu lesen scholast.

Auch bas Siegel bes Scholasters Magister Hertwich vom Stifte St. Florin zu Coblenz, welches an einer Urkunde aus bem Jahre 1821 sich findet, weist ein gleiches Bild auf, boch sith hier ber Stiftsherr nicht auf einem Stuhle, sondern in einer gothischen Nische.

Charafteristisch ift schon bas Siegel bes Scholafters Werner von Ballenbar vom Stifte St. Castor zu Coblenz, bes Amtsnachfolgers bes ebenerwähnten Diether von Montabaur: an Urtunben aus ben Jahren 1322—1342 vortommend, zeigt baffelbe
ben Scholaster auf einer Bant sitzend, bas rechte Bein unter
bas linte geschlagen, in ber linten Hand ein Buch, in ber rechten
eine Ruthe haltend.

Noch klarer treten die Beziehungen zur Schule auf den Siegeln der Scholaster des Stifts St. Martin zu Münstermaiseld hervor, und zwar in fast ununterbrochener Reihensolge vom Ende des bis über die Mitte des 14. Jahrhunderts hinaus. So stellt

Siegel bes Stiftefcolaftere Arnold von Ulmen an Urtunben ben Jahren 1298, 1306 und 1312 ben Siegler in ganger Bestalt bar, in ber linken Hand ein Buch haltenb, mit ber moten einen Stab über bem Kopfe bes vor ihm knieenben Soulers fcwingend. Arnold's Amtsnachfolger Anfelm bebiente in ben Jahren 1818 und 1815 eines Siegels, auf welchem a unterrichtend abgebilbet ift: er fitt auf einem Bobium, die Beine bangen berab, die Linke zeigt auf ein Buch, das auf einem m Seite ftebenben Bulte liegt, bie Rechte halt eine Ruthe, vor un bodt ein Schüler. Derfelbe Anfelm führte ein zweites, n Urtunden aus ben Jahren 1814, 1822 und 1823 fich fin= babes Siegel, auf bem eine nicht weniger klare Unterrichtsscene meftellt ift; ber Scholafter fitt auf einem Seffel, vor ihm t auf einem niebrigeren Bantden ber Schuler, auf beffen inen ein Buch liegt, mit gesenttem Kopfe bem Lehrer bie teste Hand hinreichenb, welche biefer mit der Linken festhält, sibrend er mit ber Rechten eine Ruthe schwingt. Anselm's Rachfolger Cuno flegelte mit einem Siegel, welches ben Scholafter allein zeigt, in ber einen Hand ein Buch, in ber anberen in Ruthe haltend. Doch schon in ben Siegeln des Amtsmofolgers Gerlach Mabr tehren bie früheren Bilber wieber. Des erfte Siegel besselben, welches an einer Urkunde aus bem Bure 1347 vorkommt, stellt ben Scholaster stebend bar, eine Beifel in ber Linken haltenb, por ihm hat ein Schuler fich auf bet rechte Anie niebergelaffen und ftredt ihm bittend bie Banbe utgegen. Gin abnliches Bilb enthalt bas zweite Siegel beffelben, miches an einer Urkunde aus bem Jahre 1350 fich findet: ber Sholaster fitt auf einem Stuhle, auf ben Rnieen ein Buch beltenb und bie Beißel fdwingenb, vor ihm bodt ber Schiller.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Zahl der Siegel mit biefen und ähnlichen Beziehungen auf das Schulwesen sich würde bemehren lassen, könnten die zeitraubenden Nachforschungen mit sleicher Sorgfalt auch auf die übrigen Urkundengruppen des Staatsarchivs ausgebehnt werden. Die vorstehenden Mittheilungen verben indessen genügen, das Borkommen solcher Siegel im Bezieit bes alten Erzstifts Trier überzeugend zu erweisen."

Borfiehendes moge als Bersuch zur Lösung ber Frage bienen migleich als Anregung zu anberweitigem Rachforschen. F. F.

### XVI.

## Zeitläufe.

Die Tobtgeburten der inneren Bolitit im Reich un Staat; das Branntwein-Monopol.

Um 26. Januar 188

"Keine Ruh' bei Tag und Nacht, nichts was uns gnugen macht." Der Geist bes Servilismus hat ut öffentliches Leben wie Schneckenschleim überzogen. Aber aufmerksam zuhorcht, mag boch ben trübseligen Ton bes a Bolksliedes mehr und mehr durchklingen hören. An Palais in der Wilhelmsstraße zu Berlin kann man nicht worbeigehen ohne Gefahr, einen herabsallenden Dachziegel den Kopf zu bekommen.

In neuester Zeit werben auch die angenehmen Ueraschungen in unverbrüchlichem Geheimniß vordereitet. Tabakmonopol hat der Reichskanzler seinerzeit als sein "lei Ibeal" im Boraus öffentlich angekündet. Aber schon Colonialpolitik trat plöglich aus dem tiefsten Dunkel das verblüffte Publikum. Man wußte in den ministeri Kreisen Englands davon, während das Reichspublikum dieser "nationalen" Errungenschaft noch gar keine Ahrhatte. Ebenso unversehens trat die "nationale" That Polen-Ausweisung in's Leben. Wer hätte das kurz vonoch für möglich gehalten? War es doch unvergessen,



der Entrüstungssturm von Berlin aus angefacht ward, als mahrend des Krieges von 1870 sechszigtausend Deutsche aus Paris ausgewiesen wurden. Eine ganze Reihe amtlicher und officiöser Organe hat diese Maßregel, wodurch Tausende seiziger Arbeiter, die theilweise in Frankreich sesten Wohnstt und Familie gegründet hätten, in's Verderben gestürzt seien, als eine Barbarei verurtheilt, über die ein Schrei des Unswillens nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen neustalen Europa ergehe. ') Und nun geschah ganz dasselbe gezen harmlose polnische Insassen im tiefsten Frieden. Während der die Welt von ihrem Erstaunen über diese That sich noch nicht erholt hatte, bereitete sich in aller Heimlichkeit bereits die schwerste aller Ueberraschungen vor: der Antrag auf Einschrung des — Reichss-Branntwein-Monopols.

Wer batte auch bas für möglich gehalten? Ich will nicht= und fagen: für möglich gehalten zu ber Zeit, als bas Rich auf die Abmachungen von Berfailles gegründet wurde, mb bie Berweifung seiner Finanggebahrung auf bie Matri= tular=Beitrage als eine wesentliche Schrante gegen ben Bug um Unitarismus gepriesen worben ist? Ich will nur fagen: ver es bamals, als bas Tabakmonopol im Reichstage mit abrudenber Mehrheit abgewiesen wurde, fur möglich gehalten bitte, baß binnen wenigen Jahren ein Reichsmonopol von viel größerer Tragweite und ungleich bedenklicherm Charatter in Antrag gebracht werben konnte? Das Berlangen ift Merbings eminent "national". Denn seitbem Rugland im Abre 1863 bas Branntwein-Monopol als einen moralischen Arebsichaben bei fich abgeschafft hat, bestand eine solche Ausbentung bes Schnapsconsums in keinem Lande ber Welt nehr. Die beutsche Nation allein wurde sich ber Ehre er-

<sup>1)</sup> In der Reichstags-Sigung vom 16. Januar sind diese tugends haften Ausbrüche völkerrechtlichen Bewußtseyns den leeren Bundestatis-Bänken zahlreich vorgeruhft worden. Der Abgeordnete Bamberger meinte: es werde schließlich dahin kommen, daß "der Begriff "Nationalität" mit dem der Brutalität verwechselt werde."

freuen, ein taiferliches Reichsamt für Gintauf, Berebell und Bertauf des Branntweins im Großen wie für den I schleiß in verstegelten Amtsflaschen zu befitzen.

Man hat vom Reichstanzler gebort, daß es fich bem "nationalen" Bebanten nicht vertrage, einen frangofife Orbensmann in ben beutschen Colonien Afrita's bem ar schwarzen Bolte bas Evangelium verfunben zu laffen. 2 ein frangofischer Brofessor ift berufen worben, um fur beutsche Reich bas Branntweinmonopol zu projektiren. nationale Berftanbniß hatte hiefur nicht ausgereicht. einigen Sahren ift awar mit großem Geräufch und aus eigensten Initiative bes Ranglers eine Art Rebenparlan unter bem Ramen "Boltswirthichafterath" in's Leben geri und absichtlich ben Berufsparlamentariern "mit ber lan Bunge", ale welche von volkswirthichaftlichen Dingen rechtes Berftanbnig haben tonnten, entgegengeftellt wor Diefer Rath ber berufenen Experten hat auch ein paar getagt, icheint aber feitbem verduftet ju fenn. Jebenfalls er über bas Branntweinmonopol nicht gefragt worben. wohl ber Antrag von Preugen an ben Bunbesrath ein bracht worben ift, wurde ber preußische Staatsrath gleichf nicht gefragt. Auch biefe Inftitution ift vor zwei Sal mit großem Berausch wieber in's Leben gerufen wor Man hat hin und her gerathen über die Abficht, welche Rangler babei gehabt habe, um fo mehr als ber Kronp aum Borfit berufen murbe. Jest weiß man, bag auch bi hohe Rath gar nichts bavon zu wiffen braucht, wenn Brei bas Reich zu einer Magregel von ber größten politifd finanziellen und focialen Tragweite veranlaffen will. Biell läßt man ihn ein ander Dal wieber über irgendeine Bo telle bin und ber reben, bie nicht gerabe hochpersonlich handelt zu werben braucht.

Mit bem Antrage auf bas Branntweinmonopol hat ber Kanzler einen entscheibenben Schritt gethan und bie setzebenben Faktoren unmittelbar an ben Scheibeweg gefi



sulgen sie bem Winken seiner Hand, dann gibt es kein Aufsullen mehr; er ist sich der Consequenzen bewußt in seinem zorschreiten, und er hat einen mächtigen Bundesgenossen: we Capitalismus. Bor anderthalb Jahren hat sich in Berlin ein neuer Berein gebildet unter dem Titel: "Berein zur Bahrung der wirthschaftlichen Interessen von Handel und Gewerbe". Man nannte ihn spottweise den "Berein mit dem sugen Ramen", und er hat anfangs viel Staub aufgewirbelt. Int ist er soviel wie verschollen. Warum? Bielleicht weil die herren eingesehen haben, daß es klüger sei, nicht viel kussehens zu machen und in aller Stille zuzuwarten, wie der har Reichskanzler ihre Geschäfte besorgen werde. Das hat nach gethan, und thut es jeht erst recht, Alles im Interesse des Capitalismus.

Der Berein wollte programmgemäß Stellung nehmen wier eine angeblich "gegen bie Erwerbsthätigkeit gerichtete findliche Stromung". Deit biefer Erwerbsthätigkeit waren der nicht bie vielen Millionen Menschen gemeint, die in ber kubwirthschaft und im Gewerbe mit Dabe und Roth ihre friftenz erhalten, sondern ber Großhandel und die Spetula= fon, vor Allem bie Borfe. Die Berliner "Kreugeitung", bie bamals noch nicht zu Kreuze gekrochen war, glaubte bie umeintliche Regierungspolitit jur Socialreform gegen ben Brein vertheibigen zu muffen. Sie fagte: "Daß babei in erster Eine bas mobile Capital in feiner Bucherung beschnitten mb auf seinen legitimen Zweck, arbeiterweckend und belebenb # wirten, gurudgebrangt werben muß; bag bie Bilbung riefiger Bermogen, bie in verberblicher Fruchtbarteit immer witer wuchern, erschwert, noch beffer unmöglich gemacht werden muß: liegt auf ber Hand. Das wollen aber alle biefe Und ber Reichstanzler will es ebensowenig. berren nicht." Das Blatt fahrt in feiner migverftandlichen Ginbilbung fort : Start bereits mit Capital verfeben, wollen fie gang im Gegentheile die Kräfte beffelben auf bas Unbeschränktefte aus= migen und es in thunlichft ungemeffenfter Progreffion vermehren."1) Run ist aber ber Reichstanzler bamit volltom einverstanden; das ehemalige amtliche Organ, die "Pro cialcorrespondenz" hatte ja schon vor Jahr und Tag o brudlich erklärt: jedes gesetzliche Hemmniß gegen den Pr ber Capitalbilbung wäre ein "Rückfall in die Barbarei.

Auf preußisch-conservativer Seite war bamals bie D ung vertreten, baf ber Uebermucherung bes Capitalismus bem Bege ber biretten Steuer entgegengetreten werben m Der Berliner Brofeffor Wagner trat als Bortampfer Kinangpolitit auf. Er fagte im preugischen Abgeordn Saufe: die sociale Politit fuhre mit Nothwendigkeit b baß ba, wo mit ben Mitteln ber mobernen Concurrenz gerechter Reichthum erworben fei, eine ftarte Steuer e führt werben muffe. Er betonte insbesonbere: jeber C welcher indirette ober Berbrauchsfteuern habe, Die Befen nach progressiv, nach ber Menge ber verbrat Benugmittel, wirken, muffe biefe progreffive Steuer eine umgefehrte Progression in ber Bersonalsteuer ausgleich Der Reichstangler aber wollte im Gegentheil bie bir Steuern eber beseitigen, und am wenigften wollte er einer Brogreffivsteuer miffen. Als er bas Tabakmo plante, fprach er zwar zu bemfelben Berrn Bagner, übrigens inzwischen von ber Bilbflache bes Barlaments lich verschwunden ift, bas bekannte Wort vom "Batrimo ber Enterbten", bie aus bem Ertrag biefer indiretten Gi bes Tabakmonopols, entschäbigt werben follten. Aber

<sup>2)</sup> Herr Bagner fügte bei: "eine stärtere Heranziehung der habenden sei auch schon beschalb nothwendig, weil bei den is Classen 80 bis 90 Procent des Einkommens für nothw Lebensbedürsnisse ausgegeben werden müssen, bei den mit und wohlhabenden Classen aber nur 50 bis 60, respektibis 40 Procent." Biener "Baterland" vom 27. Febr. vergl. "Christlich-sociale Blätter". 1883. He. 6. 204 f.



<sup>1) &</sup>quot;Rreugzeitung" vom 9. Aug. 1884.

weiß, was daraus geworden ware. Auch dem Branntweins Monopol ist wieder eine solche Sage vorausgegangen, daß aus dem Ertrag der Alters = und Invaliditätsversicherung für die Arbeiter auf die Beine geholfen werden solle. In der amtlichen Borlage aber ist davon Alles still.

Der Berein "mit bem langen Ramen" verbantte seinen Urivrung junachft bem langwierigen und beißen Rampf wegen ber Borfenfteuer. Abermale erwachten ba fanguinische Boff-"Sehr allmählig", schrieb D. Glagau, "fast ohne es zu wiffen und zu wollen, bat Fürft Bismard ben Rampf mit ber Borfe aufgenommen, und ber Ausfall biefes Rampfes ift noch nicht abzusehen; benn bie Borse ift hundertmal schwerer m befiegen als ber Lindwurm bes Ritters St. Georg, und bie Macht ber Jubenschaft ift größer als bie ber Ronige und Raifer." Hierin burfte auch ber Reichstanzler nicht verschies bener Meinung gewesen seyn; barum betrachtete er bie Borficht als ben bessern Theil ber Tapferkeit. Durch die mertwurdigen Banblungen, die bas Borfenfteuer = Projett burch= sumachen batte, wurde es berartig zurecht gestutt, daß schließ= ud ein rein fistalisches Gelet, und nichteinmal ein gutes manzielles Beschäft, heraustam. Damit konnten fich bie "Beibelberger" so gut wie ber Berein "mit bem langen Ra= men" verfohnen. Die "Germania" aber hat bei biesem Unlak ein treffendes Bild von ber reichstanglerischen Steuerund Kinanapolitik entworfen, wie sie jest im Branntweinmonopol ihre Kronung finden foll.

"Benn genug indirekte Steuern, besonders Schutzölle, noch einige Berstaatlichungen und — sehr langsam und allmählich — bie Arbeiterversicherungen bewilligt werden, bann ist Fürst Bismarck zufrieden, im Uebrigen ist er voll und ganz Manchestermann. Börsenordnungen und Börsencontrole liegen ihm nicht
am Herzen; die allmählige Aufsaugung der mittleren und kleinen
Gewerbe durch die Großproduktion betrachtet er als ein unvermeibliches Berhängniß, thut wenigstens nichts dagegen; irgend
welches Eingreisen in die Produktion durch eine wirksame Arbeiterschutz-Geschgebung hält er für eine Störung der Lebensbe-

bingungen ber Probuttion; für eine wirksame Börsensteuer er sich nie interessirt, eine besondere Capitalrentensteuer und auch mäßige progressive Einkommensteuer hat er lange bekä und erst zuleht ganz ungenügende Borschläge in dieser Rich zugelassen; auch die Zuder- und Spiritussteuer, im Wesentlauch Großproduktionssteuern, bildet er nicht aus, noch nach Erklärungen der vergangenen Woche hat die Regierung in beziehung kein Programm; von Lurussteuern hat der Kanie etwas hören wollen, dagegen haben wir, ebenfalls ir letzten Woche, in der Zuschrift nach Aachen, von Reuem ges daß er an dem alten Plane weiterer indirekter Steuern aus Massenverbrauch des Bolkes seise brücken.")

Das fragliche Programm liegt nun vor in bem A auf Berftaatlichung bes gesammten Spiritusbanbels. die Kabrikation des Rohmaterials soll noch Brivaten laffen bleiben, aber auch nicht ihrer Freithätigkeit. Der muß bestimmen tonnen, wer fabriciren barf, und wie vie wohl die bisherigen Brennereien als die etwa neu concession produciren burfen. Alles Beitere bis jum Detailvertau forgt ber Staat burch feine Angestellten, und ber Ertrag Geschäftes wirb auf 200 bis 300 Millionen jährlich gesc Davon follen in Preugen allein über 100 Millioner biretten Steuern erfett und nachgelaffen werben. Und Bestimmung ift nicht etwa nur ein ausgeworfener Rober bie Gemeinden, benen auch noch ein besonderer Bufchlag ben Branntwein geftattet wirb, sonbern sie liegt in inftematischen Bestreben bes Ranglers, allmählig alle bir Staatssteuern burch inbirette gu erseten.

Aber weßhalb bann gerabe bas Monopol? Begerabe bie gehässige Monopolwirthschaft, die für ben Ar auch noch Millionen an Entschäbigungen für alle beposset Interessenten am Branntweingeschäft bis zum letten Boulberab zu tragen hat? Anbere Staaten beziehen aus

<sup>1) &</sup>quot;Der Culturfampfer." Berlin 1884. Sft. 102. G.

Spiritus enorme Summen burch bie Fabritatfteuer, warum foll das beutsche Reich nicht lieber benfelben Weg versuchen? Aber bas ware zwar eine finanzielle, jeboch nicht zugleich eine "politische Stärfung bes Reichs;" und gerabe biefe wirb von der Berftaatlichung erwartet. Gegen die Fabrikatsteuer wehrt sich die einflugreiche Claffe ber Großbrenner auf Tob und Leben; fie wurden bie Opposition verftarten, mogegen bas Monopol fie zu abhängigen Leuten macht fammt ber gangen Armee ber beim Staatsbetrieb Bedienfteten. gahlt in Norbbeutschland allein 3000 bis 4000 große Brenner, von welchen ber Reichetangler felbst einer ber größten ift. Sie follen am Bewinn nicht nur nichts verlieren, fonbern es wird ihnen vielmehr ein boberer Ankaufspreis garantirt als ber jebesmalige Breis auf bem Weltmarkte ift. mußte sich bas Reich beim Absat in's Ausland natürlich an bie allgemeine Breisconstellation halten und also bas Probutt nach dem Magstabe ber Concurrenz auch unter ben Selbsttoften absetzen. "Mit anderen Worten" - wir citiren ein liberales Blatt') — "bie beutschen Steuerzahler, bie schon bisher für die Ausfuhrprämie ju Sunften ber Buckerfabritanten auftommen mußten, bamit bie Induftrie bem Auslande billigen Buder liefern tonne, wurden in Butunft bem Auslande auch billigen Branntwein liefern." Die Steuerzahler, nicht die Brenner; was konnen die letteren mehr verlangen?

Wenn nun die großen Brenner fogar beffer geftellt werben follen als bisher\*), ein hoherer Gewinn von der Ausfuhr

<sup>1)</sup> Biener "Rene Freie Breffe" vom 29. Decbr. 1885.

<sup>2)</sup> Die großen Brenner besser stellen: was das heißt, mögen solgende Angaben zeigen. "Die beutsche Branntwein-Industrie hat in ben letzten acht Jahren eine geradezu colossale Entwicklung gewonnen. Die Brutto-Einnahme aus dem Branntwein ist von 65 auf 166 Millionen Mark gestiegen, gleichzeitig aber auch der Betrag der gezahlten Aussuhrbergütungen von 18 Millionen auf — 127. Ein immer größerer Theil der Produktion ist zur Aussuhr gelangt, so daß die Reichskasse selbe einen Theil der

aber für bas Monopal nicht in Aussicht genommen werben tann: wo follen bann bie 200 bis 300 Millionen fur bie Reichstaffe bertommen? Offenbar von bem Branntweinconfum im Inlande. Wie tann man aber bann von einer erheblichen Berminderung biefes Confums in Folge bes Monopols und von einer moralischen Wirtung beffelben gegen bie graffirenbe "Branntweinveft" fprechen? Der Biberfpruch ift banbgreiflich. Das Monopol tann befferen, von gefundheitsichablichen Substanzen gereinigten, sogenannten "entfuselten" Erintbrannt= wein zu breifach erhöhtem Breise versprechen, aber es muß rechnen, bag Branntwein getrunten werbe nach wie vor. Der Maffenverbrauch beffelben befchrantt fich aber auf bie nieberen Stanbe und bie armeren Claffen; fur biefe gablt er in Rordbeutschland fogar zu ben Lebensmitteln. Bober tamen also bie 200 bis 300 Millionen Einnahmen ber Reichstaffe aus bem Spiritus? Sie wurben aus ben Tafchen bes armen Mannes" genommen, um nebenbei Steuererleichterungen für bie Beffersituirten zu ermöglichen, und inebefondere bie Reichen von ber Furcht vor bem Gefpenft progreffiver Befteuerung au befreien.1)

Rur ber erste Schritt fällt schwer. Ist berselbe aber mit ber Monopolistrung bes Branntweins einmal geschehen, so werben sich die weiteren Schritte von selbst ergeben. Warum

Steuer, welche sie von dem im Inlande consumirten Branntwein erhoben hat, den Spiritusbrennern in Form von Bonifikationen gezahlt hat, um ihnen die Ausfuhr zu möglichst billigen Preisen zu erleichtern." Berliner Correspondenz ber Münchener "Allg. Beitung" vom 11. Decbr. 1885.

<sup>1)</sup> Ueber diesen Bortseil hat der deutsche Monopolvorschlag plöglich auch der republikanischen Bourgeoisie in Frankreich ein Licht aufgegündet. "Unter allen Umftänden wird das Branntwein. Monopol nicht mehr von der Tagesordnung abgeseht werden, auf welcher es auch den Bortheil gewähren wird, daß es den radikalen Antrag auf eine all gemeine progressive Einkommensteuer als einen siskalischen Pleonasmus beseitigt." Pariser Correspondenz der "Allg. Zeitung" vom 15. Januar.

micht auch bas Labatmonopol? Das Spritmonopol wird bem Reichstanzler boch nicht bie Freude an feinem "letten Ibeal" verborben haben. Daffelbe ließe fich fogar als Luxussteuer gang gut empfehlen, und bie "Pfeife bes armen Mannes" tonnte sogar mit besserem Rraut versehen werben, ohne wie ber entfuselte Schnaps theuerer werben zu muffen. Auch ließe fich die Tabakregie mit dem Apparat für das Branntweinmonopol mit Bortheil combiniren.1) Lägen aber einmal so enorme Produktionszweige in ben Banden bes Staats, jo mare nicht abzusehen, warum nicht auch bie großen Berkehrsmittel ber Reuzeit in biefelben Banbe gelegt und als Reichseisenbahnen untralifirt werben follten. Alle Tobten bes Reichstanglers waren ber Auferstehung ficher, wenn mit ber Berstaatlichung bes Branntweinhandels ber Anfang gemacht mare, und bie Ration wurde ben neuen Begriff vom Staat als allgemeinem Brodvater endlich leibhaft vor Augen sehen.

Der Kanzler braucht Selb, Selb und wieder Seld. Burde es aus den indirekten Steuern nach den aufgestellten Berechnungen der Reichskaffe zustließen, so würden auch noch andere politische Kümmernisse von selbst entfallen. Die Schnüre des Geldbeutels gingen aus der Hand der Parlamentarier in die der Minister über. Das allgemeine Wahlrecht ist nach hrn. von Helldorf ein bedauerlicher Zwischenzustand; aber es ließe sich dann durch die Hunderttausende alter und neuer Kostgänger der Reichs= und Staatskrippe noch ganz anders "discipliniren", als der große Meister in Frankreich das einst bermochte, und überdieß käme auf das Ergebnis der Wahlen überhaupt nicht mehr viel an. Auch über den geheimen Wahlsmodus brauchte sich der Minister des Innern keine grauen Haare mehr wachsen zu lassen. Ob einzährige oder zweisährige Etats» perioden: das wäre ganz gleichgültig. Selbst die Skrupel des

<sup>1)</sup> Die sindigen Franzosen haben das sofort herausgefunden. Dies selben Organe, welche sie für das Tabakmonopol bereits besitzen, tonnten, auch für die Geschäfte des Branntweinmonopols verwendet werden: also die Tabaktrasit zugleich Schnapsladen u. j. w.

Fistus wegen ber an armere Abgeordnete verabreichten Partei biaten waren gegenstandslos; die Parteien wurden sich di unnütze Ausgabe vielleicht sogar selber ersparen, und die Er wählten ihre Photographien im Sitzungssaal auflegen lassen der Effett bliebe sich gleich.

Bas werben aber bie fubbeutschen Staaten thun, welch in Betreff ber Besteuerung bes Branntweins und Bieres vertragemäßige Reservatrechte haben? Benn vor funfzeh Jahren bie jum Abschluß ber Bertrage entsenbeten Ministe Bayerns ben Geift vor fich gefeben batten, ber jett in be Reichsverfassung regiert, fo maren fie aus Berfailles mahr scheinlich bavongelaufen. Gie haben wenigftens ihrem Be bieter sowie ber Landesvertretung boch und theuer geschworer baß bie Selbstänbigkeit ber Einzelstaaten gegen unbeutsch Belufte nach bem Unitarismus vollauf gesichert fei. In zwischen ift freilich viel Baffer bie Ifar hinabgelaufen, un Kinangstrit um ben Sals ift unter allen Tobesarte noch bie sugefte. Es soll ja auch gar nicht webe thun. S follen ben Monopolapparat einheimisch beftellen burfen un zubem aus bem Ertrag bes Monopols nach bem Matrikular fuß betheiligt werben, so bag Bayern 20 Millionen meh erhielte, als ihm im Berhaltniß jum baperifchen Branntwein confum zutame.

Aber — "das Interim hat den Schalt hinter ihm." Ei Artikel der Reichsverfassung bestimmt, daß die Bundesstaate bestrebt seyn sollen, eine Uebereinstimmung der Sesetzebun über die Besteuerung der Getränke, nicht nur des Brannt weins, sondern auch des Biers, herbeizuführen, und mar weiß, welche Rolle der Malzausschlag im daperischen Budge spielt. Nun wollen wir darüber einen Berliner reden lassen "Wenn es sich in Zukunft, und vielleicht in einer gar nich fernen Zukunft, um eine gemeinsame deutsche Biersteue handelt, würden die genannten Staaten gar nicht in der Lag senn, von den Einnahmen aus derselben einen verhältnißmäßig größeren Theil zu sordern unter Berufung darauf, daß be





Consum von Bier in Sübbentschland erheblich geößer ist als im Norben. Man würde fragen, weßhalb die brei Staaten die Bertheilung der Einnahmen nach Berhältniß der Leistzungen nicht damals beantragt hätten, als es sich um die Bertheilung der Einnahmen aus der gemeinschaftlichen Bestenerung des Branntweins gehandelt habe ?"1) Hienach wäre also ein bayerischer Prosit aus dem Branntweinmonopol lausteres Herengold.

Es ift ein eigenthumliches Zusammentreffen, daß mit ber Eröffnung ber neuen Reichsfinang-Politit ber Rangler es für angezeigt erachtete, ben Raifer felbft bie große Demonftration vom 1. Dezember gegen "bie Möglichkeit einer Entwicklung bes Reichstags in unitarischer Richtung", wie er fich ausbrudte, machen ju laffen. Es war in jener Sigung, wo bie polnische Interpellation wegen ber Ausweisungen auf ber Tagesordnung ftand, daß Furft Bismard mit einer taifer= lichen Botichaft auftrat, welche bie Rechte ber Lanbeshoheiten gegen parlamentarische Ginmischungen entschieben verwahrte. Run hat zwar ber Reichstanzler wiederholt erklärt, bag er bie Stute bes Reichs, bie er im Reichstag gefucht, nur im Bunbesrath gefunden habe; er hatte erst noch in ber Miffionsbebatte bem Centrum jugerufen, es moge fich boch lieber an die "tatholischen Konige von Bayern und Sachsen" halten; aber gegenüber bem Auftreten mit ber taiferlichen Botschaft in ber bramatischen Scene vom 1. Dezember hinter= blieb boch ber allgemeine Gindruck, es beiße mit Ranonen auf Spaten ichießen , wenn man ber Interpellation ein fol= des Gewicht beilege. Das war aber auch nur Rebenfache; bie hauptsache mar, Stimmung zu machen fur bas Monopol und bie politischen Bebenken ber Reservatstaaten zu beschwich= tigen. Man hatte ihnen eben erft erlaubt, bie bekannten Auslieferungsvertrage mit Rugland abzuschließen, jest murbe ihnen ber taiferliche Schutz gegen alle etwaigen Reichstags=

<sup>1)</sup> Berliner Correspondeng ber "Allg. Beitung" vom 14. Jan. 1886.

sprünge zugesagt. Die "Kreuzzeitung" gerieth in stürmisches Entzücken über eine so entschiedene Absage gegen den Unitarissmus. "Wit diesem Att hat sich der König von Preußen, der zugleich der Schöpfer des Reichs und der erste deutsche Kaiser ist, ein= für allemal in unabänderlicher Weise zum Princip des Föderalismus bekannt; denn wer traut es einem späteren Hohenzollern=Fürsten zu, daß er an dem Worte drehen und deuteln werde?" So jubelte sie. Schade nur, daß das maßgebende Organ der enthusiaftischen Collegin sosort unter dem Tische auf den Fuß trat: die Botschaft habe nur die Bundesstaaten über den dummen Ausdruck "Reichsregierung" in der Interpellation des Polen Jazdzewski beruhigen wollen, vertrage also keine Consequenze macherei.

Bon dem Schickfal dieser Monopolfrage im Reichstag hängt eine folgenschwere Entscheidung ab; und die Verführzungen sind bedrohlich. Nachdem aber der Reichskanzler entschlossen ist, mit festem Fuß die Wege des Staatssocialismus zu betreten, besteht um so weniger ein Grund, das Socialistenzgeset noch länger fortbestehen zu lassen. Es hat in die öffentliche Discussion eine Lücke gerissen, die sich nun in hohem Grade sühlbar macht. Gerade sie sollen jeht mitreden müssen, und zwar nicht nur im Reichstag.

### XVII.

## Fürstenbergifches Urfundenbuch.1)

Das fürstenbergifche Urtunbenbuch bat einen fo mobl beminbeten Ruf, bag ein neuer Band beffelben in maggebenben Rrifen berechtigtes Intereffe bervorruft. Der jungft erschienene fünfte Band läft baffelbe nicht nur nicht abnehmen, sonbern fteigert es noch. Er ift ber Anfang, ber 1. Bb, eines zweiten Theiles bes Urtunbenbuches, ber fich bie Aufgabe ftellt, alle Quellen gur Befdicte ber fürftenbergifden Lande in Somaben bis jum Jahre 1510 ju veröffentlichen, mahrenb bie früher ericbienenen Banbe bas Material jur Sausgefchichte in grundlicher Weise zusammentrugen, aus welchen bann als fone Frucht bervorging : Befdicte bes fürftlichen Saufes Fürftenberg und feiner Ahnen bis jum 3. 1509 (Tübingen 1888) von Dr. S. Riegler, bamals f. f. Archivrath, nun Oberbibliothetar an ber t. hof= und Staatsbibliothet in Munchen. fanb bes fürftenbergifden Saufes, bas mit ben Baben-Babringer, Dettinger, Boller und Burttemberger ju ben alteften, noch im Mannesftamme erhaltenen Gefchlechtern Schwabens gehört, mar icon früh febr bebeutenb. Rach ber von Baumann und Riegler bearbeiteten trefflichen Karte in bem eben genannten Werke Riegler's war bas fürftenbergifche Stanbesgebiet, bas achalmifche, urachifche, freiburgifche und fürftenbergifche Jurisdiftionsgebiet und ber Befitstand außerorbentlich ausgebreitet. Alle Urfunden nun,

<sup>1)</sup> Sammlung ber Quellen zur Geschichte bes Hauses Fürstenberg und seiner Lande in Schwaben. Herausgegeben von dem fürstl. Archive in Donaueschingen. V. Bb. gr. 4° (IV, 575) Tübingen 1885.

welche fich auf Orte und Theile biefes Gebietes beziehen, sollen zur Biebergabe gelangen, soweit fie überhaupt aufzufinden find.

Band V erftredt fich zeitlich von 700 bis 1359 und umfaßt an 1300 einzelne Urkunben, welche bem gangen Bortlaut nach ober als Regesten in 566 dronologisch auf einander folgenden Rummern Aufnahme finben. Gie banbeln über Raufe, Goentungen, Leben, Stiftungen, geben Beisthumer, Urbarien, Bindrobel, Zeugenverhore u. bgl. wieber, und liefern fo ein febr reiches Material jur Orte = und Abelsgeschichte, jur Rechtsge= fcichte, geben Aufschluß über Rlofter und Rirchen, geiftliche Stellen und Burbentrager. Bur Befdicte ber Bifcofe von Conftang, um ein Beispiel anguführen, liefert bas Wert über 170 Rummern, wobei auf Domtapitel, Dompropfte, General: vitare u. f. w. mohl eine gleich große Babl tommt. Biewohl bie reichbaltigen Urfunbenwerte: Fr. von Beech, Codex diplomaticus Salemitanus und Bartmann, Urfundenbuch ber Abteil St. Gallen, wie auch fonftige Drudwerte gablreiche Urtunben foon veröffentlicht haben, ift bie Bahl ber noch nicht ebirten ober ungenügend bearbeiteten Urfunden immer noch febr bebeutend. In bie Bearbeitung berfelben theilen fich Dr. Baumann, ber jetige f. f. Archivvorstand, Dr. Riegler, Dr. Maverhofer, t. Kreisarchivsefretar in Bamberg, Dr. Schulte, feit 1. Decbr. 1885 Archivrath am Gen. = Landes-Archiv zu Karleruhe, zu benen als fleißiger Mitarbeiter noch ber f. f. Archiv=Regiftrator A. Schelble Die Rebattion bes V. Bbs. bat zubem Dr. Baumann beforgt, beffen Rame genugt, bie Buverläffigfeit bes trefflicen Bertes außer Zweifel zu feben. Bezüglich ber biplomatifden Bearbeitung ber Urtunden hat Baumann die maggebenden Grund: fate, welche Riegler aufftellte (vergl. Borwort gu Bb. I.), beibehalten. Auf Bereicherung ber Siegeltunbe ift ebenfalls Bebacht genommen; es find nicht nur alle vortommenden Siegel nach bem vortrefflichen fphragiftifden Spftem bes ausgezeichneten Beralbiters (leiber am 26. Decbr. 1884 verstorbenen) Fürften F. R. von Sobenlobe Balbenburg befdrieben, es werben im Anhang 87 fcone Siegelabbrude gegeben. Das febr umfang: reiche, zuverläffige Regifter, bas nicht weniger als 79 Seiten umfaßt, ift Dr. Soulte's verbienftliche Arbeit.





#### XVIII.

# Franfreich im lesten Stadinm ber Berrüttung.

Die Niederlage bei ben letten Wahlen bat bie Repu-Maner etwas unsanft aus ihrer Glückseligkeit geweckt. Sie hatten fich ftets gerühmt, ber wahre Ausbruck ber Gefinnun= m und Bestrebungen bes Boltes zu senn, und nun mußten e erfahren, bag bas Bolt in großer Masse ganz Anberes erlangt, als sie ihm bieten und bieten konnen. Es half richt viel, sich mit der Bersicherung zu trösten, das Bolt tebe sich von den Conservativen täuschen lassen, und das Beitere sei burch die Uneinigkeit ber Republikaner selbst ver= Alle Schattirungen ber Partei faben aber ein, bag twas gefchehen muffe, um ber brobenben Befahr vorzubeugen mb das Bolt wieder zu gewinnen. Auch hiebei fehlte es indeß wicherum an Ginigkeit und klarem Blick. Das leitende Blatt de Opportuniften, die "Republique frangaise", welches sonft kine Grenzen ber Anmaßung tannte, war biegmal rathlos. & wußte nichts Befferes anzurathen, als mit Bertrauen auf mentschließungen bes leitenben Minifters Briffon zu harren mb fie auszuführen. Die "Juftice", Organ ber von Clemenceau sfi rten Rabitalen, trat allerbings entschlossener auf, aber nur, weil bas Blatt mußte, bag feine Rathichlage bit jer auf Ausführung gablen tonnen. Sie verlangt Trenvon Kirche und Staat, Ginkommenfteuer, Berftaatlich= m ver Gisenbahnen, Ruckzug von ber Colonialpolitit und i financielle und sociale Reformen.

Digitized by Google

Also, nachbem bie Babler ausbrücklich genug bie kirchenfeinblichen Magnahmen ber Republik verurtheilt hatten, glaubten die Radikalen erft recht, durch eine schärfere Kirchenverfolgung ben verlorenen Boben wieber zu gewinnen. Die "Gemäßigten" getrauten nichteinmal offen zu wiberfprechen, benn bas murbe fie ja zu Ruchschrittlern, zu Reinden ber Republit gestempelt haben. Sie suchten die Sache anders anzufaffen. Der "Temps" machte zuerft ben Borichlag, zur Feier bes hundertjährigen Bestandes ber Republit, 1889, einen über gang Frankreich fich erftredenben Berein zu grunben, welcher burch Bortrage, Zeitschriften, Bucher, Feste unb alle tauglichen Mittel bas Bolt über bas Wesen ber Republik belehren follte. Daburch wurden am beften bie Borurtheil bekampft, welche ber Republik entgegenftunden und weld ben Erfolg ber Monarchiften bei ben Bablen ermöglich hatten. Der Berfuch ber Grunbung eines folchen Bereine wurde auch gemacht, aber feit ber erften Sigung ber Grunder hat nichts wieber von ihm verlautet. Offenbar zweifeln bie Republitaner felbst baran, bag bas Bolt fich werbe belehren laffer.

Auch auf Seite der Conservativen wurde ein Versuch gemacht, burch Wort und Wert auf bas Bolt zu wirken. Sich auf die Mahnungen Bapft Leo XIII., namentlich auf bie Encyflita Humanum genus berufend, foling Graf Albert be Mun in einem öffentlichen Brief bie Bilbung einer "tatholifchen Bereinigung" vor, welche folgende Biele zu erftreben hatte: fur bie Rirche volle Freiheit und öffentlichen Schut, Befreiung ber Briefter vom Wehrdienft, Bereinsfreiheit, aufrichtige Durchführung bes Concorbates; für bie Familie volle Unterrichtsfreiheit. Religionsunterricht in ben Bolksichulen, Abschaffung bes Chescheibungsgesehes, Freiheit lettwilliger Berfügungen; für bas arbeitenbe Bolt Sonntagerube. Abschaffung ber Nachtarbeit ber Frauen, allmälige Befeitigung ber verheiratheten Frauen und ber Rinber aus ben Fabriten, Schutmagregeln gegen Unfalle, Rrantheit und Altersforgen, genoffenschaftliche Glieberung ber Gefellichaft.

Der Graf wies auf die Ratholiten bin, welche in Belgien politische Erfolge errungen, in Desterreich bie Aenberung bes Schulgefetes in Angriff genommen haben, in Deutschland ben Culturfampfern einen bewundernswerthen Widerftand ent-Sinige Deputirten erklarten öffentlich ihre Bu-Obwohl ber Graf ausbrudlich betonte, die von ihn beabsichtigte Bereinigung folle im Ginverständniß mit ben Conservativen handeln, so erhoben fich boch beren Blatter fast einstimmig gegen ben Plan, weil burch benselben bie Bartei ber Rechten gespalten werben wurde. Darin mogen fie Recht Die conservativen Deputirten sind zwar alle von ber laben. Nothwendigkeit ber Religion für die sociale und politische Erhaltung überzeugt. Aber für bas, mas ber Braf be Mun anftrebt, fehlt ben meiften bas Berftanbnif ganglich, weil ihre firchlichen Ueberzeugungen nicht immer stichhaltig sind. jonders fehlt bas Berftandniß für die Lösung ber socialen, wirthschaftlichen und politischen Fragen auf christlicher Grund= lage. Die Leute steden noch meistens bis über bie Ohren. in ben vollswirthschaftlichen Errlehren bes Liberalismus. She hier nicht mit ben Borurtheilen ganglich aufgeräumt fenn wird, ift bas Programm bes Grafen be Mun undurchführ= bar, ja ein sicheres Mittel, bie Partei ber Rechten zu spren= ga. Defhalb hat auch ber Graf, um bie Ginigkeit ber Rechten nicht zu gefährben, für jest auf feinen Blan verzichtet.

Die Republikaner waren burch bies Programm förmlich aus dem Häuschen gebracht, sahen im Geiste schon Scheiters bausen, seudale Neißbräuche, Herrschaft der Seistlichkeit und ühnliche Schreckgespenster sich drohend erheben; aller Fortsichtt, alle Errungenschaften der Aufklärung und Gesittung stünden in Gefahr. Es war ein Ausbruch des Hasses und Wuhr, wie er nicht schlimmer gedacht werden konnte. I ihrer Blindheit sahen die Republikaner gar nicht ein, das Programm weniger aggressiv wäre, als das ders gen Conservativen, deren Endziel unbedingt auf sos isge Beseitigung der Republik gerichtet bleibt. Graf de

Mun fagte gar nichts von ber Staatsform; er wies nur barauf bin, bag biefelbe burch bie jegige Strömung febr wohl geanbert werben tonne, und man baber bereit fegn muffe, nicht bloß bie momentanen Angriffe abzuwehren, sonbern auch an die Neuschaffung zu benten. Man tann die Beforgnig herauslefen, die tunftige Regierung werbe feinem Brogramm nicht gunftig fenn. Der Graf will bie Republit nicht als folche befampfen, fonbern fich auf bie Geltenbmachung ber driftlichen Grunblagen bes Staates verlegen. Aber bas ift es ja gerabe, mas ben frangofischen Republitanern verhafter ift als alles Unbere. Graf be Mun vertritt ben driftlichen Staat ber Rutunft, wie er aus ber Erneuerung bes firchlichen Lebens und nach Ausstokung ber liberalen Arrlehren erftehen murbe. Davon aber haben bis jest nur Benige einen Mochte er ihnen werben, bevor fie burch bittere Erfahrungen belehrt werben.

Um 16. November verlas ber Minifterprafibent Briffon in ber Rammer bie Deklaration ber Regierung, welche mit ber Mabnung an die Republitaner beginnt, einig zu fenn, ba ohne bieß teine thattraftige Regierung und tein Fortschritt verwirklicht werben tonne. Weiter wird ber wirth-Schaftliche Rothstand beklagt und Erhöhung ber Steuern moglicher Beife in Aussicht gestellt; benn bie Republit burfe nichteinmal ben Schein eines Defizits bestehen laffen. überseeischen Unternehmungen sind nach Ansicht bes Rabinets zu toftspielig geworben. Es foll aber Ubbulfe gefchaffen werben, indem ein frangofischer Resident in Due eingeset und ein aus Gingebornen beftehenbes Beer in Conting gebilbet wird. "Der in religiöser hinsicht neutrale Laienstaat foll bie Bewiffensfreiheit und bie freie Uebung ber Gottesverehrung ichuten; ungludlicherweise hat aber bie unverhullte Reinbichaft einer großen Bahl Beiftlicher gegen unfere Staats einrichtungen, ihre Ginmischung in ben Parteitampf, im Lande eine tiefgehende Spaltung verursacht." Go fagte Br. Briffon; aber er gefteht bennoch ju, bag, nach ben Meugerungen bes

Digitized by Google

allgemeinen Stimmrechts, die Mehrheit der Franzosen die Trennung von Kirche und Staat nicht verlange. Die Reseirung will daher die Rechte der bürgerlichen Gesellschaft kräftigst vertheidigen und die verirrten Mitglieder der Geistelickeit zum Gehorsam zwingen. Nach einigen unklaren Bersprechungen für die Arbeiterbevölkerung schließt das Schriftstid mit der Strafandrohung für die Beamten, welche die Republik bekämpft haben.

Erot ber in Aussicht gestellten abermaligen Säuberung bes Beamtenstandes, welche durchaus den Gesinnungen der mublikanischen Wehrheit entspricht, sand die Deklaration mr sehr mäßigen Beisall, so zwar, daß man mit derselben die Ministerkrisis bereits eröffnet sah. Erotdem dauerte dieß "wote Winisterium" noch dis zu Ende Dezember, erlangte sogar noch die Bewilligung von 79 Millionen für das Tonsting-Unternehmen als Bertrauensvotum und besorgte die Bahl des Präsidenten der Republik.

Bahrend ein ichon zu Boben liegendes Ministerium noch fortwirthschaftete, ale ob nichts geschehen mare, mußte bie Rammermehrheit nichts Befferes zu thun, als an ben Bablern ihre Migerfolge zu rachen. Die von ihr vorgewmmenen Wahlvernichtungen sind eine schamlose Vergewal= tigung bes allgemeinen Stimmrechts. So lange bas Suffrage ben Republikanern gunftig war, galt jebe Wahl als ber wahre Ausbruck bes geheiligten Volkswillens, vor bem sich Mes beugen muffe. Jest aber, wo baffelbe fich gegen bie Apublikaner wendet, muß es zurechtgewiesen und bestraft werben, wie ein ungezogenes Kind. Da sonft tein ernftlicher Einwand gegen die conservativen Wahlen geltend gemacht werben konnte, fo mußten die "klerikalen Umtriebe" herhalten. Artitel irgend eines obscuren firchlichen Wochenblatt= 4 8, irgend ein aweibeutiges Wort feitens eines Beiftlichen, d von irgend einem Zwischentrager hinterbrachte Berleumbgenügten, um bie Wahlen eines Departements um= i Ben.

Bezüglich ber Wahlen im Departement Tarn- und Garonne fagte ber Berichterftatter, ber Republitaner Simpan: "Die Bahl wurde im erften Bahlgange entschieden; wahrend ber erften 20 bis 25 Tage wurde feine Ginwendung gegen bieselbe laut. Die Geistlichkeit hat sich bort noch weniger als anderswo eingemischt. Der . Temps' bezeugt, baf bie Rothlage bes Ackerbaues ben Ausfall ber Bahl entschieben bat. Die Gewählten haben eine Mehrheit von 3500 Stimmen. Die Abtheilung (gur Bahlprufung) bat, ba nichts Ernftliches gegen die Bahl vorliegt, mit allen gegen 4 Stimmen fic für bie Gultigkeit ausgesprochen." Da trat ein Rebner mit einigen unbestimmten Rlagen gegen bie Beiftlichen auf und barauf erklärte Baul Bert: "Ich ftimme fur Umftogung. Benn bie Ginmischung in einigen Pfarreien nachgewiesen, worben ift, wie es hier ber Fall, bann ift bieselbe überall vorhauden gewesen; es fehlen bloß die Beweise. Ich behaupte baher, die Wahl ist von Grund aus gefälscht." Das war entscheibenb; bie Bahl murbe umgeftogen.

In berfelben Sitzung (21. Rov.) wurde indeft ber mahre Grund eingestanden, warum die Republitaner fich fo eifrig beflissen, conservative Wahlen umzustoßen. Der Berichterstatter Laur beantragte, die Bahlen bes Departements Cotes-du-Rord für gultig zu erklaren: "Da die Confervativen ein Uebergewicht von 30,000 Stimmen erlangt haben, und es nicht möglich ift, innerhalb eines Monats - b. h. ber Frift, mahrend welcher bie Erfahmablen ftatthaben muffen ben politischen Geschmack biefes Departements umzuänbern, hat die Abtheilung nicht angenommen, daß durch bie Umftogung ein anderes Wahlergebniß herbeigeführt werben tounte." Das heißt boch mit durren Worten eingestehen, bag bie Republikaner alle Wahlen ber Confervativen umftogen wollten, wo sie durch Anwendung der Gewaltmittel ein anderes Bahlergebniß berbeiführen zu tonnen hofften.

Im Departement Landes brohten die Republikaner schon vor der Wahl: "Stimmt nicht für die Conservativen, sonst laffen wir bie Wahl umftogen." Rach ber Wahl beschloffen ber Brafekt und bas republikanische Wahlcomité, bag bie Bahl jebenfalls ungultig fenn muffe. Giner ber unterlegenen mublikanischen Bewerber erklärte in einem bortigen Blatt: 36 bin bereit zu einem neuen Bahlfeldzug, wenn bie Republitaner fo beschließen. 3ch glaube nicht, daß bas Mini= fterium fich ber Nichtigerklarung wiberfeten wirb. Doch find wei Bebinaungen zu erfüllen : erstens barf bie Brafektur die Umftogung nicht abrathen; zweitens muß bie republita= niche Lifte etwas abgeanbert werben." Also nicht Grunbe be Rechtes, fonbern nur ber Wille ber republikanischen Befiben und Comite's enticheiben über bie Giltigkeit ber Bablen. Selegentlich ber Vernichtung ber Bahlen bes Syere = Departements fagte ber Republikaner Thevenet rund feraus: "Die Conservativen haben ein Uebergewicht von nur 1568 Stimmen; es bebarf baber nur ber Berichiebung von 800 Stimmen, um ben Republikanern bie Mehrheit zu verihaffen; ba tann man ben Berfuch magen."

Natürlich werben nur conservative Wahlen umgestoßen. Dagegen wurden die republikanischen Wahlen der Provinz Constantine gutgeheißen, obgleich die Gewählten nur eine Rehrheit von 101 Stimmen erhalten hatten und der schändsichte Stimmenkauf erwiesen war. Namentlich hatten die der sehlreichen Juden ihre Stimmen ganz offen und nigelrecht gegen Baarzahlung verkauft. Keine Behörde ist sigen diese Ungesehlichkeiten eingeschritten, denn alle Beamten und Richter sind Geschöpfe und Diener der bisher dort gewählten Deputirten. Sie arbeiteten daher mit allen Mitteln un deren Wiederwahl, von der ja ihre Stellung abhängt.

"Wir sind verrathen": so schreien alle schlechten Sol= baten nach der Niederlage und so schreien die Republikaner nach ihren Wißerfolgen bei den Wahlen. Die Beamten mußten die Verräther sehn; denn ihre Pflicht ist es ja, un= bedingt die Wahl von Republikanern durchzusehen. Die Rinisterien und selbst die Presse wurden mit Anklagen gegen Beamte überschwemmt, welche die Republik verrathen haben sollten. Deßhalb mußte eine neue Säuberung stattsinden, umsomehr als man etwas Besseres gerade nicht zu thun wußte. Der "Temps" sagte sehr tressend: "Die Personen wechseln, wenn das Land einen Wechsel der Politik verlangt, heißt das Land vollends außer sich bringen, indem man nochmals alle seine Hoffnungen täuscht." Schärfer hat selbstkein seineliches Blatt das Treiben dieser Republik verurtheilt. Welches Zutrauen soll auch das Volk sassen wenn die Stüten der Republik selber (wie es in dem Aufruf zu den zweiten Stichwahlen in Paris geschah) eingestehen müssen: "Die Republik besindet sich heute in einer neuen Kriss, der Bestand der Regierung ist bebroht."

Wirklich gehen die Republikaner bereits mit Planen um, welche sie als "freiheitsmörberisch" zu bezeichnen pflegen, wenn solche Sebanken von den andern Parteien gehegt werben. Die republikanischen Comité's des Charente-Departements veranstalteten geradezu einen Petitionssturm, um die Abschaffung der Preßfreiheit, der Wahl der Naires (durch die Gemeinderäthe) und ähnliche Naßnahmen zu erlangen, welche geeignet wären, "das Ansehen und die Sewalt der Behörden zu verstärken." Zur Begründung wird einsach angegeben, daß diese Rechte und Freiheiten gegen die Republik ausgeschlagen seien. Die "Republique française" und andere republikanische Blätter sanden diese Forderungen ganz nach ihrem Geschmack und lobten die Antragsteller. Denn Bolkserechte und Bolksfreiheiten können nur zulässig seyn, wenn sie der Republik dienen.

Inzwischen hat die Regierung, um die Gelüste der Mehreit zu befriedigen, gegen die Geistlichkeit ein formliches System von Ausnahmemaßregeln eingerichtet. In langer Reihenfolge wurde den Pfarrgeistlichen der Staatsgehalt entzgogen, natürlich unter der Anschuldigung, bei den Wahlen seindlich gegen die Republik aufgetreten zu sehn. Wie fadensscheinig dieser Vorwand war, erhellt daraus, daß auch in

Departements, wo nur republikanische Candidaten in ben Bablampf eingetreten waren, g. B. Cantal, Pfarrgeiftliche auf biefe Beife beimgefucht wurden. Dabei fchrieb ber Cultus= minifter Goblet an die Bischofe Briefe, um ihnen Bormurfe iber ihr und ihrer Geistlichen Berhalten zu machen. Doch tam er babei ichlecht an. Go wies ber Bischof von Biviers in seiner Antwort eingehend ben Ungrund aller biefer An-Nagen nach: "Bom 5. bis 9. September waren meine Briefter nicht zu geiftlichen Uebungen versammelt, konnten also tabei nicht gegen die Republik und für die monarchische Refauration aufgeftachelt werben. Gin hirtenbrief tonnte am 20. September in ben Rirchen nicht verlesen und erklart verben, ba ich einen solchen erft am 29. schrieb, ber erft am A Oftober, also nach ben Wahlen, öffentlich verlefen wurde. 36 habe teine Miffionare in die Bfarreien gefchickt, besonders and teine beutschen, ba meines Wiffens niemals beutsche Miffionare in meiner Diocese vorgekommen find. Wenn bas firchliche Wochenblatt feine Befriedigung über bas Wahl= ngebnik in unferm Departement geaußert bat, fo ift bieß feine perfonliche Sache, es ift keineswegs bas Blatt ber Diocefanbeborbe. Bon allen in Ihrem Briefe enthaltenen Antlagen ift teine einzige begrunbet, teine einzige Behaupt= ung entspricht der Wahrheit, keine Zeile ift ohne irrige Angaben." Die merkwürdige Correspondeng folug oft noch eine icharfere Tonart an. Dem herrn Bischof von Pamiers ichrieb Goblet, bei ber Anzeige, baß 36 Pfarrern bie Bezuge gesperrt wurben, folgenben Brief:

"Herr Bischof! Die Anweisungen, die Sie kürzlich Ihrer Beiflichkeit ertheilt, die Erklärungen, die Sie bei Gelegenheit Ihrer letten Hirtenreise abgegeben, Ihr Brief an den Bürgers weister von Roquesirade, die nur zu bekannten Anschauungen der Beistlichen Ihrer Umgebung, Alles deutete darauf hin, daß die Beiflichkeit des Bisthums Pamiers sich zu einer lebhaften Theilsnahme am Wahlkampse vorbereitete; allein diese mißbräuchliche Einmischung in Dinge, die dem Priesterberuse fern liegen, hat weine Besorgnisse noch übertroffen und hat einen so bedenklichen

Charafter, bag eine ftrenge Strafe geboten icheint. Ihre Briefter, Berr Bifchof, haben in ihrem Felbauge gu Bunften ber feinde unferer republitanifden Ginrichtungen alles Dag überichritten; unehrliche Rante, Betpredigten, Schimpfreben, Berlaumbungen, Drohungen, Alles ichien ihnen ein richtiges Mittel gur Beeinfluffung ber Babler. 3ch bin überzeugt, bag Sie nicht gebacht haben tonnen, fie murben fich ju folden Ausschreitungen bin: reifen laffen; allein es ift eben nicht leicht, bem Ueberschwang vorzubeugen, wenn man bie Leibenschaften unvorsichtig entfesselt, und bie Priefter werben bas Recht haben, bie Berantwortlichkeit für bie Orbnungestrafen, bie ich ihnen aufzuerlegen verpflichtet bin, Ihnen, Berr Bifchof, und Ihren Rathgebern aufzuburben, bie ihnen bas Lofungswort ausgegeben baben, beffen Tragweite fie nothwendig übertreiben mußten. 3ch habe nicht nothig, auf bie Einzelnheiten ber Antlagen einzugeben, bie Gie eben fo gut tennen wie ich, bie aber alle Strafen erbeifchen. Es genügt, Ihnen heute ju fagen, bag ich, vom erften Dezember angefangen, bas Behalt ber nachbenannten Priefter Ihres Bisthums unterbrude u. f. m."

Der Bischof fertigt ben klobigen Minister, welcher nicht einmal nothig halt, seine Anschuldigungen naber barzulegen, also ab:

"Benn die Geistlichkeit inmitten der allgemeinen Unruhe unbewegt und gleichgiltig, stumm und theilnahmsloß geblieben wäre, daß sie nichteinmal ihren Stimmzettel abgegeben hätte, so würde sie die ungerechte Beschimpfung verdienen, mit der man uns manchmal verfolgt: nämlich weder in unsere Zeit noch zu unserem Lande zu gehören. Ich erkenne beshalb ohne Schwierigsteit an, daß die Wahlen weder die Geistlichkeit noch den Bischo von Pamiers gleichgiltig gelassen haben. Wäre es also versassungswidrig, seinen Stimmzettel abzugeben, wenn man Wähler ist? Wäre es etwa aufrührerisch, mit den Nachbarn zu plaudern und ein Urtheil über die Menschen abzugeben, welche den Anspruch erheben, die Lenker der Geschicke Frankreichs zu werden, wenn man Franzose ist? Wäre es unehrlich, einen christlichen Nath zu ertheilen, den Katholiken zu sagen, daß sie den offenkundigen Feinden des Glaudens nicht die Mittel bieten dürsen,

ihm ju fcaben, wenn man die Senbung bat, im Ramen Jefu Chrifti ju lebren? Siefe es etwa feine Bflicht verleben, ber Frund feiner Freunde und ber Gegner feiner Gegner ju febn, wenn man die Chre bat, einer Korperschaft anzugehören, bie Babrung ber erhabenften Guter bes Glaubens und ber Bekulfcaft anvertraut ift? Das find ernfte Fragen und nur bas Semiffen tann fie beantworten. Man beschulbigt uns unehrlicher Rante, Schimpfreben, Berlaumbungen, Drobungen. Wir tennen biefes Berfahren, aber bloß, weil wir augenblidlich Opfer beffelben find. Wenn wir gleichgültig und felbftfüchtig gufeben follen, wie Frankreich erniebrigt wirb, wie bas tatholifche Bolt in Unnbe lebt, Gott aus feinen Tempeln verjagt wirb, wenn bie Ausübung unferer urfprunglichften und beiligften Rechte Ihnen in Emporung fcheint, fo tonnen Gie uns nach Ihrem Befeben beimfuchen, bie Bebalter unterbruden, ben Gottesbienft umutten, bie Armen bes Scherfleins ihres Seelforgers berauben, biefen felbft jum Bettler machen und auf biefe Beife bas Elend mferer Sprengel, bie ohnebin burd bie ichlechte allgemeine Lage pu Grunde gerichtet find, vervollständigen. Wir verzichten nicht auf bas Recht, für Frankreich und Gott zu arbeiten, und auf bie Ehre, für fie ju leiben."

Der Bischof von Grenoble ließ sich nicht mit einer Widers rebe begnügen. Er machte die Sache beim Staatsrathe ans hängig, welcher nun zu entscheiden haben wird, ob die Restierung das Recht hat, den Pfarrern ihr Einkommen willskrlich zu entziehen.

Am 24. December genehmigte bie Kammer, nach mehrstägiger erregter Berathung, die von der Regierung zur Fortsitzung ber Eroberung Tonkings und Annams geforberten 79 Millionen. Die Rechte stimmte geschlossen dagegen, mit alleiniger Ausnahme des Herrn Bischofs Freppel, welcher zun besonders betonte, es sei Frankreichs unwürdig, die bortigen Christen, deren jetzt schon 30 dis 40,000 niedergemehelt sind, schmählich im Stiche zu lassen und sie ihren zeinden an's Resser zu liesern. Der Graf de Run hatte sie freiwillig ferngehalten, um sich nicht mit der Rechten zu

entzweien. Rach feinen Grunbfagen hatte er nicht anbere als für bie Borlage ftimmen tonnen. Die Rechte bat offenbar nur aus Parteirudfichten also gehandelt, benn im Grunde fann fie gar nicht gegen bas Tonfing-Unternehmen fenn, fo elendiglich baffelbe auch burch bie Republitaner verpfuscht wurde. Bare bie Rechte am Ruber, fo konnte fie gar nicht anbers, als die Expedition fortseten. Freilich haben bie Differfolge und Borfalle in Tonting vielfach Difftimmung bervorgerufen. Aber megen vorübergebender Mifftimmung bes Bolfes barf man fich nicht von feinen Grundfaten abbringen Es ift ftete eine ber tatholischen Sache frembe Haltung, fich burch bie Opposition gegen ein Ministerium in wichtigen Abstimmungen leiten zu laffen. Aber ba liegt es ja gerabe: bie frangofischen Conservativen find tein "Centrum," fie ftellen nicht die tatholifche Sache unbedingt obenan, fondern bas Barteigiel.

Das Ministerium Brisson setze die Bewilligung eigentslich nur durch, weil es die Kabinetfrage stellte und weil die Einberufung des Congresses, behufs der Bahl des Prasidenten der Republik, von seinem Berbleiben abhängig war. Deßhald und kurz vor Neusahr wurde ein Ministersturz heillose Berzwirrung angerichtet und die Republik in Sefahr gebracht haben. Tropdem kamen für die Tonking Borlage nur 273 Stimmen gegen 270 zusammen, und unter dieser Mehrheit befanden sich nicht nur die Stimmen der Minister, sondern auch mehrere in betrügerischer Beise abgegebene Stimmen, wie dieß übrigens hierzulande gang und gabe ist. Die meisten entscheidenden Beschlüsse der Kammer pstegen hier durch Fälschung der Abstimmung zu Stande zu kommen.

Bei ber Prafibentenwahl spielten bie mannigsaltigsten Ranke und Zettelungen offen und im Geheimen mit. Während ber letten Jahre, und solange er Prafibent ber Kammer war, galt Brisson als ber selbstverständliche Nachfolger bes alten Grevy, bem bas aber gar nicht angenehm war. In seiner Schlauheit benutzte er ben Sturz Ferry's, um Brisson zur

Uebernahme bes Ministerpräsibiums zu veranlassen. Während der acht Monate seiner Ministerherrlichkeit hat sich benn auch herr Brisson gründlich abgenützt. Dis dahin hatte man ihn als eine bedeutende Kraft und als einen undeugsamen Charakter geriesen und verehrt. Jetzt war er als eine der vielen Rusen und schwankenden Rohre durchschaut, auf welche die dien Republik angewiesen ist. Tropdem hatte Brisson seine hossen auf den Präsidentenstuhl nicht aufgegeben, sondern in Bereine mit seinem gambettistischen Anhang dasür gewirkt und gegen die Wiederwahl Grevy's gearbeitet. Der aber ward um desto eifriger um die Stimmen der Radikalen, denen er ihr möglichen Bersprechungen machte.

Roch turg vor bem Zusammentreten bes Congresses wurde me Flugschrift an die Deputirten und Senatoren gerichtet, wein die Wiebermahl Greny's entschieben verworfen murbe: Greop fei zu alt und hinfällig, die Republit also ploblichen Gesahren ausgesetzt; die Frage ber Nachfolge bleibe eine stets offene Frage, was Rante und Intriguen im Parlamente wie in Lande hervorrufen muffe; Grevy werde unmöglich noch niem Jahre lang bie Regierung ju führen im Stanbe feyn; kine Bieberwahl schaffe einen bochft bebenklichen Bracebengid, durch ben Frankreich ber Diktatur und bem Cafarismus usgeset werbe. Der lette biefer Grunde ift entschieben wichschlagend. Das hatte auch ber rabitale Abgeordnete hubbard begriffen, inbem er schon geraume Zeit vorher in iner öffentlichen Berfammlung erklarte: "Derfelbe Mann durf nicht vierzehn Jahre nacheinander die höchste Gewalt unchaben, bieg bieße bie Republit in Ginem Mann vertorpern ud, ohne es zu wollen, zur Monarchie zurückkehren. Gentheil man wirb bie Lebensfähigkeit und Stärke ber A wlit am besten baburch beweisen, daß man jett, ohne 🗗 ung, einen Prafidenten burch einen anbern erfett." Ge= mi , beffer konnte bie Lebensunfähigkeit ber Republik nicht in than werben als baburch, daß sich beren berufene Ber= in gezwungen sehen, die Regierung 14 Jahre hindurch bemselben Manne anzuvertrauen, weil die Wahl eines Andern ihnen unmöglich war. Selbst die raditale Republik, bei welcher wir in Frankreich jetzt angekommen sind, ist also hier nur eine verkappte Monarchie, das äußerlich verunstaltete und innerlich verschlechterte Gebäude einer monarchischen Regierung.

Der am 28. December in Berfailles versammelte Congreß war wieberum nicht bazu angethan, bas Anfehen bes republitanifchen Parlamentarismus zu erhöhen. Daß es babei ju Sandgreiflichkeiten tam, ift noch bas Beringfte. Der Senatspräsident Royer behandelte bie Berfammlung wie einen Saufen Schuljungen, indem er seine Allgewalt an die Stelle einer Geschäftsorbnung feste, welche von bem bie Rationals souverainetat vertretenben Congresse verlangt wurde. ber Rechten hatte Rerbrel bas Wort verlangt, um in beren Namen die Berlegung ber Brafidentenwahl zu beantragen, ba, burch die Umftoffung ber Wahlen an vier Departements, nicht gang Frankreich im Congreß vertreten fei, wie es ber Berfaffung entspricht. Aber Roper batte bie Rednerbubne burch eine Anzahl Diener umftellen laffen, welche ben Bugang # ihr mit Bewalt verwehrten. Er erflarte, in Ermanglung einer Gefchäftsordnung habe er volle Befugnig über die Ber: fammlung, und bas Berlangen, für ben Congreß erft eine Beichaftsorbnung festzuseten, ichlug er rundweg ab. Er gestattete Niemand bas Wort, indem er behauptete, ber Congres habe nicht zu berathen, sondern fei in biesem Augenblicke nur eine Wahlversammlung. Gin Saufen wuthender Republifaner leistete ihm durch Schreien und Toben mit Füßen und Fauften Beiftaub. Der Terrorismus beherrschte die Berfammlung. "Rauberhöhle," "Diebe," "Betruger," "Tangenichtfe" und noch viel ärgere Schimpfworte erschallten von allen Seiten. Selbst burch mehrere Unterbrechungen ber Situng tonnte ber tobenbe Sturm nicht bewältigt werben. Unter folchen Um: ftanben wurde Grevy zum Prafibenten wiebergewählt, inbem er von ben 860 Stimmen ber Berfammlung 467 erhielt. Die gange Rechte enthielt fich; Briffon erhielt 68 Stimmen, obwohl er seine Bewerbung zurückgezogen hatte, nachdem eine von seinen Freunden am Borabend versuchte Bersammlung von Abgeordneten "zur Besprechung der Präsidentenwahl" nicht zu Stande zu bringen war. Die vergewaltigte Rechte veröffentlichte eine Berwahrung gegen, die unter solchen Umskänden zu Stande gekommene Wahl des Staatsoberhauptes.

Rach ber Biebermahl Grevns trat bas Ministerium Briffon bofort gurud. Erft am 6. Nanuar tam unter Frencinet bas wue Rabinet zu Stanbe, in welchem bie Rabitalen ftarter als bisber in irgend einem Ministerium vertreten find. Gie xigen fich baber auch ungewöhnlich befriedigt. Am 14. Jan. eiles Grevy eine Botschaft an die Rammer, worin er erklart, in seiner Wiederwahl nicht sowohl eine Anerkennung seiner bisberigen Dienfte als einen Beweiß erblicken zu wollen, welchen Werth Frankreich auf die Beständigkeit ber Regierung legt. Grevy ftrengt fich bann an zu behaupten, Frankreich volle keine Monarchie mehr, sondern die Republik sei für immer bie nothwendige Regierung, bie einzige, welche bem lande Boblftand, Rube, Macht und Größe verschaffen und Mein Dauer haben tonne. Er scheint wirklich gar nicht zu bemerten, daß seine Wiedermahl gerade ein ber Republit gegebenes Armuthezeugniß, eine glanzenbe Anerkennung ber Borguge ber Monarchie ift. Gin vierzehn Sabre regierenber Prafibent unterscheibet fich nur burch bie Bahlcomobie von diem Ronig. Gin Bolt, eine Rammer, welche einen Prafibenten nach siebenjähriger Amtsbauer wieberwählt, bekunden in einbringlichster Korm bas Bedürfnik einer stetigen, also wonarchischen Spite. Es ift baber einfach lacherlich, wenn Grevy ben wiederholten Sturz ber Monarchie burch Revointionen zu Sunften ber Republit zu verwerthen sucht und halb bie Monarchie als unhaltbare und bloß vorübergehende aatsform zu bezeichnen beliebt.

Er bringt wiederholt auf "Stabilität der Regierung", um er dieselbe als den Willen des Landes darstellt und Parlament anheimstellt, nun auch durch die That für bie Stabilitat ber Minifter ju forgen. Siezu fei bie Bilbung einer regierungefähigen Mehrheit unbebingt geboten. Da aber er felbst nie bas Gegengewicht gegen bie Willtur ber Rammer gebilbet, vielmehr oft felbst jum Sturge feiner Dinifter mitgewirtt bat, tann eine folche Dahnung bes Dannes nur Achselguden und Beiterkeit erregen. Gilt boch als erwiesen, daß Grevy einft febr wesentlich jum Sturge bes Dinisteriums Sambetta beigetragen bat. Un bem Sturze Ferrys im letten Sommer mar er ebenfalls betheiligt. Denn baburd entledigte er fich mit Ginem Schlage zweier Mitbewerber um ben Brafibentenftubl. Kerry batte bie beften Aussichten, ebenso ber bamalige Rammerprafibent Briffon, bis er burch ben Rücktritt Ferrys gezwungen wurbe, bas Minifterium ju übernehmen, in bem er fich schnell abnutte, wie vorauszusehen war.

Auch die am 16. Januar verlesene Deklaration des Ministeriums Freycinet betont die Rothwendigkeit der Einsmüthigkeit unter den Republikanern, da sonst keine Regierung Dauer haben könne. Das Schriftstuck verspricht die Herzstellung des Gleichgewichts im Staatshaushalt, das Aushören der überseeischen Kriege, indem die gemachten Eroberungen in Madagaskar, Annam und Lonking behauptet, aber nur als Schutzebiete eingerichtet werden sollen. Eine Hauptrolle spielt die "Säuberung des Beamtenstandes", und der Geistslichkeit wird vorgeworsen, daß sie sich in den Kampf der Parteien gestürzt und in die letzten Wahlen eingemischt habe, weßhalb Gegenmaßregeln angekündigt werden und die Trennung von Kirche und Staat in Aussicht genommen wird.

Die Feinhseligkeiten gegen die Seistlichen sind benn auch seit zwei Monaten die einzigen Thaten der Regierung, insebesondere des Cultusministers Goblet, welchen Freycinet aus dem vorigen Kabinet übernommen hat. Der Minister hat alsbald auch mit der Einziehung der staatlichen Beiträge (von je 450 Fr.) zu den Sehältern der Vikare begonnen: Den Präsetten befahl er, diese Maßregel als eine durch die

Zeitumstände gebotene Sparsamkeit barzustellen. Anderseits mußte der Minister in einem Kundschreiben an die Präsekten eingestehen, daß bei der Berwaltung der Bolksschulen große Unregelmäßigkeiten vorgekommen seien und Geld in Wenge wickleudert werde; troß der Reubauten (welche über eine sabe Milliarde verschlungen haben) seien die Ausgaben für Schulmiethen gestiegen!

Die wirthschaftliche Rothlage und bie Ebbe im Staatsidas werden fortan immer mehr die Lage beherrschen. scherfte Zeichen bes wirthschaftlichen Rückganges ist bas fort= ührende Sinken der Staatseinnahmen. Letztere haben 1885 ur nur 11% Millionen weniger ergeben als im Borjahr; in bei Berbrauchsteuern, aus benen bie Staatseinnahmen bemiegend fließen, pflegt ber Ertrag sonst jährlich um einige Brocent zu steigen, wie bieß auch in Frankreich ber Kall geifm. Der Rudgang ift baber ber Beweis eines allgemeinen withschaftlichen Rothstandes. Die steigende Roth erhellt auch ns anbern Thatsachen. So sind die Einnahmen der Eisen= bunen seit brei Jahren fortwährend zurückgegangen, 1885 Mein um 37% Millionen. Wie von unterrichteter Seite uchgewiefen wird, burfte bie ichwebenbe Schulb gegenwartig whl wieder brei Milliarden betragen, obgleich vor vier Jahren m Anleihen von 1200 Millionen gemacht worden ift, um migftens einen Theil ber schwebenben Schuld zu tilgen. bin anderer Nachweis bestätigt, daß innerhalb ber brei letten Ihre 542 Millionen über ben Bubgetvoranschlag ausgegeben werben find.

Bur Jahreswende schilbert ein gemäßigt republikanisches Blatt, die "Liberte", den Zustand Frankreichs also: "Die issentlichen Stellen sind von den gierigen Gunstlingen der ju inischen Sippe eingenommen, die Kirche wird verfolgt, de Richterstand herabgewürdigt, das Heer zerrüttet, die Geswindsfreiheit vergewaltigt. Die Finanzen werden im Innern und außen toll vergeudet, Hunderte von Millionen und kinde von Menschenleben in überseeischen Unternehmungen

TXXII.

17

geopfert. Ueberall eine verworrene, zweideutige, undulbfame, gewaltthätige Politik, welche durch den Zufall der Ereignisse geleitet wird. Ueberall Unfähigkeit der Führer und Mitschuld der ebenso unfähigen parlamentarischen Wehrheit; überall Unersahrenheit mit Anmaßung gepaart, nirgendwo ein Rann oder ein Gedanke. Schicksal, Ansehen, Ehre und Zukunst Frankreichs den Launen politischer Stümper preisgegeben, welche nichts gelernt haben und beshalb zu Allem sähig sind."

Der "Radical", welcher seinem Namen gar sehr entspricht, urtheilt seinerseits: "Das sechszehnte Jahr der Republik beginnt nicht unter so günftigen Aussichten, als man hätte erwarten können. Dank der opportunistischen Regierung bestinden wir uns in einer Krisis, deren Gesahren indessen nicht übertrieben werden dürfen. Die Republik bleibt trothem unverwüstlich aus vielen Gründen, wovon der einzige genüge, nämlich, daß keine andere Regierung in unserm Lande möglich ist. Biele Fehler sind geschehen, und alle sind verschuldet durch die Abirrung von den Principien und das Richthalten der Bersprechungen. Das Land hat sich nicht geändert, seine Bertreter haben es getäuscht. Nichts ist verloren, sosern die Bahn der demokratischen Resormen eingeschlagen wird, welche Frankreich erwartet."

Wie alle Rabikalen, behauptet nun das Blatt, burch die letzten Wahlen habe das Land sein Verlangen nach radikaler Umgestaltung des Staatswesens kundgegeben. Wenige Tage nachher aber (9. Januar) muß sich das Blatt selbst die Frage stellen: "Sind wir fähig zu regieren? Hievon hängt Alles ab. Es steht aber sehr zu befürchten, daß die Unfähigkeit des Parlamentes der Unfähigkeit der Minister entspricht." Sehr hoffnungsreich für Frankreich!

## XIX.

# Deutsche und Czechen in ber Bergangenheit und Gegenwart.

TV.

Die nationale Schulfrage; die deutschliberale Agitation und ihre Mittel; die Lage des Rlerus.

Ru ben "tiefen Leiben bes beutschen Boltes in Bohmen" gebort nach ber Behauptung bes Reichsraths = Abgeordneten Dr. Rnot auch bie "Bergewaltigung beutscher Schulen," bie angeblich ein "tägliches Greigniß" febn foll. Insbefondere wende fich , auch der haß ber Czechen gegen die beutschen Bereinsschulen." In gemischten Begenben feien jene Eltern, welche ihre Kinder in die beutschen Schulen schicken, ben brutalften Sewaltatten ausgesett. Man beschimpfe-fie öffentlid, bedrobe fie mit Ausweisung, mit Entziehung ber Gewerbemaeffion u. f. w. Auch fonft erhebt man von beutscher Seite wieberholt Rlagen über bie Miggunft czechischer Majoritaten gegenüber ben beutschen Schulen. Wir stehen nicht an zu betennen, bag ber czechische Fanatismus manchen Orts zu diefen Rlagen gang begründeten Unlag geboten bat. d ist boch binwiederum offentundige Thatsache, die ja auch 1 :. Rnot anertennt, bag bie Feinbseligkeiten ber Czechen h uptfachlich gegen bie Schulen bes "beutschen Schulvereins" ge ichtet finb. Der im Sahre 1880 gegrundete "beutsche Eculverein" hat ftatutenmäßig bie löbliche Aufgabe, armen d tichen Gemeinden ober beutschen Sprachinseln in ber frembsprachigen Diaspora zur Errichtung und Erhaltung ber Elementarschulen bie erforberlichen materiellen Mittel zuzuwenden. Rein gerechter Mann kann biese Tenbenz tabeln, vorausgeset, bag bieselbe ehrlich und aufrichtig befolgt wirb.

Nun liegen aber offentundige Beweise vor, bag ber beutsche Schulverein in Defterreich auf religios-sittlichem Gebiete bem vulgaren liberaliftischen Indifferentismus hulbigt und außerbem beutschnationale Propaganda betreibt. Es ift ihm oft weniger um ben Sout und bie Bewahrung bes etwa bebrobten Deutschtums als barum zu thun, bag er nichtbeutsche Rinder in seine Schulen lode. Im April 1884 murbe auf ber Schulvereins-Berfammlung zu Brunn ausbrucklich betont, "es genuge nicht, wenn in ben Schulvereineschulen in beutscher Sprace unterrichtet werbe, sondern ber Lehrer mußte auch ein beutschnational' fühlenber Mann fenn." Der Obmann bes beutschen Schulvereins in Defterreich, ber Abgeordnete Dr. Beitlof in Bien, gehört zu ben Unregern und Grunbern bes "Deutschen Clubs" im Reichsrathe, einer Partei, welche bie Aufnahme bes Epithetons "öfterreichisch" in ben Parteinamen perhorrescirt bat.

Es wurde amtlich bekundet, daß in einzelnen Schulen bes "beutschen Schulvereins" die beutschsprechenden Kinder in entschiedener Minorität sich befanden. Selbstverständlich haben die Ezechen auch ihrerseits einen Schulverein, die "Matice stolska" errichtet, welcher die Wirksamkeit des deutschen Bereines abzuschwächen strebt, sich übrigens von verletzender Propaganda sernzuhalten sucht. Unter den mehr als 8000 Schülern in den czechischen Schulen der "Matice stolska" war im J. 1884 angeblich kein einziges Kind deutscher Nationalität. Immerhin bleibt dieser erbitterte Kampf um die Schule auf beiden Seiten tief beklagenswerth, weil ja im Grunde kein Theil ernstliche Ursache zur Klage hat. Deutsche und Czechen sind in Böhmen und Mähren mit Lehranstalten in ihrer Mutterssprache außreichend versehen, namentlich für die Deutschen liegen die Berhältnisse in beiden Ländern besonders günstig.

Die Bevölkerung Bohmens beträgt nach ber letten Boltsablung 5.527.263 Seelen; bavon find 2.054.174 ober 37.17 Procent Deutsche und 3,470,252 ober 62.79 Procent Semag bem neueften amtlichen Berichte bes ofterrichischen Unterrichtsministeriums bestehen in Bohmen 4584 Bolle- und Bürgerschulen, barunter 2064 ober 45 Procent mit beutscher und 2520 ober 55 Procent mit czechischer Unterrichts= Die Bevölkerung Mahrens gahlt 2,140,820 Seelen, wovon 628,907 ober 29.38 Procent Deutsche und 1,507,328 ober 70.41 Brocent Czechen finb. An Bolte = und Burger= foulen gibt es hier 2042, und zwar 611 ober 29.9 Procent mit beutscher, 1386 ober 67.8 Procent mit czechischer und 45 ober 3.3 Procent mit gemischter (beutscherzischer) Unter-Diefe Bahlen beweisen, bag insbesonbere bie richtesprache. Deutschen an Volks = und Burgerschulen in Bohmen und Rahren teinen Mangel haben. Ja im Ginzelnen zeigt fich fogar eine entichiebene Berfurzung bes nichtbeutschen Glements.

Aus den näheren Detailangaben geht zugleich hervor, wie trügerisch jene Behauptung ist, daß es in Böhmen ein "geschlossens" deutsches oder czechisches Sprachgebiet gebe. Das ist nur in sehr kleinen Stricken der Fall; im Uebrigen kultuirt die Bevölkerung hin und her und bei der zunehmenden Entwicklung der Berkehrs- und Erwerbsverhältnisse erscheint die verlangte Abgrenzung und Abschließung des Landes nach Sprachgebieten, wodurch das einheitliche Königreich Böhmen czechischen weihe zum Theil unzusammenhängender deutscher und czechischer Partikeln zerlegt werden müßte, als in ebenso deskruktiver wie undurchführbarer Blan.

Wie unberechtigt die Rlagen der Deutschnationalen in Bohmen auch in Bezug auf das höhere Schulwesen sind, de iber mögen gleichfalls einige Ziffern sprechen. Böhmen bei st 56 Gymnasien, davon haben 25 oder 44.6 Procent de sche und 31 oder 55.4 Procent czechische Unterrichtssprache. U. 3 günstiger für die Deutschen ist dieses Berhältniß in M hren. Hier kommen von den 20 Gymnasien nicht weniger

als fünfzehn ben Deutschen zu Gute, bloß brei sind czechisch und zwei utraquistisch. Bei ben Realschulen ist es ähnlich. Böhmen besitzt beren 22, wovon aber 10 beutsch und 12 czechisch sind. In Mähren haben von 16 Realschulen zwöls bie beutsche und nur 4 die czechische Unterrichtssprache. Bie kann man angesichts dieser Thatsachen von einer Benachtheiligung, Zurückbrängung, und Bedrohung des deutschen Schulwesens in Böhmen und Mähren sprechen?

Aber die Deutschen erhoben im Reichsrathe und im bohmischen Landtage auch die Beschwerbe, daß fie von ber Staatsvermaltung auf politisch-abminiftrativem Bebiete, ja sogar vor ben Gerichten nicht mit unparteiischer Gerechtig: Teit und Wohlwollen behandelt wurden. Im öfterreichischen Berrenhause war es Dr. Unger, ber über biefen Buntt seine Besorgniffe aussprach. Die Berwaltung sei ben nationalen (nichtbeutschen) Angriffen gegenüber "fchutlos;" bie Regierung tonne bem Drucke ber nationalen Barteien teinen traftigen Wiberftand leiften, wenn biefe fich beftreben, "bie Berwaltung jo viel ale möglich in bie Banbe gleichgefinnter Barteigenoffen zu bringen und die Abministration auf biefe Art nach und nach in nationale Bahnen zu brängen und fie fo viel als möglich von nationalen Gefichtspuntten zu interpretiren." Bei solcher Entwicklung mußte bann auch "ber ausgezeichnete Beift verschwinden, von bem ber öfterreichische Beamten- und Richterftand erfüllt ift, ber bisher gewohnt war, frei von politischen und nationalen Rudfichten, lebiglich bie Intereffen bes Staates und bes Dienftes vor Augen zu haben und fich bei feiner Umteführung lediglich burch Ruckfichten auf bas Gefet und bas allgemeine Wohl leiten zu laffen, nicht aber von politischer Connivenz und nationalen Sympathien und Antipathien."

Was hier der Prasident des österreichischen Reichsgerichts nur in hypothetischer Weise, doch mit unverkenndar tadelnder Absicht im Allgemeinen beklagte: das suchten im Unterhause die Redner der Opposition aus Böhmen durch conkrete Ansschuldigungen zu belegen. In ihrer Interpellation vom

7. Ottober 1885 erhoben die Abgeordneten Plener, Beileberg und Genoffen die Beschwerde über "eine Reihe gewaltthatiger Enteffe feitens ber czechischen Bevollerung gegen Deutsche" und behaupten, bag hiebei bie Deutschen "seitens ber Beborben nicht ben gefetlichen Schut fur bie Sicherheit ber Berfon gefunden" hatten, was übrigens erklärlich fei bei einem Agierungssyftem, welches "ben allgemeinen Berfuch ber Berwüngung ber Deutschen aus ihrer früheren Stellung im Staate" eröffnet habe. Darum verlangen bie Befdwerbeführer bie "Gewährung eines ausreichenben Schutes für bie Deutschen in Bohmen," beren "Stellung in biefem Lanbe feit feche Jahren immer mehr bebroht werbe." Und ber Abgeordnete Anot behauptete am 19. Ottober 1885 im öfterreichischen Reichsrathe, bag "nur bie Regierung und bie Sicherheitsbebirben gegen biefe Gefahr ber Deutschen ihre Augen verihließen." Unter ber Maste ber Berfohnung und Gleichbenchtigung fei es biefer Regierung gelungen, ben Raffenhaß bir Slaven gegen bie Deutschen bis gur bochften Boteng gu miflammen, Pratensionen ber Gegner wachzurufen, bie auf uichts Anderes gerichtet seien, als auf bas Berberben, bie Bergewaltigung bes beutschen Bolles. Die Richter wurben p willfurlichen Wertzeugen ber Regierung begrabirt u. f. w.

Diese heftigen Angrisse und Beschuldigungen gegen die Kazierung und deren Organe, namentlich gegen den derzeitigen Statthalter in Böhmen, den FML. Freiherrn von Kraus, wurden wim Ministerpräsidenten Graf Taasse mit aller Entschiedenheit pundsgewiesen, und man muß auch in der That staunen, wie anste Politiker von der Qualität eines Herrn von Plener sich pa solch vagen, allgemeinen Anklagen ohne überzeugende Bewise verleiten lassen konnten. Die bedauerlichen Ercesse und Briehrs-Beschränkungen, welche an verschiedenen Orten in Böhmen zwischen Deutschen und Czechen in der letzten Zeit wergekommen sind, verdienen sebenfalls eine scharse Berurtheilung und Bestrafung und diese wurde den nachgewiesenen Utätern auch sedesmal zu Theil. Es ist aber doch ganz uns

statthaft, biese Ausbrüche ber Leibenschaft und Rohheit Einzelner einem ganzen Bolksstamme zur Last zu legen. Reibereien zwischen Deutschen und Czechen hat es immer gegeben und an Wirthshausbalgereien selbst mit blutigem Ausgange schlt es auch in Gegenben und Länbern mit ungemischter Nationa-Utät keineswegs.

Die beutschnationale Opposition ist nicht im Stande nachzuweisen, bag bie Regierung und beren Organe bei biefen Erceffen ihre Bflicht verfaumt haben ober gar parteiisch vorgegangen seien. Allerdinge ift une befannt, wie bie Barteisucht, aus Anlag ber leibigen Königinhofer Affaire felbst bas Urtheil bes Gerichtshofes im Auslande verbächtigt hat, weil eben ber beutschnationale Hauptheter ein Sohn Jeraels gewefen. Das Semitenthum fpielt überhaupt in ben beutsch = czechischen Streitigkeiten eine bezeichnenbe Rolle. Es ift überall an ber Spite ber Kanatiter zu finden und insbesonbere auf beutscher Seite haben jubifche Schriftsteller und Journaliften bas Beft in ber Sand. Die meiften beutschen Zeitungen in Bohmen werben entweber von Juben geleitet ober es üben biefe auf ben Geift und Inhalt einen maggebenben Ginflug aus. Reben ihnen führen bas große Wort ber Berbetung eingewanderte Schriftsteller aus bem beutschen Reiche, jum Theil vaterlanbelose catilinarische Eristenzen, welche aus ber Nationalitätenhete einen Erwerb machen und nebfibei allerlei antiofterreichischen und antitatholischen Tenbengen bienen. Man muß biefer politischen Breffe in Bohmen eine gang besondere Aufmertfamteit zuwenben. Deutsche und Czechen waren eifrigft bemüht, sich biefes Mittels ber Agitation in möglichstem Um-Die Deutschen find hierin unzweifelhaft fange zu bebienen. im Bortheil. Bilgartig ichießen beren politische Journale und Bochenblatter empor; "jebes Stabtchen hat fein Blattchen," von benen die Mehrzahl nach bem Urtheile ber ebenfalls beutschnationalen "Unverfälschten beutschen Worte" in Wien "in gewerblichen und wirthschaftlichen Fragen überzeugungelos ift und vom Nachbrucke lebt."

Diese beutschnationale Kleinpresse Bohmens treibt bas handwerk der faktidsen Agitation unaushörlich und erhält die Direktiven von dem in Prag bestehenden "Deutschöhmischen Preßbureau." Dieses Bureau hat vor einiger Zeit einen Aufruf veröffentlicht, in welchem alle deutschen Stammesgesnossen ausgesordert werden, wenn irgendwie im Lande Böhmen gechische Gewaltthaten gegen Deutsche verübt werden, die Daten zu sammeln, damit sie der Welt zur Kenntniß kommen und das Sündenregister, welches die deutschen Abgeordneten im Parlamente den Gegnern vorhalten, möglichst vollständig sei.

Laufen nun bei diesem Prager Presbureau von Gesinnungssenossen Nachrichten über Wirthshausschlägereien ober sonstige Häleleien zwischen Deutschen und Czechen ein, so wird das geringste Ereignis von dem Bureau nach dem Recepte der "schärferen Tonart" sofort verarbeitet, oft in's Ungeheuerliche erweitert und dann nicht bloß allen deutschen Blättern in Böhmen und Wien zugeschickt, sondern auch nach Deutschland gemeldet, damit die Welt das Märchen von der "Bedrohung des Deutschlums in Böhmen" nur ja glauben möge. Richtigskellungen oder Widerlegungen sinden in der Regel keine statt. "Ist das," so fragen wir mit dem czechischen Abgeordneten Dr. Gregr, "ist das ein ehrlicher und redlicher Kampf, der da geführt wird? Bismarck nennt diese Kampsesweise eine verlogene Agitation."

Aber biese Kleinpresse terroristrt auch auf socialem Gebiete jeden Ginzelnen, der es wagen sollte, der beutschnationalen Agitation sern zu bleiben oder sich derselben gar
zu widersetzen. Gin solcher Mann wird undarmherzig versolgt. Man untergrädt seine materielle Existenz, verunglimpst
seine Person, insultirt ihn selbst öffentlich, besudelt seine
amilienehre u. s. w. Nur wenige vermögen dieser Hetze
ab Bersolgung Widerstand zu leisten. Die Terroristen bleiben
i der Regel die rücksichtstosen Sieger. Auch wußten sie auf
esem Wege alle einflußreichen Stellen in der Gemeindeveraltung, bei Instituten, in Gesellschaften und Bereinen an

sich zu reißen ober mit ihren Leuten zu besetzen. Die Fabriksherren Nordböhmens mußten sich ihnen ebenso anschließen wie de Handelsleute, denn die journalistischen und politischen Bühler drohten sonst mit Lahmlegung der Geschäfte.

Wie eratt die Thatsachen sind, mit benen bie beutsch= nationale Bartei in Bohmen ihre Anschuldigungen zu befräftigen fucht, wollen wir noch an zwei Beispielen barthun. Die Opposition behauptete nämlich, bag ber Nationalitätenhaber auch bereits in die Armee eingebrungen fei und baburch noch bedenklichere Dimensionen angenommen habe. Dr. Knot beruft fich babei auf ein "geheimes Circular bes Rriegsminiftere, in welchem bie Offiziere aufgeforbert werben, bem nationalen Saber im Beere vorzubeugen." Bas ift aber bie Babrheit? Der Kriegsminister erklart in einer Buschrift an ben Minifterprafibenten, bag "ibm bisher eine Beranlaffung nicht geboten mar, bas Ginbringen nationaler Streitig= feiten in die Armee zu verhindern," daß er alfo auch einen folden Auftrag (an bie Corpscommanbanten) nicht erlaffen habe, um fo weniger als er beffen ficher fei, bag jeber Corpscommandant vorkommenden Falles aus Pflicht und Ueber= zeugung jebem folchen Berfuche ichon im Anbeginne mit allen Mitteln entgegentreten wurde. "Ich bin," fo fchließt bas Schreiben bes Rriegsminifters, "fest überzeugt, bag ber altbewährte Geift ber Armee unerschuttert ift." Satte ba ber Ministerprafibent nicht ein volles Recht zu ertlaren, bie Behauptung, daß "ber nationale Zwist in ber Armee Plat greife", fei teine Thatfache? Es war ficherlich bochft unpatriotisch, "mit Gewalt ben nationalen Zwist in die Armee hineintragen zu wollen."

Nicht minder unftichhaltig waren besselben Dr. Knot Ungriffe gegen ben Klerus in Böhmen. "Unser beutscher Klerus," sagte er, "ist beinahe auf bem Aussterbe-Etat. In beutschen Segenben finden wir czechische Priester, welche ben Haß gegen bas beutsche Bolt predigen. Wir stehen auf bem Standpunkte, in dem uns der nationale Gebanke hoher steht

als ber confessionelle. Und wenn ber beutsche Klerus uns gegenüber in seiner Herzlosigkeit (!) noch weiter verharrt und wir in Deutschöhmen (!) keine Geistlichen haben werben, die Herz und Gefühl für unser Bolksthum haben: dann wird den Deutschen nichts Anderes übrig bleiben, als jener Consession (!) Balet zu sagen und sich einer Confession zuzus wenden, die deutsche Seelsorger stellt, die ein warmes Herzsür ihr Bolksthum haben. Dann wird das deutsche Bolkzum Alkkaholicismus oder vielleicht zum Protestantismus, dieser reinen Schöpfung des deutschen Geistes (!), schreiten." Der Sipselpunkt dieses mit "lebhaftem Beisall" von Seite der Linken ausgenommenen Ausfalles gegen den Klerus und die katholische Kirche bildete die Apotheose des "protestantischen deutschen Kaiserreiches," das den "slavisch klerikals seudalen Elementen schon lange ein Dorn im Auge sei."

Bir mußten diese Tirabe bes Dr. Knot im Bortlaut hierher feten, weil fie bie Berlogenheit biefer beutichnationalen Beter in voller Beleuchtung zeigt. Der Gegenftand felbft befitt überdieß ungemeine Wichtigkeit. Die Lage bes tatholischen Klerus beutscher Nationalität in Bohmen ift bermalen eine außerft peinliche. Die czechischen Geistlichen haben in ben Beziehungen zu ihren Connationalen eine weit vortheil= haftere Situation. Unläugbar ist die Thatsache bes innigeren Anschluffes an bas Nationalitätsprincip bei bem czechischen Rlerus, ja berfelbe fteht vielfach als Führer in ben erften Reihen feines Bolles, auf welches er baburch einen außer= orbentlichen Ginfluß ausübt. Ebenso unläugbar als tief bebauerlich ift bie fernere Thatfache, bag bie Beiftlichen czechischer Rationalität mit ihren beutschen Amtsbrübern wenig ober gar teinen Bertehr pflegen und bier eine Rluft entstanben ift, velche im Interesse ber religios = moralischen Erziehung bes Bolles beiber nationalitäten ernftlich beklagt werben muß. Der Nationalismus überwuchert hier zuweilen die driftliche Liebe und bas priefterliche Pflichtgefühl. Gine collegiale Beneinsamteit zwischen beutschen und czechischen Beiftlichen gehort heute in Bohmen und Mahren wohl zu ben feltener Ausnahmen.

Die Nolirtheit bes beutschen Klerus in Bohmen wir aber vollendet durch den Antagonismus, welchen die liberaler Agitatoren im Laufe ihrer politischen Bublarbeit gwischer Beiftlichteit und Deutschthum tunftlich beraufbeschworen haben Wie bas gekommen ift, bas erzählt eine Correspondenz "aus Nordbohmen" vom 26. Oftober 1885 im Biener "Bater land" 1885, Rr. 299 auf folgende anschauliche Beife: "De beutschbohmische Rlerus protestirt gegen bie lugenhaften Un wurfe eines Knot. Möchte ber Berr Abgeordnete eine Hein Bewiffenserforschung bei feiner Linten anftellen, er marbe gu Ertenntnig gelangen, bag gerabe feine (bie fogenannte beutsche Partei, als sie am Anfange ber Siebziger Jahre am Rube war, es gewesen, die mit besonderer Borliebe beutsche Briefter welche bamale noch fehr zahlreich waren, oftmale unschulbige Weise por bas Gericht citirte, die Aufpasser in die Predigte bes beutschen Rlerus fandte u. f. w. Wir tonnen auf Atten ftude verweisen. Die bamalige beutsche' Regierungsparte war es, welche bie Bollsichullebrer gegen ben Rlerus bette bie Katecheten zu Hilfslehrern begrabirte, bie Crucifire au ben Schulen entfernen ließ, und ba barf man fich nich wundern, wenn ber beutsche Rlerus einem folchen Freund schaftebundnisse fern bleibt. "Timeo Danaos et dona ferentes. Doch noch weiter.

"Wurden nicht damals unter ber liberal = beutschen Re gierung Prosessoren an Mittelschulen berusen, die beutsch Jünglinge, die Lust und Liebe zum Priesterstand zeigten durch allerhand Bespöttelungen dieses Standes von ihren Borhaben abzubringen suchten, was auch noch heute vorkommt welche die Geschichte, die Lehrmeisterin der Bölker, dazu benützten den deutschen Klerus herunterzuseten? Waren es nicht deutsche Sessinnungsgenossen von Herrn Knot, welchganz Nordböhmen mit einem Netze ultrarabikaler Blätter bebeckten, in denen sebe Woche irgend ein Geistlicher durch die



hechel gezogen wird? Es wird nur wenige Seelsorgepriester geben, welchen dieses traurige Loos in deutschen Blättern noch nicht zu Theil geworden wäre. Die eigene Ration versheht ihre besten Sohne. Da soll ein junger lebensfroher beutscher Jüngling noch Muth haben Priester zu werden? Hand auf's Herz, lieber Herr Dr. Knot, wer ist Schuld an dem Riedergange bes beutschen Klerus in Bohmen?"...

Wie selbst ein Bischof von diesen deutschnationalen Fanatikern behandelt wird, lehrt folgendes Faktum. Der hochw.
Herr Bischof von Leitmerit, Dr. Schöbel, stellte sich in
seinem Hirtendriese vom 6. August 1882 seinen Didcesanen
mit nachstehenden Worten vor: "Ich bin von Geburt aus
ein Deutscher und erkenne mit Dank und Freude die deutsche
Sprache als meine Muttersprache an; die erste Erziehung
erhielt ich aber an einem Orte, wo beide Landessprachen üblich waren. Dort sand ich Gelegenheit, auch die andere
Landessprache kennen und die Mitbürger slavischer Junge
achten zu lernen. Als Oberhirt einer sprachlich gemischen
Didcese werde ich die Angehörigen beider Stämme, die mir
gleichmäßig anvertraut sind, als meine Sohne und Töchter
im Herrn betrachten."

Dieser von acht christlichem Geiste getragene Hirtenbrief wurde von den deutschnationalen Blättern Nordböhmens "mit Entrüstung" aufgenommen und bei der Installation des Bischoses glänzten die deutschnationalen Bereine durch ihre Abswesenheit, ein Beispiel, welches deren Gesinnungsgenossen im vorigen Jahre beim Empfange des Fürsterzbischoss zu Prag getreulich nachahmten. Als die 4000 Czechen in Aussig den Bischos von Leitmerit baten, es mögen wenigstens zur Fastenzeit in der Dekanalkirche auch czechische Predigten abgehalten rden, und der Bischos diese gerechte Bitte erfüllte: da bes sloß die Stadtvertretung von Aussig, die nöthigen Schritte im Bischos zu thun, "damit der deutsche Charakter der Stadt wahrt werde." Der Bischos bestand natürlich auf der Erzung seiner oberhirtlichen Pflicht; ein Steiches that der

Bischof von Königgrät, der über Anlangen von etwa 2000 in Trautenau lebenden Böhmen anordnete, daß in der dortigen Dekanalkirche das Wort Sottes ab und zu auch in böhmischer Sprache verkündet werde. Der Stadtrath aber drohte mit dem Aufgeben des Patronatsrechtes, ja ein Witglied wollte (ganz wie Herr Knotz es verkündigt) eine Agitation zum Zwecke massenhaften Austrittes aus der katholischen Kirche einleiten.

Der Mangel an beutschen Brieftern in Bohmen ift unstreitig vorhanden. Dieser Mangel ift eben die Folge bes unzureichenben Nachwuchses, bessen Ursachen bas obcitirte Schreiben aus Norbbohmen erortert bat. 3m Jahre 1884 befanden fich im Seminar ber Prager Erzbicese unter 165 Rlerifern nur 27 Deutsche, in Leitmerit waren 67 Czechen und 44 Deutsche, in Budweis 105 Czechen und nur 17 Deutsche. in Königgrat 122 Czechen und 12 Deutsche. In allen vier Briefterseminarien Bohmens gab es also blog 100 Kleriker beutscher Nationalität neben 432 Czechen. Gemäß bem Berhältniffe ber Bevollerung im Lande (37:63) batten ungefahr boppelt soviel beutsche Kleriker, genau 197 Deutsche gegen 335 Czechen fenn muffen. Wenn alfo bie Bifcofe Bohmens oft genothigt find, in beutsche Gemeinden Beiftliche czechischer Abfunft zu fenden, die aber felbftverftanblich ber beutschen Sprache tunbig fenn muffen: fo entspringt bas teiner "Borliebe für die Czechen" ober einer "Czechisirungesucht," wie bie Deutschnationalen behaupten, sondern es ift bas eine Folge jener Berhehung ber Jugend und bes Bolles gegen Priefterthum und Rirche, wie fie gerade von "freifinnigen" beutichen Schulmeistern und Professoren sowie von ber "gefinnungstüchtigen" beutichen Beppreffe Bohmens mit besonberem Gifer betrieben wirb.

Wenn diese Werkzeuge einer ultranationalen Propaganda heute mit dem Absall von der Kirche drohen und die deutschen altkatholischen Apostaten als "ächt deutsche Priester" preisen, so ist das wieder nur Parteimandver und fortgesetzte Hetzpolitik. Die "ächt beutschen Priester" ber böhmischen "Altstatholiken" sind zur Hälfte Szechen, alle aber ein bebenkliches Conglomerat schiffbrüchig gewordener Eristenzen. "Der deutsche Klerus in Böhmen," so erklärt mit männlicher Entschiedensheit die oben citirte Stimme aus Nordböhmen, "steht wie seine Borfahren treu zur Kirche, treu aber auch zum Bolke; er ist stark wie die deutsche Eiche und wird den Sturm der eigenen Nation überdauern. Man schaffe ächtes katholisches Familienleden, man bilde auf katholische Weise deutsche Jüngslinge, man stopfe den liberals deutschen Winkelblättern den Rund und es werden sich genug deutsche Jünglinge zum Priesterstande melden.")

V.

#### Soluß=Bort.

Böhmen und Mähren bieten heute allerdings ben Schauplatz ebenso unerquicklicher wie politisch und auch volkswirthsschaftlich bebenklicher nationaler Kämpfe dar. Czechen und Deutsche stehen in getrennten Lagern einander seinblich gegensüber; außerdem ist aber jeder Bolksstamm wieder in sich selber gespalten. Auf Seite der Czechen sind den "Altstechen" die "Jung-Czechen," auf beutscher Seite den "Deutschsösterreichern" oder den "Prager Kasinoten" die "Jungdeutschen" und deren antisemitische Ausläuser, die "Nurdeutschen" entzgegengeset; und dieser "häusliche" Zwist der einzelnen

<sup>1)</sup> Richt ohne bedeutsames Interesse erscheint die Thatsache, daß in der Generalversammlung des "Allg. deutschen Schulvereins," welche im Herbste 1885 zu Dresden abgehalten wurde, die Anregung gegeben wurde, es mögen "von nun an alle zur Berfügung siehenden Mittel zur Protestantisirung Rordsböhmens verwendet werden." Der Borsissende erklärte, 10,000 Mark seine bereits zum Zwecke der Agitation vorhanden. Bgl. das Wiener "Baterland" 1885, Nr. 346.

Nationsfraktionen unter einander wird mit der gleichen Erbitterung geführt wie der Kampf gegen den "gemeinsamen Feind." Das "Jungczechenthum" gefällt sich namentlich in der Coletterie mit dem Demokratismus; es fordert das "allsgemeine Stimmrecht" und ist von husitischen Reminiscenzen nicht frei. Die Aversion gegen das Deutschthum ist bei diesen Nationalisten ebenso stark wie die Abneigung der Deutschsnationalen gegen das Czechoslavische.

Bas foll baraus werben? Diefe Frage bat nicht blok bie jebige öfterreichische Regierung wieberholt ernft erwogen, fonbern befonnene Danner ber "triegführenben" Barteien felbft baben bei verschiedenen Anlaffen bie Belegenheit mahrgenommen, um jum Frieden ju mahnen und bie erfehnte Berftanbigung anzubahnen. Die hiftorische Berechtigfeit erforbert die Conftatirung der Thatsache, daß insbesondere der anerfannte, maßgebende Führer ber Czechen, Dr. Labiel. Rieg er, mehrere Berfohnungsversuche unternommen bat. Wir erinnern bier nur an beffen Schreiben vom 1. August 1883, mit welchem berfelbe ben Obmann bes beutschen Bertrauens= manner-Clubs in Brag, Dr. Schmental, jur Berftanbigung ber beiben Boltsstämme aufgeforbert hat. "Um ben Frieben im Lande bauernd ju begrunden," heißt es daselbft, "ift ein freier, burch bie beiben Bolteftamme ju fchließender Patt, nach vorausgegangener außerparlamentarischer Ber= ftanbigung vom Landtage beichloffen und als Landesgrund= gefet unter besonderen Schut ber Krone zu ftellen mare, wohl bas ficherfte Mittel." Deghalb labet Dr. Rieger gur Ent= fenbung von 3 bis 5 Bertrauensmännern ber Deutschen ein, welche mit ber gleichen Augahl czechischer Bertrauensmänner auf Grund ber beiberseitigen Borschläge eine Bereinbarung über "ein Gefet zur Durchführung ber nationalen Gleichbe= rechtigung und zum Schute ber beiben Rationalitaten in Böhmen anzustreben hatten." Rach einigen Tagen langte von Dr. Schmental bie Untwort ein: die beutschen Bertrauensmänner lehnten bie Untrage bes Dr. Rieger mit aller Entschiedenheit ab. Gleichwohl außerte fich berfelbe Rieger in seiner Reichsratherebe vom 17. Ottober 1885: follten uns boch Alle gusammen zu Gemuthe führen, baß ja wir auch verpflichtet find, fur bie Berftanbigung und fur bie Sarmonie, Jeber nach seinen Rraften, ju forgen. Und greifen wir alle auf unfere Bruft und fragen wir unfer Gewiffen, ob wir in biefer Beziehung alle unfere Bflicht gethan haben?" Belegentlich ber Sotolfeier in Chotebor im September 1885 hielt Dr. Rieger eine öffentliche Ansprache, in welcher er bie baufigen Zwistigkeiten zwischen beiben Nationalitaten ent= idieben verbammte und unter Anberem fagte: "Bier follen wir niemals zur Selbsthilfe greifen. Wir muffen auf unferem Rechte bestehen; wir muffen aber unserem Rechte auf bem Boben bes Gesetzes Geltung verschaffen. Es find Uebergriffe wergekommen, bie wir bebauern muffen. Diefe grundliche Berbitterung bebarf nur ber ausgleichenben Zeit und wir hoffen, ber Friede wird fich balb einftellen."

Die "ausgleichende Zeit" reicht jeboch unseres Erachtens jur herstellung bes nationalen Friedens in Bohmen nicht aus; es gehört auch auf beiben Seiten bie richtige Erkenntniß und ber gute Wille bazu. Daran fehlt es leiber gerabe in ben beute noch maßgebenben Kreisen ber Deutschen in Bohmen. Benn ein Mann von einiger Besonnenheit, wie etwa ber Abgerbnete Dr. Rug vor feinen Bahlern, jur Mäßigung und Berftanbigung mahnt, bann wirb er von ber journaliftischen Reute ber Deutschnationalen sofort berart angegriffen und terrorifirt, bag ber einsichtige boch willensschwache Mann wieder nachgeben und in die herrschende "schärfere Tonart" einstimmen muß. Mannner wie Berbft, Wolfrum, Banhans u. A., die trot ihres aufrichtigen Deutschthums boch auch Strechtigkeit gegen bie anberssprachigen Mitburger ausuben und überbieß an ber altöfterreichischen Gefinnung festhalten wolten: wurden durch die nordbohmischen Teutonen aus ihren B blbezirken verbrangt ober politisch ganzlich munbtobt gemacht.

Die nationale Furie ist im nörblichen Böhmen; sie rast

gegen Alles, was sich ihr nicht willig unterordnet. Die Wortsührer dieses Fanatismus gehen aber auch über die Grenze, um in der Fremde bei Turner= und Sängersesten die Klagen gegen die Regierung ihres eigenen Baterlandes zu erhöhen und die Einmischung fremder Bolks= und Staatsgewalt in die Angelegenheiten ihrer Heimath zu erbetteln. Diese Fanatiker des Nationalismus versehmen übrigens Jedermann in ihrer eigenen Partei, der noch einige Reigung für das angesstammte österreichische Baterland besitzt. So ergeht es z. B. Herrn von Plener selbst, weil er jüngstens in einer Rede im Prager "Deutschen Kasino" zur Einigkeit gemahnt und an die Pflichten der Deutschen gegenüber dem österreichischen Staate erinnert hat.

Dr. Knot erklarte balb barauf in einer Rebe: "Des Deutschen Bahlipruch muffe fenn: "Fort mit ben alten Erabitionen'! Denn auf Grund biefer Trabitionen habe man ben Deutschen einreben wollen, bag fie fich in Defterreich gar nicht als Deutsche, sondern nur als sogenannter Leim und Ritt fühlen burfen." Und bie Reichenberger "Deutsche Boltsgeitung" bes Reichsrathsabgeordneten Brabe fchreibt : "Auch wir wollen die Ginigkeit bes beutschen Bolkes (in Defterreich), aber wir wollen fie auf einer festen, nach allen Richtungen bin gesicherten Grundlage und faffen als folche Grundlage eben ein nationales Programm auf, welches die ewige Rudficht auf einen bestimmten Staatsgebanten und auf bie eigene Regierungefähigkeit über Borb wirft, in ber nationalen Erziehung des Boltes eine Hauptaufgabe erblickt und in ber rudfichtelofen nicht nur politischen, sonbern auch focialen Befampfung ber Begner ftete neue Rraft ichopft und findet." Gbenfo charafteriftisch außert fich baffelbe Blatt zu Unfang Janner biefes Jahres. Da heißt es schlankweg: beutschnationale Partei tann niemals eine specifisch = ofterreichische Partei fenn. Wir konnen uns fur ein angebliches Intereffe bes öfterreichischen Staates als folches nie, fonbern nur bann begeistern, wenn bamit bas Bobl unseres beutiden Bolkes Hand in Hand geht. Wir können uns sehr wohl benken, daß in einem bestimmten Entwicklungsstadium des nationalen Lebens für ein anderes Entwicklungsstadium eine andere Staatsform, ja Staatsverbindung die zweckmäßigere sei." Es ist damit nur jenes Programm genauer interpretirt, das der journalistische spiritus rector dieser antidsterreichischen Deutschnationalen in Wen, Dr. Friedjung, in seiner "Deutschen Bochenschrift" seit Jahr und Tag propagirt und das bekanntslich in dem Schlagworte gipfelt: "Aufräumung mit dem alten Gerünpel von der gesammtstaatlichen Idee und parlamentarischer Zusammenschluß Desterreichs mit dem deutschen Reiche.") Ueber Desterreich als selbstständigen Großstaat wollen diese deutschnationalen Landpreisgeber "zur Tagesordnung" übergehen.

Was soll baraus werben? fragen wir abermals und deuten zum Schlusse noch barauf hin, daß neben und in ben politischen und nationalen Parteien und Fraktionen in Böhmen und Rähren das Gespenst der socialistischen Revolution stets greifbarere Gestalt annimmt. Der Hymnus vom stegereichen Proletariat und das Kampfeslied gegen "das alte morsche Ding, den Staat" und gegen das Capital singen Deutsche und Czechen einmuthig. Ungesichts dieser gemeinsamen Gesahr für alle staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen und culturellen Schöpfungen sollten denn doch die denkenden Köpfe aller Parteien, die eine Ordnung und friedeliche Entwicklung überhaupt noch für wünschenswerth erachten, zusammenstehen, um in ehrlicher Auseinandersetzung und gegenseitiger Achtung des gleichen Rechtes die längst entbehrte Berskändigung und Bersöhnung herbeizusühren.

An der Intention hiezu mangelt es teineswegs. Bon n Berfohnungsversuchen der maßgebenden Berfonlichteiten

<sup>1)</sup> Bgl. imsere polemische Studie "Prosessoren-Politit", Hift. s pol. Bl. 1884, Bd. 94, 3 Heft.

unter ben Czechen war ichon die Rebe; Die Deutschbohmen entbehren heute leiber eines fo einflugreichen Mannes, wie bieg Dr. Rieger bei feinen Bolfegenoffen ift. Darum geht bie Rundgebung ber Ausgleichstenbengen auf beuticher Seite ichwieriger. Die Unlaufe jur Conftituirung ber "beutichen Wirthschaftspartei" in Bohmen haben immerhin einigen Erfolg aufzuweisen. Der Reichsrathe = Abgeordnete Beinrich wurde auf Grund eines folden Berfohnungsprogrammes gewählt; eine erfolgreichere Entfaltung biefer loblichen Beftrebungen war unter bem Hochbrucke bes beutschnationalen Terrorismus nicht möglich. Allein bas Gis ift gebrochen und Berr Beinrich, sowie beffen nabere politische Freunde find entichloffen, ben Rampf unentwegt fortzuseben. Befonnene Manner auf beutschliberaler, boch gut öfterreichisch-gefinnter Seite, namentlich ber liberalen Groß: Grundbefiger und Groß: Induftriellen in Bohmen und Mabren, burften angefichts ber antiöfterreichischen Enthullungen bes Deutschnationalismus und bes machsenben Socialismus endlich auch jur Ginficht gelangen, bag ein Zusammenschluß ber ftaatserhaltenben Rrafte ein Bebot bringlicher Rothwendigkeit geworben fei.

Nach bieser Richtung hat unzweiselhaft bie politischenationale Entwicklung beider Bolksstämme in Böhmen und Mähren zu geschehen. Sie gewinnt einen günstigen Berlauf, sobald die Führer auf beiden Seiten sich über einige Carbinalpunkte rückhaltlos verständigt haben. Als solche Punkte treten hervor: die volle Sleichberechtigung der beiden Bolksestämme in Schule, Amt und öffentlichem Leben, die Erhaltung der historische politischen Individualität der beiden Läneber, die Pslege der Landesautonomie auf der verfassungsemäßigen Grundlage und die Treue an der Einheit des österreichischen Staates, an der souveränen Großmachtstellung der habsburgischen Monarchie. Für einen wahren Patrioten Desterreichs sollte doch eine Berständigung auf dieser Basis nicht schwierig sehn. Die Regierung aber ist nach Gesetz und Pslicht berusen, solchen Tendenzen alle Förderung anges

beihen zu lassen, ja sie muß berlei Bestrebungen überall uns mittelbar zu wecken und zu kräftigen suchen; die gegentheiligen Absichten ber Extrem = Nationalen jedoch mit aller Schärse ahnden. Das politische Programm des Grasen Taasse, wie es die kaiserlichen Thronreden von 1879 und 1885 wieders holt beklarirt und der Graf im Parlament erörtert hat, lautet kurz dahin: "Unter Wahrung der Einheit und Wachtstellung bes Reiches allen österreichischen Ländern und Bölkern die gleiche Pstege ihrer geistigen und wirthschaftlichen Interessen zu Lassen."

Diefer oberfte Leitstern ber Regierungspolitit in Defterreich schließt jedwebe Hegemonie irgend eines Bolksftammes mit ber Helotistrung ber anbern Stamme aus. Es gibt in Defterreich feine "geborne herrschenbe Ration." Dr. Rieger jagt mit Recht: "Die Leitung in einer Gesellschaft, welcher Art fie immer fenn mag, wird ftete bem Sabigften gufallen und bemienigen, ber auch bie Gigenthumlichkeiten ber Anbern, ihre Bedürfniffe gerecht zu würdigen und zu achten entichloffen ift." Wer also die Kräftigung eines ber historisch und staats= rechtlich verbundeten Bolter Defterreichs zu hemmen ober zu unterbruden sucht, ber ichabigt zugleich bie ftaatliche Gesammt= Leiber ubt bas Regime Taaffe in biefem Buntte noch zu viel Rachficht und Milbe. hier mochte man immer wieder den Ruf erheben: "Landgraf werde hart!" reich ift tein nationaler Staat, es ist eine hiftorisch geworbene politische Bilbung, welche im Wefentlichen auf zwei Momen= ten rubt; auf ber Onnaftie und auf bem gemeinsamen Intereffe ber Selbsterhaltung ber hier wohnenben verschieben= prachigen Bolterftamme. Wirb einer biefer Grunbsteine er-"ittert ober gar weggenommen : bann zerfallt ber ganze Bau Trümmer.

Die Aufgabe der Freunde und Anhänger Desterreichs also flar vorgezeichnet. Es gilt einerseits all jenen strebungen entgegen zu treten, welche die Einheit und bistellung des Reiches oder das friedliche Beisammen-

leben ber Bolter Defterreichs gefahrben. Golche Beftr ungen find ber ertreme Nationalismus, wo und wie er auch zeigen mag, ber ungemeffene Foberalismus, welcher ohnehin zwiespaltige Monarchie mit bem lofen Berbai Rroatiens und Galiziens zu atomisiren brobt, und ber eb falls übertriebene Centralismus, ber jumeift im Dier beutschliberaler Begemoniegelufte ober einer herrschfüchtig Bureaufratie bas berechtigte historisch=politische Eigenlet ber einzelnen Ronigreiche und Lander ju unterbinden fu Anberfeits haben bie öfterreichisch=gesinnten Elemente bei al Boltsftammen und allen politischen Parteien fich zusamm authun, um ben bebrohten Boben bes gemeinsamen Staa und Befellichaftemefene zu traftigen, und bor jeber Erich terung burch politische, nationale ober socialistische Umftu bestrebungen zu bewahren. Für ftaatsrechtliche Experime im Sinne ber bohmischen Funbamental-Artikel ift heute eb sowenig Zeit und Belegenheit wie fur eine Wieberaufricht bes einseitigen Regiments bes Deutschliberalismus.

Das gegenseitige Migtrauen ber noch ftets maggeben staatserhaltenben Elemente muß schwinden, wenn bie an beuteten Gefahren siegreich bewältigt werben follen. 2 Allem find bie beiben wichtigften Nationalitäten Defterreid bie Deutschen und bie Czechen, in wohlverftanbenem Gig intereffe berufen, ben langwierigen Streit enblich gu fcblicht Die Geschichte ber bohmisch-mahrischen Lander zeigt es ti baß bie wiederholt versuchte Vergewaltigung bes Ginen Vol elementes burch das andere noch jedesmal miglungen ift 1 jum Nachtheil bes angreifenden Theiles geendigt hat. oft jeboch beibe Bolksstämme sich verständigen und vertra konnten, ba gebieh auch bie materielle und geiftige Gul beiber in erfreulicher Beife. Gine Abforption bes Gir Boltes burch bas andere war nie möglich, ift nicht mögli Diefe Thatfache follte boch niemandem mehr zweifelhaft fet Richt minder beutlich und unläugbar find aber auch bie e pfindlichen Berlufte, die schweren Ginbugen, welche Deuts



und Czechen bei Fortbauer ber heutigen Zustände erleiben. Man sehe boch nur, wem bamit gebient wird! Den Kraskelern und Wühlern, den Landpreisgebern und Socialisten arbeitet man in die Hände. Möchte man doch des schönen Bortes gebenken, das der gut czechisch gesinnte, aber auch in deutschen Kreisen wohlgeachtete Schulrath, Dr. Joseph Wenzig, im Jahre 1847 über die Berbindung des "stattlichen Baares Teut und Slawa" gesagt hat! Böhmen und Mähren sind weit und fruchtbar genug, damit hier "die deutsche Siche grüne, während die slavische Linde neben ihr blüht."

Lernen biese beiben Bolksstämme sich verstehen, bann ist die größte innere Schwierigkeit in der österreichischen Halfte ber habsburgischen Monarchie beseitigt. Wir hoffen auf diese abliche Beilegung des unseligen Streites, benn wir glauben sett an den kräftigen Fortbestand dieser altehrwürdigen Monarchie, welche ebenso ein Hort ist für die in ihr wohnenden verschiedensprachigen Bolker wie eine nothwendige Schukwehr sur veropa gegen den Often.

### XX.

# Bur Kunftgeschichte bes 15. Jahrhunderte.

Baufteine für die Musikgeschichte von Fr. X. Haber l. I. Wilhelm Du Jay. Leipzig, Breitkopf und Hartel. 1885. (134 C.)

Richt plötzlich und mit einem Male, wie Pallas Athene at 3 bem Haupte bes Zeus, erscheint in ber Kunstgeschichte be 16. Jahrhunderts "der Fürst ber Musik," Siovanni

Pierluigi ba Palestrina; 1) er beginnt nicht die Kunst ber Harmonie, er schließt vielmehr ein Jahrhundert der Kunstsblüthe ab. Dieses ist nunmehr eine Thatsache, deren allgemeine Annahme sich in Folge der musikhistorischen, archäologischen Studien der modernen Zeit Bahn gebrochen hat.

Zu ben Vorpalestrinern 3) nun gehört auch ber Canonitus ber Kathebralkirche von Cambrai, Wilhelm Du Fah, bem ber Ehrentitel "inventor artis novae, luna totius musicae atque lumen cantorum" wegen seiner außerordentlichen Leistungen als Componist und Sänger zu Theil geworden. Ihn hat Franz Laver Haberl, von 1871—1882 Domkapellmeister in Regensburg, setht Direktor der kirchlichen Musiksschule bort, in erwähnter Schrift zum Segenstande einer Monographie gemacht, oder vielmehr sein Buch, welches zunächst "Bausteine") liesern sollte zum Leben und Wirken Du Fah's, ist unter der Hand des Sammelnden zu einer Biographie besselben geworden. Da unser Autor mit dem ausdauernden Fleiße des Forschers und der scharssinnigen Kritik des Historikers die eminenten theoretischen und praktis

<sup>1)</sup> Die Musikhistoriker schwanken in der Bestimmung des Geburtsjahres zwischen 1514, 1524, 1526; Haberl vermuthet auf Grundlage seiner Untersuchungen im städtischen und domkapitelschen Archiv Palestrinas im Zusammenhange mit anderen verdürgten Nachrichten 1526. Bgl. Musica divina sive thes. concent. select. tom. I. Ratisd. Pustet, 1885 praes. p. XLIX. Bekanntlich starb P. den 2. Februar 1594 unter dem Beistande seines hl. Beichtvaters Filipo Neri.

<sup>2)</sup> Bgl. Siftor. polit. Blatter 42. Bb. G. 895 u. ff.

<sup>3)</sup> Bgl. "Componisten bor Palestrina. Gin Beitrag gur Apologie bes Mittelalters" b. A. Balter. Cacilientalenber 1884 G. 17—33.

<sup>4)</sup> Haberl, ben Dr. Witt den ersten Bibliographen auf dem Gebiete ber kirchlichen Musik bezeichnet, hat im Sinne, unter diesem Titel "Bausteine" kleinere und größere Archivausschlüsse, versmehrt durch Bibliotheksunde und verarbeitet unter Benügung und herbeiziehung der bereits vorhandenen Literafur, als zwangslose Artikel in Zeitschriften oder selbstständig zu publiciren.

foen Renntniffe "im Baleftrina-Stile" verbindet, fo liegt uns eine literarische Erscheinung vor, welche nicht eine bloß ephemere Bebeutung bat, sonbern für die Musikgeschichte bes 15. Jahrbunberts gerabezu reformirend und grundlegend ift. älteften Quellen, jum Theil zeitgenöffische, vor allem bes 15. und 16. Jahrhunderts: Martin le Franc, Joh. Tinktoris, Abam von Fulba, Franchinus Gafor, Wilhelm Cretin, Glarean, Coclicus, S. Beyben, Bermann Fint, Bincenzo Salilei unb Job. Rucius (himmelwiger Abt, abbas Gymielnicensis) wurden gepruft; bie bio- und bibliographischen Schape aus bem papftlichen Batifan= und Staats-Archive, aus bem Rapitel-Archive von St. Beter, aus bem Archive ber papftlichen (firtinischen) Ravelle in Rom und bem Domtapitel = Archive in Trient wurben gehoben; bie Bibliotheten ber Universität und bes mufikalischen Lyceums in Bologna') wurden ftubirt und erapirt.

Auf Grund und im Lichte dieser archäologischen Studien nun gerstreuen sich die Nebel historischer Jrrungen und Berwirrungen, welche um unsern Borpalestriner sich dicht und scheinbar undurchbringlich gewoben hatten, und es erscheint das klare wahre Bild Du Fay's mit seinem reich bewegten Leben, mit seinem ganzen kunstlerischen Ansehen und Wirken, seinen vielsachen Beziehungen zu den hervorragendsten Fürsten und Höfen seiner Zeit.

Benn in biesen Blattern über Haberls Du Fan referirt wird, so soll selbstverständlich unser Niederlander nicht nach seiner musikalisch-technischen Seite gewürdigt werden. Solange seine Berke nicht in ihrer Totalität vorliegen, ist überhaupt ein afthetisches Endurtheil nicht möglich; 2) auch bas was ber

<sup>1)</sup> Die großartigste und reichhaltigste Musitbibliothel der Welt in Bezug auf Manustripte und Drude des 16. u. 17. Jahrh.

<sup>2)</sup> Bahrend Ambrod II. 456 meint: "außer Rom besitt nur bie f. Bibliothet zu Brüffel und Cambrai einige Compositionen von Du Fah", im Gangen vielleicht 10 Messen, 3 Lieber, 1 Gloria

aus Wenigem gerne spstematisirende Ambros über unse Componisten fagt, muß sehr mit Borsicht aufgenommen wert Adhuc sub iudice lis est.

Bon allgemeinem Interesse ift im Rreise ber Bebilb unsere Schrift begivegen, weil fie innerhalb bes Lebens-Rahn eines kunftlerisch angesehenen und hochbebeutenben Mar bes 15. Jahrhunderts ein funft= und culturgeschichtliches biefer Zeit bietet. Mit Du Fan (und Binchois) nah jene gelehrten Schulen von Contravunttiften ihren Anfe welche ben belgischen Componisten europäische Berühm verschafften und nicht bloß Zutritt an ben fürstlichen Si sonbern auch an ben bebeutenbsten Rapellen ber Chris beit eröffneten. Der musikalische Ruhm und die fünftler Bebeutung ber Nieberlander verschwindet nun nicht mehr zu Roland be Lattre (Orlando bi Lasso, geb. 1520). wenn g. B. Ofegheims Schuler Josquin be Bres, ber Br bes Domtapitels von Conbé, eine Popularität und e Ruhm genog wie tein belgischer Meifter; wenn er ber Musiter seiner Zeit (Zarlino), ein Riese ber Confunst (Burn bas Ibol von gang Europa (Baini) genannt wirb; went ber einzige mar, beffen Mufit von ben Rapellen jener gefungen wurde; wenn er in gleicher Beife in Stalien, Fre reich, Deutschland, Flandern, Ungarn, Bohmen und Spar verehrt wurde: so legten eben die genannten Runftler Grund zu biefem mufitalischen Glanze; in ihren We Inospet bie Rose, welche in ihrer vollen Entfaltung Staunen ber Welt bervorruft.

Du Fan's Kunftler = Thatigkeit umfaßt beinahe g Drittel des 15. Jahrhunderts und erstreckt sich — ahr wie bei dem Propste von Conde — auf die Niederla

<sup>—</sup> fennt Haberl (S. 88) circa 150 Compositionen von t lichen, geistlichen und liturgischen Texten, vertheilt in ben hiven und Bibliotheten von Trient, Bologna, Modena, B Brüssel, Paris, Cambrai, München. Bgl. dazu S. 114.



Frankreich, Italien, Burgund, Savoven, Brovence. Es ift wahrscheinlich, bag er an ben burgundischen Sof berufen wurde, um ben Grafen Karl von Charolais Musit zu lehren; am burgundischen Sofe berrichte in dieser Zeit Phi= lipp ber Sute (1419-67), welcher Handel und Inbuftrie, aber auch Runft und Biffenschaften forberte. Un Bracht und Reichthum wollte er alle Ronige, felbft ben Raifer übertreffen. In ber Provence lebte Ronig René von Unjou, ber Gute, gestorben 1480 in Air. 1434 burch Raiser Sigismund in Bafel ale rechtmäßiger Erbe von Lothringen erklart, burch bie Konigin Johanna II. jum Erben von Reapel und Syilien bestimmt, von Eugen IV. als Ronig von Reapel anertannt, von ben Catalanen mit ber Krone von Aragon geschmückt, verzichtete er auf Alles, lebte einsam in ber Stille nur ber Wiffenschaft und Runft; er war ein grundlicher Rathematiter und Theolog, fehr bewandert in ber hl. Schrift; er bichtete und malte mit Glud. Mit ihm war unser Du fan in Berbindung; benn in seinem Inventar befindet sich ein Prachtbegen, Geschent Renés von Anjou, ben er (Du Fan) feinem Freunde, bem Bischofe von Arras vermachte. Daß Du fan 7 Jahre in Savopen war — bei wem und wo, ist nicht mit Sicherheit zu eruiren — ergibt sich aus ben Akten ber Testamentsvollstredung: "Seschent an Pierre de Wez pour avoir gardé l'hôtel du défunct pendant l'espace de 7 annees qu'il fut demeurer en Savoye, et pour avoir, pendant son absence, touché les revenus de ses biens, et en avoir tenu compte."

In Paris, dem Mittelpunkte des wissenschaftlichen Lebens der damaligen Zeit, erward er sich von der Sorbonne den magister in artibus und den daccalaureus in decretis.

Herzog Amadeus VIII. ber Friedfertige stiftete nach bem Tobe seiner Semahlin Maria von Burgund 1430 bie Ginssiedelei zu Ripaille bei Genf für 6 Ritter bes hl. Moriz und zu sich 1434, nachdem er zu Gunften seines Sohnes abges ba kt, mit 5 Genossen bahin zurud, um sich einem ascetischen

Leben zu wibmen. Bom schismatischen Theile bes Ba Conciliums zum Gegenpapst erwählt, stellte er sich als Felibem Papste Eugen IV. entgegen. Haberl vermuthet, Martin le Franc, welcher sich Sekretär bes Papstes Felinannte und Du Fay am burgunbischen Hofe kennen se über unseren Canonikus von Cambrai und seine musikalis Ersolge in Paris dem Papste erzählte und ihn für die poliche Sängerkapelle empfahl.

Unter ben Bapften Martin V. (1401-31) und Guger (1431-47) war Du Fan Mitglieb ber Gangertapell Rom, auch auf Reisen mit bem Bapfte, g. B. 1435 und 1 in Floreng, wo er ben Gefang fur bie Ginweihung ber Du gottestirche componirte. Gerabe begwegen hat unfer De auch ein allgemeineres Intereffe, weil er uns im Gange in ber Entwidlung ber Runftgeschichte bie Bebeutung Bichtigfeit ber Flamlanber in Italien, bez. in Rom barf Schon im 15. Jahrhundert hatte die romische Dusit in Bahnen einlenten muffen, auf welche fie um bas Sahr 1 gerieth, auf bas Streben nämlich, die antite Dufit 1 ähnlichen Bebingungen und Mobificationen wieber auff zu machen wie die antite Bautunft; fle hatte ichon bar bie Geftalten ber Gotterfage singend, tangend, agirenb ber Schaubuhne einführen muffen. Wenn nun aber Mufit rein, ftreng und teufch in bem bunten Treiben baf jo ift biefes wesentlich auf Rechnung bes Umftanbes zu fe baß fie auch in bem im vollen Strome ber Renaiff schwimmenben Stalien von ben Nieberlanbern gepflegt wi bie ihre beimische Runft wie ihre beimische Dent- und fühlsweise über bie Alpen gebracht haben. Inbem bie Rie lanber auf ber Grundlage bes autorisirten gregorianis Rirchengesanges eine echt firchliche Runftmufit fcufen, in fie ben Schwerpunkt ber Mufit in bie religiose Tont legten, bewahrten fie bie Dufit vor bem Geschicke, in bunten und tollen Refttreiben rafchen Lebens - und Runftgent ju Grunde ju geben, Ernft und Burbe ju verlieren und nur Magd bei Sötteraufzügen und Tänzen zu bienen.1) Bielleicht tönnen wir sagen, wenn wir es recht verstehen: ohne Du Fah kein Palestrina!

Uebrigens, hatten Gingelheiten unferes Buches wirklich gar feine allgemeine Bebeutung, jebenfalls ift es uns ein erfreuliches und wohlthuendes Zeugnig bafur, bag an bem geiftigen Frühlingeleben unferer tatholischen Wiffenschaft auch bie musikalisch-archäologische") Theil nimmt. Richt bloß bie Brofan = und Rirchenhiftoriter fahren in bie Golbbergwerte der Biffenschaft, graben im Scheine ber Leuchte bes beiligen Glaubens in ben bunflen Schachten ber Bergangenheit und forbern eble, werthwolle Schape zu Tage; auch ber Dufithistoriter und Archaologe forscht in ben Archiven und Bibliotheten 3) und bringt toftbare, ungeahnte Schatze ans Licht, genftreut baburch bas Dunkel, in welches namentlich bie vorpalestrinische Runftgeschichte gehüllt war : Sicherheit und Wahrbeit tritt an bie Stelle von Bermuthung und Dichtung; alberne Anschauungen und Borurtheile muffen aus afthetischen, funftgeschichtlichen Werten verschwinden;4) ja es gibt Manner,

<sup>1)</sup> Saber! S. 100 u. 101; vgl. Ambros III. S. 6.

<sup>2)</sup> Reben Hawlins, Burney, Martini, Fortel, Lichtenthal, Kiefewetter, Ambros, Coussemaler, Fétis, Baini, Rochlis, Willems, Clewyl, Pinchart, Schubiger, Eitner, Schlecht, Arnold, Beder, Houdoy, Morelot, van der Straeten muß in Zukunst ehrend auch genannt werden Franz Xaver Haberl.

<sup>3)</sup> Bgl. Hiftor.-polit. Blätter 94. Band, S. 705—25, 786—804, bef. 722. Ja, nach bes hl. Chrysoftomus Worten: "faciamus collationes et sodalitia ut ex singulorum studio omnes recte agamus" war ein wissenschaftlicher Austausch und ein geistiges Zusammenarbeiten unter den Forschern im Campo santo bei St. Peter. Bgl. Haberl, S. 53.

<sup>4)</sup> Es haben bie Musithistoriter bes 17. und 18. Jahrhunderts eine ganz eigenthümliche Gabe gehabt, die Geschichte der Begründer und Reifter des polyphonen Stiles immer untlarer und verwirrter darzustellen; aber der töftlichste Roman sindet sich in einer Pariser Musikzeitung vom Jahre 1837, besprochen in der

beren Geschichte neu geschrieben werben muß. Zu biesen geshört auch auf Grund ber vorliegenden Archiv= und Bibliosthets-Studien ber Nieberlander Domherr und Componist Bilshelm Du Fan.

Bor Allem steht nun nach Quellen und Urkunden sest, daß wir in der Musikgeschichte nicht zwei Du Fan haben, einen päpstlichen Kapellsänger und einen Canonikus in Cambrai — beide sind identisch. Den großen Jrrthum beging Baini, dem alle übrigen nachschrieben: er läßt Du Fan schon 1380 (bis 1430) in die päpstliche Kapelle aufgenommen werden. Haberl weist aus dem päpstlichen Urchive (S. 55 fl.) nach, daß Du Fan nicht schon 1380, sondern erst 1428 in die päpstliche Sängerkapelle aufgenommen wurde; daß diese Aufnahme in der regelmäßigen Weise geschah, indem er als Neueingetretener unter den letzteren mit geringem Gehalte aufgezählt wird; nach einer Abwesenheit von 1433—1435 verläßt Du Fan im Juni 1437 definitiv die Kapelle, nach dem er ein Canonikat an der Kathedrale zu Cambrai er halten hat.

Um nun die Hauptbata aus bem Leben unseres Musikers anzuführen, so ift Du Fay nicht vor 1400 in Chimay, einem Städtchen Hennegau's geboren. Es sei serne von uns, jemand wegen Belgomanie zu tadeln oder wegen Deutschthümelei zu loben: im Reiche des Geistes, der Wissenschaft und Kunst gibt es keine Schranken der Rationalitäten; aber wir nennen tropdem mit einem gewissen Hochgefühl unsern Contrapunktisten einen Deutschen. Als Knabe lernte er an der Domschule im nahen Cambrai, war da chorialis, d. h. verpslichtet, dem täglichen officium divinum beizuwohnen und nehst dem Gesange auch in grammatica facultate sich unterrichten zu lassen; jedenfalls nahm er da auch die Elemente seiner philosophischen und kanonis

Leipziger Allgem. Mufit-Zeitung — 30. Band — siehe S. 33. Anmert. 1.

stischen Bilbung in sich auf. 1) Wie schon erwähnt, war in biefer Zeit ber Bug ber Rieberlanber Musiker nach Rom: ber Briefter Ritolaus Grenon brachte fogar einen tleinen Knabenchor mit. Daburch wurde auch die Reifelust und Sehnsucht unferes Wilhelm geweckt und er wurde Dezem= ber 1428 unter bie Sanger ber papftlichen (Martin V.) Rapelle aufgenommen, in beren Listen er sich nun befindet, mit Ausnahme zweijabriger Abwesenheit, bis 1437. Schon 1436 war ibm, ob von Cambrai aus ober vom Papste, ift unbeftimmt, ein Canonitat an ber Rathebrale von Cambrai verlieben worben; er wird aber in einem Altenstude (vom 21. Marz 1437) von ber Berpflichtung ber Inftallation unb ber Refibeng als Mitglied ber papftlichen Kapelle bispenfirt. Erft vom Jahre 1450 bis zu seinem Tobe 1474 befindet er fich beständig in ben Rechnungen. Du Fan wurde in ber Stephanstapelle in Cambrai beerbigt. Auf feinem Grab. steine heißt es: Hic inferius iacet 1) venerabilis vir magister guillelmus Dufay musicae, baccalaureus in decretis, olim huius ecclesiae chorialis, canonicus et sanctae Waldetrudis monten, qui obiit anno domini 1474 27. Nov.

Es ernbrigt nur noch, die historischen Combinationen houdons (histoire artistique de la Cathédrale de Cambrai) und Haberls zu besprechen. S. 100 wird "den Einstüssen Bierre d'Aillys, dieses energischen Mannes, der 1425 oder 1429 (wohl 1419?) starb und in der Kathedrale zu Cambrai berdigt ist, zugeschrieben, daß nach 1421 so viele Sänger aus Cambrai in die papstliche Kapelle eintraten zc. und daß auch Wilhelm Du Fay 1428 sich um die Mitgliedschaft in

<sup>1)</sup> In welcher er fich auf ber Universität Paris burch bighriges Studium bann noch weiter vervolltommnete.

<sup>2)</sup> Du Fay führt nie den Titel presbyter, war auch nicht Dignitär, da ihm das Dottorat der Theologie oder des kanonischen Rechtes sehlte. Er scheint nur den Ordo des Subdiaconates gehabt zu haben. S. 104.

berselben beworben hat". Wenn nach Cardinal Hergenröther') b'Ailly als Legat in Avignon am 9. August 1420 gestorben ist, so ist die obige Erzählung des Zuges der Niederländer nach Rom wohl so zu verstehen, daß des Cardinals von Cambrai geistiger und moralischer Einstuß, sein Eiser und gutes Beispiel für die Einheit mit Rom, der auch noch nach seinem Tode sortwirken konnte, jene Thatsache uns begreissich macht.

Du Fan war, wie ermabnt, am burgundischen Bofe. houbon (fiehe haberl S. 46) meint nun: "biefer Aufenthalt erklare auch bie Beziehungen, welche er mit bem Ronig Lubwig XI. hatte, ber bamals als Dauphin von Frankreich am Sofe seines machtigen Betters eine Bufluchtsftatte gefunben hatte, sowie jene ju René von Anjou, bem Konig und Runftler, ber einige Jahre lang in ber Gefangenichaft Philipps bes Guten zubrachte." Diefes gleichzeitige Zusammenfenn wurbe fur bie Beit bes Aufenthaltes entscheibend fen; aber sie ist historisch nicht erklärlich. Der Dauphin Lubwig floh nach Burgund, als er 1456 von feinem Bater befriegt wurde, und lebte in Gemappe bei Bruffel. René aber befand sich in Burgund, als Anton von Baubemont am 2. Juli 1431 ihn bestegt und gefangen genommen hatte: ba lieferte er ihn bem Bergog von Burgund aus, ber ihn balb in biefem, balb in jenem Schloffe festhielt; erft 1432 murbe er freigelaffen.') 1431 war aber Ludwig XI. erst acht Jahre alt.

Wir scheint ber Aufenthalt am burgundischen Hofe wie auch in Savoyen und bei René in die Zeit zu fallen nach bem Aufenthalte in Paris, wo er behufs ber Erlangung bes magisterium und bes Baccalaureates 5 Jahre verweilte, von 1437—1442, also nach 1442. In Paris seierte Du Fap seine musikalischen Triumphe; benn so singt (um 1440) Mar-

<sup>1)</sup> Bgl. Rirchenlegiton s. h. v. L. Band. G. 372.

<sup>2)</sup> Bgl. Beiß, Beltgeschichte, III. Bb. 2. Abth. S. 1442 u. 1444.

tin le Franc in seinem Gebichte "le Champion des dames", welches bem Herzog von Burgund gewibmet war:

"Tapissier, Carmen, Cesaris
Bor kurzem sangen sie so schön,
Daß staunen mußte ganz Paris,
Ja Alle, die dem Sang gelauscht.
Doch nie noch diskantirten so
In wohlgewählter Melodie
(So sagen deren Hörer mir)
Als Wilhelm Du Fay und Binchois.
Denn neue Praxis 2c. . . . .
Daher auch sindet ihr Gesang
So freudig, doch nach sester Norm,
Biel Beisall und Bewunderung."

Also Du Fan als Componist und Sanger ein berühmeten Mann seiner Zeit; gegenüber ben französischen Kunstegenossen zeichnet er sich in Paris, dem Centralpunkte der Bissenschaft, Kunst und seinen Bildung, durch eine neue Compositionsweise aus.

1442—49 vermuthet Haberl (S. 103) ben siebenjährigen Ausenthalt in Savohen, indem Du Fay bei Herzog Amabeus VIII. oder vielmehr Papst Felix V. war. Aber nach oben Erzähltem wurde Amadeus schismatischer Papst, lebte als solcher in Basel von seiner Krönung an, 24. Juli 1440, und begab sich 1443 unter dem Borwande, für seine Sesundheit zu sorgen, nach Lausanne. 1) Schon 1434 hatte Amadeus die Regierung niedergelegt, um sich dem beschauslichen Leben zu widmen, verließ Savohen und ging in die Einsiedelei dei Sens. Also war Felix wohl von 1434 an nicht mehr in Savohen.

Bas noch im Lebensbilbe Du Fah's fehlt, sinb keine ntlichen Büge; barüber werben uns übrigens noch Stuin ben norbfranzösischen und belgischen Archiven auf-1 'n.

Ritter, Kirchengeschichte II, 58.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

So fei benn Saberle "erfter Bauftein" nicht bloß jeuen aufs beste empfohlen, welche Dusitgeschichte bes 15. Jahrhunderts schreiben: fur fie ift naturlich bas Buch unum: ganglich nothwendig; auch die Siftoriter, welchen die Beschichte nach Cicero's schonem Worte eine testis temporum, vita memoriae, nuntia vetustatis ift und Beugniß geben geiftigen und tunftlerischen Leben eines Boltes, vom Fortschritte und Gange ber Cultur, werben barin viel Neues finden und bas Alte bestätigt seben. Ja wer immer Sinn und Berg fur ben wissenschaftlichen Aufschwung ber Beit hat, ber muß seine Freude haben an bem Buche Saberle, benn es ift eine werthvolle Frucht am Baume ber Archaologie, ein glanzenbes Zeugniß ber Rritit und bes Forscherfleiges eines tatholischen Prieftere und Belehrten, welcher bamit fich ebenburtig an die Seite ber meift proteftantischen Dufit = Archaologen ftellt. Möge er recht balb "bie Geschichte ber papftlichen Rapelle im 15. Jahrhunbert" als zweiten Bauftein folgen laffen!

A. W.

### XXI.

## Leo XIII. und die katholische Presse.

Raum ein einziges Jahr ift in dem denkwürdigen Pontifikat Leo's XIII. vergangen, in welchem der hl. Bater nicht die eine oder andere bedeutende katholische Wahrheit in ebenso tiefsinniger wie gemeinverständlicher Weise in kraftvollen Sendschreiben der katholischen wie der außerkatholischen Welt erbrtert hatte. Bis zur Stunde ist die Zahl berselben auf siebzehn gestiegen.

- 1. Am 21. April 1878, genau zwei Monate nach ber Erhebung auf ben Stuhl Petri, erging die bebeutungsvolle Encyklica Inscrutabili Dei consilio, welche die Bebeutung der Auctorität für den Bestand der menschlichen Gesellschaft darlegt und als sesteste Schutzwehr für die Autorität die katholische Kirche preist.
- -2. Apostolici muneris beginnt das Schreiben vom 28. Des zember 1878, in welchem ber Papst die gefährlichen Lehrsätze des Socialismus brandmarkt, aber auch die Quellen aufdeckt, aus welchen jene nothwendig hervorfließen, und die staatlichen Autoritäten zur Berstopfung dieser Quellen auffordert.
- 3. In der denkwürdigen Encyklica Aeterni Patris vom 4. August 1879 wird der hl. Thomas von Aquin auf den Leuchter gestellt und das Studium seiner Werke als Borbebingung der Wiedererneuerung der theologischen und namentslich der philosophischen Wissenschaften bezeichnet.
- 4. Am 10. Februar 1880 erließ ber Papst bas Sendsschreiben Arcanum divinae sapientiae, welches bie Natur und Erhabenheit bes chriftlichen Shebundes erläutert, und bie sogenannte bürgerliche She, sowie bie mit ihr nothwendig gegebene Leichtigkeit ber Lösung bes Bandes entschieden verwirft.
- 5. Auf ben Orient und seine großen Lehrer wies ber Papst hin im Schreiben Grande munus vom 30. Sept. 1880. Indem er die Berehrung der Slavenapostel Christus und Methodius auf die ganze Kirche ausbehnte, wandte er den morgenländischen Missionen durch Stiftung und Erweiterung von Schulen und Seminarien in erhöhtem Maße seine Aufstamkeit zu.
  - 6. In besonders zutreffender Weise trat der hl. Bater die orientalischen Schulen, sowie für den Berein von der Kindheit ein in dem Rundschreiben Sancta Dei civitas 3. Dezember 1880.

- 7. Die geiftlichen Schätze ber Kirche eröffnete er Gläubigen burch Ankundigung eines allgemeinen Jubila in der Enchklica Militans Jesu Christi Ecclesia 12. März 1881.
- 8. Der mobernen atomistischen Gesellschaftslehre namentlich ihrer grundstürzenden Auffassung von der Rund Bedeutung der öffentlichen Gewalt trat der Papst gegen in dem Sendschreiben Diuturnum illud vom 29. 2 1881, welches zugleich die katholischen Grundsätze über sprung, Natur und Pstichten der Regenten in umfasse Weise barlegte.
- 9. Zunächst bem italienischen Epistopat gewidmet, wegen seiner principiellen Bedeutung für den Klerus Zeiten und Zonen beherzigenswerth erscheint die Ency Etsi nos vom 15. Februar 1882, welche der Geistlichen Betrieb der Wiffenschaft, den Laien eifrige Theilno am öffentlichen Leben der Kirche einschäft.
- 10. Ein Senbschreiben, welches sogar bie Lond "Times" zur Bewunderung hinriß, erging am 17. Sept. 18 Auspicato concessum anhebend, schilbert es in unnachahn sinniger Weise den hl. Franz von Afsist und trifft heil Anordnungen zur Wiederbelebung des dritten Ordens.
- 11. Am 8. Dezember 1882 wandte sich ber hl. Bin bem Schreiben Cum multa sint an Spissopat und son Spanien, pries ben bortigen Gifer ber Katholiken, wa aber auch vor Uebertreibungen, beren Bermeibung nur benge Berbindung mit ben Bischöfen zu erreichen sei.

Nicht minder reich an benkwürdigen Lehrbriefen ist zweite Lustrum im Pontifikat Leo's XIII.

- 12. Unter bem 30. Mai 1883 erhielt ber britte Down hl. Franziskus burch bie Encyklica Supremi Apost tus Officio neue Statuten.
- 13. Am 18. Auguft 1883 rief Leo XIII. im Schre Saepenumero considerantes ben Gelehrten bie Grund driftlicher Geschichtsschreibung in's Anbenken zuruck.

- 14. Mit außerordentlichem Beifall nahmen alle Schichten der katholischen Bevölkerung auf dem Erdball die denkwürdige Euchklica Supremi Apostolatus vom 1. September 1883 auf, welche den Monat Oktober der Muttergottes vom Rosenskanz widmete.
- 15. In Frantreich hatten 1884 bie gesetgebenben Rorper= icaften burch Beseitigung ber Unaufföslichkeit bes Chebunbes und Einführung ber Scheidung vom Bande ber Ghe fich rines schweren Angriffs auf die naturliche Sittlichkeit und iner noch bebenklicheren Berletung bes driftlichen Rechtes von fast 40 Mill. Bürgern schulbig gemacht. Dazu tam bie Enthriftlichung ber Elementarschule, welche bie am Ruber befindliche driftusfeindliche Bartei mit einer an Brutalität grenzenden Rudfichtslofigkeit zu Wege brachte. Gin Abbrechen des diplomatischen Berkehrs zwischen Rom und Paris schien Da erließ ber Bapft am 8. Februar 1884 bas Schreiben Nobilissima Gallorum gens, welches bie Lage der Kirche in Frankreich in ebenso taktvollen als freimuthigen Borten ber Chriftenheit kundaab, aber auch ben bortigen Ratholiten bie ihnen gegenüber ben allfeitig bebrohten Intereffen ber Religion obliegenben Pflichten an bas Berg legte.
- 16. In die Fußstapsen seiner Borgänger Clemens XII. und Bius VII. tretend, verwarf Leo XIII. burch die Encyslica Humanum genus vom 20. April 1884 die staatss und sirchenseindlichen Bestrebungen der Freimaurer und bezeichnete pagleich die Mittel, um denselben in ersolgreicher Beise entsgegenzutreten. Mag das Wesen der Freimaurerei in den Logen der verschiedenen Länder mehr oder weniger start hersvortreten: über allen Zweisel erhaben ist, daß der Papstes in dem genannten Schreiben nicht mit solchen Abstusungen, sondern mit der Sache selber zu ihnn hatte. Aus diesem Grunde war es von Seiten der englischen Freimaurer gänzlich underechtigt, im Publikum den Glauben zu erwecken, als bli den sie vom päpstlichen Berwerfungsurtheil gänzlich uns ber brt.

Ŀ

- 17. An bas Schreiben Superiore anno vom 30. August 1884, welches abermals bas Rosenkranzgebet für ben Monat Oktober anordnete, schließt sich
- 18. Die berühmte Encyssica Immortale Dei vom 1. Rovember 1885 über die christliche Berfassung der Staaten.
  In großartigen Zügen entwirft dieses Dokument ein Bild
  von der Entstehung, Einrichtung, Gewalt der Staaten und
  ihrem Berhältniß zur Kirche, und zwar unter ausgiebiger
  Berwerthung des am 8. Dezember 1864 von Pius IX. erlassenen Syllabus errorum, welchen der gegenwärtige Papst
  damit öffentlich und feierlich besiegelt hat.
- 19. Der allerjüngsten Bergangenheit endlich gehört ber Brief des Papstes an den Kanzler des deutschen Reiches Fürst Bismarck vom 31. Dezember 1885 an. In verdindlichen Worten dankt Leo XIII. dem Kanzler dafür, daß seinem staatsmännischen Gedanken der von den Monarchen Deutschlands und Spaniens angenommene Borschlag der Anrusung des papstlichen Vermittleramtes in der Carolinenfrage entsprungen, erinnert aber auch an die Nothwendigkeit der freien Ausübung des apostolischen Oberhirtenamtes und erblickt in der glücklichen Lösung der Carolinenfrage eine günstige Borzbedeutung für die Hinwegräumung aller Hindernisse, welche sich demselben in Preußen annoch entgegenstellen.
- 20. Am 6. Januar 1886 erließ ber Papst an die preußisschen Bischofe bas inhaltsschwere Breve Jam pridem. In bemselben gebenkt der hl. Bater der klassenden Wunden, aus welchen die preußische Kirche annoch blutet, namentlich erswähnt er den Mangel an Freiheit in der Erziehung der Geistlichkeit und in der Ausübung der kanonischen Jurissbiktion, sowie den Ausschluß katholischer Missionare von deutschen Colonialgebieten. Indem er aber seine Bereitwilligskeit zur Herbeisührung eines geordneten Berhältnisses zwischen Kirche und Staat nochmals betont, fordert er die Bischofe auf, in Gebet und Geduld auszuharren und namentlich zu bedenken, daß die Bedeutung des Kampses, welcher um sie

woge, weit über ihre Sprengel hinausgehe und die Interessen der allgemeinen Kirche berühre.1)

Außer ben genannten Schreiben behauptet ein Brief des Bapftes an den Erzbischof von Paris, Cardinal Guibert, vom 17. Juni 1885 eine ganz hervorragende Stellung. Der hl. Bater selbst hat ihm eine besondere Bedeutung beigelegt, indem auf seinen Besehl sämmtliche in dieser Angelegenhett ergangene Zustimmungsschreiben des Epistopats in einer Sammlung vereinigt wurden und in prachtvoller Ausstattung seben die Batikanische Presse verlassen haben.') Der Titel dieser für den Geschichtsschreiber der Kirche bedeutenden Collettion muß nach dem Grundsatz beurtheilt werden: a potiorist denominatio. Denn außer dem päpstlichen Anwortschreiben bringt dieselbe auch den Brief des Erzbischofs von Paris an Leo XIII. vom 4. Juni 1885, sowie die zustimmenden Briesen der Bischöfe aller Länder zu den in dem päpstlichen Briese ausgesprochenen Grundsähen.

Geographisch vertheilen sich die Briefe auf Frankreich (S. 17 bis 95), Italien (S. 95 bis 151), Desterreich=Ungarn (S. 151 bis 171), Spanien und Portugal (S. 171 bis 195), Belgien (S. 195 bis 199), deutsches Reich sammt Esats Lothringen (S. 199 bis 209), Großbritannien und Itland (S. 209 bis 219), Holland (S. 219 bis 223), Amerika (S. 223 bis 235) und Australien (S. 235 bis 237).

Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae XIII. epistola ad Archiepiscopum Parisiensem, Romae 1885. Ex typographia Vaticana. Folio. pag. 250.



<sup>1)</sup> Bie die meisten vorangehenden Schreiben Leo's XIII., so ist auch das genannte Breve, sammt der Constitution über die hristliche Staats-Ordnung in officieller Ausgade, sateinisch und beutsch bei Herber in Freiburg erschienen. Wöchte nun aber auch der Tag nicht ferne liegen, an welchem wir eine handliche lasteinische Ausgade der Leosakten nach dem Borgange der Franzosen erhalten: Leonis Papae XIII. acta ab initio Pontisicatus zui ad annum usque 1885. Parisiis. 32. pag. 276.

Bur Entstehung bes papstlichen Briefes an Carb Guibert ist zu bemerken, daß der letztere dem Papst 4. Juni 1885 meldete, die französischen Ratholiken seier bebenklicher Weise gespalten und diesen widerstreitenden Wungen verleihe man in der Presse gerade in einem sol Augenblick Ausbruck, wo die Energie geschworener Feinde Religion und Kirche sich verdoppele, also "alle guten Chri die Mitglieder der Geistlichkeit, namentlich aber die Bise und Würdenträger der Kirche sich um die erhabene Petes Stellvertreters Jesu Christischaaren müssen, um usseinem Einstuß und seiner Leitung den guten Kampf in entwegter Treue auszusechten."

Darauf fpricht ber Carbinal ben ruhrenben Sat "Das Uebel ber Zwietracht besitht ftets feine Quelle in gewurzelter Eigenliebe und übermäßigem Selbftvertro welches man nicht zu bewältigen vermag. Bahrend bischöflichen Amteführung von vierundvierzig Jahren, w von fo vielen erschutternben Greigniffen begleitet wi bat meiner Seele mehr als einmal ber Gebanke vorgeschi bas Oberhaupt ber Kirche hatte jeweils ftatt ber wir getroffenen Dagregeln vielmehr anbere ergreifen fo Indeg ließ Gott ber Berr mich ftets erkennen, bag id Onabe jenes perfonlichen Beiftanbes von Jefus Chriftus empfangen, welcher bem bl. Beirus und feinen Rachfol versprochen worben, und bie Erfahrung hat mir gezeigt, bie Bapfte, unter welchen ich gelebt, die Rirche mit ber 1 lichen Beisheit geleitet, wie ihre Amtsvorganger in ben n zehn Jahrhunderten ber Borzeit es gethan." (S. 11-

Etwa um die nämliche Zeit hatte der Cardinal = Bi Johannes Pitra an den holländischen Publicisten ? Browers einen Brief gerichtet, in welchem er seinen Kl über die Schwierigkeiten Ausbruck lieh, mit welchen die treter der guten Sache in der Presse Tag für Tag zu pfen hätten. Auch glaubte er der Sorgen, von we katholische Publicisten gequalt würden, gedenken zu se



Die letzteren würden von den Feinden der Kirche, aber ebensfalls nicht selten auch im eigenen Hause verfolgt. Unter den vom Cardinal aufgezählten Publicisten besand sich einer, welchem der Papst selbst sein Wißsallen zu erkennen gegeben hatte. Als die gegnerische Presse den Brief Pitra's in geradezu unverantwortlicher Weise gegen den hohen Versasser ausbeutete, richtete der Cardinal am 20. Juni aus dem Benediktinerkloster S. Callisto ein von ebenso viel kindlicher Pietät als edler Mannhaftigkeit zeugendes Schreiben an den hl. Bater, in welchem er seine Zuschrift an Browers beklagte und seine vollste Zustimmung zu den Anordnungen kundgab, mit welchen der hl. Bater unterdessen hervorgetreten war.

Denn Bitra's Brief war Leo XIII. als von folder Tragweite erschienen, bag er am 17. Juni bas mit ben Worten "Epistola tua peramanter scripta" anbebenbe Schreiben, welches unfere Sammlung eröffnet, an Carbinal Buibert richtete. Darin wendet sich bas Oberhaupt ber Rirche wiber jene Publiciften, bie fich in ungemeffener Rritit ber Trager ber hierarchischen Gewalt ergeben und fich in ben Gebanken einwiegen, als stebe auch ihnen ein Antheil an ber Rirchen-Regierung gu. Gang im Gegentheil, bemerkt ber bl. Bater, find bie Gläubigen ben Bischofen und biefe bem Bapft ju Behorfam verbunben. Diefe Stellung wirb burch offene, wie burch verstedte Auflehnung verfannt. Denn bem Bischof ben Behorfam verweigern und bas bischöfliche Unsehen in ber papftlichen Autorität ersticken wollen, murbe nicht minber bem Beift ber Rirche wiberftreben, als bas Berfahren ber= jenigen, welche ben einen Papft und beffen Sanblungsweise gegen ben anbern in ben Rampf führen. Bon ber Appellation an ie allgemeine Kirchenversammlung wäre ein folches Auften taum zu unterscheiben. Forbert ber hl. Bater von en Ratholiken Befolgung biefer Grundfate, bann legt er felben ben Bertretern ber Preffe noch besonbers au's Berg. enn in allen Angelegenheiten, welche bie Religion und bie nblungsweise ber Rirche betreffen, liegt ihnen wie allen übrigen Christen die Pflicht ob, sich mit Herz und Seele ben Anordnungen der Bischofe und des Papstes zu unterwerfen" (S. 6). Mit andern Worten: nur insofern dient die katholische Presse den großen Interessen der Religion und der Kirche, als sie sich mit den Bischofen in Bereinigung weiß.

In allen Theilen bes tatholischen Erdtreises hat bieser Fundamentalgrundsat fraftigen Widerhall gefunden. In erster Linie kommen die Briefe der französischen Bischöfe in Betracht. In edler Sprache abgesaßt, vielfach wahre Muster jener höheren Epistolographie, welche an das goldene Zeitalter der Literatur erinnern, spiegeln sie ben trefflichen Geist wieber, von welchem die Prälaten des westlichen Nachbarlandes beseelt sind. Der Zerrissenheit der politischen Parteien gegensüber bildet die Einheit der Bischöfe unter sich, wie nicht minder ihr enger Anschluß an den Stuhl Petri ein erhebenzbes und trostvolles Schauspiel.

"Den in jenem Briefe ausgesprochenen Grunbfaten", schreibt Cardinal-Erzbischof Caverot von Lyon, "ftimme ich mit Beift und Berg vollständig bei und bewundere wieberum bas Licht, welches ber bl. Geift bem Oberhaupt ber Bifcofe spendet. Denn bas ebelfte But ber Rirche besteht in ber Einheit ihrer Mitglieber (S. 17). "Sie haben", bemerkt Carbinal-Erzbischof Desprez von Toulouse, "alle Glaubigen, namentlich aber bie tatholischen Schriftsteller baran erinnert, daß sie die Fundamentalgrundsate ber Sierarchie verleten wurben, wollten fie fich bie Befugnig bes Urtheils und ber Rritit über bie Unordnungen besienigen anmagen, welcher jum Zweck ber Leitung ber Beerbe Chrifti in besonberer Beife ben Beiftanb bes Geiftes ber Beisheit empfangen hat" (S. 19). Der algerische Epistopat preist ben Papft, "weil er eine Tyrannei neuer Art, welche bie Hierarchie zu fnechten brobte, überwunden habe" (S. 21).

Dieser Bersuch zur Bergewaltigung ging von einer gewissen Tagespresse in Frankreich aus. "Sie haben", bemerkt ber Erzbischof von Auch, "bas große Princip ausgesprochen, welches bie Ratholiken beim Gebrauche ber Preffe und ber Erorterung religiofer Fragen leiten foll: Bochachtung gegen bie Bifchofe, welchen man folgen, die man aber nicht beherrichen fou" (S. 25). Je weittragenber ber Ginfluß ber Breffe, um fo bebeutungsvoller erscheint bas Schreiben bes bl. Baters, welches ihren vernünftigen Gebrauch regelt. "Die wichtige Rolle, welche bie Breffe fpielt", fcreibt ber Bifchof von Autun, Defgr. Berraub, hochangesehen in feinem Baterlande als flassischer Schriftsteller und Mitglied ber Atabemie ber Biffenschaften in Paris, "eine Rolle, welcher besonbere Umftanbe ein erhöhtes Gewicht verlieben, verftartte von Tag ju Tag jene Gefahr, welche Guere Beiligkeit mit icharf blidendem Auge in bem Brief an ben Carbinal=Erzbischof von Baris bargelegt hat. Die Folgerichtigkeit biefes aufrührerischen Gebahrens wurbe trot aller Borfichtsmaßregeln fich bald bis zu ben letten Consequenzen entwickelt haben. In bie Auftoritat ber gur Leitung ber Rirche berufenen Bifobfe mar bereits Breiche gelegt, ber Augenblid mußte nahen, in welchem man in vertappter ober offener Weise auch bas Anfeben bes Papftes betampfte. Wir nabren bie Soffnung, baß bie wieberholte Ermahnung Gurer Beiligkeit ben Beift ber Unordnung bannen werbe" (S. 48). "Denn", bemertt ber Bischof von Laval, "find wir mabrhaft fromm und bem Papst aufrichtig ergeben, fo muffen wir, um mit Boffuet gu reben, uns vor jedweder Willensaugerung bes Papftes beugen" (S. 70). Den namlichen Beift bes Dantes fur ben ungebengten Mtuth, mit welchem ber Papft für bas Unsehen ber Bischofe eingetreten, sowie treuer Befolgung aller Mahnungen bes Oberhauptes ber Rirche weht aus ben übrigen Briefon ber frangofischen Bischofe bervor. Gine indirette feier= ere Bermahrung gegen bas ju Zeiten bes Batikanischen ncile von ben Janus-Mannern verbreitete Sophisma, es rbe bie papftliche Gewalt bie Gerechtsame ber Bischofe 'an verschlingen, als in biefen Briefen ber frangoftichen laten enthalten, ift nicht bentbar.

In jener wunderbaren Uebereinstimmung ber Bergen und Beifter, wie fie nur ber übernaturliche Glaube ju erzeugen vermag, laffen bie italienischen Bifcofe, lauter theologisch und philosophisch burchgebilbete Danner, bie namlichen Bebanten gum Ausbruck tommen. Bon befonberem Belang ericheinen bie Auslaffungen ber preußischen unb beutschen Bifcofe. "Die zu Fulba versammelten Bifcofe", fchrieb ber Bischof von Trier, Migr. Korum, im Ramen und Auftrag feiner bifchöflichen Amtebrüber am 11. August an ben Papft, "ertlaren fich volltommen einig mit ben Gebanten und Gefinnungen Seiner Beiligkeit, und bekunden ihre vollftanbigfte Unterwerfung unter bie in bem Briefe an ben Carbinal-Erzbifchof von Baris niebergelegten Grunbfate, fowie ihren festen Willen, fich nach ben vom gemeinsamen Bater ber Gläubigen ausgehenben Berhaltungsmaßregeln mit findlichem Gehorsam in aller und jeber Beziehung zu richten" (S. 199). Im Schreiben Inter praeclare gesta vom Monat September 1885 bezeichnen bie baperifchen Bifcofe bie in bem papftlichen Brief bargelegten Grunbfate "als im bochften Grabe geeignet gur Beilung ber Bunben ber Zeit und gur Abwehr größerer Uebel" (G. 205).

Doch genug ber Citate aus einer Sammlung, welche eine Fulle ber tiefsinnigsten Gebanken barbietet und als herrsliches Denkmal ber Ginheit zwischen hirt und heerbe glanzt.

Nur wenige Wochen und ber achte Jahrestag ber Erwählung und Krönung Leo's XIII. wird aus bem Schooß der Zukunft emporsteigen. Möchte die göttliche Vorsehung dann auch jene Zeit andrechen lassen, welche der hl. Bater in solgendem von der "Civiltà Cattolica" jüngst zum ersten Mal veröffentlichten Distichon<sup>1</sup>) besungen:

Auspicatus Ecclesiae triumphus.

Auguror: apparent flammantia lumina coelo,
Sidereoque rubens fulget ab axe dies.

<sup>1)</sup> Civiltà cattolica 1885. 5 Settembre p. 514.

Continuo effugiunt, subitoque exterrita visu
Tartareos repetunt horrida monstra lacus,
Gens inimica Deo portentum invita fateri,
Fletuque admissum visa piare scelus.
Tunc veteres cecidere irae, tunc pugna quievit.
Pectora mox dulci foedere iungit amor.
Quin et prisca redit pietas neglectaque virtus,
Candida pax, castusque et sine fraude pudor.
Illustrat vetus illa Italas sapientia mentes,
Longius errorum pulsa proterva cohors.
O laeta Ausoniae tellus! o clara triumpho!
Et cultu et patria, religione potens.
Son. Sellesbeim.

#### XXII.

## Dr. Wegele's Katheder an der Universität Würzburg.

Ale amangigfter Band ber Geschichte ber Biffenschaften in Deutschland, welche "auf Beranlaffung Gr. Dajeftat bes Ronigs von Babern" burch bie konigliche Atabemie ber Biffenschaften berausgegeben wirb, ift vor Rurgem bie "Geschichte ber beutschen biftoriographie seit bem Auftreten bes humanismus von Dr. Frang A. Begele" erschienen. Dr. Wegele bat bas Material sehr fleißig zusammengetragen und manchen wenn auch turgen Anlauf wr Unparteilichkeit verfucht. Trot biefem lobenswerthen und ben uns gang und voll anerkannten Streben, auch nach ber unberen Seite Gerechtigkeit ju üben, tritt ber einseitig protefantifc preußische Standpuntt bee öffentlichen Profesors ber Beidicte an ber tatholifden Universität Burgburg fo ftart h for, bag es une ber Dube werth erfchien, auf biefen Stanb= p it aufmertfam zu machen , wenn auch nur um eine neue Iftration zur Gutmuthigkeit ber baberifchen Ratholiken gu rn. Um nicht beschulbigt ju werben, Borte und Gage aus Busammenbang geriffen zu haben, fugen wir lieber ben einen anbern Sat mehr bei, ber fonft überfluffig erfceinen tonnte.

Der mabre Ratholicismus, ber ja nur im innigen Anfchlug an Rom befteben tann, ift bem Profeffor an ber tatholifden Universitat "ein frembes Reis:" "Wie bem aber febn mag, bag bie Gegenreformation Deutschland und ber beutschen Bilbung jum Segen gereicht babe, follte man fich boch bebenten, leifer ober lauter auszusprechen. Es murbe bamale noch mehr als im 11. Sahrhundert ein fremdes Reis in ben Stamm unferes nationalen Befens und unferer Cultur gepfropft, bas wir, Dant unferer Biegfamteit, bis auf ben beutigen Tag nicht zu überwinden vermochten und welches einen eblen Theil unferer Rraft gelahmt hat und gelähmt erhalt. Richt ale maren bie Rreife, welche fich ber vorbringenbe Eroberer unterwarf ober gehorfam erhielt, mit geiftiger Unfruchtbarteit gefchlagen worben, aber unleugbar find fie feitbem im geiftigen Ringen in bas Sintertreffen gerathen und haben fich erft von ber Beit an wieber gur Gbenburtigfeit erhoben, ale fie anfingen, mit Erfolg an ben Feffeln ber Frembberrichaft zu rutteln. Ge bat fich bann auf biefem Wege auch berausgestellt, bag weniger in ber Ermannung bes Ratholicismus, als in ber Seftalt, in welcher biefelbe vor fich ging, ber eigentliche Schaben für fein Berbaltniß gur beutschen Cultur lag. Bas auch auf Seite ber protestantischen Bofe und Frattionen gefündigt worden ift, ber verbangnifvollfte Brithum war es bod, bie große Thatfache ber Reformation überhaupt burch Sophistit, Intrigue und Gewalt wieber aus ber Welt ichaffen ju wollen. Wir mochten boch wiffen, was aus Deutschland geworben mare, wenn biefer Bebante ben ichlieglichen Gieg erfochten batte. Dag bas leiben= schaftliche Berlangen nach ber Buruderoberung von gang Deutsch= land einen guten, ja ben fcwereren Theil ber Schulb an bem Unbeile trägt, bas ber große beutiche Rrieg über unfere Nation gebracht, wird man immer wieder vergeblich in Abrede ju ftellen versuchen; bie neuere Beschichtschreibung bat benn boch enblich allen biefen Ginmanben und Ausflüchten für jeben Gebenben ein grundliches Enbe gemacht." (S. 348 f.).

Bahrhaft tatholisch und wahrhaft national find bem Brofessor Begele Gegensate. So bemertt er über Suffrid Betere: "Er gehort ber tatholischen Bartei an, ift aber boch voll Begeisterung für die Bergangenheit seines Baterlandes" (S. 414). Bon Heinrich Leo's "einseitiger Borliebe" für das Bapstthum Handelnd meint Begele: "Sein gut preußisches Gefühl hielt ihn, scheint es, ab, den lehten Schritt zu thun (zu consvertiren), der niemanden hätte verwundern können" (S. 1036).

Chenso unverträglich ift mabrer Ratholicismus mit bem "selbstanbigen beutschen Beifteeleben"; es "bleibt nicht minber gewiß, bag bie bavon (von ben Ginwirtungen ber Begenrefor= mation) betroffenen Lanbichaften burch ben Sieg ber firchlichen Reftaurationspolitit für lange Zeit bem befruchtenben Bufammen= bange mit bem felbständigen beutschen Geiftesleben entfrembet worben finb" (G. 401). Wie manche Gebanten bei Begele fich wieberholen, so auch ber bereits angeführte von ben Keffeln : Bie man fich bas jeboch auch zurechtlegen und es beurtheilen mag, Thatfache ift es, bas tatholifche Deutschland weicht in Sache ber geiftigen Thatigfeit und nationalen Bilbung vorläufig jurud, und es bauert bas genau fo lange - und jum Glud nicht allzulange - bis es bie Retten, bie feine freie Bewegung bemmen, lodert ober abftreift" (G. 467). Und wiederum : "Der Begenfat ber Betenntniffe mar befestigt, aber immerbin blieb es ein nicht boch genug ju preifendes Glud, ein unfchat: barer Bewinn fur bie geiftige Freiheit und unsere gesammte Butunft, bag bie Bartei, bie unfer Bolt mieber in bie gesprengten Fesseln ichlagen und unter bas Roch ber Unfreiheit und fittlichen Unfelbftanbigs teit mit ber Baffe in ber Sanb batte gurudführen wollen, folieflich unterlegen mar und unfere Rationalität in biefem Freiheitstampfe gefiegt hatte. (S. 471).

Für bieses Prabitat ber "fittlichen Unselbständigkeit" mögen sich die geistlichen Professoren ber Burzburger Dochschule bei ihrem Collegen bebanken, zugleich für bessen Auffassung bes Colibats. Bei ber Beurtheilung Aventins heißt es: "nichts weniger bleibt seine laute Entrüstung über die gewalt same nführung bes Colibats und bie Umkehr bes Berhältes zwischen Kirche und Staat ... eine berechtigte und von Folgen gerechtsertigte" (S. 272). Und Leibniz "war nicht so muthig, wie mancher ber neuesten deutschen Geschichtscher Vregor VII. trop allebem nur einen Marthrer und um bie

Sittlichkeit hoch verbienten Papft zu erbliden, und zwischen Colibat und Sittlichteit erlaubt er fich einen wefentlichen Unterschied zu machen" (S. 657).

Die "große Thatfache ber Reformation" begrunbet "bie nabezu gröfte" Epoche unferer Beidichte. Go fteht es gu lefen in bem burchaus einseitigen Lobesbymnus auf Rante: "Bugleich fteht Rante1) bier (in feiner beutschen Geschichte im Zeitalter ber Reformation) völlig auf nationalem Boben und entrichtet bem Baterlande bie Schulb bes bantbaren Sohnes, indem er bie nabezu größte, originellfte, weltbewegenbe Epode ihrer Gefdicte mit voller Singebung und mit ber gangen Meifterschaft feiner Runft und in ber vollen Ans fcaulichteit, bie ber erhabene Gegenftand verlangt und ver= bient, por unferen Augen noch einmal fich vollzieben laft' (S. 1050), Ferner: "Dag nur profane und felbftfuchtige Beweggrunde die Reformation veranlaßt und ihre Fortschritte geförbert hatten, rufen feinen (Bufenborfe) vollen vernichtenben Born hervor und mit Recht malgt er bie Berantwortlichteit für bie, ber Reformation auf bem Fuß gefolgten Unruben und Friedensftorungen auf biejenigen gurud, bie fich ben eingeführten Berbefferungen und berechtigten Reuer= ungen nach Rraften wiberfest haben" (G. 538).

Bie Professor Begele in Folge bieser religiösen Anschauungen auch die politischen Berhältnisse betrachtet, braucht eigentlich nicht mehr eigens hervorgehoben zu werben. Bernehmen wir wenigstens die Expectoration über die Habsburger: "Es tam bazu, baß in bem tritischen Momente (Zeitalter ber Gegenreformation) unser Geschick an eine Ohnastie geknüpft warb, die tein Berest and niß für die idealen Bedürfnisse unseres Boltes mit brachte, beren Interessen weit über den Rahmen der unserigen heraussielen, und die zugleich Macht genug besaß, ihre antinationale Bolitik durchzusehen<sup>2</sup>), oder, als dies nicht

<sup>1)</sup> Nach vielfältigem protestantischen Urtheil ist Ranke's Reformationsgeschichte durch Janssen's deutsche Geschichte völlig überholt: Janssen wird aber bei der Ausgählung der bedeutenberen noch lebenden historiker nicht einmal genannt.

<sup>2)</sup> Wir erinnern zum Uebersiuß nur an die Kämpfe der Habsburs ger gegen Franzosen, Schweden und Türken. Ohne die Habsburs

mehr der Fall war, es nicht verschmähte, Unterstützung zu suchen, wo und wie sie ihr immer entgegengebracht wurde." Auch die Gesinnungsgenossen in dieser Richtung wie die Alberzimer in Oresden will der Professor nicht von Schuld freisprechen, ebensowenig die Wittelsbacher. "Das bairische Fürstenstung habsburger und die Herrschaft Roms in Deutschland, wie es meinte, seiner eigenen Stellung wegen seltmbirt, aber es ist, wie wir gerade auf unserem Gebiete sehen werden, doch noch immer ein erheblicher Unterschied zwischen dem Spiteme, das in München, und dem, das in Wien vertreten wurde." (S. 343.)

Rach biefem religiöfen und politifden Dakftab muffen fich and die einzelnen Siftoriter meffen laffen. Wie wird es babei ben entichiebenen Bertretern "ber Feffeln", "ber Retten", "bes Jodes ber Unfreiheit und sittlichen Unfelbstänbigkeit" ergeben ? Bebe ben Armen! "Als er (Friedrich Schlegel) nach feinem Achertritt nach Wien gegangen war, hielt er bier, im Ichre 1810 vor einem gewählten Bublitum Bortrage über bie wuere Beschichte. Bon bem Schwung, von welchem feine Seele woh vor relativ wenigen Jahren erfüllt war, ift bier freilich mote mehr ju entbeden, ebensowenig von felbständig wiffen= Waftlider Forfdung. Geiftreiche Betrachtungen find es, bie wir bekommen, aber oft genug verkehrte und irreführende . . . aber die Art und Beise wie er über die Reformation redet, medt ben Berbacht, bag er felbst nicht recht glaubte, mas er lagte" (S. 980), alfo mit andern Worten ein Beuchler war. hurter & Wert über Ferbinand II. "fteht an Geifte Barmuth mb Berranntheit in ber gesammten Literatur biefer Art tujig ba" (S. 1037). "Den Hauptichlag (gegen Raifer diebrich II.) vermeinte aber C. Höfler!) in seinem seiner Zeit biel berufenen Buche über biefen Raifer ju führen. Den bollftanbigen Mangel jeber mabren nationalen Befinnung - ber übrigens biefe Richtung charatterifirt - tonnte man fich gefallen laffen, wenn nur bie Sicherheit ber Forschung und bas Streben nach Gerechtigkeit nicht in zu hobem Mag barunter litten" (S. 1037).

ger waren vielleicht die Borfahren des Herrn Professors in turtischer Gefangenschaft verschmachtet.

höfler hat sich später nach Begele gebessert S. 1038.

Mit Chrfurcht und Bewunderung ichauen bie Ratholiten Deutschlands jum alten Bater Borres, "ber fünften Großmacht" feiner Beit empor. Aber nach Brofeffor Begele "wurde fein Standpuntt immer ungefchichtlicher und feine Anschonungeweise immer vergerrter. In ber Schrift , Europa und bie Revolution' ift ibm bie Reformation bereits ber "zweite Sunbenfall,' und folde und abnliche Einfalle werben unter einem Buft von Spielereien, bichterifden Bilbern, bintenben Bleichniffen vorgetragen, bei welchen ber gefunbe Den= fcenverftand befcamt entweicht." "Die Grundlage (ber Borlefung über bie Glieberung ber Beltgefcichte) erweist fich als eine Raprice und bie Glieberung als eine phan= taftische Erfindung . . . So war ber Weg von allen Seiten ber jur Beschichte ber Dhiftit' geebnet, bie aller Biffenschaft und allem Denten mit berber Sanb in bas Geficht folagt. Bas noch übrig blieb, war ber glubenbe Sag gegen ben mobernen Beift und bas proteftantifche Breugen, wie er im Athanafine und ber Ballfahrt nach Trier u. f. w. fich Luft machte. Dabin war es mit bem Ertremen und Romantiter von ebebem und mit einer von Saus aus reich angelegten, mit Beift und hober Anregungegabe ausgeftatteten Ratur getommen, bie fich leiber niemals felbft in Bucht genommen" (G. 982). Das bat ber Ratholicismus aus einem genialen Manne gemacht!

Wenn Herr Professor Wegele biese Zeilen vielleicht lefen sollte, so wird er wahrscheinlich entrüstet werden über solche "Reherriecherei" und "gemeine Denunciation." Wir können ihm beshalb versichern, daß er nach unserer Meinung an manchen Stellen seine persönlichen Gefühle zurüczubrängen versucht hat, nm nicht durchaus ungerecht zu werden. Aber das kann er uns nicht verwehren, daß wir seine Anschauungen vor das größere Publikum bringen, denn wir sind von der Nothwehr dazu gezwungen: Sollen wir baperische Katholiken für katholisches Geld unsern katholischen Söhnen ohne jeden Protest eine Weltanschauung einimpfen lassen, die von einem solchen Haß gegen alles wahrhaft Ratholische getragen ist? Auf einer protestanztischen Universität, wie z. B. Leipzig, muß Alles vom Rektor die zum Pedell protestantisch sehn, und wenn vereinzelte Austahmen vorkommen, so weiß man, daß sie ungefährlich sind; wehe

Digitized by Google

bem, ber es wagte, bort burch und burch tatholische Anschaums gen zu vertreten! Dit sen wir nicht protestiren, wenn auf ber stiftungsgemäß ausschließlich tatholischen Universität Würzsburg ein Professor die einseitig gehässigen protestantischen Ibeen vertritt, und dabei noch seine katholischen Mitburger autinatios naler Tendenzen zu beschuldigen wagt?

#### XXIII.

### Zeitläufe.

Die Bolen=Debatte im preußischen Landtag und bie Berrufertlarung bes Reichstags.

Am 12. Februar 1886.

Am 28. Januar hat Fürst Bismarck im preußischen Landtag die Welt in einer Debatte, zu der 37 Redner einsgezichnet waren, durch eine zweistündige Rede in Erstaunen gesetht, maßloser als je. Am Schluß der Nede hat er dem Reichstag in dessen gegenwärtiger Stimmung und Haltung mit der Modilmachung der Landtage, vor Allem des preußischen, und ihrer Souveraine im Bundesrath gedroht. Wie sind diese sonst über die Achsel angesehenen Landtage plößlich zu der neuen Ehre gekommen? Sehr einsach: weil der preußische Landtag eine Majorität besitzt, die "über den Stock springt", und weil der gegenwärtige Reichstag keine Wehrsheit besitzt, die über den Stock springt, insbesondere nicht in Steuers und Finanzsachen.

Dieser Reichstag hatte sich aber auch beikommen lassen, er die von Preußen verfügte Ausweisung von 30 bis 1,000 seiner polnischen Insassen, trop des entschiedenen Widersuchs des Reichskanzlers, ein abfälliges Urtheil zu votiren, i ob diese Maßregel inhuman, unpolitisch und völkerrechtszig wäre. Der Reichskanzler hatte vor einem solchen

Unterfangen nicht nur für seine Person bringenb gewarnt, und zum vorhinein erklärt, daß er sich ansonst an den preus hischen Landtag wenden wurde. Er kam überdieß mit einer kaiserlichen Botschaft in die Sitzung, worin sich der Kaiser gegen Uebergriffe in die Hoheitsrechte des Königs von Preuspen verwahrte.

Der Rangler wollte baber auch bei ber illegalen Berhandlung über die polnische Interpellation nicht gegenwärtig fenn; er verließ an ber Spite ber anwesenben Bunbesraths= Mitglieber ben Saal. Als aber beim nachften Gegenftant ber Tagesorbnung, ber zufällig ber "Gtat bes Reichstanglers" war, ber unvermeibliche Abgeordnete Dr. Windthorft bas Bort ergriff, und bom Brafibium nicht verhindert werben tonnte, bor bem verblufften Saufe bas verbotene Thema gu befprechen, ba tam ber Rangler mit bem Buge ber Bunbesrathe zu berfelben Thure wieber berein, und betheiligte fich nun felber an ber Discuffion. Er warnte ben Reichstag abermals vor "unitarifchen" Beluften; unter Anderm ftellte er bie fonderbare Frage: "Wo mare bas Reich, wenn ber Ronig von Preugen bas Gefühl hatte : ich war fruber ein mächtigerer Monarch, als ich es jest bin; wenn er Anlag batte, die Opfer zu bereuen, die er gebracht? Wo bliebe bann bas beutsche Reich ohne Preugen?"

Der ungludliche, um seine Opfer besorgte König von Preußen! im preußischen Landtag mußte er gerächt werben. Auch diese neue Scene wurde sorgsam arrangirt; es war abermals Herr Windthorst, der hinter das Geheimniß gekommen ist. Dersenige Theil der einst so mächtigen und von oben gehätschelten nationalliberalen Partei, welcher in Heibelberg, als der obere Wind sich drehte, sein Glaubensbekenntniß abzeschworen hat, um in dem Fürsten Bismarck den Einen und alleinigen Allah zu verehren, hat zwei Führer von alten Zeiten her, die aber dem Parlament entsagt haben, und deßhalb die "Hinterfront-Marschälle" ober "Hintertreppen-Poliztiker" genannt werden. Einer berselben kam nach Berlin, und entwarf in hohem Einverständniß das Concept eines

Antrags, bessen Richtung bereits in der Thronrede zur Ersössung des preußischen Landtags im Allgemeinen angedeutet war. Zu einer Mehrheit für den Antrag bedurften aber diese Nationalliberalen nicht nur der sogenannten Freiconservativen, sondern auch der "Conservativen" von der Kreuzzeitungs-Partei. Weil diese Herren einen der Ihrigen als Minister des Innern im Kabinet haben, mußte der nationalliberale Entwurf insoferne abgeändert werden, als er einen Ladel gegen den Minister zu enthalten schien. Alsdann aber einigten sich die drei Parteien, und der Entwurf ging als Antrag der drei — "nationalen Fraktionen" an den Landtag.

So hatte man nun biese Conservativen ba, wo man sie langft haben wollte: im Lager ber "Mittelpartei." Das war bie erste Frucht ber bei ben haaren herbeigezogenen Bolenaffaire. Freiherr von Fechenbach tonnte jest feine Schrift über bie "Partei Bismard sans phrase" 1) in vermehrter Schlugausgabe erscheinen laffen. Es war nichtsbestoweniger minbeftens für biejenigen pofitiven Leute, bie hinter ber "Rreuzzeitung" fteben, ein harter Rampf, bis fie fich bazu bergaben, mit ben Nationalliberalen gemeinsame Sache ju machen. Bon ben Anberen ließ fich von vornherein erwar= ten, daß fie der gefürchteten "confervativ = Merikalen Allianz" gerabe fo lange angehören wurden, als ber Reichstangler bas Centrum brauchen tonnte, wie bei ber neuen Bollpolitit. In bem Dage, als er immer offener fur bie Schaffung ber "Mittelpartei" eintrat, ertaltete junachft ber Gifer biefer Conservativen gegen die Maigesetze. Für bas Organ selbst bot bann bie Paberborner Affaire einen bequemen Bormanb gur Sowentung. Es erhielt zwar von bem Blatte, bas ber Rangler "mit Rugen liest", ab und zu immer noch Rippen= ge, wogegen bie Conservativen als solche gelobt wurden,

<sup>1) &</sup>quot;Rocheinmal: ,bie Partei Bismard sans phrase'. Beleuchtung und Burdigung meiner gegnerischen Aritiker und ihrer Aritiken nebst Bergleich ber Deklaranten ber 1850ger mit benjenigen ber 1870ger Jahre. Bon Freiherrn von Fechenbachs Laubens bach." Augsburg. Huttler. 1885.



weil "sie im fortschreitenben Affimilirungsproces mit Mittelparteien immer fester zusammenwachsen.". Es war jämmerlicher Anblick, bas Organ sich krümmen und win zu sehen.

Um 16. Rovember vor. 38. berief fich bas Blatt ge bie Stofe ber "Norbbeutschen" barauf, schon bor brei Boo erklart zu haben: bag "bas Centrum burch bie gegenwat von ihm eingeschlagene Richtung uns nothige, eine bera begenerirende Bartei aus unferen Berechnungen auszuschlie und jebe andere Combination, fo wenig anmuthig fie o an fich febn moge, für erträglicher zu halten". Alfo o bie Combination mit ben Rationalliberalen in ber Mit parteil Um 3. December erinnerte fich bas Blatt boch i ber feines langjährigen Rampfes gegen ble Nationallibera und gegen bie Maigefetgebung; es ertlarte als fein Bef ben, bie conservativen und im guten Sinne bes Worts fitiven Glemente, bie jest latent und fast völlig gebunden Centrum ruben, aus ber Umichlingung frei gu machen", wenn noch möglich eine Entwicklung aufzuhalten, in ber ichwerfte Gefahr für die Butunft bes Reiches zu erblicken Bum Konigsjubilaum aber magte bie "Kreuzzeitung" ent ben Sat nieberzuschreiben: "Es hatten bie Feinde Deut lands bas, was fie burch außere Baffengewalt nicht ba erreichen tonnen, burch eine Berbindung ber tatholifd Rrafte im Innern bes Reiches zu erlangen gesucht eine traurige Spaltung im Bolte erzeugt, bie in beba lichen Rampfen sich fortspinnt". 1) Das Feigenblatt war mit gefunden, es hieß — "national".

"Was ist benn aber "national'? Niemals ist mit die Worte größerer Mißbrauch getrieben worden": so sagte Abgeordnete Rickert, als er Namens der beutschesfreisinn Fraktion auf die große Nebe des Fürsten Bismarck 28. Januar erwiderte. So, wie man heute mit dem Wanational" streitet, kann man den Begriff unschwer befini

<sup>1)</sup> Siehe über diese "Insamie" die Berliner "Germania" 8. Januar 1886.



ŗ

Er ift nichts Anderes als die Berläugnung und Berbohnung des Sates: justitia regnorum fundamentum. Die "Kreuzgeitung" bat fonft jene Gefinnung febr gut getannt, welche fic mit bem Schlagwort "national" bedt und unter biefem Deckmantel fich Alles erlauben zu durfen meint. Sie bat noch unter bem 18. Decbr. v. 38. geklagt: "Fur bas Preßorgan unferer Regierung eriftiren objektive Bahrheiten überhaupt nicht; alle Dinge werben lediglich vom taktischen Sefichtspunkt aus behandelt." Darin fei, meinte bas Blatt, ein Beipiel gegeben, bas auf bie fittlichen Begriffe im Bolte zeiährlicher wirken muffe als ein halbes Dutend rober socialbemokratischer Pamphlete. Rurg vorher hatte bas genannte Breforgan, bie "Nordbeutsche," ben von Preugen und Bayern mit Rufland abgeschloffenen Auslieferungs-Vertrag zum Anlaß genommen, um fich nochmals gegen die veraltete Bor= fellung vom Recht und ber Gerechtigkeit auszusprechen. Das landerifche Leibblatt ftellt ben "fcmantenben Borftellungen wn ber gottlichen Gerechtigteit" gegenüber bie "allein berechtigte utilitarische Auffassung ber Rechtsorbnung" auf. leberzeugung ber Bolter," fagt bas Blatt, "wurzelt immer ifter in ber Auffassung, daß bas Recht nicht in jenen Borklungen feine Grundlage und Richtschnur zu suchen habe." & ift zu erganzen: fondern im "nationalen Intereffe."

Man mag die Rebe des Reichskanzlers von vorne ober von rückwärts lesen, man wird nirgends auf den Begriff ims Rechts stoßen, vor dem er stille zu stehen hätte. Es kingt überall durch, als wollte er sagen: wie hätte ich nationale" Politik machen können, und wie könnte ich ferner nationale" Politik machen, wenn solch ein Ding mir zwischen die Füße laufen dürste? Bei einer früheren Gelegenheit hat er dieses Ding als "juristische Zwirnssäden" bezeichnet. Die Polen haben sich für ihre Rechte auf die Verträge, die Besitzurzeisungspatente und königlichen Proklamationen berusen, geradeso wie die rheinisch= westfälischen Katholiken gegen die Maßregeln des Eulturkampfs gethan haben. Ihre Abressen wurden nicht angenommen und consiscirt; den Polen rief

Fürst Bismard jetzt zu: "Ich gebe keinen Pfifferling auf irgend eine Berufung an diese Proklamation." Er wollte sagen: das nationale Interesse erfordert heute diese und morgen etwas Anderes. Er bezeichnete die königlichen Proklamationen auch als den "Irrthum eines edeln Herzens," nicht ohne das stolze Bewußtseyn, daß die von ihm inaugurirte nationale Politik gegen solche Irrthumer geseit sei, weil sie zwar einen Magen, aber kein Herz hat.

Der Abg. Windthorft hat gemeint, bas Umfichwerfen mit bem Bort "national" fei heutzutage ein fehr einträgliches Gefcaft. "Man braucht jest offenbar nur einen Gegenstand als national ju bezeichnen, und ber Rangler bat bas Belb in ber Tafche." Der Berr Abgeordnete tennt aber feinen machtigen Gegner viel zu genau, um bamit fagen zu wollen, bag ber Ranzler mit bem Bort nur fein parlamentarifches Spiel treibe. Rein, er gebraucht es vielmehr mit bem Ernfte bes Fanatismus; es ift ihm die Baffe, womit er alle Anfechtungen bes driftlichen Rechtsbegriffs gurudtreibt und die Mabnungen ber justitia fundamentum regnorum in ben Wind schlägt. Damit hangt auch bie Erscheinung zusammen, welche ber Abgeordnete Windthorft in berfelben Rebe bemerklich gemacht hat: "36 habe für beutsches Wefen, beutsches Reich, beutsches Recht alle Sympathie, nur verwechselt ber Reichstangler beutsch fehr haufig mit preugifch." Es fleht ja in ber That viel beffer und ibealer aus, zu fagen : bas war für bie Nation, anftatt ju fagen : bas war fur Preugen und feine Profite.

Gerabe die Rede vom 28. Januar hat der Kanzler benütt, um unwillfürlich ein Bild von dieser optischen Täuschung zu geben. Er klagt in langer Auseinandersetzung über die unverdiente Berkennung, welche ihm in den ersten Jahren seiner Amtirung als Minister gerade von denen zu Theil geworden sei, die doch die gleichen Ziele wie er verfolgt hätten. Allerdings habe er — und man sollte meinen, das ware für die Bersfolger von dazumal ein Milberungsgrund gewesen — seine bewußte Absicht nicht aussprechen dürfen; er habe unmöglich sagen können, was er vorhabe, "ohne sämmtliche Großmächte

zu entfremben und ben europäischen Seniorenconvent -schleunigst gegen uns aufzubringen." "Die Saat (für die deutsche Sache), die ich sorgfältig cultivirte, wäre im Reime erstickt worden burch einen combinirten Druck des gesammten Europa, das unsern Ehrgeiz zur Ruhe verwiesen hätte."

Am meisten erbittert ben Rebner bie Behandlung, bie er wegen bes geheimen Auslieferungsvertrages mit Rufland vom Jahre 1863 habe erfahren muffen. Da habe g. B. ber Abg. Balbeck in ber Kammer gefagt: "Wem bie Thatsache, baß Preußen die Gendarmendienste fur Rugland thut, nicht bie Shamrothe auf die Stirne treibt, ift nicht werth, ein Deutscher, nicht werth, ein Breuße zu senn."1) Und boch sei er, ber Rangler, gerabe bei biefem Bertrag von ber Absicht, "Deutschland auf nationalem Wege zu bienen, in welcher Absicht er fic burch teine Anfeindung habe irre machen laffen," geleitet gewesen. Es habe sich barum gehandelt, die frangofischwinische Politit im ruffischen Kabinet auszustechen; und "von allen europäischen Rabineten von bamals habe man fich nur von biefem, ich will nicht fagen, eine Unterftützung, aber boch an tolerari posse unserer beutschen Bolitit allenfalls erwarten konnen."

Der Reichskanzler führt noch mehrere Beispiele schmerzlicher Berkennung aus jener Zeit an, tröstet sich aber bann mit dem Sedanken, daß inzwischen "23 Jahre politischer Ewilisation über uns hinweggegangen seien, und wir doch nicht mehr so bösartig seien wie damals." Er hat hierin sehr Recht. So hat z. B. die "Kölnische Zeitung," ein oppostionelles Hauptorgan in der Confliktzeit, noch am 24. Mai 1866 von einer "völlig grundsahlosen Politik der bloßen Macht und des rücksichtslosen Ehrgeizes" geschrieben, welcher er sein Ziel versehlen möchte, und nicht am wenigsten deslb, weil er die sittlichen Mächte, welche die Welt bewegen,

<sup>1)</sup> Ganzähnlich hat sich übrigens auch jest wieder der Abg. Rickert in seiner Erwiderung auf die Kanzlerrede über den von Preußen und Bahern neuerlich mit Rußland abgeschlossenen Auslieserungssvertrag gedußert.



zu wenig in Anichlag bringe. "Sind denn," rief das Ble aus, "christliche Staaten weiter nichts als Infusorien, is sich mit der Gier des Raubthiers in sedem Wassertropf bekämpsen und verschlingen?"1) Gben diese Kölnische Zeitur ist setzt nicht nur "national" im höchsten Grade, sondern au ein auserlesenes officiöses Organ. Es ist das nur Ein Bi spiel der zahllosen nationalliberalen Conversionen, die Für Bismarck zu verbuchen das Bergnügen gehabt hat.

Mls nun ber Reichstangler am 28. Januar enblich a bie hentigen Bolen und bie Erflarung ber "gang zweifellof Fortichritte ber polnischen Bevolkerung" ju fprechen tam, "fiel ihm vorzugsweise", wie er fich ausbructe, bie ehemali tatholifche Abtheilung im preußischen Gultusminifterium u beren bamaliger Chef, Berr Minifterialbirektor Rratig', e Die fragliche Ministerialsettion fei unter ber Leitung bie Berrn ein polonistrenbes Organ innerhalb ber preußifd Bermaltung, ein Inftitut in ben Sanben einiger großen p nischen Familien geworden, in beren Dienft fich biefe Bebo behufs Polonifirung in allen zweifelhaften beutich polnifd Diftritten gestellt habe. Das hat man nun zwar von b Fürsten nicht zum erften Male gehört. Aber neu war bo bag er ben herrn Rratig - "von bem ich hoffe, bag noch lebt", wie ber Redner bohnisch beifugte - beschuldie ber eigentliche und alleinige Urfacher bes Gulturkampfs wesen zu senn. "Wer mich in ben Culturkampf hineingezog bas ift herr Rratig, ber Borfitenbe ber fatholischen 2 theilung; bas ift eigentlich ber Grund, auf ben ich überhai in ben Culturtampf gerathen bin; für meine perfonliche M

<sup>1)</sup> Als der sogenannte Moniteur am Rheine im vorigen Serbst Recheit hatte, den Katholiken den Patriotismus abzusprech weil die Süddeutschen die preußische Bolitik von 1866 nicht billigt hätten, hat die "Kölnische Bolkszeitung" eine ga Blumenlese solcher liberalen Urtheise veröffentlicht, und "Germania" [27. August 1885] hat den Spiegel auch in Reichshauptstadt aufgestellt. Es wäre ein wahres Berdier wenn diese Samulung aus der Zeit vor unserer "politischen" vervollständigt würde.

saffung hatte es wohl gar keinen Culturkampf gegeben." Der Reduct bemerkte selbst, es werbe Leute geben, die das nicht glanden wollten. Jebenfalls aber lag die Frage nahe, warum es denn nicht mit der Auflösung der katholischen Abtheilung und mit der Beseitigung des Herrn Krätzig sein Bewenden haben konnte? Warum der Krieg gegen die katholische Kirche auf der ganzen Linie, unter dem Feldgeschrei "Los von Rom", der angeblichen Begünstigung der Polen durch Herrn Krätzig sigen mußte?

Diese Spisobe in ber Rebe bes Kanglers batte übrigens and wegbleiben konnen, bas Stud Culturtampf in ber preußifden Polenfrage ware boch für Jebermann fichtbar gewesen. Ran haft in ben Bolen nicht nur bie frembe Nationalität, sonbern ebenso fehr bie Katholiten. Darum erscheinen neben ben polnischen Abel sogar auch beutsche Beistliche, welche bie Polen paftoriren, als ein gefährliches Glement. Es war in ber Debatte mehrfach ein Rescript vom 26. Juli v. 38. erwähnt. wodurch angeordnet worden sei, daß bei den Ausweisungen Pelen protestantischer und ruffisch-orthodoxer Confession vercont werben follten. Gin polnischer Abgeordneter wollte ine folde Mittheilung von einem Oberprafibenten mit eigenen Angen gesehen haben; ber Minifter erklärte bie Sache für ine Myftifitation; aber thatfächlich find folche Falle unläugbar vorgekommen. Daß auch bei bem Antrage ber "nationalen Barleien" in ber preußischen Rammer bie protestantische Bropaganda ihre Rolle spielte, beweist nicht nur bie Haltung ihrer Presse, sondern auch die Klage, welche der Cultusminister schon vor zwei Jahren im Reichstage barüber erhoben hat, daß die protestantische Bevölkerung in den polnischen Provinzen in stetem Ruckgang gegenüber ber katholischen begriffen sei, was fich nur baburch erklaren laffe, bag "bie verbende Kraft des Polenthums zahllose Uebertritte von Evangelischen zur katholischen Religion zur Folge gehabt habe."1) Das war also schon die "Berschiebung der sprachlichen

Digitized by Google

Biener "Reue Freie Breffe" vom 5. September 1885 aus einem Berliner Bericht an den "Besther Lloyd".

und confessionellen Berhältnisse," die von Berlin aus dem österreichischen Kabinet als Grund der massenhaften Polen= Ausweisungen angegeben worden ist. Und das wenigstens konnte nicht abgeläugnet werden, daß man in Wien den Wort= laut der preußischen Note in diesem Sinne verstehen konnte.

Run foll aber bem Uebelftand grundlich abgeholfen werben. Durch eine germanifirende Colonialpolitif à la Ramerun foll. nach ber Ausweisung ber eingewanderten, jest auch bie Bahl ber feghaften Bolen bis jum allmähligen Berichwinden verminbert werben, "mit unnachfichtlicher Energie, auch wenn noch zwanzig Reichstags = Resolutionen tommen", wie ber Reichstangler fagte. Der bestellte und von ber Mehrheit ber preußischen Abgeordneten im vorhinein unterzeichnete Antrag bewilligt bie für bie entsprechenden Magregeln, insbesondere auf bem Gebiete bes Schulmefens und ber all= gemeinen Berwaltung, sowie zur Forberung ber Rieberlaffung beutscher Landwirthe und Bauern in biefen Brovingen erforberlichen Mittel" - ungegablt und unbefeben. Ge ift von einem Anleben ad hoc zu hundert Millionen bie Rebe. Auch ber Landtag wird also bemnächst ein Ausnahmegeset, ein finanzielles, beschließen. Die Achtung ber allgemeinen ftaatsburgerlichen Rechte ift eben nicht mehr "national".

Die Feber sträubt sich, auf die Erläuterung näher einzugehen, welche der Reichskanzler an den Antrag der "nationalen Parteien" geknüpft hat. Bekanntlich hat er die Frage aufgeworsen, ob "Preußen in seinem und des deutschen Reiches Interesse nicht unter Umständen in der Lage sehn könnte", gleich den ganzen polnischen Abel zu expropriiren. Für 100 Millionen Thaler, meinte er, ließe sich das machen, und die Herren könnten dann mit ihrem Geld "nach Paris oder Monaco", mit andern Worten zur Spielbank wandern. Indes "beabsichtige die Regierung gar nicht, im jetzigen Augenblick so weit zu gehen"; er meine nur, im Publikum sollte man sich das überlegen. Für jetzt sollen nur, nach dem Antrag der "nationalen Parteien", den polnischen Regern so viel Güter als möglich abgekauft werden, um Weiße darauf an=

Digitized by Google

susiebeln. Der Kanzler macht aber noch barauf aufmerklam, baß diese Colonisten Garantie geben müßten, "Deutsche zu bleiben, Deutsche mit deutschen Frauen, nicht mit polnischen Frauen". Als sehr zweckmäßig für den Weg der Adminisstration bezeichnet er ferner die möglichst zahlreiche Bersetzung polnischer Beamten und Soldaten in deutsche und deutscher Beamten und Soldaten in deutsche und deutscher Beamten und Soldaten in polnische Provinzen — "immer miter der Bedingung, daß diese keine Polinen heirathen". Dieser wichtige Umstand war den nationalen Antragstellern migangen.

Doch genug von biefer neuesten Art "nationaler" Colonialpolitik und ihrem eiskalten Sohn! Es ift oft schon bie Rebe bavon gewesen, bag fich bie mitteleuropaische Entwicklung nehr und mehr zum Ragenkampfe zuspige; und bag in Rußland die "frangosenfreundlich-polnische Politit" seit bem Jahre 1863 nicht für immer ausgeschlossen ift, bat man in Berlin aft noch vor ein paar Jahren zu bemerken geglaubt. Auch jest wieber fprach ber Rangler von der Möglichkeit einer Linterung .. in bem Feuer europäischer Coalitionen". Wenn aber irgend etwas geeignet ift, Del in bas Feuer bes Ragen= biffes zu schütten, fo ift es ein folches Auftreten bes Reichs= tanglers. In Defterreich find bereits alle Blatter voll von ber Rudwirtung besselben; auch bie Deutschen in ben ruffi= ihm Oftsee= Provinzen mögen sich barüber ihre Gebanken machen. Wenn einmal ber nationale Fanatismus die Schranken bes hriftlichen Moralprincips berart burchbricht, bann ist ein friedliches Zusammenleben ber Bolkerragen allerdings auf die Länge nicht möglich. In ber Debatte vom 28. Nov. v. 38. iber die Ausschließung ber katholischen Orden von den afri= lanischen Missionen hat der Kangler gesagt: "Sogar die je itifche Karbung mare mir, wenn ich nur ber rein beutschen n wnalen Tendenz babei sicher sehn konnte, nach meinen bnlichen Ueberzeugungen tein unüberfteigliches Binbernig". I man weiß jest, was er "national" nennt, und in biesem 'ne gibt es nicht nur teine nationalen Jesuiten, sondern feine nationalen Chriften.

Die ganze Rebe bes Kanzlers vom 28. Januar war eigentlich nur bie Fortfetung ber Debatte vom 1. Dec. v. 36. und bas bem Reichstag bamals ichon angebrobte Strafgericht. Ich gebe nun jum Landtag, fagte er bamals, und als er bier jum ersten Male seit 1881 wieder erschien, war es, um den preußischen Landtag gegen ben beutschen Reichstag auszuspielen und in's Kelb zu ftellen. Un die früheren Rlagen über bie "Frittionen" innerhalb und oberhalb bes Dinifteriums reihen fich nun die Unklagen wegen ber "Obstruktionspolitit" ber Reichstagsmehrheit. Allerdings meinte ber Redner zunächst eine "Obstruttion in ben Finanzquellen". Aber unter allerlei bunkeln Rebewendungen fprach er boch im Allgemeinen von einer Politit, beren Abvotat er "noch" nicht fei, ber fich aber Preugen an ber Spite ber verbunbeten Regierungen fcblieflich gumenben mußte, um fich von ber Reichstagsmehrheit unabbangig zu ftellen und ohne biefelbe fich felbst zu helfen. Bas immer bas für eine Bolitit fenn mag, jebenfalls tann es bann nicht lange mehr bauern, bis endlich alle Dinge in Reich vom Baumeister felbst von ben Fugen auf ben Ropf geftellt find. Berr Windthorft fagte einige Tage fpater im Reichstage: "Die Freunde bes Berrn von Bennigsen und alle Conservativen find mit Ginem Dale Bartifulariften geworben, und ich ftehe hier als - Unitarier." (Große Beiterteit!)

### XXIV.

# Bur Geschichte bes Bisthums Bamberg.1)

In ber Einleitung jum Artitel: "Bur Geschichte ber Bischofe von Gichftatt" (Bb. 96 S. 720 bieser Blatter) fagt ber Berfasser, bag nur vier baperische Diöcesen eine Spezialgeschichte

<sup>1)</sup> Die Geschichte des Bisthums Bamberg. Rach den Quellen bears beitet von Johann Looshorn. I. Band: Die Gründung und

haben: Augsburg von Placidus Braun, Speyer von Frz. X. Remling, Regensburg von Brof. Janner und Sichstätt von Jul. Sar. Wir freuen uns an diese vier Spezialgeschichten als sinfte die Geschichte des Bisthums Bamberg anreihen zu tönnen, von der kürzlich der erste Band erschienen ist. Der Berfasser ist ein Bamberger Diöcesangeistlicher, der mit Liebe an sinem heimatlichen Boden hängt, der mit Begeisterung für den Gründer der Bamberger Diöcese erstüllt und der mit Eiser dem archivalischen Studium über seine Mutterdiöcese obgelegen ist.

Bie er felbft in bem Borworte fagt, find bie benütten Archivalien wohl nabezu alle icon burch ben Druck veröffent= licht, boch ließ er fich bie Dube nicht gereuen, biefelben abermals einer gründlichen Mufterung zu unterziehen, bas bisber richtig veröffentlichte als foldes zu conftatiren, Berbefferungen oder neue Funde anzureihen, wodurch bas Wert erft feinen rigentlichen Werth erhalt. Der Natur ber Sache nach ergaben fich fur biefen erften Band brei Sauptabichnitte: 1. Die Beit bor ber Grundung bee Biethume, 2. bie Grundung burch Raifer heinrich II. und 3. das Bisthum in ber Zeit vom 1007—1102. In bem erften Abichnitte fpielt bas Bisthum Burgburg, bem je bas gange Gebiet bes jebigen Bamberger Bisthums geborte, be hauptrolle. Um ausführlichsten und mit vieler Liebe ift bie Grundung bee Bisthume burch Beinrich ben Beiligen behandelt. bier ließe fich mit bem Berfasser rechten und bie Frage, ob eine fo ausführliche Gefdichte bee Raifers und feiner Gemablin in ine Beschichte bes Bisthums Bamberg gehore, verbient jebenfalls eine Beantwortung. Es unterliegt teinem Zweifel, bag nach ben grundlichen Arbeiten von Giesebrecht, Siegfr. hirfc und harry Breglau in ben Jahrbuchern bes beutschen Reichs unter Beinrich II. ein fo tiefes und breites Gingeben in Die Beschichte bes Raisers nicht nothwendig gewesen ware; anderer= feits aber zeigt bie ganze Darstellungeweise bes Berfaffers, baß in feiner Abficht lag, nicht nur ben Gelehrten und Geschichtsibigen eine hiftorisch genaue Darlegung ber Berhaltniffe ber naligen Zeit und bie Resultate ber bisherigen Forschung zu

das erste Jahrhundert des Bisthums Bamberg. Oder: Die Heiligen Kalser Heinrich und Kunigunda. München. B. Zipperer's Buchhandlung (M. Thoma.) 1886. (1 Tas. VIII u. 544 S.)

geben, fonbern allen Bewohnern bes jetigen Diocefanbegirtes, ben Freunden ber Bamberger Geschichte und namentlich bem Rlerus, von bem er taum ein fo tief einbringenbes Gefcichtsftubium über bie Befchichte bes bentwürdigen Raifers voraus: fette, eine Darftellung in die Sand zu geben, in ber fich jeber eben fo aut über bie Berfon und ben Charafter bes Berrichers unterrichten tonnte. Dieg bat ber Berfaffer erreicht. Hatte er ja mit feinen Borgangern manche Streitpuntte in's Reine ju So tampft er g. B. gegen Riegler's Urtheil über Dein: rich an, ber ben Raifer weber genial noch vom Glude begunftigt, aber flug und raftlos thatig nennt, mabrent Loosborn's Urtheil über ben Berricher ju gang anderen Refultaten gelangt. faffer begnügt fich überhaupt nicht mit ber blogen Gefchichteergablung. Er balt mit feinem Urtheile über einzelne Berfonen und Thatfachen nicht gurud; er ift weit entfernt Alles gut gu beißen, mas von geiftlicher Seite tommt. Gein tritifcher biftorifder Standpunkt ift nicht ber biplomatifche, es ift ber rein fittliche, und von bem aus beurtheilt er nicht nur Beinrich und Runigunde, fondern auch ben erften Bifchof ber Diocefe Eberhard L (1007-40) und feine Rachfolger bie Ruotpert (1075-1102). So beurtheilt er ben am 20. April 1075 ab: gesetten Bifchof Bermann I, auf's icharifte, wie er Bifchof Ruopert ale nicht an biefe Stelle geborig tennzeichnet. Richt minder icharf ift auch feine Rritit über bie weltlichen Berrs fcher. Ginftweilen verweifen wir auf bas fleifig gearbeitete Bud felbit, bem wir in ben folgenden beiben Banben, in benen es feine Fortsetzung und ben Abichluß finden foll, nur eine theils burchgearbeitetere Sprache und theile eine etwas furgere Raffung munichen. Jebenfalls begrufen wir mit Benugthuung, bag auch bie taiferliche Stiftung bes Bisthums Bamberg und ihre weitere Entwidlung eine hiftorifche Darftellung gefunden hat, welche ben Bisthumsgeschichten anderer Diocesen murbig gur Seite fteht. Da ju unferer großen Freude eben bie vom Berfaffer feinerzeit im Bamberger Bolteblatte angeregte 700 jabrige Feier ber Beiligsprechung bes Bischofe Otto I. in Borbereitung genommen worben ift, fo mare zu munichen, baf ber zweite Band ber Biethume-Geschichte, welche mit dem Leben bes bl. Otto be: ginnt, rechtzeitig ju biefer Jubelfeier ale Geftichrift ericheine.

#### XXV.

# Benedig und die Mönche zu St. Lazzaro.

I.

"Ecco la bella Venezia!" Mit biesem Rufe beutete mein Kutscher über bie weiten, bläulich-grünen Wasser ber Lagunen hin, als ich zum ersten Male vor fünfundvierzig Jahren in Meftre angekommen war. Dort brüben lag sie, bie Bunderstadt, von einem leichten Nebelschleier umhüllt, die edoch ihre vielen Thürme, Ruppeln, Kirchen und Balafte n leichten Umriffen erkennen ließ. Mein Herz schlug mächtig bei diesem Wort; staunend und schweigend sah ich über die fluth hinuber, bie ein erfrischenber Ditwind frauselte. Bohl ftanb ich noch in ben ersten Junglingsjahren, aber so Bieles hatte ich gelesen über diese merkwürdige, in ihrer Art ingige Republit, ihre großen Burger, fuhnen Seefahrern apferen und glucklichen Keldherrn, klugen und scharfblickenben Staatsmanner; bie ganze schicksabolle Geschichte bieses Inselftaats trat lebendig vor meine Seele. Zwar hatte mein kehrer, ber uns Knaben in bie Weltgeschichte einzuführen sich emubte, seine Bewohner als ein "schmutiges Krämervolt" argestellt, aller höheren Ibeen baar und nur bem Gewinne ergeben, was ich aber schon bamals nicht recht begreifen konnte, **da ich babei immer an bie Krämer bes Ghmnasialstäbichens** dachte, die Aucker und Cabal viertelpfundweise verkauften, und och schon wieder von den Dandolo's hörte und so manchen kuheren Seehelben. Auch in ben Lehrbüchern ber Kirchen-

Digitized by Google

geschichte hatte ich spater fo Manches gelejen, mas mich vermuthen ließ, bag bie "Signoria" vom Orient her ein gutes Stud Byzantinismus mit herübergebracht hatte nach ber Riva degli Schiavoni, und bie Rirche ebenfo eifersuchtig übermachte wie ihre Dogen. Prima siamo Veneziani, poi Cristiani biefer Spruch mochte fo ziemlich als Regierungsmarime gelten; jo lange biefem nicht entgegengetreten wurde, fonnte Jeber in ber Stadt bes hl. Marcus unbehelligt leben, wenn er nur babei noch bie Regel befolgte: "Udi, vedi, tace, Se vuoi viver in pace."1) Della Serenissima Signoria non si parla, nè bene ne male2), war ber Inbegriff aller Beisheit fur bie Benetianer Burger. Der Gervitenmonch Paolo Garpi, biefer Calvinis in der Monchstutte, wie Boffnet ibn nannte, ben die Republit ju ihrem "Consultore teologico" mit einem Gehalt von 800 Ducaten ernannt hatte, ben fie fpater verdoppelte burfte feinem gangen Saffe gegen Rom Luft machen, ba ei feine fpige Feber, in Galle getaucht, in ben Dienft ber Republit ftellte. San Marco hatte gerabe bamals gegen St. Betrus fich aufgelebnt, und fo war er eben gur rechten Stunde ge fommen und fonnte, wie ehebem ber Francistaner Bilheln Occam zu Raifer Ludwig bem Bayern gefprochen, zu ben Rathe ber Zehn fagen: "Tu me defendis gladio, et ego to defendam calamo". Wohl hat ihn Pallavicini in feiner Geschichte bes Concils von Trient nicht nur übertroffen burd ben Reichthum ber von ihm mitgetheilten Urfunden, ihm nich nur in mehr als breihundert Fallen feine Unwahrheit und Entstellungen nachgewiesen, sonbern er war ihm auch burd bie Elegang ber Sprache und ben Abel feiner Gefinnung weit überlegen, aber Sarpi hatte bie Spotter auf feiner Seite und biefe haben immer Recht, ba fie feine Grunde brauchen Luther war in biefer Weise bes Rampfes vorangegangen, und

<sup>1)</sup> Höre, sehe, schweige, so hast du Friede gleich.

<sup>2)</sup> Bon der durchlauchtigsten Herrschaft spricht man nicht, webe Gutes noch Bojes.

Boltaire hatte ein Jahrhundert nachher sich als Meister barin bewiesen.

3ch blidte gurud in die uralte Geschichte ber Stadt; ich gebachte ber hunneneinfälle, ber hochlobernben Flammen von Aquileja und ber reichen ehebem bier blubenben Stabte, wie Altinum (bas heutige Altino); ich ftellte mir bie Schaaren vor, bie voll Angst vor ber gewaltigen Gottesgeißel nach ben Inseln flüchteten, um ba burch Pfahlbauten in großem Berbaltniffe vor ben graufamen Berfolgern fich ju fcuben. 3ch gebachte ber mehr als hundertjährigen Rampfe mit ben Turten, erinnerte mich an ben Opfertob bes helbenmuthigen Marc Antonio Bragabino zu Famagosta; vor meinen Augen entfaltete fich bas Schauspiel bes Bucintoro, auf bem ber Doge mit allem Stolze und ber Bracht ber machtigen Republit fein "Sposalizio" feierte, und sich als Herr bes Meeres proclamirte; nur ber Abel, beffen Rame in bas golbene Buch ein= getragen mar, ber große Rath, welcher bie erbliche Aristofratie ber "Signoria" bilbete, begleitete ibn, hunbertachtunbsechzig Ruberer, auserlesen aus ben besten Mannern bes Arfenals, festen bie Galeere in Bewegung, und bas Bolt vom Glanze bes Golbes geblendet und von ben Fanfaren betäubt, jauchzte jeinen Bebietern ju, und hatte langft vergeffen, bag gerabe fie es waren, burch bie ihm sein mehr als fünfhundertjähriges Recht entriffen wurde, bas ibm einen Antheil an ber Regierung ficherte.

Daß jedoch nicht bloß ber Gewinn die treibenden Kräfte bildete für die Unternehmungen dieses Boltes, daß große Ibeen seine Seele bewegten, hohe Vaterlandsliebe, Religiosität und Kunstsinn, davon überzeugt und jedes Blatt in seinen Geschichtsbüchern, jeder Stein an seinen Monumenten. Und iß ein Volk ohne große Opfer, männlichen Starkmuth und susdauer, rastlose Arbeit und unbeugsame Widerstandskraft on geringen Anfängen zu solcher gewaltiger Macht und eithin gebietendem Einflusse sich nicht erheben kann, mögen ir aus der Entwicklungsgeschichte aller Bölker zur Genüge

entnehmen. War auch seit uralten Zeiten, seit ber Besets ber verschiebenen Inseln, welche später ben Gesammtnan Benebig trugen, die Stadt gespalten in die beiben Part ber "Nicolotti" und "Castellani"1) (jene trugen schwarzes Ba und schwarzen Gürtel, diese bagegen beibe roth), so schwie boch alle Gegensähe, wenn bas Baterland in Gefahr war

> Nicolotti, Castellani, Siamo tutti Veneziani

war ein bis zu biefem Jahrhundert bekanntes Bort. 2 es boch gerade die Berweichlichung, ber entnervende nuß, ber Trieb nach Besit ohne ernste Arbeit, die R auf ben Lorbeeren ber Ahnen, ohne Impulfe gu Sober und ohne weiteren Blick, was im vorigen Jahrhunt bie Republit gefturgt hat. Die Dandolo, Benier, Morof Bragabino auf ber einen, Lobovico Manin auf ber and Seite find die Typen fur biefes zweifache Benedig; bort Rampf bis jum Siege ober Tobe, hier Rathlojigkeit verächtliche Feigheit. Und auch feinen Conflitt mit Papfte und feine Freundschaft mit bem geriebenen Gervi tonnen wir einigermagen entschuldigen; waren es ja boch m politische Rudfichten, die bier vorwalteten, als religiose Mr pathien. Benedig blieb eine treue Tochter ber Rirche, ti jo mancher Berfuche von Benf her, ben Calvinismus aus breiten, trot feiner Tolerang, die es als Sanbelsvolt 1 herricherin über Schismatiter und Ungläubige in ausgebe terem Dage ubte, ale es in jenen Zeiten Gitte war ; fe gewaltigften, ichonften, reichften Dentmaler, Die es errid bat, find feine Rirchen; Benedig ift und bleibt in ber T bie Stabt ber ichonen Rirchen. Und wer mit aufmertfam Blide Benedig burchschifft und burchwandert hat, mu ftaunen, wenn er in ben engften Bagden Rirchen erbli von ber ebelften Bilbung, und er fonnte fich taum ber Ru



<sup>1)</sup> So genannt von den beiden außersten Bunften, Caftello : S. Ricolo.

ung erwehren, wenn er fah, mit welch' liebenber Sorge sie rein gehalten sind und gepflegt, während fast ringsum seinem Auge nur Ruinen begegnen und die bitterste Armuth. —

#### II.

Ecco la bella Venezia! Run lag es vor mir: wie ein machtiges Schiff ichien es bort bruben über ber Rluth ju fdwimmen, leichte Rauchwolten fdwebten barüber wie glanzendes Segelwerk. Gine Barke ward gemiethet, und mit jebem Ruberschlage, ber uns vom Lanbe entfernte, marb mir wohler. Die Reise war lange und mubselig gewesen und jus lest hatte noch bas Rufen und Larmen ber vielen Bootsleute, bie beftig geftitulirent fich an mich und meine Begleiter berbrangten und unter fich schalten und ftritten, mas aber balb wieber mit Lachen abwechselte, unsere Gebulb auf eine harte Brobe gefett, und uns ichmerglich unfere ftille Seimath vermiffen laffen. Mehr und mehr ward es ruhig um uns ber, taum vernahm man ben Stoß ber Ruber, auch die zwei Schiffer, bic uns führten, waren schweigsam geworben. Wir waren Alle bewegt und auch wehmuthigen Bergens; nun follte uns nicht bloß bie Ferne, sonbern auch bas Weer von bem Baterlande trennen. Die Reise follte ja noch weiter hinein gegen Guben geben, unb ber Aufenthalt bort lange Jahre mahren. Wirft bu einft wohl wieber heimwarts fahren? Diese Frage mochte Mancher ba bang und leife in seiner Bruft boren ; boch wir wollten fie nicht boren, und Giner ber Genoffen, wohl gesangestundig, stimmte mit hellem Klange bas Lieb an: O pescator dell'onda! Wir Alle fielen ein, und fangen uns fo bie Beklemmung von ber Bruft weg. Langfam mit gemeffenen Ruberfcblagen fcwammen wir hinuber; bie Stille ringsum, als wir geenbet hatten, 3 ruhige Gemäffer, die Abendfuhle nach beißem Tage und ' ben Aufregungen und lautem Treiben, wie es bas Reisen Italien bamals mit sich brachte, versetzen mich in eine enthumliche Seelenstimmung; es brang mir bis ins Berg ein und brachte Friede und Zuversicht. Immer größer,

immer beutlicher stieg nun die Stadt vor uns auf, in ruhiger Majestät tauchte sie aus dem Meere empor und uns entgegen zu kommen; die Sonne, die uns zur Kstand, neigte zum Untergange und warf ein Purpurrot rüber hin, die Kuppeln von S. Marco und S. Maria Salute stammten auf im lichten Schein und der Streis unsere Gondel in den Wogen zog, glitzerte in buntem Fasiel. Das war ein Gindruck, so mächtig und tief, wihn später nie mehr empfand. Sanz natürlich; wie sol auch anders seyn dei einem jungen Menschen, der imme in den engen Verhältnissen eines Kleinen deutschen Städigelebt hat, und nun diese Zauberstadt vor sich sieht, mit ihr die großen Jahrhunderte ihrer Seschichte, winur Monumente entgegen treten, wie sie die Welt zum zu Male nicht hat!

Ich habe seitbem oftmals Benedig wieder gesehen. Ich fich geändert, die Stadt selbst, die nun durch den Ba Brücke, die sie mit dem Festlande verbindet, zur Hal geworden ist, und wohl auch der Blick des Beschauers. Sie Greisen das Auge des Jünglings, und er wird wieder wie ein Jüngling, hat schon Aristoteles gesagt. Aber in und immer war der Eindruck ein überwältigender, und lernen verstehen die Worte, mit denen der berühmte Les annazaro Benedig verherrlicht hat.

Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem, et toto ponere jura mari,
Hine mihi Tarpejas, quantumvis Jupiter arces
Objice et illa mihi moenia Martis, ait,
Si Pelago Tiberim praefers, urbem aspice utramqu
Illam homines dices, hanc posuisse Deum.

Als in Abria's Fluth Neptun erblidte Benedig
Stehen auf sicherem Grunde mächtig gebietend dem Meer
"Benn Du auch", sprach er, "Jupiter, die Tarpejischen Burge Stellest vor Augen mir jest und jene Mauern des Mars Und die Tiber dem Meer vorziehst, blid' an beide Städte, Jene ist menschliches Werk, diese erbaute ein Gott."



Die Humanisten jener Zeit haben ben Mächtigen bes Tages viel geschmeichelt; wenn wir es Einem verzeihen burfen, so ist es Sannazaro, benn er hat seine Muse in ben Dienst bes Größten gestellt, was es auf Erben nach Rom gibt. Die stolze Republik hat ihn auch nicht unbelohnt gelassen; sur jeben seiner Berse soll ber Dichter hunbert Ducaten ershalten haben; und ihm wurde zugleich die Shre zu Theil, daß sein Bilb, von Titian gemalt, im Saal bes Großen Rathes eine Stätte sand.

Noch erinnere ich mich bes tiefen Ginbruckes, ben bamals bie Worte auf mich machten, die in großen golbenen Buch= staben am Fries eines Palastes angebracht waren: Non nobis domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam. ich auch später wieder nach Benedig kam, suchte ich ihn wieber auf. Es bilbet einen eigenthumlichen Gegenfat, biefes Bort und ber Anblick von Verlaffenheit und Berödung, ben er jett barbietet; es war mir wie eine machtige Erinnerung an bie Berganglichkeit aller irbischen Große, es brauchte feiner Worte und teiner Inschrift mehr, um uns an ein anderes Wort zu erinnern: Sic transit gloria mundi! Der Balaft felbft rief es uns mit lauter Stimme zu. Mitten in ihrer Große, in vollem Machtgefühl hatten bie guten Benetianer boch nicht vergessen. Gott bie Ehre zu geben. Es mag fen, daß felbft in diesem Betenntniffe ihrer Demuth fich bas Bewußtseyn geltend macht, etwas zu seyn in der Welt und unter ben sie bewundernden und beneibenden Nationen; aber es war boch ein Eribut, ben fie ungescheut Gott zollten, bem fie ihre Große verbanten wollten, und nicht ber Tapferteit ihrer Seehelden und Kriegsleute, noch ber Klugheit ihrer Befandten an ben Fürstenhöfen, aus beren in neuerer Beit haannt geworbenen Berichten wir erkennen, bag fie in ber unt ber Diplomatie, in Scharfblid und feiner Beobach= igsgabe allen anderen Boltern vorangegangen find, und fie il übertroffen haben.

Es ift ein gemischtes Gefühl, bas ber Ankommling empfindet,

wenn er zum erften Male burch ben canal grande nach Martusplate fahrt; bie hiftorifche Große wirft machtig auf ein, gerabe barum bilbet aber auch ber Berfall in ber Gegen einen befto ichneibenberen Gegenfat. Schon bie ichme Sonbeln mit ihrer gleichfalls ichwarzen Dede über ber tle Cafute, bie ftill burch bie Baffer gleiten, ber eintonige ihrer Suhrer, wenn fie in einen Seitentanal einbiegen, in ben ftillen Baffergagden wieberhallt, bat etwas Fr artiges und Melancholisches. Doch bem läßt sich noc mancher Reiz abgewinnen; bas Alles ift uns nicht aus ben vielen Beschreibungen und Poeften aus und bie Lagunenstabt ift es une langft befannt, und fast ton wir in Berfuchung unfern Gonboliere aufzuforbern, Strophe aus Taffo zu fingen. Freilich wurden wir un augenblidlich enttaufcht feben, bie Gonboliere fennen nicht mehr, fie tennen nur noch ihr Glend, bon bem fie ben gangen Weg entlang ergablen und von bem Unglud i einst so reichen "Venessia". Wenben wir nun aber u Mugen zur Rechten und Linken, bie Reihen ber Palafte auf und hinab, welch' ein Unblid! Un ben einft glanger nicht felten im ebelften Geschmade aufgeführten Brachtba find bie Fenfter mit Brettern verschalt, die golbene R über bem ichonen Portale ift halb gerbrochen und ihre 3 find herabgefallen, aus ben Megganinen flattert im M bie gerriffene Bafche ber bort wohnenben armen Fami bie fie jum Trodnen ba aufgehangt haben, Moos und al Rraut hat sich an ben Stufen angesetzt und bie Feuc feit hat bis boch binauf ben Mauern ein grunlich gr Mussehen gegeben; man ertennt es beutlich, die Befiter b Saufes haben nicht mehr bie Mittel, fie in baulichem ftanbe zu erhalten. Geben wir aber erft in bie entleger Stadttheile, in die Begend beim Giardino pubblico, ba wir Anblick bes Ruines gerabezu beangftigenb; fo viele au burftig gefleibete Frauen, ein bunnes abgetragenes bas fie über Schulter und Ropf geworfen haben, schut



**.** . . . . .

nur wenig vor der seuchten Kälte eines Wintertages; an ihren Füßen haben sie zoccoli, Sandalen von Holz, um das Schuhwert zu sparen, fast Alle sind früh gealtert und auf ihrem Angesicht liegen die Spuren von vielem Hunger, den sie schon in ihrem Leben gelitten haben; sast ein Orittheil der Bevölkerung besteht aus Armen und Solchen, welche die öffentliche Wildthätigkeit in Anspruch nehmen. Aber wie viele verschämt Arme mag es da nicht geben? Du kniest in einer Kirche, neben dir ein Mann, gut gekleidet, oder eine Frau, die den besser stehenden Kreisen anzugehören scheint; mit einem Male stöht sie dich leise, und streckt ihre Hand aus; sie braucht kein Wort zu reden, diese abgemagerte blasse Hand, diese durchsurchten Wangen erzählen genug.

Der Deutsche, ber im Spatsommer eine Bergnugungs: reise nach Benedig macht, und einige Tage bier zubringt, lernt bas eigentliche Benebig boch nicht tennen. Wenn in ber lauen Sommernacht ber Marcusplat in tagesheller Beleuchtung ftrablt, auf seinen breiten Marmorquabern und unter ben Artaben ber Procuratien eine lebensfrohe Menge fich brangt, von ber bie Ginen ben rauschenben Rlangen ber Rufit zuhören, Andere in ben eleganten Cafe's ihr Sorbetto ichlurfen, wieber Andere alle bie Roftbarkeiten betrachten, welche an ben Schaufenftern ber Golb- und Juwelierlaben ausgelegt find und im Lichte ber vielen Gasflammen ihren Blang entfalten und bie Diamanten in allen ihren Farben bliten, ba fühlt er sich wie berauscht von bieser zauberischen Bracht, ber gange Plat erscheint vor ihm, wie ber reichste Bruntfaal ber Belt, Alles buntt ihm nur Luft und Genuß m athmen, und sinnend mag ba Mancher bie Sand an bie Stirne legen und fich fragen: Ift es benn nur ein Traum n Birklichkeit? Wenn wir bann von bem Mittelpunkt s entfernen und an S. Darco und bem Dogenpalaft vor= er nach ber stillen Biaggetta geben, wenn wir ba hinaus= den über bie Lagune bin, über bie ber Mond fein rubiges it ausgießt, wo bie Stanbbilber bes geflügelten Lowen und

bes Ritters Georg von ihren uralten Gaulen zu uns nieberbliden, ber Thurm bes St. Marcus ftolg und fuhn zu bem buntlen Rachthimmel binaufftrebt und bie eblen Linien ber von Sanfovino erbauten Bibliothet, ber Bafilica und bes Dogenpalaftes in biefem magifchen, Alles in ein fauftes Blau hüllenden Lichte rein und übersichtlich hervortreten, ja ba mag man fteben und feben und auch phantafiren, bier wo Alles fo überwältigend auf unfere Phantafie einwirkt, bis tief in die Nacht hinein und kann fich nicht fatt feben. Aber nun tomme Giner bierber an einem talten, nebeligen De-Der Bauber ift gelost, bie barte Profa tritt an uns heran. Alles fteht noch ba, wie bamals, als wir es in ben Baubernachten unferes erften Aufenthaltes bier gefeben, Alles noch, bie St. Marcustirche, Dogenpalaft, Sanfovino's Prachtbau und bie unübertrefflich iconen alten Procuratien, fo einfach und fo groß; ja, wem ein offenes Auge bafur gegeben ift, ber wird gerade in biefer burch ben Rebel gebampften Beleuchtung, wo feine grellen Lichter und tiefe Schatten bas Gesammtbilb weniger vollständig auf uns wirken laffen, erft recht bie Reinheit ber Formen, biefe mabrhaft vornehme Bracht ber Bogen und Saulen bewundern tonnen. Aber ber Marcusplat mit seinen Palaften ift jett nicht mehr ein Geftsaal voll genuffrober Menschen, sondern nur noch ein Monument aus alter Zeit, eine Erinnerung an vergangene Berrlichfeit. Der Runftler, ber in ben Gallerien bie Meisterwerte ber Benetianer-Schule stubirt, ber Geschichtsforfcher, ber feine Tage in ber Bibliothet von G. Marco zubringt, die von zwei Geiftlichen, F. Betrarca und Carbinal Beffarion begründet murbe, ber Mann von tieferer Bilbung überhaupt wird auch jest nicht weniger gern ba weilen, ja vielleicht noch lieber, weil ihn nichts in feinen Betrachtungen ftort; aber mas die große Maffe ber Reisenben ba fuchte und fah, ift nicht mehr ba. Bas fich auf bem Plate bewegte, unter ben Procuratien ging und faß, bas waren eben meiften= theils Frembe; find fie fortgegangen, bann wird es ftiller

pier und leerer, wie in einem Babeorte, ist die Saison vorsiber. Rur die Straßenverkäufer bleiben und die Bettler und Bettlerinen, die unter verschiebenen Namen ihr Handwerk treiben, und auch die Case's sind ziemlich leer, wiewohl gar mancher Benetianer den ganzen Abend bei einer Schale zwer' da zubringt.

### III.

Oftmals seit jenen Tagen, ba ich jum ersten Male Benedig sab, hat mich mein Weg nach dem Süden wieder borthin geführt. Das erfte Mal wieber nach ben Stürmen des Jahres 1848—49. Die zwei Stunden lange Brücke, welche bie Defterreicher über bie Lagune geschlagen, mag als ein Meifterwert im Brudenbau mit Recht gerühmt werben; aber fie hat die Stadt eines ihrer ichonften Reize beraubt. Diefes feierliche Emporschweben aus bem Meere gleich einer Atlantis, wie wir es bamals fahen, biefes allmälige und immer klarer werbende Hervortreten ber Umriffe ber schönen Stadt, wobei mehr und mehr bie einzelnen Theile von bem großen Ganzen sich lösten und auseinanbertretend beutlich sicht= bar wurden, war so überraschend, so erhaben, so einzigartig, wie ce jum zweiten Male in ber Welt nicht gefunden wurde. Run führt ber Bahnzug in raschem Laufe ben Fremben in die Stadt hinein. Er sieht fie nicht eher bis er an ber Station angekommen ift. Will er aber boch einen Gesammt= eindruck gewinnen, fo mag er ben Glockenthurm besteigen wo fich ihm, besonders bei einem flaren Sonnenuntergange, ein entzudendes Schauspiel bietet. Da liegt die Stadt vor ihm, die, wie Alfieri fagt:

Sol se stessa, e null' altra somiglia. 1)

f einhundertundzwanzig Infeln gebaut, von fünfundzwan= | Reineren in engerem ober weiterem Rreise umgeben,

<sup>1)</sup> Rur fich allein und feiner andern gleicht.

in einer Ausbehnung von brei Stunden; unser Auge versfolgt die lange Kette von Inseln und Dünen, welche die Stadt gegen das Meer schützen, blickt hinüber nach ben schöngeformten Euganeischen Hügeln im Westen und ben Ausläusern der Alpen im Often, überschaut zu seinen Füßen die hundert Thurme und Kuppeln der Kirchen, die aus dem Gewirre der Häuser, Canale und Sträßchen sich erheben.

Allein auch jest, tropbem bag bie Lagunenkonigin nicht mehr auf einer Insel thront, bleibt Benebig ein Gingiges in ber Welt, was uns immer mit neuem Zauber zu fich bingieht, wo wir immer und immer wieber gerne weilen. könnte sich benn auch ba mube feben? Nuch muthet es uns fo eigenthumlich an, wenn wir wieber nach jenen Orten aurudtehren, wo wir einft in ben Tagen unferer Jugenb gewesen, die fur bie Geschicke unseres spateren Lebens, bie Entwicklung unferes Geiftes, die Bilbung unferes Charatters bedeutungsvoll geworben find. Es ift uns bann, als ob jene Zeiten wieberkehrten mit all' bem Erhebenben und Begludenben, was wir bort empfanben, als ob jene großen Gebanten, ftarten Gefühle, jene jugenbtraftige, gehobene Stimmung über folden Raumen ichwebten; oft mogen wir wohl uns ba tauschen, aber lauter Täuschung ift es boch nicht. Die bie Beife eines Liebes, ber Rlang einer Glode uns guweilen machtig ergreift, weil fie uns an bie Beimath erinnern und an die Tage unserer erften Jugend, so rufen solche Orte in weit hoherem Mage taufend Erinnerungen in uns wach.

So fand ich benn auch bei meinem zweiten Besuche in Benebig Manches anders geworden. Das Jahr 1848—49 lag bazwischen, Benebig war wieder, wenngleich nur auf kurze Zeit, Republik gewesen, unter ihrem Haupte Daniele Manin. Sonderbares Zusammentreffen! Er trug benselben Namen, wie der letzte Doge, unter dem Benedig eine Beute des corsischen Eroberers geworden war. Allerdings war dieser neue Freistaat ein ganz anderer, als die alte aristokratische Republik; und so war auch der Name dieses neuen Dogen

nicht in bem golbenen Buche eingetragen; er ftammte nicht ans altem eblen Geschlecht, sonbern war jubischer Abkunft. Aber burch Gines hatte er boch fich felbft geabelt, burch ben helbenmuthigen Wiberftant, ben bie Stadt gegen bie bela= geruben Desterreicher leiftete. Es war in ber That ein Riesentampf, und huben und bruben wurde mit außerfter Babigteit und hober Tapferleit geftritten. Berade Defterreich mar es, bas bie burch ihre Lage icon feste Stabt mittels Baftionen und weit vorgeschobener Forts noch fester, fast uneinnehmbar gemacht batte. für Benebig war bie Belagerung eine foredensvolle Zeit; aber auch von ben Belagerern hielt ber Lob eine furchtbare Ernte, mehr als zwanzigtausenb Mann felen ihr jum Opfer, burch Rugeln und Fieber hinweggerafft, und ihre Bebeine mobern in ben sumpfigen Nieberungen von Meftre bis hin nach Pabua und Treviso. Erst als nach langen erbitterten Rampfen bas ftarte Fort Marghera, ber Brudentopf, gefallen mar, und bie Bomben auf ben Marcusplat fielen, war Benedigs Schickfal entschieben; bie Bevollerung war burch hunger und Seuchen ber Verzweiflung nabe, und ber Donner ber Geschütze, beren Rugeln mit furchtbarem Biberhall in ben engen boben Baffen und Canalen barften, ward übertont von bem Jammerruf der Unglücklichen. Benedig mufte fallen.

Jest ward es wieder still, noch stiller in der stillen Stadt, als je zuvor. Aber es war eine unheimliche Stille. Die Italiener belegten die Case's, die von österreichischen Ofsteiern besucht wurden, mit dem Bann, und vermieden so viel als möglich den Umgang mit den "barbari Tedeschi"; der Haß wurde mit gleichem Haß vergolten, namentlich von Seite der Frauen. Bei den abendlichen Concerten auf dem Marcusplate, wobei die österreichischen Regimentsmusiken spielten, sah man kaum einen Italiener aus den gebildeteren Ständen, noch weniger Italienerinen; nur Leute aus dem Bolke und Fremde sanden sich ein; weit von da, in abgelegenen Stadtsheilen, machten im ihre Abendspaziergänge.

"So tann es nicht fortgeben," fagte ich bamals zu meinem Begleiter. "Warum nicht?" entgegnete biefer; "alle Straffen und Plage find neuerbings burch Bruden verbunben, fo bak bie Truppen jeden Augenblick zusammengezogen werden tonnen. alle Dispositionen find langft getroffen, in einer Stunde ift bie gesammte Besatung aufgestellt und gang Benedig ftarrt von Baffen, um jeden Berfuch jum Aufftand jum zweiten Male blutig nieberzuschlagen." "Gerabe begwegen tann es so nicht fortgeben." Einmal fah ich eine Abtheilung Rroaten auf bem Radweg von ihren Uebungen mit klingenbem Spiel babergieben; ba fiel mir ein wohlgekleibeter Mann auf, ber unter seiner Thure stebend bie Solbaten vorbeimarichiren fab; ben Ausbruck von verhaltener Buth und Berachtung in feinem Beficht habe ich lange nicht vergeffen tonnen. "Best tonnen wir uns nicht regen," fagte mir Giner, "benn wir find ja nur "come una mosca contro un elefante;" aber" - bann schwieg er.

Man muß auch hier billig urtheilen. Desterreich mahrte fein gutes, verbrieftes Recht, feine Regierung batte viele Bunden geheilt, welche bie frangofische Occupation geschlagen. und bas öfterreichische Seer that feine Pflicht; auch bie Zwanzigtaufend, bie vor Benedig gefallen, haben fich fur eine große Ibee geopfert, die der Trene, die fie ihrem Rriegsberrn geschworen, und fie verdienen unfere marmfte Sympathie. man tann gut beutsch und auch gut österreichisch seyn, ohne babei zu vergeffen, bag boch Stalien im Gangen und Großen ein Land uralter Cultur ift, was fich felbft bei ben Dannern aus ben nieberften Claffen alsbalb fund gibt; ein lebhaftes Chraefubl, reger Sinn fur bas Schone, eine gemiffe angeborene Sitte und leichte Umgangeformen zeichnen ben Staliener gu feinem Bortheile aus, und bei feiner befannten Dagigteit und Ruchternheit wird er in feiner Beiterteit nie roh und brutal. Daß er fich bem Rroaten gegenüber, ben er wie alle übrigen Bolter ber Monarchie mit bem Gesammtbegriff "Tedeschi" bezeichnete, in vielfacher Beziehung überlegen fühlte

barfen wir ihm baher leicht zu gut halten. Alle betrachtete er als Barbaren, und voll Entsehen flüsterten die Frauen sich die Runde zu, daß diese neu angekommenen Truppen mit ihrer harten, unmöglich zu verstehenden Sprache mit bestem Appetit Talglichter verspeisten und nicht übel Lust hätten, die kleinen Kinder an ihren Bajonetten zu spießen!

#### IV.

Das Jahr 1866 tam; bie Staliener, ju Land und gur See gefchlagen, mußten ben Rudjug antreten; aber Breugen eroberte für fie bei Roniggrag Benetien. Run fiel ber Trauer= for, welcher bei allen Berbrüberungsfesten ber Italiener bie venetianische Fahne bisher umbullt hatte; Reben über Reben wurden gehalten, und mit einem uns Deutsche anwidernben und völlig ungenießbaren Bombaft warb die tünftige Große bes Baterlandes zu ben Sternen gehoben, bas nun, von ben Reffeln Auftria's frei, fich wieber aufschwingen werbe zu feinem früheren Glanze. Sie hatten eben vergessen, baß gerabe Defterreich es war, bas Benebig aus tiefem Berfalle wieber bob, und mit jedem Jahre große Summen Belbes unter die Bevolkerung brachte. Bei bem "studium immane loquendi" biefer Sorte von Politikern ift bieg eine ber verhängniß= vollften Berirrungen und einer ber beliebteften Gemeinplate Aller, bie als achte Patrioten gelten wollen, bag fie bie Gegenwart und die Jahrhunderte, die hinter und liegen, gar nicht zu tennen scheinen, und mit einem salto mortale bei Cola di Rienzo, Arnold von Brescia, ja noch weiter guruck ber Borgeit bei Brutus und bem Romischen Senat auigen, gerabe als ware seitbem gar nichts geschehen, und te bie ganze übrige Welt geschlafen. Schon Friedrich ber thbart hatte ihnen einst bie rechte Antwort barauf gegeben, ' die Abgesandten von Rom zur Zeit Arnoldo's 1155 in 1 Lager tamen, und ein gleiches Boffenfpiel vor ihm aufzuführen gebachten, und viel von ber Macht und Burbe "Senatus Populusque Romanus" fprachen.1)

Wenn nun berartige Robomontaben uns wiberlich verächtlich sind, so erfreut uns besto mehr ber historische Ser mit Trauer um das Verlorene gemischte Stolz des ä Benetianers dis zum armen Sondoliere herad auf die gangenheit seiner Stadt, deren Flotten einst die Meere herrschten und die den Welthandel in ihrem Hafen concen hatte.") Da sind keine klingenden Phrasen voll kindi Selbstüberschäung, wohl aber erkennen wir noch das in lebendige Bewußtseyn, Bürger eines Semeinwesens zu dessen Geschicke erfüllt sind, das aber heute noch Gegens der Bewunderung für den Geschichtsforscher ist.

Eines Abends saß ich im Giardino pubblico im K solcher Burger; mit freudigem Danke nahmen sie das I resse wahr, das ich für ihre Stadt und Geschichte an Tag legte. Es war ihnen sichtlich ein Bergnügen, auf meine Fragen zu antworten, höslich und zuvorkomment zählten sie von den großen Ereignissen der Bergangen

<sup>2)</sup> Rach bem Geset mußten alle zum Export auch aus weit fernten Ländern bestimmten Baaren zuerst in Benedig maintrt werden; erst von hier wurden sie wieder ausgeführt. ber Reichthum ber Stadt.



<sup>1)</sup> Otto von Freising, ber Oheim Barbarossa's, hat uns in Antwort ausbewahrt. "Der Raiser, mit Recht über eine so trabende anspruchsvolle Rebe erzürnt, unterbrach ben sam migen, periodenreichen Redeschwall und sagte: Willst du wo der alte Ruhm Roms, der würdevolle Ernst des Se die tapfere Zucht der Ritterschaft, die Taktik des Lagers und undezwingliche Schlachtenmuth geblieben ist? Bei uns Deu ist jest alles dieß zu sinden, auf uns ging alles dieß mit Reiche über. Bei uns sind deine Consuln, bei uns dein Sei uns deine Legionen. Die Beisheit der Franken und Schwert der Ritterschaft haben dich erhalten . . Nicht ein von den weichlichen Griechen vermochtest du dich durch erkraft zu besteien" u. s. s.

nannten sie die Namen der berühmten Seehelden, und als ich nach dem Namen des letzten Dogen frug, der die Republik an Napoleon I. ausgeliefert hatte, antwortete augenblicklich ein dabeistehender Knabe, der unseren Gesprächen ausmerksam gesolgt war: "Manin, Sior".

An diesem Abend machte ich eine Kahrt vom Libo bin= iber nach Santa Maria bella Salute. Bereits neigte bie Sonne zum Untergange, bie Stimmen von ber Riva begli Shiavoni her waren verhallt, es herrschte eine große feierliche Stille; ein lichter Streif bezeichnete die Spur bes Weges, ben unsere Sondel in der rubigen Lagune gemacht batte. Da läutete es Ave Maria; von allen Richtungen ber, von San Giorgio Maggiore, von ber Siubecca und allen Inseln ringsum wurden die Glocken laut; es war ein Wogen und Ballen von Klangen wie vom Himmel herab und aus ben Authen herauf, und die manigfaltigen Stimmen ichmolzen pfammen au einem machtigen Strome von Tonen, in bem miere Sonbel ichwamm. Der Sonboliere, ein greifer Mann, whn sein Kappchen vom Haupte und betete; ich war tief bewegt. Roch glanzte bie Ruppel ber schonen Kirche bella Salute im letten Abenbstrahl, bann faut die Racht herab, und ber Mond, rein und klar am himmel stehend, warf ein wißes gitternbes Licht über bie Bellen bin. Der leife Ruber= ilgg ftorte nicht ben großen Frieden diefer Dammerstunde. Sie warb mir bas Bilb eines unenblich Soberen, über uns bie unverganglichen Sterne, hier unten ringeum Ruinen, Braber, Tob; bas ift unfer Leben, alles Menschenleben.

Als ich die hohe Marmortreppe zur Kirche hinaufstieg, die einst zum Dank für Abwehr der Pest die Stadt gebaut hatte, fand ich die Thüre offen und das Innere erleuchtet; eben hatte die Andacht begonnen, und vieles Bolk war verssemmelt. Sie sangen eine Litanei, mit gedämpster Stimme, halb Rede, halb Gesang, wie es vielsach in Italien Sitte ist; eben folgte ein Lied mit dem bei jeder Strophe wiedersteh mden Schlusse: Madre, madre, madre di noi pietat

Dreimal riefen fie gur Dautter Gottes um Erbarmen, bober, immer ftarter, immer flebenber murben ihre Sti beim Borte "madre", als wollten fie in's Innerfte Bergens bringen. 3ch blickte hinauf zu ber Marmor ber flebenden Benezia über bem Altare, bie gur allerfel Munafrau mit aufgehobenen Armen um Sulfe ruft; im buntel trat bas icone Bilb wie eine Berklarung beraus von einzelnen Strahlen ber Rergen balb mehr balb w beleuchtet, erschien es wie lebenbig und bewegt. - Das Signatur von Benedig, wie es ba liegt im Gebete ur Sulfe fleht in feiner großen Roth, feiner leiblichen geiftlichen Noth. Wer jum erften Male nach Benedig t ber mag, weil er es wünscht, an ein Wieberauflebe Bluthe biefer Stadt glauben, wenn er bas mehr lau rege Leben unter ben Procuration fieht und bie Bandle allen möglichen nutlichen und überfluffigen Dingen, b ihm ba aufbrangen und mit großer Bungenfertigfeit Waaren anpreisen; auch fann er hie und ba noch Griechen in ber Fuftanella feben ober einen Altturfen unbekummert um die Menge feinen Tichibut raucht; boc langere Zeit in Italien gelebt und wiederholt in B fich aufgehalten, bem wird biefer bunte Borhang meh mehr burchsichtig, und er gelangt balb gur Ertenntni wahren Lage ber Stabt, die ihr großes Glend bem icha Muge nur fchwer verbergen fann. Diefe wohlgeflei lebensfrohen Menschen, welche die Bagars füllen und i Artaben manbeln, find meiftens Frembe; bie Stabt, bie bem unermefliche Reichthumer bejag, lebt jest gum g Theile von ben Silberlire, die ihr Englander, Deutsche, gofen und reiche Ameritaner bringen, Bolfer, von ben Meiften ihrer Bewohner zur Beit ihrer Große faum als ben Ramen gefannt hatten. Und wenn wir biefe belsleute naber anfeben, von ben Bertaufern tof Schmudes in Gold, Mojait und Glasfluß an, bis ; ichmutigen, zerlumpten Rnaben, Die Seemuscheln und Sch



bölzchen und allerlei Tanb anbieten, da erfüllt es uns mit Trauer, wenn wir diese als die Spigonen jeuer Kauscherrn ansehen sollen, die Königreiche eroberten und denen dreiztausendbreihundert Schiffe mit sechsunddreißigtausend Maztrosen zu Sebote standen, die nach sechs Richtungen hin ihre Absahauellen hatten, nach dem schwarzen Weere für Außland und Asien, nach Constantinopel für Griechenland und die Türkei, nach Jassa für Kleinasien und Armenien, nach Alezandrien für Aegypten, nach den afrikanischen Küsten und Spanien, nach Antwerpen, Flandern und England.

Um mit einem Blicke ben Berfall ber Stabt zu sehen, bebarf es nur eines Sanges nach bem Arsenal. Bei seinem Anblicke benken wir unwillkurlich an das rege Leben, das einst hier geherrscht hat, das uns der Dichter ber "Göttlichen Romodie", ber esselbst gesehen, so anschaulich beschreibt. Seine Bhantasie kannte kein besseres Bild, um die rastlose Geschäftigkeit ber bosen Geister in der Holle zu schilbern, als das der sechzehntausend Arbeiter in der größten Schisswerste der Belt.

Quale nell' Arzana de' Veneziani
Bolle l'inverno la tenace pece
A rimpalmar li lor legni non sani,
Che navicar non ponno, e in quella vece
Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa
Le coste a quel che più viaggi fece.
Chi ribatte da proda e chi da poppa.
Altri fa remi, ed altri volge sarte:
Chi terzeruolo ed artimon rintoppa. 1)

Bie in dem Arfenal der Benetianer Im Binter kocht der zähe Theer, mit welchem Die led geword'nen Schiffe sie kalfatern; Denn nicht ist's Zeit zur Schiffahrt, und statt beffen Baut der sein neues Jahrzeug, jener stopfet Die Rippen dem, das öfter schon in See stach,

<sup>1)</sup> Infern. XXI. 7.

Der hammert vorn am Schiff und jener hinten, Der schnitzet Ruber zu, ber windet Taue, Der flidt am Befan-, ber am Bugspriet-Segel.

Much hier ift es obe geworben; bie noch beschäftigten Arbeiter verlieren fich in ben weiten Raumen eines Arfenales, bas bas erfte war in Europa und bas größte, von wo bie Schiffbautunft ausging bis nach Betersburg und bem Schwarzen Meere, bas fur Englander, Schweben und andere Bolfer eine Schule war in biefer Runft. Aber auch hier empfinden wir Ehrfurcht vor bem hoben Sinn ber Benetianer; bie Lowen, welche ben Gingang bewachen, barunter jener aus Porphyr mit ber rathselhaften, wahrscheinlich altnorbischen Inschrift, ber einst im Biraus stand, beweisen offentundig, bag es ihnen nicht genügte, Reichthumer ju fammeln und bie Boller bes Orients sich tributpflichtig zu machen, sonbern bag fie auch die Denkmäler ber Kunft zu murbigen mußten. war gewiß ein ebler Stolz, ber fie trieb, als fie bie vier Roffe über bem Portale von St. Marcus jum Schmucke biefer Rirche aus Conftantinopel brachten. "Magni nominis umbra", bas ware jest bie entsprechenbe Inschrift über bem Sauptthore des Arfenals. Wohl fteht S. Marco noch in all feiner gangen Große und verwirrenden Bracht; aber es fieht nicht mehr ben Dogen einziehen burch feine Marmorthore im weiten, schleppenden Gewande, mit Bermelin verbramt, bas "corno" auf bem haupte, mit ihm ber glangenbe Bug ber ältesten, berühmteften, reichsten Aristofratie. Saft nur armes Bolt fniet auf bem tunftvollen Mosaitboben, schauluftige Frembe, ben Murray ober Babeter in ber Sand, geben mit Opernguder ab und zu; ber Fußboben ift theilweise ein= gefunten, als wollte er mahnen an ein unbeilvolles Gefchict. bas über die Bafilica und die gange Stadt bereinft tommen wird. Und ben zwei Bultanen, welche mit ihrem Sammer an die Glode des Uhrthurmes anschlagen, wird es taum mehr gegeben fein, eine gludliche Stunde fur bie Aufunft zu perfunben.

Es scheint ein langes, ew'ges Ach! zu wohnen In diesen Lüften, die sich leise regen, Aus jenen Hulen weht es mir entgegen, Bo Scherz und Jubel sonst gehflegt zu thronen.

Benedig siel, wiewohl's getropt Aconen, Das Rad des Glüds kann nichts zurück bewegen; Ded' ist der Hasen, wen'ge Schiffe legen Sich an die schöne Riva der Sclavonen.

Wie haft bu sonst, Benetia, geprahlet Als stolzes Weib mit golbenen Gewändern, So wie dich Paolo Beronese malet! Run steht ein Dichter an den Prachtgeländern Der Riesentreppe staunend und bezahlet Den Thrünenzoll, der nichts vermag zu ändern!

(Fortfetung folgt.)

### XXVI.

## Die Reformation und die bildende Runft.

I. Reformation und Runftgefdichte.

Jebes Kunstwerk ist uns ein Spiegel, ber uns ben Culturjustand seines Urhebers, seiner Zeit und seines Bolkes im vollsten und klarsten Bilbe zeigt. Der Künstler schöpft sein mrk aus dem Quell seines ureigenen Wesens, denn "es it am Ende doch immer jeder sich selbst und was seines istes ist; was der Mensch nicht in sich trägt, kann der astler nicht von sich geben.") Der Künstler selbst aber

<sup>)</sup> Epe, Beben und Birten Albrecht Durers G. 38 u. 56.

wurzelt in ber ganzen Dent's und Gefühlsweise feiner Zeit und feines Bolles. Defhalb "gibt es keine Dokumente, welche inhaltereicher und zuverläffiger waren, als bie Kunftwerke.")

Besonders eng ift die Runft verwandt mit ber Religion. biefem innerften und machtigften Fattor bes menfchlichen Da= fenns, ber alle Lebensverhaltniffe beberricht und burchbringt. Dem religiofen Drange verbantt bie Runft ihr Entftehen, bie Religion gibt ihr Nahrung und Gebeiben; bie Tiefe und ber Reichthum ber religiolen Bahrheiten und Ibeen bietet ihr Stoffe von erhabenfter Beibe und bochfter funftlerischer Darftellbarteit, und wie bie Berichiebenheit ber Runft bei ben einzelnen Boltern wefentlich bebingt ift burch bie Berschiebenheit ihrer Religion, so ift auch bas Schicffal ber Runfte an bemfelben Orte, ihr Aufgeben, Bebeiben, Bluben und Berbluben jumeift mit ben religiofen Berhaltniffen eines Boltes und eines Lanbes verfnupft. Bo bie Bolter aufrichtigen Sinnes in Frieden Gott bienen, ba ift fetter Boben für bie Runft, ba finbet fich Zeit und Luft, Anregung und Rraft zu kunftlerischem Schaffen; wo bie Religion streitet ober leibet, ba wird auch die Runft balb unter bem Rreuze geben. Das Steigen und Kallen bes firchlich=religiösen Lebens und Strebens, wie es bie Rirchengeschichte barftellt, spiegelt fich ab in ber Runftgeschichte: bieß foll fich uns bestätigen an einem einzelnen Kalle, an bem Berhältniß ber Reformation gur bilbenben Runft.

Je mehr die junge Kirche in den ersten christlichen Jahrhunderten Freiheit und Kraft gewann, um so freudiger entwickelte sich die Kunft unter ihrem Schute und in ihrem Dienste. Mit der Festbegründung der christlichen Religion in den beutschen Gauen beginnt auch der Entwicklungsgang der beutschen Kunft.

Im Mittelalter war "bie Kirche bie Schatmeifterin bes

<sup>1)</sup> Boltmann, die beutsche Kunft und die Resormation S. 8, vgl. Riegel, Grundriß der bildenden Kunfte. S. 32.



gesammten Culturkapitals.") "In nie wieder dagewesener Beise hat sie das geistliche Leben der Bölker beherrscht; allein von ihr empfing die Wissenschaft und die Kunst ihren Inhalt und Geist, Pstege und Recht.") Alle die herrlichen Dome, angefüllt mit den Wunderwerken der Plastik, auf's reichste geschmückt an Wänden und Altären von der Kunst der Farbe, sie sind Erzeugnisse und Zeugen der Kraft, aber vor allem der religiösen Kraft des deutschen Wittelalters.

Dit bem beginnenben sechszehnten Rahrhundert war unfere beutsche Runft baran, die Stufe ber Bollenbung gu erfteigen, aber fie bat eine volle Bluthe nicht gezeitigt: jah gebrochen ift ihre Knofpe im Aufgehen verborrt. Daß bieß nicht eine gemachte Phrase, sonbern Wahrheit und Thatsache ift, bezeugt bie Runft und bie Runftgeschichte jebem, ber feben tann, ober boch lesen will. Wenn in ber romanischen und gothischen Zeit bis zum Beginn bes 16. Sahrhunberts ungablige Rirchen und Rapellen wie aus bem Boben gewachsen find, fo bag auf jebes Jahrgehnt hunderte berfelben entfallen, jo icheinen im 16. Jahrhundert balb die Baumeister und die Banbe zu fehlen nicht nur zu firchlichen Reubauten, sonbern felbft gur Bollenbung bes Angefangenen. Das Ulmer Munfter, von dem Lubte ichreibt: "bie Unruhen ber aus bem Mittelalter gewaltsam sich hervorringenben Neuzeit zwangen zu einem provisorischen Abbrechen bes Baues"3), hat ungezählte größere und kleinere Leibensgenoffen. Bur felben Beit er= icheint auch die um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts fo reich entwickelte und von fo vielen trefflichen Meiftern geubte Runft ber Bilbhauerei und Bilbschnitzerei in einem bebauerlichen Riebergang begriffen; die Ulmer Syrlin find zu Ende mit ihren Kirchenftuhlen und Altarschreinen, und auch Rurnberg, in ben Werkstätten eines Beit Stoß, Abam

<sup>1)</sup> Scherr, Germania S. 51.

<sup>2)</sup> Portig, Religion und Runft I. 346.

<sup>3)</sup> Münfterblätter III. S. 72.

Rraft und Beter Bischer werben es "ber Meister immer weniger : es tommt felten mehr einer jum Borfchein."1) 311 bem reichbrangenben Garten ber altbeutschen Malerei geht mit Martin Schaffner bie liebliche Ulmer, mit Durer bie berrliche Rurnberger, mit Burgtmaier bie fcone Augsburger, mit Lutas Cranach bie gange beutsche Runftbluthe gu Enbe. Bas nachfolgt, find wenige fcwache Triebe. In ber Anerkennung biefer offen liegenden Thatfache find bie bebeutenbiten Autoritäten einig. Janffen schreibt von biefer Zeit : "Bie bie Wiffenschaften, jo zerfielen bie Runfte."2) Rach Anopfler ift gerade im Augenblick ihrer herrlichsten Entwicklung bie garte Anospe beutscher Runft wie burch einen versengenben Reif getobtet worden. ) Ebenso bezeugt Baagen, bas 16. Sabr= hundert habe "bie felbständige Entwicklung ber beutschen Malerei bis zur höchsten Stufe ber Ausbilbung verhindert."4) Thaufing beklagt, bag um jene Zeit bei uns "bie Sache ber Runft arg barnieberlag."5) Rugler fiebt "im Augenblick ihrer machtiaften Entwicklung eine gewaltige Wendung ber geiftigen Intereffen eintreten, welche bie Runft ihrer wichtigsten Krafte beraubte. "6) Boltmann überschreibt bas 6. Capitel feines Bertes über Sans Bolbein mit "Stodung aller Runftthatigkeit," und wenn er auch nicht "an bas oft wieberholte Marchen von einem allgemeinem Berfall ber bamaligen beutschen Runft glauben"") will, so gibt er boch bas als mahr zu, "baß ber reichen Entwidlung, welche bie beutsche Runft bisher genommen, teine entsprechenben Fortschritte folgten." Lubte weiß, baß in Deutschland bamals bie "Runft als folche taum mehr eine

<sup>1) 3.</sup> Baaber, Bahns Jahrbücher für Runftwiffenschaft I 240.

<sup>2)</sup> An meine Rrititer S. 211.

<sup>3)</sup> Rohrbachers Universalgeschichte ber t. R. Bb. 23 G. 411.

<sup>4)</sup> Gefchichte ber beutschen und nieberlanbifden Ralerfculen I. 197.

<sup>5)</sup> Dürer II. 288.

<sup>6)</sup> Geschichte der Malerei. 2. Auflage Bb. II S. 88.

<sup>7)</sup> Sans Solbein G. 490.

Statte fant."1) Bruneisen will unbebentlich anerkennen, baf bie Runft nach Beginn bes 16. Jahrhunderts weniger glanzende Bertreter zähle, baß fie felbst gefunten sei.") Nach bem Reugniffe Rebers ift um biefe Reit bie Sonne ber Runft in Deutschland untergegangen. 3) Lindau, ber Biograph Eranach's, fieht in ber Runft bes 16. Jahrhunderts "einen entlaubten Baum, beffen lette Bluthen Cranach und Solbein gleichzeitig mit in ihr Grab genommen haben."4) ichreibt : "Als eben bie letten Schritte geschehen follten , um bie Schonheit als bochftes Gefet ber Runftschöpfung zu pro-Mamiren, . . wandte fich bie geiftige Stromung gang von ber Runfithatigleit ab. "') Giner unserer neuesten Runftschriftsteller, .... Ribbach, ftimmt ein in biefes Urtheil, indem er fagt, bag in bem unblutigen Wettfampf um bas Schone bie Bifcher, Durer, holbein bas lette Wort nicht ju fprechen vermochten, weil eine Seiftesrevolution alles beschlagnahmte, was zur Runft bin fich absondern wollte.6) Und sollte bas eigene Auge und follten biefe vielen Beugen unferer Tage alle falich gesehen haben, fo horen wir noch zwei Manner, welche aus ihrer eigenen Erfahrung unseren Sat bestätigen: "hic frigent artes," hier frieren bie Runfte, fchreibt Grasmus 1526 in bem Briefe, burch ben er ben nach England reisenben Solbein einem Freunde in Antwerpen empfahl.') Aus berfelben Zeit beraus berichtet ber Strafburger Beinrich Bogtherr in feinem "Runftbuchlein" vom Jahre 1537: Gott hat "aus sonderer Schickung feines bl. Wortes jett zu unferen Zeiten in ganger bentscher Ration allen subtilen und freien Runften eine mertliche Berkleinerung und Abbruch mitgebracht."")

<sup>1)</sup> Geschichte ber italienischen Renaissance. S. 13.

<sup>2)</sup> De protestantismo artibus haud infesto S. 3.

<sup>3)</sup> Befchichte ber neueren beutschen Runft. G. 7.

<sup>4)</sup> Lutas Cranach S. 122.

<sup>5)</sup> Runft und Rünftler I. 280.

<sup>6)</sup> Geschichte ber bilbenben Rünfte. S. 570.

<sup>7)</sup> Baagen a. a. D. S. 196 A.

<sup>8)</sup> Janffen, Un meine Rritifer S. 211.

Diese Beweise burch Thatsachen und Autoritäten werben genügen, um alles bas als eitle Träumerei abzuweisen, was einzelne Stimmen immer wieder von einem neuen Aufschwung ber beutschen Kunft in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wissen wollen. Während ein Mitarbeiter der Allg. Zeitung (1885 Nr. 104), Svoboda, die bildende Kunst um jene Zeit wenigstens frei aufathmen sieht, läßt Portig "in den großen Städten recht eigentlich eine neue deutsche Malerei erblühen." Auch nach Reitberg ist die Kunst damals "veredelt und zu einer neuen frischen Blüthe getrieben," nach Tschackert "unsgeahnt befruchtet") worden. Die zahlreichen angeführten Zeugsnisse sagen uns, was wir von diesen und vielen andern ähnslichen Phrasen zu halten haben.

Anbek vom Standpuntte Svobobas aus, auf welchen fich freilich noch manche moderne Runftschriftfteller ftellen, taun uns seine Auffassung ebenso wenig befremben, als wir fie zu theilen vermögen. Es handelt fich in unserer Frage um jene bekannte Beit, in welcher "hinter bem Schilbe bes humanismus fich bie Migvergnugten und oppositionellen Geifter aller Gattungen fammelten, um in Befechtoftellung aufzuruden gegen bie beftebenbe Autorität ber driftlichen Gefellichaft,"?) um bie Beit, "ba neben einer berechtigten Begeifterung fur bas tlaffifche Alterthum ein neues Beibenthum einbrach und überwucherte,"3) ba "bie Renaiffance gurudlief zu bem antiten Beibenthum, um ben Mufterien bes Glaubens bie Ibeen menfchlicher Dichtung und Forschung entgegenzustellen,"\*) "ba ber Kirche zur Seite ein zweites Beibenthum aufwuchs mit bem Cultus bes Menfchlichen, mit ber Sinnenherrschaft, mit bem Materialismus ber Alten. 5)" Da nun bie berrichenben Ibeen einer bestimmten

<sup>1)</sup> Theol. Literaturgeitung 1885 Rro. 17 G. 406.

<sup>2)</sup> Binber, Charitas Birtheimer. S. 49.

<sup>3)</sup> Herzogs Enchflopabie XV. 759.

<sup>4)</sup> Ratholit 1875. I. S. 16.

<sup>5)</sup> Saffner, Rolner Organ für driftliche Runft. 1866. G. 105.

Beit fich immer auch wieberspiegeln in ben Werken ihrer Runft, fo feben wir nicht nur im Gegensat jur Zeit bes driftlichen Mittelalters, in ber wir, um mit Riehl zu fprechen, "auffallend viele Maler finden, bie ihrer besonderen Frommig= teit wegen gepriesen werben, bie Beiligen jest von ber Palette verschwinden, "1) sondern ihre Runft felbst auch immer weltlicher werben. Un bie Stelle ber Beiligen, welche bas Mittelalter bem Simmel entnommen und auf ben Altar geftellt hatte, treten jest Landstnechte, Bauern, mythologische Gestalten, bie in Holgschnitt und Rupferftich unter bem Bolte verbreitet Das "erwachte Bewußtsepn von bem Werth ber werben. eigenen Berfonlichkeit" tritt uns entgegen aus ben gablreichen Portratbilbern biefer Zeit, auf welche bie Runft ber Farbe immer mehr beschrantt wurde. Balb magte sich ber neue "weltsturmenbe" Beift auch an bie Grunbfate und Schranken ber Sittlichkeit und entnimmt bie Stoffe feines funftlerischen Schaffens, wie man zu fagen liebt, "ben beiteren Seiten bes Lebens, ben Ibealen bes Gludes und bes Genuffes, ber ungebundenen Laune und ungebrochenen Naturlichkeit." Statt ber Beiligen ber driftlichen Rirche ziehen "nach fast taufend= phriger Berbannung die alten Gotter wieder in ben himmel bet Runft ein."?) Großmuthig laffen biefe auch wiberwartige Bestalten aus ber Beschichte und bem gewöhnlichen Leben neben fich Blat nehmen und um biefer Gefellschaft würdig u werben, muffen felbst bie Berfonen ber bl. Geschichte in rinem angemeffenen leichten Aufput erscheinen. Go ift bie Runft "aus ber ibealen Bobe berabgeftiegen zu einem geiftlofen Realismus, gurudgefehrt ju bem Schmute ber romischen Cafaren, zu ben Inspirationen bes Epituraismus."3)

Je nachbem man diese Entwicklung ber Kunst von der zibs-kirchlichen Auffassung des Mittelalters zur weltlichen

<sup>1)</sup> Culturftubien aus brei Jahrhunberten G. 118.

<sup>1)</sup> Rofenberg, Sebald und Barthel Beham G. 34.

<sup>1)</sup> Haffner, a. a. D. S. 27.

und balb genug auch finnlichen und laseiven ber Renaiffance freudig begrüßt ober aber bebauert, wird fich auch bas Urtheil über ben Berth berfelben verschieben gestalten. Aufgabe ber Runft betrachtet, "bas Naturgerechte mit naiver Unbefangenheit" barguftellen, wer es als eine Errungenschaft ber Renaiffance preist, bie mittelalterliche Sittigfeit "fpiegburgerliche Befchranktheit überwunden," in ber antiten Literatur ale einem "Jungbronnen" bie "Gebantenenergie gur Befreiung von engbergigen Unfichten geholt" und bie nacte Schonheit wieber zu Ehren gebracht zu haben, bie "von ber religios beschränkten Runft beghalb perhorrescirt wurde, weil fie nach Auffaffung ber Rirchenväter nur einen Unreig gur Sunde bebeute und bie Aufmertfamteit von Gott ablente," wer bie reine mittelalterliche Runft wegen ihrer "eigentlich unsittlichen Geringschätzung" bes Rleisches, wegen "thorichten Furcht vor bem Unreig gur Gunbe" befpottelt. ber mag mit A. Svoboba in unserer Kunftperiobe mit ihrer "neuen freien Beltaufchauung neue große Gebiete erfchloffen" und in bem gewonnenen "freien Blid" eine Befreiung ber Runft, eine Bertiefung und Berebelung ihrer Leiftungen finben;1) wer weiterhin in ben alltäglichen hausbadenen Geftalten bes Marttes, ber Lanbstraße, ber Bein - und ber Babeftube, bes Lager= und Tangplages, wer in ben Göttern und Göttinen bes Olympes Runftobjette fieht, bie einer driftlichen Zeit unb Runft und unferer Theilnahme ebenfo wurdig find, als ber Menschensohn und bie unter feiner Führung fiegenben Tugenb= belben; wer in ben fleinen Erzeugniffen bes Bolgichnittes und Rupferftiches und ben niedlichen Produtten bes Runft= handwerkes einen vollen Erfat erblickt für die jett in so enge Grenzen gebannte eigentliche Malerei und bie Runft hoberen Styls, ber mag fich begnugen, wie Woltmann, in bem beginnenben zweiten Drittel bes 16. Jahrhunderts einen blogen "Stillftanb ber Runftthatigkeit," alfo ben Mangel eines ent=

<sup>1)</sup> Beilage gur Allgemeinen Beitung 1885 Rr. 104 und 121.

prechenden Fortschrittes zu statuiren, den eigentlichen Berfall bes beutschen Kunstlebens aber erst mit dem breißigjährigen kriege eintreten lassen.1) Wenn man aber mit Bortig bem Mittelalter zugesteht, daß "seine besten Leiftungen eine Tiefe der Beseelung, eine Zartheit der Empfindung, eine Macht bes Bedantens, einen Reichthum ber Form offenbaren, beren das Alterthum unfähig war, daß es Werke hervorgebracht hat, an welche die Runft ber Neuzeit nicht hinreicht;" wer mit bemfelben Schriftsteller ber Ueberzeugung lebt, "bag ber Quell ibealer Begeisterung nur bann rein und voll ftromen tann, wenn er fich tranten lagt aus jenen Baffern, welche in's ewige Leben fliegen", und ben Sat ale anerkannt erklart, "daß die hochfte Aufgabe ber Runft nicht etwa nur die Borfellung ber Natur und Geschichte, sonbern bes vom driftlichen Glauben empfangenen Gehaltes fei,"2) ber wird inconfequent, wenn er in ber oben beschriebenen Runft unserer Beriobe "ine neue beutsche Malerei erblühen" lagt. . Wenn bie Runft auf's innigfte mit ber Religion verwandt ift, so konnen wir darin teinen Fortschritt zur hochsten Bluthe seben, bag fie bas driftliche Element, welches in ben Runftschöpfungen bes Mittelalters "als unmittelbarer klarer Spiegel ber drift= lichen Religion" fich überall zu erkennen gibt, jest aufgegeben wirb, und "an Stelle bes Uebernatürlichen bas menschlich Boll= tommene"3) tritt. Rein, fo gewiß bie Runfthohe bes beutschen Rittelalters ber Rraft bes driftlichen Glaubens und ber Reinheit ber driftlichen Sitte entsprang, und ben Charatter ihres Ursprungs offen zur Schau trägt, so gewiß ist ber Abjall ber Runft von biefem religiofen Inhalt, die Abschüttelung aner "engherzigen Gunbentheorie", wie fie Svoboba ber Renaiffancekunft bezeugt, ber Cult eines seichten Realismus und a r wibrigen Sinnlichkeit nicht als ein Aufschwung, eine

<sup>1</sup> Boltmann, Sans Solbein. S. 490 ff.

Bertig a. a. D. S. 367, 435.

Riegel, Grundriß ber bilbenben Runfte. G. 36.

Beredlung und "frifche Bluthe" ber Runft zu betrachten. Portig bezeugt auch felbft, bag er fich in feinem Lobe biefer Beit verrechnet bat, indem er jenes einer Runft frendet, "welche in ber Große ber Composition zwar bie italienische nicht gang erreicht, wohl aber in ber Technit hier und ba übertrifft," welche "Gewänder von himmlischen Farben" geschaffen und in "bem lichten Goldgrund ber Bilber gewiffer= maßen bie bl. sonnigen Regionen symbolisirt, in benen bie frommen Raturen athmen." (S. 418). Diefe himmlische Farbenpracht, ber lichte Goldgrund ift nicht Sache ber aufgegangenen Renaiffance, welche bie Farben erblaffen lägt und ben Golbgrund beseitigt, sonbern Eigenthum ber echten altbeutschen Runft bes 15. und noch bes allererften 16. Sahr= hunderts, die auch wir nicht zwar als die hochst mögliche, aber ale bie thatfachlich bochfte Stufe lieben und loben, welche bie beutsche Runft erstiegen bat, eben ebe über fie bas Berberben hereinbrach.

Damit find wir zurudgefehrt zu bem oben begrunbeten Sabe, bag bie beutsche Runft balb nach Beginn bes 16. Jahr= hunderts, ohne ihre volle Bluthe ju erreichen, niebergegangen und erftorben fei. Gelbstverftanblich wollen wir bamit nicht fagen, bag mit einem Jahre ober auch nicht in einem Jahr= zehnt diefer Nieber= und Untergang sich vollendet habe. Runftler, welche bereits auf ber hoben Warte ber Runft ftanben, steigen nicht zumal von berfelben hernieber; bas aber laft fich nachweisen, daß bie Runft fast aller unter bem Drude biefer Zeit leibet und bag bie Rraft mancher gebrochen erscheint, wie auch jebe Runftgeschichte an Namen ben Beweis liefert, bag zwar von ben Schulern jener großen Meifter, welche bas 15. Jahrhundert bem 16. übergeben bat, "im Gingelnen noch Tuchtiges und Angiebendes geleiftet wurde, aber boch im Gangen ber Erfolg ber gegebenen Anregung wenig entsprach und balb genug fich ganglich verlief."1) Die beutsche

<sup>1)</sup> Bon Epe, a. a. D. S. 481

dunst ging, um bas anschauliche Bilb zu verallgemeinern, as Rettberg von Rürnberg gebraucht, "noch eine kurze Weile emächlich vorwärts, aber langsamer und langweiliger, wie in Schwungrab, bem ber Trieb genommen ist, bas aber noch dom ersten Schwung her in Bewegung ist."1)

Reine Wirkung ohne Urfache. Bas ift es also, bas ber o machtig emporstrebenben und bereits so hoch gestiegenen eutschen Kunstentwicklung "ben Trieb" nahm? Was hat sie berhindert, ihre Blüthenknofpe zu entfalten? Bas bat sie in ihrer Jugendkraft zum Falle gebracht? "Die Kunst ericheint einer eblen Blume gleich ... Die Pflege bes Gariners, Rabrung, Luft, Warme und der goldene Strahl der Sonne liegen fie sprossen und fich ausbehnen, bis fie bann enblich bie fcutenbe Hulle ber Jugend lost und erweitert und bem himmlischen Tage alle Reize ihrer entzückenben Bluthe entfaltet. Sturm und Wetter burfen ihr nicht naben, benn fie gerreißen bie garten Gebilbe; liebende Pflege muß bie robe Sand fousenb entfernt halten, die sie kniden möchte und — bennoch trop alles Begens und Sorgens welft endlich die Berrliche; bie Blattchen fangen an abzutrodnen und zu verschrumpfen, bis fie ganz bürre und gelb allmählich abfallen und von aller Freude und Luft nichts übrig bleibt als die Erinnerung und - die Hoffnung. . . Sang fo die Kunft, biefe ebelfte und iconfte Blume im Rrange ber Baben, mit benen bie Simmliften bie Gefchlechter ber Menfchen erfreuen und fcmuden." Diefes allmählige Berabfinken von ber Bobe, biefes Berbluben mb Berwelfen feben wir wie ein Gefet ber Natur fich voll= sichen sowohl an ber antit-heibnischen, als auch an ber mittel= alterlich-chriftlichen Runft Italiens. Der "gottliche" Rafael "b bie Runft feiner Zeit steht auf einer Stufe, über welche raus nicht mehr zu kommen war; von ba an geht bie Entdlung abwarts langfam, ftetig burch viele Jahrzehnte, burch

<sup>1)</sup> Rurnbergs Runftleben S. 167.

<sup>2)</sup> Riegel, a. a. D. S. 50.

eine große Reihe von Kunftlernamen und "Hände. Ift bie emittelalterliche beutsche Kunft bemselben naturnothwendigen Geschicke erlegen? Ist ihr Nieders und Untergang in der ersten Hälfte bes 16. Jahrhunderts Folge bes natürlichen Prosecsses von Werben und Bergehen?

Man hat bieg behauptet. Gruneisen sucht ben Grund bes zugeftandenen Berberbens nicht in irgend welchen politischen ober religiöfen Berhaltniffen, fonbern in ber Runft und ben Runftlern felbft. Wie die italienische, fo geht ihm auch die beutsche Runft nicht bloß thatsächlich, sonbern auch nothwendig abwarts vom Bollommenen und Reinen jum Mittelmäßigen und Sinnlichen.') Dem pflichtet bas "driftliche Runftblatt" bei, indem es fchreibt: "Berfiel bie Runft, fo folgte fie eben wieder einmal bem alten Gefete bes Berblubens und Ber-Wie ftimmt biefe Erklärung wohl zusammen welfens."?) mit ber von ben gleichen Autoren zugleich vertretenen Behauptung, bag jene Beit einen Fortschritt, ein Aufbluben ber Runft bezeichne? Rann bie Runft verfallen zu gleicher Zeit, ba ihr "ein Erhalter, ein Befreier und Forberer" erftand, ba ihr eine Quelle "befruchtenber und vertiefender Rraft" fich öffnete? Die Runft ift zerfallen und ihr "Befreier" bat fie "befreit" - von ber Laft und ber Luft bes Lebens. Doch laffen wir biefen Biberfpruch; er ift nicht ber einzige, welchen bie Literatur auf biefem Gebiete aufweist, und fehren wir jurud ju unferer Frage: Ift die Runft bes 16. Jahrhunderts ihrer eigenen Schwäche erlegen? Ift ihr Verfall bie natürliche Folge ihres Entwicklungsganges? Ober ift ihr Untergang bas Wert irgend welches Teinbes, ber ihr vor ber Zeit bie Tobeswunde gefchlagen?

Man liest so oft, daß mit dem 16. Jahrhundert die Boller des Abendlandes und besonders das deutsche zu neuem fräftigen Leben erwacht seien. Wenn nun der deutsche Geist

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 3.

<sup>2)</sup> Jahrg. 1883 S. 168.

sich um diese Zeit zu so kräftigem Fluge erhob, sollte ba nicht auch seine Kunst, eines seiner liebsten Kinder, die Stuse der Bollendung ersteigen, und wie begreift es sich, daß diese jest gerade nieder und zu Grunde ging? Das ist nicht der Sang der natürlichen Entwicklung. Jener hohe Geistesslug muß also durch Regionen gegangen sehn, in denen der Kunst ihr zartes Leben erlosch.

Aber nicht nur jene behauptete und nicht zu läugnenbe Steigerung bes geiftigen Lebens jur Beit ber Renaiffance verbietet uns an einen naturgemäßen Berfall unserer Runft m glauben, ihre Geschichte thut baffelbe. Diese lehrt, bag bie beutsch = mittelalterliche Runft nicht verblübt ift, bag fie vielmehr gefnicht, gebrochen wurde. Ihr Berberben war in taum brei Jahrzehnten vollenbet. Ist bas ein naturgemäßes Berblühen ber Blume, bie mehr als ein halbes Jahrtausenb ju ihrer Bluthenentwicklung beburfte? Gin folches Enbe ift nur begreiflich, wenn "Sturm und Better bie garten Bebilbe gerreißt" ober eine "robe Sand" bie Blume Inicit. Sicher ware ber beutschen Runft bas Berbluben nicht erspart geblieben, aber ber naturgemaße Berlauf berfelben hatte nothwendig ein anderer fenn muffen. Ihr Enbe zeigt uns nicht bas lang= fame, ftetige Berwellen ihrer italienischen Schwefter. ieben wir, wie "bie Blättchen anfangen zu trodinen und zu verschrumpfen, bis fie gang burre und gelb allmählig abfallen." In Rafael ift bie Blume ausgewachsen und "entfaltet ihren gangen Reiz;" von ba an geht es abwärts, aber eine murbige Rachbluthe burch viele Jahrzehnte und viele Meister vollendet ben natürlichen Proces. In Deutschland hat bas erfte Deconnium bes 16. Jahrhunderts noch ein paar, bessen weiterer Fortgang keinen eigentlichen Rünftler mehr geboren unb, was h viel bezeichnender ift, vielen ber im erften Biertel unferes

h viel bezeichnender ist, vielen der im ersten Biertel unseres hehunderts glänzenden Meister sinkt auf einmal die Künstlerid, ehe sie vor Altersschwäche zittert oder der Tod ihr ihel und Palette abnimmt. Ist das die Frucht natürlicher wicklung?

The same of the sa

Noch mehr: die Kunst des deutschen Mittelalters ist nach dem Zeugnisse der Kunstgeschichte und dem Zugeständnisse der berufensten Kunsthistoriter (s. oben) zu Grunde gegangen, ehe sie die Stufe der Bollendung erreicht hatte, sie ist in der Knospe stecken geblieben. Das ist nicht "das alte Gesetz des Blühens und Berwelkens," sondern der giftige Hauch des Winterfrostes, welcher das jugendliche Leben vor der Zeit ertöbtet.

Dand," welche die Blume ber beutschen Kunst geknickt, "Sturm und Wetter", einen Winterfrost, welcher sie gewaltsam verznichtet haben muß, bas zeigt und nennt die Geschichte mit aller nur wünschenswerthen Sicherheit und Bestimmtheit. Der Berfall ber beutschen Kunst ist weder die Folge ihrer Alterssschwäche noch bas Werk des Zufalls und ber Laune, er ist bieses sowenig, daß er uns vielmehr gerade den Beweis liefert, wie eng die Kunst eines Volkes mit dessen Geschicken verwachsen, wie treu sie uns das Bild einer Zeit wie im Spiegel zeigt.

Was ist es nun benn, was ber mittelalterlichen beutschen Kunst das frühe Grab bereitet hat? Dan sagt von einem seinblichen Fremdling, der ihr den Lebensfaden abgeschnitten habe. Dieser Fremdling, der mit Beginn des 16. Jahrshunderts in mächtigem Schritte die Alpen überstieg und der eben ausgehenden Blüthe unserer Kunst Berderben brachte, war die Renaissance, die "antikische" Art, wie Dürer sagt, deren Gewalt ihm, dem großen Meister, zu Ruten, vielen andern zum Unheil wurde. "Der Glanz unserer germanischen Kunst erlosch, als deren Träger nicht mehr ihren Stolz darein setzten, ächt deutsche Meister zu seyn, als sie jener Tradition absagend und ihr eigenstes Wesen verleugnend mit Fremdsländischem sich nährten, und einem salschen Kosmopolitismus nachzusagen begannen."1) Wer sich etwas in unseren Ges

<sup>1)</sup> Rölner Organ für driftl. Runft. 1868. G. 18.

kälbegallerien umsieht, wird bie große Beränderung wahr= ehmen, welche mit der Renaissance wie in inhaltlicher o auch in formeller Hinsicht sich in unserer Kunst vollzieht. Dak biefe neue antitistrende Richtung für bie beutsche Runft ein Sluck bedeutet, zumal sie dieselbe vielfach ihres ibealen Behalts entleerte, ist gewiß richtig, daß sie aber das Ent= teben vorzüglicher Kunstwerke nicht verhindert hat, beweisen Durers, der beiben Holbein, Burgkmaiers, Schaffners, Barthel Behams Meisterstucke beutscher Renaissancekunft. Go steben wir immer noch vor der alten Frage: warum haben uns biefe Meifter teine Erben ihres Beiftes und ihrer Rraft sinterlassen? Warum hat bie beutsche Kunst, wenn auch in neuen Formen, als Renaissancekunft, nicht bieselbe Weiterentwicklung genommen, wie bie italienische Malerei bis zur Sibe Rafaels? Warum geht fie sobald nach dem Aufgehen ber Rengiffance felbst unter? Die Antwort gibt uns ber Benius ber Runfte bei Schiller :

> "Bo die Baffen klirren Mit eisernem Klang, Bo der Haß und der Bahn die Herzen verwirren . . ., Da wenden wir flüchtig den eilenden Tritt."1)

Die Rusen lieben ben Frieben. "Ein frohliches Aufsblühen ber Kunst setzt Wahrheit, Ruhe und Behagen bes socialen Lebens voraus.") Die Kunst ist eine ebenso anspruchsvolle als zarte Pflanze; sie bedarf einer sorglichen Pflege des Gärtners, Luft, Licht und Wärme, dazu Schutz vor der Hand ber Rohheit, wie vor Sturm, Frost und versingender Hite. Alles das hat der deutschen Kunst von dem zweitel Viertel des 16. Jahrhunderts an gesehlt. Die Gesichte bewahrt die Erinnerung des gewaltigen Sturmes, der i jenen Jahren über unser Baterland losbrach und mit im mehr denn hundertjährigen Wüthen den Wohlstand

<sup>) &</sup>quot;Sulbigung ber Runfte."

<sup>&#</sup>x27; Riehl, a. a. D. S. 149.

und bie Ginheit unseres Boltes hinwegfegte. Im Rriege aber blubt teine Runft, ba gilt es Baffen zu schmieben. Statt bes friedlichen Rampfes um bas Schone, ber Staliens Runfthobe erzeugte, gehrt fich bie beutsche Rraft auf in bartnadiger Wort : und blutiger Waffenfehbe. In biefen überwogenben Sturmfluthen ging bie beutsche Runft rettunasios unter. "Im Augenblid ber machtigften Entfaltung, foreibt Rugler, tritt mit ben Rampfen ber Reformation eine gewaltige Wenbung ber geistigen Interessen ein, welche alles Große und alle Begabung ber Ration in ihren Kreislauf hineinzieht und bie Runft ihrer wichtigften Rrafte beraubt."1) Bon Che fagt, indem er die beutsche Runft mit der italienischen ver= gleicht: "Unferem Bolte war eine andere ernstere Aufgabe gugetheilt, als sich mit bem leichten Schmuck ber Runft zu umgeben und barin bie Sinne ju verfeinern; bas Leben felbft zu bilben war uns von ber Borfehung aufgegeben und im schweren Berlauf ber Geschichte, welche sich aus bieser Aufgabe entwickelte, wurden alle geiftigen Rrafte fo febr in Anfpruch genommen, bag zur Weiterbilbung ber Runft wenig übrig blieb."2) Denfelben Grund bes Runftuntergangs neunt Wiese: "Wit ber Reformation betrat bas beutsche Bolt auf unberechenbare Zeit ben Rampfplat, und je heftiger ber Streit um Bahrheit und Freiheit entbrannte, befto leichter tonnte barüber bie Schonheit vergeffen werben. Go folgte in ber That für die Runft auf die erften vielverheißenden Anfange wie ein gerftorender Winterfroft eine Beit ber Debe und Ent= frembung, bie Nachwirkung ebenfo bes breißigjahrigen Rrieges wie ber inneren Streitigkeiten, und nicht weniger ber pietifti= ichen wie ber rationalistischen Beriobe, wo alles Berftanbnif bl. Runft verloren schien und man in ben Rirchen vieles herrliche aus alter Zeit entstellte und unter weißer Tunche begrub. "3) Roch ein Zeuge moge fprechen, Ribbach : "Ger-

<sup>1)</sup> Geschichte ber Malerei 2. Aufl. II. 88.

<sup>2)</sup> Leben Dürers G. 481.

<sup>3)</sup> Ueber bas Berhaltniß ber Runft zur Religion. S. 23 f.

manien sendet eine stattliche Schaar Berufener in ben unblutigen Wettkampf um bas Schone. Mit besten Waffen, wat bestem Willen find fie ausgestattet; mit verbeikungsvollem Anlauf faffen fie bas Biel in's Auge; ber Sieg icheint ficher, Die Bollenbung unvermeiblich, ber Abichluß in Schonbeit nabe. Da entbrannte auf anderer Arena ein Rampf, und bie Bischer, Durer, Holbein tonnen bas lette Wort nicht fprechen . . . Die Geiftesrevolution beschlagnahmt, was zur Runft bin fich absondern will; Bort= und Baffengefecht laffen die Geifter nicht mehr los; Provisorien, bie Niemand halten tann, Compromisse, die nur die Reime zu neuen Rampfen legen, Baffenftillstanbe, bie nichts als bas Aufathmen zu ferneren Baffengangen find, lofen fich ab; Boltstrieg und Boltselend folgen und wenn Rube ift, fo ift es bie Ruhe ber Tobtenerfcopfung. Nicht jenen Rampf und nicht bie Friedhofeluft lieben Apollo und bie Dufen; Gafte, biefe Gafte wollen einen anderen Empfang, ober fie verschmaben zu tommen. Deutsch= land hat bie Renaissance bes Chriftenthums neben bie ber Antite ftellend fein Alles, hat Wohlftand und Frieden, Staatsleben und Runft bingegeben und fein Sochftes eingefest, um bas Bochste zu gewinnen, die geistige Freiheit, aus ber sich jegliche Bollenbung ergibt. 41)

Es ist selbstverständlich, daß der Katholit über den Segen und die Bedeutung der Reformation anders benkt, als die angeführten protestantischen Historiker; aber es handelt sich uns hier nicht um die Würdigung der Reformation als solcher, sondern um ihr Berhältniß zur Kunst, um den Beweis, daß sie dieser geschadet, sehr geschadet habe; und dafür dienen uns die angeführten Stellen als um so sicherere Belege, als sie aus protestantischen Federn stammen. Es kann einem Protanten niemand verwehren über den religiösen Werth der sormation zu denken, was er will; er mag sie als eine hohe, segensreiche That preisen, daß ihm der mit ihr ver-



<sup>1)</sup> Ribbach a. a. D. S. 570.

bundene Untergang der Kunft als ein wenn auch leibiger und schmerzlicher, so doch untergeordneter Berlust erscheint: wir können denjenigen nur achten, welcher von seinem Standpunkt aus consequent diese Ansicht offen vertritt; diesenigen aber beginnen etwas Unmögliches, welche gegenüber dem Zeugnis der Geschichte mit allen Witteln den Satz seschalten und beweisen wollen, nur katholische Unwissenheit oder Berläumdung könne die Resormation kunstverderblich nennen. Die Ressormation hat uns jene Wortkämpse, jene Wassengange und auch jene Friedhossruhe gebracht, welche Apollo und die Russen auf Jahrhunderte aus Deutschland verscheuchten. Der Prostestantismus kann die Resormation erheben und den Kunstverlust verschmerzen, aber leugnen sollte er letzteren nicht wollen.

(Fortjepung folgt.)

### XXVII.

## Statthalter Alois Fischer.

Ein taiferlich-toniglicher "Demotrat."

Ber ift ober war Mois Fischer?

Noch gar nicht lange bescheint ber Mond seinen Grabhügel auf dem stillen Kirchhof zu Innsbruck; seit dem Herensabath von 1848, bis tief herauf in das sechste Zahrzehnt wurde sein Name auch außerhalb Desterreichs nicht selten genannt und die Histor. polit. Blätter haben sich wiederholt mit ihm beschäftigt. Nicht nur was der Mann, sondern sast noch mehr wie derselbe gewesen, hat uns erst im Laufe des eben verflossenen Jahres ber rechts = und geschichtskundige Freiherr Jojeph Alexander von Belfert ergablt. Derfelbe hat mit ber Biographie') Fischer's seinem weit altern Freunde "Alf" ein Dentmal gefett, wie es prachtiger und gemuthlicher wohl teinem Zweiten gelungen fenn murbe. Das Bilb in ben Rahmen ber Zeitgeschichte einfassenb, charafterifirt er ben Beiben bezüglich seiner Berbienfte summarisch mit folgenber Apostrophe: "Ghre und Segen bem Unbenten bes Mannes, bem brei Lanber unferes Raiferstaates zu unausloschlichem Dante verpflichtet find: Salzburg, welchem er zur politischen Selbftanbigkeit als eigenes Kronland verholfen; Ober-Defterreich, bas er in einer gefährlich bewegten Zeit burch zwei Jahre mit Liebe und weiser Sorgfalt geleitet; Eprol endlich, Die Statte feiner Wiege, fur die gabllofen Gutthaten die aus feinem treuen Bergen bem Lanbe und fo vielen von beffen Sohnen zugefloffen." Solche Leiftungen reichen allerdinge nicht aus, um ben Berewigten ben fogenannten großen Mannern ber Zeit ober auch nur Gesammtbeutschlands einzureihen. Doch bafür war er eine moralische Größe, um so achtungs= werther und bes Andenkens wurdiger, je feltener moralische Größen und politische Charaftere mehr und mehr geworben.

Schreiber bieser Zeilen hatte bas Glück, ben ehemaligen Statthalter von Oberösterreich persönlich zu kennen und mit demselben Jahre hindurch in briestichem Berkehr zu stehen. Belch unbeugsamer Freund des Rechtes und der Freiheit aber Fischer gewesen, wie opserwillig für Kaiser und Vaterland troß mehr als Einer herben Ersahrung, wie selbstlos und insbesondere uneigennützig bis zur Unklugheit — dieß Alles haben wir erst so recht durch die Lebenskunde seines Freundes "Bels" in Ersahrung gebracht. Möge es uns gestattet seyn ige Hauptzüge daraus hervorzuheben.

<sup>1)</sup> Alops Fischer. Lebens- und Charafterbilb mit einem Anhange seiner Auffage und Aufzeichnungen von Frh. von Helfert. Bien. L. Mayer (Rudolf Brzezowsky) 1885.



Alois Fischer war ber am 28. Janner 1796 geborente zweite Sohn bes Salgfattors Joseph Joh. Bapt. Fifcher in Lanbed. Gein Bater war lanbbefannt als glubenber Batriot und tapfer bis gur Bermegenheit, boch hat ihm feine Bater= lanbeliebe außer einigen Debaillen nichts eingetragen als ziemlich zerruttete Bermogensverhaltniffe und einen fruh= zeitigen Tod, ber schon 1805 erfolgte. Ueber bie erften Rapitel ber Biographie, über bas "Mutterföhnlein" wie über bie "Lehr - und Wanderjahre" muffen wir hinwegeilen, fo angiehend und belehrend biefelben auch geschrieben find. Der Studiengang bes Junglings mar ein ziemlich mubfeliger und verzwickter, mas perfonliche Berhaltniffe und bie Wirren ber Beit begreiflich machen. Much Sifder gerieth in feinen Stubentenjahren in ben Geruch ber Demagogie; er war recht unschulbig baran, hatte bie Folgen bavon aber boch empfindlich zu bugen. Nachbem er bie lange verweigerte Bulaffung zu ben juriftifchen Brufungen 1823 enblich erreicht, wurden biefelben für ibn fcwerer als fur jeben anbern gemacht. Er beftanb jeboch glangend und holte fich Anfangs bes Jahres 1824 gu Bavia ben Dottorbut beiber Rechte. Er hatte bas breifigfte Lebensjahr bereits überschritten, boch erft im Jahre 1828 erreichte er fein eigentliches Biel, bie Berleibung einer felbftanbigen Abvokatur und zwar in Salzburg. Balb mar er baselbst ber gesuchteste und zugleich geachtetste Abvotat. Freiherr von Belfert hat im Rapitel "Rechtsfreund und Freund bes Rechtes" bas Abvotatenleben seines "Alf" wahrhaft ibyllisch geschilbert. Wir begreifen vollständig, wie Fischer ohne alles Saschen nach Bollegunft, vermöge feiner Rechtlichkeit und Uneigennütigkeit, feines anspruchslosen und gemuthlichen Wefens vor Allem bie Bergen ber Landbevölkerung eroberte. Abwechslung in bie Eintonigkeit bes Alltaglebens brachte unter anberem ber Umgang mit bem Erzherzog Johann, von welchem Fischer Schier regelmäßig zu ben Gemsjagben in ben Safteiner Bergen eingelaben wurbe.

Das Sturmjahr 1848 hat ben bereits zweiundfünfzig-

jährigen Anwalt taum überrascht, geschweige außer Fassung gebracht, allein es hat ihn aus seinem glucklichen und rentabeln Stilleben wiber seine Reigung hinausgeschleubert in bie hochgebenben Wogen bes politifchen Treibens und Strebens. Er war ber Liebling bes Bolles, er hatte fich um bie Stabt wie um ben Rreis Salzburg manigfache Berbienste erworben und mußte nunmehr jum Lowen bes Tages werben. ben Wunsch bes städtischen Magistrates bin formulirte er bie bescheibenen aber prattischen "Forberungen bes Bolles:" ber Rreis Salzburg follte wieberum zu einem felbständigen Bergogthum erhoben werben und eine eigene Bollsvertretung, bie Stadt Salzburg aber einen felbständigen Bemeinberath In Sturmeseile jum Chrenburger ernannt, um Mitglied ber Deputation an ben Kaiser werben zu konnen, tam Fischer mit biefer in ber zweiten Salfte bes Marg nach Die Raiserstadt glich einem gründlich aufgestörten Bien. Ameisenhaufen, in welchem taum diese ober jene Ameise noch wußte, wo ihr eigentlich ber Ropf ftanb. Der Biograph hat das tolle Treiben im Frühjahr 1848 ungemein anschaulich geschilbert. Die Mission ber Salzburger Deputation nahm ben besten Berlauf. Sie hatte sich zwar einer schweren Unterlaffungefunde ichulbig gemacht, indem fie vergaß, ber mächtig, wir möchten schier sagen allmächtig geworbenen Aula ben breits üblich gewordenen Tribut an Weihrauch barzubringen. In der zwölften Stunde erst erfuhren bie Berren, welche Befahr fie baburch über ihre Baupter heraufbeschworen, und im Schweiße feines Angesichtes hat Fischer ben Fehler bei ber "Berle ber Universitäten" gutgemacht und zwar in ber glanzenbften Beife. Er gehorte bereits zu ben Bertrauens: mannern des Ministers Billersdorf, welche über die neuc i heverfaffung Berathung pflogen. Welchen Druck bamals bon ben "Geheimen" fabricirte öffentliche Meinung felbst bie Ruhigsten und Besten ausübte, beweist die Thatsache, Fischer mit allen anbern Bertrauensmannern gegen eine ige Stimme für die Emancipation ber Juden fich erklarte,

Beimgetehrt fand er bereits gang andere Berhaltniffe; mehr und mehr machte fich eine wild bemofratische Stromung geltend; er aber beforgte in Burudgezogenheit bas Referat über bie neue Berfaffung bes Bergogthums Salgburg. Berathungen hieruber batten ben beften Erfolg , jumal Abel und Geiftlichkeit, abnlich wie ihre frangofischen Stanbesgenoffen im Jahre 1789, auf ihre bisherigen Stanbesvorrechte freiwillig verzichteten. Unfange Juli verweilte Fischer wiederum innerhalb ber Mauern Biens, benn er war von Stadt und Band zugleich in ben eintammerigen Reichstag gewählt worben, aus beffen Schofe bie junge Berfaffung bes alten Raiferstaates bervorgeben follte. Am 19. Juli murbe bas neue Minifterium proclamirt, beffen Chef Doblhoff und beffen Juftigminifter Bach war. Jest "forberte" ber Reichstag bie Rückfehr bes Sofes aus Innebrud nach ber Reichshauptftabt. Die Bauptperson ber Deputation, welche ben Sof gurudge= leitete, war ber Eproler Fifcher. Er entledigte fich diefes Auftrages in ber unbefangenften Beife und erfuhr erft mabrend ber Reife, bag er von oben berab als ein Erzbemagoge, als ein Rabitaler ber argften Sorte, ja ale bie verschlimmerte Auflage bes Boftmeiftere von Barennes verzollt werbe. Bierüber verwunderte ber arglose Mann sich um so mehr, weil er gleichzeitig erfahren batte, man gebente feinen Unbern als ibn bem taiferlichen Bringen Frang Joseph an bie Seite gu geben. Er hatte Statthalter feines engeren Beimathlandes werben tonnen, boch bas wollte er nicht und nur fcwer ließ er fich von feinem ehemaligen Studiengenoffen Doblhoff befturmen, Ministerialrath zu werben, unter ber Bebingung, bag er feinen Gehalt beziehe und nur fo lange in biefer Stellung bleibe, als man feiner Berfon zu bedurfen vermeine.

Als aus ben Bergen Tyrols unheimliche Rachrichten nach Wien gelangten und man hier alles Ernstes besorgte, die Bauern könnten nach Innsbruck ziehen, um ben grundlich verhaften Liberalen die Halfe zu brechen, da wurde Ministerials

rath Fischer ausersehen, als t. t. Hofcommissär Tyrol und Borarlberg zu beruhigen. Diese Mission war teine leichte. Abgesehen von ber machsenben Spannung amischen ben beutschen und walfchen Eprolern und abgesehen von ber Grundent= Laftungefrage, hatte bas Protestantenpatent, sowie bie Aufbebung ber Jesuiten und Liguorianer bie Bevollterung in bie tieffte Aufregung verfest. Noch furz vor Antritt ber Dienst= reife hatte Fischer wiederholt bewiesen, welche Fulle talten Muthes und umfichtiger Energie ihm innewohne. Eprol war ihm ber Ruf vorangeeilt, er tomme als ber ge= liebte Sohn bes "Antichriften" Doblhoff eigens aus bem Babylon an ber Donau, um feinen Landsleuten bie Religion ibrer Bater zu nehmen. In biefer gewaltigen Uebertreibung ftedte ein Körnlein Wahrheit. Fischer war nämlich fein glaubenslofer Rirchenfturmer, icon bas Anbenten an feine tieffromme Mutter bat ihn vor religiosen Berirrungen bewahrt, allein ein richtiger Tyroler ift er in religios firchlicher Beziehung bamals boch nicht gewesen. In ben Grunbsatzen bes Josephinismus herangebilbet, tonnte er fich von ben Anschauungen beffelben erft im boben Greisenalter vollständig eman= cipiren. Die Kirche war ihm lediglich ein Berein zu religiösen Zwecken; eine freie Rirche innerhalb eines mahrhaft freien Staatswesens wollte ibm nicht recht einleuchten. Er scheute ben politischen Ginfluß ber Geiftlichkeit und mar teineswegs frei von Zesuitenfurcht. Aber er kannte Land und Leute und war feiner redlichen Absichten wie ber Macht feiner vollethumlichen Beredfamteit fich bewuft. Im Oberinnthale beginnend wanderte ber Hofcommiffar nicht in goldgeftickter Uniform, sonbern in schlichter Burgertracht von Bezirt zu Bezirk. Allenthalben berief er Verfammlungen, wozu bie & ite fich vorbereiten tonnten, bei benen Jeber von ber Leber ng fprechen burfte und auf Fragen fofort Befcheib erhielt. I elch ausgiebiger Gebrauch von ber freien Meinungsäußerung g acht wurde, beurkunden unter andern zwei Abreffen an

Ŀ

bie Regierung, welche auch in biefen Blattern Aufnahme gesfunden (1848, 22. Bb. S. 546 bis 553).

Der hofcommiffar hatte geleiftet, was bamals menjchenmöglich war. Er war eben im Ruge, im Auftrage bes Di= nifteriums bas Salzburgifche abnlich zu bereifen, als bie Ereignisse bes 6. Ottober ihn nach Wien gurudriefen. traf er einen Gräuel ber Berwirrung, eine Troftlosigteit ber Buftanbe, geeignet felbft ben Muthigften minbeftens unfoluffig zu machen. Nachbem Fischer noch einige nichts weniger als angenehme ober auch nur gefahrlofe Diffionen beforgt, forberte er in Olmut entschieben feine Entlaffung. Graf Stadion und Doblhoff brangen in ihn, noch langer auszuharren. Auf Betreiben bes Ersteren aber murbe Fischer im November 1848 jum Statthalter von Oberdfterreich er-Die Stimme bes fonft fo ftarten Mannes hat gegittert, als er vor bem jugenblichen Raiser Frang Joseph ben Umtseib ablegte. Er mar ber erfte Burgerliche, welcher an bie Spipe eines Kronlandes gestellt wurde; Oberofterreich war faum minber erregt und unterwühlt als irgend ein anberes Land; Fischer war in Folge langjähriger Erfahrungen und gereifter Ueberzeugung ein entschiebener Gegner ber Bureaufratie, diese gerade aber war bis vor Rurzem in Defterreich allmächtig gewesen; er fühlte obenbrein recht wohl, bag er eigentlich nur als ein Helfer in ber Roth berufen fei und bei veranberten Berhaltniffen eber als nicht in eine recht schiefe Stellung hineingerathen muffe. Er felbft bat bis jum letten Augenblick seine Statthalterschaft als bie Glanzperiobe feiner staatsmannischen Birtfamteit betrachtet. Gerabe über biefe Zeit jedoch konnen wir rafch hinweggeben, well er felbft eine ebenso interessante als lehrreiche Schrift barüber veröffentlicht') hat, welche in biefen Blattern bie ihr gebuhrenbe Anertennung fant (1860, 46. Band G. 239 ff.)

<sup>1)</sup> Aus meinem Amtsleben. Bon Dr. Alois Fischer, pens. f. l. Statthalter von Oberöfterreich. Augsburg, 1860.



Aehnlich wie bereinft die preußischen Oberpräsibenten von Stein und Bincte lebte Fischer ber Ueberzeugung, teines= wegs die Administration sei die Hauptaufgabe des Statt= balters, wohl aber bas Regieren. Er muffe im perfonlichen und brieflichen Berkehr mit allen Schichten ber Bevölkerung fteben und fleifig bas Land bereifen, um felbft zu boren und gu feben, gu belehren und je nach Umftanben unmittelbar einzugreifen. In diesem Sinne hat er auch im Janner 1850 feine "Argomauten" entfenbet, nämlich feine Bezirtshaupt= manner instruirt: teine Bornehmthuerei und Wichtigthuerei, feine überfluffige Bebeimnigframerei und Bielfchreiberei, ba= für ftrenge Orbnung im Geschäfte und unmittelbarer Umgang mit bem Burgerthum (Belfert, S. 208 ff.). In Oberderreich berrschte Geseklosigkeit, bas Land wimmelte von Strolden, Balb-, Forft- und Fischereifrevel maren an ber Tagesordnung, bie Leiftungen fur ben Baffer= und Stragen= ban, fowie die an Lehrer und Seelforger in Bergeffenheit gerathen. Dem neuen Statthalter gebrach es nicht nur an bffentlichen Gelbern, sonbern an jeber außern Stute ber Racht. Gine Rompagnie Solbaten nach ber anbern ließ er ohne Biberfpruch nach ben Kriegsschauplaten abziehen, Genbarmen gab es gar feine, bie Rationalgarben taugten fo wenig wie anberwarts. Fifcher mag feine Berablaffung in biefem ober jenem Falle vielleicht zu weit getrieben haben, boch sein Biograph zeigt an braftischen Beispielen, wie er nicht nur leutselig und gemuthlich, klug und muthig, sondern im Rothfalle auch energisch und ftreng aufzutreten vermochte. (S. 87, 88, 92 bis 93, 96 u. f. f.) Mit ben geringften Ritteln, hauptfachlich burch ben Ginfluß feiner Berfonlichkeit bat Rifcher in Oberöfterreich binnen unglaublich turger Frift les in ein besseres Geleise gebracht. Noch im Herbst 1850 ur er von Wien aus mit Lobspruchen überschuttet worben, il er bas Geschäft ber Rekrutirung rascher und beffer als gend ein anberer Lanbeschef erledigt hatte. Muein bie tten ber Roth und Gefahr zogen vorüber, die Rudfehr in das alte bureaukratische Geleise kam in Fluß. Am Ende bes Jahres 1850 reiste Fischer in das für ihn immer stummer gewordene Wien hinab, um seine Entlassung zu begehren.

Er ließ sich bereben, sich mit einem Urlaub zu begnügen, boch kaum hatte er Wien ben Rücken gekehrt, so wurde sein Statthalterposten besinitiv besetzt und er unterm 5. Mai 1851 dem Ministerium des Innern als provisorischer Sektionschef zugewiesen, übrigens mit Belassung seiner bisherigen Bezüge. Weiter und immer weiter ging die politische Richtung seines Ministers und die seinige auseinander; wohl füllte er seinen Posten aus, aber mit immer weniger Lust und Liebe. Am 10. Januar 1853 ließ er melben, er werbe um seine Penssionirung einkommen; bloß zehn Tage später überreichte ihm der Kanzleidiener das Decret, laut welchem er mit einem Sehalte von 2500 Gulben, den der Kaiser später aus freien Stücken auf 4000 erhöhte, in den Ruhestand versetzt wurde.

Das achte und neunte Rapitel ber Biographie "Aus Gnabe penfionirt" und "Erpatriirt und repatriirt" find bochft intereffanten aber zugleich peinlichen Inhaltes, peinlich insbesondere für ben, welcher ben burch und burch eblen Batrioten perfonlich gekannt bat. Fifcher murbe, jeboch gang mit Unrecht, als ein beim Raifer in Ungnabe Befallener behandelt. Gine vereinzelte Stimme aus Tyrol bat gemeint, ber Biograph hatte manches in ber Feber laffen follen, allein berfelbe hat eber zu wenig als zuviel gesagt, und wir erachten es ale bie erfte Pflicht eines Geschichtsschreibers, ber Wahrheit bie Ehre zu geben. Fischer verließ mit ben Seinigen Defterreich und ließ fich zulett zu Freiburg im Breisgau nieber, wo ber Erminifter von Beffenberg, einer feiner Gonner, feinen Wohnsit aufgeschlagen hatte. Sier gewann er neue und warme Freunde namentlich an Alban Stolz, an bem Ritter Joseph von Bug, an bem Siftoriter August Gfrorer und Andern.

Nachbem er aber in ber Frühe bes 29. Dezember 1858 feine Gemahlin, eine geborne Therefia von Frohn, als

Veiche gefunden, und als der Neujahrsgruß des dritten Naspoleon nach Desterreich hinein wetterleuchtete, da hat es der alte Patriot außerhalb seines Baterlandes nicht länger auszgehalten. Am 15. Wai 1859 ist er wiederum in Innsbruck eingesahren, nachdem er seit 31 Jahren in Tyrol keinen bleibenden Ausenthalt mehr gehabt hatte. Der ihm so wohlswollende Erzherzog Johann hatte soeden das Zeitliche gesegnet, dafür erhielt Fischer Beweise, wie andere Mitglieder der kaisserlichen Familie ihn gleichfalls hochschätzten. Sosort hat es sich auch gezeigt, er sei der einzige Mann, welcher das stark ernüchterte Schüßenvolk Tyrols zu erwärmen und auf die Beine zu verbringen vermöge; bloß das unerwartet rasche Ende des Krieges hat ihn gehindert, damit Großes zu vollsbringen.

Raum war mit bem Jahre 1860 eine neue Aera auch für Defterreich angebrochen, fo wurde Fischer in ben Reichsrath wie in ben Throler Landtag gewählt. Der Glanzpunkt seines parlamentarischen Wirkens war die zunbende Rebe, welche er am 27. November 1862 im Reichsrathe wiber eine abermalige Erhöhung ber Abgaben gehalten. Die Liberalen batten ben Mann lange ihren Rotabeln beigezählt; gerabe aber weil er mahrhaft freisinnig gewesen, war er niemals ein Liberaler nach ber vulgaren Schablone und konnte ichon als ein entschiedener Gegner ber Bureaufratie ein folcher gar Als er nun aber gang im Ginne feiner Babler wider bas Protestantenpatent sowie gegen jede Zweitheilung Lyrols freimuthig Front machte, ba wurde er als ein Abtrunniger verunglimpft und verfolgt, und dieß mit folder Bebarrlichkeit in ber weltbekannten Manier bes mobernen Liberalismus, bag er feine Bollmachten für ben Reichsrath : für ben Tyroler Landtag nieberlegte. Noch einmal rief Baterland ben bereits siebzigjährigen Batrioten in bie In bem brubermorberischen Jahre 1866 bestätigte eine fieberhafte Energie mit folchem Erfolg, daß man ohne vertreibung behaupten barf, er sei bamals ber eigentliche Statthalter seines engeren Heimathlandes gewesen. Ihm und seinem Freunde Bernhard Meyer hauptsächlich war das herrsliche Manifest des Kaisers "An Meine Bölker" zu verdanken, ihnen das Aufgebot des allgemeinen Landsturmes, als Tyrol nach den Siegen bei Eustozza und Lissa erst recht in die äußerste Gefahr gerieth. Niemand in Tyrol könnte wohl ernsthaft in Abrede stellen, man habe es hauptsächlich Fischer zu verdanken gehabt, daß binnen kurzer Zeit 20,000 Landstürmer auf den Beinen und weitere 20,000 zum Ausmarsche bereit waren. Auch diesmal hat indeß das rasche Ende des Krieges kriegerische Großthaten verhindert.

So prachtig und gemuthvoll Freund "Belf" bie letten Tage feines "Alf" in ben Rapiteln feines Lebensbilbes "Doch Alter mit bem Diebesichritt" und "Binübergang" gefchilbert, jo muffen wir une boch auf wenige Bemertungen befchranten. Die Ueberanftrengungen bes Jahres 1866 hatten ben Grund ju einem Augenübel bes Greifes gelegt, welche ju feiner völligen Erblindung führte. Solche Beimsuchung bat er nicht blos mit Ergebung und Gebulb, fonbern mit humor ertragen und fich eine Beifteefrische bewahrt, für welche feine Diktate (Belfert, S. 230 ff.) in wahrhaft merkwürdiger Beife Zeugniß ablegen. Belche Gulle von Geift, Rennt= niffen und humor ihm überhaupt innewohnte, beweist unter anberm ber "Bogelbrief" vom 16. Mai 1863, nach beffen Lekture man fich taum wirb enthalten tonnen, bas Lebensbilb gang zu genießen. Aehnlich seinem Freunde Alban Stolz hat ber kinderlose Greis all fein hab und But noch bei Lebzeiten wohlthätigen und firchlichen Zweden gewibmet. Bis in feine letten Lebenstage blieb er babei bebacht, bie Belben Tyrols burch Stiftungen und Dentmaler zu verherrlichen. Mm 8. April 1883 fcblummerte unfer beiligmäßig geworbener "Mf" in bas beffere Jenfeits hinuber, fein Anbenten aber wird fortleben, jo lange es in ben Alpen Tyrols noch Bater: landsfreunde und Ratholiten gibt.

Bir foliegen mit ben Borten, welche Ritter Bernhard

bon Meyer, seinem vieljährigen Freunde nachgerusen: "Wenn boch Desterreich nur recht viele solcher Demokraten hätte, kreue Söhne der Kirche, treu ergebene Diener ihres Hern und Kaisers, wahre Freunde ihres Bolkes — für eine kleine Bahl derselben in jedem Kronland könnte man die ganze heerde der jeht herrschenden liberalen Bolksbeglücker mit der gesammten Geld-Aristokratie und mit einem namhasten Theil des Abels in Kauf geben."

### XXVIII.

# Eine mathematische Gigenthümlichkeit bes Rölner Domes.

Es ift manniglich bekannt, welch bebeutenben Untheil 3. v. Sorres, ber Mitbegrunber biefer Blatter, an ber Wieber= aufnahme bes Kölner Dombaues und baburch zugleich an ber ihlieflichen Bollenbung beffelben bat. Darum mochte es nicht am unrechten Plate fenn, wenn hier eine mathematische Eigenthumlichkeit bes nun vollenbeten Domes, und zwar eine folde, welche unfere Wiffens bis jest in teiner Publikation bervorgehoben murbe, in möglichster Rurze nachgewiesen wirb. Die mathematische Gigenthumlichkeit, die wir hier zunächst im Auge haben, ift nicht bie Proportion bes golbenen Schnittes, welche Zeising in ber Augsburger "Allgemeinen Zeitung" drgang 1869 Rr. 216-218) im Grundrig bes Rolner mes nachzuweisen versucht hat, sondern eine andere. Der i bene Schnitt, von beffen Auftreten im Rolner Dom wir 1 leicht ein anbermal Bericht erstatten werben, ift eine geo= rifche Proportion. Wir aber haben hier junachst nicht XXXVII. 24

eine geometrische, sonbern eine arithmetische Eigenthumlichteit jenes Baues im Auge, eine Eigenthumlichteit, die zunächst in Bahlen, nicht in Maßverhältnissen, begründet ist. Es kann beßhalb Jebermann, dem ein Grundriß und etwa auch noch eine Abbildung des Aufrisses des Domes zur Berfügung steht, von dem Daseyn derjenigen Eigenthumlichkeit, um die es hier sich handelt, sich überzeugen, ohne irgend eine Messung auszuführen.

Die Eigenthumlichkeit, bie wir meinen, besteht in zwei Thatsachen, beren erste in folgenbem Sate fich formuliren laft:

Die Haupttheile und Hauptabtheilungen bes Rolner Domes find in einer folden Anzahl vorhanden, daß daburch gerade alle Primzahlen ber erften Detabe reprafentirt find.

Die Richtigkeit biefes Sates läßt fich turz und leicht nachweisen.

Die Primzahlen ber ersten Detade sind 1, 2, 3, 5, 7. Bon biesen Zahlen nun ist die 1 repräsentirt durch den Dachreiter oder Mittelthurm, denn dieser steht singulär da. Die Zweizahl ist vertreten durch die zwei Thürme an der Westfaçade; die Dreizahl durch die drei Portale im Westen, Süden und Norden, außerdem auch noch durch die drei Schisse des Querbaues. Die Fünfzahl sinden wir in den fünf Schissen bes Langhauses und überdieß in den fünf Etagen, welche an beiden Thürmen vertital übereinander sich erheben; die oberke Etage ist der Helm. Die letzte Primzahl der ersten Detade endlich, nämlich die Sieben ist repräsentirt durch die sieben Rapellen des Chorschlusses. So bildet also die Schlusprimzahl der ersten Detade den Chorschlusses.

Die zweite mathematische, resp. arithmetische Thatsache läßt sich aussprechen im folgenben Sage:

Berudsichtigt man nicht bloß die vorhin erwähnten Haupttheile, sondern auch die Pfeiler und jene Raumabtheilungen, welche durch die Pfeiler in der vom Dome umschloffenen **Råche** erzeugt werben, so findet man dieses Zahlengeset: Kle Zahlen der ersten Detade spielen eine wich= tige Rolle und von der Zweizahl an kommt jede bieser Zahlen auch in der zweiten Potenz vor.

Rachweis. Da die Primzahlen der ersten Detade (1, 2, 3, 5, 7) bereits nachgewiesen sind, so ist nur noch zu zeigen, daß auch jene Zahlen der ersten Detade, welche nicht Primzahlen sind, nämlich 4, 6, 8, 10 eine eigenthümliche Rolle spielen, und ferner ist zu zeigen, daß auch die zweiten Botenzen vorkommen.

Bezüglich ber Zahlen 4, 6, 8, 10 ist Folgendes zu bemerten. Es finden sich im Dome 4 Pfeiler, welche durch
ihre Stellung, Funktion und Stärke vor andern ausgezeichnet
sind; das sind die Pfeiler, über welchen der Dachreiter sich
enhebt. Sie schließen jenes Quadrat ein, welches die Bierung
hist, worin das Mittelschiff des Querbaues und Langhauses
sch schneiden.

Die Sechszahl finden wir als maßgebende Zahl der gesammten Länge resp. Fläche des Mittelschiffes des Langs hauses, denn die gesammte Fläche dieses Mittelschiffes (zwissen dem Chorschluß und der Thurmhalle) beträgt gerade 6 selche Quadrate, wie das Quadrat der Vierung ist. Ferner trit die Sechszahl auch auf in der Zahl der länglichen Rechtecke, welche im Mittelschiff durch die Pfeiler gebildet sind in der Partie zwischen der Vierung und der Thurmhalle.

Die Zahl 8 finden wir in den zwei Pfeilerreihen, welche ben Querbau in drei Schiffe theilen; jede dieser Reihen hat 8 Pfeiler.

Die Zahl 9 ist vertreten durch die 9 Oeffnungen der drei Portale im Westen, Süden und Norden, da jedes dersselben 3 Eingänge hat. Ferner ruht jeder der zwei Thürme af  $3 \times 3$  Pseilern.

Die Zahl 10 ergibt sich, wenn wir im Langhaus bie Bie ler gahlen, welche zwischen ber Thurmhalle und bem polyson Chorschluß in einer Reihe stehen; es sind ohne ben

Pfeiler, der am Beginne des Chorschlusses steht, in je Reihe 10 Pfeiler, und folglich in allen 4 Reihen zusamm 40 Pfeiler.

Es erübrigt jett noch, die zweiten Potenzen der Zah von 2 bis 10 aufzuzeigen, denn für 1, das in der zwei Potenz wieder 1 ist, fällt der Nachweis aus. Bon den niz zuweisenden Potenzen sind zwei bereits vorgekommen, näm die zweite Potenz von 2, welche 4 ist, und die zweite Pot von 3, welche 9 ist. Es sind also noch nachzuweisen die zwei Potenzen von 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10.

Das Quadrat von 4, also 16, ist gegeben in ber sammten Zahl der Innenpfeiler des Querbaues, benn es steren gerade 16.

Die zweite Potenz von 5, also 25, finden wir, wir alle jene Bierecke zählen, in welche der Grundriß Langhauses, in der zwischen dem Querbau und der Thur halle liegenden Partie, durch die Pfeiler getheilt ist; es sgerade 25 Vierecke, und zwar theils Quadrate, theils Rechte

Die Zahl 6 in ber zweiten Potenz, also 36, stellt heraus, wenn wir alle Strebepfeiler zählen, wobei jedoch Chorschluß jene kleineren Pfeiler, welche bloß die Fenster beiben Seiten flankiren, nicht als Strebepfeiler zu zählen si

Auch die Anzahl der sämmtlichen Innenpfeiler im La haus und Querbau, jedoch ohne Einrechnung der Pfeiler niedern und hohen Chor, ist 36.

Die Zahl aller Innenpfeiler, jene des Chores mit rechnet, ist 64, also 8 × 8, also die zweite Potenz von

Die zweite Potenz von 7, also 49, ist repräsentirt du die gesammte Zahl aller Quadrate, in welche die Fläche Grundrisses durch Pfeiler getheilt ist, denn es sind in al Seitenschiffen des Lang = und Querhauses zusammen kleinere Quadrate, wozu noch das große Quadrat der Bung als das 49. kommt.

Ziemlich versteckt ist die zweite Potenz der Zahl nämlich 81. Sie stellt sich heraus, wenn wir in dem Gru

e von Schmit alle jene Flächen, welche eckige Begrenzung den (ausgenommen den Raum des Hochaltars, den ein lökreis von Pfeilern umschließt), zusammenzählen; denn find:

| b) längliche Rechtede               |    |
|-------------------------------------|----|
| c) fünsedige Chorkabellen           | 18 |
|                                     | 7  |
| d) trapezförmige Bierede im Umgange | 7  |

Totaljumma . . . .  $81 = 9 \times 9$ 

Die zweite Potenz von 10 enblich ergibt sich, wenn wir Summe aller Innenpfeiler (64) noch die Summe aller irebepfeiler (36) zählen, denn es sind dann  $100 = 10 \times 10$  feiler.

Berfasser dieses Artikels läßt es vorerst dahin gestellt in, ob die nachgewiesenen Zahlenverhältnisse in der Intenson des ersten oder irgend eines andern Architekten des ölner Domes gelegen waren, oder ob die der Architektur genthümliche mathematische Consequenz mit undewußter othwendigkeit dazu geführt hat. Es sind aber die angegenen Zahlenverhältnisse eine Thatsache, von der sich Jederman überzeugen kann, und eine Eigenthümlichkeit, die Bersser die bis jetzt bei keinem andern Bauwerke in dieser consequens Durchsührung gefunden hat.

#### XXIX.

### Am Grabe eines Rheinischen Schulrathe.

(Gin Beitrag jum "Rampf um die Schule.")

Dft und einbringlich ift feitens ber Bifcofe ben preußischen Ratholiten bie Gorge fur bie driftliche Erziehung ber Jugend ale beilige Bflicht an's Berg gelegt worben. Diefe Barnungen waren ficher nicht fo oft erfolgt, wenn auf boben, mittleren und nieberen Schulen alles fo mare, wie es fenn follte. bieß feit bem Beginne bee Culturtampfes nicht ber Fall. Diefer bat manchen Salb = und manchen Ungläubigen veranlaft Farbe ju bekennen; er bat ferner bas Band gwifden Schule und Rirche möglichft gelodert, ben tatholifden Charafter mander Schulen in Frage geftellt, Lebranftalten und Convitte, bie fich nicht fugen wollten, aufgehoben, ben firchlichen Ginn ber Jugend nach Rraften abzuschwächen versucht. Dag baburch ftellenweise bie Babl ber fatholischen Schüler fant und bie Sympathien ber tatholischen Bevolkerung fur Soulen, bie viel in Batriotismus machten, nicht ftiegen, ift felbftverftanblich.

Richt so selbstverständlich aber scheint es, daß die eben ansgebeuteten Mißtande mit Falt's Abgang nicht verschwanden. Allein die damals herrschenden Grundsäte sind heute noch nicht aufgegeben, und wenn man hier und da in der Braris eingelentt hat, so läßt sich ja sofort Wandel schaffen und Einhalt thun, wenn der conservative Luftzug eines Tages verweht. Zudem bebenke man, daß bei und nach Falt's Abgang die Persönlichsteiten, welche seine Ibeen durchzusühren und Gegenstrebungen in

und außer ben Schulen lahm zu legen bestimmt waren, ruhig auf ihren Stühlen blieben und geräuschlos fortsuhren nach Mög= lichteit in bem alten Seiste zu wirken, b. h. Unterricht und Erziehung in katholischem Sinne zu erschweren.

Ber da glaubt, unsere Darstellung leibe an Uebertreibung, kese das im Sommer 1885 erschienene Schriftchen: "Blätter der Erinnerung an Som und Bogt. Essen, Druck und Berlag von G. D. Bäbeker 1885." Erquickend und mühelos ist die Lekture freilich nicht, denn durch Weihrauchwolken muß man sich den Weg bahnen bis zum Ende. Aber das ist kein Weihrauch, wie er dom christlichen Altare beim Requiem zum himmel emporpheigt, sondern Lobreden und Lobeitate, wie sie gleichgesinnte Ränner der Schule und des Lebens einem Schulrathe in's Grad nachsenden, der durch den Culturkampf gleich seinem Borgänger an die Spitze der katholischen (?) höheren Schulen der Rheinz provinz gehoben und nach seinem Tode ohne kirchliche Ehren bestattet wurde.

So bornenvoll nach bem vorliegenden Berichte die Jugend, war die Carriere des Gefeierten, als er, ein Mann von feinen gesellschaftlichen Formen, einige Jahre lang als Erzieher im Hause einer Kölner Finanzgröße gewirkt hatte. Rasch wurde er Direktor und Schulrath. Den ersten Direktorposten betleidete er an einem kleineren Symnasium der Provinz, welches seit Jahren eine Art kirchenpolitischer Bersuchsstation für anzehende Schulleiter ist, den zweiten in dem consessionell gemischen Essen. Natürlich gewinnt er allenthalben im Fluge die Herzen, allenthalben erobert er Jung und Alt, in Essen vielleicht darum, weil er eifriges Mitglied des beutschen Bereins ist und in gesseiten Reden, aus denen unsere Lobschrift ausgiedige Proben mittheilt, Cultur kämpft.

Den Freunden ist er "ein Borbilb echter Treu' und Wahrs beit" (S. 3), "bem Gottes Gnabe und treue Arbeit an sich i"ft es verlieben haben, mehr, als es gewöhnlich gelingt, in berkehr mit ber Jugend ethische (?) Kraft zu legen" (S. 20). ses Lob Klingt gleich mancher anderen Stelle bes Buches is fromm; aber christlich lautende Redewendungen beweisen lange keine christliche Gestnung und Lebenssührung auf Katheber und in der Berwaltung. Floskeln sind es auch,

wenn ber Festrebner auf G. 16 ergabit: "Bie er bas rauchfaß vor bem Altare geschwungen und in ber Fro namebrozeffion festlich gewandet mitgewirft, geborte gu lieblichsten Erinnerungen an fein Rinbheitsparabies." barauf heißt es von bem Manne (G. 19), "bag Riemand und frommer ale unfer Freund Gott unter ber Geftalt ! wiffene gesucht und belauscht, Riemand fich redlicher in füllung bee gottlichen Willens, wie er ihn ertannte, Riemand in bulbfamerer Liebe bie Glaubigen in allerle umfaßt bat." Sier wird bie Frommigfeit, wie man fieht Toleranter noch fpricht ber Bepriefene felbft in Effener Ginführungerebe vom Jahre 1875: "3d erac paritatifchen Charafter (bes Effener Symnaffume) 20 einen wesentlich sittlichen Kattor, . . . wir felber (bie wollen, wie es auch unfere Schuler follen - bie Freit in sittlicher Gefinnung murgelnben Dentens ale bie unenth Lebensluft bes gebilbeten Menfchen immer mehr ertent empfinden, unfere Schuler follen es im allgemeinen men und besonders im nationalen Interesse lernen, . . . ba mas une trennen tann, verfdwindend tlein ift und fet gegen bas, mas wir gemeinfam haben, gegen unfere gem geiftig = fittliche Bilbung und unfer gemeinfames nationa mußtfebn" (S. 82). Bathoe befag ber Rebner, auch er, bem ja niemand in's Bort fallen burfte, bie bam liebten, heute icon etwas abgestanbenen Schlagwörter ber m amangigiahrigen Jugend icon vorzutragen, für biefe eign auch in bobem Grabe folgenbe Behauptung: "Die Gd unter ber machtigen Ginwirtung ber großen Rampfe Tage, ber friegerifden wie ber gefetgeberifden Thatigteit Boltes auch eine nationale Schule in ungleich boberer Be bes Wortes geworben. Der Gebante an bie glorreich vol Einigung beutscher Stamme und Staaten burchbringt, ich fast fagen, ben gangen Wiffenestoff, ben bie Goule ihre lingen bietet" (G. 30).

Christen also und Juben, Rationalisten und Altsatssein alle umschlingt weitherzig bas nationale und par Symnastum. Rur tatholische Lebens und Erziehungsau paßt nicht hinein. Sie will ja ben ganzen Menschen

göttlichen Urbilbe, von bem unsere Schrift nichts weiß, ähnlich machen, muß also Ausartungen bes Nationalbewußtsehns so gut wie ben falschen Humanismus, der ein lebendiges Christenthum anseindet oder ignorirt, bekämpfen. Beide Irrwege scheint der Mann gewandelt zu sehn, auf den sich (nach S. 22 der Lobschrift) im Jahre 1879 nach Erledigung einer katholischen Schulzrathskelle in Coblenz einmüthig (?) die Hossnungen (?) der katholischen Symnasialmänner richteten. So behauptete wenigstens, wahrscheinlich den Berichten einiger eifrigen Culturkämpfer am Rheine trauend, ein protestantischer Schulrath in seiner Gedächtznische bei der laikalen Todtenseier zu Essen.

Bei berselben Gelegenheit führte (S. 10) ber Essener Symnasialbirektor ben anwesenben Primanern, Sekundanern und ben aus den übrigen Classen abgeordneten Schülern vor, "was Bogt ihnen gewesen, was er unvergänglich ihnen noch sei, und . daß bersenige, der ihn im Herzen als seinen Lehrer verehre, auch mit seinem Wollen und Streben ihm zu folgen habe. Er wies darauf hin, wie Bogt ein Borbild unbeugsamer Pflichterfüllung . sei." Er zeigte, "welche Güter es gewesen, für die er gekämpft und gelitten," und hob unter diesen das Batersland hervor, "daran erinnernd, wie er den Begriff des Baterslandes ersaßt und den wahren Patriotismus vom falschen streng geschieden habe."

Der glückliche Schüler! Er lernt in ber nationalen, paristätischen Schule ben wahren Patriotismus vom falschen scheiben, lernt verachten die inneren Feinde, welche "zumal wenn die wirthschaftlichen Berhältnisse brücken, nahen . mit ihren Berführungstünsten, machen ihre trügerischen Bersprechungen . . Wir wissen, wie gefährlich die Gegner sind; es ist die Partei, die die Rechte des Staates verkennt und den Maßstab für die Rechte nad Pflichten des Staates durch eine fremde Macht bestimmt wissen will, durch eine Macht, deren rechte und wahre Thätigkeit af einem ganz anderen Gebiete sich heilfam entfalten soll, auf selchem keine Staatsgewalt ihr Wirken hemmen will" (S. 45). Us der Verstorbene in einer Festrede, gehalten im deutschen Bereine zu Essen. Dort heißt es gegen Ende (S. 46): "Wir wlen beiden Feinden gegenüber, denen da braußen und benen, ie wir auf unserem eigenen Boden haben, unser Geburtstags=

tinb (bas beutsche Reich) mit bem griechischen Götterlind, bem Beussohn herakles vergleichen, von bem ber Mythus ergablt, baß er auch schon in ber Wiege zwei Schlangen erbruckt habe, bie fein Leben bebrobten."

Bie ber Mann, ber brauken fo mader Cultur tampfte und fich Millionen von Reichsfeinden gegenüber fab, in ber Schule gesprochen bat, entzieht fich unserer Renntnig. Jebenfalls waltete beiberseits ber gleiche Beift, und barum beißt es nichts, wenn auf G. 12 ein Dichter behauptet, bag ber Berftorbene "ein Schulmann nach bem Bergen Gottes war, ber Jugenb Bart und Edart, gartfter (!) Gartnerhand." Die arme tatbolifde Jugend, ber folche Sand bas Brob ber Ertenntnig reichte, bie einer untirchlichen Tobtenfeier beimobnen mußte (ober that fie es freiwillig?), bei welcher unter bem Bilbe bes Verftorbenen nicht etwa bas bes Betreuzigten, fonbern bas bes vatitanischen Eros ftanb (S. 8), welches gemählt mar, "weil es einen treffenben Ausbrud beffen enthält, mas Plato unter bem Eros verftanben bat: bas Trachten nach bem ewig Guten und Schonen, woburch ber Menfc jur Glüdfeligfeit gelangt" (G. 9). Goldem Beis fpiele folge, Jungling! Chriftliche Ibeale, Demuth und Entfagung brauchft bu nicht! Weg mit bem Rofentrange, weg mit bem Leben ber Beiligen! Erachte ben 3bealmenschen Bragung nach, bie ba leben und fterben ohne Dogma und ohne Crebo !

Ein förmlicher Cultus war es, ber bei ber Tobtenfeier mit bem Hingeschiebenen getrieben wurde. Da hören wir, baß "ber Rebner, ber anwesenden Jugend gleichsam (!) die Hände entzgegenstreckend, mit männlichem Aufrufe zur Nacheiserung schloß: Muthig zum Leben, fröhlich zur Heimfahrt." (S. 9). "Da erklangen," wie weiter (S. 10) berichtet wird, "die versöhnenden Melodien des Chors: Wie lieblich sind beine Wohnungen, . . . trostreiche Klänge, wie aus himmelsregionen über die Versammzlung bahin schwebend." Der Festdichter aber fingt (S. 13):

"Richts Menschliches ihm fern und alles Göttliche ihm nah: Geftählt in Tapferkeit bes Willens und der Baffenwehr, Im Kampf mit den Wegaren Ignoranz, Intoleranz."

Wahrscheinlich find biese "trostreichen Rlange" an bie uns bulbsame Rirche gerichtet, "Trostreich" und tolerant ift jedenfalls auch ber fpatere Bufat bes lichtfreundlichen Rhapfoben an ber Ruhr (S. 15):

"Scheuchet zum Ortus hinab Der scheuen Beltstucht Flebermausbrut. Auf Balburs lichten höhen Schwinget aufathmend den hut: In Gottes Schöhfung bleiben Meister Die guten frohen offenen Geister."

Aber alle griechische und altbeutsche Mythologie bilft nicht an ber unbequemen Thatfache vorbei, bag bie Rirche ben Mann, ber fich Jahre lang fern von ihr gehalten batte, nicht begraben Das ift freilich ein Ruhmestitel in ben Augen einiger fonnte. Soulmanner in Preugen. Darum wird ein mit ber Oberleitung ber tatholischen boberen Schulen ber Rheinproving betrauter Beamter, ber fo bervorragend gar nicht gewesen, über bie Dagen gepriefen; darum weiht man ihm Tobtenehren, wie fle fonst boch verbienten, im Amte ergrauten Lehrern bort nie geworben find; barum betheiligen fich an bem Leichenzuge in Coblenz (S. 7) Somnafiaften aus Effen mit ihrer Fabne. fic auch fo angestrengt batte, wenn ein Rreug bem Leichenzuge voran getragen worben mare? Diese Frage mögen Lefer be= antworten, benen bie Buftanbe und leitenben Großen am Rheine beffer ale une betannt find. Diefe Lefer aber mogen zugleich ben Migftanben bes beimischen Schulmefens ihr machsames Auge juwenben, bamit nicht Ginfluffe wie bie gefchilberten unvermertt tatholifche Knaben und Junglinge auf Abwege führen und bem tommenben Gefchlechte seinen Glauben, bas Befte, mas es vom Elternhaufe in bie Schule mitbringt, truben ober gang megnehmen.

#### XXX.

# Zeitläufe.

Der Reichstag wegen Erftredung bes Gocialiftengef

Um 24. Februar 18

Dem Reichstag liegt ber Antrag ber Regierung vor abermalige Berlängerung bes Socialistengesetzes, und gleich auf fünf Jahre. Die erste Geltungsbauer bes tre gen Gesetzes betrug britthalb Jahre, die zweite bewi ber Reichstag für vierthalb Jahre, bann genügten zwei Jestür die britte Erstreckung werben nun fünf Jahre verl Warum? Die Meinung lag nahe, es sei eben ein lamentarisches Hanbelsgeschäft beabsichtigt, sowie der seine Waare überbiete, um bann für die Hälfte abl zu können. Indeß gibt es Leute, welche der Uebersorde eine größere Bedeutung beilegen, und schon barum ist Eigenthümlichkeit der neuen Vorlage zuerst in's Augesassen.

Herr Bebel hat im Reichstag offen herausgesagt: man vor zwei Jahren die Verlängerung des Gesetes auf weitere zwei Jahre beantragt habe, jett aber auf Jahre, und zwar "ohne nähere Begründung", das habe se besonderen Grund. "Damals geschah dieß mit Rücksicht eine Veränderung in der Spitze des Staats; wenn man trothem daß dieser Moment näher gekommen, doch die auf fünf Jahre will, so schließe ich baraus, daß Lungen ist, bei bem künftigen Träger ber Krone

mung zu bem Gesetze zu erhalten." Also — auch Seite jener bebeutsame "Blid in bie Butunft", sich der Führer der Deutschfreisinnigen vor Jahr getröstet erklärt hat. vundern ist es freilich nicht, wenn die unter ber n Diktatur leibenben Seelen ihren Blick über eine urliche Grenze hinüber schweifen lassen. Jungst ar bei dem parlamentarischen Diner des Herrn lers ein Wink gegeben worben, in Folge beffen nahestehenden Organ die auffallende Thatsache, neu in's Leben gerufene preußische Staatsrath Antrag wegen bes Branntweinmonopols nicht gee1), bahin erklärt worden ist, daß der erlauchte bes hohen Collegiums zu bem Geschäfte nicht zu esen sei. Seitbem ist auch das Ausnahmegeset Polen an ben preußischen Landtag gegangen, ohne eußische Staatsrath vernommen worden wäre. Man annehmen, daß ber erlauchte Vorsitenbe auch zu

rend also ber Landtag das neue Ausnahmegeset Polen erst noch in der Arbeit hat, soll der Reichssocialistengesetz sozusagen auf ewige Zeiten verlänsdas Centrum soll sich nicht daran erinnern, daß und älteste dieser Ausnahmegesetz, das Verbannsgegen katholische Geistliche wegen sogenannten rauchs, trot den sast einstimmigen Beschlüssen von Reichstags heute noch in Kraft besteht.

ofen Gefete nicht zu haben mar.

d**emok**ratische Führer aus Württemberg, nicht unser er ein grundehrlicher Wann, hat im Reichstag ge= a**s Schlimmste**, was allen diesen Ausnahmegesetzen

e Blätter hatten kurz vorher, im vorletzten Hefte, auf diese ansetzung des Staatsraths ausmerksam gemacht.

anhaftet, ist ber Charakter ber Sewaltsamkeit. In Polen-Ausweisungen ist dieses gewaltsame Oreinfahren seinen Gipfel gelangt. Das deutsche Bolk ist ein durch durch humanes und kehrt sich mit Schaudern ab von d was die preußische Regierung in ihren polnischen Gränzl bern vollzieht. Es gibt auch bei uns Bismarck Schwärn namentlich unter der protestantischen Geistlichkeit, welche biesen Maßregeln eine große und weise Staatskunst sielen Maßregeln eine große und weise Staatskunst siele aber, die bisher blindlings den großen Mann ver ten, sind jest stuhig geworden, und geht es so fort, d durften auch seine treuesten Bekenner ihm untreu werden.

In der That ware es unnatürlich, wenn ber blo Gewaltthaterei balb gegen Diese, balb gegen Jene nicht lich Jebermann fatt wurbe, namentlich wenn bas in Ewigkeit jo fort geben foll, und zwar ohne ben gewol Erfolg. Das Socialiftengeset ift ohne Zweifel, wenn es male, unter ben bamaligen Attentateschrecken, popular g fen fenn follte, beute es nicht mehr. Und gerabe in ber leuchtung bes neuen Ausnahmegefetes gegen bie Bolen endlich selbst ber gemeine Mann auf verbammliche Beba tommen. Go ungeheuerlich biefes Borgeben ift, fo ba boch wenigstens noch einen Ginn. Die Motive gur 2 Bolenvorlage reben von bem "Borbrangen einer burch Gpi und Sitte bem preußischen Staatsleben innerlich entfremt Nationalitat." Darum foll babin gewirkt werben, bag e Preußen überhaupt teine Polen mehr gebe, also auch polnischen Abgeordneten und teine polnische Frattion. bie Socialbemofraten ju beseitigen, hat felbft Fürft Bien noch tein Mittel erfeben. Der Minifter bes Innern fogar erft furglich gefagt, bas Socialiftengefet wolle nicht mal ihre "Beftrebungen" vernichten, im Gegentheile, fie f in die "parlamentarische Schulung" genommen werben. ? hat sich seinerzeit nicht zu ber Consequenz aufgeschwun ben Socialbemokraten bas Bahlrecht zu entziehen. Dutenb berfelben fiten im Reichstag, gewählt von 600



Der Reichstanzler hat sich sogar noch ein Dutenbescht, und daß sie hier ihr Programm vor aller sickeln möchten. Die Herren halten ihre Reden, nicht die schlechtesten, zum Fenster hinaus; es kann wer will. Die Reden werden in den stenographishten veröffentlicht; man kann sie abdrucken und zen. Im Uebrigen sind sie mundtodt wie ihre ie Einen wie die andern können ausgewiesen, von zum andern geschubt, jedoch nicht, wie sehlerhafte Priester, verbannt werden — Alles, je nachdem zei beliebt, das Gesetz mit oder ohne Belagerungsenger oder milder zu handhaben.

Dr. Gneist, hochberühmt als Meister ber in ben bienst gestellten alt-atheniensischen Sophistit, aber Reichstagsmitglieb, also außer Gefahr, beim Wort zu werben, hat vor einigen Monaten in einer efagt: "man burfe solche Ausnahmegesetze nicht laffen". Die Meugerung aus biefem Munde hat emacht. Aber in Wahlreden barf man berlei Be= icht so genau nehmen. Rann man die Stimmen emokraten brauchen, so sind dieselben nicht so "ge= eute". In der Debatte bes Reichstags sind die on München, Hannover, Köln angeführt worden. cialbemokraten von den Nationalliberalen bei den uschmeichelt worden sind um ihre Stimmen; das Organ am Rhein hat buchstäblich erklärt: "bie er socialbemokratischen Abgeordneten sei burchaus a, die Nevolutionare in dieser Partei bildeten die abe Minorität, die Socialdemokraten seien gar hlimmsten Keinde bes Staats und der Gesellschaft." wurben überall in erster Reihe bie sogenannten nen bezeichnet. Und boch soll das Unterdrückungs= bie willtommenen Mittampfer in firchlichen Fragen ben. Wie reimt sich bas? "Heute bie Socials au Bulfe rufen und morgen fie vernichten, anhaftet, ist ber Charakter ber Sewaltsamkeit. In Polen-Ausweisungen ist bieses gewaltsame Dreinfahren seinen Sipfel gelangt. Das beutsche Bolk ist ein durch durch humanes und kehrt sich mit Schaubern ab von was die preußische Regierung in ihren polnischen Gränzbern vollzieht. Es gibt auch bei uns Bismarck Schwär namentlich unter der protestantischen Geistlichkeit, welch biesen Mahregeln eine große und weise Staatskunsk sir Biele aber, die bisher blindlings den großen Mann verten, sind jeht stuhig geworden, und geht es so fort, is dürsten auch seine treuesten Bekenner ihm untreu werden

In der That ware es unnaturlich, wenn der bl Bewaltthaterei balb gegen Diefe, balb gegen Jene nicht lich Jebermann fatt wurde, namentlich wenn bas in Ewigkeit jo fort geben foll, und zwar ohne ben gewo Erfolg. Das Socialistengeset ift ohne Zweifel, wenn ei male, unter ben bamaligen Attentatefchrecken, popular g fen fenn follte, heute es nicht mehr. Und gerabe in ber leuchtung bes neuen Musnahmegefetes gegen bie Bolen enblich felbft ber gemeine Mann auf verbammliche Beba tommen. Go ungeheuerlich biefes Borgeben ift, fo bo boch wenigstens noch einen Ginn. Die Motive jur ? Bolenvorlage reben von bem "Borbrangen einer burch Sp und Sitte bem preußischen Staateleben innerlich entfrem Nationalitat." Darum foll babin gewirft werben, bag e Preußen überhaupt teine Polen mehr gebe, alfo auch polnischen Abgeordneten und feine polnische Fraktion. bie Socialbemotraten ju beseitigen, hat felbft gurft Bier noch tein Mittel erfeben. Der Minifter bes Innern fogar erft furglich gefagt, bas Socialiftengefet wolle nich nial ihre "Beftrebungen" vernichten, im Gegentheile, fie f in bie "parlamentarifche Schulung" genommen werben. hat sich seinerzeit nicht zu ber Consequenz aufgeschwur ben Socialbemokraten bas Bahlrecht zu entziehen. Dutenb berfelben fiten im Reichstag, gewählt von 600 Der Reichstanzler hat sich sogar noch ein Dutsenbischt, und daß sie hier ihr Programm vor aller vickeln möchten. Die Herren halten ihre Reden, nicht die schlechtesten, zum Fenster hinaus; es kann wer will. Die Reden werden in den stenographischen veröffentlicht; man kann sie abdrucken und gen. Im Uebrigen sind sie mundtodt wie ihre ie Einen wie die andern können ausgewiesen, von zum andern geschubt, jedoch nicht, wie sehlerhafte Priester, verbannt werden — Alles, je nachdem zei beliebt, das Geseh mit oder ohne Belagerungsenger oder milder zu handhaben.

Dr. Gneist, hochberühmt als Meister ber in ben bienst gestellten alt-atheniensischen Sophistik, aber Reichstagsmitglieb, also außer Gefahr, beim Wort zu werben, hat vor einigen Monaten in einer esagt: "man dürfe solche Ausnahmegesetze nicht laffen". Die Aeugerung aus biefem Daunde hat emacht. Aber in Wahlreden barf man berlei Be= nicht so genau nehmen. Kann man die Stimmen emotraten brauchen, so find biefelben nicht so "ge= eute". In ber Debatte bes Reichstags sind bie on München, Hannover, Köln angeführt worben, scialbemokraten von den Nationalliberalen bei den nschmeichelt worden sind um ihre Stimmen; das Drgan am Rhein hat buchstäblich erklärt: "bie er socialbemokratischen Abgeordneten sei burchaus d, die Nevolutionare in dieser Partei bilbeten die nbe Minorität, die Socialbemokraten seien gar hlimmsten Feinde bes Staats und ber Gesellschaft." wurden überall in erster Reihe bie sogenannten nen bezeichnet. Und boch foll bas Unterbrückungs= bie willtommenen Mittampfer in tirchlichen Fragen ben. Wie reimt sich bas? "Heute bie Social= Bulfe rufen und morgen sie vernichten, zu

!

verträgt sich nicht": so hat Herr Dr. Windthorst in gesagt.

Und was bat benn nun bas Ausnahmegesetz gefri In ben Motiven zu ben Verlangerungsantragen unb Rechenschaftsberichten über bas Bebahren bes .fleiner lagerungezustanbes" in Berlin, Samburg und Leipzig feit Sahren regelmäßig bie Bhrafe wieber: ein Rudgar focialbemofratischen Bewegung fei nicht ertennbar, biefe eher im Steigen und habe an Ausbehnung allerbing wonnen, aber an Intensivität und revolutionarer & habe sie nachgelassen; die Organisation sei nicht gerftort bie öffentliche Agitation verhindert. Bekanntlich ift in ben nannten Chemniger Socialiftenproceg erft voriges Jahr ber Bersuch gemacht worben, die mangelhafte Wirkur Ausnahmegesetes baburch zu erganzen, bag bie Socia fratie als eine geheime Berbindung bargestellt wurde. es möglich gemacht worben, die Paragraphen bes Strafg welche von geheimen Berbindungen handeln, auf die C bemotratie in Anwendung zu bringen, bann hatte man bings ber Organisation selbst beikommen, und jebe bemokratische Lebensaußerung als Ausfluß einer "get Berbindung zu ungesetlichen Zwecken" unter Strafe Bier mar aber boch über bie "juriftischen 31 faben" nicht hinüber zu tommen; und fo tann man mit fagen, daß die Hauptwirkung bes Gefetes nichts M war als eine fortbauernb steigenbe Erbitterung berer, b Befet vor ber Berbitterung ichuten follte.

Der Minister hat sich viel barauf zu Gute gethan in der Anwendung des Gesehes eine wesentlich mildere Leingetreten sei. Bon hundert socialdemokratischen Ber lungen sei bloß ein Drittel verboten oder aufgelöst wund was die Presse betrifft, so bestünden in Berlin selb solcher Blätter wie auch anderwärts. Bezüglich der erwe Bersammlungen scheinen hauptsächlich die "gewerblichen vereine" darunter verstanden zu seyn, welche vor acht S

selost wurden, aber sich allmählig wieder gefast ausschließlich unter demokratischer Leitung.
gedachten Blätter aber hat der Minister selbst
eien "besserer Kategorie," wie sie es eben seyn
das Damoklesschwert stets über ihren Häuptern
gseit dem ersten Erlaß des Gesetzes eine mildere
reten sei, gestand auch Hr. Bebel zu; aber er fügte
s verbot man einsach alle unsere Versammlungen,
ag System; die gegenwärtige milde Praxis ist
r, denn sie macht die Massen ausmerksam auf
Handhabung des Gesetzes."

eren Worten: sie ist eine Quelle der polizeilichen e langen Debatten beim Reichstag strotten von Borwurfen über biefe häßlichen Dinge, wie pitelthum, ja sogar Provokation. Und trot bes Aufwandes ordentlicher und geheimer Polizei e Abg. Bebel fagen: "Es wird ben Behörben jocialdemokratische Schriften und Zeitungen abeil mit den Jahren auch die Organisation der nbung geschickter eingerichtet ift; jest ift fie es jedes Quantum verbotener Schriften eingeführt . # Dag von bem Buricher "Socialbemofrat" end Exemplare in's Reich kommen, wurde amten, und bezüglich ber anarchistischen "Freiheit" w-Port bemerkte Bebel: "4500 Nummern jollen eutschland und Desterreich gehen."

rstänblich spielte auch die seit dem vorigen Sommer rbene Gährung im Schooße der solialdemokratisitung dei den Debatten ihre Rolle; namentlich er Minister viel darauf zu Gute zu thun, daß strebenden Elemente in der Fraktion bereits zu inen hätten. Auch die Motive der Gesehvorlage f hingedeutet: "die socialdemokratischen Wähler on ihren Bertretern die ernsthafte Betheiligung aben der legislativen Gewalten, namentlich die rischen Lösung der socialpolitischen Probleme."

Freilich verlangten bieß weitaus nicht alle Wähler Herren im Reichstag; und gerabe bie Frage war der ihrer Spaltung und bes Auseinanbergehens in zwei ungen, welche endlich auch anfingen sich vor der Oeffe herumzustreiten: Bebel und Bollmar an der Spihe der E Vierect und Frohme an der Spihe der "maßwoll Den Die Erscheinung ist gewiß nicht ohne Bedeutung, Bezug auf die Schlußfolgerung baraus über die Ses Socialistengesetzes kann man ganz anderer Weinrals der Minister von Puttkamer.

Der alte Streit: Laffalle gegen Marr, und nation international, ift, wie es scheint, in ber Barteilei gang eingeschlafen. Schon bei bem Ropenhagener foll es zu heftigen Bufammenftogen getommen fen bann bie 24 herren in ben Reichstag eintraten, er alebald die Frage, wie man fich in bem "Sumpf b lamentarismus" zu benehmen habe und ob bem 9 ernftliche Untrage vorzulegen feien. Bei ber Abfi über ben Credit fur bie Dampfersubvention ging bie jum erften Male feit ihrer Grifteng auseinander. Barteiorgan in Burich schulmeisternb bareinreben wol theilte die Fraktion bemfelben einen Ruffel, weil mahlten Bertreter ber Partei bas Alles ichon felbit m wiffen mußten; die Minderheit aber veranlagte einen Protest aus Frankfurt a. Dt., ber babin lautete, bie Goc tratie fei eine Partei ber Agitation und Aftion, weiter parlamentarische garm für fie keine Bebeutung. Es uns hier tein Intereffe, ben nie recht aufgeklarter amifchen ben 24 herren in ber Breffe weiter zu verf es genugt bier bie abweichenben Meinungen an zwei Be zu erläutern.

Rachbem fr. Frohme in einer Frankfurter Berfa von ben Bebelianern formlich niebergeschrieen word

<sup>1)</sup> Raberes findet fich in der "Augsburger Poftzeitur 16. Juni und in der "Germania" vom 30. August, tember und 17. September v. 38.



in einer von ihm berufenen Bersammlung zu Die von Lassalle erweckte sociale Bewegung sei beutsche, bie aber nur im Ginne ihres Urhebers ben burfe, wenn sie nicht ausarten solle in bas en bes Anarchismus, jenes sogenannten Inbi= ber feine Principien mehr tenne, sonbern nur riebigung niebriger perfonlichen Leibenschaften. s Staates sei, burch die Bereinigung die Gin-Stand ju feben, eine folche Stufe bee Dafenns bie fie als Ginzelne niemals erreichen konnen; Staat in's Leben zu rufen sei Deutschlands hohe as hat allerdings auch Lassalle gesagt, indem ber socialen Frage gang besonders als ben Be= Kischen Monarchie" erklärte. Aber bas ift schon nd der Züricher "Socialdemokrat" hatte nicht u sagen, biese "schroffe Betonung eines specifisch andpunktes höre sich an wie ein Märchen aus Bezüglich ber Frage felbft verwies bas Organ ftehenden Parteicongreß, bemerkte aber bazu: vollen wir auf die Sammlungen verweisen, welche Wochen ein großer Theil ber beutschen Partei-Unterftütung ber frangofischen Arbeiterwahlen hat." Das war für grn. Frohme von ber "ge= eite.

utlicher hat sich Hr. Biereck über die Gangbaramentarischen Weges der Gesetzebung für die
atie ausgesprochen. In einer Rede, die er als
für Leipzig-Land am 8. August v. I. hielt, hat
te auf das Bestreben beim Reichstag für EinMaximalarbeitstags und von Arbeiterkammern
Er stellte zwar den frappanten Sat auf, das
kiv zur Socialresorm bei der Regierung bestehe
th das Wilitärmaß von Jahr zu Jahr zurückBahl der Wilitäruntauglichen beständig zunehme;
bei: "Wäre dem deutschen Kaiser die traurige
tes in ihrer ganzen entsetzlichen Wirklichseit be-

kannt, so wurde er der beutschen Socialpolitik sicherlich eine andere Richtung gegeben haben." Diese Neußerung veranslaßte das Züricher Organ zu einer donnernden Strafpredigt: "Wir sind eine antimonarchische, eine republikanische Partei, wir bekämpfen das monarchische Princip aus's Entschiedenste; mit Neußerungen, wie sie Biereck gethan, geräth man unrettsbar auf die schiefe Ebene des Staatssocialismus, und auf jeden Fall ist man, wenn man solche, gelinde gesagt, Sentismentalitäten ausspricht, kein Socialdemokrat." In seinem eigenen Blatte hat nun zwar Hr. Viereck zugestanden, daß es besser gewesen wäre, wenn er "vom Kaiser" nichts gesagt hätte; im Uedrigen aber hielt er seine Meinung entschieden aufrecht:

"36 habe niemale an bie Doglichteit einer fprungweifen Entwidelung infoweit geglaubt, bag wir une beute in ber capitaliftifden Gefellicaft ju Bett legen und morgen burch einen ploplicen Zwifdenfall im focialen Staat wieber aufwachen Deshalb erfaßt mich auch teine Ganfebaut, wenn ich fonnten. bas mir entgegengeschleuberte Bort , Staatssocialismus' bore. 36 will bier meinen Anklagern bie Freude machen, einzuge= fteben, bag ich fo viel wie möglich , Staatsfocialismus' berbeiwunfche! Freilich verftebe ich barunter nur eine Socialpolitit; wohl aber würbe ich einen Staatsfocialismus, ber bie Ausnahme= gefete bei Seite wirft, ben Arbeitern volle Bewegungefreibeit gewährt und bie von une vorgeschlagene Arbeiterschutgefetgebung aufnimmt, mit Liebtnecht als bie Brude anseben, auf welcher bie heutige Befellichaft fich binüberretten konnte in eine neue Belt, ohne in einen gahnenben Abgrund zu gerathen.' Und ich wurbe im Intereffe ber Menschlichkeit auf einen folden Ausweg hinzuwirten fuchen und tropbem noch immer glauben, ein guter Revolutionar' ju fein. . . 36 bin überzeugt, bag es teinen verhangnifvollern Gebler für bie Unterbrudten geben tann, als ben, wenn fie ihrerseits - etwa nach bem Mufter ber Fenier ober ber anarchiftischen Dynamithelben - nur an bie brutale Gewalt appelliren und nur bie Machtfrage aufwerfen murben."

Derlei Neußerungen bes Zwiespalts unter ben Führern ber Socialbemokratie, einer wilben und einer zahmen Richtung, hat sich die Regierung offenbar wohlgefällig zu Ohren genommen, und barauf bezieht sich ber Sat in ben Motiven ber Gesetvorlage: "Wan muffe bie Hoffnung festhalten, baß vor bem Ernste ber legistatorischen Aufgaben bie revolutionären Tendenzen auch bei ber Parteileitung in den Hintergrund treten oder, wenn dieß nicht geschähe, die den Führern blindlings folgenden Maffen zur Einsicht gelangen wurden, daß auf dem Wege der gewaltsamen Aenderung der bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen tein Heil für sie zu erwarten sei."

Aber es hat nun ichon lange von bem Meinungstampf ber Wilben und ber Zahmen in ber Fraktion nichts mehr verlautet. Ohne allen Parteicongreß ift vollständige Stille eingetreten, und in ber Socialiftenbebatte bes Reichstags waren bie 24 herren Gin herz und Gine Seele. Wie tommt Beil ber gemeinsam erbulbete Druck von außen auch innerlich wiberftrebenbe Elemente zusammenschweißt. gang anbers ftunben bie Dinge, wenn bie Berren genothigt waren, vor ben gur Zeit "blindlings folgenden Maffen" mit ber Sprache in Wort und Schrift herauszuruden? wurben aber biese Maffen forbern, sobald ihre Auhrer fich nicht mehr mit bem gesetzlichen Schloß vor bem Munbe aus-Bei einer Partei mit fo ungeheuerlichen reben konnten. Tenbengen muß bie Berschiebenheit ber Meinungen über bie Mittel und Wege nothwendig flaftertief fenn, und die lobernde Leibenschaft muß Busammenftoge herbeiführen , sobalb fie Raum ur Entfaltung vor fich bat. Dr. Bebel bat einmal geaufert: bie Bartei empfinde bas Socialiftengeset als eine mahre Bohl= that und wünsche bessen Aufhebung gar nicht. ohne bieß wurden sich langst zwei bis brei socialistische Setten in ben haaren liegen und ben Maffen bie blinbe Gefolgichaft inleiben; ohne bieß gabe es auch, vielleicht Anarchiften, aber her teinen Anarchismus. Geschabet hat bas Ausnahme= fet viel, genütt hat es nichts.

Man ift mit bem Socialistengeset in einen Sumpf hinein= angen, ohne zu bebenten, baß es ungleich leichter ift, hinein= wieber herauszukommen. Die Staatsgewalt hat auch gar kein Berlangen barnach; ihr ist ganz wohl babei. Im Lause bes Culturkampfs ist eine tieswurzelnbe Neigung zur Gewaltsthäterei eingetreten, und in der That empsiehlt sich die Präsventive des Polizeistocks durch ihre Bequemlichkeit der ruhesliebenden Menschennatur. Der Reichstag aber sollte Mitleidhaben mit dieser krankhaften Anlage. Der Abg. Windthorst will es denn auch abermals mit einer allmähligen Heilung versuchen; er will den Socialdemokraten die Rechte und Freisheiten wie allen den anderen Parteien zukommen lassen, aber unter strenger Ueberwachung auf dem Boden des gemeinen Rechts. Sollte der Patient dem Recept sich abermals entschiesden widersehen, dann wäre die Rostur erst recht angezeigt: Fort mit dem Ausnahmegeset!

Riele ber Druck bes Gefetes mit einem Schlage meg. fo wurde zwar aller Bahricheinlichteit nach ein elaftifcher Muffchwung ber focialbemotratischen Bewegung bie erfte Folge fenn. Aber es mare bann ein ehrlicher Rampf, und es mare ein mabres Glud, wenn bie Reptilienpreffe fomit gezwungen wurbe, von ihrer corrumpirenden Thatigfeit abzulaffen und gegen ben "wahren Keind" fich zu tehren. Auch bie "Rordbeutsche" wurde bann von ber gottlichen Gerechtigfeit wieber einen weniger utilitarischen Begriff betommen, und felber von bem "Sange" befallen werben muffen, "fociologifche Brobleme im hinblide auf eine gottliche Approbation zu behandeln."1) Mehr Streit und Unfriede, als im Reich gegenwärtig und überall icon herricht, wurde auch die Aufhebung bes Socialiftengefetes nicht herbeiführen. Es murbe fich nur um Frontanberungen im Tumulte hanbeln, und zubem ware eine grundliche Luftreinigung bamit verbunden. Wer follte aber eine folde Luftung nicht fehnlichft berbeimunichen? Dir wenigstens

<sup>1)</sup> Bekanntlich hat dieses maßgebende Organ an der Resolution der preußischen Generalspnode für den Schutz der Sonntagsruhe den fraglichen "Hang" sehr unliedsam vermerkt und belgefügt: "Für manche Leute ware es besser, wenn ein Sonntag gar nicht existirte; für einen Theil der Menscheit ist er ein Danaer-Geschenk."

will es scheinen, als wenn ber Genius ber beutschen Nation mit lauter Stimme in ben Reichstag hineinrufe: "Deffnet die Fenster, es ist zum Ersticken!"

### XXXI.

## Ans der Heldenzeit Tyrols.1)

Als Schwind fein Marchen von ben fieben Raben und ber treuen Schwefter in Farben bichtete, ba ließ er fich vernehmen, biefe Arbeit werbe "etwas abgeben, bas Leuten, bie fur Liebe und Treue und etwas Zaubermacht Sinn haben, gefallen tonne." Diefe Borte tamen uns unwillfurlich in ben Ginn, als wir bas obige Erftlingswert bes jungen throlischen Dichtere burch= gelefen batten. Liebe und Treue und nicht nur Zauber= fonbern Sottesmacht: bas find fo ziemlich die Elemente, aus benen fich bie biftorisch getreu bem Throler Befreiungstampfe von 1809 entnommene Episobe, beren helb Joseph Straub ift, ausammen= fest. 2) Und wir muffen freudig bekennen, bag wir es bier nicht mit einer ber vielen Schriftstellereien fcwachlicher, patriotifc angebauchter Bohlgemeintheit gu thun haben, sonbern mit einem martigen Berte, in bem jene Elemente bergerhebenb gum Leben erwedt find. Gin folder Fund ift beut zu Tage eine mabre Freude, benn mabrlich felten find fle geworben, die für fo etwas ben rechten Sinn haben.

Der Borwurf bes Stude führt uns in bas frifche Berg= land, als es nach bem Waffenstillstanbe von Znaim von ben

<sup>1)</sup> Joseph Straub, ber Kronenwirth von Hall. Gine Spijobe aus bem Tyroler Freiheitstampfe, bramatifch erzählt von Rarl Domanig. Innsbruck, Wagner. 2. Auslage. 1886.

<sup>2)</sup> Die Quellen find Straubs Autobiographie im Landesmuseum zu Innsbruck und sein Briefwechsel mit seiner Frau in den vershängnisvollen Tagen, den Domanig im Tyroler Kalender 1881 dublicirte.

taiserlichen Truppen verlassen, ben von allen Weltgegenden mit erdrückenden Heeresmassen eingebrungenen Feinden unaufhaltsam preisgegeben scheint. Marschall Lesebvre hat Innsbruck und das Unterinnthal besetzt und erläst von da am 1. August den Besehl, alle throlischen Commandanten: Hofer, Straub und die Andern haben sich bis zum 10. August in seinem Hauptquartier zur Verantwortung zu stellen, widrigenfalls ihre Häuser niedersgerissen, ihre Besitungen consisciert, sie selbst für immer des Landes verwiesen und im Betretungsfalle sofort hingerichtet werden würden. Der Kronenwirth antwortet dem Herzoge von Danzig: er möge sein Haus nur abreißen lassen, Kaiser Franz werde dasselbe doch wohl wieder aufbauen.

So liegen bie Dinge im Beginne ber Banblung. Straub ftebt mit feiner Compagnie auf bem Mittelgebirge unweit Sall, in beffen Mauern bie Bebrangnig fich fteigert und befonbere bie Stanbhaftigfeit ber Rronenwirthin ben barteften Brufungen Die Bauern wollen ihren Commanbanten Straub festhalten, bem ber öfterreichische Oberft Graf Taris ben wertthatigen Dant bes Raifers fur feine treuen Dienfte in Musficht ftellt, wenn er etwa wie manche Anbern bem Militar nach Defter= reich folgen wolle. Straub ichidt feiner Frau guverfichtliche Boticaft, fie moge aushalten, nothigenfalls fich und bie Rinber verbergen bis am Frauentage (15. August) bie Tyroler wieber fiegreich in Sall einziehen werben. Gie folle auf biefen Tag ein Mabl bereiten. Die beraus= forbernde Antwort bat natürlich ben frangofischen Maricall auf's höchfte erbittert und eine Fürbitte bes Pfarrers und bes Burgermeiftere von Sall findet fein Gebor, fondern veranlagt bie Berfügung, bag wenn Straub fich am 10. Auguft bis 4 Uhr Abends nicht ftelle, zuerft ber Burgermeifter, bann jeben Tag ein Rathsberr gebentt werben folle, bis fich Straub geftellt babe. bringt bie Burgerschaft in biefen, fich ju ftellen', und nachbem auch fein treues Weib, bie ber Jammer in ber Stadt und bie Borbereitung jum Bolljuge bee Blutbefehles befturmen, ibm mit blutenbem Bergen gur Stellung gerathen - entichließt er fich biegu, wenn bis 4 Uhr nicht Angriffsorbre von Sofer tommt, an welchen Botichaft geschickt ift.

In bem schweren Seelenkampfe ber beiben Cheleute Straub und ber gegenseitigen Erörterung zu helbenhaftem Opfermuth

mpsindung sind die ähnlichen Borgänge in dem Gemuthe der rau und jene in der Seele des Mannes auseinandergehalten, dem bisher Alles Thattraft und Selbstbestimmung war, der in von dem Jammer der Bürgerschaft halb besiegt, von den uthigen Bauern wieder zum Bleiben bewogen, endlich in der hwerwiegenden Botschaft des Beibes einen Augenblick Liebssigeit sehen will, dann aber erkennt, wie viel schwerer ihr lickzewähltes Loos ist, und hiedurch beim endgiltigen Schlusse figehalten wird. Wir sinden echt dramatische Wirkung in der unzen Entwicklung in würdiger Sprache ohne alles hohle Pathos.

Alles ift noch zum Angriffe bereit und harrt mit Sehnsucht Befehls. Straub steht mit seinen Treuen an der Innbrücke i Hall. Aber die verhängnisvolle Stunde schlägt und — er berliefert sich den Feinden. — Da weht das Kirchthurmfähnsten der nächsten Ortschaft, das verabredete Zeichen, und in den Trommelwirbel der Franzosen, die Straub umringen, tont die fanfare zum Angriff — zu spät. Das ist der ebenso ergreische, als spannende Schluß des britten Attes.

Der vierte Att führt uns in ben Kampf nächst bem Berge Isel am 14. August, ber nun, nachbem bas Busterthal und Oberinnthal in raschen, vernichtenben Schlägen vom Feinde gestäubert sind, durch ben vom Brenner dem Marschall Lesebvre nachbringenden Hofer zu Ende geführt wird. Die Haller Schützen haben den Paschberg inne. Es sallen die letzten Schüssen beie Abendbämmerung deckt den allgemeinen Rückzug der Franzosen. Die Berspätung der Angrissordre dei Hall sich als ein Slück für das rechtzeitige Eintressen der dortigen Schützen zum entscheidenden Schlage dei Innsbruck herans. Straub aber sitt gesangen im Ablerwirthshaus in Innsbruck, während die Bachtseuer der Seinen ganz nahe an der Stadt erglänzen. Sein Tod ist beschlossen. Er soll mit den anderen Geiseln sortzgebracht und am nächsten Tage gerichtet werden. Die Freunde

nögen ihn nicht zu retten. Er finnt auf Flucht und fie gest ihm, im Augenblicke, wo er mit ben Geiseln ben Wagen igen soll. Die Berwirrung bes allgemeinen haftigen Ruckst begunftigt sie. Er wird verfolgt.

Die bittersten Stunden verlebt nun sein Beib. — Die 12xxvII 26

folgenden Scenen, mit benen der fünfte Alt beginnt, find gerade zu meisterhaft. Sie wandert mit ihrem sechsjährigen Töchterchen in der Nacht nach Innsbruck. An einer Wegkapelle sinkt sie nieder: "Ach ihn zu suchen bin ich ausgegangen, und ihn zu finden hab ich nicht das Herz."

Sie fieht ihn im Beifte am Pfahle festgebunben.

Die Lippe zudt, sein Auge lebt noch auf, An meinen Handen brennt sein heißes Blut. Ertenne mich, erkenne mich, dein Beib! . . . Er ist dahin! O Gott, mir reißt das Herd!
(Es ift mehr und mehr Tag geworben.)

.... Bas fagen fie? Ich fet's, die ihn dem Tode überliefert? "Fluchwürd'ges Beib!" — Sie tehren fich von mir. Sein Ange ftarrt, die Bunde fliest nicht mehr, Und so allein knie' ich an seiner Leiche.

Rinb:

D weh! Ach Mutter, fieh! Die Racht ift um.

Straubin (aufichauenb) :

Die Racht ift um! Doch eine Racht ohn' Ende Bird fich nach blefer über mir verbreiten . . . .

#### Rind (weinenb) :

. . . Der Bater tommt ja Bu Mittag. Hat er nicht bas Mahl bestellt?

Straubin (bas Rinb ungeftilm umarmenb): D Kind, o Kind, was mahnst du mich daran? Set mir ein Trost, vermehre nicht die Qual! Wein Kind, mein Trost! Die Burbe ist zu schwer, hilf mir sie tragen. Ach ich kann nicht mehr . . .

Die Abeglode ertont von ber Stabt ber; bas Rind fangt an ju beien und bie Mutter fallt ein :

Der Engel bes herrn brachte bir die Botichaft, Und dir geschah nach Gottes ew'gem Rath. Bohl auch den Schmerz haft du auf dich genommen, Doch alles Glüdes Fülle wurde bir! Bit beinem Ruhm ertonen diese Gloden, Die Böller aller Jungen preisen dich! Und heute ift's, du bit den Lauf vollendet;

Der Gürtel fällt, die Wosten tragen dich Empor zu Gott, an deines Sohnes Seite . . . D in der Herrlichseit, die dir geworden, Die dir verbleiben muß in Ewigkeit, Gedenk des Jammers, den du einst empfunden! Am Tage deines Ruhm's, heut' mahn' ich dich An deine Erdennoth! Der Schmerzen mahn' Ich dich, da du den Sohn umsonst gesucht; Der Beinen aller, die dein Herz zerrissen, Als du den Leichnam hieltest auf dem Schooß: D aller Schmerzen, die du je empfunden, Sei nich in deiner Herrlichseit gemahnt!

Das Unheil wende! Mutter, fteh' uns bei! Daß, die wie du in der Betrübnig waren, Des Sohnes Milde heut' mit bir erfahren!

Die furge Scene mit ber Ballfahrerin, bie nach Abfam pilgert für ihren "Buben bei ben Gougen" und vom Abgug ber Feinde fpricht, ohne außer von bem Rinde Antwort zu erbalten, leitet vortrefflich binüber jum nachften Aufzug in Innebrud vor ber hoffirche, wo bie erften Schuten bie noch verlaffenen Baffen vorfichtig betreten und von biebifdem Befindel faubern, bas in ber Berwirrung fein Unwesen treibt. Wie bie Batrouillen fich nach und nach mehren und die Burg befeben bis jum Singen und Jauchzen bes Boltes, aus bem, noch immer in bochfter Aufregung, Die Straubin nach ihres Mannes Schidfal forfdenb vorbrangt; bie erften unficeren Berüchte bievon; endlich ber luftige echt throlische Brautzug, in bem mit ben Bappenschildern Defterreichs und Throle, unter Dufit und Bollsjubel am Portal ber Softirche Reich und Land als ein Baar zusammen gegeben werben: bas ift Alles ungesucht, furz und frifd, bag man es miterlebt.

Run enthüllt sich die Rettung Straub's, der sich vor den Berfolgern im Inn verborgen gehalten hat. Die Handlung steigert sich dis zu Ende. Zunächst treten unter Glodengeläute und Seschacher auf. Hofer mahnt an die Dankespflicht gegen Gott, ertheilt kurze Befehle zur Berfolgung des Feindes und lädt sich bei Straub in Hall zu Gaste. Des letzteren Weib und Kind kommen zu frohem

Wiedersehen: "Beißt Du wie's gelang?" — ""Ich weiß, ich weiß! Ich dank Dich Gott allein!"" — "Des Sieges Unterspfand ja war das Opfer . . . . Haft Du das Mahl bereit, das ich bestellt? daß wir dem Kaiser die Gesundheit trinken. Der Oberkommandant gibt uns die Ehre." Hofer betritt die Kirche. Die Orgel intonirt das Te Deum, womit die Handlung schließt.

Der Borgang ift bis in die Kleinsten Buge geschichtlich richtig in wenigen Tagen und auf bas kleine Fledichen Erbe zwifchen Innebrud und hall zusammengebrangt.

Die Selbstbefreiung Eprols im Jahre 1809 bleibt eine Bundermahr der Liebe und Ereue und einer Zuversicht, die startmuthig und doch opferwillig noch hofft, wo jede Hoffnung Thorebeit scheint.

"Und weil fie noch an Bunber glaubt, Go tann fie Bunber ichaffen."

Es ift erhebend, solche Bahrheit aus einem im Rleibe ber Schönheit, ohne schulmeisterlichen Beispieltram auftretenden Borgange ganz junger Bergangenheit herauslesen zu können, und wer Sinn bafür hat, wird uns nun die Zusammenstellung mit einem Märchenbilbe gleichen Grundgebankens zu Gute halten. Wer weiß, welch' große Dienste die treue Schwester Throl in ihrer standhaften Herzenseinfalt den wilden Brüdern noch zu leisten berufen ist?

Die zweite Auflage bes schönen Drama's ist in wenig Wochen ber ersten gefolgt, und so läßt sich demfelben eine weite Berbreitung nicht nur wünschen, sondern auch voraussagen. Manches deutsche Herz sehnt sich ja doch aus der Phrasenhaftig-teit in der Kunst nach lauterer Rost.

## XXXII.

## Die Reformation und die bilbende Runft.

L Reformation und Runftgefdichte. (Schluß.)

Wir muffen noch einen Schritt weiter geben. Nicht nur mittelbar hat die Reformation ber Runst geschabet burch ben Drud ber Berhaltniffe, bie fie geschaffen, fie hat auch birett tunftverberblich gewirkt, ist felbst tunstfeindlich aufgetreten. 3mar halt es bie neueste Geschichte ber Malerei von Boltmann-Borman für "veraltet zu fragen, ob die Reformation ben Runften geschabet habe" (II. 369), aber mag auch bie latholische Wissenschaft ba wieder einmal ihrer gludlicheren Schwester nachhinken und um bie Entscheibung einer Frage nich bemühen, welche bereits als überwunden gilt: baraus daß bas Berhaltniß ber Reformation zur Runft gerade protestan= tijderseits immer wieber erortert und burch ben einfachen hinweis auf Durer und Cranach zum hundertstenmale "bewiefen" wird, wie "grundfalfch" es fei, "bie beutsche Reformation als Grund des Riederganges ber beutschen Runft anzuklagen,"1) glauben wir schließen zu durfen, daß doch unfere Frage nicht allgemein für "veraltet" gilt. Das aber meinen wir und möchten wir zeigen, daß die gewöhnlich gegebene Untwort auf wiere Frage "veraltet" fenn mochte, nämlich einer Zeit an-& Irt, wo man energische Behauptungen und Versicherungen ( ) einer nun einmal als auftoritativ geltenben Feber als veise hinnahm.

XXXXVIL

<sup>.)</sup> Chriftl. Runftblatt 1883. G. 167.

Inbeft fehlt es boch nicht an protestantischen Stimmen, welche "nicht leugnen, bag bie protestantische Rirche, fo gewiß fie ihres evangelischen Charatters gemäß nichts weniger als tunftfeindlich fenn tann, fich boch ihrer wefensgemäßen Stellung aur Runft nicht bewuft mar:" welche bei ben beutschen Reformatoren vielfach eine "einseitige Geringschatung, ja fana= tifche Reinbichaft gegen religioje Bildwerke" finden; welche gugeben und beklagen, daß bie "reformirte Rirche ihre ikono= flaftifchen Grundfage bis beute hartnactig festgehalten und auch die lutherische bis in unser Sahrhundert auf Diesem Buntte ihren Tatt verleugnet und ein werthvolles Stuck aus ber ötumenischen Fulle ber alten Rirche migachtet" habe;1) welche anerkennen, "bie allgemeine Behauptung, daß die Reformation ber Entwicklung ber Runft nicht entgegen gewesen fei, habe, felbst wenn fie auf bie lutherische Rirche allein bezogen werbe, nur Bahrheit, fofern von ber Dlufit und Boefie, nicht aber fofern von Malerei, Blaftit und Architektur bie Rebe ift."2)

Die historische Frage nach bem Einstuß ber Resormation auf die bildenden Kunste wird vielsach zusammengeworfen mit der anderen, ob der heutige Protestantismus der Kunst seinds lich gegenüberstehe, und indem dann versichert und bewiesen wird, daß dieß keineswegs der Fall und im protestantischen Geiste nicht nur nicht begründet, sondern ihm durchaus fremd sei, glaubt man dieses auch ganz allgemein vom Protestantismus, also auch von seinem Ansang in der s. g. Resormation sagen zu dürsen. Wir sehen den Kunsteiser in der heutigen protestantischen Kirche Deutschlands, wir anerkennen die schönen Ersolge dieser Bestrebungen und freuen uns der guten Leistungen; wir haben keinen Grund und kein Recht zu zweiseln an dem Ernste der Bersicherung, daß "in neuester Zeit auch in der evangelischen Kirche ein lebendiges Interesse für die

<sup>1)</sup> Chriftliches Runftblatt 1866. G. 94.

<sup>2)</sup> Weffden: Ueber bie berichiebene Gintheilung bes Detalogs G. 68.

4

Runst erwacht sei, "1) baß ber Protestantismus "aus bem Miberstürmenden Religionseiser zu milderen Ansichten zurücktund Kunstwerken freudig zustimmt, die menschlich ebel und wahr sind, "2) daß er jedes Borurtheil gegen den Dienst der Runst in seinen Heiligthümern abgelegt habe ;2) aber damit ift mehr zugegeden, als widerlegt, daß der Protestantismus in seinem Ausgang, also die Reformation kunstschädlich und werderblich ausgetreten sei.

Bir wollen uns hier nicht barauf einlassen, die thatfichlichen Erfolge ber neuen protestantischen Runftliebe ber bentigen tatholischen Runft gegenüber zu ftellen; es ift eine ftattliche Angahl zum Theil glanzenber Ramen, bie wir mit Freude bie Unferen nennen konnen, und wir glauben, es ware fur hase schwer, seinen Sat zu beweisen, bag bas frühere Digverhältnig zwischen ber katholischen und protestantischen Kirche bezüglich ihrer Kunstpflege "für bie Begenwart und Zutunft gar febr fich ausgeglichen" habe. Dem gegenüber sprach ein Rebner in Stuttgart im Sturm und Drang ber Lutherfeier bas Wort aus: "Geben wir es m, in ben Runften ber Form und ber Farbe hat bie tatholifche Kirche, die Kirche bes Mittelalters vor uns einen Borprung und wird ihn vielleicht behalten," 1) und Riegel erklart fogar: "es gibt teine protestantische Runft; benn fobald bie briftliche Runft firchlich werben will, wird und muß fie sofort tatholisch werden". 3) Für Portig freilich, ber nicht mit Hatsachen rechnet, sonbern, wie er sagt, "auf bie letten Brincipien" zuruckgeht, ift es "principiell wenigstens entschieden, daß ber Protestantismus höhere Leistungen auf dem Gebiete ber Runft erzeugen tann, als ber romische Ratholicismus." Die Frage, ob biefes bis jett schon geschehen sei

<sup>)</sup> Chriftl. Runfiblatt 1866 S. 94.

<sup>\</sup> Riegel, a. a. D. S. 279.

pafe, Polemit G. 517.

Bgl. Deutsches Bolisblatt 1883 Rr. 261.

Riegel, a. a. D. S. 278.

ober erft in Aufunft erfolgen werbe, ift ihm "ziemlich irrelevant." boch tragt er "fein Bebenten, es gerabezu auszufprechen, baf ber Broteftantismus biefe Leiftungen thatfachlich bereits bervorgebracht hat und in Butunft noch mehr erzeugen wirb."1) Diefe Ueberzeugung grunbet Portig auf folgenbe Bramiffen: Bir muffen uns "bie driftliche Religion mehr benn jebe andere als Quelle und Tragerin ber echten, bochften Runft benten;" nun ift "ber Protestantismus ber bis jest treuefte Musbrud bes Chriftenthums" : mas ift ba naturlider und ficherer als ber gemachte Schluß? Berne anerkennen wir bas ftarte Glauben und Soffen, bas fich in biefer Logit ausfpricht, aber mit einem "principiell wenigstens" ift noch feine Runft gefcaffen. Gewiß fteht Religion, Glaube und Runft im engften Zusammenhange; aus ber Meligionsgeschichte fällt manches belle Licht auf die Runftgeschichte und auch umgefehrt; ein inniges Religions= und Glaubensleben ift bie Boraussetzung und auch eine befruchtende Quelle aller driftlich religiojen Runftentwicklung; aber mit biefer Doglichfeit ift bas fattifche Bebeiben ber Runft noch lange nicht gegeben. Da mußte ja ber Protestantismus erft in neuester Beit jum "treueften Ausbruck bes mahren Chriftenthums" geworben fenn, ba feine Runftentfaltung nach eigenem Bugeftanbnig noch gang neuen Datums ift. Wohl weist man auf Schwierigfeiten bin, welche bie protestantische Rirche bisber verhindert haben, ihr Berwandtichafteverhaltniß zur Runft zu bethätigen, aber bamit ift eben zugestanden, bag mit einem "principiell wenigftens" in unserer Frage nichts gesagt ift. Ohne bieß ift es eine migliche Sache, einen Beweis auf Borausschungen aufzubauen, welche weit entfernt find, anerfannt zu werben. Uns ift ber Ratholicismus ebenfo gewiß ber "treuefte Ausbruck bes mahren Chriftenthums," als für Portig ber Glaube feiner Rirche; man muß uns alfo bas Recht beffelben Beweisschlusses fur ben principiellen Borrang ber tatbolischen Runft laffen. Endlich fteht ber prophezeiten protestantifden

<sup>1)</sup> Portig a. a. D. S. 407.

Runftentwicklung zunächst leiber Portigs eigene Rlage ent= gegen , bak bem "beutigen Brotestantismus nicht felten ber Slaube fehlt, um in ber Runft wirklich Schöpfungen von Archlich evangelischem Geiste hervorzubringen,"1) eine Thatfache, welche befanntlich icon manchen protestantischen Runftler gum Convertiten gemacht bat.")

Die Runftgeschichte lagt sich nicht construiren, man muß warten, wie fie fich gestaltet, bezüglich ber Bergangenheit aber fich an Thatsachen halten: auch hier nuß fich ber Glaube zeigen in ben Werten. Um nun aber auch thatfachliche Beweise fur bie bochfte kunftlerische Leistungefähigkeit bes Broteftantismus zu bekommen, liebt man es die beften tatholischen Runftler zuerft auf einen allgemeinen driftlichen Stanbpunkt m ftellen und bann alsbalb fur ben Brotestantismus "in Un= fpruch zu nehmen." Das Befte, mas bie Runft seit ber Reformation erzeugt hat, knupft sich an die Ramen Beter Paul Rubens und befonders Beter Cornelius. Beibe waren Ratholifen; aber nach bem Sate: "ber Protestantismus hat in allen Runften bas Bochfte geleiftet" (Portig), ift ihre Große nicht anders begreiflich, als bag fie wenigstens "echt evangelifchen Beiftes" waren. Das wirb benn auch allen Ernftes oft genug behauptet. Bon erfterem ichreibt g. B. Bortig: "Obwohl seine Eltern 1581 unter ber furchtbaren Roth ber Beit wieber tatholisch murben, blieb boch ber Sohn feiner gangen Geiftesrichtung nach protestantisch. "B) Wir find weit entfernt, alle Werte bes Rubens für Runftleistungen zu halten, wie sie unserem heutigen Geschmade entsprechen: die Renaiffance ftedt bem Deifter gar febr in ben Gliebern, aber wir können mit bem besten Willen auch nicht bas Kriterium tatholischer und protestantischer Runftauffassung uns benten, d welchem Rubens' gewaltige Rirchen = und Mabonnen=

ber eine "protestantische Beistesrichtung" bezeugen follen.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 434,

<sup>2)</sup> Bgl. Riegel, a. a. D. S. 278.

<sup>3)</sup> Bortig a. a. D. S. 407. 419.

Gerichts und Tobesscenen geschaffen; sollte man ihr herz theilen können, so baß sie in ben ber Verehrung Mariens und bem heiligencult geweihten Werken "selbstverständlich" Katholiken, in andern Darstellungen aber Protestanten waren?

"Die Runft ber Reformation liegt in ber Zeit vor ber Reformation": biefer fubtilen Auffassung wiberspricht bie Beschichte ber altbeutschen Runft und biefe felbst jo febr, bag man taum an ihren Ernft glauben fann. Die mittelalterliche Runft ift gang tatholifch-tirchlich, bis mit bem 16. Sahrhundert ber Gifthauch bes humanismus über fie tommt; von ba an wird bas, mas ben firchlichen Geift ableat , beibnifd, ober wie man gern fich ausbrudt, "rein menschlich". Daß biefe von ber Rirche fich loslofenbe Renaiffancefunft mit ihrem Widerfpruch gegen bie bisberige "Glaubensborigkeit" und "engherzige Gundentheorie" mit ber Reformation im engen Bufammenhange ftebt, ift befannt; wenn also ber Broteftantismus biefes ber Rirche, aber auch ber Religion entlaufene Rind adoptiren will, ba er auf bie mittelalterliche Runft boch vergebens Unfpruche erhebt, fo mag er fich mit ber Renaiffance in bas freilich nicht gleiche Besitrecht theilen; nur follte bann Bortig, bem ber Broteftantismus "ber bis jest treueste Ausbruck bes mahren Chriftenthums" und als folder boch wohl auch berufen ift, Glauben und Sittlichfeit au heben, sich lieber burch ben Unblid biefer Reformationstunft mit ihrer Trivialitat und Schamlofigkeit bie "Thranen ber Scham in bie Augen und bie Emporung in's Berg" treiben laffen, ale burch ben Befuch eines romischen Gottesbienftes. 1) Ber aber im Gegensat zu bieser emancipirten Runft mit uns bie Runft bes fatholischen Mittelalters gerade wegen ihres religiofen Beiftes, wegen ihrer grommigteit und Reinheit hochschatt und liebt, und wer weiß, wie fehr gerabe bie Runft jener Zeit bie Runft ber Rirche war, ber foll auch anertennen, mas die tatholische Rirche bes Mittelalters für

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 403.

u ihr als einer "völlig erstarrten, für immer fertigen Kirche ber Lebensquell, ohne welchen nun einmal die Runst nicht gebeihen tann," nämlich "Freiheit und Begeisterung für bas religiose 3beal" abgeschnitten ift, wenn "Inquisition und Jeinitismus ein felbständiges frohliches Runftleben in ber specififch romischen (!) Kirche nicht wieber auftommen ließen;"1) mit einem Worte wenn, um bie Rehrseite zu seben, "ber Proteftantismus in allen Runften bas Bochfte geleiftet hat:" bann muß alles Große, was feit ber Reformation aufgetreten ift, alfo voran Runftler wie Rubens und Cornelius fur ben Proteftantismus "in Anspruch genommen werben." Ja biefes Princip hat felbst ruchwirkenbe Rraft; nach ihm muß ber große Michelangelo ein "innerlich evangelisch gefinnter" Runftler fegn, "welcher feinen Born über bas Scheitern ber Refor= mation in feinem jungften Berichte jum Ausbruck brachte," und biefe Deutung bulbet um fo weniger einen Wiberfpruch, als es "echt evangelisch ift, wenn Chriftus felbst ber Mittel= punkt bes Gemalbes ift und nicht Maria ober bie Beiligen," als ob es jemals einem Ratholiken eingefallen mare, Maria ober bie Beiligen als Weltrichter zu betrachten und fünftlerifc barzustellen. Daffelbe Princip findet seine Anwendung auf ben "göttlichen" Rafael: er ist zunächst zwar "weber ein pecififch tatholischer noch protestantischer, sondern ber größte hriftlich e Maler aller Zeit," fofort aber wird mertwürdiger Beife gerabe feine "Disputa," welche bas allerheiligste Altarsfatrament verherrlicht, "gleichfalls evangelisch," weil "Chriftus ber Mittelpunkt bes Gemalbes ift";") biefe ift fogar Ausbruck bes protestantischen Glaubensprincips, bag "bie Evangelien allein, nicht die Tradition das reine dem hl. Geist entstammende Evangelium bieten"; ja fie ift, weil bort Savonarola neben fiefole steht, "ein Protest in Farben gegen die papstliche Bewaltherrschaft, welche bie ebelften Gohne verfolgt und ver-

<sup>)</sup> Portig S. 405.

<sup>)</sup> Portig S. 106, 113.

brennt;" was Wunder, wenn eine evangelische Feber, um die Sache abzurunden, auch noch findet, daß Rafaels Mabonnen "echt evangelische" Madonnen seien!

Da es nicht geleugnet werben tann, bak bas vorreformatorifche Deutschland auf bem Gebiete ber bilbenben Runfte Berrliches geleistet bat, so ift man bestrebt auch bem Brotestantismus einen Antheil an biefem Berbienfte ju fichern. Die Reformation muß also in ber Runft vorausgewirkt baben. Alfred Boltmann gibt qu: "bie abgeschloffenen Confessionen, welche aus ber reformatorischen Bewegung bervorgingen, batten teine Kunft"; um aber ber Reformation boch nicht alle Runft ju nehmen, ftellt er ben eigenthumlichen Cab auf: "nicht in ber Epoche, welche bem Muftreten Luthere folgt, fonbern in berjenigen, welche ihm vorbergebt, ift bie Runft ber Reformationegeit au suchen."1) Babrend aber Boltmann felbft feinen Sat burch ben hinweis auf die altbeutsche Plaftit und Malerei als ben Runften bes "individuellen Empfindens" zu begrunden fucht, in bem gothischen Bauftyl mit feiner Beiftigkeit, Befoloffenheit und unerbittlichen Confequeng bagegen gerabe bie Bertorperung jener tatholifch-tirchlichen Beltanichauung finbet, gegen welche ber neue Beift ber Reformation Sturm lief, erheben andere protestantische Stimmen in prattischer Unwendung bes ungähligemal citirten Schrifttertes "Alles ift euer" energischen Ginspruch gegen bie Ueberlassung bes gothiichen Bauftyle an die Ratholiten, indem fie erklaren: ber gothische Styl "ift nicht romisch," ber romanische ist ber Styl bes Bapftthums. Fragt man nach einer Begrundung biefer These, so findet das driftliche Runftblatt, die evangelische Rirche ftebe beghalb mit bem gothischen Style in fast engerer Berbindung als die tatholische, "weil in ben Rirchen bieses Styles zuerst die Predigt ber reinen Lehre erklang und in ibm bie evangelischen Stabte noch fortbauten, mabrend St. Beter

n und die Bauplane ber Jesuiten benn boch wohl

ie beutsche Runft und die Reformation S. 9 und 10.

einige Spuren heibnischen Zopfes tragen. "1) Also daß die Kirchen vielkach gothisch waren, welche der Protestantismus den Katholiken nahm — er hat bekanntlich die romanischen auch nicht verschmäht, überhaupt in dieser Frage noch weniger nach dem Styl als nach dem Recht gefragt, — und daß die Resormation in Ermanglung eines eigenen den gothischen Styl noch beibehielt, woran zudem freilich ohne Schuld des Protestantismus nicht viel Wahres ist, das sind die Gründe, auf welche sich der Resormationscharakter der Gothik stützt, während sa doch sonst gewöhnlich die Renaissance und ihre in die Sothik hineinreichenden Elemente als Werk und Zeugniß des echten Geistes der Resormation ausgeführt werden.

Ernster und grundlicher verfährt Naumann in Erörterung ber Frage, ob nicht die Reformation in ber vorreformatorischen Runft icon vorausgewirft habe. Er finbet in ber bilbenben Runft bes Mittelalters fruhe "Ankunbigungen ber Weltanschauung ber Reformation." Die Gothit zeigt ihm "bereits etwas wie protestantischen Beift," benn "im gothischen Dom bebarf es nicht erft eines Prebigers gegen ben Bilberbienft ober wiber die Verwechslung bes Bilbes mit ber Gottheit; ber Styl felber verbrangt bie Bilber aus feinen Ballen, inbem er bie früheren Banbflachen driftlicher Gottesbaufer in einen Balb fühn und felbständig emporftrebender Glieber auflost. Jebenfalls ichrantt er Sculptur und Malerei fehr ein, lagt fie nebenfachlich werben. Diefes Stylprincip aber ift bas ber völligen Bergeistigung ber Materie, ist bas ber Berfinnlichung bes Schriftwortes, bag Gott ein Beift fei, ber im Beift unb in ber Wahrheit angebetet werben wolle . . . In jenem Emporftreben aber nach Oben und in's Grenzenlose, in jener baburch symbolistrten Sehnsucht nach Luft, Licht und Ber-Marung, sowie endlich in ber himmelmarts gehenden Richtung es gothischen Gotteshauses über einem im Berhaltnig bagu entbar fleinsten Flachenraum liegt etwas, bas einer Erhebung

<sup>1)</sup> Christl. Aunstbl. Jahrg. 1859 S. 40.

gu einem, über aller Menfchenfatung in ber Unermefflichfeit bes Weltalls thronenben und baber auch von allen irbifden Borftellungen losgelosten Ibeale gleicht, liegt nicht weniger auch etwas von jenem beifen Drange nach einer Bereinigung mit Sott, die ben Augustinermond Martinus in feiner Relle gu Erfurt übertam ... Rein Styl ferner entwickelt in feinem Grundrig, fowie in feinen gabllofen, fammtlich burch bie Rreugblume getronten Gliebern bie Rreugesform als bas Symbol jenes Solges, an bem ber Gottmenich ftarb, in einer im Gangen fo großartig und ftreng ausgeprägten und im Gingelnen foviel bunbertmal fich wiederholenben Beife, als bie Gothit. Rrenz bominirt hier Alles und Jebes . . . Und wer wollte leugnen, bag auch in einer folden Erfcheinung ein Bug liegt, ber etwas Protestantisches bat, indem er an bie Borliebe ber protestantischen Kunft für bie Passion und ben barin gefeierten Rreuzestob mabnt, ber bier namentlich im Gegenfat zu bem mehr und mehr gurudtretenben Marientult gum Rern= und Mittel= puntte bes gangen Darftellungs, und Ausbruckgebiets ber bilbenben Runfte wirb." Endlich findet Naumann ein Moment für seine These in "ber auf protestantischer Seite unentwegt weiter geführten Fortbilbung bes von ben Ratholiten ber driftlichen Runft überlieferten (gothischen) Styles. Die Gothit nämlich geht in ihren früheften Unfangen von bem tatholischen Baris aus, findet aber ihre lette Berklarung erft auf bem Boben besjenigen Bolles, bas fur ben Protestantismus am empfänglichsten war, bei ben Deutschen. Go fteigert fich ber in feinen Grundformen gwar ichon gang ausgeprägte gothische Styl ber Notrebame = Rirche und ber Rathebrale von Saint Denis, ber jeboch bei aller fonftigen Schonheit noch ben Ginbrud bes Buchtigen und ichwer Laftenben macht, erft im Dom von Roln und bem Munfter zu Freiburg, bie alle Schwere überwunden haben und frei und tuhn zu ben Bolfen emporfteigen, zu feinen letten Confequengen."1)

<sup>1)</sup> Raumann, Mufitgefdicte S. 386-88.

Aber, um bie Entgegnung an ben letten Beweisgrund utnupfen, find benn bie angezogenen Beispiele ber bochft twickelten Gothit, ber Kölner Dom und bas Freiburger Rünster. Werke bes Brotestantismus, die ben Bauten bes atholischen Frankreichs gegenüber gestellt werben könnten als protestantische Fortbilbung bes von ben Katholiten Aberlieferten Styles? Ift es nicht viel naber liegenb qu fagen, baß gerabe biefe tatholischen Dome ber beiben bem Brotestantismus nicht verfallenen Stabte bie bochfte Entwicklung und herrlichkeit bes gothischen Styles auf feften tatholifden, ber Reformation unzuganglichen Boben ftellen? Daß bas beutsche Bolt ber Reformation am zuganglichften war, hat ber Gothit fo wenig genutt, bag fie ja gerabe beim Ausbruch ber Glaubensneuerung ju Grunbe ging. Go gut bie norbischen Bolter ber Reformation erlagen ohne Gothit, so gut batte bas beutsche trot ber Gothit tatholisch bleiben Wir wiffen wohl, bag ber Geift, aus welchem bie Reformation erwuchs, tief hineingreift in bas Mittelalter, bak die reformatorische Emancipation nichts anderes ist als ber zugellos geworbene Drang nach Selbstänbigkeit, bas bis jur Abschüttelung ber bisher beiligen Auftorität sich verirrenbe Streben nach Beltenbmachung rein menschlicher Ginficht unb Beisheit, und bag bie Reformatoren biefen "welt fturmenben" Beift nicht erwedt, fonbern vorgefunden und eben gum Reli= gions- und Rirchenfturm geführt haben. Wenn aber biefer icon lange vor der Reformation als Religionsneuerung er= wachte und fich immer mehr erhebenbe Beift bes, wie man ju fagen pflegt, "felbftbewußten Inbivibuums", wie er ben Anbruch ber neuen Zeit charakteristrt, auf bie mittelalterliche Runft machtig eingewirkt hat, so ist bie Thatsache, bag bie genährte Runft bis jum Ausbruch ber Reformation burch-8 tatholisch-firchlichen Geiftes blieb, Zeugniß genug bafür, B ber bie Neugeit verkundenbe und heraufführenbe Geift i fich tein Feind und Widersacher ber tatholischen Rirche r und so wenig eine Reformation verlangte, wie fie fich

thatfachlich machte, ale Luther felbst anfange eine folche be absichtigte. Der tatholische Glaube und bie tatholische Rirch tann mit bem neuen Beifte und biefer mit ihr leben, bas bat fich bewährt. Wenn also bie im Mittelalter langft bemertte Geistesströmung sich zur Gewaltthat ber fogenannten Reformation entfesselte, so bat biefer Sturm tein Berbienft an bem. mas bie linbe Luft por ibm Gutes gebracht bat. Bobl tann man fagen, bag jene Beltanschauung fich im Mittelalter und auch in feiner Runft anfundige, welche uns beute als eine mit ber Reformationszeit verwachsene ericbeint. aber so gewiß Italien an bieser Quelle seine Runft weit mehr und weit früher trantte, als Deutschland, ohne je eine Reformation wie biefes zu feben, fo gewiß hatte ber genannte Beift auch unferer Runft bienen tonnen und gebient ohne bie beutsche Reformation. Die Weltanschauung ber neuen Zeit, wie sie in ber mittelalterlichen Runft sich voraus verkundet, tennt, wie Naumann selbst widerholt betont, noch teinen Gegensat von Ratholicismus und Brotestantismus, bekbalb foll und barf man auch einen Ginfluß ber Reformation auf bie beutsche Runft nicht suchen in einer Beit, wo biefe ebenso aut felbft noch batte unterbleiben tonnen. Demnach find wir gang bamit einverstanben, wenn Raumann nicht nur finbet, bag in ber Runft ber Gothit "bie Gegenfage von tatholifder und evangelischer Befinnung fast aufhoren," fonbern auch biefes Berichwinden ber Gegenfate vollends richtig babin erflart, bag wir biefe vorreformatorische Runft, "falls wir uns lebiglich in einem confessionellen Sinne auszubruden gebachten, einfach als katholische zu bezeichnen hatten;"1) aber bann begreift man nicht mehr, was es eigentlich bedeuten foll, aus biefer tatholischen Runft in feinen langen Ausführungen ein Berdienst ber Reformation berauslesen zu wollen. Die porreformatorische Runft ift tatholisch, so gewiß es Luther war, ehe er burch feinen Abfall von ber Rirche zum Reformator

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 389 u. 393.

wurbe. Wenn man sich boch ausbrucklich gegen einen confessionellen Charafter bes Brotestantismus verwahren muß, ber in ber Runft bes Mittelalters fich porque verfunbet haben foll, warum nennt man bann biefe Geiftesftromung überhaupt eine Ankundigung und Ahnung bes Protestantismus und bringt sie in Beziehung zur Reformation, ba boch Jebermann Brotestantismus und Reformation nicht anbers als historisch, also confessionell zu nehmen gewohnt ift? Entweber laffe man bem Protestantismus ben Sinn, ben er nun einmal hat, also ben Wiberspruch gegen ben Ratholicismus, ober man laffe ihn hier aus bem Spiele. Es ift zum wenigsten febr migverftanblich, "von einer freieren und barum eine weitere Aussicht gewährenben Sobe aus," wie Naumann, oder wie Riegel fagt, vom Standpunkt bes "Protestantismus als einer weltgeschichtlichen Ibee und nicht als zufälliger außerer Bemeinschaft ber fog. Evangelischen"1) aus, allen Fortschritt und alles Große in ber Runft auf "protestan= tif che" Inspirationen gurudguführen, ba bie Lefer und fchließ= lich auch die Autoren boch immer auf confessionellem Boben steben. Man fage, bag bie neuere, weitere, unseretwegen auch noch freiere Weltanschauung, wie sie sich von einer ziemlich frühen Zeit des Mittelalters aus unter dem Ginflug der betannten großen hiftorischen Greignisse allmählig entwickelte, für die Runst förderlich und in ihr sichtbar geworden sei, protestantisch aber ist bieser Beist sowenig, als bie Rreugfahrer, die Entbeder Ameritas, die Erfinder ber Buchbruder= tunft, ja bie Bapfte und die katholische Rirche jener Zeit felbft Protestanten waren.

Wie die neue Weltanschauung und ihre Träger tatholisch waren und auch blieben, wenn gleich ein schuldvolles Spielen mit dem Feuer in Deutschland jenen bekannten Brand mfachte, so war es auch die von jenem Geist befruchtete Runst. Die Erbauer unserer gothischen Dome, die mittelalterlichen

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 33.

Bilbhauer und Maler waren Ratholiten und wie ihre Werte bezeugen, treue und fromme Ratholiten; was foll es bann aber bebeuten, in biefer Gothit, in ben Beiligentopfen eines Sprlin, in ben Gemalben ber Bruber van End, in ben Stichen Schongquers u. f. w. Borboten und Borfrüchte bes Broteftantismus und ber Reformation zu suchen? Barum haben benn bie Reformatoren gerabe biefe Runft als beibnifche, wie fie fagten, ale katholische, wie wir wissen, verschmäht und vernichtet? Bas foll in bem Bug ber Gothit nach oben, ober in ber burchgangigen Rreuganlage ihrer Rirchen Unfatholifches liegen? Strebt benn bes Katholiken Berg weniger gum Bimmel, als ber "beiße Drang bes Augustinermonche Martinus", ber boch felbst "in feiner Relle ju Erfurt" mit biefem "beifen Drange" nichts anderes als ein Katholit mar? Ift für biesen Chrifti Rreuz weniger Quelle alles Beile als fur jeben Chriften? Solchen Grunben gegenüber mochte man mit B. Merz fagen: "eine tiefere Ertenntnif ber driftlichen" und muffen wir bingufugen tatholifden "Glaubenelehre und Sthit wurde ben Runftlern und Runftschriftstellern nichts ichaben und ihren Werken nugen."1) Bas haben bas "tatholifche Baris" bes Mittelalters , Roln und Freiburg, ober bas moberne Wien und München gegen katholische Dogmatik und Moral gefehlt mit ben hunderten von Kreuzblumen an ihren gothischen Rirchen, und hat die beutsche Reichshauptstadt ben Beist ber Reformation noch nicht genügend erfaßt, bak fie ben gothischen Styl in ihren Rirchenbauten fo vernachläffigt? Barum follen die protestantischen Renaissance = Tempel frei fenn von ben "Spuren beibnifchen Bopfes," welche "St. Beter und die Bauplane ber Jesuiten" an sich tragen?

Wenn man sodann die Gothit deshalb protestantisschen Geistes nennt, weil sie bem tatholischen Bilderdienst durch Einschränkung der Sculptur und Malerei hinderlich sei, so ist bezüglich der Sculptur das Gegentheil richtig,

The second second second

<sup>1)</sup> Christl. Runftblatt Jahrg. 1862 G. 2.

namlich bag bie gothischen Rirchen mehr als bie romanischen ihren Dienst für Statuen ac. in Anspruch nehmen, und wenn bie Gothit bie Malerei an ben Banben befchranten foll, fo zeigen hunderte von gothischen Rirchen reiche Gemalbecptlen an ben Banben und gubem auf ben Altaren eine gulle von Beiligengemalben, um ein "goben"icheues Muge zu entfeben. Baffionebilder endlich find fo gut tatholifc ale protestantifc, und die Art und Beife, wie fie im Mittelalter bebanbelt wurden, nämlich nit einem Reichthum legenbarifchen Details, ift sowenig im Sinne ber Reformatoren, als bie Marienbilber, welche gegen bie Reformation bin nicht "immer mehr gurudtreten," fondern mit Borliebe und fast ungabligemal noch von ben sogenannten Reformationetunstlern Durer und Man wird uns also bie gange Cranach gemalt werben. mittelalterliche Runft laffen muffen, fo gut, wie man zugibt, daß ihre gabllofen "Darftellungen von Beiligenanbetungen (1), Martyrien und Mirateln felbstverständlich ausschließliches Eigenthum ber tatholischen Rirche bleiben."1) Diefes gilt zu allerlett auch von ben in ber altbeutschen Runft vielfach funftlerisch verwertheten Todesphantasien, den foge nannten Todtentangen, wie auch von den beliebten Darftell= ungen des jungften Gerichtes, in welchen fich das "tatholische Bewiffen" nicht scheut, neben andern armen Gundern auch Ronige und Fürsten, "Papfte und Bischofe von ben Teufeln ergreifen und in die höllischen Flammen hinabfturgen" gu Die katholische Moral bes Mittelalters kennt fo wenig als die heutige ein Seligkeitsprivilegium fur weltliche ober geiftliche Würbenträger; und ist es nicht gerade sehr tatholijch offen zu fagen, daß wie alle bem Tobe erliegen, fo auch alle Bericht, Lohn und Strafe finden nicht bloß nach n Glauben, sondern nach dem Berdienfte ihres Lebens? ie mittelalterlichen Meifter haben bis gur Reformation in nter Abwechslung Madonnen- und Beiligenbilder, Bafftons-,

<sup>1)</sup> Raumann a. a. D. S. 389. Anmert.

Gerichts- und Tobesscenen geschaffen; sollte man ihr herz theilen können, so baß sie in ben ber Berehrung Mariens und bem Heiligencult geweihten Werken "selbstverftanblich" Katholiken, in andern Darstellungen aber Protestanten waren?

"Die Runft ber Reformation liegt in ber Zeit vor ber Reformation": biefer subtilen Auffassung widerspricht bie Beschichte ber altbeutschen Runft und biefe selbst so febr, bag man taum an ihren Ernst glauben tann. Die mittelalterliche Runft ift gang tatholifchetirchlich, bis mit bem 16. Jahrhundert ber Gifthauch bes humanismus über fie tommt; von ba an wird bas, was ben kirchlichen Geift ablegt, heidnisch, ober wie man gern sich ausbruckt, "rein menschlich". biese von ber Rirche sich lostofenbe Renaissancetunst mit ihrem Biberfpruch gegen die bisherige "Glaubenshörigkeit" und "engherzige Gunbentheorie" mit ber Reformation im engen Zusammenhange steht, ift bekannt; wenn also ber Proteftantismus diefes der Rirche, aber auch ber Religion ents laufene Rind adoptiren will, ba er auf bie mittelalterliche Runft doch vergebens Unsprüche erhebt, so mag er sich mit ber Renaissance in das freilich nicht gleiche Besitrecht theilen; nur follte bann Bortig, bem ber Protestantismus "ber bis jest treueste Ausbruck bes mahren Christenthums" und als folcher boch wohl auch berufen ift, Glauben und Sittlichkeit au beben, sich lieber burch ben Unblid biefer Reformationstunft mit ihrer Trivialität und Schamlosigkeit die "Thranen ber Scham in die Augen und die Emporung in's Berg" treiben laffen, als burch ben Besuch eines romischen Gottesbienftes. 1) Ber aber im Gegenfat ju biefer emancipirten Runft mit uns bie Runft bes tatholischen Mittelalters gerade wegen ihres religiofen Beiftes, wegen ihrer grommigfeit und Reinheit hochschatt und liebt, und wer weiß, wie fehr gerade bie Runft jener Zeit die Runft ber Rirche war, ber foll auch anerkennen, was die tatholische Rirche bes Mittelalters für

Ŀ.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 403.

de Kunst und burch die Kunst geleistet hat Jahrhunderte Sindurch ehe die Reformation die langsam entwickelte Bluthen= Inospe brechen tounte. "Im frühen Mittelalter , schreibt Riegel, war die Kirche die einzige Pflegerin und Huterin bon Wiffenschaft und Runft, und taufend von frommen Donchen haben den Meißel und Binsel geführt, wo rings um ihre Freiftatten noch die Robbeit bas Feld behauptete."1) Und als mit dem Aufbluben ber Stabte bie katholische Briefterschaft ihre Runft mit bem Laien theilte, ba blieb boch bie Runft noch auf Jahrhunderte hinaus im engsten Bunde und Dienfte ber Rirche."") Sie "ertheilte bie Auftrage und lieferte ben Stoff"; ihr "Cultus ift es, um ben fich bie Runfte ichaaren und zu beffen Berberrlichung fie bie iconften und ebelften Baben bringen" 3). Rirchen zu bauen und biefe wurdig mit ben Werken ber Sculptur und Malerei auszustatten, war bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts fast ein= giger Beruf ber Runft: die ernfte Burbe ber romanischen, bie jum himmel ftrebenbe Berrlichkeit ber gothischen Dome und Rirchen, ebenso wie bie Majestat und Feierlichkeit ber beiligen Geftalten in ben fruberen, ihre Demuth, Unschulb und Innigkeit in ben fpateren Berioden ber beutschmittelalterlichen Runft, besonders ber Malerei verkunden, wie gludlich fich bie Runft im Dienste ber Religion und Rirche fühlte und wie herrlich fie unter ihrem Schute gebieh.

Diesen laut rufenden Zeugen katholischer Kunstfähigkeit und Kunstthätigkeit gegenüber ist es ein vergebliches Bemühen, den Beweis zu führen, daß der Katholicismus gemäß seiner Auffassung des Fleisches als Unreiz zur Sünde eigentlich kunstlerisch unfruchtbar sehn musse, weil eine Moral, nach i cher "die höchste Sittlichkeit in der Abtödtung, also in der krichtung des Fleisches, in der Berneinung der Sinnlich-

<sup>)</sup> Grundriß der bilbenden Runft S. 277.

<sup>)</sup> Chriftenthum und bilbenbe Runft. S. 18.

<sup>1</sup> Bon Epe a. a. D. S. 36. Frommel S. 18.

keit" bestehe, die "christliche Schönheit zerstöre".1) Das ift wahr, daß die katholische Kunst nicht den Cultus des Fleisches pstegt, wie die Renaissance und vielsach auch die moderne Kunst; daß aber ihre Forderung an die Kunst, rein und keusch zu seigen die trefflichen Werke alle, welche die Kunst im Dienste der Kirche und in ihrem Geiste geschaffen hat. Wan mag, wie Riegel, daran nergeln, daß die katholische Kirche sich eine "Wutter der Kunst" nennen läßt; für das Wittelalter hält auch Niegel diese Nebe sür "wahr") und so sehr ist die mittelalterliche Kunst die Kunst der katholischen Kirche, daß, als diese litt, auch jene zu Grunde ging, und der Reformation, wenn sie auf dem Anspruch eines Berdiensstes um sie besteht, nur eines ließ, das Berdienst des Lobtengräbers.

Es besteht gegenwärtig ein Wiberftreit ber Ansichten unter ben protestantischen Theologen, welcher Rirchenbauftpl bem Geifte bes Protestantismus am meiften entspreche. Led. ler empfiehlt mit Berufung auf die centrale Stellung ber Bredigt im evangelischen Gottesbienfte einen Rundbau, in welchem die aufmerksame Menge sich um die Lehrkanzel sammelt, mahrend andere bem gothischen Styl bas Wort reben. Uns geht biefer Biderftreit ber Anfichten nicht mehr an, als bak er uns beweist, wie wenig biejenigen ein Recht haben, in ber Runftrichtung bes Mittelalters im Boraus icon eine Bertorperung bes reformatorijden Gebantene gu feben, welche bis beute noch ftreiten, welcher Styl eigentlich jenem entsprechen foll. Und betrachten wir irgend ein Runft: wert bes Mittelalters, ein Gotteshaus mit ber gangen Aus: stattung, wie fie bem tatholifchen Gottesbienfte bient und für ibn gang speciell berechnet ift: ben großen Chor fur ben Rlerus, zahlreiche Altare für bas hl. Opfer, bas Sakraments:

" The straight and the state of the state of

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Tichadert, Evangelische Bolemit G. 205.

<sup>2)</sup> N. a. D. S. 272.

haus, alles reich geschmudt mit Bilbern ber Beiligen, besonbers ber Madonna in Werten ber Sculptur und Malerei : ift bas ein Wert ber Reformation vor ber Reformation? Bo ift in biefer mittelalterlichen katholischen "Finsterniß" auch nur ein Schein bes "neuen Lichtes" zu feben? Worin zeigt z. B. bas Ulmer Munfter, eines jener Werte, beren Baugeschichte nabe an bie Reformationszeit hinreicht und in bem heute ber Proteftantismus wohnt, ben Beift ber Refor= mation? Bagler fagt, "ber Aberglaube" habe es gebaut 1) und er hat von feinem protestantischen Standpunkt aus viel mehr Recht, als jene, bie es für ben Protestantismus in Anspruch nehmen; benn feine Erbauer haben es ber allerseligsten Jungfrau geweiht, ihr golbenes Bilb follte nach bem alten Plane die Kreugblume schließen. In wenigen Jahren werben wir wohl sehen, ob ber vollendete Bau bas "echt Evangelifche" biefes Gebantens bemahre. 52 altare fcmudten ben gewaltigen Raum: warum bat die Reformation sie entfernt? Sie hat boch wohl das angebliche Berwandtschafts= verhaltniß biefer Runft ju ihrem Geifte nicht ertannt. Man sehe alle die ungahligen Beiligenbilber aus ber vorreformatorischen Zeit, diese taufende von Darftellungen aus ber Legende, welche ber Protestantismus fo febr perhorrescirt, biefe ungabligen Mabonnenbilber, gegen bie er in unbegreif= lichem Saffe brennt, ben gangen "papistischen Bunder- und Aberglauben" im reichsten tunftlerischen Flor, Die gange "Creaturvergotterung", ben gangen "Buft" bes mittelalter= lichen tatholischen "Beibenthums": und biese geschmähte Runft foll jest auf einmal zu bem unverdienten Glude tommen, ben Beift ber Reformation ju anticipiren! Man laffe ber tatholifchen Rirche bes Mittelalters ihre Runft; ob man fie lobe ber table, tatholisch sind und bleiben ihre Berte und fie etheuern das felbst besonders dort, wo sie auf einem protetantischen Altare steben muffen. Nur bem fann es gelingen.

<sup>1)</sup> Chriftl. Runftblatt 1859 G. 76.

keit" bestehe, die "christliche Schönheit zerstöre".1) Das ist wahr, daß die katholische Kunst nicht den Cultus des Fleisches pslegt, wie die Renaissance und viclsach auch die moderne Kunst; daß aber ihre Forderung an die Kunst, rein und keusch zu seigen die trefflichen Werke alle, welche die Kunst im Dienste der Kirche und in ihrem Geiste geschaffen hat. Man mag, wie Riegel, daran nergeln, daß die katholische Kirche sich eine "Wutter der Kunst" nennen läßt; für das Wittelalter hält auch Riegel diese Rede für "wahr") und so sehr ist die mittelalterliche Kunst die Kunst der katholischen Kirche, daß, als diese litt, auch jene zu Grunde ging, und der Reformation, wenn sie auf dem Anspruch eines Berdiensstes um sie besteht, nur eines ließ, das Berdienst des Cobtengräders.

Es besteht gegenwärtig ein Wiberftreit ber Ansichten unter ben protestantischen Theologen, welcher Rirchenbauftpl bem Beifte bes Protestantismus am meiften entspreche. Lechler empfiehlt mit Berufung auf die centrale Stellung ber Brebigt im evangelischen Gottesbienste einen Runbbau, in welchem bie aufmertsame Menge fich um bie Lehrtangel fammelt, mahrend andere bem gothischen Styl bas Wort reben. Uns geht biefer Biberftreit ber Anfichten nicht mehr an, als bag er uns beweist, wie wenig biejenigen ein Recht haben, in ber Runftrichtung bes Mittelalters im Boraus icon eine Berkorperung bes reformatorischen Bebantens zu feben, welche bis beute noch ftreiten, welcher Styl eigentlich jenem entsprechen foll. Und betrachten wir irgend ein Runft= wert bes Mittelalters, ein Gotteshaus mit ber gangen Husftattung, wie fie bem tatholifchen Gottesbienfte bient und fur ibn gang speciell berechnet ift: ben großen Chor fur ben Rlerus, gablreiche Altare für bas bl. Opfer, bas Saframents:

<sup>1)</sup> Tichadert, Evangelische Bolemit S. 205.

<sup>2)</sup> N. a. D. S. 272,

hans, alles reich geschmudt mit Bilbern ber Beiligen, besonbers ber Mabonna in Werken ber Sculptur und Malerei: ist das ein Werk ber Reformation por ber Reformation? Bo ift in biefer mittelalterlichen tatholischen "Finsterniß" auch nur ein Schein bes neuen Lichtes" ju feben? Worin zeigt z. B. bas Ulmer Dunfter, eines jener Berte, beren Baugeschichte nabe an bie Reformationszeit hinreicht und in bem heute ber Protestantismus wohnt, ben Beift ber Refor= mation? Sagler fagt, "ber Aberglaube" habe es gebaut 1) und er hat von seinem protestantischen Standpunkt aus viel mehr Recht, als jene, bie es für ben Protestantismus in Anfpruch nehmen; benn feine Erbauer haben es ber allerseligsten Jungfrau geweiht, ihr golbenes Bilb follte nach bem alten Plane bie Kreugblume schließen. In wenigen Jahren werben wir wohl feben, ob ber vollendete Bau bas "echt Evangelische" biefes Gebantens bemahre. 52 Altare fcmudten ben gewaltigen Raum: warum bat die Reformation sie entfernt? Sie hat boch wohl das angebliche Berwandtschafts= verhaltnig biefer Runft zu ihrem Geifte nicht ertannt. Dan febe alle bie ungahligen Beiligenbilber aus ber vorreformatorischen Zeit, biese tausende von Darstellungen aus ber Legende, welche ber Protestantismus fo schr perhorrescirt, biefe ungabligen Mabonnenbilber, gegen bie er in unbegreif= lichem Saffe brennt, ben gangen "papiftischen Wunber- und Aberglauben" im reichsten funftlerischen Flor, die gange "Creaturvergotterung", ben gangen "Buft" bes mittelalterlichen tatholischen "Seidenthums": und diese geschmabte Runft foll jest auf einmal zu bem unverdienten Glucke tommen, ben Beift ber Reformation zu anticipiren! Man laffe ber tatholischen Kirche bes Mittelalters ihre Runft; ob man sie lobe ober table, tatholisch find und bleiben ihre Werte und fie betheuern das felbst besonders bort, wo sie auf einem protefantischen Altare steben muffen. Nur bem tann es gelingen,

<sup>1)</sup> Chriftl. Runftblatt 1859 G. 76.

bie altbeutsche Kunst sammt einem Rubens und Cornelius für den Protestantismus in Anspruch zu nehmen, welcher ber glücklichen Ueberzeugung lebt, daß alles Gute und Schöne, wo es sich findet, als solches nothwendig aus protestantischem Geiste kießt.

Nachbem wir nun die Grenzen unserer Arbeit abgesteckt, bas Berhältniß der Resormation zur Kunst vor und nach ihrem Austreten, gewürdigt haben, stehen wir vor der bestimmten Frage, welchen Einfluß die Glaubensneuerung des 16. Jahrhunderts in ihrem historischen Austreten auf die bildende Kunst ausgeübt habe; wir sagen und möchten es im Folgendem beweisen: sie war ihr verderblich.

## XXXIII.

# Benedig und bie Monche zu St. Laggare.

(Fortfegung.)

#### ٧.

Balb nach bem Jahre 1866 kam ich wieder nach Benedig; von ben bekannten brei Masten auf dem Marcusplaze flatzterten heiter im Winde die grünrothweißen Wimpel, und die guten Benetianer hofften noch, daß nun bald ein Auferstehungstag für sie andrechen werde. In der Mitte der siedziger Jahre kam ich wieder, und wieder in den achtzigern. Der Festrausch war längst verstogen, und zu ihrem bitteren Schmerze muffen sie gestehen, daß sie durch den Anschluß an Italien nicht größer, nicht reicher, nicht glücklicher geworden

find. Der Trauerflor um bie Fahne ift zwar gefallen, aber, wie mir buntt, immer bichter und bufterer bat er fich nun aber Stadt und Rhebe gelegt. Es tam mir mit febem neuen Befuche bor, es fei Benebig immer armer, feine Saufer immer verfallener, feine Seeleute immer arbeitslofer, fein Safen immer leerer geworben; außer bem öfterreichischen Lloyd fab ich bei meinem letten Besuche nicht ein einziges Rauffahrteis fciff. Trieft, ehrbem nur ein wenig bebeutenbes Stabtchen, auf ber einen, Genua, mit bem um bes Banbels willen Benedig in ben Jahrhunderten ber Borzeit langwierige und blutige Rriege geführt hatte, auf ber anbern Seite haben ber einst so mächtigen Dogenstadt bie Lebensadern unterbun-Bo Sunderte von Galeeren, mit ben Roftbarteiten bes Drients belaben, einfuhren, ober fühne Seeleute, von muthigen Capitanen aus ber Aristofratie geführt, jum Rampfe gegen bie Turten in bie See ftachen, ba feben wir nur noch wenige Fahrzeuge. Erube Gebanten ziehen ba burch unfere Seele, wenn wir hinaussehen über bas einsam geworbene Bewäffer und einen Blid bineinzuwerfen magen in bie Butunit; ber Freund Benebige und feiner Geschichte mochte fie gerne als eitle Traumerei verbannen, aber immer tehrt bie Frage wieber: Wie wirb es einst nach Jahrhunderten bier schn? Unwillfürlich benten wir ba an bie Worte, bie ber Prophet über Thrus und Sidon, die berühmtesten Handelsflabte ber alten Welt einft gesprochen, schweben uns vor Augen bie Ruinen von Baalbet und Memphis im Buftenfand verschüttet, von Claffis, biefem machtigen Arfenal für bie romische Kriegeflotte und bem Safen von Portus, wo jest fatt ber Triremen Buffel weiben und ber Boben giftige Dunfte aushaucht. Sollte es auch fur Benedig fo tommen, bag die Lagunen nichts mehr find als eine weite, obe, pefthauchende Sumpfwufte, nur von wenigen Fischern bewohnt, bie in armlichen Butten von Binfen ihr armes Leben friften, und bie Stille bes Tobes herricht? Wenn bann ber Reisenbe seine Schritte hieher lenkt, und bie halbversunkenen Wunder

ber Bautunft staunenb betrachtet, bann mag er, wie auf bem Trummerfelb bes naben Aquileja, nachbenten über bie Berganglichteit aller irbifchen Berrlichteit und Große. Benedig nur burch unfägliche Daube und Arbeit 'gegrundet wurde, so tann es auch nur burch groke Opfer und raftlose, umsichtige, nie ermübende Sorge in seinem Beftand erhalten Bon zwei Seiten ift nämlich die Stadt immer bebrobt. Das Meer walzt fort und fort feine Wogen gegen bas Litorale, ben fcmalen Streif Lanbes, ber bie Lagunen und bie Stadt von ber hohen See trennt, unterwühlt bie fanbigen Gilanbe, und reift fie hinweg. Die Gefchichte nennt noch bie Ramen von verschiebenen Infeln, bie fpurlos in ben Bellen verschwunden find. In ber fruheften Zeit icon mar man baber bemubt, ftarte Damme an ben am meiften gefahrbeten Buntten zu errichten; bie wichtigsten und befannteften find bie Murazzi bei Malamocco, wo zugleich bie Saupteinfahrt in ben Bafen fich befinbet. Zuerft fuchte man burch Erbwälle, mittelft Baliffaben verftartt, ber Buth bes Meeres au begegnen; boch bieß erwies fich in ber Folge als unaureichent. Es war ein Priester, ber Bater Coronelli, ber nun querft ben Plan ju einer bauerhaften Wehre erfann und ber Signoria vorlegte, welcher auch angenommen und mit ber Reit mehr und mehr vervollfommnet murbe. Murazzi bilben eine lange, aus machtigen Marmorquabern, aufgeführte Mauer, mit einem Durchmeffer von breigehn bis vierzehn Meter an ber Basis, an ihrem Rand von etwas über einen Meter; nach ben Lagunen fallen fie fteil, nach bem Meere zu treppenformig ab. Der erfte Muraggo murbe vollenbet auf bem Litorale von Balaftrina im Sahre 1751. Ihr Bau war bie lette große That ber Republik; 38 Jahre lang wurde baran gearbeitet und enorme Summen Belbes barauf verwendet. Ebenso toftspielig ift ihre Unterhaltung; vom Sahre 1836 bis jum Ausbruche ber Revolution murben von ber öfterreichischen Regierung über eine Million bafür ausgegeben. Schon worher hatte ber von Defterreich aufgeführte sechstausend Fuß lange Damm, bei Malamocco, viele Millionen verschlungen; hier, wo allein noch Schiffe von starkem Tiefgange passiren können, war ber Hafen burch Bersandung bedroht. Gbenso gebieterisch fordern die Sessahren vom Festlande her, daß fortwährend sorgfältige und umfassende Vorkehrungen getroffen werden. Diese Gesahren waren von Ansang an mit der Entstehung der Stadt selbst und der Lagunen verdunden, und sie wachsen svon Jahrhunzbert zu Jahrhundert.

### VI.

Port, wo bas abriatische Meer an seiner nordweftlichen Grenze bom Feftland umichloffen ift, werben feine Baffer gegen bie Rufte bin immer feichter; fo bilbet fich ein Beden, balb Land, halb Meer, bas fich vom Ausfluffe bes Sfonzo bingieht bis zu ben Dunbungen bes Bo, und theils aus Infein, theils aus Ranalen und niedrigen Sanbbunen besteht. So entstanden die Lagunen von Benedig. Gewiß ift, bag fie erft im Laufe ber Jahrhunderte fich gebilbet haben; inbem bie verschiedenen Fluffe, die hier einmundeten, Ries, Sand und Schlamm mit fich führten, erhöhten fle allmählig bas Land und wurden so Ursache ber Lagunen (lacunae) von Benedig, ber Sampfe von Comacchio weiter fublich und ber Lagunen von Grabo im Rorben. Mitten in ber Benetianer Lagune, etwas gegen Rorben bin, in gleicher Entfernung vom Restland wie vom Meere, erhebt sich auf ben verschiebenen Infeln bie Stabt; Balber von Gichenftammen bilben einen ungerftorbaren Roft, ber bis zu zwolf Fuß Tiefe in bas Baffer und ben Schlamm eingetrieben, die ftolgen Malafte trägt. Die lebenbige Lagune (laguna viva) begensate zur tobten (morta) fleht in Berbinbung mit bem Reere, hat barum Ebbe und Fluth von feche zu feche btunden. Gerabe bas nun mar feit Jahrhunderten eine bochft ichtige Angelegenheit, diese Berbinbung mit bem Meere

offen zu halten; fie wirb unterbrochen mehr und mehr, je mehr bie Aluffe vom Restland ber ihren Schotter in ber Lagune ablagern. Aber es ift nicht bloß bieß. Bort bie Bewegung von Ebbe und Auth auf, tritt bas Meer zurud in Folge ber Erhöhung bes Becfens, bann bilben fich Gumpfe mit Rieberluft, wie dieß fett auf bem Libo ber Rall ift. Daber wandten bie alten Benetianer unermekliche Summen auf, um ben Muffen einen anbern Lauf zu geben, und fie entweder ober = ober unterhalb ber Lagunen in bas Meer einmunben zu laffen, und jeber ber Heinen und großeren Muffe, die ihre Richtung nach bem abriatischen Meere im Norben nehmen, die Biave, ber Sile, bie Brenta, ber Bacchiglione, ber Gorgone u. f. f. bilbeten Jahrhunderte bindurch bas Arbeitsfelb für bybraulische Unternehmungen. Als unter ben Ginfallen ber Barbaren bie Bewohner ber Stabte Altinum, Aquileja, Babua nach ben Infeln flüchteten, waren biefelben nicht ganglich unbewohnt; boch nach bem Untergange Aquileja's und ber Befestigung ber Longobarbenherricaft tamen immer mehr und mehr Aluchtlinge, bie Bevolterung ftieg und breitete fich über bie Infel bin aus. Zuerft bilbete Beraffea, am außersten Enbe ber Lagunen gegen Often gelegen, ben Mittelpunkt; bann wurde ber Sit ber Regierung nach Malamocco verlegt, und später erft von ba nach Rialto (Rivus altus), wo fie bem Anprall ber Keinbe weniger ausgesett war. Die Inseln ringsumber waren von ihr abbangig, und fo blieb biefem gangen Staatswesen ber Collectioname Benedia (Venetiae). So war Benedia nicht eine Stadt, zu beren Grunbung bie Natur ichon und bie Bobenbeschaffenheit einlub; vielmehr bas Gegentheil war ber Kall. Gin Bufluchts: ort in Rriegenothen, konnten nur unfägliche Dube, forigefetter Rampf mit ben Glementen, raftlofe Thatigfeit und Sorgfalt Benedig grunden und erhalten.

So lange nun bie Stadt ihre frühere Machtstellung hatte, weite Länder ihr tributpflichtig waren und ber Belthandel von Jahr zu Jahr größere Reichthümer ihr zuführte, war es nicht schwer, ben Kampf mit bem Meer und bem Feftland zu bestehen. Aber jest? Das Ronigreich Italien ift zu arm, um fur bie Erhaltung einer Stadt allein große und babei unfruchtbare Opfer zu bringen; bie Stadtverwaltung vermag bieß noch weniger; bat fie boch genug zu thun, um bie Ranale in Stand zu halten, und fle fortgefett vor Berfclammung zu bewahren. Dazu kommt, bag bezüglich ber Ableitung ber Rluffe bie politischen Beranberungen gleichfalls nachtheilig eingewirft haben. Als bie Republit noch existirte, mußte bem Interesse ber Stabt und ber Lagunen jebes anbere weichen; wenngleich bas umliegende Festland in Folge biefer Beranberungen bes Laufes ber Rluffe nicht felten groken Schaben litt, ba biese bei anbauernbem Regen unb Bochwaffer ihr altes Rinnfal wieber aufsuchten und große Ueberschwemmungen verursachten, so mußte man es geschehen laffen. Richt mehr so jest; ba fteht Land gegen Stadt, Intereffe gegen Intereffe.

## VII.

Als ich Mitte ber siebziger Jahre in Benebig weilte, war mein erfter Bang auch bießmal wieber nach San Marco; unwillfürlich stellte sich mir babei bas Bild ber Milerheiligen= Boffirche au Munchen vor bie Seele. Die Nebnlichkeit ift boch febr groß, wenn auch bas Nachbild in kleineren Berbaltniffen burchgeführt ift, und bie Ruppeln fehlen. Man foll Runftwerte nicht vergleichen, am wenigften bie uralte Bafilica mit einem Baue, ber taum ein halbes Jahrhundert gablt. Aber auch letterer verfehlt nicht einen gewaltigen Einbruck auf ben Beschauer ju machen. Ware nur bas Dunkel nicht fo ftart, ba es nur an gang sonnigen Tagen, und auch ba nur bochft unvolltommen, bas Gange mit feinen Bilbwerten genau ertennen läßt. Durch die Fensteröffnungen bagegen, welche in S. Marco an beiben Seiten ber Absis fich befinden, sowie burch bie große Fensterrose über bem Portale und von ben funf Ruppeln herab fallt hinlangliches Licht in ben Raum, ohne bag ber gebampfte Con, ber über bem Gangen liegt, barunter gelitten batte.

Dier batte ich nun bas Glad, bei einer Briefterweibe gegenwärtig zu fenn. Der verftorbene Batriard Trevifanato nahm fie felbst vor; es war eine ernfte, wurbige, fcone Feier, welcher eine kleine, aber anbachtige Berfammlung beis wohnte. Die Erscheinung bieses greifen, ehrwürdigen Oberbirten, ber vom Alter etwas gebeugt, in ebler Baltung am Altare stand, vermehrte ben Gindruck ber heiligen Sandlung. Während berfelben hatte ich Beit, einen Blid rudwarts gie werfen in bie Rirchengeschichte Benebigs, ber Erbin bes uralten Patriarchats von Aquileja, bas bann unter Paulinus aus biefer von ben Barbaren gerftorten Stabt nach Brabo (Reu-Aquileja) verlegt wurde; er war auch Metropolit ber Bischofe bes Litorale, Malamocco, Caorle, Torcello, Chioggia. im achten Jahrhunbert Benebig, junachft aus ben beiben Infeln Rialto und Olivolo gebilbet, immer mehr fich ausgebehnt hatte, erhielt es fur Olivolo einen eigenen Bischof, ber im eilften Jahrhundert ben Ramen bes von Castello annahm; unter Lorenzo Giustiniani (1451) wurde bas Patriarchat von Grabo hierher verlegt; S. Bietro di Castello mar bie Cathebrale und Patriarcallirche, nicht G. Marco. Diefe Bafilica war in ihrer erften Bestimmung nur bie Rapelle bes Dogen; als aber im Jahre 827 venetianische Raufleute ben Leib bes bl. Marcus von Alexandria nach Benedig gebracht und biefer hier zur Berehrung ausgestellt war, wuchs mehr und mehr bie Bebeufung berfelben. San Marco und die Republit Benebig treten nun in eine fo enge Beziehung, bag ber geflügelte Lowe bes bl. Marcus mit bem Evangelium nicht nur bas Wappen berfelben bilbete, sonbern San Marco ber pragnante Name für bas gange Gemeinwesen wurbe. San Marco" war ber Schlachtruf ber Benetianer im Rampfe gegen bie Turten. Gin Collegiatstift wurde fur ben beiligen Dienst baselbft gegrundet und ausgestattet mit vielen Brivilegien, barunter bas ber Eremption von bem Bischofe von

Castello. Das Jahr 1808 vereinigte bieses Capitel mit bem von S. Bietro bi Castello.

So erblickte ich benn in bem greisen Metropoliten ben Erben einer hohen, mehr als breizehnhunbert Jahre alten Burbe. Er hat sie würdig getragen; wie Viele werben sie noch tragen nach ihm?

Schwerer als die materielle Noth liegt eine andere über Benedig und Italien, die ben Freund Italiens mit Besorgniß erfüllt. In einem Theile feiner Bevollerung, welche bie neuen Ibeen aufgenommen, fintt ber religios-moralische Sinn von Lag ju Lag. Es ift hier nicht ber Ort, bie Grunbe hiefur m erortern; sie liegen ohnehin am Tage, aber bie Thatfache feht feft, und wird von Allen jugegeben. Erft in jungster Beit hat bie "Capitale di Roma") geschrieben: Una generazione è sparita ed un' altra è comparsa. Quella cresciuta sotto il governo del Borbone era migliore di questa, ad onta della nostra Italia libera ed una." Und ber ehemaliae Minister Quintino Sella Schreibt nicht lange vor feinem Lobe:") "Das Schauspiel, bem wir beiwohnen, ift mahrhaft fcmerglich. Wir Alle, bie wir Italien faben gespalten und jum großen Theile als Stlavin, wir haben von bem geeinten Stalien etwas Befferes erwartet." Und wieber: "Bie traurig ift es, die Wirklichkeit in ber Gegenwart zu vergleichen mit bem Ibeale, bas wir uns in ber Morgen= rothe unserer Ibeale gebilbet hatten, ale bie zerftreuten Glieber unseres Lanbes anfingen sich zusammenzufügen! Es ichien mir unmöglich, daß Rom als Hauptstadt nicht hatte das vaterlandische Ibeal erheben sollen . . . Die Tyrannei bes Fremben und bie Unterbrudung burch bie geistliche Berrichaft tann man nun nicht mehr als Entschulbigungsgrund anführen."

<sup>1)</sup> Bom 23. September 1885. "Ein Menschenalter ist vorliber, ein anderes ist gekommen. Jenes, welches unter der Regierung des Bourbon herangewachien, war besser, als dieses, eine Schmach für unser freies und einiges Italien."

<sup>2) 24.</sup> Jan. 1882 an Pisani; und 3/7. Aug.;

Aber wunderbar, bei aller außeren Berfolgung fab ich bie Rirche in Italien fichtlich erstarten. Seit bie Regierung ben Rirchenstaat beraubt bat, bie Orbensleute vertrieben, ben Rlerus bebrangt, feit bem officiellen Stalien nichts weniger mehr am Bergen liegt, ale bie Interessen ber Rirche, ift biefe trot aller Rothen und Rampfe in ihrem inneren Leben reger. thatiger, fraftiger geworben; bie Schlechten allerbinge fchlechter, aber auch bie Suten beffer. Biele aufere Gunftbezeugungen haben fich in Miggunft, viele Privilegien in Ausnahmsgefete vertehrt; aber gerabe jett ift in Rlerus und Boll mehr als je bas Bewuftseyn machtig, bag alles Leben ber Rirche auf bem Geiste ruht, und wo biefer gepflegt wird und sich thatfraftig erweist, nichts zu fürchten ift. Bar manches burre Blatt ift abgefallen, aber ber Baum, vom Sturm geruttelt, hat nur besto fester und tiefer seine Burgeln in ben gottlichen Urgrund eingesentt, bem er entstammt. Die Rirche ift weniger reich an Silber und Golb, aber ihre Schate find bieß nicht.

Bon ungemeiner Wichtigkeit in bieser Beziehung ist die Thatsache, daß Italien in der Lehre stels rein geblieben ist und unverfälscht; der Jansenismus hatte den Klerus nur an der Oberstäche berührt, das Bolk ohnehin blieb gläubig. Oft muß ich daher an das Bild des hl. Chrysostomus denken von der Schlange; ihr Leib wird zerstückt und zertreten, aber das Haupt bewahrt sie unversehrt; und so bildet sie sich immer wieder von Innen heraus neu.

Sanz anders stand es in Deutschland zu Beginn bieses Jahrhunderts. Die deutsche Kirche wurde geplündert, entsehrt, verachtet; wie in einer Landschaft nach der Uebersschwemmung, so war es namenlos öbe geworden ringsum. Fast alle Bischossstühle waren verwaist, fast alle Klöster standen leer, und was noch stand hie und da, das ragte auf wie die zerrissene Mauer einer Ruine; man warf sie nicht mit einem Stoße um, man überließ es der Zeit, das Ihrige zu thun. Was aber die Noth noch bitterer machte, und den Schmerz Jener, welche den ganzen Jammer der Zeit empfanden,

noch hoffnungsloser, bas war bas Berberbniß in ber Lehre, bie Fälschung bes katholischen Bewußtseyns, die Ermattung bes kirchlichen Sinnes. Rantianismus, Febronianismus, Josephinismus unternahmen ben Kampf gegen die Kirche im Namen ber Philosophie und Staatsräson, in mehr oder weniger roher Form.

Alles das bot dem tiefer Blickenden viel mehr Anlaß zu schwerer Sorge, als alle Berluste an Stellung und Macht, alle Einbuße an Habe und Besitz. Doch Gott hat wunders bar Deutschland gerettet, und halt fort und fort und gerade jetzt so sichtbar seine Hand über unsere deutsche Kirche.

Rom, Florenz, Benedig , diefe brei Stadte find es, bie, feit ich in meiner Jugendzeit bas Gluck hatte, fie zu betreten, bei jeder neuen Wanderung borthin mit immer machtigerem Reize mich feffelten. Aber in ber neueren Beit erfüllte mich ber Eintritt in Italien jebes Mal mit Trauer. In Rom haben sie Bandalen gleich so manche Monumente aus uralter Beit, an benen bas Auge bes Geschichtsforschers mit Liebe hing, bie bem driftlichen Romer theuer maren, rudfichtslos gerftort, um flache nüchterne Diethaufer an ihrer Stelle gu errichten, und suchen, wie einft unter ben Raifern, bem drift= lichen Rom ein heibnisches entgegen zu feten. Doch bas wirb ihnen nicht gelingen. Schon fühlen die neuen Machthaber, bag ber Boden gittert, auf bem fie ihren Reubau aufzuführen gebenten; die Beifter ber Berneinung haben fie einft gerufen, und biefe folgen nicht ihrem Gebote, bas fie geben beißt. Ber bem Bojen fich verschrieben, ber muß feine Schuld ihm bezahlen, er ift ihm eigen geworben, wenn nicht die Rirche ihn rettet. Auf ben Rnieen werben fie noch um ihre Sulfe fleben.

Rach Benedig kam ich dießmal zu Ende Novembers; den Tag über hatte es geregnet, am Abend brach die Sonne durch die Wolken und warf einen fahlen Streif über die Lagune hin. Ich war in einem Zuge von Nom hieher gereist und so that die Stille der Stadt mir unendlich wohl nach der Unruhe der Reise. Doch ich konnte mich nicht lange der erhabenen

Behmuth bieser ernsten Stunde freuen. Gin Baar bas mit mir in ber Sonbel fuhr, begann ju fingen; ber Gine, ein junger Mann mit bem Ausbruck von Frivolität und Blafirtbeit, trillerte ohne Unterlag leichfertige Arien, ber Andere, ein Greis mit ichneeweißen haaren, secundirte ihm. 3ch schamte mich ihrer; im Anblid ber ehemaligen Große und bes gegenwärtigen Berfalles, wo bie Armuth aus so vielen Saufern beraussieht, und boblaugige, halbverhungerte Menichen an uns vorüberwanten, fingen Diefe leichtfertige Lieber. Und bann klagen sie noch über Defterreich, als hatte biefes ihren Ruin verschulbet! Als fie immer noch nicht aufhörten, wurde ich ungebulbig : boch wehren tonnte ich es ihnen nicht. Wer tann es überhaupt Ginem wehren, wenn er burchaus nieberträchtig und gebankenlos fenn will? Da fette ich mich benn binaus zu ben Schiffern, und ließ fie in ben "felze" fortfingen. Zett lautete in nachfter Rabe ein Glodchen; ber Ton war hart und gellend; als aber bie letten Rlange, langfam und oft abgesett, zwischen ben grauen abbrodelnben Mauern und in ben engen Ranalen verhallten, mo von einzelnen Laternen ein mattes, unsicheres Licht über bas Baffer fiel, ba tam es mir vor, als hatte bie Stadt zu mir gesprochen. Arm, traurig, klagend, fo begrußt fie une, verlaffen und im Bittwenschleier, die einft Ronigin ber Meere war.

Da bachte ich an die Priesterweihe, der ich vor zehn Jahren beigewohnt hatte. Der greise Patriarch stand wieder vor mir, wie er den jungen Leviten, die vor ihm knieten und die schwere, verantwortliche Bürde des Priesterthums auf sich nehmen sollten, die Hände auf's Haupt legte; lange ließ er sie darauf liegen, als wollte er tief und auf ewig die Kraft und Gnade der Weihe in ihre Seelen legen. Dabei war sein Antlitz so ernst, so bewegt, so sorgenvoll, hoben sich seine Augen so stehend nach Oben! Wan konnte ahnen, was in seinem Innern vorging, mit welcher Besorgniß er in die Zukunst dieser jungen Priester blickte; die schweren Pflichten, die sie nun erfüllen, die Armuth und das Wähsal, das sie nun

tragen, die Kampfe, die sie nun kampfen, die Berfolgungen, die sie nun erdulden sollen — alles das mochte der Segenstand seines indrünstigen Gebetes seyn. And ich dachte auch an die Borte, welche das fromme Benedig an jenem Abend in Santa Maria della Salute gesungen: Madre, madre, madre di noi pieta! Möge sie euch behüten, die Helferin der Christen, vor einer viel schrecklicheren Pest, als jene war, die einst eure Stadt heimsuchte, die Pest des Unglaubens und der Entsittelichung.

## XXXIV.

Die Berhältniffe in Bosnien-Herzegowing, die religiöfen und confessionellen insbesondere.

I.

Als ber Berliner Bertrag ber österreichisch ungarischen Monarchie bas Mandat ertheilte, in Bosnien = Herzegowina dauernde Ordnung herzustellen und die beiden Provinzen bis zu weiterer Bereinbarung mit der Pforte zu occupiren, da sand der Berliner Friedensschluß, als er den Parlamenten in Wien und Pest vorgelegt wurde, dort bei der liberalen, hier bei der magyarischen Partei den heftigsten Widerstand. In Pest war es nur die außerordentliche Seschicklichkeit des Ministerspräsidenten Tisza, welche mittelst einer Reihe parlamentarischer Schachzüge es durchsetze, daß schließlich troß dem allgemeinen Widerstreben der im Lande dominirenden Vartei mit einer sehr

geringen Majoritat bie Bestimmung bes Berliner Congresses bie parlamentarische Zustimmung erhielt.

In Wien führte gerabe biefe "Errungenichaft" bes Grafen Andrassy zum Sturz ber bisberigen Majoritat, zur Auflofung ber bis babin bominirenben beutschliberalen Bartei und fobin zum Auftommen einer neuen, aus confervativen und nationalen Elementen zusammengesetten Barlamentemajoritat, welche fic im Laufe ber fieben Jahre, bie feitbem verfloffen, allmablig jur herrschaft auf bem parlamentarischen Gebiete berausgebilbet bat. Die Berren Gistra und Berbst sammt ihren Parteigenoffen hatten fich nun einmal in ben Gebanten verbiffen, daß bas Reich unfähig fei, die von ben Machten ihm ertheilte Miffion zu erfüllen, daß bie Occupation ber beiben "turtischen" Provingen die finangiellen Rrafte ber Monarchie übersteige und ben mühsam errungenen inneren Frieden ger-Das mahre und eigentliche Motiv des Wiberftoren murbe. standes mar jedoch ein anderes, und zwar in Best wie in Wien ein und baffelbe. Die Magyaren wie die Deutsch= liberalen hegten die Besorgniß, daß burch die Annexion von Bosnien = Bergegowina bas flavifche Glement im Reiche einen bedeutenden Zuwachs und baburch eine noch größere Bichtigkeit erlangen, sowie in Folge beffen bie Sabsburgifche Monarchie und ihre Politik immer mehr nach bem Orient hingebrangt werben wurde, mahrend anderntheils burch eine größere Entfaltung ber Militärgewalt und burch bie vorausfichtliche Nothwendigkeit, die neuen Provingen burch langere Beit in monarchischem Geifte zu verwalten, bem von ben bisberigen Dajoritaten im Befter wie im Biener Parlamente hochgehaltenen Liberalismus engere Schranten gezogen werben bürften.

Natürlicherweise waren es bemnach zunächst die cons fervativen Elemente, welche den Regierungen bei der Borlage des Berliner Bertrages in Wien wie in Pest ihre Unters stützung liehen. In Pest reichte die Hand des herrn von Tisza hin, um den Widerstand zu brechen. In Wien mußte bie Regierung die flavisch = nationalen Hilfstruppen aufrusen und nur durch ihre Unterstützung gelang es die brohende Calamität eines parlamentarischen Widerspruchs gegen eine im Namen des Staates mit anderen Mächten abgeschlossene Bereindarung abzuwenden. Darum waren es in Desterreich von allem Ansange an die Conservativen mit den Nationalen im Bunde, welche für Bosnien eintraten und dem gemeinsamen Ziele auch dann treu blieben, als in Ungarn die Wogen der haudinistischen Agitationen und Demonstrationen zu Gunsten der Türken so hoch gingen, daß sie wiederholt nahe daran varen, das Ministerium Tisza in ihren Abgründen zu bes graben.

Beute nun find alle biefe Rampfe so gut wie vergessen; weber in Best noch in Wien jammert Jemand über bie Occupation. Unfere Armee hat die ftorrischen Glemente bes Turten= thums ohne besondere Schwierigkeit zur Rube gebracht, unsere Beamtenschaft hat Gesetz und Ordnung in die Verwaltung tingeführt und unfer handel und unfere Industrie macht bereits die erften Anftrengungen, die Fruchte ber Occupation eines fo großen Bebietes einzuheimfen. Die öffentliche Stimmung hat fich selbst über die Rosten dieser Occupation beruhigt, nachbem es fich herausgestellt, bag bas Reich zwar rund 205,000000 Sulben auf die Erwerbung ber neuen Gebiete verwendet bat, daß aber eine weitere Belaftung der gemeinfanen Reichstaffa nicht in Aussicht fteht, insofern ber Reichs-Ananzminister Rallay in ber letten Delegationssitzung nachgewiesen hat, bag er bereits anfängt bie vom Reiche ben burch ihn verwalteten beiben Provinzen gewährten Crebite angemessen zu verzinsen und successive zu amortistren, weil die Einfunfte bes Landes ihm bas ungehindert ermöglichen. Ja, das von ihm vorgelegte Budget für 1886 weist einen so gunftigen Stand ber von Jahr ju Jahr machsenben Ginnahmen und ber baburch gebotenen Möglichkeit immer gunftigerer I vestitionen für die Rufunft aus, daß die beiben Deleg onen formlich wetteiferten ber Berwaltung des OccupationsSebietes das lauteste Lob auszusprechen und dem Chef besselben ein beinahe unbedingtes Bertrauen auszudrücken. Ramentlich zeichnete sich die ungarische Delegation durch prononcirte Acclamationen für Herrn von Kallay aus, so daß in der "zweiten Hälfte" des Reiches aller jener leidenschaftliche Zorn, der einst die magyarische Studentenschaft Pest's zu den verbrüderten Softas nach Constantinopel führte und sie dort den Ehrensäbel für Muthtar Pascha schwingen hieß, heute ganz verschwunden ist.

Nur in der dießseitigen Reichshälfte scheint noch ein Rest von Unzufriedenheit mit den bosnischen Zuständen vorhanden zu seyn, und zwar war es der katholisch conservative Abgeordnete Dr. Delz, welcher in letter Stunde eine allerdings bescheidene Bemerkung gegen einzelne Maßregeln des Ministers machte. Offenbar wollte der genannte Delegirte aus höheren politischen Kücksichten (es stand damals gerade die serdischbulgarische Differenz in Frage) den friedlichen Einklang nicht stören und die Autorität des Wiener Kabinets dei der Constantinopeler Conserenz nicht abschwächen. Aber Dr. Delz zeigte denn doch, daß die katholische Partei nicht unbedingt mit Allem zusrieden sei, was Herr von Kallan thut; und dazu hatte sie ihre vollgewichtigen Gründe.

Die katholische Partei im Reichsrath ist es, welche vor allen Andern das Recht hatte, in bosnischen Dingen ein ernstes Wort mitzureden, denn sie war es gewesen, welche seiner Zeit bei der Debatte über den Berliner Bertrag den Ausschlag gab. Sie hatte nicht bloß die Conservativen, sondern auch die Nationalen für die Sache gewonnen. Es bestand damals eine gewaltige Agitation für die Sache, und wenn dabei auch vor Allem der mit Entschiedenheit ausgesprochene Wunsch des Kaisers in Betracht kam, so hielt man sich doch damals schon klar vor Augen, daß durch die Occupation die Wachtsphäre Desterreichs im Oriente wesentlich erweitert und sur alle Zukunst gekräftigt würde, wie nicht minder, daß dabei auch der katholischen Kirche sich mächtige Mittel zur Erreichung dieser

siele barbieten müßten. Es war bas gerabe zu jener Zeit, als der heilige Stuhl, nachdem er noch beim Beginn des thrkisch russischen Krieges sich zu Gunsten der Autorität der Psorte ausgesprochen, Angesichts des bevorstehenden Ginsgreisens Oesterreichs in die Regelung der Berhältnisse auf der Balkanhalbinsel — auf die Nothwendigkeit hingewiesen hatte, der Türkei jene Opfer aufzuerlegen, deren Unadweisslickeit sie durch ihre Wißgrisse nur zu sehr verschuldet hatte. Darum begannen auch sofort zwischen der Curie und dem sserreichischen Hose die Berhandlungen über die Reorganisstrung der katholischen Kirche in Bosnien, welche damals zuz allein und ausschließlich dem Franziskanerorden auverstrut war und durch den hochverdienten aber schwergeprüsten Bischof Paschalis Buic verwaltet wurde.

Die kirchliche wie die politische Autorität stimmte barin iberein. daß der Orden seine bobe Aufgabe burch ein funf= unbertjähriges Martyrium rühmlichst gelost habe und ben lauteften Dant ber geiftlichen wie ber weltlichen Beborben berdiene, daß er aber für die Zukunft nicht berufen sehn bune, in ber Form einer Miffionsproving die Seelforge in tinem unter driftlicher Berwaltung ftehenden Band ausschließ= lich und allein zu verwalten, bag vielmehr auch in Bosnienherzegowina die Rirche fatularifirt und wie in allen übrigen driftlichen Lanbern unter eine geregelte Sierarchie gestellt werden muffe. Darum wurde das alte Bisthum von Urh-Bosna als Erzbisthum wieder hergestellt und wurden dem= jelben zwei Bisthumer, Banjaluta und Moftar untergeordnet, wogegen ber Begirk von Trebinje bem Bisthum von Ragusa wie bisber einverleibt blieb. Bum Erzbischof bes Landes wurde der Agramer Theologie=Brofessor Stadler berufen, ein eifriger und tücktiger Priester, ber auch als Kroate eine figenkreiche Wirtsamkeit versprach, mahrend auf ben Bischof= th von Proftar ber Franziskanerpriester Bucolic und vor pei Jahren auf bas Bisthum Banjaluta ber Bfarrer Marian Marlovic (ebenfalls Franzistaner) erhoben murbe. In Folge der weiteren Berhandlungen bei ber Curie wurde festgeftellt. baß im Allgemeinen für bie Pfarrstellen Weltgeiftliche angeftellt, boch aber bem Franzistanerorben gur bauernben Anerkennung seiner großen Berbienste eine bestimmte Angahl von Pfarren für alle Zutunft vorbehalten werben follten. Begenwärtig befinden fich allerdings noch alle Pfarren ohne Musnahme in ben Banben von Franzistanern, aus bem einfachen Grunde weil ber Erzbischof teine Beltgeiftlichen gur Befetzung berfelben zur Berfügung bat. Doch ift feit ein paar Jahren in Tramnit ein Priefterseminar errichtet, welches burch bochherzige Liebes-Baben auswärtiger tatholischen Bereine erbaut und botirt murbe, jest von ben P. P. Zesuiten aus: gezeichnet geleitet wird und icon in ben nachsten Sahren in ben Stand tommt bem Erabifchof wurdige und fabige Briefter beranzubilben. Dann wird bie Sacularisation ber Pfarren in der Erzbideese beginnen, wahrend in den beiben andern Didcefen bie beiben Bifcofe mahricheinlich noch langere Beit nur mit ihren Orbensbrübern fich werben behelfen muffen. In ber Diocese Banjaluta wirb überbieß bie Errichtung eines Knabenseminars geplant. Für bas Seminar in Trawnik trägt bie Regierung für 1886 bie Summe von 23.330 fl. bei.

Selbstwerständlich hat die katholische Kirche von Bosnien-Herzegowina aus der Türkenzeit keine Fundationen und auch keine wie immer gearteten Dotationen. Darum ist die Staatsverwaltung genöthigt für die höhere Seistlichkeit die Sehalte aus der Staatskaffe zu leisten, während die Pfarren auf die leider nur allzu armen Semeinden angewiesen erscheinen. Die Letztern dieten deßhalb nur sehr spärliche Sehalte, so daß die Franziskaner zum größten Theile sich nur mühsam erhalten, indem sie meist in kleinen Klöstern mit andern Ordensbrüdern leben und daselbst Dekonomie treiben. Der Staat zahlt nachstehende Dotationen: dem Erzbischof 8000 st. und 1500 st. Wohnungsmiethe, sowie 1000 st. für den Sekretär; 2000 st. für jeden der vier Domherrn in Sarajevo; dem Bischof in Rostar 6000 st. einschließlich Sekretär und Wohnungsmiethe; dem Bischof von Banjaluka (unter dem Titel "apostolischer Administrator") 3000 fl. sammt Sekretär. Die bischöskliche Residenz ist eben jeht neu erbaut.

Die Rirchen find im Allgemeinen in ziemlich traurigem In Sarajewo, bas vierthalbtaufenb Ratholiten Austanbe. jählt, wird ber Bau einer wurdigen Rathebrale erft begonnen. Das bisber zum Gottesbienst benütte Rirchlein entspricht seinem Zwecke burchaus nicht. In Moftar befteht eine alte geräumige Rirche, bie aber einer Restauration hochst bedürftig ift. In Banjaluta wurde ber Gottesbienst vom Bischof bisber in einem halbverfallenen Schuppen abgehalten; bie neue, mar kleine aber sonst recht hübsche bischöfliche Kirche neben ber Bischofrestbeng ift erft seit Rurgem in Gebrauch. In ben Minen Landstädten und auf ben Dörfern find murbige Gottesbinfer außerft felten; boch haben die Franzistaner in ben letten Jahren all ihre Rrafte angespannt und ihre Gemeinden baju angehalten, bag wenigftens bem bringenbften Beburfnig anigermaßen abgeholfen werbe. Am meisten fehlt es an Paramenten und kirchlichem Schmuck überhaupt. Biele Kirchen saben nicht einmal die nöthigen Meßgewänder in ben vier wigeschriebenen Farben; an anbern Utenfilien fehlt es gang. Die Relche sind alt und abgenütt, oft geradezu unwürdig and ftatt ber Megkannchen (für Wein und Waffer) fieht man ifters Kaffeekannchen von Borcellan. Da mare es wirklich rine wahre Wohlthat, wenn sich irgend Jemand oder ein Berein baju bergabe, in ben Kirchen Defterreichs und Deutschlands bie vielen unbenutten und gurudgeftellten Rirchengerathichaften der Art zu sammeln und an die armen Pfarren in Bosnienherzegowina zu vertheilen; man wurde mahrhaft Sottes Bon bafür verbienen.

Rach ber neuesten Volkstählung von 1885 gibt es in Bosnien bei einer Gesammtbevölkerung von 1,336,991 Seelen, 265,788 & holiken, bagegen 571,250 Griechen (bie kurzweg Serben be en) und 492,710 Mohamebaner. Die Katholiken machen be 1ach gerabe ein Fünftel ber Bevölkerung aus, haben sich aber

feit ber letten Bahlung vor fieben Jahren um mehr als 50,000 Röpfe b. i. um 28 Procent vermehrt und awar meiftentheils burd bie Ginwanderung aus Defterreich und Ungarn. verschwindend Meinen Bahl von Protestanten und nicht viel mehr Ruben, welche aus ben westlichen und nördlichen ganbern seit ber Occupation fich in Bosnien angesiebelt baben, besteben bie Einwanderer fast nur aus Ratholiten; und bas ift gang natürlich. Denn Mohamebaner wanbern überhaupt nicht nach Bosnien ein, sonbern vielmehr in ziemlich bebeutenber Anzahl nach Aften aus, und bie Rahl ber einwandernden Gerben ift ebenfalls aukerft gering. Diese find entweber Sefchaftelente und finden als folde an ihren im Lande eingebornen Glaubensgenoffen schwer zu bestegenbe Concurrenten; ober fie find Bauern und bann finben fie in Bosnien tein geeignetes Relb. um ihre materielle Lage wesentlich zu bestern, weil fie'in ihren jetigen Wohnsiten schon gut genug gestellt find, sobalb fie nur einigermaßen ernsthaft an bie Arbeit geben wollen. Bohl aber gibt es in ben verschiebenen ofterreichischen Brovingen und auch in Deutschland genug Gegenben, wo auch ber fleikige Bauer nur mit außerfter Anspannung seiner Krafte tanm bas Leben friftet, und ber Bandwerter und Meine Gewerbsmann bei Ueberanstrengung sich und seine Kamilie nicht mehr ju ernabren vermag, geschweige benn finangiell emportommen Aus folden Lanbern tommen bie Ginmanberer. ba bis jest hauptfächlich bie in biefer Beziehung weit ausgebehnte und energische Thatigkeit bes Trappistenpriors P. Franz, welcher vor mehreren Jahren ein wahrer Banberprediger für Bosnien war und bie tatholischen Boltsblatter mit feinen Artikeln über Bosnien anfüllte, ihre Früchte trägt, fo find es bisber vorzugsweise, ja beinabe ausschlieklich tatbolische Bauern und tatholifche Bandwerter gemesen, welche ihr Glud und ihre Aufunft in ben neuen ofterreichischen Provingen gesucht haben. In Deutschland half auch noch ber Culturkampf mit und gar Mancher glaubte in biefer Beziehung unter bem Schute ber öfterreichischen als einer tatholischen Regierung

bort seine Ruhe zu finden. Endlich kann ja wohl auch die Thatsache nicht übersehen werben, bak, von Ungarn abgesehen, die übrigen öfferreichischen Ländereien katholisch find und demgemäß auch nur katholische Auswanderer abgeben können.

Das hatte nun erwiesenermaken bie tatholische Bartei in ihren Calcul gezogen, als fie mit folder Zuverficht für bie Ausbehnung ber ofterreichischen Berrichaft an ber Boona mb bis jum Lim eintrat. Sie hatte gerechnet, baß fene burch bie türkische Wirthschaft entvollerten und materiell tief berabgetommenen Lanber bor Allem eine große Ginwanberung von Arbeitefraften in Anspruch nehmen, bag bie Arbeiter burch bie ihnen fich barbietenbe reiche Entlohnung ihrer Arbeitetrafte in immer machsenber Bahl in bas Land hereinge= wen werben, bag baburch bie wirthschaftlichen Ruftanbe eine niche Entwicklung finben murben. Gie rechnete, bag bie Staatstraft somit erstarten, bie Consumtions- und Steuer-Abiateit machsen und baburch ber inbustriellen Produktion ber wefflichen Provinzen bes Reiches ergiebige Absahwege geschaffen, in verhältnißmäßig turger Zeit die Affimilirung kr neuen Provingen mit ben alten burchgeführt und folchergefalt bie für bie Groberung und Behauptung biefer Lanber gebrachten Opfer an Gut und Blut in nicht zu langer Zeit midlich wurden erset werben. Die katholisch = conservative Battei batte, wie die Debatten in den öffentlichen Organen jener Zeit zur Genuge beweisen, babei nicht aus ben Mugen wiloren, bag burch fluge und fraftige Benütung ber fich bier urbietenben Gelegenheit bie Dachtstellung bes ofterreichischen Raiserstaates wesentlich gehoben, namentlich aber ber legitime Ginfluß, welcher bem Raiserreiche auf die Boller ber ehe= ma gen europäischen Türkei von Gottes und Rechtswegen pitht, fur alle Zeiten auf eine neue festere Grundlage gefte t werben muffe.

Es handelte fich ja hier nicht bloß um ein gewöhnliches Sud Land von 8 bis 900 Quabrat Meilen Umfang und it Bevollerung von 14 Millionen Seelen. Die Confi-

guration ber Monarchie an ihren füboftlichen Grenzen war .. bis babin eine fo bigarre, bas ungludliche Dreied, welches vom eisernen Thor nach Bihacz und binab bis Cattaro förmlich einen Reil in bas Reichsterritorium bineintrieb. machte biefes turfifche Gebiet zu einer fortwahrenben Bebrobung ber Reichsgrenze langs ber Unna und Save, ju einem folden Berrbilbe, bag ber verftanbige Bolititer es als bie erfte Aufgabe anerkennen mußte, bier eine Grengregulirung und Gebietsabrundung ju fuchen, bei welcher bie Bewachung ber Reichsgrenze wenigstens möglich ware. Und bann mußte boch fur bas an sich so werthvolle, jeboch unter ben gegenwärtigen Umftanben nur eine finanzielle und militarifche Laft bilbende Dalmatien endlich ein Sinterland geschaffen werben, welches die national = blonomische Berwerthung ber berrlichen Bafen und Buchten jenes Ruftenlandes ermöglichen wurbe. Das war ber Zweck, welcher bei ber Occupation Bosniens bie leitende Rolle spielte, mabrend nebenbei auch noch ber Bortheil in die Bagichale fiel, bag bamit ben ewigen Beunruhigungen und ununterbrochenen Rampfen zwischen Turten und Slaven an jenen Grenzen ein Enbe gemacht murbe. Es ift benn auch thatsachlich wahr und teinen Moment zu überseben, bag bie Occupation bereits im Jahre 1885 bie Donarchie von neuen und großen Belaftungen frei gehalten hat. Wir haben bekanntlich 1877 und 1878 mahrend bes Aufstandes ber Herzegowinischen Rajah nicht weniger als 10 Millionen Gulben Almosen aus Staatsmitteln an jene Aluchtlinge vertheilen muffen, welche bamals langs ber gangen berzegowinisch=bosnischen Grenze von ber Suttorina bis nach Berda schaarenweise herüberftromten. Zweifelsohne warm auch 1885 wieber minbeftens gleich große Schaaren über bie Grenze gekommen um Almosen zu beischen, wenn beim Fortbestand ber turkifden herrschaft in Bosnien-Bergegowina ber serbisch=bulgarische Krieg auch hier neue Revolutionen und neue Rampfe bis an's Meffer zwischen Aga und Rajah bervorgerufen hatte. Rach bem Gebot ber humanitat hatte

Defterreich neuerbings 10 und 20 Millionen in benselben unabsehbaren Abgrund hineingeworfen, in welchem jene 10 Millionen von 1878 verschwunden find.

Diesen unaushörlichen Gefahren und Verlusten konnte nur durch eine Occupation vorgebeugt werben, welche wenigstens bie Aussicht bot, ben erlittenen Schaben vielleicht im Laufe ber Zeit wieber hereinzubringen. Darum hieß die katholisch= conservative Partei die Besehung jenes türkischen Ländergebietes gut, wenn sie auch allerdings sich die künftige Verswaltung besselben anders gestaltet dachte, als wir sie heute vor uns sehen.

## II.

Es waren nicht etwa flavifchenationale Tenbengen, welche Defterreich nach Bosnien führten. Dafür burgt ber Umstand, daß die katholisch=conservative Partei bei weitem das Ueber= gewicht in jener Majoritat bilbete, welche in Wien bie Annahme bes Berliner "Manbates" genehmigte. Noch weniger tonnte in Best von folden Absichten bie Rebe fenn. Bien giengen allerdings bie flavisch-nationalen Fraktionen, bie Czechen wie bie Polen, bie Slovenen wie die Dalmatiner, mit ben conservativen und tatholischen Deutschen Sand in hand, weil es ihre nationalen Intereffen fo erforberten; aber bas Uebergewicht hatten fie babei teineswegs. aber hat aus biefer Bereinigung sich successive jenes Banb herausgebildet, welches heute bie parlamentarische Majorität im Reichsrathe umschlingt und mit biefer burch bie gegen= seitigen Interessen fest aneinanbergekitteten Dehrheit bas Staatsschiff mehr und mehr zu bauerhaften politischen Butanben hinzuleiten scheint. Denn bas Befchrei ber liberalen Breffe, als mare heute in Defterreich eine "flavische Politit" ne maggebenbe, als bominirten bie Bolen und die Czechen in allen öffentlichen Beziehungen, mag noch so laut sehn und Me andern Stimmen überschreien wollen, fo weiß boch jeber

Unbefangene, bag wir von einem folden Difftand noch weit entfernt find. Ber von ben Berhaltniffen in ben mangebenben Regionen auch nur einen oberflächlichen Begriff bat, wer bie Befinnungs- und Befühlsweise in unfern leitenben Rreifen nur einigermaßen tennt, wird fehr wohl wiffen, baf es ge= rabezu absurb ware, wollte man g. B. bem Grafen Taaffe im Ernste flavische Tenbengen zumuthen, wie man es in ben liberalen Journalen beinabe taglich thut. Wenn aber ein freilich enger Kreis ber Wiener Proffe mit gaber Bartnactigteit ben Bebanken vertritt, bag nur bie politischen Rehler und ber unbeugsame Gigenfinn bes Abgeordneten Berbft und feiner Freunde von ber sogen. "Justament = Michtung" es babin= gebracht haben, bag bie flavifche Partei fo bebeutenb an Macht und Umfang gewonnen bat, fo haben fie bamit teineswegs fo gang unrecht. Diese Berbft'iche Partei ift beute auf bem besten Wege in Sachen ber Berwaltung Bosniens benfelben Fehler abermals zu machen, ber 1879 fo verhangniß= volle Kolgen fur fie hatte. Sie steht im Begriffe in "Reuöfterreich" Beftrebungen zu unterftuten, welche ben tatholifc conservativen Zielen birett wiberstreiten und barum nothwenbigerweise wieber ben flavifchen Afpirationen an ber Bosna Vorschub leisten werben. Es hat sich bas sehr beutlich in ber Delegationssitung vom 13. November gezeigt, als Dr. Dela im Namen ber Deutschconfervativen und ber Ratholiten sich um bas Schicffal feiner Eproler Landsleute erkundigte, welche nach Bosnien ausgewandert und bort einem wibrigem Schickjale verfallen finb.

Eher als Minister Kallan bem Abgeordneten Delz antworten konnte, sprang ihm ber häusig nur allzu eifrige Dr. Klaic in die Rede und wies die Wünsche des Borredners bezüglich der Colonisation Bosniens auf das entschiedenste zurück. Denn der bosnische Boden, sagte er, musse ben bosnischen Kindern bleiben, welche denselben, sobald sie sich erst ordentlich vermehrt hätten, für sich selbst nöthig haben wurden; man möge doch den Nationalitätsstreit nicht nach Bosnien hinüber tragen. Damit hatte ber balmatinische Delegirte bie Kluft, welche bie Ratholiten von ben Rationalen trennt, scharf blosgelegt und bie Rurcht, als konnten ein paar taufend beutsche Ginmanberer bie Million Bosniaken germanistren, allau laut ausgesprochen, als baf ber Berr Reichsfinanzminifter nicht fofort bie ihm bargebotene Baffe batte annehmen und ben tatholischen Begner in bruster Ranier zuruchweisen sollen. herr v. Kallan beantwortete bie an ihn birett gestellten Fragen nicht birett, sonbern nachbem er fich etwas ichnichtern zu bem Gestanbnif berbeigelaffen, baß feine Colonisationsprojette mit ben Balfchtirolern verungludt feien, wies er barauf bin, bag bie Colonisation überbaupt fehr schwierig, bag in Bosnien tein freies Land vorhanben, sonbern Alles occupirt und entweber Gigenthum ber Regierung und von Privaten fei, alfo von biesen erworben werben muffe. Als ob bisher Jemand verlangt hatte, bag ihm ein Turte ein Stud Felb ichenten folle! als ob ber ungebenere Besit ber Regierung an Grund und Boben, ber fic vortrefflich zur Agrikultur eignet, nicht ausgezeichnet verwerthet und für ben Ristus um hunbert Brogent rentabler gemacht wurde, wenn bie Regierung folden an Aderbauer wirklich verschenken murbe. Mit folden Ginwenbungen werben bie Forberungen ber tatholischen Partei, wie fie fich in ber Intervellation bes Delegirten Dels in bescheibenfter Form ankunbigten, am allerwenigsten erlebigt.

Die katholische Partei, welche mit Unterstützung ber Nastionalen und in engster Berbindung mit den Conservativen nun einmal die stimmführende im Neichsrathe ist, kann sich mit derkei ministeriellen Abwehrungen nicht zufrieden geben; dem sie hat in Gemeinschaft mit den beiden verbündeten parlamentarischen Fraktionen die ganze Berantwortlichkeit für die Occupation zu tragen und demgemäß die Pslicht auf sich, auf der zwecknäßigen Durchsührung der Angelegenheit und der Realistrung aller damit verbundenen Absichten undeugsam zu bestehen.

Soll die Monarchie mittelst Bosnien und Herzegwina auf dem gesammten Südosten Europas den ihr gedührenden Einfluß auszuüben vermögen, so müssen die beiden Provinzen in möglichst kurzer Zeit zu jener Culturhöhe in wirthschaftslicher, intellektueller und socialer Beziehung erhoben werden, auf welcher sie den südlichen Bolkstämmen ringsumher als Borbild des Wohlstandes und Gedeihens imponiren können. Sie müssen den slavischen wie den albanesischen Racen den handgreislichen Beweis vor Augen stellen, nicht bloß daß Desterreich-Ungarn ein mächtiger und weit gedietender Staat ist, sondern daß alle Bölker, welche dem Schuke und der Führung dieser Monarchie ihre Zukunft anvertrauen, dadurch am besten für sich sorgen, ihr Glück und Wohlergehen am sesten sichern.

In biefer Richtung nun ift in ben fleben Jahren ofterr. Berrichaft bis jest leiber noch fehr wenig gescheben, und fo glangend auch icheinbar bie Erfolge ber Bermaltung waren, welche Berr v. Kallay in ber letten Delegation ber Deffentlichfeit barlegte, fo wenig ift alles bas fur uns ein Beweis, bag bem anzustrebenben Biele wesentlich naber getommen ift. Uns will vielmehr icheinen, daß bie heutige Berwaltung von Bosnien ein folches Ziel überhaupt nicht vor Augen hat, bag fie fich wesentlich nur barauf beschrantt, bas finanzielle Gleich: gewicht im Saushalte Bosniens ohne Buhilfenahme von Unterftutung bes Reiches aufrecht zu erhalten und bie allmählige wirthschaftliche Entwidelung bem natürlichen Sange ber Dinge mehr ober weniger allein zu überlaffen, ohne mit eigener Sand einzugreifen und die Entfaltung ber materiellen Rrafte burch energische Mittel zu forbern und zu beschleunigen. Dabei legt die gegenwärtige Bermaltung alles Gewicht fast ausschließlich auf die materiellen Intereffen, ber geiftige Fortschritt, also ber Rern ber eigentlichen und mahren Culturentwickelung beinahe gang vernachläffigt erfcheint.

Der Berr Reichsfinangminifter erklarte ber ungar. Dele-

gation gang offen und birett, fein Beftreben fei, Bosnien von ber Bilfe bes Reiches ganglich zu emancipiren, nicht bloß alle Beburfniffe bes Landes mit ben eigenen Landesmitteln zu beftreiten, sonbern alle funftigen Investitionen mit ben eigenen Beld-Rraften auszuführen und überbieß biejenigen Crebite, welche bas Reich bisher für die Occupation und Behauptung ber beiben Provingen bewilligt hat, von jest ab ordnungs= gemäß zu verzinsen und fogar allmählich burch jährliche Rudgablungen zu amortistren. Um ben Inhalt biefer Ertlarung zu verfteben, muß man fich erinnern, bag laut ben Rechnungeabschluffen ber Delegationen bas Reich von 1878 bis Enbe 1885 beinahe 205 Millionen Gulben auf Bosnien verwendet bat, wobei allerdings ber Neubau ber Gifenbahn Brod-Senica jowie die Reconstruction ber Linie Banjaluta-Doberlin mit inbegriffen ift; bag ferner jum Bau ber Fortsetzungelinie Senica=Sarajewo 3,380,000 Gulben und fur ben Reubau ber Strecke Metkovich=Moftar 1,700,000 Gulben aus ben Reichsaktiven verwendet und endlich jum Bau bes Seitenflügels von Doboj nach ber Frang-Josefs-Saline bei Tugla ein Darleben von ber Biener Bobencreditgefellichaft im Betrage von einer Million aufgenommen wurde. Die Baffiven ber beiben Provinzen betragen bemnach heute etwas mehr als 210% Millionen Gulben und werben burch ben neuerbings bewilligten Credit fur die in Bosnien ftationirten Reichs= trubren von nicht gang 26,000 Mann um rund 6 Mill. Sulben fteigen. Dabei laftet auf bem bosnischen Budget bie Berpflichtung, bas Anlehen bei ber Bobencrebitgefellschaft jahrlich mit 100,000 Gulben gurudzugahlen, was bei einer Berginfung ju 5 Broc. heutzutage als übermäßig schwere Belaftung erscheint, und hat Herr v. Kallan überdieß öffentlich die Zusage ertheilt, bie Reinerträgnisse aus bem Betrieb ber Linie Mettovich= Moftar und Senica-Sarajewo ausschlieglich und allein gur Amortisation ber vom Reiche gewährten Borfchuffe ju verwenden.

Aus bem Allem geht hervor, daß ber ungar. Delegirte ing vollkommen Recht hatte, als er die Klage erhob, daß

burch folche Kinangwirthschaft bie Regierung fich bie Sanbe allzueng binbe uub fich felbst bie Mittel abschneibe, burd nachhaltige Inveftitionen ben national-otonomifchen Fortidritt bes Landes und Bolles mit ber munichenswerthen Rafcheit gu forbern. Der Br. Reichs-Kinangminister, ber auf bie betreffenbe Frage bes Delegirten Lang ebensowenig eine entsprechenbe Antwort geben tonnte als bem Dr. Delz, bat fich offenbar zu einer Uebereilung burch ben Umftand hinreigen laffen, bag bie Lanteseinfünfte von den Steuern und den Monopolen (Tabat und Sala) in ben letten zwei Jahren eine besonbers rafche Bunahme gezeigt, bag ber Betrieb ber Saline in Tugla wie ber beiben ararifchen Roblenwerke an ber Rreka und bei DRofter eine fehr ausgiebige und fur die Butunft vielverbeigenbe Steigerung ausweisen und bag alle biefe Umftanbe bem finangarar gegen bas Borjahr einen um eine balbe Million boberen Betrag jur Berfügung ftellen als bie fruberen Jahresabrechnungen. Es icheint, bag ber Berr Reichsfinangminister ein gleich stetes Anwachsen ber Landesaktiven für alle Zukunft supponirt, obgleich er boch selber in ben Delegationen zugestehen mußte, baß bie gegenwärtige Grundsteuer, welche 24 Million Gulben abwirft, eine unerträgliche Belaftung fei, und ben Bauernftanb, weil fie 10 Broc. feiner Brutto-Ginnahmen fur ben Staat forbert, nothwendigermeife ruinire; obgleich er fich ferner genothigt fieht, die Stempelund Gebührensteuer für 1886 bedeutend herabzuseten, weil fie in ben letten Jahren burch einen plotlichen und gewaltigen Aufschwung (von 400,000 auf 600,000 Gulben binnen einem Jahre) ihn felbst überrascht bat.

Wenn die Steuerkraft des bosnischen Bolkes in dem Maße zunehmen soll, wie es ihm Herr v. Kallay nach seinen vorerwähnten Planen und Berechnungen zumist, so müssen endlich ausgebreitete und in das wirthschaftliche Leben tief eingreisende Investitionen in allen jenen Zweigen der wirthschaftlichen Thätigkeit gemacht werden, welche das Bolk in seiner großen Wasse angehen. Es müssen Hebel in Be-

wegung gesetzt werden, um die Bobenproduktion, namentlich ben Ackerbau zu verdoppelten Leistungen zu erheben, um die Biehzucht sowohl durch Beredelung der Rassen, wie durch Berdoppelung des Biehstandes zu erweitern, um den Handel mit den Rohprodukten des Landes, namentlich die Ausfuhr zu beleben und zu erhöhen, um endlich wenigstens die Anssänge einiger Industrie und Fabriksthätigkeit ins Leben zu rusen, theils durch zweckmäßige Gesetzgebung, theils durch Einstußnahme der polizischen Berwaltungsorgane, sowie durch direkte Unterstützung aus Staatsmitteln.

Bu allen biefen Magregeln behufs Forberung ber volkswirthschaftlichen Arbeit bedarf die Regierung weit größerer Mittel, als bas Land auf feiner gegenwärtigen Culiurftufe ne bargubieten vermag, und es ift beghalb ein faliches Spftem, venn bie regelmäßigen Gingange ber Steuern und bie sonftigen Ginkunfte ber Staatstaffe ju folchen Anlagen verwendet werden, wie g. B. dem Bau der Flügelbahn von Doboj nach den Salinen. Nach den eigenen Angaben bes Minifters toftet bieje Linie mehr als 1,300,000 Gulben und was bemnach über bie ausgeborgte Million weiter gebraucht wird, niuß aus ben Landesfinangen felber genommen Da liegt es boch auf ber Sand, bag wenn eine Bahn eine fo sichere Rente gewährt, wie bicfe Linie, welche nicht bloß ben gangen Salztransport von ber Frang-Josefs-Saline in bas Land bejorgt, sonbern noch große Fracht= einnahmen von den Transporten aus den Kohlenwerken an ber Kreta mit Sicherheit zu erwarten hat, bas zum Bau und jur Inftruirung berfelben erforberliche Unlagekapital jur Sange auf Credit aufgenommen werden tann, ohne bie Lanbesfinangen felbst in Unspruch zu nehmen.

Ebenso erscheint es uns als bedeutender wirthschaftlicher gehler, daß für die Herstellung der längst schon projektirten Berbindungslinie von Banjaluka über Travnik nach Sarasiewo immer noch kein Schritt geschieht, ja daß im Gegentheil in der letzten Zeit es immer mehr das Ansehen gewinnt, als

sollte diese Linie gar nicht gebaut werden, da man in officiellen Kreisen bereits von allerlei anderen Linien redet, welche auf großen Umwegen nach der Landeshauptstadt führen sollen. Es würde das nur die alte Erfahrung bestätigen, daß die ungarische Partei eine direkte Linie von Sarajewo perhorrescirt und nach wie vor die Berbindung über Budapest erzwingen will, wozu natürlich Herr v. Kallan gerne seine helsende Hand bietet.

Aber noch weit wichtiger als biese Mangel auf materiellem Gebiete buntt uns die geradezu unbegreifliche Bernachläffigung, welche bie bosnische Landes-Regierung fich auf bem Bebiete ber geiftigen Intereffen zu Schulben tommen läßt. Wir haben oben gefehen, bag ber Staat fur bie Cultus-Beburfniffe ber beiben driftlichen Confessionen fehr wenig leiftet, namentlich neben ben gewaltigen Gelbmitteln, welche bie Mohamedaner an ihren mahrhaft großartigen religiofen Inftituten besiten. Aber noch viel unbegreiflicher ift es uns. bağ verhaltnigmäßig noch viel weniger für bas Unterrichtswesen geschieht. Für bie Genbarmerie wirb 1,268,000 Gulben jährlich verausgabt; für ben Unterricht in allen Zweigen von oben bis unten hat herr v. Rallan nur 132,018 Gulben jährlich zur Berfügung. Das ift benn boch für eine "europaifche" Berwaltung ein Standal. Ja bas Uebel wird noch größer, wenn man etwas tiefer in bas Detail eingeht. Da ist ein Obergymnasium in Sarajewo mit 28,000 Gulben Musgaben, ein Rnabenpenfionat bortfelbft mit 8000 Gulben, eine Schullehrerpraparanbie mit 3950 Gulben (in einem Lanbe, bas noch gar teine Boltsschullehrer, freilich auch fo gut wie teine Boltsschulen bat), vier Sanbelsschulen aufammen mit 15,000 Gulben, allgemeine b. h. confessionslose Boltsichulen, in welchen die Religionslofigfeit inftematifc gezüchtet wirb, betommen 47,000 Gulben, mabrent fur bie confessionellen Schulen fnappe 8000 Gulben abfallen. ben Drud von Schulbuchern, namentlich fur bie confessionslosen Schulen werben 4000 Gulben verwendet, an Stipenbien



Digitized by Google

agegen 18,000 Gulben an solche Schüler vertheilt, welche benfalls auf die Consession verzichten. Denn "Confessions» osig keit", das ist das Schlagwort, welches in der bosnischen Berwaltung die erste Rolle spielt. Und damit sind wir dei dem Thema angelangt, bei welchem die katholische Presse ihre Stimme laut und vernehmlich erheben muß.

(Schluß im nächften heft.)

## XXXV.

## Grinnerungen an Rarl Ernft Jarde.

(Bierter Artifel.)

Indem ich, mehreren Aufforberungen folgend, meine Bb. 97, S. 177 abgebrochenen Mittheilungen fortsetze, wieders wie ich, daß es sich hier nicht um Bekanntes, namentlich nicht um Jarckes politische und literarische Thätigkeit handelt, wovon er in den an seine Familie gerichteten Briefen sast völlig schweigt, sondern nur um Ergänzungen, wie sie sich vom Standpunkte eines nahen Angehörigen mehrsach ergeben.

Wir hatten sein Leben bis 1825, bis zum Beginne der sieben Jahre verfolgt, während deren er in Berlin als außerstehtlicher Professor für Strafrecht und als Hilfsarbeiter im Justizministerium für criminalistische Gesetzgebung wirkte. In diese Zeit, zu Weihnachten 1827, fällt ein etwa vierzehnstigiger Besuch in Danzig; seit seinem Abgange auf die Uniswistät hat er seine Baterstadt nur dies einzige Mal wiederzuschen. Damals sah ich ihn, als fünfjähriger Knabe, zum mer Wale, doch muß ich gestehen, daß mir alle Erinnerung

Digitized by Google

baran entichwunden ift. Bei biefem Besuche theilte er feiner Mutter und feinen beiben Schwestern mit, bag er mit feiner einstigen Bonner Wirthstocher, die mit ihm in faft gleichem Alter ftand, fich verlobt habe. Da er in Berlin zwar ein leibliches, boch in feiner Beife festes Gintommen hatte, fo fah es inbeffen mit ber Aussicht auf die Beirath miflich aus. 3a bie Berlobten bachten fogar an eine Trennung von einander; bie Braut mare bann gu ben Ursulinerinen nach Roln gegangen, ber Brautigam in ben geiftlichen Stand getreten. hatte ihn vielleicht wieber in feine Beimath geführt, benn er scheint bamals lebhaft baran gebacht zu haben. mit bem zu Dliva bei Dangig refibirenben Fürftbifchof von Ermland, Bringen Joseph von Bobengollern, in nabere Begiehung gu treten; ich vermuthe fogar, bag er bie erften Schritte zu biefer Berbinbung bereits gethan bat. Doch bagu fam es nicht; vielmehr besuchte er feine Braut am Rheine im Berbfte 1828 und führte im Frühling 1829 Diefelbe heim nach Berlin. Bier bezog bas junge Paar eine zwar beschränkte, aber sehr freundliche Wohnung in ber frangofischen Strage mit ber Mussicht auf ben Genbarmenmarkt und führte nun ein stilles, trauliches Familienleben im nachsten Umgange namentlich mit Jardes Collegen, Landsmann und Schicfialsgenoffen Georg Phillips.

Es bauerte noch ziemlich lange, bis sich seine Hoffnung auf ein festes Einkommen verwirklichte; erst im Frühling 1832 konnte er melben, daß ihm ein Gehalt von 800 Thalern, zur Hälfte als Professor, zur Hälfte als Mitglieb der Gesehgebungscommission bewilligt sind. Und von diesem freudigen Ereigniß schreibt er: "Es war an demselben Tage und zu derselben Stunde (Nachmittags 4 Uhr den 16. Februar), wo ich vor sieben Jahren in Köln mein katholisches Glaubens, bekenntniß abgelegt hatte." Damit erledigen sich die einander widersprechenden Angaben über den Zeitpunkt dieses Ereignisses.

In biefelbe Zeit aber, in ber Jarde so eine feste Stellung erhielt, fallt ein anberes Ereigniß, bas biefer Stellung ein

balbiges Enbe bereitete. Am 9. Juni 1832 ftarb Friedrich von Gent, und Gurft Metternich tnupfte mit Narde Unterhandlungen an, bie biefen in ben außerorbentlichen Dienft ber Biener Staatstanglei beriefen. Sarde ichreibt barüber : "Bon bem Rufe nach Defterreich wußte ich, unter bem Siegel bes größten Gebeimniffes, nicht mehr, als bag man bie 3bee habe, beim Raifer barauf angutragen, mich in öfterreichische Dienfte zu gieben, und auch bieß nur bypothetisch und unbestimmt. 3ch war gefragt, ob, wenn man mich riefe, ich tommen werbe. Da ben gangen Sommer burch nichts erfolgt war, hielt ich bie gange Sache für aufgegeben. Enblich am 24. Oftober, wenige Tage vor Anfang ber Collegien, tomme ich nach Saufe und mein Bebienter fagt: "Es mar ein Berr bier mit einem Schnurrbart, ber fagte, er fei ber fürst Schwarzenberg; ber hat einen Brief bier gelaffen.' Der Brief war vom Fürsten Metternich, bas erfte ausbrudliche und fchriftliche Wort in ber Sache, zugleich aber auch bie Radricht, ber Raifer habe mich ernannt, und bie Unzeige, wenn ich annahme, folle bie Befandtichaft mich balbmoglichft nach Wien als Courier schicken. Das fiel benn grabe wie bom himmel und nun war ichneller Entichlug ber befte Rath. 36 will von allen übrigen Grunben, bie mich gur Unnahme bewogen, nur ben auführen: Bei ber übertriebenen Arbeit, die im letzten Jahre in Berlin auf mir laftete, mare ich nicht blog in unglaublich furger Zeit geiftig ausgetrodnet, sonbern menschlichem Unsehen nach lebte ich auch nicht mehr. Ich tam felten vor Mitternacht, oft nicht vor brei ober halb vier in's Bett. Dazu fortwährenber verzehrenber Merger; lange ware es nicht gegangen. Wollte ich aber fort, fo mußte ich ionell nach Wien, benn bag man in folder Lage nicht gerne fi iwillig lange zwischen Thur und Angel bleibt, ift flar."

Hiezu noch eine Stelle aus einem Briefe vom 12. De-3 iber 1833: "Der Fürst Metternich gab mir, wie ich hert 1, den Rath so zu leben, wie ich es in Berlin gewohnt 2 wesen und den befolge ich treulich. Er fragte: liebt Ihre Frau die große Welt? — Nein, Euer Durchlaucht, das tann ich gerade nicht behaupten. — Nun, das ist gut, dann bleiben Sie bei Ihrer Frau und hüten Sie sich vor den Weibern. Ich habe beßhalb meine Frau auch nicht in die große Welt eingeführt und sehe nur einen kleinen Kreis von Freunden."

Richt lange nach biesem Wandel seiner Lage traf ihn ein harter Schlag; seine Mutter starb in Danzig im Herbste 1834; er hatte sie in den letzten fünfzehn Jahren nur einmal gesehen, stets aber mit unwandelbarer Liebe an ihr gehangen. Bei der Auseinandersetzung mit seinen beiden Schwestern und beren Männern zeigte er sich außerordentlich entgegenkommend, verzichtete auf manches ihm Sebührende und suchte nach Krästen Frieden und Einigkeit zu erhalten. Ueber diese Dinge spricht er sich sehr ausschhrlich aus. Und als im Sommer 1836 auch mein Bater, sein Schwager, in frühzeitigem Tode bahinschied, ist er unermüblich in Rathschlägen, welche bestimmt waren, die großen Sorgen zu milbern, die auf meiner Nutter lasteten.

Im Jahre 1838 sah er zum ersten Wale bas Land seiner Sehnsucht, Italien, gelangte aber bamals nur bis Benedig. Griechenland gleichfalls zu sehen, so schreibt er, interessire ihn nicht mehr; aber bas gelobte Land einmal zu betreten, bas sei sein sehnlicher Bunsch. Um diese Zeit begann auch seine Gewohnheit eines jährlichen ländlichen Sommerausentz halts; meistens hat er benselben dicht bei Wien in Oberdöbling zugebracht. Eine andere Abwechslung zwischen seinen amtlichen und schriftstellerischen Arbeiten brachte ihm der Unterricht, welchen er den damals in Wien zur Bollendung ihrer Ausbildung weilenden beiden nassaufchen Prinzen zu erztheilen hatte.

In bas Jahr 1839, baffelbe, in welchem bie historischpolitischen Blätter mit seinem Aufsatze "über bie gegenwärtige Stellung der katholischen Kirche zu den von ihr getrennten Confessionen" in's Leben traten 1), fällt ein eigenthumlicher

<sup>1)</sup> Die Siftor.-polit. Blatter wurden 1838 gegründet. A. b. R.



organg in dem zwischen ihm und mir seit dem Tode meines aters angeknüpften Briefwechsel, ein Borgang, bei dem ich dar keine vortheilhafte Rolle spiele, der aber hier erwähnt in mag, da er für Jarcke's Charakteristik sehr bedeutsam ist. das früher verbotene Turnen in der Schule war um das ahr 1837 in Preußen erlaubt und in Danzig eingeführt orden. Ich hatte, zuerst widerstrebend, dann voller Bezisterung, daran theilgenommen. Boll von durschenschaftlichzeiheilschaftbeutschen Ideen hatte ich in einem Briefe meinem nkel mein ganzes Herz über meine Ansichten von echt utschem und meindeutschem Wesen (meindeutsch nach Meineid bilbet) ausgeschüttet. Damit aber war ich an den Unrechzungekommen. Am 29. März 1839 schrieb er an meine kutter und fährt dann in dem Briefe so fort:

"Und nun ju Dir, mein lieber Ernft! 3ch muß Dir gang uirichtia gestehen, daß ich über Deinen Brief etwas erschrocken in, weil ich Dich mitten im Strome einer Richtung sehe, vor er ich Dich warnen wollte und die ich für irrig und gefährlich alte, weil ich fie im eigenen Leben, burch bas Beispiel vieler peiner Freunde und enblich am gründlichsten aus vielen Crimi= salakten kennen gelernt habe. Mich selbst hat eine gütige Fügung bes Himmels jenen Tenbenzen so nahe gebracht, daß ich Alles mit eigenen Augen gesehen habe, ohne boch meinerseits mich selbst darin zu verlieren. Ich habe gesehen, daß viele redliche, tichtige, höchst talentvolle junge Leute in jenen Strubel ein= tauchten, habe aber nicht gesehen, bag fie wieber beil und moble behalten baraus hervorgegangen find; ober richtiger gesagt, ich habe nur bei sehr wenigen gesehen, daß fie nicht barin unter= gingen. Darum bin ich erschrocken, als ich Deinen Brief las. Indessen es ist ein altes Sprichwort: die Erfahrungen der Bäter find an ben Kindern verloren, warum nicht die des Onkels an Jebe Generation muß ihre Lebensweisheit mit ihrer eigenen Haut bezahlen; fo trage Du alfo auch bie Deinige pu Martte! Baft Du Glud, und ift etwas hinter Dir, fo wi ! Du Dich burch diese Dinge felbst burcharbeiten ; wo nicht - ucht! 3d tann Dir auf 300 Stunben Weges nicht rathen u voch weniger helfen. Ift Deine Jahn'sche Turnerrichtung

ein bloker jugendlicher Anflug, wie ich ju Gott boffe, fo werbe ich Dir Glud munichen, wenn Du biefe Laufdung binter Dir Bleibft Du barin fteden, fo werbe ich Dich bebauern und benten, Du feift bereits ber erften Brufung erlegen. Es werben noch viele andere binterber tommen, bie Dir teine Bewalt auf Erben erfparen tann. Rur bas finbe ich abicheulich und mahrhaft himmelichreiend, bag die preugische Regierung nach ben Erfahrungen ber letten 20 Rabre, genau wieder baffelbe Spiel von vorne anfangt, was fie felbft im Sabre 1819 fo gewaltfam unterbrach und an Guch armen Jungen biefelben Erperimente wieberholt, bie icon einmal ein Enbe mit Schreden genommen haben. Darum teine Gulbe bee Bormurfe ober Tabele gegen Did. Dir murbe boch nur gur Laft fallen, baf Du benen geglaubt baft, bie Dir von Deiner Lanbesobrigfeit ju Führern und Wegweifern gegeben wurden. Bie tonnte man von 17 Jahren etwas Anberes verlangen! Aber wenn Du wirklich, wofur ich Dich halte, ein befferer Ropf bift und Anlage haft ein febr bebeutenber ju merben, fo mirft Du, ich mieber: hole es, icon nach turger Beit einen grundlichen Etel bor jener Turnphilisterei bekommen, benn man tann trefflich über ben Stod fpringen und boch ein recht widerlicher Bebant fein; und wirft Dich bann felbft Deines bermaligen Enthuftasmus fcamen. 3d meine nicht bes Enthusiasmus überhaupt, Gott erhalte Dir bie Fabigfeit Dich fur eine 3bee ju begeiftern! Aber bee Enthufiasmus fur biefe Sache, bie Deiner nicht werth ift und wobei man ein plumpes Spiel mit Guch treibt, um Guch als Ratenpfote zu gebrauchen, welche bie Raftanien aus ben glubenben Roblen bolen foll. Das wirft Du Alles noch einmal beffer verfteben lernen, beute weißt Du freilich noch nicht, mas bas fagen will. Wenn ich Dir Alles, mas ich über biefe Angelegenbeit bente, fcreiben follte, fo murbe Bapier und Beit nicht bin-Rur foviel noch: Du fprichft von Sochachtung ver ber Muttersprache. But! ich babe nicht nur nichts bawiber, ich theile fie. Aber wenn Du wirklich unfere Sprache achteft, fo nimm boch biefes grauenhafte Rothwälfch nicht in ben Dund, wovon jene Leute fo lacherlich find zu behaupten, bag es beutich fei. ,Meinbeutsch!' tonnte ich machen, bag Du nur funf Dinuten lang bie volle Lacherlichfeit bes Bortes und bes Gedankens fühltest, Du wärest auf ewige Zeiten geheilt. Jene 6 Deutschland, in welches die se Leute das wirkliche lebendige deutsche Baterland übersehen oder travestiren möchten, hat nie und nirgends eristirt als in dem verrückten Gehirne einiger Ber-liner Fanatiker. Denk' darüber nach, mein guter Ernst! Und wenn Du meinem Rathe folgst oder fähig bist ihm zu solgen, so zieh' Dich sachte von diesem Herrn E. und seiner Jahndeutschen Turnerei zurück. Ich rathe Deiner Mutter nicht, Dir das zu besehlen. Es muß aus Dir selbst und Deiner Ueberzeugung hervorgehen und braucht nicht plötlich zu geschehen, sondern allsmählich. Aber geschehen muß es, wenn Du nicht in einer Richtung untergehen willst, die Dir Kopf und Herz, vielleicht Dein ganzes Leben, verdiegen und verschieben muß. Dieß ist meine Meinung. Thu' was Du willst."

Zugleich mit diesem Briefe erhielt ich von Jarcke seine 1831 erschienene Schrift: "Rarl Ludwig Sand und sein an v. Kopebne verübter Mord"; ich bewahre sie noch als Ans denken an seine rührende Sorge für mich.

Das Jahr 1840 führte Jarcke in einer biplomatischen Sendung, die sich wesentlich auf das Berhältniß zwischen Kirche und Staat bezog und in nicht fernem Zusammenhang mit den Kölner Wirren stand, nach Rom, wo er sich dis tief in das Jahr 1841 hinein aushielt und auch mit dem Papste Gregor XVI in nähere Beziehung trat. Auch dis über Reapel hinaus lernte er bei dieser Gelegenheit Italien kennen. So kam es denn, daß ich im Sommer 1841, als ich mit einigen Studiengenossen zum ersten Wale Desterreich besuchte, in Wien mit der für mich sehr traurigen Botschaft überrascht wurde, Jarcke sei verreist.

Besser glückte es im Jahre 1843; im März lub mich mein Onkel ein ihn auf einige Wochen zu besuchen und schickte i: Reisegelb bazu. So machte ich mich benn am 31. März Berlin, wo ich bamals studirte, auf den Weg. Nach irsachem freiwilligen und auch durch wunderbare Umstände, nicht hieher gehören, gezwungenen Aufenthalt unters kam ich in Prag an, wo auf Jarckes Aufsorderung der

Kreiscommissär Paul von Klar sich meiner freundlich annahm und in seine Familie einführte. Bon dort aus erreichte ich am 19. April Abends Wien. Ich eilte in seine Wohnung (Kohlmarkt Kr. 254) und wurde aus's herzlichste empfangen und seiner Frau, sowie einer jungen auf längere Zeit dort besindlichen Nichte der Letzteren (die später in ein Kloster ging) vorgestellt. Der erste Abend ging unter einer gar nicht enden wollenden Unterhaltung hin, die uns einander sosort sehr nahe brachte.

Um nachften Tage begann Jarde gleich bamit, mir einen völlig neuen Blick ins Leben zu eröffnen und mich namentlich allen benjenigen bebeutenben Leuten vorzustellen, bie ihm burd Beruf ober Beiftesrichtung nabestanben. Jest bedauere id, baß ich, noch nicht 21 Rabre alt, noch nicht reif genug war, um alles bas zu erfaffen, mas mir in biefer unvergeflichen Beit bargeboten murbe. Unfer erfter Befuch galt bem Freis herrn v. Sügel, bas beißt bem alteren ber beiben bamals gu Wien lebenben Diplomaten biefes Ramens. 3ch traf ihn in acht ariftofratischer Umgebung bei einem fplendiden Frubftud, und die geiftvolle Unterhaltung zeigte ihn balb als ben Mann, beffen literarifche Diners bamals eine Specialitat Biene bilbeten. Es ift mir namentlich eine langere Museinandersetzung in Erinnerung geblieben, in ber er entwidelte, baß unter ben geiftlichen Orben feche eine eigentlich welthiftorifche Bebeutung batten; fie tnupften fich gunachft an bie Namen bes heiligen Antonius, Bafilius, Benebictus, Franziscus und Ignatius, ber fechste aber, bereits im vorigen Jahrhundert angebeutet, werbe erft ber Butunft angehoren. Damals ahnte man noch nicht, welch trauriges Enbe bem boch: begabten Manne 6 Jahr fpater beschieden mar. Auch als Gonner ber wiffenschaftlichen Beftrebungen jungerer Manner, als welcher er bekannt war, lernte ich ben Freiherrn v. Bugel bei biefem Befuche tennen; es erichien mabrend unferer Unmefenheit ein Dr. Baumgartner aus Eprol, ber um Empfehlungen für eine Reise bat, welche er jum Zwede von Forschungen über

Rubolf von Habsburg unternehmen wollte. Der Nachmittag bieses ersten Tages war einer schönen gemeinsamen Partie in einen Theil des Kahlengebirges gewidmet.

Roch reicher waren bie Erlebniffe bes folgenden Tages. Schon am Morgen fuhr Jarde mit mir in ben botanischen Sarten, um mich bem Direttor besselben, Stephan Enblicher vorzuftellen, einem ber bebeutenbften und vielfeitigften Gelehrten bes bamaligen Defterreich. Wir trafen ihn bei seiner von ihm eingerichteten dinesischen Ornderei beschäftigt; mir aber lag weniger baran ben Botaniter ober ben Sinologen als vielmehr ben Germaniften tennen ju lernen, als welcher er ja auch unleugbare Berbienste hatte. Auch seiner liebens= wurdigen Frau, die ich fpater noch naber tennen lernte, murbe ich vorgestellt. Auch er murbe feche Jahre fpater, wie Sugel, von einem traurigen Loofe erreicht, nachbem er fein ganges Bermögen ber Wiffenschaft geopfert hatte. Bon bort verfügten wir uns zur Bergogin Julie von Rothen, jener burch ihren Uebertritt jur katholischen Rirche fo bekannt geworbenen Frau, ber Salbichwester Ronig Friedrich Wilhelms III von Breugen. Bei ihr waren wir fast eine Stunde lang und ich mußte ihr, während fie auf dem Sopha mehr lag als faß, möglichst viel von wissenschaftlichen Dingen und vom Studentenleben er= gablen, woran bie bamals funfzigfahrige Frau ein fehr großes Jutereffe zeigte. Freilich fette fie mich babei mehrmals in rechte Berlegenheit burch Bemerkungen ("bas ganze Preugen riecht mir nach Genbarmen und grauen Erbfen") ober Fragen ("was fagt man benn bei Ihnen über meinen Reffen, Ihren Ronig" ?), wovon die meiften meinem Gebachtniß entschwunden find. Hierauf folgte ein noch intereffanterer Besuch; wir verfügten uns zur Staatstanglei; bort trafen wir zuerft gardes mtegenoffen, ben Freiherrn v. Pilat, biefen wohl treueften iener Metternichs, ber schon seit bem Jahre 1801 so gut ie ftets in bes Fürsten Umgebung gewesen war und als ebatteur bes "Defterreichischen Beobachters" gemiffermagen 18 von Metternichs Organen gebilbet hatte. Rach einer

turgen Unterhaltung mit ihm, ftanb ich vor Metternich felbit; unvergeflich ift mir, wie er bochaufgerichtet und fait bewegungslos, bekleibet mit einem blauen Frack und barüber bie Rette bes golbenen Bliefes (er war eben im Begriff gur Raiferin ju geben) eine gange Angabl Fragen über biebeutichen Universitäten (grabe nicht feine Lieblinge) an mich richtete. Es wollte ihm gar nicht in ben Ropf, bag auf ben von bemfelben Staate unterhaltenen Universitäten verschiedene Richtungen herrichten und fur baffelbe Fach biametral entgegengesette Behrbucher eingeführt maren. Rachbem er fich über bergleichen Dinge einigermaßen ausgesprochen, entfernte er fich mit ben mir in die Seele fcneibenben Worten: "Ich habe die Ehre gehabt Sie tennen zu lernen." Jarde aber machte mich barauf aufmertfam, bag ich jest vor bem Manne geftanben habe, in bem bie lette Periode ber Befchichte Europas gewiffermaßen vertorpert fei, und bemertte bann, eigentlich fei nach Metterniche Art eine Ginlabung von mir zu Metterniche Tafel zu erwarten gemefen, es fei aber recht gut, baß folche nicht erfolgt fei, benn bie Frau Fürstin verfalle leicht barauf, junge Leute in Berlegenheit ju feten. Der Reft bes Tages wurde wieder burch eine herrliche Landpartie und ber Abend burd ein lebhaftes Gefprach, namentlich über religiofe Dinge ausgefüllt.

Um nächsten Worgen, ben 22. April, suhr Jarde mit ben Seinigen und mir nach Baben, bessen herrliche Umsgebungen ich mit wahrem Entzücken genoß. Doch das gehört nicht hieher; mehr schon das, daß wir nach einer prächtigen Fahrt durchs Helenenthal das berühmte Kloster zum heiligen Kreuz besuchten. Hier schien Jarde besonders heimisch zu sehn; bet Abt, dem er ehrsurchtsvoll die Hand küßte, empfing uns sehr stendlich, und wir wurden, indem sich noch einige Besucher an uns anschlossen, durch alle die reichen Sehenswürzbigkeiten der Abtei geführt; vor der berühmten in einen reichem Schmuck von Edelsteinen gesaßten Reliquie, der das Kloster seinen Namen verdankt, wurde eine stille Andacht verrichtet.

Rachbem wir nach Bien gurudgekehrt maren, brachten wir ben Abend beffelben Tages bei bem größten lebenben Deifter tatholifchetirchlicher Malerei, Josef Fuhrich ju, von beffen wunderbarem Bilbungsgange ich bamals freilich ebensowenig etwas wußte, wie von feiner außerorbentlichen Bebeutung. Rur so viel mertte ich, daß zwischen Jarde und ihm ein besonders enges Band eriftirte, geschlungen namentlich burch bie außerorbentlich gleichartige Richtung Beiber; wie ber Gine ben Staat wefentlich in ben Dienft ber Rirche ftellte, fo wollte ber Andere, was er auch offen genug ausgesprochen hat, bie Runft nur als Dienerin ber Kirche gelten laffen. er zog mich bamals eine andere Perfonlichkeit an, die ich bei ihm antraf und mit ber ich noch mehrmals zusammentraf; es war ber Dr. Kick, Lehrer ber Geschichte bei ben Kinbern bes Erzherzogs Franz Rarl, also auch Lehrer bes bamals breigehnjährigen jetigen Raifers Frang Josef. Dr. Fick, eine wahrhaft reine, fast kindlich auftretenbe Berjonlichkeit, war ein besonderer Berehrer meines Ontels und hat auch nach bem Tobe bes Letteren biefer Berehrung in ben öfterreichischen "Blattern für Literatur und Runft" lebenbigen Ausbruck ver-Bas mich ihm besonders näherte, war meine bamalige burch meinen großen Lehrer Bopp in mich gepflanzte Begeisterung für bie neugewonnenen Resultate ber vergleichenben Sprachwiffenschaft. Namentlich vom Sanstrit, in bem ich zu jener Beit völlig lebte, ftromte ich bei jeber Gelegenheit formlich über, und biefes Feuer fette auch ben Dr. Fid, ber bis bahin diefen Dingen noch gang fern geftanden hatte, voll= tommen in Klammen. Roch lange nach meiner Abreife von Bien fandte er mir ein in Sanstritschrift geschriebenes Bettelchen jum Beweise, bag meine Begeifterung bauernb bei im gezündet hatte. Schon am folgenden Tage konnten übrigens iefe sprachlichen Unterhaltungen lebhaft fortgefest werben, r für ben Abend sowohl Führich als Fick nebst einigen uberen zu meinem Ontel eingelaben waren; Jarde hatte inbeffen lieber gefehn, wenn biefe Gefprache barauf

hinausgelaufen waren, bas Hebraifche zur Ursprache zu erklaren.

Die nächsten Tage waren zum großen Theil mit Ausflügen burch bie Umgegend Wiens, mit Besichtigung ber Sehenswürdigkeiten der Stadt, mit Besuchen der Theater und bergleichen ausgefüllt; ich beschränke mich nur auf die Hervorhebung bessen, was den Kreis bezeichnet, in dem Jarde damals sich bewegte.

Um 24. April waren wir zu Enblicher eingelaben, wo fich eine bochft gewählte und geiftig angeregte Befellicaft versammelte; ich tann jest baraus nur Benzel. Brofeffor bes ungarischen Rechts, nennen. Am 27. folgte wieber ein eingebenbes linguiftisches Gesprach mit bem Dr. Fick. 28. Nachmittags führte Jarde mich zu bem Sauscaplan ber Bergogin Rulie von Rothen, bem Bater Bedr, bamals Brovincial bes Jefuitenorbens fur Defterreich, fpater lange Jahre hindurch Jesuitengeneral in Rom. Er ift mir in Grinnerung als ein schmächtiger, taum mittelgroßer, torperlich febr beweglicher und geistig außerorbentlich gewandter Mann. Seine erften an mich gerichteten Worte waren: "Ich weiß, bag in Ihrer Beimath bas Wort Jefuit ein Schimpfwort ift; me Das Gespräch mit ihm war ziemlich allgemeiner voilà." Da er von meinen fprachlichen Stubien borte, fo erbot er fich mich einmal in bas große zu Bien bestehende Filial ber Mechitariften von San Lagaro gu fuhren, wo ich Gelegenheit haben murbe, fehr verschiebene Sprachen au boren. Diefe Abficht ift nun zwar nicht zur Ausführung getommen, bafur aber eine andere, bie Bater Bedtr gleich fur ben fol: genben Tag vorschlug. Er und Jarde führten mich nämlich in bie Borftabt Sumpendorf jum Rlofter ber barmbergigen Schwestern. Rachbem wir unter Führung einer berfelben bie großartige Ginrichtung biefer Stiftung in allen ihren Theilen befichtigt hatten, wohnte ich, zwischen meinen beiben Begleitern fitenb, einer tief ergreifenben und mir unvergeflichen geier bei, die in ber Rapelle bes Klosters stattfand. Acht Rovigen

r Selübbe als Ronnen ab und brei Canbibatinen ls Rovizen eingekleibet. Darauf folgte ein feier= chamt.

tentlich mit Kubrich und meinem wissenschaftlichen kick bin ich bann noch mehrmals zusammengetroffen. Rai brachte wieder eine neue sehr anziehende Be= it. Wir waren zum Frühstück beim Grafen Heinrich 8, ber nach einer langen militärischen Laufbahn (er 1809 bei Aspern verwundet worden) die Erziehung ie bes Erzherzogs Franz Karl zu überwachen hatte, also unmittelbare Borgesette bes Dr. Fick mar. gen Tafel sagen wir hier mit der zahlreichen Familie en zusammen und dieses Beisammensenn gewährte en ein Abbild bes Bolkergemisches in Desterreich. hausliche vorherrschende Sprache war zwar englisch 1 Grafin war eine geborene v. Fraser), aber Diener= b Besuch sowie die theilweise vorhandene Unkenntniß ischen gaben Beranlassung, daß neben dem Englischen tschen auch französische, italienische und magnarische igleich erschollen.

chr gastliches Hauswesen führte, wodurch seine wirtse völlig verbeckt wurde. Dort konnte man sicher enschaftlichen und Kunstgenuß (das eine Mal herrschte kalische Unterhaltung vor) in reichstem Maße zu hier lernte ich auch noch einen der hervorragenosten Wiers kennen, den ausgezeichneten Historiker, atiker und Philologen Josef Bergmann, Direktor des erdinets und ber Ambraser Sammlung, später auch der Akademie der Wissenschaften wie Endlicher. iges von dem, was mein Onkel mit mir zu untersteabsichtigte, kam nicht zu Stande; so wurde Kopitar laiserlichen Bibliothek und bei sich zu Hause verzeschieft; er war noch nicht von seiner Reise nach dem urückgekehrt. Ja auch eine gemeinsame Reise nach

Ungarn war geplant, zum Besuche bes Grafen Stefan Szeschenni, bes großen Ungarn, wie ihn sein Bolk gern nannte, der damals noch auf seiner Höhe stand und noch nicht seinem Gegner Kossuth unterlegen war. Da ereignete es sich, daß, als wir am Tage vor dem beabsichtigten Antritt der Reise am Mittagstische saßen, ein Diener hereintrat und meinem Onkel einen Brief übergab. Jarcke las ihn und sagte dann: "Bir können nicht reisen, daran hat Euer König Schuld." Jedenfalls handelte es sich um die Absendung einer wichtigen diplomatischen Rote; der Brief war von Metternich.

Nachbem ich noch am 7. Mai Abends an einer Gesellschaft bei Jarcke theilgenommen hatte, schied ich am 8. früh von ihm nach dreiwöchentlichem Aufenthalt; ich habe ihn nie wiedergesehn. Gine reiche Periode meines Lebens lag hinter mir, die meinen Blick rasch und vielseitig erweitert hatte. Jarcke aber sandte wenige Tage darauf an meine Mutter eine höchst ausführliche Beurtheilung meines Wesens, worin sich das große fast väterliche Interesse an mir ganz herrlich ausspricht; sie ist zu liebevoll, als daß ich sie mittheilen könnte.

Zu erwähnen ist noch, daß Jarcke in demselben Jahre in einer diplomatischen Sendung nach Paris ging, wo er sich anderthalb Wonate aufhielt.

Bier Jahre verstoßen seit dieser Zeit, dis Jarde wieder mit einem Gliebe seiner Familie zusammentraf; im Jahre 1847 (ein Jahr später wäre es nicht mehr möglich gewesen) konnte ihn meine Mutter in Begleitung meiner jungsten Schwester in Wien besuchen. Auch bei diesem Zusammenseyn, das freilich einen ganz andern Charakter tragen mußte, als das mit mir, hat er sich als den liebevollsten Bruder bewiesen und noch einmal die volle Erinnerung an Jugend und Heiwath hervorgerusen. Es war das letzte Mal, wo es in dieser Weise möglich war.

Da erhoben sich die Wogen des Jahres 1848 und schwemmten den Kaiser, den Fürsten Staatstanzler und so viele Andere von ihrer Stelle, unter ihnen auch Jarce.

Am 15. Juli schreibt er ohne Angabe feines Bohn= ortes einen Brief nach Dangig, in dem es heißt:

"Dein Brief vom 30. Juni ift mir von Wien nachgeschickt worben. 3d habe nämlich am 18. Mai, am Tage nach ber Abreife bes Sofes, Urlaub genommen und mich noch beffelben Radmittage auf bie Reife begeben. Der Grund bavon lag theils barin, bag ein Sommeraufenthalt in Bien wirklich unerträglich ift, theile in ben febr unfichern Zeitverbaltniffen. Rann ich auf biele folechterbinge teine Ginwirfung üben und nichts beffer machen, so febe ich nicht ein, warum ich bort paffiv alle Unannebmlichkeiten bes bortigen Aufenthalts über mich nehmen und nicht lieber bie Entwidelung bas Dramas anbermarts abwarten foll. Dies habe ich benn auch bis jest gethan und mich Anfangs vier Wochen lang in einem fleinen baberifchen Martifleden, in ber Rabe einiger febr naber Freunde, feit beinabe brei Bochen aber in einem tleinen Babe in ber Rabe von Runchen aufgehalten, wo ich auch ben Reft bes Sommere gu bleiben gebente.1) Meine weitere Butunft ift so unficher wie uns fere gange Beit. Faft jeber Tag anbert bie Lage ber Dinge; es ift also gang überfluffig, weit hinaus zu benten. L'imprévu c'est l'ordinaire. - Bu Deiner Beruhigung tann ich Dir nur fagen, bag ich trot biefer bochft unfichern Gegenwart und trot ber noch unsichereren Aussichten, beiterer und ruhiger bin als feit vielen Jahren, wo bas, was tommen follte, wie ein Alp auf meiner Bruft lag. Mir hatte bie Borfebung in meinem Rreife biefelbe bochft unwilltommene und unbequeme Raffanbrarolle augetheilt, bie unfer guter Bater in feiner Umgebung fpielen mußte. Ran bat mir fo wenig geglaubt, wie ibm. - Den Rugen bat inbeffen biefes Schwarzsehen boch für mich gehabt, bag ich feit Jahren an ben Fall ber Retirabe benten tonnte und nicht ben Ropf zu verlieren brauchte, ale er eintrat. - Wenn eine gange Stadt abbrennt, fo muß ber Gingelne nicht barüber jammern, as er verlor, sonbern ber Borfebung bafur banten, mas er ttete. Läßt mir Gott noch bas, was ich jest habe, so will b ibn loben und preisen. Uebrigens weiß ich so wenig wie

<sup>1)</sup> Es war Bab Schäftlarn.

irgend Jemand, wie es nit meiner öfterreichischen Anstellung wird. — Bis jest hat man mir meinen Gehalt in Wien noch immer pünktlich ausbezahlt, wenn gleich, wie zu erwarten, in Banknoten. Ob ich pensionirt werbe, ob ich Alles verlieren werbe? — Man muß auf das Schlimmste rechnen. Indessen kannst Du einstweilen meinetwegen ruhig seyn. Jest weiß ich, warum ich keine Kinder habe. Auch meine Frau ist ruhig und heiter. Bielleicht erinnerst Du Dich mancher Andeutungen in Baden, die durchblicken ließen, wie wenig ich dem dortigen Frieden traute. Nur darauf, daß es so surchtbar schnell hereinsbrechen und meinen armen Fürsten noch bei Lebzeiten erwischen würde, hatte ich nicht gerechnet.

Daß Danzig zu einer neuen Belagerung präparirt wird, barf Dich für ben Augenblick noch nicht erschrecken. Es wird wohl noch einige Zeit hingehen, bis es Ernst wird und vorläusig nur auf bas abgesehen sehn, was ber Mobeausbruck eine "Demonstration" nennt. Eine andere Frage ist, was als Haupthafen in der Ostsee und Beichselmundung sein endliches und unvermeidliches Schicksal sehn wird und muß. Der Handel, wonach der echte Danziger alle andern irdischen Dinge bemist und berechnet, wird dabei nur gewinnen. Nur könnt Ihr Euch zeitig an griechische Fastenspeisen gewöhnen und an Juchtengeruch."

Das Jahr 1848 hatte ihn völlig frei gemacht vom Staate; was er seitbem als Privatmann und insbesonbere als Schriftsteller wirkte, galt nur der Kirche. Im Jahre 1850, als die Wogen sich einigermaßen beruhigt hatten, kehrte er nach Wien zurück; balb darauf aber begann schon jene langwierige, aber von ihm mit Gelassenheit und Ergebung ertragene Krankheit, die in seinem zweiundfünfzigsten Lebenstjahre am 27. December 1852 seinem irdischen Leben und Wirken ein Ziel setze. Sein Andenken wird unter uns in Ehren bleiben.

Dregben.

E. Förftemann.



### XXXVI.

## Beitläufe.

Der alte Culturtampf und ber neue Culturtampf.

Am 12. März 1886.

Sat es benn wirklich mit ben Rriegsgesetzen gegen bie polnischen Unterthanen in Preußen so erschrecklich preffirt, bag man nicht wenigstens noch einige Wochen zuwarten tonnte? Man hatte bann boch bas ärgerliche Ausammentreffen permieben, daß bas preußische herrenhaus in bemselben Augenblide eine fur ben Abichluß bes alten Culturtampfs vermeinte Befetvorlage entgegennahm, wo bas preußische Abgeordnetenhaus über die Mobilmachung gum neuen Culturfampf in ben preußisch = polnischen Provingen berathschlagte. ලා auch bas zeitliche Zusammentreffen ben Ginbruck verstärken. als folle ber Culturkampf fofort im tleineren Dagftabe aufgenommen werben, nachbem es unvermeiblich geworben mar, bas Biasto bes Culturtampfs im Großen einzugefteben. war biefer Ginbrud vielleicht fogar beabsichtigt, aus Rudficht -f bas protestantische Schmollen über bie neue Rirchenvore, ein linderndes Pflafter auf die Bunbe?

Die Reihenfolge der Gesetze des alten Culturkampfs sich im Zeitraum von drei Jahren vervollständigt; die snahmegesetze gegen die Polen — "Corruptionsgesetze": e der Abgeordnete Dr. Windthorst — fünf an der Zahl,

Digitized by Google

gelangten binnen zwei Bochen an ben Lanbtag. Erft gegen ben Schluf ber funftagigen Bolenbebatte fam ein ehrmurbiger Greis von ber außerften Rechten, in einer mehr als funfzigjährigen Laufbahn als preußischer Royalift ohne Furcht und Tabel erprobt, jum Wort. Er hatte feinen Mustritt aus ber "conservativen Frattion" erklart, um feine gewiffen= hafte Ueberzeugung von ber Berfaffungewibrigfeit, moralifden und politifchen Bermerflichfeit biefer Gefete ju bezeugen. Der zu bilbenben Commiffion rief er gu : "Echauffirt Guch nicht und wartet, bis bas gange Glend biefer Polenvorlage ba ift!" Die Frattion mar außer fich. Aber auch bas Saus war außer fich, als berfelbe Abgeordnete von Deger-Arnswalbe vor Jahren ben Muth hatte, jum erften Male auf ber Tribune bas Bort auszusprechen: "Bir haben ben Culturtampf fatt". Beute find berjenigen, bie noch ju fagen magten, baß fie ben Culturtampf nicht fatt haben, in ber Rammer taum mehr fo viele als Socialbemofraten im Reichstag.

Bor funfgehn Jahren mar bie Regierung bes fanatifden Beifalls biefer Rammer ficher fur ben "Rampf gegen Rom." Much gegen bie Bolen ift fie jest ber Dehrheit ficher burch Did und Dunn. Aber ben antifatholischen Charafter ber Gefetvorschläge gegen bie Bolen sucht man möglichft zu verbecten. Alle Rebner bes Centrums haben barauf hingebeutet: "es handle fich weniger um Colonifirung und Germanifirung als um Protestantisirung ber polnischen Provinzen." es eine unbegrundete Berbachtigung, fo mußte ber Miniftertifch reben, aber er fcwieg. Auf nationalliberaler Seite wagte man wenigstens nicht abzuläugnen; bie officielle Correspondenz ber "confervativen Fraktion" aber fagte gerade beraus: tatholifche Colonisten tonne man in jenen Provingen allerdings nicht brauchen. Im herrenhause erklarte ber eble Fürft Radziwill ebenjo offen: "Aus tattischen Rudfichten fei vielleicht bas Operationsfelb bes Culturkampis eingeschränkt worben, aber in ben Antragen gegen bie Polen febe man bie Culturfampf=Armee wieder mit wehenden gahnen und flingendem Spiel anruden." Der hochwürdigste Bischof von Fulba, als jüngstes Mitglied neuestens in das Herrenhaus berufen, wollte zwar, im Bertrauen auf die Loyalität der Regierung, nicht so schwarz sehen, aber er sagte doch: "Er liegt nahe, dieser Schein".

Mls vor breigehn Sahren bie erften Befete bes großen Culturtampfe in's Leben getreten waren, fand man fich an leitenber Stelle benn boch noch burch bie unwiberlegliche Behauptung ihrer Berfaffungewibrigteit genirt. Fürst Bismard machte turgen Broceft; er hat felbft gefagt: bag er es gewesen fei, ber gegen ben Wiberftanb und bie Strupel bes Cultusministere Falt bie Aufhebung ber brei vom Recht ber Rirche hanbelnben Artitel ber preußischen Berfaffung veranlagt habe. Dag auch bie Bolengesetze bem Seift und Bortlaute ber Berfaffung wiberftreben, ift ebenfo unlaugbar; namentlich bezuglich ber angestrebten Berftaatlichung ber Schule liegt bie Thatfache offen vor. Die minifteriellen Fraktionen bemuben fich auch gar nicht, ben Borwurf zu entfraften, bag verfaffungsmäßige Rechte ber bietretionaren Gewalt jum Opfer fallen follen; fie fagen einfach; es handle fich eben um Muenahmegesete. Wollte man aber bie neue 3mange= und Ber= ftaatlichungspolitit abermals wie im Jahre 1875 mit ber Berfaffung verträglich machen, fo mußte man in Berlegenheit tommen, wie viel ober wenig von biefer Berfaffung noch übrig bleiben fonne.

Der Abgeordnete Windthorst hat jüngst sogar geheimnisvolle Worte von einer direkten Bedrohung der Versassung, des Reichstagswahlrechts insbesondere und der parlamentarischen Einrichtungen überhaupt fallen lassen; und bald darauf hat das Leibblatt des Kanzlers aus einem andern Organ des Servilismus eine Strasrede gegen die Reichstagsmehrheit abzedruckt, an deren Schluß es heißt: "Wan glaubt nicht mehr in die Rüglichkeit der einst so hochgehaltenen parlamentarichen Institution, und so groß ist heute einerseits der Unville und andererseits die Gleichgültigkeit, daß, wenn eine energische Hand die Thure bes Parlamentshauses schlöße, wie einst Eromwell und Napoleon I. gethan, und die Herren Reichsboten nach Hause schiedte, keine Hand sich erheben wurde für ihre "Gerechtsame" im ganzen Reich; nein, ein Hohngelächter nur wurde sich erheben aller Orten. Es wurs ben die Patrioten aufathmen und neue Hoffnungen schöpfen für des Baterlandes Zukunft."

Meines Wiffens ift es bas erfte Mal, bag folche Stimmen laut werben und bem Staatsftreiche bas Wort gerebet wirb. Aber hat nicht ber Reichstangler, feitbem er feine "auf feinen Namen gewählte Dehrheit" mehr bat . ben Barlamenten bei jeber Belegenheit feine Beringichabung ju ertennen gegeben; hat er nicht ben Reichstag erft fürzlich mit bunkeln Worten bebroht und ben feit Sahren vernachläffigten preußischen Bandtag gegen benfelben ausgespielt? Auch bie Ginleitung ber neuen Rirchenvorlage bringt gleich wieber eine neue Truprebe gegen bie beiben Parlamente. "Seit zwei Sahren," beißt es ba, "sei es die Absicht ber Regierung gewesen, ben Bunfchen ber fatholifden Unterthanen in biefer Beife entgegenzutommen; fie fei baran verhindert worden burch ben Umftand, bag bas Busammentreten ber parlamentarischen Rorperschaften in ben letten Jahren jedesmal von Borgangen begleitet mar, welche bem Gindruck Borichub geleistet haben wurden, als ob fich burch Angriffe, Drohungen und harte Borte ein Drud auf bie Regierung Gr. Dajestat üben laffe, in Folge beffen fie gu Entschließungen bewogen werben tonnte, welche fie freiwillig nicht gefaßt haben wurbe." Das heißt boch mit mehreren Worten wieder nichts Unberes als bas turge Dittum: "Sie imponiren mir nicht!"

In früheren Jahren hat man sich bei ben Berhanblungen mit Rom bamit ausgerebet, baß die Regierung einer Mehrheit im Landtag für die vom hl. Stuhl gewünschten Gesetzesänderungen nicht sicher wäre; und als sich nun eine solche Mehrheit in beiden Parlamenten selbst darbot, da verstoß eine längere Zeit als jene "zwei Jahre" über den Handelsgeschäften,

welche burch ben merkwürbigen Depeschenwechsel vom 4. März bis 21. Mai 1880 eingeleitet worden waren. Bekanntlich wurde hier dem Papst die Bedingung gestellt, daß er dem Sentrum die Opposition, auch in rein politischen Fragen, verdiete. Als der hl. Stuhl für eine solche Forderung gar kein Ohr hatte, und sich auch zu einer Bewilligung der Anszeigepsicht in's Blaue hinein, und ohne die Borbedingung einer organischen Revision der Maigesetze, nicht verstehen wollte, da gab man es in Berlin wohlseiler und reducirte sich zus nächst auf die zwei Personenfragen wegen der "abgesetzen" Erzbischöse von Köln und Posen. Das ist die einsache Gesschichte der Borlage; die beiden Opser der preußischen Rachssucht haben die Kosten des neuen Schrittes getragen.

Dag es inbeg bem Reichstanzler Ernft bamit ift, aus ber Maigesetzgebung bas zu beseitigen, mas, um mit ber "Kreuzzeitung" zu reben, "bie gehäffige Seite und bas giftige Wefen bes Culturkampfe bilbete," burfte außer Zweifel fteben. wird jest auch zugeftanden, bag er in ben letten Jahren seinem Ueberbruß an bem Culturkampf wieberholt unzweibentigen Ausbruck gegeben habe.1) Rur follte ber Fürft nicht bie Schulb auf anbere Leute abwälzen und glauben machen wollen, bag er innerlich nie recht bei ber Sache gewesen sei. Das glaubt ihm Niemand. Allerbings mag er nicht mit bem richtigen Paftoren=Gifer mitgethan haben, wie ihm benn jett bie Papftfreffer in Salle vorwerfen: auf feiner Rirchenpolitit habe beghalb tein Segen geruht, weil er nicht genug "Beiftesgemeinschaft mit bem evangelischen Deutschland habe." Aller= bings hat ber Furst sich einmal auch in biefes Gehege verirrt. Aber es ift ihm nicht gut zu Gesicht gestanden, als er bor zwölf Jahren in ber berühmten Berrenhaus-Rebe von bem Bapfte fprach, ber "unserer Seele Seligkeit bebrobe." Es thit ihm vor Allem schon bas Organ für ben Begriff einer

ŝ

;

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 6. Febr. b. 3&

Kirche überhaupt und vollends ber katholischen. Desto gründslicher ist in ihm ber politische Protestantismus ausgebildet, was er bereits in seiner frühesten biplomatischen Laufbahn bewiesen hat, Hand in Hand mit ber ordinären Kirchenhetze bes Liberalismus.

Die Idee bes "protestantischen Raiserthums" hat er besto inbrunftiger erfaßt. Babrend er ben ftaatsfirchlichen Bureaufratismus Kall's im Innern an ber erhofften Berreibung ber katholischen Rirche arbeiten ließ, bachte er fich ben Gultur= fampf im großen Stol ber neuen Raiferwurbe und im geraben Gegensat zu ber alten Raiseribee. International follte ber Rampf gegen bas centrum unitatis in Rom werben. Die gange Diplomatie mar aufgeboten, um bem beiligen Stuhl bei allen Regierungen Schwierigkeiten zu bereiten. Das ging bis nach Conftantinopel, wo ber beutsche Botichafter bas Bauflein ber ichismatischen Rupelianisten unter feine Flügel nahm. Der ungludliche Graf Arnim verbantte feinen Sturg als Botschafter in Baris vor Allem bem Migverftand, bag er mehr bie "rothe Republit" als bie sogenannten "Ultras montanen" icheuen zu muffen glaubte. Die Alten bes auswartigen Umte in Bruffel tonnten ergablen, wie bort bas katholische Rabinet seit 1871 von Berlin aus unter eine Art biplomatischer Polizeiaufficht gestellt mar. Bor Allem ftebt bie bekannte Papstwahl = Depesche vom 14. Mai 1872 als unverwüftliches Dentmal ber Absichten ba, mit welchen fich ber erfte Minifter bes "protestantischen Raifers" gegen bas Oberhaupt ber tatholischen Rirche getragen hat.

Angesichts dieser Thatsachen war es begreistlich, wenn schon bei der ersten Wiederbesetzung eines der durch den "kirchlichen Gerichtshof" als erledigt erklärten bischöstlichen Stühle im Jahre 1881 der Weheruf aller Culturkampser erschallte: "Gang nach Canossal" Umsomehr kann es dem Kanzler jeht nicht erspart bleiben, daß ihm dieses sein eigenes Unglückswort entgegengehalten wird; daß er sich sagen lassen mußte, dann der Kamps einen solchen Ausgang nehmen mußte, dann

ware es besser gewesen, er ware nie eröffnet worben; einen Rampf bieser Art burfe man nur aufnehmen, wenn man entschlossen sei, ihn unerschütterlich burchzuführen; bas Unsehen bes Staats habe burch biese Kirchengesetzgebung gefestigt werben sollen, und nun gehe es aus beren Preisgebung arg beschäbigt hervor.

Ein Organ, bas bazumal ben Ranzler nicht genug zu preisen vermochte, baß er endlich burch die Erhebung bes "starken Staats" zur Niederbrückung der Kirche bas neue Beltzeitalter einweihe, bas aber jett den ganzen Culturkampf von jeher als eine versehlte Aktion angesehen haben will, schreibt über die neue Kirchenvorlage: "Nur noch wie ein serner, verwehter Klang aus einer andern Zeit schallt der Kampseslärm herüber, der einst die Maigesetze umtoste; sie sind bahin und begraben, und Leo XIII. darf sich rühmen, der Einzige zu seyn, der den gewaltigen Gegner in der Berliner Wilhelmsstraße zur Capitulation gezwungen."1)

Ja, es war freilich eine andere Zeit bazumal! Wer fich jurud erinnert an die Stimmungen in jenen Tagen bes teis menben Culturkampfe, ale bas Concil tagte und unmittelbar ehe bas "Reich unter Dach gebracht" wurde, und wer bamals ju Leuten mit feiner Witterung in Berührung tam: ber wirb fogar eine Entschuldigung für ben Miggriff bes Ranglers, ben wir jest einen fegensreichen zu nennen alle Urfache haben, barin finden. "Wird ber Klerus festhalten unter ben Drangfalen, die für ihn bereitet find, und wird ber Laienstand hinter ihm fteben?" Das war die angstliche Frage, schon ebe noch mit bem Ginbruck ber gewaltigen Siege zu rechnen war, welche die Gine ber beiben katholischen Mächte neben die andere zu Boben warfen. Die Gegner bes "neuen Dogma's" waren selbst in ben nachherigen Centrumstreifen gablreich und boch= rregt. Gine Dame konnte bavon ergablen, wie fte in Beellichaft auf ihre Frage, ob es benn mit ber Infallibilitat etwas

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 16. Jebr. b. 38.



gar so Arges sei, die Antwort erhielt: "Ich würbe — als ber Erste auf dem Scheiterhaufen brennen." Anstatt bessen hat er sich bald als einer der eifrigsten Apologeten des Concilse beschlusses verdient gemacht. Derlei Stimmungen konnten nicht unbekannt bleiben, und warum sollte man sich in der Wilhelmsstraße nicht gesagt haben: jeht oder nie? Die Borssehung aber hat entschieden: "Nie!"

Wer ift benn nun aber ber mahre Sieger? Laut ber papftlichen Enchtlica vom 6. Januar an bie Erzbischofe und Bifchofe Breugens ift ber beilige Bater fehr weit entfernt, fich beffen ju ruhmen. Der mahre Sieger ift ber preußische Rlerus an ber Spipe bes treu tatholischen Boltes. Ohne bieg hatte es fein "Centrum" gegeben, und von ber Sobe bes apostolischen Stuhles herab wurde ber Blid auf Deutschland nur bie enbailtige Bermuftung ber tatholifden Rirche aufweisen. Der Beroismus biefes Rlerus laft fich mit Worten nicht beschreiben, aber er lagt fich in Biffern anbeuten und bie Sprache ber Riffern versteht man in Berlin. In ber preußiichen Staatstaffe fint 15,600,803 Mart binterlegt, bas ift bie Summe ber in Folge bes Sperrgefetes gurudbehaltenen Leiftungen aus Staatsmitteln fur bie tatholischen Bisthumer und Beiftlichen. Und von welcher Roth bes treuen Bolles ergablen biefe Biffern!

Dieser "Noth bes katholischen Bolkes" hat man lange Jahre mit offenen Augen zugesehen, bis man endlich im Jahre 1880 zum erstenmal ben Finger rührte, um ber ärgsten Noth abzuhelsen und nun liegt die vierte Novelle zu den Maigesehen vor. Der Rest dieser traurigen Gesehe soll gleich ben Ruinen einer alten Raubritterburg dis auf Weiteres conservirt werden. Warum man der erklärten Noth des katholischen Bolkes nicht früher zu Hülfe gekommen ist, darüber hat sich die dienstwillige Presse in Strömen von Tinte ergossen. Bald waren die Jesuiten in Rom, bald war das Centrum in Berlin, mit Dr. Windthorst an der Spize, das Hindernis. Den "friedliebenden" neuen Papst von dem

Sinflusse bieser friebhassenben Leute, namentlich bes Mannes, bem "ber Katholicismus nur Mittel zu welsischen Zwecken ist", zu befreien, bas war es, was so lange Zeit gebraucht hat. Als ber neue Erzbischof von Köln die Aeußerung fallen ließ: "Das Centrum sei nicht die Kirche", da wurde das Bort aufgesangen, als ob da ben Katholiken eine nagelneue Belehrung ertheilt worden sei; und als dem Borsahrer des hochwürdigsten Herrn, nach einem tangen Martyrium im Sefängniß und im Eril, wohin ihm die preußischen Stecksbriefe nachgeschickt wurden, die Cardinalswürde verliehen ward, da betraute ihn das Leibblatt des Kanzlers mit der gütigen Aufgabe: in Rom gegen diesenigen einzutreten, welche "die evangelischen Dynastien bekämpfen und die Ehrersbietigkeit gegen das Hohenzollernhaus vermissen lassen."

Der Friede follte also angestrebt werben, "über bie Röpfe bes Centrums hinüber." Das Schlagwort war nicht neu, und bas Centrum hatte ftets erklart : "Das ift es ja gerabe, was wir wollen." Man ftellte fich an, als wenbe man fich bem Centrum zum Erot an bie "Gewalten, benen allein nach kirchlichen Lehren bie Leitung ber Rirche anvertraut ift." Indem bas genannte Blatt biefen Sat nieber= fcrieb, hat es wohl vergeffen, daß es überhaupt teinen Culturfampf gegeben hatte, wenn man in Berlin nicht gerabe biefen Sat beanftanbet hatte. Darum wurde auch an bie Spipe bes Gesetzes vom 11. Mai 1873 ber Baragraph geftellt, welcher bestimmt, daß "die kirchliche Disciplinargewalt nur von beutschen firchlichen Behörben ausgeubt werben burfe." Die neue Borlage erklart nun freilich, ber Paragraph lei ganz migverständlich, sogar auch von ber Judicatur, auf ben Papft bezogen worben, und will ihn beghalb aufheben. ? er ber Paragraph gehorte eben ju jener Gefetgebung, bie u ter bem Felbgeschrei : "Los von Rom" in's Leben gerufen n rbe, und bas "Migverftanbniß" burfte bis jest ungeftort f twuchern.

Es ift viel barüber gestritten worben, inwiefern bie

Mittheilung ber neuen Vorlage in Rom ftattgefunden babe. Um bie formelle Buftimmung ju erlangen, ift es ficherlich nicht geschehen, ware auch vergeblich gewesen. Aus bem Schiffbruch ber preußischen Rirchenpolitit mußte wenigftens ber Grundfat von ber "untheilbaren Sonveranitat bes Staats" gerettet werben, welche jebe Bereinbarung mit bem beiligen Stuhl über bie Grenzbestimmung zwischen Kirche und Staat unmöglich mache. Die einheimische Gesetzgebung fei bierin allein competent gemäß ber "Majeftat bes Gefetes;" biefe verlange unbebingt einfach bie "Unterwerfung", und foliefe jebe Unterhandlung mit einer auswärtigen Autorität aus. Bollte man fich jest nicht felbft bementiren, fo tonnte bie Mittheilung in Rom nur ben Zweck haben, ben beiligen Stuhl gur Orientirung ber firchlichen Autoritaten in Breugen in ben Stand zu seben. Sobalb baber bie Mittheilung in Rom an ein Carbinalscollegium jur Berathung übergeben war, erfolgte in Berlin bie Ginbringung ber Borlage im Berrenhause und bie Berufung bes hochwurdigften Bifchofs von Fulba ale Mitglied biefes Saufes aus allerhochftem Ber-Daß die Regierung mit fich reben laffen will, scheint biefe Berufung, und bag bas Centrum im Abgeordnetenhaufe vor bie vollenbete Thatsache gestellt werben foll, scheint bie Einbringung ber Borlage bei ber erften anftatt bei ber zweiten Rammer zu beweisen. Es ware baber voreilig, über bie Absichten ber Regierung jest schon, und ehe fie burch bas Sprachrohr bes herrenhauses sich hat vernehmen laffen, ein enbgiltiges Urtheil abgeben zu wollen.

Die Borlage betrifft ausschließlich die Revision ber maigesetzlichen Vorschriften über die Vorbildung des Klerus und über die kirchliche Jurisdiktion. Die Revision dieser Punkte hat der heilige Stuhl seit 1880 beharrlich als die unerläßliche Vorbedingung des tolerari posse für die Anzeigespslicht, und die Sewährung der Anzeigepslicht, wenigstens mit Ausnahme der nicht beneficirten Hulfsgeistlichen, hat die preußische Regierung ebenso beharrlich als die unents

behrliche Bebingung für ein "Spstem friedlichen Einverständs nisses" (modus vivendi) erklärt. Auf biese Bebingung, welche in ber preußischen Note vom 5. Mai 1883 an ben Carbinal=Staatssekretär unter ber Drohung aufgestellt worden ist, daß ber Staat andernfalls zum repressiven System greisen müßte, ist nun durch die neue Vorlage insoferne verzichtet, als der Staat den ersten Zug machen und vorher die kirchliche Vorbedingung erfüllen will.

Nach bem Wortlaut ber Vorlage unterliegt ber Versuch starten Bebenken, bas ist unfraglich; und es kommt Alles barauf an, ob im Herrenhause solche Aenberungen erzielt werben, welche es bem heiligen Stuhl ermöglichen, bie Vorbedingung ber Anzeigepsticht als erfüllt anzusehen. Inzwischen trägt die Vorlage principiell wirklich den Charakter eines Sesentwurfs, wie ihn die Note vom 5. Mai 1883 eventuell in Aussicht gestellt hat: sie enthält den Verzicht auf die Constituirung eines Widerrussechts, mit andern Worten auf die biskretionäre Gewalt, und sie hat eine für die gesammte Nonarchie bestimmte Fassung, "ohne die Diskrikte auszunehmen, in welchen die polnische Sprache herrscht", wie sich die Rote vom 5. Mai 1883 bedeutsam ausbrückt.

So wären wir nun wieder vor die Reste des alten Culturkamps, welche auch im besten Fall erübrigen werden, und vor die Ungeheuerlichkeiten des neuen Culturkampses gestellt, und damit verdindet sich die vielumstrittene Frage nach der Zukunft des Centrums. Aber sassen wir uns lieber in Geduld mit dem parlamentarischen Wundermann des Centrums, um zunächst mit dem Wunsche zu schließen, daß Gott dem hochwürdigsten Bischof von Fulda gnädig sehn möge. Das sieht man bereits, daß er so wenig zu beneiden if, wie die Henne unter den Pfauen, und daß viel dazu geshrt, wenn ein katholischer Bischof einen parlamentarischen lertanz aufführen soll.

#### XXXVII.

## Ueber Jakob Böhme.1)

Durch sein Brincip ber "inneren Wiebergeburt" J. Böhme, ber Theosoph, in ebenso grellen Wiberscherrschenen Lutherthum, wie er ben tiefer angelegten ber Berirrung eine Brüde zu ber Mutterlirche baute. ungewöhnlich günstige Aufnahme, die die Lehre eine machers bei zahlreichen heilsbegierigen Männern von Stande fand. Daher auch die Begeisterung, mit we Claassen, der sich selbst einen protestantischen Katholischen Protestanten nennt, die Werte Böhme's vourchgearbeitet und für innerliche Seelen mundgerech hat. Wir haben in vorstehender Schrift nicht etwa geschichtsphilosophische Darstellung der Schriften und b verhältnisse Böhme's, sondern eine warme Empfehl Lehren, von denen der Verfasser möglicherweise Heil erwartet.

Demgemäß erklärt er mit Böhme die Theosophie maßen. Zum ersten ist nach formalem Begriff der Weisheit, als Erkenntniß, Theosophie die Erkenntniß Sott geschen ist, in Gott beste Gott gegeben ist, in Gott beste Gott führt. Zum andern auf den gegenständlichen Inkenntniß gesehen, ist Theosophie die Erkenntniß des Gottes im Lichte seiner Weisheit, worin die Erkenn Treaturen Gottes, seiner Weltregierung, Welterlösung wollendung eingeschlossen ist. Zum dritten, als nach de Grunde oder Princip dieser Erkenntniß gefragt, ist die wesenkliche, erleuchtende, weisende und wiedergebärzwar siebenfältige Gottesweisheit selber, offenbart in de Worte, dem sprechenden und selbständig Göttlichen in Je als dem Träger eben dieser Weisheit.

Die theosophische Erkenntniß ift also keine benkenbe eine schauenbe, fühlende, willensträftige, zeugenbe,

<sup>1)</sup> Jakob Böhme. Sein Leben und seine theosophischer geordnetem Auszuge mit Einleitungen und Erläuteru Johannes Claassen. 3 Bbe. Stuttgart. Steinko

ind lebenschaffende, weil im ewigen Leben gründende. ift teine von ben Thatfachen ber aukeren Belt ober enheiten unferes eigenen Befens, noch felbft von ben en, bloß gedankenmäßig abgezogenes Wiffen und eben= aus einem Gebankenbegriff berausgesponnenes Denken, Ertennen in bem, ber uns ertennt, ein Geben im Sebenben, in beffen Auge unfer Muge allein mabres at. Schon baraus folgt, bag biefes Ertennen auf n und Sehn in bem Ertannten und Erft-Ertennenden b ohne foldes nicht ift. Gott kann nicht ohne Gott erben, wie die Sonne nicht ohne bas Sonnenlicht. Es r auch unser Muge bie Sonne und Gott nicht erkennen, loft nicht sonnenhaft und gottesfähig, licht von feinem e. Aber es ift burch ben tiefen Fall getrübt und muß erben und helle, ehe es bas Licht wieder feben fann.

juf, heilt es auch und erhellt es allein.

ift Theosophie die Einheit von Erkennen und Genn, Befen, Leben und Licht. Sie ift Theorie und Praris Theorie auf bem Grunde ber Praris, nämlich bes ollens und Thuns. Es gibt allerdings ein Theosophie Biffen, bas ben theosophischen ober icheintheosophischen r in ber Form bes Denkens ober bes Gebachten bat : peosophie eine andere Art Spekulation bes Gebankens ber Phantafie ober beiber jusammen ift, und biernach als tiefere driftliche Erfenntnig gepriesen wirb : ba er eine Art Decoration ber driftlichen Wahrheit und Spielzeug für ihren Liebhaber ift.

Methode nach ist die Theosophie weder induktiv tiv, regressiv noch progressiv, empirisch noch rational, netisch, zeugend und gebärend, organisch und sustematisch icht formlos aber formfrei und allein bem Gefet bes ber folgend. Das theosophische Erkennen ift ein un= und um fo gewifferes Ertennen; es ift bie Babrbeit Bopinoza "bas Sehen unter ber Form ber Ewigkeit" boch nicht hatte, was Detinger Centralanschauung, intellektuelle Anschauung nannte und doch auch nicht ist Zmagination — Anschauung bes Urbildes (imago), - Einfaffung in baffelbe, und Divination - Er= von bemfelben. Ihr formales Princip ift bas ewige materiales Princip Jefus Chriftus in uns, ober bie 8 Gott und in Gott, bie Biebergeburt.

n wir biefem Bedanten Claaffens eine etwas bestimmtere fo wird ber Theosoph burch bie Wiebergeburt Gins us und Gott, sein Wiffen, Wiffen Gottes: wie ba ing bor bem pantheistischen Quietismus ift, bleibt schwer zu sagen. Es sei aber ferne von uns, ihn be Bantheisten zu nennen, wurde er ja boch zu der Arbei frommen, nun in Gott ruhenden Prosessor Schlüten und gedenkt er gleichfalls zum Heile der Christen aller Cauch noch Fr. Baader und St. Martin zu bearbeiter

In Betreff feines confessionellen Standpunttes Claassen im Sinne Bobme's folgenbermaken: Die ift nicht confessionell im Sinne ber Sonber=Confessio inner = und überconfessionell jugleich; nicht firchlich ber Theil= ober schiedlichen Rirchen: fie sucht bie i Beiftesfirche in allen außeren anstaltlichen Rirchen, bie ! gemeine in allen Sondergemeinden. Diese Rirche brei Gestalten: 1. bie fatholische incl. griechische, teftantifch = evangelischen Staatsfirchen, 3. bie Geiter So vornehmlich die Waldenfer und Brübergemeinden, freunde und Muftiter bes 13. und 14. Jahrhunderts, unter ben verfolgten Täufern bes 15. und 16. Jal zulett und zuhöchst bie mahren Theosophen nach Bobi In ihnen allen ift bie einzige und gange Rirche, bas R vorhanden und vertreten, wenigstens im Grunde ber im Berborgenen ber Ihm fich hingebenben Bergen. etwas von bem ganzen Tempel nach Borhof, Beil Allerbeiligstem, ale von bem Sinnen = und Wefet (außerer und innerer Borhof), bem feelischen Menfche geistlichen Gottesmenschen, in allen ift Gefet, Onabe (Freiheit) wirksam, ob auch vielfach in falscher Tre ebenso falfder Bermischung nach Lehre, Anbacht, 3 faffung, Leben. Weber ift die tatholische Rirche in baren Ausgestaltung und Geschichte, obwohl fie b Betri fich ruhmt, barum icon bie reine Chriftue Betrue, noch die evangelisch fich nennenbe bie reine no auf ben fie fich gerne beruft, noch endlich find bie C Freikirchen in ihren nur ju vielen Sonderverzweigu bie Rirche nach Johannes. — Mit biefer Stellung, Berfaffer ben einzelnen Rirchen gumeist, wird mohl ! ber es mit ihrem Glaubensbefenntniffe Ernft ift, guf

Mit vieler Wärme zeichnet Claassen bas vielber bes Görliter Theosophen. "Das Berachtete hat Gotist sein Motto. Böhme stellt sich und in bieser Zeiein durchaus rechtschaffener, ehrlicher, in ber Tugent seinen Gegnern erhabener Christ bar. Aber fast wbünken, daß ber Görliter parochus primarius boch ungünstigem Lichte erscheint. Das formelle Recht Borgehen gegen Böhme kann ihm nicht abgesproch Traf boch bie innere Wiedergeburt bes letteren ba

Lutherthum mit feiner imputirten Rechtfertigung und fubftangiellen Sundhaftigfeit fo recht in's innere Berg. Db nun ber officielle Bertreter ber Orthoboren fich wirklich fo jahgornig und ungerecht gegen ben lammesfanften Schubmacher benommen, tann fo lange nicht mit Bestimmtheit entschieben werben, ale bie biesbezuglichen Radrichten von Freunden Bobme's ober von ihm felbft fammen. Dan tann bem ichlichten Burgersmann ein tiefes religiofes Gefubl, eine innige Berfentung in die gottlichen Gebeimniffe nicht abiprechen, und es bleibt immerbin eine pfpchologische Dertwurdigfeit, wie ein ungebilbeter Schuhmacher religiofe Abhandlungen fcreiben tonnte, welche viele eble Seelen machtig ergriffen, befehrten und begeifterten. Er felbft foreibt feine Bebanten göttlicher Eingebung gu. "Ich nehme mein Schreiben und Buch nicht von anbern Deiftern. Und ob ich gleich viel Erempel und Zeugniffe ber Beiligen Gottes barin führe, fo ift mir bod foldes alles von Gott in meinen Ginn gefdrieben, bağ ich's gang ungezweifelt glaube, ertenne und febe, nicht im Bleifche, fonbern im Beifte, im Trieb und Balten Gottes . . . Go mir ber Beift entzogen wirb, tenne und verftebe ich meine eigene Arbeit nicht und muß mich auf allen Geiten mit bem Teufel fragen und ichlagen."

Wenn wir in ben amtlichen Protofollen Böhme unter andern einen Enthusiaften nennen hören, so brangt sich uns ber Gebanke auf, baß sich bas psychologische Räthsel am einfachsten durch Annahme von visionären und sensttiven Zuständen erklären lase. In formeller hinsicht, wenn auch inhaltlich verschieden, berühren sich die Böhme'schen Anführungen vielsach mit den Offenbarungen von Somnambulen 3, B. Allan Carbec.

G\_t

#### XXXVIII.

# B. Hafat's Herbstblumen.1)

Jahr um Jahr läßt ber verbienftvolle Dechant B. B. hafat im Beigfirchlit, ber Berfaffer bes hochschabbaren Bertes: "Der

<sup>1)</sup> Herbstblumen, oder: Alte, ernste Wahrheiten. Zur Ilustration des christlichen Volksunterrichtes in der vorresormatorischen Zeit. Rach Original=Schriften bearbeitet von P. Bincenz Hafat, Chrendechant und bischöflichem Notar in Weißtirchlitz bei Teplitz. Regensburg, Manz 1885. (242 S.)

driftliche Glaube bes beutschen Bolles beim Schluffe bes Mittel altere", feine literarischen Spenben ausgeben, welche er aus ben Cimelien feiner weitbetannten Sammlung alter Drucke fur bie Freunde ber Geschichte aushebt, Beitrage gur Gittentunde und namentlich gur Illuftration bes driftlichen Boltsunterrichtes in ber porreformatorifden Beit. Der "Simmeleftrage" (1882) folgte im Jahre 1883 bie "Lette Rofe ober: Ertlarung bes Baterunfer," 1884 "Gin Bergigmeinnicht ober: bon ber beiligen Meffe." Diefen foliefen fich nun, ale weitere lehrreiche Bugabe, in gleicher Abficht und mit verwandtem Inhalte, "Berbft : blumen" an. Brebigten und Traftate, welche bie Fragen über Glauben und gute Berte, bie Berbienfte Chrifti und Aehnliches behandeln und burch bas Gewicht ber Thatsachen zeigen und erweifen follen, wie gründlich in ber Zeit von 1500-1517 bas beutide Bolt im driftlichen Glauben und fpeciell auch über bie genannten Artitel unterwiesen worden ift. Bir finden ba: "Gine tröftliche Brebigt, bag man Bergeihung ber Gunben unb bie Geligkeit allein in bem Berbienft Chrifti fuchen foll," von Martinus Gifengrein, ber beil. Schrift Licentiatus und Propft Bu Moosburg. (S. 41-85). Ferner einen Traftat über bie Gebote Gottes aus Geilers von Raifersberg "Dreiedigen Spiegel" (S. 89-131) fowie einen ju Landebut 1517 gebruckten Beicht= fpiegel unter bem Titel: "Gin gar icon Traftetlein von ber Erfanntnus ber Gunben und etlicher Tugenb." (G. 132-207).

Wie die früheren Publikationen ist auch diese Schrift des kenntnißreichen Herausgebers mit einer Einleitung und einem Epilog versehen, welche zur allgemeinen Orientirung dienen, nebenbei aber auch dem Berfasser Gelegenheit bieten, moderne Zustände und Nöthen in Vergleich zu ziehen und Wahrheiten zu besprechen, die dem redlichen Menschenfreunde und Christen drückend auf der Seele liegen. Bei allen trüben und bedrohlichen Erscheinungen der Gegenwart sieht er unverzagt in die Zukunft, und so rusen wir dem ehrwürdigen "böhmischen Landpfarrer", der in diesem Jahre sein 50jähriges Priesterjubiläum seiert, ein gewiß im Herzen unzähliger Verehrer wiederhallendes "Glückauf" entgegen.

#### XXXIX.

## Benedig und die Monche zu St. Lazzaro.

(Shluß.)

#### VIII.

Der lange und ungetrübte Beftanb ber Republit Benebig unter einer Reihe von hunbertundzwanzig Dogen erregt unfere Bewunderung; besto größer ist aber auch unser Staunen bei beren rafchem und ruhmlofem Falle. Bober tam beibes ? Benedig war eine erbliche Aristofratie; hierin lag ihre Kraft und ber Reim ihres Berberbens zugleich. Anfangs regierte bas Bolt fich felbst burch seine Tribunen, boch balb traten Unruben ein, und es bilbeten fich Parteien, bie, genahrt burch ben Stolz und bas Machtgefühl Zener unter ben Bewohnern, welche bie ersten Ansiedler waren und noch zum Theil ihre Shape gerettet hatten. Die Rabe bes machtigen Longobarben= reiches bebrohte die politische Unabhangigkeit dieses Infeln= bundes, und so wählte man benn, auf ben Rath bes Rlerus bin, ein Haupt, bem Alle sich zu unterwerfen hatten. Doge (dux) ftand auf Lebenszeit an ber Spite bes Staatsweens und bilbete bie höchste Autorität; er hatte jedoch in n itigen Fragen bas Gutachten bes Bolles einzuholen. I eg geschah im Jahr 697; in ben Gbenen von Heraclea n rbe Baoluccio Anafesto (Paulus Lucius) gewählt; ihm Seite ftanb ber "Magister militum"; beibe Burben n ichon ben Romern bekannt. Ihm war beigegeben ber KXXXVII. 32

fleine Rath (Consiglio minore) bestehend aus feche, ben feche Geftieri (Stadtquartieren) Benedige angehörenden Burgern, von beren Gutheifung jebe Regierungsmagregel bes Dogen ihre Rechtsgultigfeit empfing. Diefe, mit bem Dogen an ber Spite, bilbeten bie "Signoria." Um die Rechte bes Bolfes au vertreten, fand ihr ber Große Rath (Consiglio maggiore) gegenüber, bestehend zuerft aus vierhundert achtzig Abgeordneten, je achtzig aus jebem Geftiere; fie beftatigten in wichtigen Ungelegenheiten bie Beschluffe ber "Signoria"; baber in ben alteren Aftenftuden ftets ber Beifat "collaudante populo Venetiarum." Aus bem Großen Rath wurde gewählt ber "Consiglio de' Pregadi" (Rath ber Ersuchten), ber einen engeren Senat von fechszig Mitgliebern bilbete, benen bie wichtigen Fragen über Rrieg ober Friede, Bundniffe und Sandelsbeziehungen erft vorgelegt werben mußten, ehe fie an ben Großen Rath tamen. Die "Quarantia" bilbete einen Berichtshof mit vierzig Richtern fur Eriminalfachen und Civilftreitigfeiten, erwählt vom Großen Rath und fur eine beftimmte Beit.

Eine ber einschneibendsten Maßregeln zur Beseitigung bes aristokratischen Regiments war das Geset vom October 1296 unter bem Dogen Pierazzo Grabenigo, welches ben bisherigen Mitgliedern des Großen Nathes, so wie ihren rechtmäßigen Söhnen, von beren fünfundzwanzigsten Lebensjahre an, Sit und Stimme in demselben für immer sicherte, und jede weitere Aufnahme nur von der Gunst der Körperschaft abhängig machte. (La Serrata.) In Folge dessen nußte der Stammbaum eines jeden der früheren Mitglieder rein erhalten werden, was durch die Eintragung seines Namens in das "goldene Buch" geschah.

Die Beweggrunde zu diesem Schritte lassen sich leicht erkennen. Die Benetianer reisten viel, sahen darum vieler Menschen Städte und beobachteten ihre Sitten. Gerade die mächtigste Rebenbuhlerin in Handel und Industrie, Florenz, war fortwährend ein Spielball der Parteien, Welfen und

Shibellinen, Beigen und Schwarzen; bas mußte biefe flugen Staatsmanner beftimmen, um vor einem ahnlichen Schicffale ibre Republit zu bewahren, burch bas Brincip ber erblichen Gewalt ein Gegengewicht zu ichaffen gegen bas unruhige, ftete bewegliche Glement ber Boltsberrichaft. Buerft hatte Florenz eine ariftofratische Regierung, biefe wirb burch bie "Ordinamenta Justitiae" im Jahre 1293 bemotratisch, bis bie Maklofigkeit und ber Bantelmuth bes Boltes ben Debi= caern ben Beg gur Berrichaft ebncien. Florenz, bas seine Obrigkeit alle zwei Monate wechselte, suchte vergebens bieburch bie Freiheit zu retten. Benedig ging ben umgefehrten Beg, von ber Demofratie jur Ariftofratie. Dem Bolte blieb ein Schein gewahrt, indem bie bereits gefaßten Befchluffe, aber nur gur Renntnignahme, vor baffelbe gebracht wurden und ber Doge nach feiner Bahl fich ihm vorftellte. Die Ricolotten batten ihr eigenes Haupt, genannt "Il gastaldo ober auch doge de' Nicolotti", gewöhnlich ein Fifcher; mar er gewählt, fo hatte er Aubieng beim Dogen in beffen Balaft, ber ibn auf dem Throne fitend, in Gegenwart ber Signoria empfing, und eine Schaar Ricolotten mit Boraustragung einer Fahne begleiteten ihn; auch wohnte er bem Spofalizio bes Dogen bei und hatte feinen Blat auf bem Bucintoro. Die Signoria bulbete fowohl biefe Spaltung ber Burger in Nicolotten und Caftellanen, als auch bie Scheingewalt bes Dogen ber erfteren, um baburch jebes gemeinsame Unternehmen beffelben, bas nicht unter ihrer Führung geschah, unmöglich ju machen. und Brod hatte bas Bolt außerbem in Ueberfluß; bas Schwert ber Berechtigkeit traf ben Robile fo gut wie ben letten ber Unterthanen, ja es war gegen Jene nur noch mehr geschärft. ame ftanben unter bemfelben Gefete, ichloffen unter fich, Gble

Bürger, Hanbelsgesellschaften, und ber Nobile, ber Absumling ber altesten Geschlechter, fühlte sich keineswegs in er Standesehre beeinträchtigt, wenn er zu weiten Untersmungen auf ben Kauffahrteischiffen auszog ober in ben mannischen Gewölben Buch führte und seine Waaren

felbft absette. Es war eben tein Feudalabel, wie in Spani feible avjegie. England, fondern aus dem Bolke hervorgegangen, batte er fich ihm nie feindlich entgegengestellt; ber Doge felbst war von den öffentlichen Abgaben nicht frei. "Giustizia in palazzo, pane in piazza",1) war Regierungsmarime in Benedig. Der Doge Untonio Benier verurtheilte eigenen Sohn zu lebenslänglicher Kerkerstrafe.

Bahrend die erbliche Aristofratie die Republit vor ben Gefahren ichuste, fuchte fie in anderer Beife fich ju fichern, baß Benedig nicht bas Schickfal fo vieler Stabte Staliens theilte, welche in Folge innerer Rampfe unter bie Bewalt eines ichlauen Barteimanns ober fühnen Rriegers fielen, wie bie Scaliger Berona, die Bisconti und Sforza Mailand, Ezzelino Babua, Malatefta Rimini, Bentivoglio Bologna, bie Gonzaga Mantua, die Montefeltro Urbino u. f. w. fich botmäßig gemacht hatten.

Mehr und mehr wurden barum die Befugniffe bes Dogen eingeschränkt; weder er, noch feine Gobne burften eine Muslanberin ehelichen; nicht er befette bie verschiedenen Territorien mit Statthaltern, fonbern ber Große Rath; feine Gobne konnten nicht höher fteigen, als in bas Collegium bes Großen Rathes; er burfte bas Benetianische Gebiet nicht verlaffen ohne Erlaubnig, teine Briefschaften öffnen außer in Gegenwart feiner feche alteften Rathe, und nicht einmal feiner Stelle entfagen ohne Buftimmung bes Rathes.

So war auch von biefer Seite her jeber Berfuch, an bem Beftand ber Republik zu rutteln, gewahrt. Doch bas war noch nicht genug.

Die Berschwörung bes Querini und Bajamonte Tiepolo ward Unlag gur Errichtung bes Rathes ber Behn und ber Staatsingnisitoren. Es war ber Rampf ber jungeren Ariftofratie gegen die altere; aber bas Bolt nahm fur bie beftehende Ordnung Partei. Um ahnlichen Gefahren vor-

<sup>1)</sup> Berechtigfeit im Balafte, Brod auf dem Blate.

engen, war es bie Aufgabe ber Bebn, gang befonders ben Moel zu überwachen und bie öffentliche Sicherheit wahrzu= nehmen - eine Art geheimer Polizei, welche aus fich jahrlich Bertrauensmänner mablte, benen bie ausgebehnteften Befugniffe zu Gebote ftanben; außerbem war ihre gange Thatigfeit in ein undurchbringliches Duntel gehullt; auf Berletung bes Geheimniffes ftand bie Todesftrafe. Die Un-Magen geschahen beimlich, nie erfuhr ber Beklagte beffen Es wiberfpricht bieß allerbings unferen Anschauungen von Rechtspflege; aber wir muffen auch biefe Inftitution im Beifte ihrer Zeit beurtheilen. Spanien batte nach und nach einen immer größeren Ginfluß auf ber Salbinfel gewonnen, und Benedig mußte baber ihm gegenüber immer auf ber Bache fteben. Der armere Abel neigte zu Reuerungen, feine Sitten fanten mehr und mehr und bas Beifpiel bes Auslandes war für bie Ariftofratie überhaupt eine Berfuchung, auch ihrerseits ihre Stellung zu migbrauchen. Niemanb hatte es gewagt, fie öffentlich anguklagen, ihrer Rache mare er nicht entgangen; so ward die geheime Anklage eine Wohlthat für bas Bolt, gab bie Möglichkeit rudfichtslofer Rechtspflege und schütte ben Rlager vor ben Berfolgungen ber Machtigen. Darum waren es bie Robili, die ben Rath ber Behn am meiften zu fürchten hatten.

Bekannt sind die marmornen Löwenköpfe, in deren Rachen der Benetianer seine schriftliche Anklage warf. Bei meinem ersten Aufenthalte in Benedig sah ich sie noch; am Dogenpalast und auch andernorts waren sie angebracht; als ich nach dem Jahre 1848 dahin kam, waren sie verschwunden; die neue Republik hatte sie entfernt. Sie waren ja auch nicht mehr nothwendig, da es jetzt ein viel wirksameres Mittel gibt, m ehrlichen Mann anzuschwärzen, und zwar nicht vor dem ihe der Zehn allein, der mit höchster Unparteilichkeit und wissenhaftigkeit die Anklage prüfte, wie die von Tiepolo Daru veröffentlichten Aktenstücke beweisen, — sondern aller Welt, wobei weder Kläger noch Richter, das

selbst absetzte. Es war eben kein Feudaladel, wie in Spanien, Frankreich, England, sondern aus dem Bolke hervorgegangen, hatte er sich ihm nie seindlich entgegengestellt; der Doge selbst war von den öffentlichen Abgaben nicht frei. "Giustizia in palazzo, pane in piazza",") war Regierungsmarime in Benedig. Der Doge Antonio Benier verurtheilte seinen eigenen Sohn zu lebenslänglicher Kerkerstrafe.

Während die erbliche Aristokratie die Republik vor den Gefahren schützte, suchte sie in anderer Weise sich zu sichern, daß Benedig nicht das Schicksal so vieler Städte Italiens theilte, welche in Folge innerer Kämpfe unter die Sewalt eines schlauen Parteimanns oder kühnen Kriegers sielen, wie die Scaliger Berona, die Visconti und Sforza Wailand, Ezzelino Padua, Malatesta Rimini, Bentivoglio Bologna, die Vonzaga Mantua, die Montefeltro Urbino u. s. w. sich botmäßig gemacht hatten.

Mehr und mehr wurden barum die Befugnisse des Dogen eingeschränkt; weder er, noch seine Sohne durften eine Aussländerin ehelichen; nicht er besetzte die verschiedenen Territorien mit Statthaltern, sondern der Große Rath; seine Sohne konnten nicht höher steigen, als in das Collegium des Großen Rathes; er durfte das Benetianische Gebiet nicht verlassen ohne Erlaubniß, keine Briefschaften öffnen außer in Gegenwart seiner sechs ältesten Räthe, und nicht einmal seiner Stelle entsagen ohne Zustimmung des Rathes.

So war auch von bieser Seite her jeder Bersuch, an dem Bestand ber Republik zu rütteln, gewahrt. Doch bas war noch nicht genug.

Die Berschwörung bes Querini und Bajamonte Tiepolo ward Anlaß zur Errichtung bes Nathes ber Zehn und ber Staatsinquisitoren. Es war ber Kampf ber jungeren Aristokratie gegen die ältere; aber das Bolk nahm für die bestehende Ordnung Partei. Um ähnlichen Gefahren vor-

<sup>1)</sup> Gerechtigfeit im Balafte, Brod auf dem Blate.

jubengen, war es bie Aufgabe ber Behn, gang befonbers ben Abel zu überwachen und die öffentliche Sicherheit mahrzunehmen - eine Art geheimer Polizei, welche aus fich jahrlich Bertrauensmanner mahlte, benen bie ausgebehnteften Befugniffe zu Bebote ftanben; außerbem war ihre gange Thatigfeit in ein undurchbringliches Duntel gehullt; auf Berletung bes Geheimniffes ftand bie Tobesftrafe. Die Unflagen geschahen beimlich, nie erfuhr ber Betlagte beffen Ramen. Es wiberfpricht bieg allerbings unferen Unschauungen von Rechtspflege; aber wir muffen auch biefe Inftitution im Beifte ihrer Zeit beurtheilen. Spanien hatte nach und nach einen immer größeren Ginfluß auf ber Salbinfel gewonnen, und Benebig mußte baber ihm gegenuber immer auf ber Bache fteben. Der armere Ubel neigte zu Reuerungen, feine Sitten fanten mehr und mehr und bas Beifpiel bes Auslandes war für die Aristofratie überhaupt eine Bersuchung, auch ihrerseits ihre Stellung zu migbrauchen. Niemanb hatte ce gewagt, sie öffentlich anzuklagen, ihrer Rache mare er nicht entgangen; so warb bie geheime Anklage eine Wohlthat für bas Bolt, gab bie Möglichkeit rücksichtsloser Rechtspflege und icute ben Rlager vor ben Berfolgungen ber Machtigen. Darum waren es bie Nobili, bie ben Rath ber Zehn am meiften zu fürchten hatten.

Bekannt sind die marmornen Löwenköpfe, in deren Rachen der Benetianer seine schriftliche Anklage warf. Bei meinem ersten Aufenthalte in Benedig sah ich sie noch; am Dogenpalast und auch andernorts waren sie angebracht; als ich nach dem Jahre 1848 dahin kam, waren sie verschwunden; die neue Republik hatte sie entfernt. Sie waren ja auch nicht mehr nothwendig, da es jett ein viel wirksameres Mittel gibt, em ehrlichen Mann anzuschwärzen, und zwar nicht vor dem the der Zehn allein, der mit höchster Unparteilichkeit und wissenhaftigkeit die Anklage prüfte, wie die von Tiepolo Daru veröffentlichten Aktenstücke beweisen, — sondern aller Welt, wobei weder Kläger noch Richter, das

lefenbe Bublitum namlich fich viel nach Beweifen umfeben. Es ift bies bie Breffe, woburch es einem jeben Lotterbuben möglich wirb, aus ficherem Berftedt feine vergifteten Bfeile auszusenben. Much in anderer Begiehung mar bie Rechtspflege ber Benetianer etwas von ber unfrigen verschieben. Als ich einmal unter ben Arcaben bes Dogenpalaftes auf und ab ging, fielen mir zwei Marmortafeln auf, welche bier in bie Wand eingemauert find. 3ch las ba bie Runbe, bag im Jahre 1643 ein gewiffer Unbrea Bolbu wegen Raffenbefekt auf ewige Zeiten aus bem Gebiete ber Republit laut Urtheil bes "Conseglio di dieci" verbannt wurde; ebenfo im Sabre 1737 ein gewiffer Bontio wegen gleichen Berbrechens. Da bachte ich mir, biefe Beruntreuungen muffen boch ju jener Beit außerft felten gewesen fenn; wollte man bei uns fur jeben fluchtig geworbenen Raffier eine Schandtafel von Marmor am Rathbaufe aufhangen, bann batten bie Steinmeten viel Arbeit.

In ben Bleikammern (piombi) unter bem Dache bes Dogenpalaftes waren bie Befängniffe ber Staatsverbrecher; viele Fabeln find hieruber verbreitet. Ber einen Commer gu Rom im fechften ober fiebenten Stodwert unmittelbar unter ben Dachziegeln gewohnt hat, ber wird wohl einen folden Aufenthalt nicht febr angenehm finden, aber auch nicht so schrecklich, wie man ihn geschilbert bat. empfingen fie burch bie Fenfter, bie ben Dachluden gegenüber angebracht waren, immer in ber Racht eine Abfühlung burch bie Brifen vom Meere ber. Das Zimmer, in bem Gilvio Bellico gefangen fag, habe ich feiner Zeit gefehen und burchaus nicht fo gefunden, wie es meine Phantafie ausgemalt hatte. Dagegen erregt ichon ber Unblid ber Gefangniffe fur gemeine Berbrecher (pozzi) ein Gefühl von Bangen. Sie bilben in ihrer Art einen Mufterbau, aufgeführt in ftarten Quabern von Antonio ba Ponte; an ber Gubfeite bes Dogenpalaftes gelegen und burch einen Canal getrennt, fteben fie burch ben fuhnen Bogen ber Seufgerbrucke mit biefem in

Digitized by Google

Berbindung. Gine breifache Reihe von fleinen Genftern mit Doppelgitter gieht fich ben Canal entlang und vermehrt ben finfteren Ginbrud. Aber auch hier bat bie Sage viel übertrieben. Der Englander Sowarb in feinem Berte uber bie Befangniffe bemertt, bag er bier weniger Unordnung gefunden babe, als anderswo, und bag feine ber Rrantheiten vortam, wie sie an solchen Orten leicht zu entstehen pflegen. unterirbischen Berließe bes Mittelalters waren gewiß nicht weniger hart, ale bie "pozzi" Benebige, und bie Gefangniffe in ber Peter-Paule-Feftung ju Betersburg find es vielleicht noch mehr. Bas allem bem gang besonders einen Charafter bes Schrecklichen verlieh, war bas unheimliche Stillschweis gen, bas undurchbringliche Geheimniß, welches bas gange Berfahren ber Bebn umgab; bem Gefangenen, einmal in biefen Ort ber Trauer eingetreten, war die Zutunft verhullt; er mußte barum in gewiffem Sinne Höllenqual leiben, ba biefe, wie Milton fagt, ber einzige Ort ift, wohin bie hoffnung nicht fommt.

Dieses auf kluger Berechnung und Erfahrung ruhende Spstem des Segengewichts der Gewalten hatte die Republik unter allen Stürmen der Jahrhunderte, troth schwerer Berslufte an Einstuß, Macht und Besitz in ihrem Bestande uns verletzt bewahrt. Und doch ist sie gefallen; wodurch?

Gerade durch dieses System. Benedig hatte es versäumt, dem Großen Rathe durch Aufnahme neuer, in Kriegsdienst oder in Wissenschaft hervorragender Mitglieder sich politisch und geistig zu verzüngen und frische Kraft zuzuführen. Bohl stand seit dem siedzehnten Jahrhundert das goldene Buch auch Anderen offen, aber um die enorme Summe von einmalhunderttausend Ducaten; nicht Großthaten und Chavakter er den den Mann des Bolkes in die Reihen der Aristokratie, so vern Geld. Damit ist Alles gesagt. Die herrschende E sie hätte eben dadurch auch die Interessen Aller, namentlich au ) des Adels auf dem Festlande, an die ihrigen geknüpft. T zige Jahre vor dem Sturze der Republik öffnete man

ł

allerbings bas golbene Buch und lub ein zur Bewerb es war zu fpat; nur Benige tamen. Die Ariftotr ihr Ansehen und ihre Bebeutung in ber Deffentlid loren. So fant sie benn auch nicht mehr bie R Anpralle ber frangösischen Republik Wiberstand g Wohl stand das Volk für San Marco ein und zum Kampfe; "morte ai Francesi" war sein Ruf i Brescia, Bergamo und in ber Hauptstadt; aber bie wurbe gewaltsam unterbrückt. Lodovico Manin Rath, ben er um fich versammelt hatte, konnten erheben ju ber Seelengroße und bem Belbenmi Orfeoli, Danbolo, Mocenigo, Contarini, Morofini, und wie die berühmten Dogen vergangener Zeite feine Amtsentsagung besiegelte nur feine Ohnmacht. war Benedigs Fall unvermeibbar und mare fpate tommen; benn einem Napoleon I gegenüber, vor Guropa fich beugte, von Berrathern im eigenen Ir geben, hatte es auf bie Dauer nicht widerstehen ton bann ware es boch mit Ehren untergegangen.

Diefer Untergang Benedigs mar vor Allem ber Berweichlichung und Entartung vieler aus ben be Kamilien; biefe felbst ber Kluch bes Reichthums. in seiner "Topografia fisico-medica di Venezia erschien, charafte Anfang biefes Jahrhunderts Schwäche, Beichheit und ben Mangel an Biber in ber körperlichen Organisation bes Benetianer bem feuchten Klima finbet er bie Ursache hievon energielofen Benuffucht, welche ihn bie Lebensw Ahnen, Symnastit, Rubersport, Waffenbienft gan ließ. Schon im Dialett bes Benetianers fpricht gewisse Weichheit aus; er hat weber Gutturale, ni noch Afpirate wie ber Florentiner; alle harten La abgeschliffen; bas 3 spricht er wie S, bas Sc (beu spricht er wie G. Alls ich ben Rufter von G. Ma woher ber gegenwärtige Patriarch gekommen fei, er: "Da Chioja Sior" (ftatt Chioggia). Auch bie Malerei tragt biefen Charafter. Man vergleiche nur bie Berte aus ber umbrifchen Schule mit ihren tief innigen, in Andacht und Beschauung versuntenen, holbseligen Ibealen, Klorentiner bes Quattrocento mit ihren mehr realistisch ge= haltenen Geftalten, aber boch immer voll ebler Burbe und religiofem Ernft, ben hohen Geift und die sittliche Rraft in ben Bilbern Rafaels, mit Giorgione, Paolo Beronese, Tintoretto und felbft Tigians Werten. Bier ift es bas beitere, genugreiche Dafenn, allerbings in bas Reich bes Ibealen erhoben und verklart, aber boch immerbin ber Bieberschein bes Benetianer Lebens felbft. Wie feine zweite Schule befagen sie bas Beheimniß ber Farbe, zur Darftellung hober sinn= licher Schonheit ihrer Geftalten, aber bas Leben ber Seele, ber Empfindung tritt gurud; es ift vielfach nur bas Benetianer Leben in die evangelische Geschichte übersett und bem Leben ber Beiligen eingeflochten. Bei ihren Nachfolgern wird bie Malerei eine tunftvolle Decoration, die einen buntschillernben Borhang über bas nüchterne Grau ber Wirklichkeit wirft. Bir tonnen bie Farbenmanie unserer Tage, ben Lobpreis bes Colorits als bes Höhepunktes aller Kunftleistung mit vollem Recht ben Benetianern an bie Seite feten; nur waren biefe Manner von urfraftigem Genie; barin liegt allerbings ein Unterschieb. Aber es ift ber Genug, fur ben beibe arbeiten; ein Probutt ber Zeit und zugleich ihre Signatur; wenn ernste Tage kommen, werfen sie ihren Reflex auch auf bas Bilb bes Malers. Man bente an bie Ratatomben und die driftliche Malerei.

Benebig bilbete im letten Jahrhundert ben gemeinsamen Bergnügungsort für ganz Europa; die "Serenissima Signoria" ih zu und sah es gern; so schienen ja in der allgemeinen debankenlosigkeit auch die Gedanken über die Regierung die "enußtrunkenen Epigonen der großen Staatsmänner nicht wehr zu belästigen und die allgemeine Ruhe war gesichert. Heater, Spiel, Musik, Gesang, Maskeraden, Sonettengeklingel,

Müßiggang und die Unsitte ber "Cavalieri servienti", b beim Chevertrag ausbedungen wurden, bilbeten bie Beicha Bieler aus ben boberen Standen und bas Bolt empfing Antheil an ben aufgehäuften Reichthumern, bachte ni morgen und beugte fich ehrerbietig, wenn ber "Missier gr ber erfte Diener ber Inquisitoren mitten unter ber Mer fchien und feine Amtemute mit bem Beichen bee bl. I auffette. "In Benedig", fchreibt Banganelli im 1756 an ben Abbe Ferghon, "werben Gie lauter ei wiberfpechenbe Dinge feben. Ginwohner, welche vi funf Monate lang im Sahre Masten tragen, eine bes Regierung, welche bem Bergnugen ben weitesten Spi läßt, bie Rechte eines Souverans, ber feine Autorität ein Bolt, bas fich bor feinem eigenen Schatten fürchte babei die tieffte Rube genießt. Das Bergnugen ift ihr Element." Lurus und Sittenverfall brang von Fro her auch unter ben Abel ber Dogenstadt und verschlang Bermögen; in ben verarmten Abeligen hatte nun bie R ihre gefährlichsten Reinde. Im letten Biertel bes fünf, Jahrhunderts gab es ichon Verrather unter ben hochft hörben, trot ber hohen Belohnung, die ben Ungeber gescht murben. Um biefelbe Beit betrieben zwei Robi Eingabe an ben Großen Rath, man folle fiebzigtaufenb I jährlicher Unterstützung ben armen Abeligen ausw Rurg vor bem Fall ber Republit wurde eine Berich ber armen Robili Giorgio Pisani und Carlo Contarin bie Reichen ihres Standes entbedt; fpater waren es bi maurer, die Manche von ihnen gewannen und fo f neuen Iben ber frangofischen Revolution ben Boben ber So nagte ber Todtenwurm immer mehr und mehr a vierzehnhundertjährigen Baue. Der Sturm ber Rev riß ihn nieber in einer Nacht. Am 16. Mai 1797



<sup>1)</sup> Bergl. Burthardt, Cultur ber Renaiffance. G. 65.

Berfassung gegeben, ber Freiheitsbaum aufgerichtet, me Buch verbrannt, zu seinen Füßen, statt ber Worte, is bem aufgeschlagenen Evangelium geschrieben stanben, Sowe von S. Marco in seinen Pranken halt: "Pax ce, Evangelista meus", las man nun: "Die Rechte schen und Bürgers." Die Republik von Venedig immer bahin. —

#### IX,

on längst hat der Orient sich von Benedig abge= nur ber Fondaco dei Turchi erinnert noch an bie eziehungen bieser Stabt mit ber Levante in ben Tagen hmes; er war ursprünglich gegründet als Waaren= gang besonders aber, um die Ottomanen mehr vom mit ben Benetianern abzuschließen und so biese vor ringen orientalischer Neppigkeit und Unsitte zu bc= Doch wir burfen an ber Riva degli Schiavoni nur Bondel steigen, so stehen wir nach einer Fahrt von er Stunde mitten im Orient, und es sind nicht bloß ngen an frühere Zeiten; ein reges, thatkräftiges tt uns da entgegen. Auch findet noch von hier aus fter Verkehr statt nach ber Türkei und weit nach iein, allerdings nicht mit den Erzeugnissen europäischer e; unvergleichlich höhere Güter gehen von da nach rgenlande aus, die christliche Religion und Wissen= 8 ist die Niederlassung der Armenier auf der Insel zzaro.

war Ende Rovember, ein trüber, kalter Tag; dichter güber der Stadt und Lagune, so daß man kaum Schritte weit die Gegenstände unterscheiden konnte Gastwirth mir darum rieth, heute diese Fahrt nicht nehmen; gar Mancher habe sich bei solchem Nebel nd nur schwer wieder den Heimweg gefunden. Ich einige Stunden in der Hossinung, später werde der sich klären. Doch umsonst. Ze höher die Sonne

stieg, besto bichter wurde ber Nebelschseier. Da ich einen zweiten Tag und besseres Wetter nicht abwarten konnte, so wollte ich es boch versuchen und rief einen Gondoliere. Auf meine Frage, ob er mich sicher bahin bringen könne, antwortete bieser, ein Mann in den mittleren Jahren, lebhast: "Ja; es braucht nichts als die Richtung gut zu kennen und ein scharses Auge. Und das habe ich." Beruhigt vertraute ich mich ihm benn an.

Drei Miglien von ber Stadt entfernt, nicht weit vom Libo auf ber fuboftlichen, ben Infeln G. Gervolo und S. Elena auf ber fubwestlichen Seite, liegt bie Insel San Lazzaro. Urfprünglich Gigenthum ber Benedictiner, erhielt fie vom Abte Uberto im Jahre 1182 ber fromme Lione Baolini geschenkt, zu bem Zwecke, um baselbft eine Rirche mit Sofpital zu errichten, für bie vielen aus ber Levante ankommenden, vom Aussatze ergriffenen Rranten. Gie ftanben unter bem Schute bes bl. Lazarus und fo bekam von ihnen bie Infel ihren Ramen. Als fpater biefe Rrantheitsform mehr und mehr erloschen war, nahm man anbere arme Rrante bier auf, bis jum Sahre 1595, wo fur biefe in ber Stadt felbft ein eigenes Hospital San Lazzaro de' Mendicanti gegrundet murbe. Bon ba an blieb bie Infel verlaffen, bie Bauten gerfielen und nur arme Fifcher bilbeten noch bie geringe Bevolkerung, bis im Jahre 1717 bie Republit fie bem Abte Dechitar, bem Stifter ber von ihm benannten armenischen Congregation für immer überließ.

Da ber Blick nach allen Seiten hin während unserer Fahrt verschlossen blieb, so hatte ich Muße genug, mich mit meinem braven Lazzaro, so hieß auch ber Gondoliere, eingehend zu unterhalten. Zuerst frug ich ihn viel über die Bewohner ber Insel, um zu erfahren, was das Bolk von ihrem Institute halte, und er stand mir rechtschaffen Nebe und Antwort. Sie seien erstaunlich gelehrt, erzählte er mir, und studirten das ganze Jahr; aber, fügte er bei, "ihre Bücher kann Unserseiner nicht lesen, es sind ganz andere Buchstaben." Sie seien

Alle aus reichen Familien weit in ber Turkei ber und bas Rlofter befite viele Guter im Benetianifchen und in anbern Banbern. Much feien fie recht wohlthatig gegen bie Armen. "Aber bie Signori ba bruben", bamit fcblog er feine Lobpreisung ber Mechitariften und beutete babei auf bie Stabt bin, "baben fein Berg fur bie Armen. Kunfundzwanzig Millionare wohnen in Benedig, aber was machen fie? Sic legen ihr Gelb auf Bucherzinfen und geben ben Armen tein Brod und auch teine Arbeit." Siemit tam er nun auf fein Thema, worüber, wie mir schien, er schon viel gebacht und mit feinen Stanbesgenoffen gesprochen hatte. Es war bie sociale Frage, bie er nun in seinem Sinne behandelte. 3ch war nicht erftaunt barüber, benn in Stalien gabrt es überall, besonders unter bem Landvolke. Doch sprach er über biese Dinge nicht in ber anmagenben, brobenben Beife unferer halbgebildeten Fabritarbeiter, fondern mehr mit einem Ausbruck von Schmerz und im bittenben Tone; nur Brod genug für feine funf Rinder möchte er haben, bann ware er zufrieben. Dabei mar er hochst bescheiben. Ueber brei Stunden mußte er warten, bis ich wieber gur Rudfahrt nach Benebig einstieg. Er hatte, ba ich über Mittag bier weilte, einen kleinen Imbig vom Rlofter bekommen. Freundlich fagte er mir bann bei ber Abfahrt: "Berr, Sie brauchen mich fur biese Stunden, bie ich gewartet habe, nicht zu bezahlen." Der brave Lazzaro; als ich ihm bann boch eine Entschäbigung gab, batte er nicht Worte bes Dankes genug.

Unterbessen waren wir an der Insel angelangt; ihr Umfang ist nicht groß, Kirche, Klostergebäude und Gärten bebecken sie vollständig. Es war ein lieblicher, Auge und Ferz erfreuender Anblick dieses ringsum von hellrothen 1 auern geschützte Eiland, hinter welchen die Obste und 1 umen=Gärten liegen. Der Thurm, in seinem Bau an den 1 cient erinnernd, ragt hoch über das Ganze empor. Auf d nordöstlichen Anhöhe der Insel erhebt sich, einer Bastion d lich, eine Terrasse; von der Flaggenstange, die wir hier

sehen, weht bas Banner bes türkischen Kaisers mit bem Halbemond, ein Geschenk Abbul Medjibs; sammtliche Bewohner sind Unterthanen bes ottomanischen Reiches und genießen bessen, zu Zeiten sehr wirksamen Schut, wie besonders unter ben Stürmen ber französischen Occupation durch Napoleon I und bes Jahres 1849. Die türkischen Kaiser haben auch wiederholt und in der ehrenvollsten Weise der segensvollen Wirksamkeit der Mechitaristen für das armenische Bolt ihre Unerkennung ausgesprochen.

Als die Gondel an ben Marmorftufen, Die gur Pforte führen, angelegt hatte, erschien im Borhause ein Diener; mit freundlichem Ernst begrufte er mich, und führte mich in bas Sprechzimmer. Die Priefter waren noch in ber Rirche beim Chorgebet, ich konnte mich bemnach umsehen. Es mar ein helles, freundliches Zimmer, über und über mit Gemalben bedeckt, in ebler Ginfachheit ausgeftattet. Dann erfchien ein Mitglied ber Congregation im Benedictiner-Rleibe, mit weiß berabmallenbem Barte. Er mar ber Sefretar berfelben. B. Carefian, qualeich Lehrer ber Theologie und Borftand bes Seminars fur bie Briefter. Mit ruhrenber Boflichteit und ben Formen eines gebilbeten Mannes begrüßte er mich, und auf meine Bitte, ju erlauben, mich über bie Berbaltniffe ihres Inftitute etwas eingehenber orientiren ju burfen, erflarte er fich bereit, mir in Allem au Dienften au fenn, und verzichtete felbst auf bas Mittagsmahl, zu bem bie Glode eben die Uebrigen ricf. Rach einigen allgemeinen Bemertungen über Urfprung, Gefchafte, Zweck und ben gegenwartigen Bestand ihres Instituts geleitete er mich burch die verschiedenen Raume. Durch einen mit Liebe gepflegten Barten, in bem unter Morten und Copressen noch bie iconften Blumen ftanden und frische Monaterofen an ben Spalieren hinauf ihre Knospen öffneten, eingerahmt von bellen, im eblen Stil gehaltenen Urtaben, führte er mich zur Rirche.

Diese erinnert mit ihren, bas Bange in brei Schiffe theilenben Bogen, bie von Saulen getragen werben, burch

bie Form ber Abfis an ben fruheften romanifchen Stil; obwohl nicht febr groß und ohne viel Schmuck, wird fie uns ehrwurdig burch ihr Alter - fie ftammt zum großen Theil noch von ber erften Zeit ber Sofpitalgrundung ber - bie Reinlichkeit, Ordnung, ber Kleiß überall und bie fcierliche Stille, ber Frieden, ber burch biefe Raume weht, thut uns Täglich breimal versammeln sich hier bie Dtonche jum Chorgebet; ber öffentliche Gottesbienst findet bier nach armenischem Ritus ftatt. Rur Gefang begleitet bie firchliche Keier in ber ben Orientalen gemeinsamen, monotonen Beise; alles firchliche Gerathe und besonders die Rleidung beim Dienste am Altare ift besonders toftbar, großentheils Beichente ber Landeleute, mit orientalischer Pracht in Seibe, Golb und Berlen ausgestattet. Sier nun hatte mein Begleiter jeine Schuler in ber Theologie und Boglinge bes Briefter= ieminars versammelt; es waren junge Manner in ber erften balfte ber zwanziger Jahre; ein gemeinsamer Typus pragte fich in Allen aus, wiewohl fie an ben verschiebenften Orten geboren find, von Siebenburgen und bem fublichen Ungarn an bis nach Constantinopel, Trapezunt und weit hinein nach Rufland und Afien. Bei Allen waren Baare und Bart fcmarg. bie Augen manbelformig geschnitten, die Lippen start, die Nase gebogen mit traftiger Burgel, bei Einzelnen die Saut gart und weiß und von einem leichten Roth burchschimmert; auf bem Ungeficht und im Ausbruck ber alteren Briefter lag etwas wie ftille, finnenbe Relancholie. 3hr Borftand bat mich, einige ermunternbe Borte an fie zu richten. Das that ich auch; ich batte aber ben ersten Sat in lateinischer Sprache noch nicht vollenbet, als er mich unterbrach. "Sie verstehen nicht latein", jagte er ladelnb. Der Rreis ihrer Bilbung ift eben fur ihre 1 .ftige Wirksamkeit berechnet; außer ber von Sause aus i nen geläufigen Sprache ift es bas Armenische, Turkische und alienische, mas sie befonders betreiben; nicht Wenige unter i ien verstehen auch frangosisch, griechisch und englisch, sehr i nige beutsch. Die Schulbucher, die ihnen jum Bebrauche

bienen, sinb theils in italienischer, theils in armenischer Sprache verfaßt; bie Dogmatik von Billuart fah ich in ar, menischer Lebersetung.

#### X.

Stifter ber Congregation (Congregatio monastica Antoniariorum Benedictinorum Armenorum) ist ber selige De ditar (beutsch: Erofter), geboren zu Gebafte in Armenien im Jahre 1674. Dit funfgehn Jahren war er bereits gu Garmir in ben Orbensftand eingetreten, wo er feinen früheren Namen Manug in den burch ihn fo berühmt geworbenen vertaufchte. Bum Briefter geweiht, fette er es fich gur Aufgabe, im Berein mit mehreren Gefinnungsgenoffen ben tatholischen Glauben zu verbreiten, ba, mo er schmach geworben, neu zu beleben und bie Unbanglichkeit an bie Rirche ju befestigen. Bitter von ben Schismatitern gehaft und verfolgt, arbeitete er raftlos in Ergerum, Conftantinopel, Morea unter seinen Landeleuten, indem er mit der Bredigt bes Glaubens auch ihre wiffenschaftliche Bilbung überhaupt zu forbern suchte. In biefer Zeit lebte er noch nach ber alten Regel ber armenischen Monche. In einem Bericht an bie Propaganda in Rom vom Jahre 1718 gab er Rechenschaft von feiner und feiner Junger Thatigfeit, besonders in Smorna, Erzerum, Aleppo, Salonichi, Diarbetir, Abrianopel, Amajea, Anchra u. f. f. Als feine Beimath Sebafte (Sivas) fcwer burch eine Seuche litt, wurde Mechitar ein Engel bes Friebens für sie, ber Tag und Nacht thatig, in gleicher Beise leibliche und geiftliche Bulfe brachte.

Hierauf ließ er sich mit brei seiner Jünger in Pera nieber; hier veröffentlichte er auch die ersten Religions= und Unterrichtsbücher, barunter eine armenische Uebersetzung der "Nachfolge Christi." Doch hatte er auch hier viele Bersfolgungen zu erdulden; so entschloß er sich denn, nach Medon auf der Halbinsel Worea den Sitz seiner Wirksamkeit zu derslegen. Um enger an Rom sich anzuschließen, wählte er nun

bie Regel bes beiligen Benebict fur fich und bie Seinen, boch mit jenen Menberungen und Bufagen, wie fie bie Aufgabe, bie er fich geftellt, und bas Beburfniß feiner Lanbeleute forberte. Bapft Clemens XI, beftätigte ben neuen Orben und ernannte ihn zu beffen Abt. Der Convent ftellte fich unter ben Schut bes heiligen Abtes Untonius und feine Mitglieber verpflichteten fich, außer ben gewöhnlichen brei Gelubben, gur Uebernahme ber Seelforge und Berbreitung bes Glaubens unter ihren Landsleuten. Doch schon im Jahre 1715 eroberten die Turken die Salbinsel; die Republik konnte ihn nicht ferner mehr schützen. Go tam er benn mit eilf seiner Orbensbruber nach Benedig, um bier eine fichere Statte für feinen Gifer ju fluben. Da bas Gefet jebe neue Orbensgrunbung in ber Stadt verbot, fo schenkte ihm die Republit, die ihre guten Dienste und ihren wohlthätigen Ginfluß auf ihre Blaubens= genoffen in ber Levante wohl zu schätzen wußte, im Jahre 1717 bie Insel Can Lazzaro.

Dier nun war ber energische Mann auf's Neue raftlos thatig. Er prufte wiederholt die Ordensregel und machte fie jur Bafis fur die Birtfamteit feiner Congregation, die fich teine andere Aufgabe gesetzt hatte, als die geiftige und fittliche Wiedergeburt seines nach allen Richtungen bin im Orient gerftreuten Boltes. Go warb fein Inftitut in ber That ber Mittelpunkt, von wo ein höheres Leben unter die tatholischen Armenier ausging. Dem Unterricht, ber Erziehung, bem Studium, besonders ber Erhaltung und Förberung ber armenischen Literatur war ihre erste Sorge gewibmet. De= ditar felbft überfette bie Bibel in's Armenische, wofür ihm Bapft Beneditt XIV. seinen besonderen Gludwunsch ausbruden li &; eine Buchbruderei wurde errichtet und ein Worterbuch b : Armenischen in Angriff genommen. Besondere Unge= h enheit ward für ihn die Ausbildung seiner Novigen und A riefteramtscanbidaten, beren Angahl von Jahr zu Jahr n 'ch8.

Mechitar starb in einem Alter von vierundstebzig Jahren xxxxvII.

am siebenundzwanzigsten April 1749; eine einfache Steinsplatte vor dem Hochaltar — so hatte er es bestimmt — deckt seine sterblichen Reste. Zum steten Gedächtniß an ihn nahm die Congregation nach seinem Tode den Namen Mechitaristen an. Sein Nachfolger wurde Stephan Melconian aus Constantinopel; er starb 1800. Auf ihn kam Acontius Köver aus Siebenbürgen; er ward im Jahre 1804 zum Erzbischof von Sinnia in part. erhoben; von nun an blieb die erzbischössiche Würde mit jener des Abtes der Congregation versbunden. Er erlebte die Unterdückung sämmtlicher Ordenstäuser in den von den Franzosen besetzten Theilen von Italien; auch sein Institut war schon dem Untergange geweiht, aber im Hindlick auf dessen wissenschaftliche Thätigkeit und externitoriale Stellung ward ihm die Rechtswohlthat zu Theil, als armenische Akademie fortbestehen zu können.

Im Nahre 1824 folgte ihm in ber boppelten Burbe als Generalabt und Erzbischof Suchias Somal, gleichfalls aus Constantinopel. Unter ihm behnte sich die literarische Thatigfeit ber Congregation immer weiter aus; Somal felbst ichrieb eine Literaturgeschichte Armeniens, und betrieb die Berausgabe ber wichtigften Schriftsteller biefes Bolles, beren Berte norbem ungekannt und großentheils nur bandschriftlich vorhanden waren. Gbenso fing man jest auch an, die bebeutenbsten Werte ber classischen wie neueren europäischen Literatur ju überseten. homer, Sophofles, Birgilius, Cicero De officiis, Plutarch's Biographien, Seneca's philosophische Abhandlungen, Boffuet, Fenelon, Gegner, Milton, Buffon, Doung, auch ausgewählte Werke von Gothe, Schiller und A. find in armenischen Uebersetzungen vorhanden. Muswahl hie und ba eine beffere hatte fenn konnen, lagt fich nicht leugnen. Er erlebte die Freude, daß zwei reiche Armenier, Raphael und Samuel Murad zuerst in Babua ein Erziehungshaus fur Junglinge aus feiner Ration grundeten, bas fpater nach Paris übertragen wurde; ein gleiches befindet fich in Benedig; bedeutende Manner, die in ber Turfei und

Bersien zu einflußreichen Stellungen gelangten, sind aus ihnen hervorgegangen. Auf ihn folgten Georg Hurmuz und nach ihm Ignatius Ghiurekian, Erzbischof von Trajanopolis, aus Trapezunt an der Sübküste des schwarzen Meeres. Er hatte die Gate, sich lange mit mir über seinen Orden, sein Bolt, bessen, sich lange mit mir über seinen Orden, sein Bolt, dessen, hohe, würdevolle Gestalt, der Ausdruck von Milde und Klarheit in seinen Augen, sein zuvorkommendes verdindliches Wesen machte mir diese Unterredung zu einem hohen Genusse. Als ich ihm erzählte, daß gerade ein Deutscher, 3. Fallmerayer, die Geschichte seiner Heimath, des Kaiserthums Trapezunt, in einem vielgerühmten Werke geschrieben habe, slog ein Zug von Besriedigung und gerechten Stolzes über sein Angesicht.

In Wien besteht seit 1810 eine Abzweigung bieses Insstitutes, bas auch in Rom ein Haus besitzt, wo ber Generalsprokurator wohnt.

#### XI.

Es war eine eigene Stimmung, in der ich diese Manner aus dem Stammland unserer kaukasischen Rasse betrachtete. Bom Raukasus dis nach Mesopotamien herab und vom Euphrat dis zum kaspischen Meere erstreckt sich Großarmenien, mit dem Ararat als Mittelpunkt, während Kleinarmenien noch nach Kleinasien sich hereinzieht dis nach Trapezunt und dem schwarzen Meere. König Abgar zu Edessa, aus der Arsacidendynastie, nahm nach dem Bericht der Geschichtschreiber des Landes zuerst das Christenthum an; Gregorius Illuminator (der Ersleuchter) wurde dann der eigentliche Apostel des armenischen Bolkes. Nach längerer politischer und religiöser Blüthe des Reiches mußte es dem Ansturm der Sassaniden erliegen; diese und Byzanz theilten sich in den Besitz von Armenien, das von nun an seine staatliche Selbständigkeit für immer verlor.

Aber ber Buchftabe rettete es, ber Buchftabe im eigents ichen Sinne. Der Priefter Mesrop, Schuler bes heiligen

Rerses, schuf bas armenische Alphabet (406-408) und erhielt fo feinem Bolte Sprache, nationale Busammengehörigkeit und, was mehr ift ale biefes, feine Religion. schiedenen Bechselfallen und Bersuchen, bie nationale Gelbständigkeit wieder zu erringen, trat ein neuer Reind ihnen entgegen, beffen Beere wie ein versengenber Buftenwind alles frühere Leben vernichteten. Es waren bie Araber. Unter ihrem Joche feufzte Urmenien bis jur Beit ber Rreugzüge; bie Abenblander fanben jest fraftige Unterftugung bei ben Urmeniern, bie in Gilicien noch eine gewiffe Gelbftanbigkeit bewahrt hatten. Bum Dante hiefur wurde bem Gurften Leo von Raifer und Bapft bas Ronigthum Urmenien fur fic und feine Nachfolger übertragen. Mit Leo VI., aus bem Saufe ber Luftgnan, fiel auch biefes im Sabre 1392. bem herrichen bie Turten und feit neuerer Zeit auch bie Ruffen über bas armenische Bolt. Es gibt teine Nation unter ber Sonne, "bie mehr heimgesucht worben ware (wenn wir die Quben ausnehmen) als biefe mit fo edlen Gaben ausgestattete, fo treu bem driftlichen Glauben anhangenbe."

Das armenische Volk stand, seit es christlich geworden war, in Gemeinschaft mit der römischen Kirche. Erst unter dem Patriarchen Nerses von Aschtarag (im Jahre 527) wurde das Concil von Chalcedon verworfen, unter dem Borwande als huldige es dem Nestorianismus. Mehr und mehr griff nun der Monophysitismus um sich, trennte sich Armenien von der Gesammtstirche. Nach verschiedenen Bersuchen zur Wiedervereinigung sichon im zwölsten und dreizehnten Jahrhundert gelang das Bersöhnungswert erst der Synode von Florenz (1439); wenn auch Biele wieder absielen, so blieb doch ein großer Theil des Klerus und Boltes treu, und die Besestigung dieser Wiedervereinigung und Stärtung des Bandes mit Kom ist eine der segensvollsten Früchte der Wirksamkeit Wechitars.

In biesem Jahrhundert war Friedrich Win bisch mann einer ber Ersten, welcher die gelehrte Welt auf San Lazzard ausmerksam machte, beren arbeitssame Bewohner er nicht

mit Unrecht ben Maurinern in Frankreich an die Seite setzt. "Mögen diese Zeilen etwas bazu beitragen," sagt er am Schlusse seines Aufsates,") "die Verdienste der Mechitaristen im katholischen Deutschland bekannter zu machen, und ben regen Forschungsgeist unserer Theologen auf die so unverzeihlich vernachläßigte Literatur hinzulenken." Sein Wunschift nicht unerfüllt geblieben. Prosesson Dr. Nirschl, der verdienstvolle Versasser des "Lehrbuches der Patrologie und Patristik") veranlaßte den gelehrten Orientalisten Dr. Vetter, die patristische Literatur Armeniens zu bearbeiten, die nun hier zum ersten Male neben Griechen, Sprern und Lateinern erscheint und unsere Kenntniß des christlichen Alterthums wesentlich erweitert.

Einen, wenn auch nur flüchtigen Ueberblick über bie Literatur der Armenier gewährt uns die Bibliothet des Rlofters; fie ift recht eigentlich beffen Schatkammer, und nimmt ben größten und iconften Raum in bemfelben ein. Dreikia= tausend Banbe befinden fich hier, eingeschloffen in Glasichranten; hie und ba sind besondere Curiositaten, Alterthumer, Bilbwerke u. f. f. aufgestellt, welche von armenischen Landsleuten bem Rlofter geschenkt wurden. Ginige Stufen über bem Saale erhebt fich eine Rotunde, wo die handschriften aufbewahrt werben. Ihre Anzahl beläuft fich auf zweitausend, meiftens in armenischer Sprache; viele erregen unser Interesse zugleich burch bie Schonheit ber Initialen und Bignetten, mit benen sie ausgeziert sind, einzelne berjelben haben eine solche Frische und Glanz ber Farben, daß sie taum Jahre alt zu senn scheinen, wiewohl fie noch bem ersten Jahrtausend angehören; ber Ratalog, welcher sie im Ginzelnen aufführt und beschreibt, bilbet einen Folioband. hier befindet sich auch bas Bilbniß Lord Byrons, welcher lange Zeit hier fich aufhielt, und die armenische Sprache lernte. Wir begreifen

<sup>1)</sup> Tübinger theolog. Quartalfchrift. 1835. S. 72.

<sup>2)</sup> Mainz, Fr. Kirchheim 1881-85.

es wohl, was ben Dichter an G. Lazzaro feffelte; ift ja bod biefes ftille Giland, von bem Meere umfluthet und allem garm ber Welt entrudt, fo recht ein Bohnfit bes Friebens und ber Betrachtung, gang geschaffen, eine Dichterfeele mit fugen harmonien zu erfullen. Die Monche felbft, wie manbeln fie jo ruhig, fo fromm finnend unter ben Arcaben bin; bort ftebt Giner, fein großes, flares Auge rubt lange auf einer Berbftblume, vielleicht erinnert fle ibn an feine Beimath am Guphrat ober an ber Rufte bes ichmargen Meeres! Und wenn unfer Blid burch bie boben Kenfterbogen fällt, fo liegt bie Lagune groß und weit vor une bis jum Libo und jur Infel San Clemente; jenseits bie Stabt mit ihren taufenbjahrigen Erinnerungen. Auch Napoleon's III. Bild ift bier, ein Geichenk ber frangofischen Regierung als Ausbruck ihrer Anertennung für bie fegensvollen Leiftungen ber Congregation. Die Bilber anderer Monarchen befinden fich im Empfangsgimmer; bes Raifers von Defterreich, und ber beiben letten Beherricher bes osmanischen Reiches; "lieber ben Gultan", fagte mir ber Abt. "wiewohl unter ber Baschawirthichaft wir es nicht zum Beften haben, aber boch lieber ben Gultan als ben Mostow." Auf einem Biebeftal feben wir bie fehr tunftvoll gearbeitete Bufte Bapft Gregore' XVI., bes "Freundes" ber Monde.

Die ganze hier wohnende Klostergemeinde bildet eine Genossenschaft von ungefähr sechzig Bartabeds (Doktoren) nebst einigen Laien, alle der armenischen Nation angehörig. Aus ihnen werden die Mitglieder der Akademie gewählt, welche mit der Herausgabe eines Wörterbuches der armenischen Sprache beschäftigt ist; ebenso der aus sechs Beisitzern bestehende Nath, welchem, den Abt an der Spike, die Berwaltung des Ganzen zukommt. Einen nicht geringen Theil derselben bildet der Druck und Verlag von Büchern, die theils als Uebersetzungen, theils als selbständige Werke von ihnen herausgegeben werden. Auf einem Tische lagen verschiedene armenische Zeitschriften auf, darunter der Pasmaveb, eine

wissenschaftliche Rundschau. Die Wönche selbst sind es, welche die Ergebnisse ihrer Arbeiten darin veröffentlichen. Eine große Sammlung von Preis = Medaillen, hinter Glas und Rahmen, wird hier aufbewahrt; sie geben Zeugniß vor aller Welt von der rastlosen Thätigkeit dieses Strebens. Die Druckerei befindet sich in einem langen, breiten Saale zu ebener Erde, er ist hell und freundlich, drei Marmorfäulen theilen den Kaum. Hier wird fast in allen Sprachen gestruckt, selbst das Chinesische hat seinen Seher. Der Absah der armenischen Bücher nimmt, wie versichert wurde, von Jahr zu Jahr zu, ein Beweis der steigenden Cultur dieses Bolkes. Das physikalische Kabinet, zunächst zu Unterrichtszwecken bestimmt, hat durch verschiedene Schenkungen sortwährende Bereicherung ersahren.

Dieses stille, anspruchslose, gottgeweihte und gesegnete Schaffen der Mönche erregt mit Recht mehr und mehr und in immer weiteren Kreisen die Aufmerksamkeit und Theilsnahme der wahrhaft gebildeten Welt. Ehrungsbücher, die ausliegen, nach Nationen und Namen alphabetisch geordnet, zeigen uns eine lange Reihe der berühmtesten Männer, die hier ihren Namen eingetragen haben. Fürsten aus dem Morgensland und Abendland, Gelehrte, Staatsmänner, Dichter haben dieses Buch zu einer der werthvollsten Autographensammlungen gemacht. Aus den letzten Jahren las ich die Namen von Gladstone und des Kronprinzen von Preußen. König Ludswig I. von Bayern schrieb hier folgende Zeilen nieder, welche ihm die Begeisterung des Augenblicks eingegeben hatte; wenn auch nicht formvollendet, sind sie doch der Ausbruck einer eblen Seele:

Frieden, wie ihn nicht die Welt ertheilet, Bie allein nur Chriftus ihn verleiht, hier in diesen Klostermauern weilet, Fühlen laht's uns, daß der Ort geweiht.

Und auch er, dem längst er schon entschwunden, Belchen stürmisch in die Welt es trieb, Byron selber hat ihn hier empfunden, Doch in seinem Herzen er nicht blieb. Reizend fich die Rosen hoch erheben, Und der Oleander prächtig blüht, Bon dem Meer, dem südlichen, umgeben, Alles bringet Ruhe dem Gemuth.

Den Lagunen herrlich sich erheben Sieht die weite Inselstadt der Blick, Wie es keine gab und nie wird geben, Sie doch unterlag auch dem Geschick.

Abgesondert von dem Beltgetose Zeigt sich in Benedig, wie es heut', Die Bergänglichkeit der ird'schen Größe, In dem Meere der Unendlichkeit.

In dem Anschaun mußig nicht versunken, Einend Frömmigkeit mit Wissenschaft, Sind entzündet von dem heil'gen Funken Diese Mönche, stark in heil'ger Kraft. 1)

And'rer Böller Wissen zu verbreiten, So wie das beseligende Wort, Fern nach Asien, widmen hier mit Freuden Sie ihr Leben, nützen rastlos sort.

Aus ber ftillen Insel immer sendet Sich bes Lichtes lebensboller Strahl, Ewig sich erneuend, der nie endet, Welcher sieget, ewig, überall.

Einer ber Monche hat biese Berse in's Italienische übersset, die hier ungleich melobischer klingen. So heißt die lette Strophe:

Da questa isola tranquilla Spande ovunque il suo fulgor La vivifica scintilla, Che ognor vince e mai muor.

Auch die gegenwärtige Ronigin Margherita von Italien hat am 10. August 1883 ein Schreiben an die Patres ge-

<sup>1)</sup> Das Original hat hier einen Trochaus zu viel.

Es lautet: Dio, che sempre protegge lo spirito di unito al lume dell'intelligenza, ha protetto i rmeni in questa ultima dolorosa vicenda.\(^1\) Ne ti al Signore tutti gli amici sinceri di questo pio ra i quali prima si ferma: Margherita.\(^2\)

emerkt waren mir die Stunden vorübergegangen, der m und mahnte zur Heimfahrt. P. Carekian selbst ch zur Gondel geleiten; wir gingen durch den Garten Pforte zurück. Als ich ihm warm meinen Danke für die ungemein freundliche Aufnahme, die ich nden, brach er einen Zweig blühender Rosen und n mir zum Abschied.

Nebel war bichter geworben, früher als sonft brach herein. Es war kalt und feucht auf der Riva, nkam, kein Stern stand am Himmel, und die Gas= warfen nur ein trubes Licht über die Lagune bin. cusplat war zwar belebt, wie an jedem Abend, aber zumeist Soldaten und armes Bolt, bas fich hier Ich aber fühlte ein großes Glud in mir und war nniger Freude bewegt. Wieder hatte ich ja erfahren, ne ursprüngliche, wunderbare, übernatürliche und nversiegbare Lebenskraft unserer heiligen Kirche inne atte mit meinen Augen gesehen, wie sie Leben schafft nter Ruinen, die ewig Unvergängliche in der Bereit. Da mußte ich an bas Wort Macaulan's "Es gibt außer ber Rirche keine zweite Inftitution a, bie uns zu ben Zeiten zurückführte, ba ber Rauch er aus bem Pantheon aufstieg, und Giraffen und

war eine Feuersbrunst ausgebrochen.

tt, welcher immer den Geist der Liebe mit Ginsicht verbunden ter seinen Schut nimmt, hat die Bäter bei diesem neuerlichen nerzlichen Greignisse beschützt. Alle aufrichtigen Freunde dieses mmen Institutes sind deswegen dem Herrn dankbar, unter ten vor Allem: Wargherita.

Tiger im Amphitheater fprangen. . Die Republit Benedig, welche in Bezug auf bas Alter ihres Urfprunges junachft nach bem Bapftthum tommt, war im Bergleich zu ihm mobern. Die Republit von Benedig befteht nicht mehr, und bas Papftthum befteht. . . Die Araber haben eine Fabel, bag bie große Byramibe von Sigeh von vorfundfluthlichen Ronigen gebaut fei, und allein von allen menschlichen Werten bie Bucht ber Kluthen getragen habe. Das ift bas Schicffal bes Papftihums. Es war unter ber großen Ueberschwemmung begraben worden; aber feine tiefen Grundlagen waren unerschuttert geblieben, und als bie Rluth abgelaufen, erfcien es allein unter ben Trummern einer vergangenen Welt wieber am Lichte bes Tages. Die bollanbifche Republit mar babin, bas beutsche Reich war babin, ber große Rath von Benebig, ber alte Schweizerbund, bas Saus Bourbon, Franfreichs Barlamente und sein Abel waren babin. Aber die unveranderliche Romische Rirche war wieder ba."

Platen hat Elegien gebichtet auf die obe gewordene Kagunenstadt; die Katholiken dagegen singen Dankeshymnen ihrem Erlöser, der seiner Kirche ewige Dauer gegeben, und werden sie singen auch dann noch, wenn die stolzen Weltstädte der Gegenwart einst veröbet sind und Trümmerhauseu ge-worden ebenso wie Aquileja, Altinum und Benedig.

H.

ber innered a neuerlichen reiner diese char, anien

Digitized by Google

### XL.

# Ans Defterreich.

Rationalismus und Confervatismus in Cisleithanien.

Ber nicht in Defterreich lebt und von bem, mas fich bei uns ereignet, nur burch bie Zeitungen erfahrt, wird fich bie feltsamften Borftellungen von unfern Berhaltniffen und Buftanben machen. Mus jeber Zeile eines liberalen Journales tont ihm die Rlage über ben Druck ber Reaktion, unter welcher die cisleithanische Balfte ber Monarchie ichmachte, Die conservative Journalistit zettert über ben entgegen. faltiofen Geift ber Opposition, über ben Abfall von Gott und seiner heiligen Kirche und — was die Hauptsache scheint - über bas geringe Berftanbnig ber Liberalen für bie vor Bott und ben Menschen zu Recht bestehenbe Begemonie ber Man ift auf beiben Seiten in eine schärfere Tonart gefallen und findet es meift nicht mehr ber Dabe werth, bie bin und zurudfliegenden Bormurfe anftandig einzutleiben, vielmehr erscheinen diese vor ber Deffentlichkeit so wie die politifche Leibenschaft fie geschaffen, bas beißt wenig prafentabel.

Sonderbarer Beise ist an der Reaktion, über welche der Liberalismus klagt, nichts Reaktionäres, an den conservativen Brincipien, welche die Majorität zu vertheidigen vorgibt, nichts Conservatives. Die Gine Seite des Hauses streitet, un er dem Borwande für die altehrwürdige österreichische R narchie zu kampfen, für den bohmischen Löwen, die andere,

unter dem Borgeben Freiheit und angebornes Menschenrecht zu schützen, für deutsche Partikularinteressen. Und die Regierung begnügt sich, bald nach rechts bald nach links drehend, beiden Parteien den Wind abzugewinnen und ohne schwere Schädigung die See zu halten. Daß es kein erbauliches Schauspiel sei, welches Regierung und Bertretungskörper in Oesterreich bieten, wird wohl allgemein zugegeben werden müssen; denn die große Unwahrheit und Täuschung, in der sich hier Alles bewegt, hat etwas unsäglich Beschämendes und steht jedem ernsten Heilversuche unüberwindlich entgegen.

Die liberalen Parteien taufchen fich und Unbere, wenn fie von einer rudichreitenben Bewegung fprechen und über bie Begenwart als eine ben Rlerus, bie Rirchenmacht, alte Borurtheile und bie Rudfehr gur Bergangenheit begunftigenbe Mera Klagen. Die an Bahl geringe Fraktion Deutschonfervativer bat weit mehr Grund zur Befdwerbe, baf fein Ginziges ihrer Boftulate bisher Berudfichtigung fand. fonderbare Mera bes Rudichrittes, die alle Errungenschaften ber liberalen Aera unangetaftet läßt und jeben Sturm auf bie liberale Bosition abschlägt! Wir miffen nicht, ob bie attuelle Regierung von ben Liberalen im Ernfte als eine confervative ober mohl gar reaktionare betrachtet wirb, ober ob biefe herren nur ihren gnabigen Scherz mit ber Bevolkerung treiben. Bare es ihnen mit ber Taxirung ber leitenben Berfonlichkeiten Ernft, fo wurbe fich biefe Annahme nur aus einer unfreiwilligen Berwechslung erklaren laffen. Das Ministerium Caaffe Scheint fest entschlossen, ben Liberalismus bei seinem gegenwärtigen Besitstanbe ju fcuten und nicht ju bulben, daß ihm eine einzige Position entrissen werbe. Aber er foll fich auf die beutsch-öfterreichischen Rronlander beschränken. Benn fich die Liberalen entschließen konnten, die Deutschen in Bohmen preiszugeben und ber Regierung in ihrer Behand: lung ber czechischen und polnischen Angelegenheiten tein Sinberniß entgegenzuseten, bas Ministerium murbe ihnen bie reins beutschen Rronlander, und vielleicht auch die mit flavischer

Bevolkerung burchfetten, jur beliebigen Bewirthichaftung über-

Der Liberalismus hat biese Bereitwilligkeit ber Regierung bisher entweder noch nicht richtig erkannt oder den Ausgleich als seiner unwürdig verworsen. Insosern nun die Regierung als Schutherrin von Ezechen und Polen auftritt und die Liberalen bei ihrem Einbruch in Böhmen bekämpft, erscheint sie der liberalen Partei als Gegnerin. Sie ist aber keine principielle Gegnerin, welche sich den Grundsätzen des Liberalismus widersetzt, sondern nur beziehungsweise feindlich gestinnt. Es ist nicht der czechische Conservatismus, den das Ministerium unter seinen Schutz gestellt hat, sondern die Gesammtheit des czechischen Sonderwesens, ob nun in demselben conservative oder liberale. Ideen vorherrschten.

Allerbings ift es richtig, daß sich der Nationalismus nicht ohne eine Zuthat conservativer Grundsäte behaupten läßt, daß namentlich kleine Nationalitäten sich ihrer Gegner nur auf Grundlage erhaltender Ideen erwehren konnen. Der ganze historische Einschlag, welchen die Czechen ihrem politischen Sewebe zu geben vermögen, ist conservativen Gehaltes. Sobald der Premierminister als Anwalt der czechischen Nationalität aufzutreten entschlossen war, mußte er den conservativen Jaden, der das nationelle Gewirke durchzieht, mit in den Kaufnehmen. Wer wollte aber den Grafen Taasse darum, daß er die Dinge nahm, wie sie lagen und genommen werden mußten, conservativer Ueberzeugungen beschuldigen? Was lann der Minister dafür, daß sich Fleisch und Knochen nicht ausscheiden lassen und ersteres sammt der Zuwage hingenommen werden muß?

Bie und wann hatte aber bas Ministerium sonft noch gegründeten Berdacht bes Conservatismus erregt? Bielleicht durch das Anziehen der Steuerschraube? Darauf verstehen sich aber liberale Staatsmänner mindestens ebensogut als conservative. Ober durch Einbringung der samosen Schulsnovelle? Diese aber für ein conservatives Zugeständnis zu

balten, bazu gehörte groker Unverftand ober noch größere Beuchelei. Das Ministerium wußte recht gut, mas es thet. als es die Anitiative dem Herrenhause auschob, in welchen Freiberr von Conrad gewiß febn tonnte gefällige Abnehmer Warum erhob fich benn tein czechischer Bair als zu finben. Rachmann gegen biefes Spiel? Sak nicht ein und ber andere Kachmann unter ben Reicherathen? Freiherr von Conrad burfte die Ueberzeugung hegen, daß die Parteibisciplin den Sieg über jebe Ueberzeugung erringen werbe. Die Rovelle wurde im Berren = und Abgeordnetenhause mit Bilfe ber Czechen angenommen, und Freiherr von Conrad behauptete fich mit berfelben Silfe fo lange im Befite feines Bortefenillet. bis ihm ber Anfall einer Erbschaft ben Rudtritt vom Amte verfüßte. Wie hartnädig fich die Linke im Reichsrathe auch gegen die Novelle stemmte, diese Hartnackigkeit konnte ibr nicht Ernft senn. Die Zustande ber Reuschule waren so unbaltbar, bag irgenbein Scheinmandver zu ihren Sunften in's Bert geseht werben mußte, und bas Manover bes Freiherrn von Conrad war so burchsichtig und sein Zweck so leicht zu errathen, daß die Liberalen ihren Berftand gang vergeblich au verleugnen suchten. Sie mußten es im Bergen bem Unterrichtsminifter Dant miffen, bag er fie fo leichten Raufes aus einer Berlegenheit gezogen und von bem Alp ber Schulfeinblichkeit befreit hatte. Das Ministerium batte ber liberalen Bartei mit bem Beiftand von Czechen und Bolen einen wefentlichen Dienst geleistet, und es ist schwarzer Undank, wenn man biefelben Liberalen heute noch die Bollsschulnovelle als eine reaktionare Dagregel bitterlich beklagen bort.

Die Schulnovelle war es also nicht, in der sich die reaktionären Gelüste der Regierung manifestirten. Bielleicht arbeitete aber das Ministerium mit desto mehr Hochdruck an den Wahlen? Bielleicht trat sie dem Liberalismus auf diesem Felde entgegen? Wir zweiseln in der That keinen Augensblick, daß sie in Böhmen und Mähren, soweit es ohne offene Berletzung der Legalität geschehen konnte, das slavische, in

Galizien bas polnische Element begünstigte. Aber wir wissen auch, baß die Bureaukratie in den deutschen Kronländern mit aller Entschiedenheit für die liberalen Candidaten eintrat und die Wahl eines Conservativen, so viel an ihr war, hinderte. Das war in Tyrol der Fall, namentlich in der Landeshauptstadt, in Steyermark, und zwar in Aufsehen erregender Art wieder in Graz, und an anderen Orten.

Dieser unleugbaren und ganz notorischen Thatsache gegenüber wäre es doch mehr als abenteuerlich, das Ministerium reaktionärer Wahlmanöver zu beschuldigen. Die Regierung zeigte im Gegentheile durch ihr Berhalten bei dieser Gelegenheit ihre Geneigtheit, der liberalen Partei hinüberzulassen, was sie ihr nur immer ohne Besorgniß vor schlimmen Auftritten abtreten konnte. Wenn Tyrol in liberale Hände siele, Graf Taasse hätte sicher nichts dagegen; es müßte denn nur von ganz anderer Seite her dagegen Einsprache erhoben werden.

Ober zeigt bas Gesammtministerium auf bem Sebiete ber Bolkserziehung Rückschrittstendenzen? Als ber ruffische Maler Wereschagin seinen scandaldsen Vildercyklus zur Ausstellung brachte und alle anständigen Leute Wiens daran Anstoß nahmen, als selbst der Cardinal=Kürsterzbischof es für seine Pflicht hielt gegen diesen Unfug einzuschreiten, da erstlärte sich die Regierung machtlos dem Scandal ein Ziel zu sehen. Handelte das Ministerium so im Interesse der Conservativen oder des Liberalismus? Richtiger ausgedrückt sand die Regierung eben kein Mittel der Abhülfe, das den Liberalen gefallen hätte; im Grunde seines Herzens regte sich bei dem Minister auch keine sittliche Entrüstung, und Komödie ispielen hielt der Staatsmann für seiner unwürdig.

Ober rechtfertigt vielleicht der jungste Doppelzug in Unterschtsangelegenheiten den liberalen Argwohn? Der Unterschtsminister Gautsch — wir wollen dem Urgrund seines brgehens nicht nachforschen, sondern uns an die Thatsachen iten — faßte den löblichen Entschluß, die Purifikation der

Schülerbibliotheken, bie schon von seinen Borgängern Stremaher und Conrad beabsichtigt war, besinitiv durchzusühren, und die von ihm zu dem Ende ergriffenen Maßregeln lieserten den Beweis, daß es ihm mit seinem Borhaben Ernst war. Ein eigener Ministerialerlaß forderte in dürren Borten zur Beseitigung aller für die Jugend gefährlichen Bücher aus. Diesem Erlaß auf dem Fuße folgte ein anderer Ministerialerlaß, dießmal aus dem Bureau des Ministers der inneren Angelegenheiten, mittelst dessen in noch dürreren Borten die Aufnahme des Werkes: "Die österreichische Monarchie in Wort und Bilb" in die Schüler= und Lehrerbibliotheken geradezu anbesohlen wurde.

In biefem Werte findet fich aber vieles vor, was ber Bollejugend faliche Begriffe und Ideen beibringen tann. Die Politit ber tatholischen Sabsburger aus ber Zeit ber Reformation wird in eben fo oberflächlicher als unbefcheibener Beise offen getabelt, mabrend jebe antichriftliche Dagregel sich bes Beifalles bes ober ber Autoren zu erfreuen bat. Unter biefen Autoren befinden fich aber namen von feltsamem Rlang, ber an bie trubften Zeiten bes Raiferftaates erinnert, und es bleibt immer traurig, wenn die ofterreichische Jugend biegfeits ber Leitha sich 3. B. an ben Belehrungen eines Frang Bulety erbauen foll. Diefer, fowie manch anderer Autorname, ift uns ichon bei Belegenheiten aufgestoßen, welche ben öfterreichischen Batriotismus in bochft mertwürdiger Beleuchtung erscheinen laffen. Und biefes Buch mit feinen feltfamen hiftorifchen Urtheilen und intereffanten Mitarbeitern foll feinen Blat nicht nur in ber Buchersammlung fur Lehrer, fonbern auch in ben Schulerbibliotheten finden, ba es bod, wenn bier ichon vorhanden, in Folge bes Ministerialerlaffes bes herrn von Sautsch unfehlbar aus ber Schulerbibliothet entfernt werben mußte. Das angezogene Wert brudt bie bistorische Anschauung unserer fortgeschrittenften Abgeordneten mit feltener Bracifion aus. Wenn aber ber Ministerprafibent bie geschichtliche Ueberzeugung ber Liberalen zu verbreiten fich

ı seyn läßt und ihren Lehren Eingang in die Bolks: rschafft, so ist es doch wohl eine himmelschreiende tigkeit, gerade diesen Staatsmann reaktionärer Ge= zu verdächtigen?

ı wahrhaft conservativer Seite ist ein solcher Berbacht efprochen worden, und nur Czechen und Polen ftellten als ob sie an bie conservativen Gesinnungen bes präsidenten glaubten. Er hat es auch um sie ver= Denn ihnen gegenüber legte er allerbings eine Art tismus an ben Tag. Aber alle im czechischen Interesse ımenen Schritte der Regierung als conservative Thaten reien, geht eben nicht an. Die Czechen und Polen eselbe anerkannt, aber nicht bie Deutschconservativen. ben sich benn auch wiederholt für bas Ministerium ngefett, wieberholt Beschlusse gefaßt, aus welchen bie bigkeit ber Erhaltung bieser Regierung für die be= ı Nationalitäten hervorleuchtet; sie haben es zu keiner ber nöthigen Unterstützung bieser Regierung nach erzen fehlen laffen und wir machen ihnen keinen baraus, ba fie nur gethan, was jebe andere Partei Stelle thun murbe.

rfen wir einen Blick auf die jungste Bergangenheit, uns diese, wie Czechen und Polen mit Unterstützung ch-conservativen Elemente Vieles und für ihre nationale Bichtiges erlangt haben, während bie Buniche und gen ihrer deutsch-conservativen Freunde unberücksichtigt rfüllt blieben. Den letteren wurde nur ein voll es Maß jenes Obiums zu Theil, welches die mit itimmung zu Stande gekommene Steuererhöhung erregte. u überwiegender Bedeutung war aber die Bundes= chaft ber conservativen Deutschösterreicher für bie 1 Nationalitäten Cisleithaniens baburch, daß sie bie on verhinderte, sich als Repräsentantin des gesammten hums ber Monarchie aufzuspielen und die Slaven be bes beutschen Mannes zu ächten. Als Gegen= 31 KVII,

leistung hatten biese Deutschen boch erwarten burfen, baß sie bei Czechen und Bolen bie nothige Unterstühung in solchen Dingen fanden, welche mit ber Politik im engern Sinn wenig zu thun haben und mehr bie ibealen Lebenskreise berühren, wie bei bem Bestreben nach Abanberung ber Schul- und kirchenpolitischen Geseten. Die conservativen Deutschöfterreicher mußten aber die traurige Erfahrung machen, daß eine hand nicht immer die andere wascht und baß es Manchen bequemer scheint, beständig zu empfangen und niemals zu geben.

Die Rationalen lebten fich immer mehr in ben Gebanten ein, die Regierungspartei zu bilben. Daber bie Leifetreterei, wenn bie Bunfche ihrer Bunbesgenoffen formulirt werben follten; baber bie angftliche Scheu, bie Dinge mit bem rechten Namen zu nennen; baber bas Beftreben, bas Principielle ftets ber 3wedmäßigteit unterzuordnen, um nur ja bei ben Regierungsmännern teinen Unftof zu erregen und fich bie Thuren ber Bewaltigen offen zu halten, daber auch bie fuhne Bezeichnung von Rebellion und Auflehnung fur jeben Berfuch ber eigenen Freunde, an bem großen Gaftmable ber Rationalen theilzunehmen; baber ber abenteuerliche Ausspruch, baß Defterreich nur einen Confervatismus aus zweiter Sand, bas beift, einen in czechisch-polnischem Buschnitt brauchen und ertragen tonne; baber endlich bie sittliche Entruftung über ben frevelhaften Gebanten, die nationalen burch politische Barteien erfeten zu wollen.

Die Folgen biefer Stellungnahme treten nun allmählich an bas Licht. Wir sagen nichts Neues, wenn wir vom katholischen Priester Universalität forbern; wenn wir wunschen, baß ihm ber Mensch Alles gelte, bie nationale Besonderheit erst in zweiter Linie komme; wenn wir seine Aufgabe höher stellen, als die des Laienpolitikers; wenn wir von keinem czechischen, polnischen, aber auch keinem beutschen Klerus in dem Sinne wissen wollen, als ob der Geistliche irgend eine Landsmannschaft der andern voranstellen, sie bevorzugen und besser behandeln durfte, als die andere. Wer war dem barmherzigen Samariter

ber Nächste? Nicht ber Landsmann, nichteinmal ber Glaubensgenoffe, sondern ber verhaßte Jude, weil ihn die Noth bazu gemacht hatte.

Schon zu Lebzeiten bes Carbinals Fürften Schwarzenberg nahm bie nationale Leibenschaft in Mitte bes czechischen Rlerus bebenkliche Dimenfionen an, und wir muffen es bem fouft national gefinnten Rirchenfürften gur Ghre nachfagen, baß er fur bie geiftliche Agitation nur bie entschiebenfte Diß= billigung hatte. Wir erinnern nur baran, mit welch ernften und ftrafenden Worten er bie renitenten Seminariften gurecht= wies, und wie er bas Erhabenfte, bas bie Welt tennt, nicht jum nationalen Bantapfel erniedrigt feben wollte. Die nas tionale Leibenschaftlichkeit bemächtigt fich indeg immer mehr bes czechischen Klerus, wahrend bie beutsch=bobmische Bevölkerung - wir wollen bas nicht langnen - mit jebem Tag tiefer in ben Strubel ber nationalen Rampfe, bes Saffes und ber Berachtung ber unbeutschen Glemente binein= gezogen wurde. Man hatte bie Zumuthungen ber Liberalen, daß die deutsche Geiftlichkeit auch im politischen Leben die Bartei ihrer Landsleute nehmen follte, mit gerechter Entruftung gurudweisen burfen, wenn ber czechische Rlerus nicht ber nationalen Agitation verfallen gewesen ware. Bas nutte ben beutschen Brieftern die Berufung auf ihre tosmopolitische Aufgabe, auf ihren Amts= und Lebenszweck, bem himmel Burger zu werben? Man hielt ihnen bie nationale Agitation ihrer Amtsbrüder flavischer Abstammung in Bohmen entgegen und berief fich auf ben Grundfat, daß bem Ginen billig fenn follte, mas bem Anbern recht ware.

Das Eintreten des czechischen Klerus für nationale Ziele bot dem deutschedbinischen Liberalismus die willsommene Handhabe, Minengänge zu graben und den Angriff gegen die tatholische Kirche zu richten. Es fiel nicht schwer, verfügbare Bertzeuge aufzutreiben, die bei einigermaßen geschicktem Borgehen leicht bewegliche Menschen zum Abfall von der Mutterkirche verleiten mochten.

Der Name "Nittel" ift bekannt. Er war sofort bereit, die altkatholische Propaganda im nördlichen Böhmen zu leiten, und es gelang ihm mit Unterstützung liberaler Politiker thats sächlich religiöse Begriffsverwirrung zu säen und im Trüben zu sischen. Das hätte aber ohne die Mißgriffe der nationalen Kleriker kaum ins Werk gesetzt werden können. In Westsösterreich läuft der gewissenhafte und patriotische Politiker Gesahr, das Loos jenes Gerechten zu theilen, "der mit verstundenem Kopfe herumzugehen pflegt, weil er von allen Seiten undarmherzig geschlagen wird." Die Begehrlichkeit, wenn nicht Unverträglichkeit der Völker slavischer Zunge, ihre Selbstsüberhebung und Mißachtung der culturellen Leistungen des beutschen Bolkes stoßen hier ab, während uns dort die beispiellose Rohheit und Taktlosigkeit des "beutschen Elubs" nicht anzuziehen vermag.

Was wollen die Männer der "schärferen Tonart?" Ein Kleinösterreich, um sich die Herrschaft in diesem Diminutivösterreich verschaffen zu können. Dieselben Leute, welche den Borwurf der Neichszerstörung wider die Slaven stets auf den Lippen haben, dieselben Männer, die mit so hitzigem Odem gegen den idealen Föderalismus eisern, sind, wo es ihrer Herrschaft zu nützen verspricht, bereit, den praktischen Föderalismus durch Ausscheidung von Galizien und Dalmatien aus dem cisseithanischen Länderverbande zu sördern. Dabei und dazu fanden sie aber noch die Unterstützung des conservativen Desterreicherthums, als ob die Berschleuberung ganzer großer Provinzen zu den Berufsarbeiten des conservativen Politikers zähle.

Um aber bas Maß ber politischen Schmach voll zu machen, muthen biese geistwollen und patriotischen Politiker bem auswärtigen Amte noch eine Art Resignation und Abbankung zu Gunsten bes beutschen Keiches und seines großen Kanzlers zu. Als Fürst Bismarck die civilisirte Welt durch seine Brandrebe wiber die Polen schaubern machte, und auf die Gewaltmittel zurückgriff, die man mit den heidnischen

Cafaren Roms für eingefargt hielt; als felbst bie liberale Tagespreffe, bie gewohnt war, bem beutschen Reichstangler ju fekundiren und Alles für gut zu halten, mas er vorkehrte, in einen Schrei ber Entruftung ausbrach: ba blieb es ben Mannern ber icharfern Tonart vorbehalten, auch biefen Schritt bes Ranglers mit Beifallsgejoble zu begleiten und eine Refolution zu faffen, in ber ihm bie Anerkennung und bas Lob ber öfterreichischen Patrioten fur biefe Grofthat ausgesprochen wurde. Db fie nicht bemerkt hatten, bag fich ein' und bie andere Rugel mabrend bes bigigen Gefechts im beutschen Reichstag auf öfterreichischen Boben verloren hatte und Erbe und Sand bermagen aufwühlte, bag unfere eigenen Staateleiter von oben bis unten bamit bebeckt murben, wollen wir nicht entscheiben. Jebenfalls benahmen fie sich fo, als ob Fürst Bismarct in Berlin nur bas Lob unserer Staatsmanner gefungen habe.

Wie sich diese neueste Zorneswallung der "Deutscheften" in Desterreich mit jener Ausnahmestellung vertragen sollte, welche die Männer der schärferen Tonart Galizien einzurädern bereit sind, vermögen wir schlichte Menschen, die unter dem Gebote der alten ehrlichen Logik stehen, nicht zu enträthseln. Klarheit darüber dürfte nur eine vom Abgeordneten Pernerssdorser in Graz gehaltene Rede verbreiten, in welcher dieser Politiker erklärte, daß, den Gegner todt zu ärgern, letzes Ziel der Parteibestrebungen des "deutschen Clubs" sei.

Die Negierung stellte sich — und wir achten ihre Gründe — als ob die Auslassungen des deutschen Reichs- kanzlers über die Polen sie gar nicht kummere, und die Masjorität im Neichsrathe glaubte sich zur gleichen Haltung versbunden, was nur die Meinung, daß zwischen den Czechen und dem Ministerium eine Art Solidarität vorhanden sei, zu bestärken geeignet schien.

Ein Zustand gegenseitiger Gereiztheit ließ sich seit Pieberbeginn ber Sitzungen bes Reichsrathes nicht verkennen. I so mehr mußte jebe Principienfrage, wenn eine solche angeregt wurde, auf leibenichaftliche Behandlung rechnen und als eine berartige Frage wurde Scharschmibs Entwurf zu einer Lofung bes Sprachenftreits aufgefaßt. Daß ber ermannte Untrag verbefferungsbeburftig fei, wirb von bem Antragfteller gern augegeben werben, fobalb nur auch bie Berbefferungsfähigfeit von gegnerifder Geite anertannt wird. Um bas scheint es fich aber nicht zu handeln. Die Czechen find vielmehr ber Unficht, bag bie Beit zur Cobificirung gefetlicher Beftimmungen in Bezug auf bie Gprache noch immer nicht getommen fei. Gie geben gu bedeuten, ob es nicht beffer ware, ruhigere Tage abzuwarten, einen Moment, ba sich die nationalen Leidenschaften beruhigt haben würben, vergeffen aber babei, bag ber Maugel an Regelung ber Sprachenfrage gerabe bie Berlangerung ber Unruhe und Unficherheit im Unterricht und Bertehr gur Rolae baben muffe. Es icheint, bak bie einfichtsvollen Rubrer, welche minbeftens bie ichliefliche Lojung ber Sprachenfrage als eine politische Rothwendigkeit anerkennen, es bei ber Leibenschaft ihrer Connationalen nicht magen, ihre Ueberzeugung in Thaten zu übertragen. Man gibt alfo im Principe ju, mas man fich im Detail auszuführen weigert.

Unter biesen Umständen mußte der liberale Antrag, von dem indeß Niemand behaupten wird, daß er auf eine Bergewaltigung der czechischen Nationalität hinauslief, auf hartnäckigen Widerstand stoßen. Die Czechen erhoden sich dagegen mit stürmischer Entrüstung, welcher ein jungczechischer Abgerordneter in dem gestügelten Worte, daß die Deutschen in cultureller Beziehung nicht würdig wären, den Czechen die Schuhriemen zu lösen, Ausbruck verlieh. Die Deutschonservativen stimmten mit Lienbacher geradezu für den Antrag, oder sie enthielten sich der Abstimmung. Den Antrag sogleich zu den Todten zu wersen, mißlang den national Gesinnten. Die parlamentarische Behandlung des Sprachenantrages lehrte mindestens so viel, daß die conservativ und kirchlich gesinnten Deutschösterreicher nicht länger gewillt sind, sich den Czechen

unter jeber Bedingung unterzuordnen, und daß sie instinktiv fühlen, wie die Erfolge der Nationalen den Hohepunkt bereits überschritten haben und in Folge ihrer fehlerhaften Politik im Sinken begriffen seien.

In anderem Licht erscheint ber liberale Antrag auf Errichtung eines Wahlgerichtshofes. Wenn es ben Liberalen nicht darum zu thun wäre, ihre Niederlage bezüglich ber oberösterreichischen Mandate zu rächen, und wenn ihnen die Entscheidung des Reichsgerichts in berselben Angelegenheit nicht die Zuversicht eingestößt hätte, daß ein eigenes Forum sur Wahlangelegenheiten auch in Zukunft in liberalem Sinne entscheiden werde, wir wüßten nicht, wie jene Partei, die sich vorzugsweise die "verfassungstreue" nennt, eine Neuschöpfung in ihren besonderen Schutz nehmen sollte, welche in Berbindung mit anderen Organisationen analoger Art, die Machtsphären ber Legislativen nicht nur nicht zu erweitern, sondern vielmehr wesentlich einzuschränken geeignet scheint.

In ber That liegt bie Frage fo, ob ber Constitutiona= lismus in Defterreich einer besonderen Rafte ausgeliefert werben ober bas Gigenthum ber Gesammtheit aller Staats= burger bleiben folle? Ift es mahr, bag bie Funktion ber Staatsmaschine burch jebe Art von Reprafentativspftem erichwert wirb, so wird man fich vor jeber weiteren Bermehrung ber Reibungspuntte um fo forgfältiger huten muffen, als enblich ein Moment eintreten konnte, welchen zu überwinden bie Maschine außer Stanbe mare. Der Monarch tann im conftitutionellen Staate nicht zur Berantwortung gezogen werben, wohl aber bie Regierung. Wie will man es aber anfangen, Minifter gur Rechenschaft gu gieben, benen man vorher bie Abministration bis zur Unmöglichkeit erschwert hat. Bas will man benn von ber Regierung noch Anderes, als bag fie fich vor ben Bertretungetorpern rechtfertige? Dan ftelle ihr noch zwei, brei, vier Berichtshofe gegenüber, creire etwa zum Ueberfluß noch eine Sterntammer und wundere fich bann, wenn sich tein redlicher Mann fur ein Minifter= portesenille sindet, oder der Gefundene sich lachend über Herren- und Abgeordnetenhaus und alle Gerichtshöfe hinausssetzt. Wir haben das Glück einen Berwaltungsgerichtshof, ein Staats- und Reichsgericht zu besitzen, und diese Collegien sunftioniren lange genug, um ein Urtheil über ihr Wirken zu ermöglichen. Wir haben über die rechtliche Seite kein Wort zu sagen und bekennen gern, daß sich die verschiedenen Gerichtshöfe stets vom Geiste unansechtbarer Gerechtigkeit haben leiten lassen. Wenn es aber nur mit dem Rechtsmomente abgethan wäre! Das ist aber so wenig der Fall, daß während der Partei ihr Recht wird, dieses Recht als Unrecht auf Tausende, die nicht Partei sind, drücken kann.

Sehen wir uns die Sache näher an. Der Gerichtshof hat nicht zu verwalten, sondern zu urtheilen, sein Urtheil bezieht sich auf einen besonderen Fall. Er hat sich nur um diesen und um keine logische Folgerung, die aus dem Urtheile gezogen werden könnte, zu kummern. Ob die Regierung durch den Gerichtsspruch an Autorität einbußt, ob sie sich für ähnliche Fälle die Hände gebunden fühlt, ob sie bei dem Berdikt des Gerichtshoses überhaupt weiter zu kommen vermag, das geht die Richter nichts an. Nun will der Berwaltungsgerichtshos, daß Grund= und Realitätenbesitzer, sobald sie nicht an dem fraglichen Orte domiciliren, auch vom Beitrag zu den Cultus-ausgaben enthoben sind. Eine Entschließung, die in einem besonderen Falle ohne bedenkliche Folgen bleiben mag, aber als Präcedens erfaßt und allgemein zur Anwendung gebracht von den unheilvollsten Wirkungen begleitet sehn müßte.

Die Regierung hilft sich, wie ste eben kann, und unterläßt es, die natürlichen Schlüsse zu ziehen, das heißt, sie erkennt die Giltigkeit des Urtheilsspruches für den fraglichen Fall an, hütet sich aber die Wirkung über das Besondere hinaus auf das Allgemeine auszudehnen. In X werden also die anderswo domicilirenden Besitzer nicht zum Cultusetat herangezogen, in Y, Z und zehntausend anderen Gemeinden aber ja. Die Regierung hilft sich damit und kann nichts Befferes thun. Uns will es aber scheinen, bag ber richterliche Ausspruch zu Gunften ber abwesenden Befiter am beften gar nicht erfolgt ware.

Das Reichsgericht bob bie Regierungsentscheibung, mittelft welcher ber Warnsborfer "Alttatholiten" = Berein als politischer Berein erklart wurde, gerabezu auf. Man merte wohl: nicht bas Haus ber Abgeordneten und nicht bas Herren= baus hatte mit ber Regierungsentscheibung zu thun, sonbern eine britte Rorperschaft beschäftigte sich auf Beranlaffung ber Bartei mit biefem Gegenstande. Die Regierung wurde burch bie gerichtliche Enticheibung in eine ichiefe Stellung gebrangt, fie erschien vor bem gerichtlichen Forum als beklagte Partei und verlor ben Proceg. Gine Regierung, welche in folden Rechtsbandeln unterliegt, gewinnt sicher nicht an politischem Ansehen und macht ebensowenig moralische Eroberungen. Das gilt aber von jedweber Regierung, mag fie liberal ober conservativ, monarchisch ober republikanisch seyn. Regierung flug, fo wird fie fich huten, irgend einen Berein für politisch zu erklaren und fich einer zweiten Rieberlage auszuseten.

Man bachte vielleicht ben "beutschen Schulverein" unter die politischen Bereine einzureihen und man hatte, unseres Dafürhaltens, damit ebenso Recht gehabt, als rücksichtlich des Altkatholikenvereins. Der Reichsgerichtshof band aber der Regierung durch sein Urtheil die Hande. Ohne Zweisel sehlte es an juristischen Beweisen für den politischen Charakter des Altkatholikenvereins; aber es mangelt nicht an hundert nichtjuristischen Merkmalen sowohl für den politischen Charakter des Altkatholiken-, als auch des beutschen Schulvereins. Die Wirkung des gerichtlichen Ausspruches ließ nicht lange uf sich warten, und man konnte schon nach wenigen Tagen zu en Presorganen des Liberalismus die Andeutung sinden, als sich nun die Regierung die Lust vergehen lassen werde, en deutschen Schulverein für einen politischen zu erklären. die liberale Parteipresse hatte damit Recht, denn das Minis

sterium konnte es thatsächlich nicht auf die Wiederholung einer Niederlage vor dem Reichsgericht aukommen lassen. Der Wahrspruch dieses Gerichtes enthielt eine Bersicherungspolice für den deutschen Schulverein und alle jene Bereine, welche nicht die juridischen Merkmale politischen Charakters an der Stirne tragen.

Die liberale Partei zeigt sich bestrebt, die außerordentlichen Gerichtshöse in's Unendliche zu vermehren. Heißt das
aber nicht das Staatsleben allmählig der Jurisprudenz ausliesern? Wenn die Entscheidung juridischer Fachmänner in
allen streitigen Fällen innerhalb des Staatslebens angerusen
wird, wenn man nur die Rechtstundigen befähigt glaubt, allen
Dingen auf den Grund zu sehen, läge da der Gedanke nicht
nahe, an die Stelle der Vertretungskörper Gerichtshöse zu
sehen, welche alle Dinge im Staate nach gesetlichen Normen
zu schlichten berusen wären? Heißt das nicht einem besonderen
Stande die Präponderanz zuerkennen und dem Gewichte, das
er ohne dieß in den Parlamenten, Landtagen und Bolksversammlungen hat, noch ein Plus hinzu fügen, das ihn mit
jener Macht bekleibet, die sonst zwischen allen Ständen getheilt war.

Als verhängnisvoll mussen wir es ferner bezeichnen, baß bas Urtheil über bie Klage bes Altkatholikenvereines unter bem Borsitze bes Erministers Dr. Unger, eines Rechtsgelehrten zu Stande kam, ber von Seburt aus Jude, später zum Protestantismus überging und wohl selbst fühlen muste, daß er auf einem bas religiöse Gebiet streifenden Felde kaum mit ebenso sicherer Hand operiren mochte, als auf hundert anderen Rechtsgebieten.

Mit der Erweiterung der Kluft zwischen ben politischen Parteien geht nun auf der rechten Seite der Bertretung die Auseinandersetzung der nationalen Elemente unaufhaltsam vorwärts. Die Deutschconservativen stehen vor dem Scheideweg oder haben ihn bereits überschritten. Unter Anderm erscheint die Art, wie sich das Standesorgan des österreichischen

Klerus fürzlich über die Sprachenfrage geäußert hat, als ein sehr bedeutsames Symptom: "Wir wissen von keinem Gesetze und öffentlichen Atte, welcher dem deutschen Idiom einen Borzug vor den anderen Landessprachen ausbrücklich zuerkannt hätte; aber die Hegemonie der beutschen Zunge bestand deßzungeachtet zu allen Zeiten, seit jeher historisch bezeugt und erwiesen, fort. Diese Hegemonie war eine Nothwendigkeit und hat nie ausgehört eine solche zu sehn. Ein Gesetz, das sich gegen diese Nothwendigkeit kehren wollte, müßte an ihr zerschellen, und ein Machtbesehl zur capitis deminutio der deutschen Sprache dem Fluche der Lächerlichkeit verfallen. Thatsachen lassen sich weder umstürzen noch auf den Kopfstellen, und es gibt keine Macht auf der Welt, die an dem Gange der Geschichte zu rühren vermöchte."

Man hat Gott banken zu sollen geglaubt, weil er Desterreich vor ber Gefahr einer "conservativen Partei" bewahrt habe. Bielleicht bewahrt er basselbe nicht immer vor dem besagten Unglud. Die Wege ber Borsehung sind eben wunderbar und unerforschlich.

## XLI.

Die Berhältniffe in Bosnien-Herzegowina, die religiösen und consessionellen insbesondere.

III. (Schluß.)

Bir tonnen von Geren von Kallay nicht verlangen, daß e für eine ber in Bosnien- Berzegowina bestehenden Con-

fessionen ein Herz haben solle; ber Hr. Reichsfinanzminister gehört ber reformirten Kirche an und biese hat in Bosnien keine Glaubensverwandten. Desto entschiedener aber können wir an ihn die Forderung stellen, daß er als Staatsmann gegen die drei ihm gleich entsernten Glaubensbekenntnisse der bosnischen Bevölkerung jene Unparteilichkeit und "Objektivität" beobachte, welche ihm nach seiner eigenen Aussage als oberstem Leiter der Geschicke Bosniens zur Pflicht gemacht ist.

Nach bem bisherigen Borgehen bes Hrn. Reichssinanzministers glaubten wir ein Recht zu haben, ihm zuzumuthen, baß ihm die religiösen Ueberzeugungen der Katholiten wie ber Türken und ber "griechisch=Orthodopen" vollkommen gleichzwerthig, nemlich ganz gleichgiltig seien. Seit den letzen Delegationssitzungen sind wir jedoch zu einer anderen Ansicht über den "Indisferentismus", des Herrn von Kallay in Religionssachen gekommen. Es war in der Sitzung der ungar. Delegation vom 6. November, als Hr. von Kallay die Beantwortung einer Anfrage des Delegirten Hegedüs dazu benützte, seine Stellung zu den drei in Bosnien herrschenden Glaubenszbekenntnissen so genau und so deutlich darzulegen, daß wir uns darüber jetzt noch verwundern.

Herr von Hegebus hatte nemlich die Frage gestellt, ob die Regierung in der That den amtlichen Gebrauch des bei den "griechisch=verhodoren" Serben mit Borliebe verwendeten sogenannten "cyrillischen" Alphabets verboten und dann in Folge erhodener Beschwerden dieses Berbot wieder zurückges nommen habe, und ob und welchen "Tribut" jährlich der Hr. Reichssinanzminister für Bosnien an den ökumenischen Pastriarchen der griechisch=verhodoren Kirche in Constantinopel bezahle. Darauf erwiderte nun Hr. von Kallan saut der beßfallsigen ofsiziellen Wittheilungen: eine derartige Berssägung betress der chrillischen Schrift sei niemals getrossen worden, und setze dann wörtlich hinzu: "Im Gegentheil bin ich eben bestrebt, daß das cyrillische Alphabet überall dort, wo es bisher noch nicht in Gebrauch war, bei den Griechisch

Orthoboren eingeführt werbe. Im ganzen Orient und auch bei uns (b. i. in Ungarn) in ben fublichen Begenben ift ber Unterschied zwischen ben Ratholiten und ben griechisch-orthoboren Confessionen außerlich in ben chrillischen und ben la: teinischen Buchftaben zu erkennen. 3ch will diese Meugerlichfeit in Bosnien nicht nur aufrechterhalten, fonbern in foweit und bort, wo fie bisher noch nicht vorhanden mar, fie ein-3ch will hier ermahnen, bag fur bie burch bie Regierung errichteten Schulen Seitens ber Regierung Schul= bucher ausgegeben werben. Die confessionellen Schulen beicaffen ihre Bucher felbft und die Regierung forbert bezüglich biefer Bucher nur bas Gine, bag fie in politischer Sinficht unanfechtbar feien. Beiter wollen wir uns aber in bie Un= gelegenheit der confessionellen Schulen absolut nicht ein= mischen. Fur bie vom Staate errichteten Schulen find bie Bucher ebenso mit cyrillischem wie mit lateinischem Alphabet erichienen, und je nach bem Unterschiede bes Glaubensbetennt= nisses erhalten bie Kinder auch die lateinisch ober cyrillisch gebruckten Bucher. Dergrtige Bucher werben mit beiben Schriftzeichen jahrlich ausgegeben und voraussichtlich find in einigen Sahren für alle Lehrgegenftanbe befonbere Ausgaben vorbanden. Bon ben Beamten fordere ich auch, bag Jeber, ber es nur im Stanbe ift, bie Cyrillichrift erlerne und bag bie Erlässe und die Urtheile, wo dieß nur möglich ift, auch mit Eprillichrift ausgegeben werben." Das ist gewiß eine gerechte und billige Anordnung und Niemand tann baran Anftog nehmen. Leiber aber hat die Sache bennoch einen fleinen Saden.

Schon seit Philippowich sind alle gerichtlichen Formuslarien und amtlichen Drucksorten mit beiden Schriftterten (unter einander gedruckt) im Gebrauche; da aber die cyrilliss sen Buchstaben beim Schreiben nicht nur sehr unbequem ind undeutlich, d. h. schwer von einander zu unterscheiden nd und nach tausenbsacher Erfahrung in Kanzleien sowohl bei den Parteien zu zahllosen Migverständnissen und

Brribumern Anlag gegeben haben, ba überbieg nur bie wenigsten von ben Beamten und bem Schreibpersonale bas Serbifche (Enrillifche) ju fchreiben ober auch nur gu lefen versteben, und endlich nicht bloß biefen fonbern überhaupt allen Menichen, felbit ben ferbifchen Raufleuten, bie lateinischen Buchftaben unverhaltnigmäßig geläufiger und ficherer find als die chrillischen: so bat sich naturgemäß überall im gangen Lande die Braris berausgebilbet, bag man fich regelmäßig bes lateinischen Alphabets bedient und ber Bebrauch bes Enrillischen nur eine Ausnahme bilbet. Die Befchwerben, welche über ben Nichtgebrauch ber chrillifden Schreibweife lediglich nur in ben Reufater Blattern erhoben wurden, batiren beghalb auch zum geringften Theile aus Bosnien felbft, wo eben nur bie fleine, aber fehr ruhrige Bartei ber enragirten Gerbianer, welche um jeden Breis bie Bereinigung Bosniens mit bem Ronigreich Serbien forbern, ununterbrochen bie Leibenschaften gegen Defterreich aufftachelt. Der Sauptlarm bieruber wird nur von ben Rabitalen unter ben ungarifchen Gerben gefchlagen. Und barum ift ce mehr als auffallig, bag ber Berr Minifter von Bosnien fich mit foldem Bathos fur die chrillischen Buchftaben echauffirt. Dan wurde bas gang unbegreiflich finden, wenn man nicht mußte, bag, nach: bem bie subungarischen Serben seit Decennien von ben Daanaren auf bas blutigfte verfolgt und auf bas wuthenbste gehaßt murben, bis biefe Berfolgungen ben Gerbenführer Miletic in den Kerter und schließlich in die Racht des Bahnfinnes getrieben haben, in ben letten brei Sahren fich ein totaler Umschwung in biefer Bolitit vollzogen und unter ben Serben eine magnarenfreundliche Bartei fich gebildet bat, welche um ben Breis bes leibenschaftlichften Saffes gegen bie Rroaten sich die Aussohnung mit Ungarn und beren Unterftubung gegen biefe ihre neuen politifchen Gegner ertauft bat. Im ungarischen Reichstag geht biese Serbenpartei feit Jahr und Tag mit ber Regierung und im Agramer Landtag bilben biefe Serben ben Hauptstod ber Regierungsmajorität gegen

bie kroatische Nationalpartei. In biesen Kämpfen zwischen ben Serben und Kroaten handelte es sich nämlich von Ursprung an um diesen unglückseigen Gebrauch der cyrillischen Buchstaben, und wenn heute die Kroaten im Stande wären, für ihre lateinischen Buchstaben die serbischschrillischen in Unswendung zu bringen, so gäbe es im Handumbrehen vom Belebit auf beiden Ufern der Save dis nach Semlin und Baziás nur eine einzige serbischskroatische Partei, welche Schulter an Schulter sämmtliche "Magyaronen" über die Donau und über die Trave hinüberdrängen würde.

Unter solchen Berhältnissen gewinnt die ganz außerors bentliche Zuvorkommenheit, mit welcher Herr von Kallan das chrillische Alphabet traktirte und dem Herrn Hegedüs und seinen magyarischen Collegen in seierlicher Weise seine Liebe und Verehrung für die griechisch vorthodoren Buchstaben versücherte, eine ganz andere, eine durch und durch politische Besteutung. Sie erscheint als ein Wittel, den Zwiespalt zwischen den Kroaten und den Serben auch nach Bosnien herüberzustragen, namentlich aber den Kroaten einen recht tüchtigen "gelben Fleck" aufzuslicken. Ja, damit man hierüber durchs aus in keinem Zweisel bleibe, damit der Haß, welchen die Serben in Ungarn und Kroatien gegen die Kroaten hegen, in voller Kraft auch noch donauabwärts, nach Serbien und noch weiter verbreitet werde, hielt es Herr von Kallan für nothswendig, bei dieser Gelegenheit noch Folgendes zu — erwähnen:

"In der letten Zeit ist an mehreren Stellen die Behauptung aufgetaucht, daß wir (1!) nicht so sehr in Bosnien
als außerhalb Bosniens, und zwar unmittelbar in dessen
Rachbarschaft und vielleicht auch in größerer Entsernung, die Griechisch = Orthodoren nicht so sehr unterstützen, wie dieß wünschenswerth wäre. Dießbezüglich sei mir gestattet, zu er= wähnen, daß, ohne mich auf die von a. h. Stelle wiederholt geäußerten Worte zu berufen, wie dieß auch jüngst geschehen, iß nemlich in der österreichisch = ungarischen Monarchie viele 'tillionen griechisch = orthodorer Staatsbürger verschiedener Nationalität leben — es Pflicht (!) einer jeden Regierung ist, sich für Alles zu interessiren, was sich auf das Bohl der Griechisch = Orthodoren bezieht, nicht nur innerhalb der Monarchie, sondern auch außerhalb derschnen auch mit vollem Rechte auf unsere Untersstützung. Es ist möglich, daß dieß Manchem nicht gefällt. Dieses Nichtgefallen kann aber weder mich noch Andere davon abwendig machen, die Interessen der Griechisch = Orthodoren zu unterstützen (sic!). Dieß geschieht namentlich bezüglich Bosniens, und beschalb erkläre ich, daß jede Behauptung, welche die Regierung des Entgegengesetzen beinzichtigte, falsch ist und bestimmte gegen uns gerichtete Zwecke verfolgt und hofst, dieselben dadurch auch zu erreichen."

Dieg ift nun recht verftanblich. In feinem erften Sage hatte Herr von Kallan sich lediglich anheischig gemacht, zunachft nur Bosnien fur bas Gerbenthum zu retlamiren; benn außer ben 571,000 Gerben ichreiben ja auch von ben 499,000 Türken alle biejenigen, welche überhaupt schreiben tonnen, gleichfalls mit cyrillischen Buchftaben; ihnen Allen fagte er alfo feine "Unterftutung" gegen bie froatifche Schreiberei gu. Aber in bem zweiten Abfate geht er in feiner Borliebe für bie "Griechisch-Orthodoren" noch um einen gewaltigen Schritt weiter, indem er auch ben Gerben im Ronigreich und möglicherweise sogar die Bulgaren und die Griechen an fein magyarifches Berg brückt. Denn soweit sind wir in Desterreich hoffentlich boch noch nicht, bag unter bem allgemeinen "Wir" in obstehender Auslassung etwar gar die ofterreichische Regierung verftanben werben follte. Gegen eine folche Suppofition mußten wir uns benn boch auf bas entschiebenfte verwahren. Wir glauben fehr gern, bag ber Berr Reichsfinangminifter und die gange ungarische Bartei mit ihm bas Gerbenthum innerhalb wie außerhalb ber Monarchie als Wertzeug gegen die Ausbreitung bes ruffischen Ginfluffes auf die Baltanlanber benützen mochte. Much wir find gang enschiebene Gegner jener ruffifchen Intriguenpolitit, welche bie Boltoftamme in

bem fogenannten "illyrischen Dreied" gegen Defterreich und beffen driftlich humane Brincipien und politische Beftrebungen aufheten und zur Avantgarbe bes Czarenthums auf feinem Mariche nach ber Bagia Cophia organifiren mochte. bie Magnaren find bas ichlechtefte Bertzeug, um einer folchen Politit im Often Bahn ju brechen; fie murben une nur gu einem gräßlichen Fiasto fubren. Denn wenn bie "Defterreicher" bei ben Gerben und Bulgaren unbeliebt und bei ben Rumanen, welche ja in biefer Frage gleichfalls in's Gewicht fallen, nicht eben gern gefeben find, fo find bie Magyaren bei ben Ginen verhaft wie bei ben Undern und wie bei ben Dritten. Ihre Mitwirfung wurbe uns jebes Belingen im Boraus verberben. Man blide boch mit offenem Auge nach Serbien und Bosnien. Die Regierung bes gurften Milan bat vier volle Sahre baran gearbeitet, bem ferbischen Bolte freundschaftlichere Befühle fur Defterreich beigubringen. beute nach bem erften Stof, ben bas Ministerium Garafchanin erlebte, fcmebt es fofort in ber Luft und wenn Graf Rhevenbuller nicht im rechten Doment getommen und bie ferbische Armee por ihrer völligen Bernichtung burch bie Bulgaren gerettet batte - mer burgt bafur, bag ba Barafchanin und fein ganger Anhang nicht hatte bie Flucht ergreifen und Konig Milan felbft vielleicht über bie Save fich retten muffen. Der mehr als zwanzigiährige Rampf, welchen bie ferbische Omla= bina gegen bie magyarische Bergewaltigung mit blutigen Opfern geführt, ift noch lange nicht vergeffen und bie geiftesarmen Epigonen, welche neuestens unter bem Schut eines German Angelich, oder Majtheny und sonstiger Tablabiros ju Guhrern bes ferbischen Boltes fich emporgeschwungen haben, vermogen noch lange nicht die Saat bes Bornes und haffes nieberzutreten, welche ber kleine Miletic und feine Mitkampfer ausgestreut. Nicht burch Ungarn tann die ferbische Ration für Orfterreich gewonnen werben, felbst jest nicht, wo sie alle Compathien für Rugland verloren. Defterreich muß birekt ub unmittelbar bem Bolke bie Hand reichen, wenn ein

bauernber Freundschaftsbund mit bemfelben geschloffen werben foll.

3m Gegentheil; wer es mit Defterreich wirklich gut meint, wer ba will, bag bie Monarchie auf ben Often und namentlich auf Gerbien einen haltbaren, wirthschaftlichen wie national maggebenben Ginflug gewinnen foll, muß biefe neueftens jum Borichein tommenbe Borliebe ber Bubapefter Stimmführer für bie griechisch-orthodore Rirche und ihre Betenner mit aller Entichiebenheit in bie legitimen Schranten weisen und die forgfaltige Pflege biefer immer noch febr belitaten Beziehungen fur bie eigentliche Reichspartei allein reklamiren, weil wir fonft jeden Moment auf bas ernftefte Gefahr laufen, bag bas ferbifche Bolt in feinem angeborenen Diftrauen fich bei bem erften zweifelhaften Kalle von feinem "tatholischen" Nachbar als "verrathen und vertauft" erblide. Bon Wien aus, von wo Graf Rhevenhüller als Friedens: ftifter nach Risch und Birot tam, und nicht von Budapeft aus, bas er nur flüchtig paffirte, und am allerwenigsten über Sarajewo, an welches er gar nicht bachte, muffen ben Gerben bie weiteren thatsachlichen Beweise gegeben werben, daß ber mächtige Raiserstaat bas befreundete Ronigreich selbst nach feiner Friedensverletzung und ungeachtet ber groben politifchen Kehler, beren man sich am Sofe bes Konigs Milan schuldig gemacht, nicht im Stiche laffen und unter allen Umftanben feinen Bestand in bem jetigen Umfange aufrecht erhalten werbe.

Was aber bann die erregten Deklamationen sollen, als wollten "Wir" die Griechisch=Orthodoren nicht bloß in Bosnien "schützen" weil bas "unsere Pflicht" sei, sondern auch in Serbien und Bulgarien die katholische Kirche "unterstützen"— das ift uns unersindlich. Der Bulgarenfürst hat ja doch wahrhaftig nachdrücklich genug gezeigt, daß er "un sere Untersstützung" entbehren kann. Und ob Serdien sich unserer hilfe gar so würdig gezeigt hat, das überlassen wir dilig einer höheren Beurtheilung. Gegen wen endlich sollten dann die bosnischen Serden einen besonderen Schutz so gar sehr nothe

wendig haben? Leiden sie etwa Druck und Berfolgung von irgend einer Seite, vielleicht von den einheimischen Kroaten? also von den armen bosnischen Bauern? die übrigen Kroaten sind ja doch höchstens in den Amtskanzleien zu suchen! Heißt das nicht geradezu die Serben bei ihrer ohnehin nicht allzusbescheidenen Gemüthsanlage gegen die Katholiken provociren und sie darauf hinleiten, daß sie sich über alle Nichtorthosdoren hoch erhaben dünken? Heißt das nicht in ihrem Herzen allerlei culturelle Ansprüche und politische Aspirationen wacherusen, von denen sie dis jest keine Ahnung gehabt; ja ihnen das Gefühl der Superiorität über die Kroaten oder wohl gar den Dünkel einer besonderen Mission einimpsen, welche sie im Interesse und im Namen Desterreichs unter den orthodoren Bölkerschaften der Balkanhalbinsel zu erfüllen hätten?

Wir wiffen febr wohl, daß es bei ber heute in Ungarn bominirenben Partei gange Reihen politischer Atteure gibt, benen es viel willfommener ware, wenn bie Macht ber tatholischen Kirche in allen Gebieten auf bem linken wie auf bem rechten Donauufer gebrochen und an ihre Stelle bie orien= talische Orthoborie etwa in ber Gestalt bes Patriarchen German gesett wurde, vor beren religiosen Intensivität man freilich feine große Besorgniß begen barf. Aber eine solche Politit ift wenigstens vom Standpuntte einer öfterreichischen Monarchie durch und burch verwerflich, gang abgesehen bavon, daß fie ja niemals ihr Ziel erreichen tann. Solch eine Politit tann wohl die Nebenbuhlerschaft zwischen Serben und Kroaten hervorrusen und den inneren Zwiespalt beiber Theile vielleicht bis zur Unerträglichkeit steigern; nie und nimmer aber wird fie das Wohl bes Landes forbern, noch jur Sicherung feiner 3 unft führen.

### IV.

Am wenigsten wird aber ein solches Borgehen auf bem G iete ber hohen Politik jene Dienste leisten, welche man

von ihm zu erwarten scheint. Denn ber Einbildung barf man sich boch wahrlich nicht hingeben, daß Desterreich ober gar Ungarn im Stande seyn würde, die Serben aus ber Attraktionssphäre des "heiligen Synod" in Petersburg herauszureißen und den Kaiser von Desterreich den orthodoren Bölkerschaften im Südosten als eine Art Substituten des "weißen Czaren" in's Herz einzuimpsen. Alle diese Bölkerschaften haben viel zu viel gesunden Natursinn, als daß sie eine "Borliede" solcher Art auch nur für möglich halten könnten. Sie verslangen vielmehr von "unserem Kaiser" (wie sie ihn heute bereits nennen) gar nichts Anderes, als unparteiische Gerechtigskeit und ausreichenden Schutz gegen Niederdrückung und Hintzansetzung. Alles Weitere scheint ihnen vom Uebel, ist ihnen gegen die Natur.

Und in der That ist das auch die unheilvollste Bolitik, bie man sich nur benten tann. Sie wiberstreitet bem gangen Charafter bes ofterreichischen Staatswesens, fie infigirt ben Rern bes öfterreichischen Reichsgebantens, fie führt bie Diffion ber habsburgischen Monarchie ad absurdum. Defterreich ift in feiner Befenheit ein tatholischer Staat; feine Griftenzbebingungen bafiren im Ratholicismus, aus welchem es ohne bie Gefahr ber inneren Auflojung nicht heraustreten tann. Der Katholicismus bilbet neben ber Dynastie bas festeste Band, ohne welches bas Reich alsbald in feine Theile fic auflosen mußte. Wer biefen tatholischen Rern bes Staates angreift, gerftort bie innere Rraft bes Reiches, ift ein Feinb seiner Zukunft; ber Katholicismus ift bas Culturelement bes Staates.

Wohl muß ber Staat in allen seinen Länbern bie weiteste Toleranz üben gegen alle Confessionen, bie sich in ihm vorfinden; er darf keiner berselben eine solche privilegirte Stellung einräumen, daß die confessionellen Rechte der Anderen durch sie beeinträchtigt würden. Allein katholisch muß der Staat in seiner Wesenheit bleiben, überall, in Böhmen wie in Ungarn, in Jlyrien wie in Siebenburgen, im Budapester Parlamente

nicht weniger als im Reichsrathe zu Wien. Jede Abweichung von dieser Linie ist ein Irrweg, von welchem man früher oder später zurückkehren wird, zurückkehren muß.

Und von biesem Standpunkte aus hat die religiose Frage von Bosnien ein ganz besonderes Gewicht; von diesem Standpunkt aus ist das Bestreben, den Griechisch-Orthodoren ein Uebergewicht zu schaffen, wie es nach den Auslassungen des herrn Reichsstinanzministers sichtbar hervortritt, ein gründlich verkehrtes, ja einfach ein gefährliches.

Es ware ebenso unflug, wie ungerecht, beute von ber Berwaltung in Bosnien-Bergegowina gu forbern, bag fte bie tatholische Rirche zur berrichenben, fogusagen gur Staate= fir che erheben und bas griechisch=orthobore wie bas mohame= banische Glaubensbekenntniß als untergeordnet hinausbrucken Das hieße bie beiben letteren Bekenntniffe ohne Roth verleten und ihre Unzufriebenheit bervorrufen. Racht ber Thatsachen hat es sich ohnehin bereits herausge= ftellt, daß ber Mohamedanismus von ber Staatsgewalt voll= tommen emancipirt ift und seine Cultusangelegenheiten völlig autonom nach eigenem Sutbunken verwaltet, bafur aber auch anbererseits bie Staatsorgane in feiner Beife in Anspruch Es ift bas für bie Begenwart ein fehr bequemer Buftand, welcher aber für die Dauer taum zu halten fenn wird, ba insbesondere bas Schulwesen im Laufe ber Zeit ein Gin= greifen ber Staatsgewalt nothig machen wirb, foll überhaupt ber mohamebanische Theil ber Bevölkerung — heute nahezu eine halbe Million Seelen — ber europäischen Cultur naber gebracht und nicht bem ganglichen Berfall preisgegeben werben. Benn die heutige Organisation des mohamedanischen Kirchen= und Schulmefens fortbestehen bleibt, mahrend für Gerben und Katholiken bie Cultusangelegenheiten in europäischer Weise ge= regelt und bas Schulwesen nach mobernen Principien zum intenfiven Aufschwung gebracht wirb, fo muß bie turtische Bevollerung innerhalb zwei ober brei Generationen in bem Mage von ber hriftlichen überftügelt werben, baß fie vollftandig zur Bebeutungs=

losigkeit hinabgebrückt und auf die niedrigste Stufe des Berfalls gedrängt wird. Es ware das freilich der einfachste und natürslichste Weg, das Türkenthum im Lande verschwinden zu machen, dürfte aber doch einer europäischen Regierung nicht ganz würdig sein.

Freilich fteht es auf ber anbern Seite außer allem Zweifel, bag, fobalb in ben mohamebanischen Schulen von oben ein nur annabernd europäisches Unterrichtssuftem eingeführt wird, ber Mohamebanismus mit rapiben Schritten wenigstens in Bosnien feiner inneren Auflojung entgegeneilen wirb. Das Beifpiel, welches ber Turte an feinen driftlichen Rachbarn alltäglich fieht, ubt beute ichon gewaltigen Ginfluß auf feine religiofen Ueberzeugungen und Gebrauche; tame bagu ein befferer Boltsunterricht und bas Buftromen driftlich= europäischen Beiftes und Gefühles, fo konnten bem bie Lehren bes Roran fein Menschenalter mehr Stand halten. man babei nicht überseben, daß gerabe biefer Ruftand ber religiofen Auflofung bie Dacht aller sittlichen Ibeen gerftoren und für bie Gefete ber Moral, für bie Rechte bes Gigenthums, furz fur bie gange burgerliche Orbnung bie ichwerften Gefahren berbeiführen murbe. Es brobt von biefer Seite bem Lande eine gewaltige Rrifis, beren Bewaltigung bie hochfte Kraftentwickelung aller staatlichen Organe erforbern wirb. Aber Gines fteht für alle biefe Eventualitäten im voraus fest und unerschütterlich, bag ber Mohamebanismus in biefen Lanbern irgend eine Butunft nicht bat, bag er seiner totalen Auflosung unbedingt und nothwendigerweise verfallen ift.

## V.

Es bleiben sonach für jeben Staatsmann, der vorsorglich bie Zukunft der beiden Provinzen unter öfterreichischer Oberhoheit in's Auge faßt, nur die beiden christlichen Elemente übrig, von deren weiteren Entwicklung das kunftige Geschick beider Länder abhängen, deren mehr oder minder rasche Cultur

bas geistige wie bas materielle Leben bes biese Provinzen bewohnenden Bolkes gestalten wird. Und da ist wohl heute schon die Frage die natürlichste: welches von den beiden Elementen wahrscheinlicherweise für die Zukunft das herrschende und in allen öffentlichen und privaten Angelegenheiten das tonangebende sehn wird.

Wenn wir bie mehr citirten Erklarungen bes Berrn v. Rallay in ben Delegationen recht verfteben, fo geht Se. Ercelleng von ber Unficht aus, bag bas ferbische Glement ju biefer fünftigen Borberrichaft bas berufene fei. Seine politischen Tenbengen, Sympathien wie Antipathien treffen hier mit bem materiellen Thatbestanbe, baf heute bie orthobore Rirche mehr als boppelt soviel Gläubige im Lande gablt als bie tatholiche, offenbar recht handgreiflich gusammen. Rame es also auf bie Ropfzahl an, so ftunde bas Dominium ber Serben außer allem Zweifel. Allein im Bollerleben ent= scheiben gang andere Elemente. Da ift bie geistige Kraft und Begabung, bie Sobe ber erreichten Cultur, enblich bie geographische Lage unter ben benachbarten Culturvölkern und beren moralische Ginwirfung von entscheibenber Bichtigkeit. In allen biefen Beziehungen aber ift bie Situation ber Serben teineswegs fo gunftig wie bie ber Ratholiten. Un geiftiger Rraft und Befähigung fteben die beiben Fraktionen einander so ziemlich gleich; was bie Serben an ihrem Raufmannsftanbe voraus haben, burch welchen fie im Allgemeinen finanziell beffer gestellt sind, als bie Ratholiken, bas ersetzt bei ben Letteren die überlegene physische Rraft, wie nicht minder bie ftramme moralische Gesundheit, die Reinheit ber Sitten und die größere Gediegenheit des Charafters. Dazu tommt ihr sparsamer Sinn und ihre tiefere Religiositat.

Dabei aber stehen ihnen alle übrigen Culturbedingungen unvergleichlich gunstiger als ben Serben. Die Geistlichkeit, welche überall die Lehrerin und Erzieherin des Bolkes in seiner großen Masse, sein Borbild und seine Führung ist, besitzt bei den Katholiken eine entschieden weit höhere Bilbung.

Die Franzistaner verfteben alle ohne Ausnahme lateinifd und italienifch; fie fprechen meiftentheils beibe Gprachen ebenfo geläufig, wie ihre bosnisch-troatische Munbart. Biele tonnen auch icon beutich. Sie haben ihre Ausbildung theils in Italien, theils in Rroatien und Ungarn empfangen unb baburch einen weiteren Gefichtefreis gewonnen. Bas fie weiter an Bilbungsmitteln für fich und für ihr Bolf benothigen, bas fteht ihnen viel vollständiger und in unvergleichlich befferer Qualitat in jenen brei Sprachen zu Gebote. Und wenn bas bosnische Bolt mit Gottes Bilfe einmal auch wird lefen gelernt haben, bann wirb es in ben froatifchen Zeitschriften unb Buchern bie bequemfte und einfachfte Bilfe in reichlichem Make finden, um fich geistig und in seinem Wirthschaftsbetriebe, wie im socialen Leben emporquarbeiten. Heute schon haben verschiebene tatholische Frauenorben bochft wohlthatig wirkende Schulen im Lande eröffnet, bie Trappiften ein Baifenhaus errichtet, die Jefuiten bas Priefterfeminar in Tramnit zur Leitung übernommen. Wenn biefe Institute jest ihre aufopfernde Thatigkeit (wie fich bieg ja von felbft verfteht) vorzugsweise, wo nicht ausschlieflich ihren Glaubensgenoffen zuwenben, fo wirb biefe Culturpropaganba, fobalb nur erft bie Unnerion bes Landes an Defterreich ausgesprochen ift, noch in gang anberer Beife an bie Arbeit geben unb binnen wenigen Sahren bie Bahl biefer flofterlichen Anftalten zum Wohle ber tatholischen Bevolterung fich verdoppeln und verbreifachen. Weiter barf nicht überfeben werben, bag von ben aus Defterreich und Ungarn in bas Land hereingezogenen Beamten und Angestellten aller Branchen bie Mehrzahl Ratho= liten find, und wenn fie auch um die Rirche und ihren Glauben fich wenig ober gar nicht kummern, bennoch bas fatholische Element ftarten und bemfelben Macht und Ansehen gegenüber ben anderen Confessionen verleihen. Dasselbe Berhältniß ift auch bei ber Armee ber Rall, und wenn bei ben großen tatholischen Feften bas Militar in Barabe ausruch, fo gibt bas einen gang anbern Effett, als wenn beim griechischen

Ofterfest während ber Liturgie ein Paar Compagnien ihre Salven abgeben. Da hat selbst ber Umstand, daß ber Civil-gouverneur Baron Rikolic ber griechischen Kirche angehört, keinen Ginfluß.

Entscheibend endlich wird auf biese Frage bie von Sahr gu Sabr fich mehrenbe Ginwanberung aus bem Reiche wirten. Benn ber Berr Reichsfinanzminister in ber letten November= Delegation ertlarte, bie Bahl ber Ratholiten habe bei ber letten Bollegablung im Jahre 1885 hauptfachlich beshalb einen fo groken Zumachs erhalten, weil von ben circa 20,000 Gin= wanberern, die seit der Occupation ins Land gezogen, ber bei weitem größere Theil ber tatholischen Confession angehore, so wird biefes Berhältnik fich in ber Zukunft noch weit gunftiger fur bie Ratholiten gestalten. Denn in Ewigkeit wird herr v. Rallan boch bas herbeistromen von Coloniften (wie er es nach feiner eigenen Angabe in ben Delegationen während ber letten zwei ober brei Jahre gethan hat), nicht verhindern konnen; im Gegentheil, ber Drang ju Arbeit und Befiterwerb in biefen vielverheißenden, ber Cultur aller Art noch zu eröffnenben Canbern wird fich gar nicht lange mehr zurudhalten taffen, bie "ungarische" Bartei mag wollen ober nicht. Und biese Ginwanderer werben nach wie vor fast nur aus Ratholiten besteben; benn aus Desterreich tommen nur Ratholiten, aus Deutschland ebenfalls nur Ratholiten, weil fie hier Schut gegen bie preußische Rirchenqualerei fuchen, mabrend die Proteftanten es vorziehen, nach Amerika ju geben. Bon ferbisch-orthoboren Colonisten bagegen ift nirgends etwas zu hören. Diese katholische Ginwanderung erklart auch am einfachsten und natürlichsten bie statistisch nachgewiesene Thatsache, daß in den seche Jahren von 1879 bis 1885 die katholische Bevölkerung um mehr als 28 Proc. zugenommen hat; bas ift tein natürlicher Zuwachs, benn um 4 Proc. jahrlich tann nirgends in Europa eine Population fich mehren. Die Serben haben in berfelben Zeit um 12 Proc. zugenommen, was gleichfalls ben naturgemäßen Zuwachs

übersteigt und sich nur baburch erklart, bag bie Zählung im Sabre 1879 eine ungenugenbe mar. Bei ben Ratholifen bat, wie wir fcon fagten, biefen außerorbentlichen Aufschwung bie Ginwanderung berbeigeführt und ift bei ber beutigen Lage ber Dinge in feiner Beife ju beforgen, bag biefes fur bie Ratholiten fo gunftige Berhaltniß fich aubern follte. 3m Gegentheil barf man mit Recht erwarten, bag es fich noch gunftiger geftalten wirb. Es ift eine unbeftreitbare Thatfache, baß in Dalmatien und Aftrien, langs ber gangen fogenannten trockenen Grenze in ben unfruchtbaren, gang vertarfteten Gebieten ber ehemaligen Grengregimenter von Ottacac und Gospich, fowie in den beiben Banal-Regimentern, nicht minber endlich in Rrain und Rarnthen und felbst in bem übervolferten Gorger Lande viel taufenbe muffiger Banbe und bungriger Mauler mit Sehnsucht barauf warten, in bem fruchtbaren ftammvermandten Bosnien eine neue Beimath gu finden und bis zur Stunde fie nur beghalb bort nicht fuchen, weil ihnen bie Mittel bagu fehlen und bie Aussicht auf aunftigen Erfolg in teiner Beife gefichert ift. Und bas Alles find feste Ratholiten, welche mit traftigem Willen ben nothigen Rleiß, Sparfamteit und Rüchternheit verbinden und fur bas Occupationsland ein großer Bewinn maren. Gbenfo murbe es nur geringe Dube toften, aus ben unfruchtbaren Rarpathenlanbern, aber auch aus Oberofterreich und Salzburg, ja felbft aus ben übervolkerten Gegenben Bohmens unb Mabrens fleikige und geschickte Leute zu Ackerbau und Biebaucht, fowie zu allerlei Gewerben in großer Anzahl berbei-Wie lange kann es ba noch bauern und bie Ratholiten in Bosnien haben numerisch bie Gerben eingeholt; und wenn fie biefe eingeholt, fo haben fie biefelben auch icon bereits überholt. Und bas Alles ohne fremben Ginfluß, gang von felbit und im naturlichen Berlauf ber Dinge.

Aber nun erst, wenn es gelänge, was schon P. Franz vor ber Occupation angestrebt und bann s. Z. in ben "Bedstimmen" angeregt, was bann biese letzteren zu einem vollständig systematischen Plan ausgearbeitet haben, daß sich nämlich eine förmliche Propaganda organistre, welche katholische Einwanderer mit vereinten Kräften und unter materieller Beihilfe für die Unbemittelten recht viele, aber nur sleißige und redliche Arbeiter nach Bosnien überstedeln und dabei nicht bloß für ihre leiblichen Bedürfnisse, sondern durch Gründung von Kirchen und Schulen auch für ihr geistiges Bohl sorgen wollte! Was für großartige Erfolge könnte hier die vereinte Thätigkeit der katholischen Klöster und Berzeine erzielen!

Bie machtlos steben einer solchen Entfaltung geistiger und materieller Krafte bie Serben ba! Aus eigener Rraft vermögen sich bieselben ebensowenig als bie Ratholiken zu irgend einem rascheren Aufschwung zu erheben. Wo aber follen fie eine abnliche Unterftutung bernehmen? Aus Gerbien und Bulgarien von ihren Stammesgenoffen, wo tonnten fie ba Silfe erwarten ? Literarische Silfsmittel haben fie felbft nicht, Menschenmaterial brauchen fie felbft, Gelb nutt jenen nichts. Ober aus Rufland? Das sendet ihnen Rirchenbucher und Baramente, erzieht ihnen im gunftigften Falle ein paar Studenten in ber hoheren Theologie. bas Alles hilft ben Bosniaken nicht auf. Sie werben also im natürlichen Entwicklungsgange fich mehren und zunehmen an Bahl und Bilbung, aber gleichen Schritt mit ben Ratholiten zu halten - bas werben fie nie vermogen. Dazu fehlt ihnen und ihrer Kirche bie innere Rraft und Fulle, dazu mangelt ihnen jene seelische Gluth und Begeisterung, welche im westlichen Katholicismus immer intensiver und ertensiver fich entfaltet und immer fegensreichere Früchte tragt.

Alles das sind Thatsachen, welche sich dem unparteiischen Beobachter mit Nothwendigkeit aufdringen und von keinem gerechten Beurtheiler geleugnet werden können. Darum ist es im hohen Grade bedauerlich, daß der heutige Chef der bosnischen Landesverwaltung neuestens Wege einschlägt, welche ich ganz anderen Zielen gehen, und Kräfte in Bewegung

fest, welche gur Erreichung berfelben weitaus nicht hinreichen. Bir befürchten, bak in biefem Rampfe gegen ben natürlichen Bang ber Dinge menfcliche Berechnung und Rlugheit unterliegen und nach einer Maffe verschwenbeter Rrafte viel gu fpat gur Ertenntnig bes grrthums gelangen wirb. Es ift unfere fefte Ueberzeugung, bag bas fatholifche Glement in Bosnien, trot ber ichmachen Rrafte, welche es bis jest befitt. trot ber gebrudten Stellung, in welche es burch außere Umftanbe binabgepreft murbe, bennoch feine Gefahr lauft; es wirb fich auch ohne jebe Unterftutung von Oben ober von Augen blos burch feine eigene Babigkeit erhalten und burch feine eigene, innere Rraft in gleichem Schritt vorwarts geben mit bem Gerbenthum. Dafür burgt une ber Charafter biefes Bolles, feine firchlichen Inftitutionen, feine naturgemäße Berbinbung mit ben hober cultivirten Glaubens= und Stammes= genoffen in ben nachften Nachbarlanbern. Aber in bobem Grabe bedauern mußten wir es im Intereffe bes Landes und bes Bolles, enblich auch im Intereffe bes Gefammtftaates, wenn eine verkehrte Bolitik ben fo überaus fruchtbaren und hoffnungereichen Boben unbebaut und brach liegen und Dueden und Dornen bort überwuchern ließe, wo alle Bebingungen zu einer iconen Saat vorhanden und bie beften Soffnungen auf eine gesegnete Ernte fo gerechtfertiget finb.

## XLII.

Die vormalige tatholische Abtheilung im preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Wedizinal-Angelegenheiten.

Berlin, Mary 1886.

Bei Berathung bes Antrages ber Abgeordneten Achenbach und Genoffen, betreffend ben Sout ber beutich-nationalen Intereffen in ben öftlichen Provingen Preugens, in ber 8. Situng bes preugischen Saufes ber Abgeordneten vom 28. Januar 1886 außerte ber Reichstangler Minifterprafibent Fürst v. Bismard1) unter Anderem: "Wenn man über bie Grunde (bes Borructens ber Bolen) nachbentt, fo fallt mir vorzugsweise die bamalige tatholische Abtheilung ein, die ihrerfeits schlieflich bis zu ihrer Aufhebung nach meiner unmittelbaren Erfahrung, bie ich als Minifterprafibent zu machen Belegenheit hatte, rein ben Charafter eines polonistrenben Organes innerhalb ber preußischen Berwaltung hatte. Sie war unter ber Leitung bes herrn Rratig ein Inftitut in ben Banben einiger großen politischen Familien geworben, in beren Dienft fich biefe Behorbe behufs Bolonifirung in allen zweifelhaften, beutschepolnischen Diftritten geftellt bat. Deghalb trat mir bie Rothwendigfeit nahe, auch meinerfeits

<sup>1)</sup> Rach bem ftenographischen Bericht Seite 170.

ben Anträgen auf Aushebung bieser Abtheilung zuzustimmen, und das ist eigentlich der Grund, aus dem ich überhaupt in den Eulturkampf gerathen bin. Für meine persönliche Aussassiung hätte es wohl gar keinen Eulturkampf gegeben. . . Wer mich in den Eulturkampf hineingezogen hat, das ist Herr Krätig, der Vorsitzende der katholischen Abtheilung, derzenigen Abtheilung, die innerhalb der preußischen Bureaukratie die Rechte des Königs und der Kirche zu wahren gebildet war, die aber ausschließlich eine Khätigkeit in der Richtung entwickelte, daß sie die Rechte der römischen Kirche sowohl, wie namentlich aber die polnischen Bestrebungen gegenüber dem König mit seiner Autorität und unter seinem Siegel wahrenahm. Und beshalb mußte sie aufgelöst werden."

Als hierauf ber Abgeordnete Dr. Bindthorft unter Unberem erwiderte: "Dann hat ber verehrte Berr uns heute einen gang neuen Grund angegeben für fein Berhaltniß gum Gulturtampf: fein Untheil an bemfelben ift veranlaßt, wie er heute behauptet, burch die katholische Abtheilung im Cultusminifterium, an beren Spite Berr Beheimrath Rratig ftand. 3ch tenne teinen loyaleren Unterthan, als ben Gebeimrath Rratig, und biefe Lonalitat in irgend einer Beife gu berbachtigen, halte ich burchaus nicht für julaffig; basfelbe gilt auch von ben anberen Mitgliebern. Rein, man hat auch beghalb biefe Abtheilung nicht aufgehoben; man hat fie auf: gehoben, weil bas Cultusminifterium ben Ginblid tatholifcher Mugen in bie Atten nicht verträgt": ba griff ber Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten Dr. v. Gogler, welcher in: zwischen mit bem Fürsten b. Bismard vor beffen Entfernung aus bem Baufe conferirt hatte, in die Debatte ein.

Erbestritt die Behauptung des Vorredners wegen des wahren Grundes der Aufhebung der katholischen Abtheilung und behauptete, daß heute noch zahlreiche Aktenstücke sehlten, welche diese Abtheilung unter sich gehabt habe, und daß über viele Verhandelungen, welche die Commissarien derselben personlich mit den Bischöfen über wichtige Rechtsfragen geführt, nichts Gewisses

bekannt sei. Die Abtheilung habe es verstanden, die Bande, welche sie mit dem gesammten Ministerium verbinden sollten, zu lösen, habe jede Gelegenheit benutt, Berfügungen mit Uebergehung des Ministers und Umgehung des Unterstaatsssekretärs zu erlassen, und habe sich zu einer Behörde heraussgebildet, welche nur die Rechte der Kirche gegenüber dem Staate wahrgenommen habe. Insbesondere suchte der Minister als Beweis für die Thätigkeit der katholischen Abtheilung im polnischen Sinne die damalige Besehung der Dompropstsstelle in Pelplin mit einem polnischen Mitglied des Domskapitels hinzustellen, wofür die Erklärung allein in einer Abmachung des damaligen Leiters der Abtheilung mit dem Bischof von Kulm gefunden werden könne.

In der Entgegnung hob der Abgeordnete Dr. v. Windtshorst hervor, daß, wer Papiere, die ihm amtlich anvertraut, widerrechtlich vernichte, criminell zu bestrasen sei, und bezeichnete es als unerhört, daß ein Minister derartige Klagen gegen einen Mann erhebe, der ihm an Shrenhastigkeit in keinem Punkte nachstehe, worauf der Minister von Goßler darauf hinwies, daß der frühere Direktor der katholischen Abstellung zur Disposition gestellt, daß die Zurdispositionsshellung aber eine sehr cinschneidende Disciplinarmaßregel, und damit das Verschulden, welches vielleicht habe getroffen werden können, als gesühnt zu erachten sei.

Diese Angriffe auf die katholische Abtheilung und beren letten Leiter gaben Beranlassung, daß die Angelegenheit in der 35. Sitzung vom 8. März bei der zweiten Berathung bes Etats des Cultusministeriums wieder aufgenommen wurde.1)

Der Abgeordnete Dr. Porich wies eingehend nach, daß die Zurdispositionsstellung des Ministerial-Direktors Krätig in keiner Weise als eine Disciplinarmaßregel anzusehen, daß sie vielmehr, wie auch in dem Schreiben des Ministers von

<sup>1)</sup> Bergl. den stenograph. Bericht Seite 957 u. fig.

Wähler an benselben vom 20. Juli 1871 ausbrücklich hervorgehoben, die nothwendige Folge der aus höheren Rücksichten
für geboten erachteten Aufhebung der katholischen Abtheilung
sei, daß dem Dr. Krätig überdieß, unter voller Anerkennung
seiner Dienstführung, der Wiedereintritt in ein seinen Gaben und
Ansprüchen entsprechendes anderes Amt in Aussicht gestellt,
daß ihm demnächst der Kronorden dritter Classe mit rothem
Kreuz auf weißem Grunde verliehen und am 19. Dezember 1874
die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst vom Könige
mit Pension, unter Bezeugung der Zufriedenheit
mit seiner Amtsführung ertheilt worden sei.

Diesen Aussührungen vermochte ber Minister v. Goßler nichts entgegenzustellen, versicherte vielmehr in seierlicher Beise, daß er das Berschwinden der Akten nur objektiv, nicht aber in Beziehung auf den Direktor Krätig behauptet habe. Sobann erging er sich, unter Mittheilung von Auszügen aus Aktenstücken, in Aussührungen, daß die katholische Abtheilung sich zu einer Art Behörde entwickelt und als ein selbstständiges behördliches Organ des Staats gefühlt habe, in einer Beise, daß der Abgeordnete Dr. Windthorst die Beleuchtung dieser Ausführungen mit den Worten begann: "ich muß sagen, daß mir in meinem ganzen Leben keine wunderlichere Bertheibigung vorgekommen ist."

Hiernach erscheint es angezeigt, die katholische Abtheilung auf Grund zuverlässiger Informationen näher ins Auge zu fassen, wobei Bezug genommen wird auf den aus sachkundiger Feder gestossenen Artikel: Die Austösung der katholischen Abtheilung im preußischen Cultusministerinm von Dr. Georg Reuter, Archiv für katholisches Kirchenrecht von Bering Bb. 26 (20.) Seite 295 und Nachträgliches im folgenden Bande Seite 104.

Als ber hochherzige, für Religion, Runst und Wissensichaft begeisterte König Friedrich Wilhelm IV. am 7. Juni 1840 ben Thron bestieg, ließ er sich die Ausschnung ber geistlichen und weltlichen Gewalt, namentlich die Beseitigung

ber Rolner und Pofener Wirren, befonders angelegen fenn. Bei ber Sulbigung in Berlin antwortete berfelbe bem Bifchof von Baberborn, Freiherrn v. Lebebur: "Den eblen Musbruck ber Gefinnungen, ben Gie, Dein hochwurdiger Berr Bifchof, im Ramen ber tatholifchen Geiftlichkeit bargebracht haben, nehme ich mit Freude und Anerkennung an. Gie tonnen Dir vertrauen, daß 3ch Ihrer Rirche Meine aufmertfamfte Furforge widmen werde. Gollten, was 3ch nicht hoffe, Unbilben gegen biefelbe geschehen, fo erklare 3ch es fur Deine theuere Pflicht, fie augenblicklich abzuftellen. Collten in ber Rirche vielleicht Bunben vorhanden fenn, die fie felbft fich gefchlagen bat, fo werbe 3ch mit Entgucken aufeben, wie fie biefelben felbft aus= beilt burch ihre Bifchofe und Sirten." Diefen Borten ent= fprachen auch die Thaten. Durch Allerhochfte Cabinetsorbre wm 11. Januar 1841 wurde im Ministerium ber geiftlichen Unterrichtes und Mediginal=Angelegenheiten eine Abtheilung für die tatholischen Rirchenangelegenheiten ins Leben ge= rufen, bamit fie bie Beziehungen zwischen Staat und Rirche in einer fur beibe Theile ersprieglichen Beise erhalte und ben tatholischen Unterthanen die Burgschaft biete, daß die tatholifden Intereffen in einer bas Gesammtwohl befriedigenden Art gewahrt wurben.

Diese "tatholische Abtheilung", welche mit dem 1. Februar dess. 38. ihre Wirksamkeit begann, sollte aus einem Direktor, dem Staatssekretär, Wirklichen Seheimen Ober-Justigrath v. Duesberg und zwei Räthen, dem Wirklichen Geheimen Ober-Regierungsrath Dr. Schmedding und dem Geheimen Regierungsrath Anlike, bestehen. An den Geschäften und Berathungen derselben nahmen aber außerordentlich auch dies imigen nicht katholischen Käthe des Ministeriums Antheil, welchen die Bearbeitung der äußern Berwaltungs-, namentlich Etats-, Kassen- und Rechnungs-Angelegenheiten, sowie des Patronatbausonds oblag. War bei einer Sache oder Frage die evangelisch-geistliche, die Unterrichts- oder die Medizinal- Abtheilung betheiligt, so hatte die katholische Abtheilung mit

bieser sich zu verständigen, eventuell die Angelegenheit dem Minister zur Entscheidung vorzulegen oder in der Plenarsthung zum Bortrag zu bringen. Ueberdies war dem Minister unbenommen, zur Bearbeitung einer Sache auch jedes der katholischen Abtheilung nicht angehörige Mitglied des Ministeriums zuzuziehen.

Schon nach fünf Jahren traten im Personal ber tatholischen Abtheilung wesentliche Aenberungen ein, indem der Wirkliche Geheime Ober=Regierungsrath Dr. Schmebbing am 18. April 1846 mit Tod abging') und ber Ministerial-Direktor v. Duesberg am 16. August besselben Jahres zum Geheimen Staats- und Finanzminister ernannt wurde.")

<sup>1)</sup> Ein aus der Feder seines Freundes und Mitarbeiters Aulite gestossener vortrefflicher Netrolog des ebenso bewährten als hocksbegabten Mannes erschien zu seiner Zeit im preußischen Staats-Anzeiger; ein Abdruck besselben ist der von der Schwiegertochter des Berewigten herauszegegebenen ansprechenden Schrift: "Geistliche Lieder von Dr. Joh. Heinrich Schmed ding, als Manusseript gedruckt", zu Münster in der Aschendorssischen Buchbruckerei 1869, als Anlage beigesügt.

<sup>2)</sup> Dr. Frang von Due berg, geboren gu Bortum, im Munfterlande, am 11. Januar 1793, machte als Compagnieführer, ben jungen Meldior Diepenbrod, ben nachmaligen Cardinal und Fürftbijchof von Breslau, ju jeinen Offizieren gablend, die felbe züge gegen Frantreich von 1814 und 1815 mit, bestand nach bem Friedensichlug 1819 bas Affefforexamen, murbe 1821 Dber: landesgerichtsrath, 1831 Geheimer Juftige, 1832 Geheimer Finange rath, 1834 Beh. Ober-Juftig = und Geh. Revisione-Rath, 1836 Mitglied des Staatsraths, 1838 Staatsjefretur. Reben dem Umte als Direktor der katholischen Abtheilung, hatte er bom 7. Juni 1842 an bei bem Konig den Bortrag der allgemeinen Landes = Angelegenheiten, bis er als erfter tatholifdet Minifter an die Spipe des Finanzministeriums berufen mutd. Am 19. Marz 1848 als Finanzminifter gurudgetreten, murbe er am 27. Juni 1849 jum Borfigenden bes provisorischen Bundes-Schiedsgerichts zu Erfurt und am 21. Juli 1850 jum Oberpräsidenten der Proving Beftfalen ernannt. wichtigen Amte wirkte von Duesberg fast 21 Jahre in segens

Mulite erhielt unter Beforberung jum Gebeimen Ober-Regierungs-Rath bie Leitung ber Abtheilung junachft com= miffarifch, fobann im Jahre 1858 unter Beforberung jum Birklichen Geheimen Ober=Regierungs-Rath und Minifterial-Direttor befinitiv. Zugleich besorgte er unter Mitwirtung zweier Sulfsarbeiter: bes Regierungerathe Magerath, welcher bemnachft wieber ausschieb, und bes Rammergerichts=Uffeffors Ulrich, die Geschäfte berfelben. In Abwesenheitsfallen, namentlich mabrend feiner Theilnahme an ben Berathungen ber National-Bersammlung zu Frankfurt, wurde Aulike burch ben Geheimen Regierungerath Dr. Bruggemann vertreten, welcher im lebrigen wegen feiner Beschäftigung in ber Unterrichts=Abtheilung an ben Arbeiten ber tatholischen Ab= theilung nicht Theil nahm. Daß berfelbe im Staatshandbuch als vortragenber Rath biefer Abtheilung aufgeführt mar, erflart fich nur baburch, bag bie lange Beit mabrenbe unvoll= ftanbige Befegung berfelben verbedt werben follte. rend nämlich bie eine ber beiben etatemäßigen Rathftellen im Jahre 1847 bem Oberlandesgerichtsrath Martin von und jur Dublen aus Munfter und nach beffen freiwilligem Rudtritt zu Anfang 1849 bem Geheimen Juftigrath v. Ellerts, welcher bis babin Mitglied bes von Savignpichen Ministeriums für Gefetgebung mar, übertragen wurbe, blieb bie zweite Rathftelle bis Enbe 1866 unbefest.

Gine ber Aufgaben ber tatholifchen Abtheilung mar, neben

reichster Weise, wurde bei der Errichtung des Herrenhauses in dieses als Kronsyndikus berufen, erhielt bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Amtsjubiläums am 21. Juli 1865 den Schwarzen Ablerorden, und bei seiner Bersehung in den Ruhestand am 8. Mai 1871 das Kreuz und den Stern der Großcomthure des Hausordens von Hohenzollern. Als die Wogen des sog. Culsturkampses hoch zu gehen begannen, rief Gott seinen treuen Diener am 11. Dezember 1872 zu sich. Bergl. den Rekrolog in der Beilage zu Kr. 289 der zu Berlin erscheinenden "Ger mania" vom 17. Dezember 1872.

ber Sanbhabung ber gefetlichen Beftimmungen auf bem firch= lichen Gebiete und ber unbefangenen Beurtheilung ein= gebender Gefuche und Befchwerben, Die fachgemäße Erledigung ber Unfpruche, welche fich auf bie Gafularisation und auf bie, durch Allerhochften Erlag vom 23. Auguft 1821 fanttio= nirte und als binbenbes Statut ber tatholifden Rirche bes Staats durch die Gefet = Sammlung publizirte, Bulle de salute animarum vom 16. Juli beff. 38. grunden, fo wie die angemeffene Regelung bes Rechts zur Befetung ber geiftlichen Ramentlich murbe ihre Mitwirfung bei ber Befetung erlebigter Bifchofsftuble in Unfpruch genommen. Go fungirte ber Direttor von Duesberg am 15. Januar 1845 bei ber Bahl eines Fürftbischofs von Breslau als landesberrlicher Commiffarius, und murbe, ale biefe auf ben Dombechanten Meldior v. Diepenbrod zu Regensburg fiel, und es zweifelhaft ichien, ob berfelbe die Wahl annehmen werbe, vom Ronige beauftragt, fich zu bem Erwählten, und falls biefer aur Unnahme fich nicht bereit finden laffe, ju bem papftlichen Runtius nach Munchen zu begeben und beffen Bermittelung bafur in Anspruch ju nehmen, bag er vom beiligen Bater in Rom jur Annahme veranlaft werbe.

Als eine wichtige Angelegenheit, beren leibliche Beilegung ben Bemühungen ber katholischen Abtheilung zu banken ift, sei die wegen der für erloschen erklärten Parochien erwähnt. Da es zweifelhaft geworden, in welchen Fällen eine Parochie als erloschen zu betrachten, und wie das Bermögen einer erloschenen Parochie zu behandeln sei, so wurde hierüber das Geset vom 13. Mai 1833 erlassen, auf Grund bessen bis zum Antritt der Regierung Friedrich Wilhelm IV. in Schlesien 98 katholische Parochien für erloschen erklärt waren.

Die hierburch hervorgerufene Aufregung veranlagte ben König ichon wenige Wochen nach ber Thronbesteigung, die weitere Aussuhrung bes gedachten Gesetzes zu suspendiren und eine neue allseitige Prufung ber Sache anzuordnen. Die in Folge hiervon seitens bes damaligen Cultusministers Gichorn

gemachten Borschläge fanden die Allerhöchste Sutheißung, und auf Grund berselben kam am 20. März 1844 zwischen dem Fürste bischof Dr. Knauer und dem Direktor von Düesberg eine Uebereinkunft zu Stande, welche der König genehmigte und welche zu einer anderweiten Regelung der Sache führte, die durch papstliches Breve vom 27. September 1848 bestätigt wurde.

Rach Erlaß ber Berfaffunge : Urtunbe vom 5. De= gember 1848 und 31. Januar 1850 mar bas eifrige Beftreben ber tatholischen Abtheilung babin gerichtet, bag bie ber tatholifchen Rirche zugeftanbene Freiheit, ihre Ungelegenheiten selbständig zu ordnen und zu verwalten, möglichft balb ins Leben trete. Sierbei tam ihr ber bamalige Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten v. Labenberg, welcher bei ber Revifion ber Berfaffungsurfunde vom 5. Dezember 1848 für bie unveranberte Beibehaltung bes Art 12, bes fpateren Art. 15, entichieben eingetreten mar, in anertennenswerther Beife entgegen. Fruchte biefer Bemuhungen finben fich in ben zu Baberborn bei Schoningh erschienenen "Beitragen jum preußischen Rirchenrecht mit besonderer Rudficht auf bie Berhaltniffe bes fatholifchen Rirchen= und Schulmefens feit Emanation ber Berfaffunge-Urfunde", erftes Seft 1854, zweites Seft 1856, abgebruckt. War auch von bem Rach= folger bes im November 1850 gurudgetretenen Miniftere v. Labenberg, v. Raumer, ein gleiches Entgegentommen nicht ju rubmen, legte biefer vielmehr, namentlich ju Unfang feiner Berwaltung, Migtrauen gegen bie tatholifche Rirche an ben Tag, wie fich namentlich in ben von ihm gemeinschaftlich mit bem Minifter bes Innern von Weftphalen erlaffenen Berfugungen vom 22. Mai und 16. Juli 1852, die Abhaltung von Miffi= onen, bas Studium im Collegium Germanicum zu Rom und bie Bulaffung ber Jesuiten betreffent, tunbgab, so ließ sich boch bie talholische Abtheilung hierburch nicht beirren. Zu bem vischen bem Oberprafibenten ber Proving Westfalen, Staatsinister Dr. v. Duesberg am 5. April 1852 mit bem Bischof

<u>.</u> . . .

von Paberborn Dr. Franz Drepper und am 28. Dezember 1854 mit bem Bischof von Münster Dr. Johann Georg Müller getroffenen Bereinbarungen wegen Besetzung ber katholischen Pfarrstellen und anderen Benefizien im westssälischen Antheil ihrer Didcesen, welche vormals von Stiftern und Klöstern, Fürstbischöfen, Prälaten und Domkapiteln versliehen waren, wurde die landesherrliche Genehmigung herbeisgeführt. Ebenso gelang es dem Abtheilungs-Dirigenten Aulike ein ähnliches Uebereinkommen für die Erzbiöcesen Inesen und Posen zum Abschluß zu bringen und der Genehmigung bes Königs entgegenzusühren. Bergleiche den Artikel: "Die siscalischen Patronatrechte im Königreich Preußen" im Archiv für katholisches Kirchenrecht von Bering Band 24 (neue Kolge Band 18) S. 223.

Um 24. Oktober 1857 erlitt die Abtheilung einen großen Berluft durch den Tod des sehr tüchtigen Seheimen Obers Regierungs=Raths v. Ellerts, an dessen Sehe im folgens den Jahr der Hülfsarbeiter Regierungs=Rath Ulrich zum vortragenden Rath ernannt wurde. Für diesen wurde von dem Nachfolger des Ministers v. Naumer, v. Bethmanns Hollweg, Mitte 1859 der bisherige Oberpräsidial=Rath Linhoff zu Münster als Hülfsarbeiter berufen.

Obwohl ber Fürst von Hohenzollern personlich ber tatholischen Kirche aufrichtig zugethan war, so nahm boch während ber Berwaltung des nach ihm benannten Ministeriums, während ber sogenannten neuen Aera, das Mißtrauen gegen diese Kirche in auffallender Weise zu. Dieß gab sich einschneidend dadurch kund, daß im Juni 1861 zur Abschwächung des Einstusses der katholischen Abtheilung zwischen diese und den Minister ein Unterstaatssekretär, der evangelische Direktor der Unterrichts= und Wedizinal=Angelegenheiten Lehnert, geschoben wurde, welchem die für die Abtheilung bestimmten neuen Sachen unmittelbar nach der Präsentation, also bevor sie noch der Direktor gesehen, so wie alle Concepte und sonstige Verfügungen nach deren Zeichnung seitens des

Direktors zur Kenntnignahme und Beifügung eines die letztere bezeichnenden Bermerks vorgelegt werden mußten, und welchem auf Sachen, die der Minister nicht durch die Abtheilung, sondern sekret bearbeiten lassen wollte, der größte Einstußeingeräumt wurde. Diese Beränderung erschwerte der Abtheilung, besonders aber ihrem Direktor, die Erfüllung der Aufgabe in nicht geringem Maße. So wurde mit Umgehung des Letzteren die Angelegenheit wegen Wiederbesetzung des durch den Tod des Cardinals von Seissel zur Erledigung gelangten erzbischösslichen Stuhles zu Köln zeitweise von dem Unterstaatssekretär bearbeitet.

Bei ber Krönungsfeier zu Königsberg am 18. Dttober 1861 hielt ber Carbinal-Erzbischof v. Geissel an
ber Spite bes nahezu vollzähligen preußischen Episcopats
eine Anrebe an ben König Wilhelm, worin er bessen Blick nach Darbringung ber Glücks- und Segenswünsche auf
bie katholische Kirche Preußens lenkte und bann fortsuhr:
"Warm und innig empsehlen wir sie und ihre in Kraft ber
Staatsverträge und ber Bersassung ihr zustehende selbständige
Stellung und unbehinderte Wirksamkeit dem mächtigen landesväterlichen Schutze; wir legen ihre Wohlsahrt an das Königliche Herz Euer Majestät und wir glauben und vertrauen
ja wir wissen, daß sie da eine wohlwollende Stätte und eine
huldvolle Aufnahme sinden werde . . ."

Der König erwiberte hierauf: "Gern habe Ich aus Ihrem Munde, Hochwürdiger Herr Cardinal und Erzbischof, Ihr und Ihrer Mitbischöfe Gelöbniß der Treue und des Sehorsams empfangen, das Sie bereits Meines in Sott ruhenden Königlichen Bruders Majestät geleistet und jeht Mir als seinem Nachfolger in der Krone erneuert haben. Es gereicht mir zur Genugthuung, die Verhältnisse der kathoslischen Kirche für den Bereich Meines ganzen Staates durch Geschichte, Seseh und Versassung wohlgeordnet zu wissen. Sie darf vertrauen, daß Ich ihr in Gerechtigkeit und Wohlwollen serner Meinen landesväterlichen Schutz ges

wahren und fie in Ausführung ihres beiligen Auftrage unter-

Rach bem Ructritt bes Ministeriums Hohenzollern fant bie katholische Abtheilung bei bem neuen Cultusminister v. Muhler anfänglich wohlwollendes Entgegenkommen, namentlich gelangte burch seine Bemühungen die durch Widen streben ber Provincialbehörden sehr verzögerte Bervollständigung bes Metropolitan-Domkapitels zu Köln zum befriedi genden Abschluß und wurden Angrisse auf die versassungs mäßige Selbständigkeit der Kirche zurückgewiesen. Insbesondere gab der Ministerpräsident und Minister der aus wärtigen Angelegenheiten von Bismarck das Bestreben kun Constitte mit Rom zu vermeiden, beziehungsweise auszugleichen

Am 15. Mai 1865 wurde ber bochbegabte und gleich verbienstvolle Birkliche Geheime Ober-Regierungs-Rath De Bruggemann von einem Schlaganfall getroffen und ber schied am 6. Marz 1866 (vergleiche ben Netrolog im Centralblatt für bie gesammte Unterrichte-Berwaltung", Jahr gang 1866, Seite 183) und am 22. Oftober 1865 ftarb i Munchen auf einer Erholungereise ber Birtliche Gebeim Ober-Regierungs-Rath und Direttor Dr. Aulite. Unterftaatsfetretar im Cultusminifterium Lehnert hat fich' fo war bamals im "Breußischen Staats-Anzeiger" zu lefen, "im Auftrage bes Cultusminiftere nach Dunchen begeben, um bas Ministerium bei ber Beerbigung bes Ministerial=Direktore Mulike zu vertreten. Im Januar 1839 wurde Aulike, bamale Rath bei bem Landgericht zu Cleve, vom Staats: minifter Freiherrn v. Altenftein als Bulfearbeiter fur bit bie tatholische Rirche betreffenben Angelegenheiten ine Ministerium berufen, in welchem er sich balb bas Bertrauen unb bie Buneigung biefes Staatsmannes erwarb und besonbers für bie Berftellung bes bamals getrübten guten Berbaltniffes bes Staates zur tatholischen Rirche mit Umficht, Befdid unb bestem Erfolg thatig war. Ale bee bochseligen Ronigs Ra-'eftat burch Allerhochsten Erlag vom 11. Januar 1841 bie

The state of the s

Bilbung einer besonderen Abtheilung für die katholischen Kirchen-Angelegenheiten im Ministerium befohlen, um damit das Berhältniß des Staats zur katholischen Kirche in befriesdigender Weise zu ordnen und ein von gegenseitigem Wohlmollen und Bertrauen getragenes gedeihliches Zusammenwirken zu fördern, wurde der Berewigte zum vortragenden Rath bei dieser Abtheilung ernannt. Seit 1846 stand er ihr als Dirigent, seit 1858 als Ministerialdirektor vor. In dieser Stellung erfreute er sich der Hochachtung und des vollen Bertrauens seiner Chefs und widmete sich in der Gemeinschaft gleichgesinnter Amtsgenossen mit Berständniß, Liebe und treuer Hingebung der Ausführung jenes hochherzigen Gesbankens seines königlichen Herrn."1)

Raum war bas Ableben Aulikes bekannt geworben, als schon Stimmen, sogar im Staatsministerium, wie die neuesten Enthüllungen des Winisters von Goßler ergeben, gegen die Wiederbesetzung des von ihm bekleideten Amts eines Direktors der katholischen Abtheilung laut wurden. Indessen erklärte damals der König, er lasse an der Institution seines hochsseligen Bruders nicht rütteln. So wurde dann der bisherige Oberstaatsanwalt Dr. Krähig!) zu Bromberg mit der

<sup>1)</sup> Ein Netrolog voll gleicher Anerkennung erschien in der "Nordsbeutschen Allgemeinen Zeitung"; berselbe ist in Nr. 302 ber "Kölnischen Blätter" abgebruckt; vergl. auch den "Aulike" übersichriebenen Artikel in Nr. 253 des "Mainzer Journals" vom 29. Oktober 1865.

<sup>2)</sup> Dr. jur. Abalbert Kräßig, geboren zu Blumenau in Schlesien am 24. Dezember 1819, war von 1846 bis 1849 Oberlandeszgerichts=Assenber 1819, war von 1846 bis 1849 Oberlandeszgerichts=Assenber 1862 Staatsanwalt in Brieg, 1863 und 1864 Staatsanwalt in Königsberg, 1865 Oberstaatsanwalt in Bromberg, 1866 bis 1868 als Geh. Obers Regierungsrath Dirigent, sowie vom Mai 1868 bis Juli 1871 als Wirklicher Geh. Obers Reg. Rath Direktor der katholischen Abtheilung im Eultusministerium. 1862 war Kräzig Mitglied des Abgeordnetenhauses, 1867 Mitglied des constituirenden Reichstages des Norddeutschen Bundes und 1871 Mitglied des

Leitung ber Abtheilung, anfänglich commiffarisch, und vom Marz 1868 an ale Ministerial=Direktor betraut.

Bei ber Uebernahme ber Geschäfte burch ben neuen Dirigenten im Januar 1866 wurde bas Berhältniß bes Untersstaatssekretars zu ber katholischen Abtheilung, nachdem, wie cs in bem bezüglichen Erlaß bes Ministers hieß, die personslichen Rücksichten auf ben früheren Direktor nach bessen Ableben nicht mehr maßgebend seien, dahin abgeandert, daß der Unterstaatssekretar während der Abwesenheit oder sonstigen Behinderung des Abtheilungs. Dirigenten dessen Bertretung zu übernehmen, auch so weit es seine anderweitigen Seschäfte gestatten, den Sitzungen der Abtheilung beizuwohnen habe. Diese Uenderungen, welche als eine Sesährdung der ursprüngzlichen Einrichtung und Zweckbestimmung anzusehen waren, sind praktisch nicht ins Leben getreten.

Der im Juni 1865 zur Theilnahme an ben Arbeiten ber Abtheilung einberusene Kreisrichter Wesemann, gegenswärtig Oberlandesgerichtsrath zu Hamm, schied im Laufe bes Jahres 1866 wieder aus; Ende dieses Jahres wurde der Hülfsarbeiter Linhoff, welchem inzwischen der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath beigelegt war, zum vortragenden Rath ernannt und hierdurch endlich die Abtheilung, wie urssprünglich bestimmt, vervollständigt.

Rurz vor dem Beginn des Krieges mit Desterreich gelangte die längere Zeit schwebende Angelegenheit wegen Wiederbesetzung der erledigten erzbisch öflichen Stühle in Köln und in Posen zum erwünschten Abschluß. Am 14. April 1866 nahm der König in seinem Palais in Gegenwart des Kronprinzen, des Ministers von Mühler und des Dirigenten der katholischen Abtheilung Krätig den Huldigungseid der

beutschen Reichstages. Rach dem Ausscheiben aus dem Ministerium hielt sich Kräpig eine Zeit lang zu Lauban auf, bis er
demnächst die Stelle eines Cameralbirektors des Grafen Schaffs
gotsch auf Schloß Warmbrunn übernahm und seitdem zu hermes
dorf unterm Kynast wohnt.

beiben neuen Erzbifchofe von Gnefen und Pofen fo wie von Roln, bes Grafen Miecislaus Leb och owsti und Dr. Baulus Melders entgegen. Nach ber Gibesleiftung bantte ber ettere Ramens beiber Ergbischofe für bie Gegenwart bes Ronigs und bat um ben Allerhochften Schut in ber Musübung ihres mahrlich nicht leichten Amtes. Bierauf erflarte ber Ronig, bag es ihm angenehm gewesen fei, beibe Ergbifchofe beim Antritt ihres Umtes perfonlich zu empfangen und bas mit ihrem Gibe befraftigte feierliche Belobnig als Unterpfand ihrer Gefinnungen entgegenzunehmen, und fuhr bann fort: "Die Berhaltniffe ber tatholischen Rirche im Bereiche Meines gangen Lanbes finden fich burch geschicht= liche Entwicklung, Recht und Berfaffung in wohlgeorbnetem Buftanbe. Unter bem Schute gerechter und wohlmollenber Befete barf fie auf ihrem Gebiete frei und ungehindert ihre Thatigfeit entfalten. Es gereicht Mir gur Genugthuung, bag biefe Thatfache, wie fie in bem Munde bes fichtbaren Oberhauptes Ihrer Rirche mehrfach eine gerechte Würdigung er= fahren hat, fo auch in bem Bergen Meiner getreuen Unterthanen bankbare Unerkennung finbet. Die tatholische Rirche in Meinen Staaten barf ber Fortbauer Meines lanbesvaterlichen Schutes versichert fenn. Insbesonbere mogen auch Sie, hochwurbige herren, auf Meine Unterftutung in ber Erfullung Ihrer Aufgabe rechnen, beren Schwierigkeit 3ch nicht bertenne."

Nach wiederhergestelltem Frieden ließ es sich die katholische Abtheilung besonders angelegen seyn, den dem Staate einverzleibten katholischen Bisthümern Hildesheim und Osnabrück, Fulda und Limburg die Bortheile der verfassungsmäßigen Selbständigkeit auf kirchlichem Gebiete zuzuwenden.

Bei ber Wahl eines Nachfolgers für ben verstorbenen Bischof von Ermland Dr. Gerit am 22. Oktober 1867, welche auf ben bisherigen Ehrendompfarrer ber Kathebralkirche in Erier, Dechanten Philipp Krementz zu Koblenz fiel, fungirte Dr. Krätig als landesherrlicher Wahlcommissär.

Im folgenden Jahre fand, nach längeren Berhandlungen mit Rom, die Regelung der katholischen Militärseels sorge in Preußen durch päpstliches Breve vom 22. Mai 1868 ihren Abschluß, und wurde der seitherige Propst und Detan Franz Abolf Namszanowski in Königsberg durch Breve vom 24. Juli besselben Jahres kirchlich zum Feldpropst der Armee bestellt. Bergl. den Artikel: "die Regelung der katholischen Militärseelsorge in Preußen" im Archiv für katholisches Kirchenrecht von Bering Band 20 (14) ©. 431.

In ben Bisthumern Breslau und Trier, in bem rheinzischen Antheil ber Diöcese Münster, sowie in ben Bisthumern Fulba und Limburg wurde das Recht zur Besetzung der Pfarzstellen und anderer Benefizien durch Bereinbarungen mit den Bischöfen in ähnlicher Beise geordnet, beziehungsweise der Ordnung nahe geführt, wie es früher hinsichtlich des westsfälischen Theils der Diöcesen Paderborn und Münster sowie der Erzbiöcesen Gnesen und Bosen geschehen war.

Bahrend die tatholische Abtheilung auf ber ihr von bem eblen Stifter vorgezeichneten Bahn treu und beharrlich weiter arbeitete und fich in ber wahrlich nicht leichten Erfullung ihrer Pflicht burch Sindernisse aller Art nicht beirren ließ, beuteten im Laufe bes Jahres 1869 verschiebene Zeichen an, bağ bas Berftanbnig für bie Auffassung, von welcher Konig Friedrich Wilhelm IV. bei Errichtung ber Abtheilung befeelt war, und welche auch fein Nachfolger auf bem Throne bei seiner Kronung in Ronigsberg und bei ber Entgegennahme bes Bulbigungseibes ber Erzbischofe von Gnefen und Bofen und von Roln fund that, mehr und mehr ju ichwinden begann. Dieß zeigte fich namentlich bei ben Verhandlungen in ber Commiffion bes Abgeordnetenhauses über Betition en wegen Aufhebung ber Rlofter in Breugen. (Bergl. ben fünften Bericht ber Commission bes Bauses ber Abgeorbueten für Betitionen vom 17. Dezember 1869, Berichterftatter ber Abgeordnete Dr. Gneift, Rr. 221 ber Drudfachen, und bie Beleuchtung biefes Berichts vom Obertribunalerath Beter

Digitized by Google

Reichensperger im 23. (17.) Banbe des Archivs von Bering S. 369). Der Bericht enthielt Aussührungen, welche die Katholiken auf's tiefste verletzen mußten, ungeachtet der Commissär des Ministers der geistlichen Angelegenheiten, der Geh. Reg.-Rath Linhoff, in Uebereinstimmung mit den Bertretern der Minister des Innern und der Justiz, das versässungsmäßige Recht der Existenz und der freien Wirksamsteit der geistlichen Orden klar darlegte. Die Stimmung im Hause der Abgeordneten war derartig, daß die Majorität statt in die katholischer Seits wiederholt und deingend geforderte Berathung des Berichts einzutreten und dessen Anträge direkt zu verwersen, diese nur indirekt fallen ließ.

Daß die Angelegenheit im Jahre 1870 nicht wieder aufsenommen wurde, ist dem im Juli ausbrechenden Kriege mit Frankreich zuzuschreiben. In diesem Kriege zeigte sich augenssällig, wie wichtig einträchtiges Zusammenwirken von Staat und Kirche so wie der verschiedenen Confessionsverwandten ist, ohne welches so außerordentliche Erfolge nicht zu erzielen gewesen wären. Neben der Tapferkeit und Ausdauer der Armee verdienen die Opferwilligkeit und der Gifer der im Felde mitwirkenden Welts und Ordensgeistlichen, so wie der Krankenpstege übenden männlichen und weiblichen Ordensgesnossenschaften vorzügliches Lob.

Hiernach konnte erwartet werden, daß für die Folge dieses Einvernehmen um so mehr werde gepflegt werden. Statt bessen wurde nach kaum abgeschlossenem Frieden der unselige Eulturkamps" burch Beseitigung der kathoslischen Abtheilung eingeleitet, somit der katholischen Besölkerung in Preußen eine Bürgschaft für unbefangene, wohls wollende und gründliche Berathung ihrer kirchlichen Angeslegenheiten genommen.

Mittels ber an ber Spite bes "beutschen Reichsanzeigers" vom 22. Juli 1871 zur öffentlichen Kenntniß gebrachten toniglichen Orbre vom 8. bess. Wits. wurde genehmigt, baß die im Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten bestehenden gesonderten Abtheilungen für die evangelischen und katholischen Kirchen-Angelegenheiten aufgehoben, und deren Geschäfte Einer Abtheilung für die geistlichen Angelegenheiten übertragen werden. Es konnte hiernach den Anschein gewinnen, als ob beide Confessionen gleichmäßig betroffen wären. Dieß war jedoch nicht der Fall, indem durch die Berordnung die Evangelischen nur wenig berührt wurden, da die neue Abtheilung, unter einem evangelischen Minister, Unterstaatssekretär und Direktor, zum dei weitem größten Theil aus Mitgliedern evangelischer Confession besteht. So zählt dieselbe nach dem "Handbuch über den königl. preuß. Hof und Staat" für das Jahr 1885|86 unter 14 Mitgliedern, darunter den evangeslischen Feldpropst der Armee und einen Ober-Consistorialrath und Prosession der Theologie, nur zwei katholische vortragende Räthe.

Gleichzeitig mit ber Orbre vom 8. Juli brachte ber "Reichs = Anzeiger" folgenbe Erlauterungen zu berfelben:

"Diefe Anordnung beruht auf einem Brincip, welches bereits in ber Berfaffunge-Urfunde vom 31. Januar 1850 feine innere Begründung bat. Durch bie Berfaffung ift bie Stellung ber Staatsgewalt ben verschiebenen Rirchen und Religionsparteien gegenüber eine wesentlich veranderte geworden, fie überweist ben Rirden und Religione-Befellichaften bie volle Gelbftvermaltung ihrer Angelegenheiten; fie forbert, in ber Confequeng bes leitenben Grundgebantene, für bie Bahrnehmung ber bem Staate verbleibenben Gerechtsame eine von individuellen, confessionellen Unfchauungen gelotte, gleichmäßige Sanbhabung; und fie nimmt für ben bie Berwaltung leitenben Minifter eine burch teine ministeriellen Ginrichtungen und Abtheilungen gebundene perjonliche Freiheit und Berantwortlichkeit in Anspruch. Confequeng in ber Organisation bes Ministeriums ber geiftlichen Ungelegenheiten nicht icon eber jum Ausbrud getommen ift, bat wesentlich barin feinen Grund, bag bie Aufgaben, welche bie bisher gesonberten Abtheilungen zu lofen hatten, noch nicht vollftanbig erfüllt maren."

"Die Abtheilung für bie tatholischen Kirchensachen wurde, wie betannt, im Jahre 1841 errichtet und es wurden babei

außer bem bisher im Ministerium angestellten einen tatholischen Rathe beren mehrere ernannt, um eine verstärkte Garantie für bie gründliche und vielseitige Berathung für die tatholische Kirchenstragen zu gewinnen und zu geben. Die nächste Aufgabe ber Abtheilung war die Erledigung einer Reihe von Streitfragen und Organisations-Arbeiten, welche aus der Beriode der Säcularisationen und aus der Zeit der Reorganisationen der katholischen Kirche in Preußen auf der Grundlage der Bulle de salute noch übrig geblieben waren. Diese sind bis auf wenige noch rückständig gebliebene Punkte gegenwärtig erledigt."

"Durch bie Bestimmungen ber Verfassungsurkunde ergab sich ferner die Nothwendigkeit, die Auseinandersetzung zwischen den der katholischen Kirche versassungsmäßig zugewiesenen und den der Staatsgewalt vorbehaltenen Rechten im Einzelnen durchzusühren. Auch diese Arbeit, welche für die neuerworbenen Bisthümer Osnabrück, Hildesheim, Fulda und Limburg sich noch einmal wiederholte, hat ihre Erledigung gefunden."

"Gin Bedürfniß, eine gesonderte Abtheilung für die Bears beitung ber tatholischen Rirchensachen ferner beizubehalten, ift hiernach nicht mehr vorhanden, und es besteht hier tein hindersniß, zu einer dem geltenden Berfassungerechte niehr entsprechenden Form der Organisation überzugeben."

"Cbenso wenig ist die Beibehaltung einer gesonderten Abtheilung für die evangelischen Kirchensachen im Interesse ber evangelischen Kirche geboten."

Ein Artikel in Mr. 30 ber offiziellen "Provinzials Correspondenz" vom 26. Juli 1871 unter der Ueberschrift: "Der Staat und die katholische Kirche" enthielt ähnliche Aussührungen, fügte aber hinzu: "Durch die Beschungen wischen Concils in Rom sind einerseits die Beziehungen zwischen der katholischen Staatsgewalt so wesentlich berührt, andererseits so lebhafte Bewegungen und Zerwürfnisse innershalb der katholischen Berölkerung selbst hervorgerufen, daß die Staatsgewalt sich bringender als zuvor veranlaßt sinden muß, dafür zu sorgen, daß in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Stellung zu ben katholischen Angelegenheiten ausschließelich und unbedingt staatsrechtliche Gesichtspunkte zur Geltung

gelangen," und ichlog, nachdem barauf hingewiesen war, bag bie preufifche Staateregierung nicht unterlaffen babe, ben Römischen Stuhl auf bie Befahren schon mahrend bes Concils aufmertfam zu machen, welche aus folden Befchluffen in Beaug auf bas Berbaltniß bes Staates zur Rirche erwachsen tonnten, mit ben Saten: "Die Staatsregierung aber taun ben ichon jett obwaltenben Schwierigkeiten gegenüber nur baburch eine feste Richtschnur fur ihr Berhalten finden, wenn fie fich unparteiisch auf ben rein ftaatsrechtlichen Standpunkt ftellt und bemgemäß bie einzelnen ftreitigen Falle behandelt. Um biefen Standpunkt zu fichern und auch außerlich zu erkennen zu geben, erschien es zwedmäßig und geboten, in bem Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten bie bisher bestehenbe confessionelle Sonderung ber firchlichen Abtheilungen zu befeitigen und wiederum nur Gine Abtheilung fur bie geiftlichen Angelegenheiten zu bilben. Die Staatsregierung befundet baburch, baß fie gesonnen ift, beibe Rirchen unparteiifc, gerecht, bem beftebenben Staatsrechte entsprechend zu behandeln, bas Interesse bes Staates aber auch mit gleicher Rraft ber fatholischen, wie ber evangelischen Rirche gegenüber zu mahren."

Bahrend in biefen Meugerungen über bie Grunbe ber Befeitigung ber bisherigen confessionellen Sonberung ber firchlichen Abtheilungen ein Tabel ber Mitglieder ber katholischen Abtheilung nicht enthalten war, sprach fich ber Ministerprafibent Kurft Bismard in ber Sigung bes Abgeordnetenhauses vom 30. Januar 1872 unter anberem babin aus, bag bie fatholische Abtheilung ihre ursprüngliche Natur verändert habe; geschaffen, bie Rochte bes Staates in Bezug auf bit katholische Rirche auszuüben und zu vertreten, habe sie fchließlich ben Charafter angenommen, ausschließlich bie Rechte ber Rirche innerhalb bes Staates und gegen ben Staat gu vertreten. Daber habe er vor brei ober vier Sahren bei bem Ronige gelegentlich jur Sprache gebracht, ob es nicht nutlicher ware, wenn an Stelle biefer Abtheilung ein papftlicher Runtius Und ber Cultusminifter Dr. Falt, welcher am trate.

25. Januar an bie Stelle bes am 19. Januar ausgeschiebenen Minifters von Muhler getreten mar, außerte in berfelben Situng unter Anderm, er habe viele Sachen ber tatholischen Abtheilung gesehen, unter welchen weber ber Name bes Minifters von Mühler, noch bes Unterftaatsfefretars Lehnert, fonbern ber bes Direktors biefer Abtheilung ftanb, wohl ein ausreichenber Beweis, bag man von einer Unselbständigfeit ber letteren zu reben nicht berechtigt fenn mochte; ferner, er habe häufig ben Einbruck gehabt, als ob die aus ber tatho= lifchen Abtheilung tommenden Berfügungen nicht von einer Staats-, fonbern von einer Rirchen-Beborbe berruhrten; enblid, ihm als Minister ftebe bie Entscheibung ju, mas er bore, lei ein ihm gegebener Rath, biefen werbe er von ben Ratho= lifen wie von jebem Anbern horen und nach ber Sachgemaßbeit wurdigen; und die beiben gurudgebliebenen Mitglieber ber fatholischen Abtheilung murben die Interessen ber tatholifden Rirche auch ihm gegenüber mahrzunehmen in ber Lage fen; fie murben bei ihm Berudfichtigung erlangen, fo weit ihr Rath recht fei.

Auf die Auslassung des Fürsten Bismarck kommen wir bemnächst zurück, auf die des Dr. Falk sei hier bemerkt, daß die Berfügungen, welche er in der Aussertigung unter dem Namen des Direktors der katholischen Abtheilung gesehen, im Concept dem Unterstaatssekretär vorgelegen hatten und erst ausgesertigt waren, nachdem dieser sie zum Beweise, daß n gegen dieselben nichts einzuwenden habe, gezeichnet hatte. Bon den beiden früheren Mitgliedern der katholischen Abschilung wurde der Geheime Ob.-Reg.-Rath Ulrich, welcher

<sup>1)</sup> Bilhelm Ulrich, zu Arnsberg in Westfalen am 22. Juli 1817 geboren, erhielt im elterlichen Hause, neben ächt christlicher Erziehung, durch seinen Bater, zulest Geh. Ober = Tribunal-Rath zu Berlin, und seinen Schwager Gerichtsbirektor Piners zu Erzwitte, Anregung und vorzügliche Anseitung zur Rechtswissens schaft. Rach rühmlich bestandener Staatsprüfung wurde er kurze xxxvII

bereits am 7. März 1872, nach 28jähriger angestrengter und verdienstvoller Arbeit im Ministerium, mit Tod abging, aussschließlich in der Unterrichts-Abtheilung beschäftigt, der Seh. Reg.=Rath Linhoff aber schon bald nicht mehr mit wichtigeren katholischen Kirchen=Angelegenheiten betraut.

Der Fürst Bismard nahm in ber Sitzung bes Herrenhauses vom 10. März 1873 bei Berathung der Abänderung ber Art. 15 und18 der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 Beranlassung, sich von neuem mit der katholischen Abtheilung zu besassen. Er behauptete unter Anderm, daß sie, die ursprünglich eine Behörde zur Wahrnehmung der königlich preußischen Rechte gegenüber der katholischen Kirche sehn sollte, schließlich saktisch eine "Behörde" im Dienste des Papstes zur Wahrnehmung der Rechte der Kirche gegenüber dem Staat geworden sei. Insbesondere hob er die Thätigkeit der Abtheilung zur Bekämpfung der deutschen Sprache in polnischen Landestheilen hervor.

Hierauf erwiderte der Staatsminister a. D. von Muhler mittelst einer in Nr. 63 der "Neuen Preußischen Zeitung" abgebruckten Erklärung vom 13. März 1873 mit Nennung seines Namens unter anderen Folgendes:

- 1. Die Abtheilung für bie katholischen Rirchenangelegens heiten im Cultusministerium ist niemals eine "Körperschaft" ober "Behörde" mit selbständigen amtlichen Befugnissen ges wesen, sondern lediglich eine Ministerial Abtheilung wie alle Ubtheilungen, und als solche in allen Sachen der Entscheidung und Berantwortung des Ministers unbedingt unters worfen.
  - 2. Bon einer Ueberlieferung ber Rechte bes Staates in

Zeit im Justizministerium, sobann vom Jahre 1844 an ununtersbrochen im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten besichäftigt. — Als Mitglied des Reichstages gehörte er zu der Deputation, welche dem deutschen Kaiser in Bersailles die Glüdwunsch-Adresse des Reichstages überreichte. Bergl. den Netrolog in Nr. 57 der "Germania" vom 10. März 1872.

Betreff ber katholischen Kirche an biese Abtheilung, ober gar von einer "rüchaltlosen Ueberlieferung," kann baher in keiner Weise die Rebe sein. Die Abtheilung hat immer nur eine bes rat hen de und nach den Anordnungen des Ministers arbeiten de Funktion gehabt. Sie war außerdem der Controle des Unterstaatssekretärs unterstellt. In Principienfragen sind außer der Abtheilung für die katholischen Kirchensachen noch andere Gutsachten gefordert worden, und sinden sich, namentlich von der Hand des evangelischen Kirchensechtslehrers Richter, zahlreiche Gutachten über katholische Kirchensragen, welche den Entschließungen der Minister zur Grundlage gedient haben, in den Akten des Ministeriums. Sebenso ist in wichtigen Verwaltungsfragen, z. B. bei der Anerkennung neugewählter Bischöse, jedesmal die Zustimmung des Staatsministeriums eingeholt worden.

- 3. Es ift nicht richtig, bag bie Mitglieber ber tatholischen Abtheilung ihrer Pflicht als preugifche Beamte fo wenig ein= gebent gewesen maren, bag fie folieglich eine Beborbe gur Bahr= nehmung ber Intereffen ber Rirche gegenüber ben Rechten bes Ronigs geworben feien. In ben Alten ift nachzuweisen, bag man in ber Abtheilung unberechtigten Anspruchen ber Bifchofe und ber papftlichen Curie entgegengetreten ift. - In Begiebung auf bie Bifchofsmablen bat man bafelbft bas unbebingte Beto bes Ronigs gegenüber ben romischen Unforberungen ftete mit Entschiedenheit feftgehalten. Begen bie Bulaffung eines papft= lichen Runtius in Berlin murbe gegenüber ber Geneigtheit bes bamaligen Minifterpräfibenten von Bismard von ber Abtheilung aus gewarnt. - Bu ben von Gr. Dajeftat Allerhochft un= mittelbar beftätigten Bergleichen mit ben Bifcofen von Breslau, Trier, Münfter, Fulba über ftreitige Batronaterechte find, außer einem Commiffar aus ber Abtheilung, auch bie Dberprafibenten jugezogen worben, und bie Rechte bes Staates babei auf bas Bewiffenhaftefte im vollften Umfange und mit möglichft gunftigem Erfolg gewahrt.
  - 4. Eine Thätigkeit im Schulwesen und besonders in der Sprachenfrage hat die katholische Abtheilung niemals geübt. Diese Sachen sind ausschließlich in der allgemeinen Unterrichts-Abtheilung und unter der Direktion des Unterstaatszehretars Lehnert bearbeitet worden. Wie wenig die Wichtigkeit

ber Sprachenfrage von ber Unterrichtsverwaltung verkannt worden ift und wie man baselbst mit Bewußtsein und Consequenz bas Ziel versolgt hat, daß jedes die Schule verlassende Kind im Stande sein solle, sich in den Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens der deutschen Sprache mündlich und schriftlich mit Sicherheit zu bedienen, bekunden die Erlasse aus der Zeit meiner Berwaltung, welche auch dem früheren Ministerpräsidenten mitgetheilt worden und bekannt sind.

Als die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" diese Erklärung des Ministers v. Mühler, jedoch ohne dieselbe abzudrucken, durch Glossen vom 16. März abzuschwächen in ihrer Art sich bemühte, antwortete v. Mühler in der "Kreuzzeitung" am 19. dess. Mts. unter Anderem:

Der Schreiber bes Artitels in ber "Rorbbeutschen AUgemeinen Zeitung" tennt bie Sachlage nicht ober will fie nicht tennen, obwohl nicht zu bezweifeln ift, bag ibm officielle Quellen gu Gebote ftanben. Es ift eine positive Unmabrheit, wenn behauptet wird, die Abtheilung für die tatholischen Rirchenan= gelegenheiten habe "geherricht" und bie "Direttivnormen" waren von ihr ausgegangen. 3ch habe allen Mitaliebern meines Ministeriums ftete bie volle freie Deinungeaugerung verftattet; aber, meiner perfonlichen Berantwortung eingebent, bas Recht meiner unabhangigen Entscheibung gewahrt und geubt und principiell jebe Intimitat fern gehalten. Chenfo falfch ift es, bag ber Abtheilung "bie intime Renntnig ber nach außen geheim gehaltenen Gefchafte fur 3mede ber vatitanifchen Bolitit gur jeberzeitigen Berfügung geftanben batte." Mit ben vertraulichen Berhandlungen, wie fie mabrend meiner Amteverwaltung gwifden bem Cultusminifterium und bem Minifterium ber auswartigen Ungelegenheiten ftattfanden, bat bie tatholifde Abtheilung nichts ju thun gehabt, es fei benn, bag ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ausbrudlich ein Gutachten berfelben verlangte. Die Schriftflude murben fetretirt und blieben nur mir juganglid. Das Meifte murbe burch eigenhandige Schreiben von mir, in einzelnen Fallen von bem Unterftaatsfetretar, erlebigt. ftartfte Beweis meiner Unabhangigfeit ift wohl ber, bag id, ale es mir jur Bewigheit geworben mar, bag bie bei ihrer

Kirche verbleibenben katholischen Geistlichen und Laien sich ber Unterwerfung unter bas Unsehlbarkeitsbogma nicht entziehen könnten, und baß hiernach bie Stellung ber Abtheilung zu bem, jebe direkte ober indirekte Anerkennung des Dogmas sorgfältig vermeibenden Standpunkte der Staatsregierung auf die Dauer unhaltbar werden musse, meiner seits die Auslösung dieser Abtheilung vorgeschlagen und die Herstellung einer gemeinsamen Abtheilung für beide Confessionen ausgesührt habe. Die nothewendige Folge hiervon war die Zurdispositionsskellung ihres Direktors.

Diese aus tiefer liegenben politischen Gründen hervorgegangene Rothwendigkeit hindert aber nicht, den noch lebenden Bersonen und dem Andenken der Dahingeschiedenen, ungerechten Angriffen gegenüber, die ihnen schuldige Unerkennung der Pflichttreue zu Theil werden zu lassen.

Es hieße ben Ginbrud biefer burchschlagenben Erklarungen bes beften Beugen abschwächen, wenn benfelben eine weitere Ausführung beigefügt wurbe.

Nicht die Bestimmungen der Berkassungs-Urkunde, nicht die Beschlüsse des vatikanischen Concils, nicht die angebliche Ausartung in ein selbständiges behördliches Organ, nicht die, nie vorhandenen, polonisirenden Bestrebungen haben die Aushebung der "katholischen Abtheilung" herbeigeführt, sondern der, dem Minister v. Mühler vielleicht nicht bekannte, Plan, eine deutsche Nationalkirche anzustreben.

Die katholische Abtheilung war die Schöpfung eines eblen Monarchen, sie hat sich ftets angelegen seyn lassen, im Sinn besselben zu wirken.

## XLIII.

## Gutberlet's Lehrbuch der Philosophie.

Herr Dr. Conftantin Gutberlet, bessen philosophisches Lehrbuch') wir hiemit in biesen Blättern empfehlen möchten, ift in ber literarischen Welt bereits rühmlichst bekannt nicht blog als Philosoph, sondern auch als Ereget durch vortreffliche Commentare, dann als Mathematiker durch seine Schrift über das Unendliche (Mainz 1878), und als Naturkundiger durch zahleriche naturwissenschaftliche Abhandlungen in der Zeitschrift "Natur und Offenbarung".

Ueber bas in fech's feparaten Theilen erschienene Lehr= bud ber Philosophie haben icon verschiedene miffenschaft= liche Organe anerkennenbe Recensionen gebracht. Wenn nun beffenungeachtet Referent es fur zeitgemäß balt, baffelbe Bert auch bier noch ju empfehlen, fo geschieht bieg aus mehreren Erftens nämlich icheint Butberlets Bert noch nicht Grunben. jene Berbreitung, bie es burch feine Bebiegenheit verbienen murbe, gefunden zu haben. Sobann ift bie in biefem Werke gebotene Bbilosophie eine folde, bag fie gang besondere bem Lefertreis ber hiftorifchepolitifchen Blatter empfohlen ju werben verbient, benn ber ftreng tatholifche Standpunkt, auf bem diefe Blatter fteben, ift auch ber Standpuntt ber Gutberlet'ichen Philosophie. Uebrigens ist bieselbe nicht blog im religiösen, sonbern auch im philosophischen Sinne, nämlich burch ihre Universalität tatholisch, indem fie alle Saupttheile ber Philosophie umfaßt2) und in jedem Theile alle jum Befen ber Sache geborigen Buntte bebanbelt.

<sup>1)</sup> Berlag ber Theisfing'ichen Buchhandlung in Münfter.

<sup>2)</sup> Rur bie Mefthetit fehlt noch.

Eine zweite lobenswürdige Eigenschaft dieses Lehrbuches gedrungene Kürze, soweit dieselbe mit Bollständigkeit und wündlichkeit vereindar ist. Am aussuhrlichsten unter den einelmen Schriften ist die Psychologie (327 Seiten), am kürzesten Raturphilosophie (176 Seiten) behandelt.

Soweit bem Referenten bie frühern Recensionen betannt nb , bat er bemerkt, bak in allen bie Bebiegenbeit und Braucharteit bes Wertes im Sangen anerkannt wirb und baf bie erhaltnigmäßig wenigen fritischen Ausstellungen, welche in migen Besprechungen, namentlich in ber neueften von &. Dreffel t ben Laacher Stimmen vorkommen, vorzugsweise auf gewisse Bartien ber Naturphilosophie, wo Gutberlet auf demische Thatachen und Lebren fich ftutt, Bezug baben. Aber ber ermabnte Recensent bemertt felbst, bag seine Ausstellungen "auf wenige intergeordnete Capitel bes gangen Bandbuches fich begieben." Das Bestreben Sutberlets, die Ergebnisse der modernen Naturwissen= caft für die Naturphilosophie zu verwerthen, findet auch von Dreffel volle Anerkennung, nur meint er, bag bem Berfaffer bie Lofung ber gestellten Aufgabe noch nicht in allweg gelungen Aber es ift auch bei bem Umfang und bei bem beständigen Fortschritt ber Naturwissenschaft teine leichte Aufgabe, Philofophie und Naturwiffenschaft fo zu beberrichen und zu ver= fcmelgen, bag baraus ein Banges wie aus einem Bug entfteht. Solde Aufgabe wird nicht beim erften Anlauf volltommen ge= Doge bem Berfaffer burch rafchen Abfat feines aner= fannt portrefflichen Sandbuches balb Gelegenheit gegeben werben, feiner Raturphilosophie, bie bem Referenten etwas zu knapp erschienen ift, größere Aussubrlichkeit zu geben, und jene Buntte, welche bie Probe einer gerechten Rritit nicht volltommen befteben, ju verbeffern.

Im Allgemeinen sehen wir in der gebrungenen Kurze, welche in diesem Lehrbuche herrscht, eine lobenswürdige und vortheilhafte Eigenschaft; denn mit der Kürze ist Ersparniß an Zeit und Geld für Leser und Käuser verbunden. Die einszelnen Theile des Lehrbuches von Dr. Gutberlet haben einen so billigen Preis, daß die Anschaffung des Werkes hiedurch sehr

erleichtert ift. Dei so schwierigen Materien, wie sie in ber Philosophie vorkommen, ist es allerbings nicht immer leicht, die Rürze mit Klarheit und genügender Bollständigkeit zu verbinden; es ist aber diese Aufgabe wenigstens in den allermeisten und wichtigsten Partien von Sutberlet glücklich gelöst. Auf verhältnismäßig kleinem Raum ist es ihm gelungen, einen großen Reichthum von Gedanken mit Klarheit und Gründlichkeit der Beweisssührung darzulegen. Referent hat schon einigemal, wenn er Theile des Lehrbuches von Gutberlet an Bekannte auslieh, Gelegenheit gehabt, Urtheile über das gelesene Buch zu hören, worin jedesmal ganz besonders die Klarheit der Darstellung gelobt wurde.

Begen ber hier angebeuteten Gigenschaften bes philosophischen Lehrbuches — Katholicität, Kurze, Wohlfeilheit, Klarheit und Gründlichkeit — tann basselbe allen Liebhabern einer gesunden Philosophie empsohlen werden, ganz besonders aber dem katholischen Klerus und den Lehrern an tatholischen Bildungsanstalten z. B. an Lehrer-Seminarien; denn jeder Geiftliche und jeder Lehrer an einer höheren Bildungsanstalt soll über die wichtigsten Fragen der Philosophie orientirt seyn, hat aber in der Regel nicht Zeit, um voluminöse Werte durchzuarbeiten, aber doch so viel Zeit, als die Letture des Handbuches von Gutberlet erfordert.

Dr. X. Pfeifer.

<sup>1)</sup> Die Preise sind solgende: Ethik und Naturrecht (1883) 2 Mt.; Raturphilosophie (1884), Wetaphhsik (1880), Theodicee (1879), jedes einzeln 2,40; Logik und Erkenntnistheorie (1882) 3 Mt., Psychologie (1881) 3,60; in Summa 15 Mt. 80 bl.

## XLIV.

## Die Reformation und die bilbende Runft.

II. Der neue Glaube und bie Runft.

Ranke schreibt in seiner Geschichte ber römischen Papste (S. 69): "Früher hatte an allen Werken ber Maler und Bildhauer die Religion soviel Antheil als die Kunst. Seit= dem die Kunst von dem Hauche der Antike berührt wurde, löste sie sich ab von den Banden der Glaubensvorstellungen."
Die Kunst des deutschen Mittelalters war eine christlich= religiöse so sehr, daß man von einem andern Zweck der Kunst als dem des Gottesdienstes kaum etwas wußte; nicht dem Schmuck des Hauses, nicht der Annehmlichkeit des Lebens hatte sie zu dienen, sondern der Kirche und der Frömmigkeit. "Dem ganzen Mittelalter war eine rein ästhetische Betrachtung der Bilder fremd; dieselben wurden durchaus nicht als reine Kunstwerke, sondern als Gegenstand der Verehrung angesehen; nur deßhalb schien es der Mühe werth auf diese hl. Bilder Kunstsseiß zu verwenden.")

Bon jeher und überall steht die Kunft in der innigsten Berbindung mit dem religiösen Leben der Bölker; in ihr prägt sich die ganze Weltanschauung eines Bolkes aus. Diese aber st in ihrem tiefsten Grund religiös, da ja der Mensch seiner innersten Natur nach ein religiös-sittliches Wesen ist. Daher

LXXXXVII.

<sup>1)</sup> Bung, die Stiftsfirche ju St. Georg in Tübingen. S. 21.

ist benn auch natürlich, daß die Kunst, die Sprache der Begeisterung des menschlichen Herzens, von den ältesten Zeiten an vorzugsweise der Berehrung der Gottheit geweiht war. So beruht die Kunst der christlichen Zeit wie das gesammte innere und äußere Leben der Bölker ganz auf christlicher Grundslage und hat daher wesentlich einen christlichen Charatter; sie entwickelt sich in ihrer schönsten Blüthe, wo die Begeisterung für das Christenthum die Herzen mächtig durchglüht und wo sie der Berherrlichung der christlichen Ideen geweiht ist.

Im beutschen Mittelalter stand die katholische Kirche im Mittelpunkt des gesammten geistigen Lebens und beherrschte von hier aus alle Gebiete desselben. Sie wird die eigentliche Culturträgerin für die aus der Wildheit des Naturzustandes zur christlichen Sesinnung und Sesittung zu erziehenden Bölker. Geistliche sind nicht bloß die Seelsorger und Beichtväter, die Prediger und Erzieher des Bolkes, Geistliche sind auch die Männer der Wissenschaft, die Baumeister und Maler, die Golbschmiede und Steinmehen. De trug denn die gesammte Cultur, die Wissenschaft und Kunst des Mittelalters nicht bloß ein christliches, sondern ein specifisch kirchlichekatholisches Gepräge.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, was die Kirche bes Mittelalters für die Kunft gethan hat: sie ist ihr mit einem Wort alles gewesen und hat ihr alles gegeben: Leben und Geist, Stoff und Kraft, Ehre und Lohn. Daß die Kunst diese Wohlthaten anerkannte, zeigt ihre dankbare Kindesliebe, in welcher sie dem Dienst der Mutter lebte. Sie athmete die Luft, sie aß das Brod und sie ging dafür auch an der Hand der Kirche, die sie das neue Heidenthum dem Heimathhause entsremdete und entführte.

Fragen wir nun nach ben Momenten bes fatholisch-fird

<sup>1)</sup> Rolner Organ für driftliche Runft 1866. C. 133.

<sup>2)</sup> Frommel, a. a. D. €. 18.

lichen Glaubens und Lebens, welche ber Kunst besonders sorberlich waren, so sinden wir, daß der Kunsttrich und die Kunstliebe im innersten Wesen des Katholicismus begründet liegt. Besonders drei Quellen sind es, aus welchen der Kunst Leben floß, nemlich der katholische Gottesdienst, die katholische Lehre von den guten Werken und die katholische Heiligensund Bilberverehrung. Es handelt sich uns hier aber natürslich nicht darum, diese katholischen Kunstdogmen, wie man sie heißen könnte, zu begründen und zu vertheidigen, das thut die katholische Theologie; sie sind katholisch und wir haben nur ihre Bedeutung für die Kunst, ihren fördernden Einstuß auf dieselbe zu erörtern.

Das tatholische Gotteshaus ift feinem Befen nach nicht blog Berfammlungsort ber Gemeinbe, auch nicht blog Saus bes Gebetes, ber religiofen Erbauung und Belehrung, fonbern Saus Gottes, Wohnung bes beim bl. Degopfer auf bem Altare gegenwärtigen, im Tabernatel thronenben und ben Gläubigen feine Gnabe und fich felbst mittheilenben lebenbigen Gottes. Darum bietet ber Ratholit alles auf, um feine Rirche ihrer Ibeen möglichft wurdig zu geftalten: Rleiß und Liebe, Gelb und Runft. Gie muß fich unterscheiben von bem Baufe, in bem Menfchen wohnen, burch Große und Burbe, burch Bracht und Glang, fie muß ihrem Zweck entsprechend fo ausgestattet fenn, wie es ber Ort verlangt, welcher une nicht blog ein Sinnbild und Borbild bes Himmels, sondern ein himmel ber Gottesgemeinschaft selber ift. Darum begnugen wir une nicht mit einem schutenben Dach, nicht mit leeren, tablen Banben , nicht mit tleinen niedrigen Raumen, nicht mit bem fummerlich Rothwendigen, sonbern ftreben, wie immer möglich, nach Erhabenheit und Schonheit, nach fünftlerischer Bollendung : wir rufen bie Bautunft, bamit fie uns in ichonen Formen ben tobten Stein gum lebensvollen Bangen fuge, wir nehmen in Anspruch bie Runft bes Meißels und ber Farbe, um bas Gotteshaus in ein himmlisches Schmuckgewand zu fleiben; fo wird uns die Rirche gur wurdigen Gotteswohnung

\_ \_5. . .

mit emporstrebenden Säulen und gewölbten Hallen, ein "goldenes Jerusalem," in welchem an den Wänden und aus den Fenstern die Schaaren der Engel und Seligen sich seierlich und ans dächtig um das Geheimniß des Sakramentes stellen. Am meisten Liebe und Sorge verwenden wir auf den nächsten Ort der Gottesgegenwart, auf den Altar; hier muß die Kunst ihr Bestes dieten, um nach Menschenvermögen einen Thron der göttlichen Indabenherrlichkeit zu errichten. Und alles, was in der Kirche ist, Taufstein und Kanzel, Lampe und Leuchter, alle hl. Gefäße und Sewänder, alles muß im Festkleide ersicheinen vor dem Angesichte des Herrn. Nichts soll hier geswöhnlich, nichts alltäglich, nichts ärmlich erscheinen, denn viel zu gering ist selbst das Beste, das die Ereatur dem Schöpfer, seiner Majestät und Liebe bieten kann.

Rehmen wir bagu ben tatholischen Gottesbienft und feine Reier, fo ertennen wir bierin, wie er felbft ein Runftwert ift, eine neue tunftforbernbe Dacht. Der fatholisch-firchliche Gult will Gottesbienft im eigentlichen Ginn, Berherrlichung Gottes fenn; er ift Lobpreis und Anbetung Gottes, eine irbifche Theilnahme ber Rirche und ber driftlichen Gemeinde am himmlischen Sallelujagefang. Bas ift ba begreiflicher, als bag wir gut möglichft würdigen Darftellung biefes Zweckes all' bas Schone beiziehen, was une Ratur und Runft gur Berherrlichung Gottes hilfreich barbietet. Go muß uns mit aller Creatur auch bie Runft bemjenigen bienen, ber fie uns gegeben hat. Bobl wiffen wir, bag alle Mittel menschlicher Runft nicht im Stande find, Gott eine wurdige Wohnung und einen wurdigen Dienft zu bringen, aber wer will uns tabeln, bag wir wenigstens das Mögliche thun, bas Beste geben, mas wir haben? Dag uns biefer außere Glanz bas innere Leben bes Beiftes, ben lebensvollen Glauben erfeten foll, wiberfpricht jo fehr bem tatholischen Bewußtsenn, bag wir ja eben in all biefer Berrlichkeit nur ein Zeugnig und Betenntnig bes Glaubens, ein Symbol und einen Erweis unserer Liebe fuchen und finben. In ihrem Cult fpricht fich bas innerfte Befen, ber

Beift einer Religion aus; fo gewiß bie Runft nicht Sache eines geiftlofen Mechanismus ift, fonbern Ausbrud ber tiefften und bochften Ibeen, fo wenig ift ihre Bermenbung und Anwendung im tatholisch = firchlichen Gottesbienft ein bloges Ceremoniell, bas "burch außeren Glang bie innere Armuth" verbecken und erfeten foll, bas "bie Beiftigkeit abforbirt burch finnliche Fulle und die Feierlichfeit mehr burch außeres Geprange als burch inneren Gehalt erzwingt," fonbern eine unb wie wir glauben gar berebte Sprache unferes Glaubens und unferer Liebe. Und was bas angebliche "Uebermaß bes tunft-Ierischen Glementes," bas Erbrudenbe und Sinnenberudenbe unferes Cultus anbelangt, fur beffen reiche Symbole unb Geremonien wahl "bie tatholischen Lehrbucher eine manchmal gewiß finnige Deutung," bie Gemeinbe aber meiftens tein Berftandnig und tein Intereffe haben foll, 1) fo mogen es unfere Tabler getroft bem tatholifchen Unterricht und Leben überlaffen, bafür zu forgen, bag jebes Rind bem feftlichen Gottesbienfte mit bem fur feine Anbacht nothwendigen Berftanbnig folgen tann und nicht "bas Befen über bem ichonen Schein verliert". Endlich sollten jene fich nicht zu Richtern über bas tatholische Ceremonienwesen aufwerfen, welche bie biegbezügliche Armuth ihrer Rirche beklagen und hoffen, bag "bie immer mehr erweiterte Renntnig ber Natur in einer einstigen religios = schöpferischen Beriode bes Protestantismus eine reichere Fulle von Ratursymbolen hervorbringen werbe;" ?) ber Ratholicismus hat eben eine folche ichopferische Periobe nicht erft noch zu erwarten. In biefer Feierlichkeit und Mannig= faltigkeit bes katholischen Gottesbienftes liegt ein kunftbilbenbes Element von bedeutender Rraft: bas Herz wird angeregt und begeistert zu kunftlerischem Schaffen, bie Phantafie befruchtet und der Schonheitssinn gebilbet. So haben benn jene Recht, welche ber tatholischen Rirche bie Anerkennung zollen, sie

<sup>1)</sup> Bortig, Religion und Runft. B. I. S. 402 u. 424.

<sup>2)</sup> Portig, a. a. D. S. 425.

"allein habe bie Ibee und die Form eines schönen, das ganze Gemuth ergreifenden Gottesdienstes bewahrt; sie allein habe eine religiöse Kunst gepflegt, welche in der Berherrlichung des Cultus ihre dankbarste Aufgabe erkenne und besitze. Die ebel und majestätisch sei die Bauart der katholischen Kirchen und Kapellen, wie glänzend die alles umstrahlende Beleuchtung, wie fesselnd der verschwenderische Reichthum an herrlichen Gemälden, Schnitzwerken und sonstigen Geräthschaften. Bie erhebend wirke die Berbindung der katholischen Messe mit der Musik, die still beschäftigte Andacht der Gländigen und die Pracht des katholischen Klerus. Dieses Ganze mache einen imponirenden Eindruck, die Einbildungskraft erhalte Schwung und reiche Nahrung, das Gesühl werde vollständig gesessellt.")

Der tatholische Cultus hat noch eine andere bie Runft forbernbe Seite. Wie er une Gottesbienft ift, fo ift er une auch ber Weg, auf welchem uns Chriftus fein Beil vermittelt: er belehrt, er erbaut, er begnabigt. Gben bie Berte ber Runft in unferen Rirchen aber find, weit entfernt zu gerftreuen, bie Sammlung ju ftoren und ben anbachtigen Beift von feinem Biele abzulenten, vielmehr gang befonbers geeignet, bas Berg in eine gehobene, anbachtige Stimmung zu verfeten und fo bie Seele fur bas Bert ber gottlichen Gnabe empfanglich zu machen; fobann wirten fie felbst erbauend und belehrend und bas um fo mehr, je beffere Werte driftlicher Runft fie find. Bas vom Bergen tommt, bringt wieberum gum Bergen; wenn ein Runftler bie bl. Ibeen, bie er in feiner frommen Seele fcaut, in einem Runftwert verforpert, fo fpricht aus biefem heraus wieber jur Seele bes Befchauers ber qute Beift bes Meisters oft verständlicher und eindringlicher, als es eine Bredigt vermag. Die Runft ift ein machtiges Mittel ber Belehrung und Erbauung; "fie trifft bas Auge und : ruhrt bas Berg, fie führt bas Unnabbare in bie finnenfall e Sphare, bas Beheimnig leuchtet wieber im Symbol. I e

<sup>1)</sup> S. Portig S. 402.

Rirchen find bie Balafte ber Urmen und bie Banbe und Mitare entfalten einen Laienkatechismus mit greifbaren Lettern, an welchen bas driftliche Gemuth ben Schat ber bochften Bahrheiten erfaßt,"1) und bas gange Glud eines Gott geweihten Bergens und Lebens verfteben und erftreben lernt. Co ift bie Runft eine Priefterin Sottes, welche bas Umt bat nicht blog burch ihre Schonheit bas Saus ihres Berrn ju fchmuden, fonbern auch burch geheimnifvolle Rraft ben Unmiffenben gu belehren, ben Unaufmerkfamen ju ermahnen, ben Anbachtigen ju feffeln, alle zu erbauen. Daß bie Rirche bes Mittelalters berabe biefen frommen Runftgeist pflegte, bag ihre Runst= werte wurdig find ihres Plates in ber Kirche und ihrer Stellung zum Gottesbienfte, weiß jeber, ber fie einmal eines liebevollen Blides gewürdigt hat. Man febe unfere Dome, biefe "Riefenblumen himmlifcher Weisheit und Schonheit,"2) berausgewachsen aus bem glaubensstarten Bergen ihrer Meister und aus ber Opferwilligkeit unferes Bolles, man blide hinein burch bas reine Antlit in bie fcone Seele ber bl. Geftalten, welchen fromme Bilbhauer und Maler bas Bilb ihrer eigenen gottbegeisterten Scele aufgebrudt haben, und man wird bie gottesbienstliche Stellung bicfer Runft begreifen und bie religibse Macht ihres Beistes erfahren, wie Mortimer, ben Schiller fagen laft :

"Ich hatte nie der Künste Macht gefühlt; Es haßt die Kirche, die mich auferzog, Der Sinne Reiz, kein Abbild duldet sie, Allein das körperlose Bort verehrend! Bie wurde mir, als ich in's Innere nun Der Kirchen trat und die Musik der Himmel Herunterstieg und der Gestalten Fülle Berschwenderisch aus Band und Decke quoll, Das Herrlichste und Höchste gegenwärtig Bor den entzückten Sinnen sich bewegte; Als ich sie selbst nun sah, die Göttlichen,

<sup>1)</sup> Rolner Organ für driftliche Runft 1869 G. 220.

<sup>2)</sup> Freiburger Rirchenblatt 1881 C. 389.

Den Gruß des Engels, die Geburt des Herrn, Die hl. Mutter, die herabgestiegne Dreifaltigkeit, die leuchtende Verklärung: Als ich den Papst sah drauf in seiner Pracht Das Hochamt halten und die Völker segnen: O was ist Goldes was Juwelenschein, Womit der Erde Könige sich schmücken!"

(Maria Stuart I, 6.)

Der tatholische Gottesbienst forbert und forbert bie Runft. Und nicht nur die Rirche wendet ihre Rraft und ihre Mittel auf, um burch bie Runft Gott zu verherrlichen, auch bie Glaubigen reichen ihr in biesem Streben wetteifernd bie Sand, weil sie so nach ihrer Rraft Gott bienen belfen und fich vor ihm Berbienfte sammeln wollen. Der tatholische Glaube, bag Baben und Stiftungen fur Gottesbaus und Gottesbienft gute, Gott wohlgefällige und vor ihm verbienstliche Werke find, war ftete und ift noch ein mächtiges Ferment ber Runftentwicklung. Wie noch heutzutage eine Reihe unserer beften Runftwerte ihre Entstehung bem frommen Stiftungebrange religiofer Körverschaften ober vermöglicher Brivaten verbanten, fo mar biefes zur Zeit bes Mittelalters ber gewöhnliche Beg, auf bem bie herrlichften Meifterwerke religiofer Runft gu Stande tamen. "Es ift wichtig, fchreibt Forfter, im Muge gu behalten, daß Rapellen und Rirchen bis zu ben wunderbaren Riefendomen, daß die Denkmaler mittelalterlicher Malerei und Plaftit, wonicht alle, boch bie weit überwiegenbe Dehr= gahl nicht ber Runftbegeisterung, Baterlandeliebe, Dankbarkeit felbit nicht ber Gifersucht und Gitelkeit ihre Entstehung bankten, fonbern bem Schulbbewußtfenn ber Menfcheit, ber Lehre von ber Erbfunde, ber Furcht vor bem Fegfeuer und ber Bolle, ber Berheißung ber Berfohnung burch die Rirche: ,fur ber Seele Seligfeit,' ober ,fur bie Errettung ber Seele,' ,jur Bergebung ber Gunben,' ja jur Guhne irgent eines beftimmten großen Berbrechens wurde bie Runft in Bewegung gefett und ,Ablag' ift bie Zauberformel, mit welcher bie reichen Beitrage zu ben Dom = und Rirchenbauten gewonnen

wurden." Die Malerei wurde nach Rugler "für zahllose Beihgeschenke bis zum Beginn ber Reformation in Unspruch genommen : es war teine beauterte Familie, teine Corporation. bie nicht ihr Altarwert in irgend einer Rirche gehabt batte. "1) Ebenso bezeugt von Gpe : "Rur als fromme Stiftungen find bie Runftwerke bes Mittelalters zu betrachten. Man bestellte ein Runftwert und gab es in die Rirche gur Ghre Gottes. Runftfreunde in unserem Sinne waren seltene Erscheinungen felbft unter ben gebilbeten Menschen; man bachte nicht baran ein Runftwerk als foldes zu veranlaffen und zu ichaffen."3) Roth zeigt uns am Beispiele bes vorreformatorischen Rurnberg, wie fehr "bie Werkthatigkeit, bie ben Haupt- und Grundqua bes mittelalterlichen religiösen Lebens bilbete, in ber mohl= babenben Stabt burch eine Ungabl ber reichsten Saben und Stiftungen für bie Rirche jum Ausbruck tam."4) Und wie in Rurnberg, fo war es überall: fprechenbe Beugen beffen find "bie großartigen Rirchenbauten, in beren Ausführung fich am Schluß bes Mittelalters bie reichen Stäbte gleichsam zu überbieten suchten."") Arm und Reich betheiligte sich nach Rraften an bem religiösen Werk, und nach Bollenbung bes Baues galt es als ein Chrenrecht ber Patrigier, burch Stiftungen ber mannigfaltigften Art, an Statuen, Fenftern, besonders aber an Altaren ihre opferwillige Gefinnung zu bewähren. Hunderttausendmal wiederholt sich, mas der protestantische Chronift Glias Frit in seiner Beise an bem religidfen Gifer ber alten Ulmer beim Bau und ber Ausstattung ihres Munftere berichtet: "Bon Altaren war eine große Unjahl im Munfter, bann es bekannt ift, bag in bem Papftthum bie Leute berebet worben, als wann bie Opfer-Meffe ber hochfte Bottesbienft mare; babero fie fo viele Altare ftifteten, auf

And the first hand a control of the same that a share of the table to the same and the table to the

<sup>1)</sup> Beichichte ber beutschen Runft I. 149.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Malerei II. 90.

<sup>3)</sup> Albrecht Dürer G. 44.

<sup>4)</sup> Einführung ber Reformation in Nürnberg G. 25.

<sup>5)</sup> Roth a. a. D. S. 26.

selbigen Messe für sie im Leben und nach ihrem Absterben zu halten, weßhalb sich nicht zu verwundern, daß die zur Andacht geneigte alte Ulmer, weil sie damals kein besseres Licht hatten, auch hierinnen sich eifrig bezeuget. Demnach zehlete Felix Faber an. 1488 einundfünfzig Altäre im Münster, welche alle, wie er zugleich mit angemerkt, ihre Einkunste hatten, die keine Auswärtige, sondern allein Ulmer gestiftet und mit Pfründen versehen.")

Es ift hier nicht unfere Sache, auf die Untlage einzugehen, "bie fatholifche Rirche habe ben reichen funftlerifden Schmud ihrer Rathebralen nur ju oft um ben Breis einer Unwahrheit ertauft, indem fie ihren Gliebern vorfpiegelte, bag man burch Schenkungen an die Rirche nicht bloß fpateren Gefchlechtern feinen Ramen überliefern, fonbern fich auch einen Blat im Simmel fichern tonne; berbeigeführt burch biefe Taufchung feien ber tatholifden Rirde unverhaltnigmagig größere Opfer gebracht worben als zu Gunften ber evangelischen, welcher meift nur bie Brofamen übrig blieben, bie von ber Berren Tisch fielen."2) Um was es sich uns hier handelt, ift bamit zugegeben : wir wiffen, warum im fatholischen Mittelalter vor ber Reformation die Kunfte fo berrlich gedieben, ob man nun bas "Wertheiligfeit," ober gar "Unwahrheit" und "Taufdung" nenne, mas ber lebensfraftige und opfermuthige Glaube geiban bat.

Eine mächtige Unregung empfing bie mittelalterliche Runft endlich von der katholischen Lehre über die Verehrung der Heiligen und ihrer Bilber, was beides auf's engste zusammenbängt. Zu Ehren der Heiligen, besonders der hl. Schutpatrone, um in ihnen Gott zu verherrlichen und sich ihrer Fürditte zu versichern, wurden unzählige Kirchen und Kapellen erbaut, Altäre errichtet, Statuen und Gemälde bestellt. "Geh.

<sup>1)</sup> Ausführliche Beidreibung bes Münfter-Gebäudes, herausgegebe. v. haffner S. 16.

<sup>2)</sup> Bortig, a. a. D G. 405.

man dem Ursprung alter guter Kunstwerke nach, so ist es meist ein geiftlicher Orden, eine hohe Familie, eine bürgerliche Corporation, die das Bilb ihrem Schutheiligen gestiftet hat."1) "Der Heiligendienst, schreibt Grüneisen, war der Ausschmückung jedes neuen Altares mit den Standbildern und in Schnitwerk oder Gemälden ausgeführten Darstellungen aus dem Leben, den Bundern und den Leiden der auserwählten Patrone besnötligt; man füllte die Kirchenräume mit der Gegenwart der Peiligen, man stellte sie auf die Vorsprünge und Giebel der Wand, man weihte die öffentlichen Plätze und Straßen, Brücken, Thore durch ihre Bilber."2)

Aber nicht blok mittelbar hat ber Beiligencult ber tatho= lijden Rirche die Runft geforbert, nemlich in fofern eine Menge von Rirchen und Altaren auszuschmuden war, bie ohne ben Beiligenbienft nie wurden entstanden senn, auch unmittelbar hat er berfelben machtig gebient, baburch nemlich, bag er ihr zu bem boch immer beschränkten Gebiete ber bl. Geschichte bin in bem gangen unermeglichen Felbe ber Beiligengeschichte und Beiligenlegende Stoffe von mannigfaltigfter Abwechslung und bochfter kunftlerischer Bilbfamkeit barbot. Nicht blog bie bl. Geftalten mit ihren reinen Bugen, ihr ganges Leben, ihre Martyrien, ihre Bunber werben uns in immer neuen Bariationen in langen Reihen von Scenen vorgeführt; es fei nur erinnert an die reichen Entlen von Darftellungen aus bem Leben bes hl. Bitus, Georg, Sebalbus, Bolfgang, ber hl. Dag= balena und ihrer Geschwifter, ber hl. Katharina, Urfula, Obilia u. f. w. Auch an die Gestalten und Thatsachen ber hl. Schrift knupft die fromme Sage in unermublicher Arbeit einen reichen Rreis von Legenden und liefert fo ber Runft jene Stoffe von erhabenfter Weihe und garteftem poetischen Reize. Wie ungabligemal ift nicht das Leben bes göttlichen Rinbes und feiner Mutter in ben herrlichften Gemalben bar-

<sup>1)</sup> Saje, Bolemit E. 511.

<sup>2)</sup> Manuel, S. 72.

gestellt worben: die Berkündigung des Engels an Joachim, Maria Geburt und Tempelgang, die Berufung und der Zug der Weisen, die Ruhe der hl. Familie auf der Flucht nach Aegypten, ihr Leben und Arbeiten in dem heiligen Lande und wieder in Nazareth, das Spiel des Kindes. Mit ähnlicher Borliebe und Trefslichleit behandelt die kirchlich religiöse Kunst die gedankenvollen Erweiterungen, welche durch die Legende der biblische Bericht über das Leiden und Sterben des Heilandes und über das erste Schicksal seiner Kirche erfahren von dem Abschied von der Mutter und den Stationen des Kreuzweges dis zum Tode und der Himmelsahrt der allersseligsten Jungfrau und den Lehren und Leiden der apostoslischen Glaubensboten.

Ein besonderer Lieblingsgegenstand ber driftlichen, zumal ber mittelalterlichen Runft ift bie Mabonna. In ihr finden wir, um in Riegels Worten ju fprechen, felbft abgeseben von ber religiojen Bebeutung bes Mariencultes "fur bie Runft eine ber hochsten, fur bie Malerei mohl bie hochste Ibee uberhaupt; benn in ihr vereinigt fich alles, was Schonheit verleihen tann: unschuldevolle, jugenbliche Anmuth, teusche Demuth, innigftes Mutterglud und taufend garte fanfte Begiehungen ber Seele. Immer neue Seiten, immer neue Auffaffungen laft biefer Gegenstand zu und immer ift er voll tiefen Gemuthes. "1) Wenn aber felbft abgesehen von ber religiofen Bebeutung ihres Cultes bie Mabonna "hober Boefie voll ift." wenn fie im gangen "Bereich driftlicher Gegenftanbe für bie tunftlerische Darftellung ihres Gleichen nicht bat," und immerbar "einen Schat ber Unregung für funftlerifches Schaffen bieten wirb." fo zeigen uns bie ungabligen Marienbilber ber tatholischen Deifter, zu welcher funftlerischen Bobe erft ber mit ber naturlichen Boefte bes Gegenstandes verbundene katholische Glaube an die reine Gottesmutter und die Liebe gu ihr bie Madonnenbarftellung erhoben hat. In ben Das

<sup>1)</sup> Grundriß ber bilbenden Runfte G. 167.

der die der Albeutschen besonders der Kölner Kunst, in den Mariendildern der italienischen Meister aus der guten Zeit und auch in den Gemälden einzelner unserer neueren Künstler besitzen wir ebenso bewundernswerthe Kunstperlen, als Zeugen der katholischen Glaubensinnigkeit und Frömmigkeit ihrer Meister. Was dieser religiöse Geist gerade dem Madonnen-bilde ist, zeigen uns auch im Gegendilde jene Mariendarstell-ungen der Kenaissancezeit, welche Maria verweltlichen und in der himmlischen Mutter nur das Ibeal irdischen Mutterglückes oft in recht unziemender Auffassung, oder gar nur ein geehrtes und geliebtes Menschenkind mit etwas eblem Stolz oder gnädiger Milbe umkleidet sehen und geben wollen.

So bot ber Heiligens und besonders der Mariencult der bilbenden Kunft die lohnenbsten Aufgaben, in deren Lösung sich die vorzüglichsten Meister versuchten und durch deren Stellung der katholische Glaube um die Kunst die höchsten Berdienste erworden hat. Unsere heutige aufgeklärte Belt tadelt und verspottet zwar diesen katholischen Heiligendienst; mag sie es thun: sie kann doch selbst nicht ohne Heiligencult seyn, nur sucht sie ihre Heiligen etwas tieser als im Himmel; sie hat auch ihre Statuen und Tempel, nur errichtet sie diese nicht dem übernatürlichen, sondern dem irdischen Berdienste. Indeß nützt die Begeisterung unserer kunstliebenden Welt für ihre Jbeale der Kunst selbst weit weniger als der katholische "Aberglaube."

Dabei liegt es uns ferne, leugnen zu wollen, daß auch die katholische Kunstliebe zuweilen Blüthen getrieben hat, die uns selber am wenigsten gefallen. Aber wenn auch die Wißsgriffe und Geschmacklosigkeiten größer und häufiger wären, als sie es sind, sie können und dürsen uns die Freude an dem vielen Guten und Borzüglichen ebensowenig rauben, als die Ausnahme die Regel aushebt. Ein Unrecht aber wäre es, der katholischen Kunst des Mittelalters und auch der Jopszeit jene Werke zu verübeln, auf welche wir heute unschwer verzichten könnten. Denn wenn auch der Keim und der Ans

fang bes Guten noch nicht biefes felbft ift, fo ift er bod beffen nothwendige Borausjehung. Wie Alles, fo brauchte auch bie Runft bes Mittelaltere ihre Zeit zur höberen Entwicklung; wer fich also ber Bollenbung freut, muß fich bie Borftufen gefallen laffen. Aehnlich verhalt es fich mit ber katholischen Runft ber nachreformatorischen Zeit und bem viel geschmähten Jesuitenfint. Sie find uns eben ein Beweis bes unvertilgbaren firchlich=fatholischen Runfttriebes. Denn wenn ihre Produtte auch oft geringen fünftlerischen Werth befigen, ju einer Zeit, wo ringsum bas Welb ber Runft unter einer ftarren Gisbede rubte, ift auch bas wenige Leben boch noch ein Leben und icon als foldes besonders aber beghalb werth= voll, weil es une ben ichonen Frühling verfündet und bringt. Dag die katholische Rirche in ber Runft nicht immer bas Bochfte und Bolltommene leiftete, bavon tragt nicht fie, fonbern bie Runft bie Schulb, welche Beiten ber Entwicklung und bes Berfalles hat: erftere hat bie Rirche veranlagt und geforbert, lettere hat fie leiber nicht verhindern fonnen.

Die Kunstliebe und Kunstpflege ist im innersten Wesen, im Glauben ber katholischen Kirche tief begründet. Darin liegt das ganze Seheimniß der Thatsache, daß wir, wie Lübke schreibt, schon in früher Epoche in Deutschland allgemeinen Antheil an den Schöpfungen der kirchlichen Kunst sinden. "Vornehm und Gering, Alt und Jung, Ritter und Bürger wetteiserten in thätiger Handanlegung bei den großen Bauunternehmungen, und es ist nicht vereinzelt, wenn beim Bau der Kirche zu Walkenrich ein Bürger von Goslar den Wagen, auf welchem er eine Fuhre Steine herbeigeführt hat, sammt den Pserden der Kirche als Geschenk zurückläßt und sogar noch die Peitsche hinzusügt. Alle diese Handlungen und noch tausend ähnliche haben einen religiösen Beweggrund, keinen künstlerischen.")

Sang anders ftellt fich bie Reformation gur Runft; ber

<sup>1)</sup> Geschichte der deutschen Renaissance Seite 16.

neue Glaube hat das Berhältniß ber Religion zur bildenden Kunst geradezu umgekehrt; er steht ihr nicht bloß gleichgiltig, sondern geradezu feindselig gegenüber, und der Berfall und Untergang der religiösen Kunst in den Kreisen der neuen Kirche ist nur die natürliche Folge ihres Glaubenssystems. Wenn bisher die Kunst in der Kirche blühte und in der Berbindung mit der Religion die Wurzeln ihrer Kraft hatte, so hat sie die Reformation aus der Kirche verbannt und draußen in der unheiligen Welt das vom Mutterhaus versstoßene Kind darben und verderben lassen.

Bor Allem hat ber Protestantismus eine grundfatlich von ber fatholischen verschiedene Auffaffung bes Gottes= bienftes eingeführt, nämlich benfelben, wie man zu fagen liebt, "verinnerlicht." Die Rirche ift nicht mehr Gotteshaus, nachbem bort bas ewige Licht ber eucharistischen Gottesgegenwart erloschen ift; fie wird Ort ber Gemeindeversammlung, beren Thatiafeit fich wesentlich auf bas Unhören ber Brebigt befcrantt. Darum fallen bie Altare bis auf einen, b. h. einen "Tifch ober Stein mit einem Tuche bebedt", welcher noch ber jeweiligen Abendmahlsspendung bient. Dit ihnen verschwindet ihr ganger Reichthum von Runftbeburfniß und Runftgegen= ftanben, und bamit ber Laut bes gottlichen Wortes in ber Prebigt um fo ungehinderter burch ungehinderte Sinne jum Bergen ftrome, foll bas Auge an Saulen und Banben teinen Brund ber Ablentung und Berftreuung finden, fondern burch table Flachen und Raume zum Schauen nach Innen Zeit und Antrieb erhalten. So find Statuen und Gemalbe nicht nur entbehrlich, sondern als ber Aufmerksamteit hinderlich fradlich.

Mit bem heiligen Megopfer und der katholischen Aufzisung des allerheiligsten Altarssakramentes ist auch der zeiche mit demselben gegebene Gult dahin; die Kirche ist von inßeren Zeichen und Symbolen befreit, aber damit auch das Band zerrissen, welches durch den Gottesdienst die Runst mit zer Kirche verknüpfte. Dieses ist der ausgesprochene Standpuntt ber reformirten Rirche; "fie weist jeben Dienft ents fchieben gurud, ben irgend eine Runft bem Cultus batte leiften tonnen",1) und bieg ift noch im Befentlichen ihre beutige Richtung. Aber auch in ber Kirche Luthers fand bie bilbenbe Runft feine Stelle mehr; auch bier find "ber Altar, bie Rangel und noch bagu bie Orgel bie einzigen ausgezeichneten Orte."2) Auch Luther richtet fein Sauptaugenmert auf Brebigt und Lehre, um beretwillen er bie übrigen Glemente bes Gottesbienftes vernachläffigte. Diefer nuchterne und table Sottesbienft, welcher bem Gemuthe feine Nahrung bot, bem alle Freudigkeit ber festlichen Reier und fast jedes finnliche Mebium fehlte, lieft ber Runft feinen Blat und bem Runftler teinen Antrieb mehr; mit ber Theilnahme am Gottesbienft aber, beffen Berherrlichung fie bis jest gelebt hatte, mar ber Runft zum größten Theil ber Lebensfaden abgeschnitten. Wenn bie lutherische Rirche unserer Tage biefe ihre Auffaffung bes Gottesbienftes vielfach geanbert und mit Aufnahme liturgischer Elemente in benfelben auch auf bem Gebiete ber Runft "angefangen bat, bie Berfaumniffe von Sahrhunderten gut zu machen",3) fo tann uns biefe gludliche Inconfequeng bloß freuen, aber an ber Thatfache vermag fie nichts zu anbern, bag bie Reformation und zwar auch Luther burch Berbannung ber Runft aus bem Gotteshause berfelben am innerften Beben ichwer geschabet hat. Mit Berweifung aus ber Rirche mar ber reichste und flarfte Quell jener Begeisterung verfiegt, aus ber alle Runft flieft. Man weise nicht auf die sogenannten Rirchenbilber Cranachs bin; biefe paar Gemalbe tonnen gegenüber bem tatholischen Runftreichthum nicht in Betracht tommen und fie bienen zubem vielmehr ber Berherrlichung ber Reformatoren als ber Rirche.

Rach ber Lehre ber Reformation ift ber Glaube bie ein-

<sup>1)</sup> Geffden Seite 68.

<sup>2)</sup> Geffden S. 83; vergl. Portig S. 431.

<sup>3)</sup> Portig S. 433.

sige Bedingung und Quelle bes Heiles; die Werke nühen nichts, wenn sie nicht sogar schaben. Diesen Satz hat die Belt sosort begriffen und die Kunst hat ihn bitter empfunden. Wenn vorher der religiöse Eifer, das Berlangen und der Glaube, dadurch vor Gott Berdienste zu sammeln, die meisten Kunstwerke ins Dasehn gerusen hat, war "jetzt von dem Stiften großer Altarwerke, kirchlicher Gemälde u. s. w. keine Kede mehr.") Dieß anerkennt auch das evangelische "christliche Kunstblatt", indem es in seinem Lutherjubiläumsartikel schreidt: "Natürlich hat, nachdem das evangelische Bolk zur Erkenntniß gebracht war, daß durch Geld und gute Werke kein Erlaß der Sünden bei Gott zu verdienen und kein Bersstorbener aus dem Fegseuer zu erlösen ist, solches Stiften von Bilbern in die Kirchen wie in katholischen Zeiten aufgehört."3)

Die mittelalterliche Kunst war eine religiose nicht nur nach ihrem Inhalt, nach bem Gegenstand ihrer Darftellungen, sonbern auch nach ihrem Grund und nach ihrem Riel; die heutige Auffassung berselben als Luxusartitel mar ben Beftellern fremb und Deifter, welchen nur bie felbftlofe und selbstgenügsame Freude bes Schaffens Meißel und Balette in bie hand gegeben, kannte man nicht. Der gläubig religiofe Drang bestellte und bezahlte die Runftwerke und in seinem Dienste wurden fie geschaffen. Wir tonnen uns gar nicht benten, wie bas beutsche Mittelalter sich gestaltet hatte ohne die Rirche, wir tonnen auch nicht fagen, ob es eine Runft erzeugt hatte ohne fie, bas aber wiffen wir, bag feine gange Runft, sowie sie als historische Thatsache vorliegt, so febr auf ben specifisch tatholischen Glaubensfagen ruht, bag fie burch sie ftand und mit ihnen fallen mußte. Und sie ift gefallen überall dort, wo ber neue Glaube ihr ben Charatter und Berth eines religiofen, eines frommen, eines guten Bertes Die Reformation mit ihrem Dogma vom "Glauben nabm.

<sup>1)</sup> Görling, Geschichte ber Malerei I. 292.

<sup>2)</sup> Jahrgang 1883, S. 166.

allein" hat ber Runft ben Boben genommen, auf bem fie gewachsen, gebieben und mit bem fie als beffen eigenthum= liches Brobutt fo eng verbunben war, baf fie wie eine gebrochene Blume trot bes unterftellten Bafferglafes ber Belt= freudigkeit verborrte. Als religioje Runft war fie gepflangt und hatte fie fich entwickelt; nun follte fie mit Gewalt ihren Berrn taufden und ber Welt bienen; fie bat es verfucht um bes lieben Brobes wegen, aber bald ift fie gebrochenen Bergens und hungernben Munbes geftorben. Go haben, um jener viel variirten Bhrafe bier auch einen Plat ju geben, Luthers bekannte "Riefenhammerschläge, welche bie Rirche bes Mittel= altere in Trummer ichlugen und ben beutschen Geift gum unwiderftehlichen und unfterblichen Trieb nach Bahrheit und Freiheit wedten"1), zwar nicht bie Rirche als folche, wohl aber Deutschland in seiner Beziehung zu berfelben schwer getroffen und feiner Runft ben Sarg gezimmert.

Die katholische Runft sucht Gott zu loben auch in feinen Darum umgibt fie seinen Thron mit bem gangen Sofftaat feiner himmlischen Kurften und Diener. Und biefe felbft ehrt fie und liebt fie und ftellt ihre reinen Geftalten uns zur Freude vor bas Auge, jum Beispiel und jur Berehrung vor die Seele. Es ift tatholifcher Glaubensfat, bag wir die Beiligen ehren und aurufen burfen und follen, und auch ihren Bilbern erweisen wir Ghre, aber nicht als Bilbern, fondern eben als Bilber ber Beiligen. In biefem tatholifden Beiligen= und Bilbercult haben bie Reformatoren ein \_neues Beidenthum", einen "verabicheuungewurbigen Botenbienft" gefunden, den sie mit allen Mitteln auszurotten sich verpflichtet faben. Da aber ber tatholische Beiligendienft mit ber mittelalterlichen Runft in fo inniger Berbindung fand, baß sie aus ihm nicht nur einen großen Theil ihres Inhalt i, sondern auch ein wesentliches Stud ihres Lebens empfi , jo hat die Neformation mit dem Berbot bes Beiligencul 8

<sup>1)</sup> Lindau, Lutas Cranach S. 116.

ber Runft ein Welb ber Thatigfeit verfchloffen, beffen Große und Fruchtbarkeit ein Sauptgrund ihres bisherigen Gebeihens gewesen war. Wie bie Beiligen aus bem Glauben bes Bolles, jo verschwinden fie aus ben Werkstätten ber Runftler und bie Urmuth ber beibnifchen Goben, welche bafur eingieben, lagt bie große Lude nur um fo fcmerglicher empfinben. Es gibt jest feine Rirchen und Rapellen mehr zu bauen, weil bie Beiligen fehlen, benen bie fich nie erschöpfenbe Frommigfeit in unermublichem Betteifer biefelbe geweiht hatte. Für viele ber ichon angefangenen Bauten mangeln mit ber religiofen Unregung bie Mittel gur Bollenbung; viele werben abgebrochen, weil ber neue Beift ihrer nicht mehr bedurfte, viele zu profanen Zweden verwendet. Damit war auch bas Schicksal ber firchlichen Malerei und Plaftik entschieben; man bedurfte ihrer Beiligenbilber nicht mehr, gerftorte ungablige berfelben : wer follte noch neue ichaffen, ba fie niemand verlangte, man fie vielmehr ale "Gogen" haßte. Der früher fo machtig und flar fliegende Quell ber Mariendarftellungen ift verschloffen, weil ber neue Glaube verbot, biejenige zu ehren, welche Gott als feine Mutter ehrte. - Um bie Berechtigung ber tatholifchen Beiligenverehrung handelt es fich bier nicht und auch nicht um bie Biberlegung bes hundertmal zurudgewiesenen und taufend= mal wieberholten Borwurfes, auf ben auch ber neueste proteftantische Polemiter Tichackert noch nicht verzichten tann: "Das tatholifche Bolt betet bie Bilber an."1) Wir tonnen nicht bafür, bag Unbere beffer miffen, was wir Ratholiten glauben und thun, als unfere Rirche und wir felbft. Mag aber für ben Protestantismus unfer Beiligencult ein "Wahn" ober ein "Greuel" fein, fo viel fteht feft, bag bie reformatorifche Aufhebung beffelben auch bie mittelalterliche Runft ufgehoben hat.

Mit ben Beiligen waren ber Runft zugleich alle jene

<sup>1)</sup> Evangelifche Bolemit G. 153.

Stoffe aus ber Beiligengeschichte ober, wie Derz fich auszubruden beliebt, aus ber erbichteten und erlogenen Legenbe"1) entaggen, welche fie fo gerne und fo trefflich behandelt hatte, und wenn ihr auch "bie gange Tiefe und Sohe, Lange und Breite ber biblifchen und ber Rirchengeschichte" gelaffen ward, so blieb bieses Gebiet bei mangelnber Anregung und Berwenbung, soweit es fich um Blaftit und Malerei hanbelt, thatsachlich wie unangebaut. Die Runft hat jest nicht bie Darftellungen aus ber Legenbe mit folchen aus ber beiligen Schrift vertauscht, sonbern mit jener auch bieje, über= haupt bas gange firchlich=religiofe Gebiet verloren: die Reformation hat mit ben Beiligen auch ber ganzen heiligen Runft ben Abichied gegeben; benn mas ber reformatorische Boben an religiofen Runftwerten erzeugte, lagt fich an ben Fingern gablen, und was ber Holzschnitt noch burch Bibelilluftrationen leiftete, ift bem vorigen Reichthum gegenüber nichts anberes, als ein armfeliger Brobverbienft, welcher ben Runftler taum, bie Runft nicht vor bem Berhungern ichniten tonnte. Da, wie Portig fchreibt, "bie religiofe Runft vermoge ihres Inhaltes und ihres Geiftes ber bochfte Gegenftand, sowie bas Biel aller funftlerischen Entwidlung ift",2) fo verstehen wir, was bie Runft mit bem Dienfte ber Rirche und ber Religion verloren hat. Und wenn es heute eine Runft geben foll ohne Religion, ber mittelalterlichen Runft war biefe fo fehr Lebensathem, bag ihr mit biefem thatfachlich auch bas Leben ausging.

Der Zerstörung ber kirchlich-religiösen Kunft gegenüber sucht man es ber Reformation zum Berbienst anzurechnen, baß sie für die Kunft "die Weltgeschichte und die Naturwelt ohne andere Schranken, als welche die Wahrheit und bas Gewissen ziehen mussen",3) eröffnet und zur Berfügung gestellt habe. Ist be

<sup>1)</sup> Chriftl. Runftblatt Jahrg. 1883 G. 167.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 435.

<sup>3)</sup> Chriftl. Runftblatt Jahrg. 1883 G. 167.

hinweis auf biefen Tausch schon an fich ein etwas eigenthum= liches Lob, zumal man weiß, wie die Runft ber Reformationszeit "bie Naturwelt ohne Schranten" aufgefaßt und fich an "Wahrbeit und Gewiffen" gehalten hat, fo ift bas angebliche Berbienft ber Reformation um biefen fogenannten Runftfortichritt nicht fehr unahnlich bem bes Raubers, welcher bem Beraubten arokmuthia bas Recht läßt, sich bettelnb burch bie Welt ju ichlagen. Allerdings hat bie Reformation ber Runft "bie Belt" gelaffen, weil fie bie Runftler nicht auf einmal aus ber Welt schaffte und biefe boch leben mußten. bie beutsche Runft nun an die kleinen Werke bes Bolgichnittes und Rupferftiches hielt, nachbem ihr bie großen Band- und Tafelgemalbe genommen waren, bag fie jest ben Olymp plunderte und in ber Wirthschafts = und Bauernftube ben Stoff fur ihre Darftellungen bolte, nachbem ihr ber Simmel mit seinem Reichthum verschlossen war, bas ift bie verzweifelte Freude, aus ber Roth eine Tugend zu machen und als Meinem Erfat und letter Zuflucht fich mit bem zu begnugen, mas eben noch übrig ift. Für firchliche Zwede tonnte bie Runft nicht mehr thatig fenn, "au großartigen hiftorischen Compofitionen fehlte ihr alle Aufmunterung", wie sich benn solche Berte thatfachlich fehr felten finben, "biblifche Gegenftanbe wurden faft gar nicht gemalt";1) fo mußten bie Runftler barauf bebacht fenn, aus bem firchlichen Schiffbruch wenigstens einige Bretter zu retten, um fich baran zu halten.

Indeß, nicht daß sie diesen Halt noch fanden, ist das Berdienst der Reformation, wohl aber, daß sie auf benselben angewiesen und beschränkt waren. Was an der neuen Richtung noch Gutes gefunden werden kann, nämlich daß sie der aus der Reraissance, nicht der Reformation zu danken. I is der Resormation bleibt, ist die Schuld, die himmlische

Tochter ber Rirche bem beibnisch geworbenen Weltgeist rettungs: los ausgeliefert zu haben.

Beorg Wigel, ein Zeitgenoffe ber Reformation, beschreibt bie Runft, welche im Bereich bes neuen Glaubens geliebt und geubt wurde, in folgenber Beife: "Beil fie bennoch nicht ohne Bilbmert leben mochten, mas thuen fie? Da maleten fie und fur ber Beiligen Bilber ihre eigenen Bilber, fur bie alten Evangeliften bie neuen, fur bie erften Chriften jetige Reger, bag, wo man in ihre Baufer tommt, man tein Bilbniß fiebet, bas jemand jur Gottfeligkeit bewegen mochte fonbern eitel turtifche Fürften, Gultanen, Reugen, Golymanen und andere Gifenfreffer. Da fiebet man an allen Thuren und Banben Rriegefnechte, Tange, Spielleut, Bauerferle, Nasenbruder, Rolbhansen, Bantet u. f. w. gemalet, gekauft und überall öffentlich angehefft. Mit solchem Unflat schmuden sie jest ihre Wohnungen und verbammen berweil jene, so die Rirche mit ber alten und wahren Beiligen löblichem Bilonif zieren."1) - Wenn wir biese Runftprodutte der Reformationszeit vergleichen mit ben Werten ber religiöfen mittelalterlichen Runft, beren Berrlichkeit und Reichthum trop bes Bilberfturmes und trop ber vierthalbhundert Jahre noch heute so viele Gotteshäuser und unsere Salerien laut verkunden, fo haben wir ben traurigen Beweis bes "neuen Lebens und ber ungeahnten Rraft", welche mit bem "Lichte ber Reformation" ber beutschen Kunft aufgegangen seyn soll. Indem der neue Glaube ber Kunft die Weihe der Religion nahm, in beren Dienft fie bisher Ehre und Lohn gefunden batte, marb fie im innersten Wesen tobtlich getroffen. Freudig und bemuthig hatte fie Gott und seiner Rirche gelebt; nad: bem sie die Reformation als eine Missethäterin aus bem Gotteshaus verstoken und sie auf bas ungewohnte und barte Brod bes Weltdienstes angewiesen hatte, schwand ihre Freude, versiegte ihre Rraft: Richtscheit, Meißel und Balette maren

<sup>1)</sup> Siehe bei Geffden S. 278 f.

ihr entbehrlich geworben, ben entweihten Stift und Grabflichel warf fie auch balb hinmeg. Der neue Glaube und war nicht nur ber sogenannten Reformirten, sondern auch ber Lutheraner, war bas Berberben unferer Runft. Darum fagt ber Erbauer ber Walhalla mit Recht: "Die Reformation ging auf, bie bilbenbe Runft ging unter"1), und Rreufer Schreibt über bie beutsche Reformationszeit: "Darin tann feine Meinungsverschiedenheit fenn, bag bas einige Chriftenthum zerschlagen ward und mit ihm feine Runft . . . benn mit bem Bruche ber alten Kircheneinheit war auch die Geiftes= einheit und Gemeinschaft gebrochen, mit ihr die Runftseele, bie eben in ber Religion ruht. Die Reuglaubigkeit konnte bie Munfter, Beiligenbilber, Malereien, Gebanten, Sinnbilber, Darstellungen, Erbauungen ber Altgläubigen und wollte sie nicht mehr gebrauchen; fie anderte, marf um, gerftorte, vernichtete, und wo man Kirchen fturmt, plundert, bricht, niederreißt, ba ift mahrlich fur bie Bautunft feine gute Zeit. 3mar batte man eine neugläubige Runft ichaffen tonnen; allein ba gerabe ber reine Bebante ohne Bulle, die Berehrung Gottes im Seifte ohne Rorper, bas Wefen ohne Form erftrebt wurde, fo mußte bie Runft au Grunde geben."3)

Was ist nun also bavon zu halten, wenn man sagt und schreibt, bie Resormation habe ber Kunst nicht geschabet, sondern selbst genützt? Eine neue Kunst hat die Resormation nicht erzeugt, die vorhandene kirchlich=religiöse hat der neue Glaube vernichtet.

<sup>1)</sup> Durich, Aefthetit der driftlichen bilbenden Runft G. 545.

<sup>2)</sup> Der driftliche Kirchenbau Bb. I. S. 428 u. 434 f.

## XLV.

## Spanien: in Wiffenschaft und nationaler L

In ber Festsitzung ber t. baberischen Atabemie schaften am 25. Juli 1884 hat ihr Prafibent ein gehalten, abgebruckt in ber Beilage gur "Allgemeine vom 30. Juli mit einigen Bemerkungen und Bu wohl bom Festredner selbst herrühren muffen, ba f auf Auszugen aus ungebrudten Schriftstuden ber Rebe handelt über Spaniens politische und geiftig lung, eine umfaffenbe Aufgabe, bie in ben Rahmen trages zu brangen gerabe einem Manne um fo fchi mußte, ber über eine Maffe von Gingelzugen verfu er so die geschichtliche Entwicklung von Bolt 1 Religion und Literatur in einer Reihe von Jal wie aus ber Bogelschau überblickt, mar es tau meiben, daß manches nothwendige Bindeglied i manche Chatsache schief gerudt, manche zu scha aufgeset, viele zu tiefe Schatten eingemalt wu auch oft ein Jahrhundert mit bem Maßstab einer a und barum nicht gerecht, gemeffen und beurthe Es scheint sogar, bag nicht immer ber Wille ba Schwierigkeiten zu vermeiben, biefe Rlippen ju umg wozu maren fonft, befonders in ben Unmertungen, geflochten, die stark an die Chronique scandaleus und beffer ihren Blat bei einem Behfe gefunden ! Wohin sollte es benn führen, wenn einmal t Bolter ober ihre Gelehrten einander burch ichonungs= inthüllung ber Schwächen bes Privatlebens ber Fürsten Staatsmanner charakterifiren zu burfen ober gar zu glaubten. Das wurde boch eine bebenkliche Gegen= eit geben! Mag bas Sprichwort: regis ad exemplum componitur orbis ein bebeutenbes Körnchen Wahrheit ten: man wird boch taum berechtigt fenn, einem Bolte Sahrhunderten noch sittliche Gebrechen irgend eines hers aufzurechnen, zumal bann jeber, einzig etwa mit ahme ber Socialbemokraten, sich als einen im Glas-Bohnenden betrachten mußte, ber fich wohl huten follte, tachbarn und Vorübergehende Steine zu werfen. Nehn= ft es mit ber Theorie ber Regierungsgewalt. Wenn anischer Bischof unter Philipp II. schrieb, ein spanischer thue beffer, ftatt bem Rathe Anderer, der in seinem en sprechenden Stimme Gottes zu folgen: so hatte ber r ähnliche Anschauungen bei bem anglikanischen König I. und feinen Rathgebern und spater noch bei ben n Tories, bei bem großen Sonnenkönig Ludwig XIV. ielen anbern, felbst viel kleineren Monarchen und ihren smännern finden können, mit dem Unterschied allenfalls, ort weniger Nachbruck auf die Stimme Gottes gelegt . Haben nicht anderseits schon oft Geschichtschreiber anchen Regenten, wie an den Kaisern Rudolf II. und lb I., an Ludwig XVI. gerade bas gerügt, daß sie zu g felbständig zu entscheiben wagten und fo burch Bering ber gunftigen Gelegenheiten sich und ihren Staaten ten? Und wollte etwa ber Redner diese Anschauung mit Rudficht auf die jett herrschende Staatsibee, fo man boch fragen, ob es recht und billig ift, jene Zeit panien mit anderm Maßstabe zu messen, als die gleiche eutschland, Frankreich, England? Ueberhaupt zieht sich bie gange Rebe wie ber bekannte rothe Kaben biefe ichheit hin: man möchte meinen, es habe nur in Spanien nale Borurtheile und hiftorische Fälschungen im Mittel= alter und bis auf Figuera und Genossen gegeben, es wären nur bort die mittelalterlichen Chroniken kleinlich, dürftig, sagenhaft. Allerdings hat sich bort in den endlosen Kämpfen mit den Mauren der nationale und religiöse Geist selbständiger und nothwendiger Weise auch einseitiger ausgebildet, freilich sind dann durch die Kriege und Eroberungen in Europa, durch Entdeckungen und Erwerbungen in beiden Indien alle Stände der Nation von dem Geiste etwas angesteckt worden, den man in neuerer Zeit Chauvinismus nennt, während zur selben Zeit durch die massenhaften Auswanderungen und die damals überall waltende, engherzige und verkehrte Colonialund Handelspolitik, durch ungeheuren Auswand an Blut und Geld für endlose Kriege in allen Zonen, das Land im Innern verarmte.

Wenn wir von Chroniten reben, find etwa unfere alten beutschen, ober bie frangofischen, englischen, italienischen Chroniten im Mittelalter viel reicher, tiefer angelegt, beffer geschrieben als die spanischen ichon im 12. und 13. Jahrhundert? Allerdings Memoirenverfaffer, wie Billehardouin und Joinville, Froissart und Commines, auch einen Billani finden wir bort nicht, boch fteht Ronnon Muntaner in feiner Urt benfelben beinahe ebenburtig ba, und bag bie Chronisten bort vor Allem ihre Staaten und herrscher und bie Maurentampfe, also bas Meußere, in's Muge faßten, war boch naturlich und unvermeiblich. Und wenn bei uns Forscher wie Leibnig, Bert, Bohmer und andere, in England Thornton, in Frankreich Buchon, Guigot u. f. w. die alten Chroniten fo forgfältiger Untersuchung, Bergleichung ber Banbichriften, Richtigstellung ber Terte und neuer Ausgaben in großen Sammelwerten murbig fanben, fo barf man boch bie fcone Reihenfolge ber spanischen Nationalchroniten taum gar geringichatig behandeln.

Doch ich wollte eigentlich hier weber auf die politisch noch die religiöse Seite der Darstellung näher eingehen; eift besonders die geistige d. h. hier die literarische Entwicklung

beren Darftellung einiger Gloffen ju bedurfen icheint. Der Rebner hat allerbinge bei berfelben befonbere bie Reit bes Auftretens ber Bourbonen in Spanien im Auge; aber er brudt fich fehr allgemein in folgender Beife aus: "Der Um= fdwung auf bem geiftigen und literarischen Gebiet mar bas bedeutfamfte Beichen, bag bas alte Spanien begraben fei. In ben meiften und gerabe in ben jest praktifch unentbehr= lichen Gebieten bes menfchlichen Dentens und Wiffens hatte Spanien bei bem herrschenben Beiftesbrude nichts geleiftet; bie fpanische Literatur, überreich an Ritterromanen, Schaufpielen, Bredigtfammlungen, Beiligenleben, icolaftifcher Moral und Dogmatif, hatte nichts aufzuweisen in ben Bebieten ber Alterthumskunde, ber Mathematik, ber Ratur= und Staats= wiffenschaften. Um so machtiger brang baber, ben leeren Raum ausfullend, die fremde Literatur ein, die einzige, welche sich ben Spaniern barbot, bie frangofische, so abnorm und anftogig fie auch bem im altspanischen Bebantentreife aufgewachsenen Spanier erscheinen mußte." Wir burfen boch bier, wenn wir billig fenn wollen, nicht ben Maßstab späterer Beiten anlegen, und muffen fragen: boten benn anbere Literas turen bamale, um bas Sahr 1700 fo viel mehr und beffere Leiftungen in ben Gebieten ber Alterthumstunde, ber Mathematit, ber Ratur = und Staatswiffenschaften , fo bag man fagen tann, bie fpanische habe nichts aufzuweisen gehabt? Seben wir nun auch von Deutschland, England, Italien ab, war benn wirklich die frangösische Literatur bamals in biesen Fachern fo unendlich reicher und beffer? Legen wir, um biefe Frage möglichst unbefangen und unparteiisch zu lofen, die Darftellung zu Grunde, bie unfere beutschen Lehrbucher ber allgemeinen Literaturgeschichte von Wachler und das noch mere und ausführlichere von Graffe geben, bie gewiß weber dramontaner Anschauung, noch einer blinden Borliebe für panien, vielleicht eher bes Wegentheils geziehen werben tonnen.

Nun nennt uns Graffe als Bertreter ber Alterthums= inbe, von benen noch ein Theil lateinisch, viele bereits

spanisch ihre Werke absahten, im XVI. Jahrhundert Luis Bives, Francisco Sanchez (Sanctius, "der tiefsinnige Grammatiker," Versasser der Minerva), Ambrosio Morales, Ferdinand de Mendoza, Jeronimo Zurita, Juan Cardona, Petrus de Balentia, im XVII. Jahrhundert J. B. Bilalpandus, Lorenz de Prado, Herausgeber des Martial, J. B. de la Cerda, dessen dusgabe des Virgil noch geschäht ist, Prudencio Sandoval, Caro, de Salas. Saspar de Mendoza um 1678 wird von Grässe als ein sehr aufgeklärter Archäolog bezeichnet. Das ist doch sicherlich mehr als nichts.

Für die Numismatik hatte schon im XV. Jahrhundert Antonius von Nebrija (Nebrissensis) in seinen Repetitiones antiquariae anregend gewirkt, im XVI. lieserte Antonio Agostino die erste gediegene Ankeitung zum Sammeln und Studium der Münzen, im XVII. versuhr Don Vicente Juan de Lasstanosa, der über die spanischen Nationalmünzen schrieb, schon ziemlich kritisch.

In ber Mathematit finden wir freilich nicht internationale Großen, Saculargeister wie Ropernitus, Repler, Galilei, Leibnig, Remton, Guler, aber boch folde, bie man in ihrer Beit rubmlich nennen tonnte, wie einen 3. Martin Giliceus + 1557. 3. Ortega, ber über Arithmetit und Geometrie fchrieb. Bon P. Nunnez (Nonius) 1492 bis 1577 bemerkt Graffe: er lehrte aftronomische Wintel genau meffen. Es ware mohl ein Bunder gemesen, wenn bie Spanier in ber Beit ihrer ruhrigften Seefahrten und Entbedungen nicht über Rautit geschrieben batten. Graffe fagt vom XV. und XVI. Sahrhunbert: bie thatigften waren unbebingt bie Spanier. Er nennt Ml. Sancho be Buelva, 1484, Martin Fernandez Encifo: suma de geografia 1513. B. de Medina 1545. Cortez 1556, be Beza, Robriguez Zamorano 1585. Bernarbino be Menboza ichrieb über ben Scefrieg 1577. gehören auch bie Rriegewiffenschaften, über bie Bachler fich außert : bis in die erfte Balfte bes XVII. Sahrhunderts ftanben fpanische Lehrbucher in großem Unsehen. Graffe

hier an: Marques Alvar be Navia, Osorio de Santa n Marzonedo 1687 — 1732: reflexiones militares. de Buteano: de belli fulmine 1640. Munitionum syma 1645. Migueli n Marques: tesoro militar de deria 1662.

8 ist erklärlich, wenn bie Spanier in ihrem fturmischen fungs= und Eroberungsbrang für bie theoretischen Rasenschaften nicht soviel geleiftet haben, als andere Bölker begründung ber neuen Syfteme burch Linné und andere Gelehrten; aber ben Leiftungen anberer Nationen auf Gebiet im XVI. und XVII. Jahrhundert ftehen bie panier ziemlich ebenburtig gegenüber: fie liefern nicht eichen Stoff zur Erweiterung bes alten Baues, sonbern n felber burch Reisebeschreibungen, Schilberung von und Leuten in großen Werken ruftig mit. Daß babei em Sorenfagen viele Uebertreibungen mit unterliefen, e Naturwunder ber Alten, Girenen u. f. w. auch in ie Belt übertragen wurden, begegnete ben Spaniern wie anbern, bie bamals über Ratur ichrieben, Ge= Frank und Munfter, Konrad Gesner, bem Bater ber Raturgeschichte und anbern bis auf Scheuchzer berab. biefe in bem nahen Europa, felbft in ber Schweig, engern Heimathlande, jo viele Wunder fanden, war es erklärlich, wenn es ben Spaniern in ben wunber= überfeeischen Landern nicht beffer ging; wenn ein lecofta, 3. Gufebio Nieremberg, fpater ein Gumilla ibere neben bem werthvollen Stoff auch vieles auf= , was jest als Märchen gilt? Haben boch auch ber und Frangofen bamals nach bem fabelhaften Jung= n in Florida leidenschaftlich blind gespürt, hat boch egen Ende bes XVI. Jahrhunderts gerade ein Eng= burch feine Rarte von bem Goldlande Elborado viele ftige Schwärmer in bie Sierra Parime zum jämmer= Untergang verlockt. Naturgeschichte, besonbers mit ht auf die Medizin, behandelte ber Spanier Fr. Beleg

be Arciniega, die von Mejiko Enrico Monardez; die Flora Manuel Blanco, Miguel Colmeiro; Mineralogie und Geoslogie Alvarado de la Penna, J. M. Paniagua, Copez Novella, Cisneros y Lanuza, Carilla Laso u. A.

Die Arzneiwiffenschaft bearbeiteten Francisco Bales in Alfala 1560, ber Portugiese Lemos 1588, Sylvius 1555. Amatus Lusitanus + 1562 wird als um bie Anatomie verbient aufgeführt. Beitrage zur Raturfunde lieferten bie Reifebeschreiber und bie Geschichtschreiber, beren viele in fpanifder Sprache ichrieben, fo im XVI. Jahrhundert Diego Lopez be Bunniga + 1530 über ben Rirchenftaat, Juan Criftobal Calvete be Eftrale, Alfonso be Ulloa, Molina über Galigien 1550; Diego Torres 1586 über Marotto; Francisco de Ullog 1539 und Kern. Alarcon 1540 über Californien, Ant. be Espejo über Reu-Mejito 1553; über Mejito (Reufpanien) felbft geboren hieher die Berichte bes Entbeders und Eroberers Cortez, bie Schilberungen bes Diag be la Calle, Gomara, Coronado; über Beru bie Berichte bes Bigarro, Xeres und Sovea be Bictoria. Auch über andere Länder haben spanische Reisenbe noch im XVII. Jahrhundert schatbare Berichte geliefert, über Berfien Silva p Figueroa, über Japan Luis Guepra + 1672; über Algier Emanuel be Aranda 1657; über bie Canarien Nunnez de la Benna, 1676, über Nubien und Abeffinien Quis be Urreta 1610, über bie Lanber am Amazonenstrom Eristobal de Acunna 1641, und Manuel Robriguez 1685, über Baraquan die Resuiten Nit. Techo, Franc. Jarques und Duran, über Chile Alonfo be Ovaglia S. 3. 1646, über bie Magellanstraffe Bart. Garcias, Gonzalez be Robal und Sarmiento be Gamboa.

Diese Namen, welche nur mit Ausnahme von Rieremberg und Gumilla von Gräffe angeführt werden, lassen bem boch die Behauptung, die spanische Literatur habe im Gebiete b: Naturwissenschaften nichts auszuweisen gehabt, in einem eige thumlichen Lichte erscheinen. Es ist gerade an den Spanis von damals rühmend hervorzuheben, daß sie mehr als Gelehrten anberer Bölker sich zur Absassung auch solcher Werke vielsach ihrer Muttersprache bedienten und diese in großer Reinheit ausprägten, während anderwärts, zumal in Deutschland, man damals nur lateinisch solche Stoffe beshandelte ober eine sonderbare Mischsprache aus lateinischen und anderen Fremdwörtern zusammenstickte und sich darauf noch viel zu Gute that. Vielleicht kann man gerade hierauf den vom Redner anderswo angewendeten Grundsatz beziehen: ignoti nulla cupido. Je mehr nämlich die französische Sprache in den Nachbarländern besieht wurde und in die Mode kam, besto mehr wurde die fernabliegende spanische in den Hintergrund gedrängt und ihre Literatur blieb, dis auf die sogenannte schöne, in Deutschland fast verschollen.

Wenden wir unfern Blid noch etwas auf bie Staats: wissenschaften, in benen bamals bie spanische Literatur nichts aufzuweisen gehabt haben foll. Allerbings war bamals, aber nicht blog in Spanien, die Staatswissenschaft noch nicht fo fehr von ber Geschichte, Philosophie und ber Rechtswiffen= schaft ausgeschieben, wie bas spater geschah. Doch fteben bem Machiavelli, Hobbes, Lode auch in Spanien Vertreter biefer Facher gegenüber, fo ein Rieremberg und Quevedo, Rivade= negra mit ihren Bilbern eines driftlichen Fürsten, ber geift= reiche Saavebra Fajarbo mit seinen ein empresas und ber corona gótica. Auch ber berühmte Hiftoriter Mariana hat ftaatswiffenschaftliche Fragen bearbeitet, in einer Beife freilich, bie ihn weber bei bem allmächtigen Minister noch ander= warts beliebt machte. Als bedeutende Juriften nennt Graffe Calbera + 1610, Quintanabvennas y Villegas + 1628, Altamiranus y Belasquez Amana, Melchior be Balentia, Juan Gutierez.

So muß man benn boch die Behauptung des "Nichts" ils eine tendentidse Uebertreibung bezeichnen. Aehnlich steht 8 mit einer späteren Stelle, wo der Redner über die neuere Zeit ehauptet, die Spanier seien mit der deutschen Literatur völlig nbekannt, und beifügt: ignoti nulla cupido. Natürlich wird billigerweise Niemand erwarten können, daß jeber Spanier die Literatur eines Bolkes kenne, das durch ein großes Land vor aller unmittelbaren Berührung mit ihm abgeschlossen ift, wie man ja auch selbst von den Deutschen, die sich der regsten Theilnahme an fremden Literaturen rühmen, keine allgemeine Kenntniß der spanischen Literatur erwarten kann. Wie wenig ist denn auch jest noch verhältnismäßig aus dem Reichthum der spanischen Dramatiker, Historiker, selbst Novellisten und Ascetiker der klassischen Zeit, in unsere Sprache überset, während die französischen, italienischen und englischen Werke der schonen Literatur in Original und Uebersetzungen unsern Büchermarkt überschwemmen.

Und boch ift ber Sat: ignoti nulla cupido unrichtig angewendet. Uebersehungen von Werten Rlopftods, Schillers, Stolbergs und anderer bilben Theile spanischer Sammlungen schon seit langer Zeit. Und find benn nicht auf bie neue Entwicklung ber fpanischen Literatur Bohl von Faber und feine Tochter Cacilia Arrom (Fernan Caballero) gerabe burch bie Renntnik ber beutiden Romantiter und ihrer Grunbfate jo einflugreich geworben? Dag freilich nicht immer bas Befte und Bervorragenbste rafch seinen Ginfluß in weiten Rreisen geltend macht, daß oft die dii minorum gentium, die Karrner ben Konigen bei folchen Bauten ben Rang ablaufen, ficht man auch baraus, bag, mabrent wir in Balmes' Schriften überall Kant, Schelling, Fichte, Begel erwähnt finden, jest in ben spanischen Schulen ber Rrausismus fich breit machen will, von bem in feiner Beimath wenig mehr bie Rebe ift. Eigenthumlich berührt auch in ber Rebe die Stelle, wo mit einer Art von Bebauern die Borliebe, beinahe mare gefagt bas blinde Borurtheil vieler beutschen Gelehrten und Staats: manner für Spaniens Bolt und Schriftthum ermabnt wirt Dort werben viele Namen genannt, wie B. A. Huber Minutoli, E. M. Arnbt, Wilhelm v. Humbolbt, Graf v. Schad während zwei übergangen find, bie gerade in ber neueste . Zeit viel genannt wurden, Alban Stolz und Reinholb Baum

stark; auch Fastenrath ist ungenannt geblieben. Alban Stolz freilich paßte nicht in akabemische Kreise, aber Baumstark und Fastenrath mögen es etwas übel empfunden haben, daß sie unter den neueren Schriftstellern über Spaniens Land und Bolk keine Erwähnung fanden.

"Das beutsche Bolt mit feinen funfzig Millionen (gegen funfgehn Millionen Spanier), mit feiner Literatur, ber reichsten, bie es in einer Sprache gibt, ift bem Spanier bis vor wenigen Jahren weit weniger betannt gewesen, als Frankreich, Stalien und England, taum mehr als bas turtifche und persische Bolt." Daß die erstere Erscheinung bei ber unmittelbaren Berührung ber Spanier mit ben Frangofen, ihren Grengnachbarn, mit Stalienern und Englanbern burch regen Sandel und Bertehr, mit ben letteren auch burch ben Befreiungefrieg leicht erklärlich, ja unvermeiblich war, mabrenb mit ben Deutschen fast alle Berührungspuntte fehlten, ift leicht einzusehen. Die Behauptung am Schluß, bas beutsche Bolt fei bem Spanier taum mehr befannt gewesen, als bas turtifche und perfische, soll wohl nur die Rolle einer schönen Antithefe fpielen, beren Beweis ber Rebner taum im Ernfte übernehmen mochte. Es ift, wenn man bier ein Bilb anwenden barf, eine bekannte Erfahrung, bag in bem Dunkel ber Racht bie junachft und jumal hinter einem großen, blenbenben Licht ober Feuer befindlichen Bersonen nicht erblicht werben. In biefer Lage nun find wir und bie Spanier burch Frankreich und sein blendendes Bolt. Mag auch die frangofische Lite= ratur vielfach mehr ein blenbenbes Feuerwert, felbst ein Meteor, als ein warmenbes Feuer fenn; jebenfalls wirkt fie fo, bag hinter ihr wir die Spanier und biefe uns, von ihrem Richtschein geblenbet, nicht ober nicht recht feben. Selbft rein igerlich zeigt fich bas im Buchhandel, in ben Berzeichniffen r Berleger und Untiquare. Gin Körnchen Bahrheit übrigens unte in obigem Sate liegen, nämlich bie Beobachtung, bag e Spanier burch bie Ginfalle ber Mauren und beren Berabung mit ben Türken seit mehr als 300 Jahren veran-LXXXXVII.

laßt waren, auf Sprache und Literatur des Islam, zunächst der Araber, mehr als auf Mitteleuropa und Deutschland, ihr Augenmerk zu richten. Es war auch hier zunächst das praktische Bedürfniß, wenn auch aus Krieg und Feindschaft, Ersoberung und Abwehr entsprungen, das zur Erlernung der Sprache, dann zur Kenntnißnahme des Schriftthums, der Inschriften sowohl als der Bücher führte, dann aber auch weiter gefördert, allgemein wissenschaftliche Zwecke verfolgt. Es möge erlaubt sehn, ein wenig auf diese Seite der wissenschaftlichen Thätigkeit der Spanier hinzuweisen.

Nie ist in Spanien unter all ben Kriegen und Umwälzungen von Jahrhunderten die Kenntnik und bas Studium ber orientalischen Sprachen, zumal ber grabischen, vollig erloschen, obwohl von Seite ber Regierung fruber wenig bafur geschah und die im Mittelalter geftifteten Lehrftuble an manchen Universitäten nicht immer besett maren. Das erfte arabische Wörterbuch erschien in Spanien 1505, verfaßt von Betrus be Alcala, gang mit lateinischen Buchftaben gebrudt, mit einer Grammatit. Fortan, wie icon früher, finden fic allenthalben in ber spanischen Literatur Beweise von ber Renntnig ber arabischen Sprache und bem Schriftthum ber Araber, schon bei bem Infanten Don Juan Manuel bis berab in die eigentlich Maffische Beit, bei Mendoza, ber auch maurische Handschriften sammelte und fie ber Bibliothet bes Escurial zuwenbete, Cervantes, wie bei ben Siftorikern und Dichtern, bie auch bier ihre Stoffe ichopften.

Im 18. Jahrhundert ist der in Spanien eingebürgerte Maronit Michael Casiri (1710 bis 1791) der Hauptvertreter dieser Gelehrsamkeit, verdient durch seine Bibliotheca arabico-hispana escurialensis in zwei Foliobanden (1760 bis 1770), im 19. Ant. Conde in seiner Geschichte der Mauren in Spanien aus arabischen Quellen, ein Wert, das in's Französische und Deutsche übersett, lange die Grundslage unserer Kenntniß der Geschichte des maurischen Spanien blieb und wenn auch in Einzelheiten durch Dozy und andere

Forscher berichtigt und oft über Gebühr herabgezogen, boch bas Berbienst behalten wird, die Bahn gebrochen zu haben. Ueber neuere, theilweise noch lebende Gelehrte, die dieses Gesbiet in Spanien bebaut haben, mögen einige Angaben folgen.

Solche find Don Gerafin Eftebanez Calberon + 5. Rebruar 1867. Er war Schuler bes B. Juan Artigas von ber Befellschaft Jefu, ber 1835 von fanatifirten Liberalen ermorbet wurde. Calberon forberte bie maurischen Stubien in Spanien gunachft vom prattifchen, politifch-militarifchen Standpuntt aus, indem er ein Wert unter bem Titel : Sanbbuch bes Offiziers in Marotto, ober geographisches, statistisches, geichichtliches, politisches und militarisches Gemalbe biefes Reiches 1844 in Mabrid herausgab, in welches er viele Angaben aus maurischen Schriftstellern aufnahm. Aehnlich verfuhr er in seiner Geschichte ber spanischen Infanterie, bie er unvollenbet hinterließ und aus ber er 1851 ein Bruchftud': über bas Beerwesen ber Araber in Spanien veröffentlichte. Er war, so urtheilt über ibn &. 3. Simonet, ein geiftvoller Schriftsteller, ber fich eines reinen und feinen Ausbruck befleikigte, wie bas feine anbalusischen Bilber, feine Bedichte und feine Rovelle "Chriften und Mauren" beweisen. fteht zunächst ein Don Pascual be Sanangos, Professor ber arabischen Sprache an ber Universität Mabrib, ber seine bobere Ausbildung als Orientalist unter Sylvester be Sacy in Paris sich erwarb und eine reiche Sammlung von arabiiden Banbidriften und Drudwerten befag, von benen er einige bem gelehrten Orientalisten in Leyben, Reinhart Dogy, gur Benützung überließ. Ganangos hat neben mehreren fleineren Arbeiten, Abhandlungen und Artikeln über bie arabische Literatur eine Ausgabe bes Almaklari, bes maurisch-afrikanischen Geschichtsschreibers im XVII. Jahrhundert, mit englischer Uebersetzung besorgt unter bem Titel: "Almakkari, die Befcichte ber muhammebanischen Dynaftien in Spanien, überfett von Bascual be Sayangos." Die Uebersetzung ist mit einer fülle von gelehrten Erläuterungen bereichert und bringt als

Anhang wichtige Stellen aus anbern maurifchen Gefchicht= fchreibern. Ferner lieferte berfelbe auf biefem Gebiete eine grabische Ausgabe ber Chronit bes 3bn Alcutbia aus Corbova aus bem X. Jahrhunbert, beren Beröffentlichung von ber t. Atabemie ber Geschichte unterftutt wirb. vielfachen Thatigfeit Gangnaos ift bie Bollenbung biefer Musgabe von B. Coberg übernommen. Savangos bat auch bie Geschichte ber spanischen Literatur bes Amerikaners Lidnor spanisch bearbeitet und vielfach berichtigt. Emilio Lafuente p Alkantara, ber 1868 ftarb, gab beraus: "Granabas arabische Juschriften", Mabrib 1859, in einem Quartband, bann einen Ratalog ber arabischen Sanbichriften, welche bie fpanische Regierung in Tetuan erwarb, Mabrid 1862, enblich bas arabische Wert Achbar mabschmua, Sammlung von Berichten, eine Chronit bes XI. Jahrhunderts von einem ungenannten Berfasser zum zweiten Mal herausgegeben, mit Uebersehung und Anmerkungen, Mabrid 1867 in einem Quartband.1)

Don Jose Moreno Nieto, Professor ber arabischen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Der Rame Lafuente ift mehreren trefflichen Gelehrten bes jegigen Spanien gemeinsam, baber folgende Bemertung angezeigt febn mag, um Berwechslungen zu verhüten. Außer bem oben ermabnten Emilio führte ben Beinamen y Altantara Riquel Lafuente p Alfantara, geboren 1817 zu Archidona, gestorben in Babana 1850 furg nach feiner Antunft bafelbit, Berfaffer einer Gefcicht von Granada aus ben Quellen, eines Führers burch Granada und anderer Schriften. Modefto be Lafuente, ber in Madrid lebt, verfaßte neben andern fleineren Arbeiten eine grundliche und gutgeschriebene allgemeine Beschichte bon Spanien in einer Reibe von Banben, von benen mehrere ichon in zweiter Auflage erschienen, ein Mariana unserer Reit und mehr. Bicente be Lafuente bearbeitete eine Rirchengeschichte Spaniens, beren erfte Auflage 1854 bis 58 in 4 Banben, bie zweite 1873 bis 75 in 6 Banben an's Licht trat. Er hat auch eine neue Ausgabe ber Schriften ber beiligen Terefa nach ben borbandenen Band ichriften in den Banden 53 und 55 der großen Sammlung spanischer Schriftsteller besorgt in ber sogenannten Bibliotecs Rivadeneyra.

Sprache an ber Universität Granaba, geftorben 1882, mar ain tuchtiger Rebner und Berfaffer einer Grammatit ber arabifden Sprache, die in Mabrid 1872 in einem Oftavbande eridien und einer Biblioteca de historiadores arabigo-andaluces, bie er 1864 als Unhang zu feiner Aufnahmsabhandlung in bie t. Atabemie ber Gefchichte in Mabrib herausgab. Don Chuardo Saavedra hat mehrere gebiegene Arbeiten über ara= bisch-spanische Geographie und Epigraphit verfaßt. bers zu erwähnen ift feine Rebe zur Aufnahme in bie erwähnte t. Atabemie, Mabrib 1878, worin er eingehend unsere aljamiaben1) Literatur behanbelt. Sie umfaßt mit ber Ant= wortrebe von Canovas 90 Seiten in Quart. Ein weiterer Arabift bes jegigen Spanien, Don Francisco Fernanbez Bongaleg, lieferte eine Uebertragung ber arabischen Chronik bes Ibn Abeari von Marotto unter bem Titel: arabifche Spanien, Geschichten aus Anbaluften", Granaba 1860, bann: Sociale und politische Buftanbe ber Mubejaren von Castilien, eine von ber t. Atademie ber Geschichte ge= fronte Preisschrift in einem Quartband, Mabrid 1866. Da= neben gab er verschiebene Heinere Schriften aus bemfelben Bebiete und foll eine wichtige Unternehmung icon weit ge= förbert haben, die Ergangung ber arabifch=fpanischen Biblio= thet bes Escurial von Cafiri. Don Francisco Cobera y Quaibin, Professor ber arabischen Sprache an ber Universität Mabrid und Mitglied ber Atabemie ber Geschichte, ift Berfaffer eines umfassenden und trefflichen Werkes über maurisch-spanische Münzen (tratado de numismática arab. española, Mabrid 1879), gab auch heraus bes Aben Bascualis Affila dictionarium biographicum ad fidem codicis escurialensis arabice nunc primum edidit et indicibus locupletissimis instruxit Fr. Codera, Mabrib 1872 bis 1873, zwei Banbe 8, und andere weniger umfangreiche Schriften.

<sup>1)</sup> Die arabisch = spanische Dischsprache. Scham=Syrien, weil die meisten Anfiedler Syrer waren.

Don Juan Facundo Riano, ebenfalls Mitglied ber Atademie, ist Berfasser mehrerer Abhandlungen über arabische Literatur. Besonders erwähnenswerth ist eine in London 1879 englisch herausgegebene Arbeit unter dem Titel The industrial arts in Spain, mit zahlreichen Abbildungen, welche kunstgewerbliche Gegenstände aus der maurischen Zeit, neben christlichen und modernen darstellen; auch seine Rede bei der Ausenahme in die Academia de la Historia de San Fernando beleuchtete vielsach die Geschichte der schonen Künste. Gegenwärtig arbeitet er an einer umfassenden Abhandlung über die arabischen Inschriften in Granada für das große Werk: Monumentos arquitectonicos de España.

Don Leopoldo Eguilar, Professor der allgemeinen und spanischen Literaturgeschichte an der Universität Granada, ist ein Kenner des Sanskrit, wie der arabischen Sprace, und hat in verschiedenen Zeitschriften manche Artikel über die Geschichte und Literatur des saracenischen Spanien veröffentlicht. Werke von größerem Umfang aus seiner Feder sind solgende: Bersuch einer wortgetreuen Uebersetung der indischen Episoden: der Tod des Jaquadatta und die Wahl des Bräutigams von Draupadi, mit dem Sanskrittert und Anmerkungen, Granada 1861 in einem Quartbande. Noch harren der Veröffentlichung eine arabisch-granadinische Topographie und ein Wörterbuch der spanischen Ausdrücke arabischen Ursprungs, ein Gebiet, auf welchem in neuerer Zeit Keinhard Dozy in Leyden und der verstorbene M. J. Müller in München gearbeitet haben.

Der Franciscaner Pater Fran José Lerchundi, apostolischer Präsett der Mission in Marotto, hat folgendes, sehr geschätztes Werk herausgegeben: "Grundzüge des Bulgärarabischen, wie es im Reich Marotto gesprochen wird, mit zahlreichen Lesestücken und Aufgaben", Madrid 1872. Auch war er Mitarbeiter an der noch zu nennenden arabisch=spanischen Chrestomathie von Simonet. Ein spanisch=arabisches Wörter= buch für die Mundart von Marotto wird zum Druck vorbereitet. In seinem Kloster in Tanger hat er Schulen für arabische Sprache und andere Wissenszweige gegründet.

Don Francisco Garcia p Apuso, noch jung, aber bereits als vielseitiger Philologe ausgebilbet, genoß in München ben Unterricht bes berühmten Arabisten Marcus Joseph Müller und bes Indologen Martin Haug und leitet jest in Madrid ein besuchtes Sprachenseminar. Bon seinen Schriften sind zu erwähnen: die Philologie in ihrer Beziehung zum Sanskrit, 1871. Arabische Grammatik, theoretisch-praktischer Lehrgang, 2. Austage, Madrid 1883. Bergleichende Sprachlehre des Sanskrit, Zend, Slavischen, Gothischen, Lateinischen, Griechischen 2c. Das Nirwana der Buddhisten, Madrid 1885; außerdem Schriften über Reisen.

Don Francisco Robles, ein ebenfalls noch junger eifriger Arabist, ist seit einigen Jahren Conservator ber arabischen Handschriften an ber Madriber Nationalbibliothek. Er vertrat mit Ayuso Spanien bei dem internationalen Congreß der Orientalisten in Berlin 1881, widmet sich vorzugsweise dem Studium der arabischen Geschichte und Literatur, worüber er zwei bedeutende Arbeiten herausgab, betitelt: "Geschichte von Malaga und seiner Provinz", Malaga 1873, 4°, und "das muselmännische Malaga, dessen Schicksale; die Alterthümer, Wissenschaften und Künste in Malaga während des Mittelsalters." Malaga 1880, 4°.

Don Robrigo Amador be los Rios, Sohn bes berühmten Don Jose Amador be los Rios, bes Berfassers ber leiber nicht ganz vollendeten siebenbändigen kritischen Seschichte ber spanischen Literatur im Mittelalter und vieler anderen geschätzten Werke, hat in dem spanischen Museum der Alterzthümer mehrere Abhandlungen über die arabisch-spanische Inschriftenkunde niedergelegt und darüber folgende zwei Werke herausgegeben: "Arabische Inschriften in Sevilla", Madrid 1879, und "arabische Inschriften in Cordoba", Madrid 1879.

Don Antonio Almayro y Carbenas, außerorbentlicher Professor an ber philosophischen Facultät ber Universität

Granaba, ließ außer kleineren Arbeiten erscheinen: Untersuchung über die arabischen Inschriften von Granaba, baselbst 1879, welche alle Inschriften ber Alhambra und ber übrigen maurischen Gebäube ber Stadt umfaßt, auch die ber alten Mebrese ober arabisch-granabinischen Hochschule.

Don Manuel Malo be Molina, ein bereits verstorbener Arabist, lieferte eine Reise nach Algerien, geographisch-statistische Beschreibung bes französischen Afrika, der angrenzenden Büste und der dort wohnenden Araber mit ihrer Religion, Sitten, Gebräuchen und Literatur, Balencia 1852.— Don Rafael Zimeno ist Verfasser der Schrift: grammatische Grundzüge der arabischen Sprache, Madrid 1864.

Einer ber bebeutenbsten Bertreter biefes Faches, auch außer Spanien bekannt und von Müller und andern Forschern in Schriften genannt, ift Don Francisco Javier Simonet, orbentlicher Professor (Catebratico) ber arabischen Sprache an ber Universität Granada, bem wir einen großen Theil bieser Anaaben verbanten, ba über spanische Gelehrte in unsern Conversationssericis wie in Bavereau's Dictionnaire des Contemporains nur fparliche und ludenhafte Angaben ju finben Bon Simonet find auf biefem Bebiete erschienen: arabische geschichtliche Sagen, Mabrid 1858. Beidreibung bee Reiches Granaba, aus ben arabischen Schriftstellern entnommen mit dem noch ungebruckten Texte des Mohammed Ibn al Chattib, Mabrid 1860, zweite Ausgabe, Granaba 1872. Gloffar ber iberischen und lateinischen Worte, bie unter ben Mogargbern gebrauchlich waren, mit einer Untersuchung über bie fpanischmozarabische Mundart, eine von ber spanischen Atademie gefronte Breisschrift. Eine andere 1867 gekronte Breis: ichrift: "Geschichte ber Mogaraber", beren Drucklegung bie erwähnte Atabemie angeordnet hat, bedarf nur noch einer letten Durchsicht. In ber Zeitschrift Cronica espanola de ambos mundos 1861 ließ er brucken; hiftorische und poetische Erinnerungen von Tolebo. Dann : mozarabische Sagen: 1. bie Sohne bes Witiga, mogarabische Chronit bes

VIII. Jahrhunderts, 22. Kapitel, in der Zeitschrift el Siglo futuro; 2. el ermitaño de santo Pitar, mozarabische Sage aus demselben Jahrhundert, 3 Kapitel, erschienen in der Zeitschrift Ciencia cristiana 1880; 3. Samuel Ben Hasson, 6 Kapitel in derselben Zeitschrift 1879 bis 1880. Cien años en cinco minutos, mozarabische Legende, ebenda 1878. Wit dem oben erwähnten Lerchundi gab Simonet eine Crestomatia arádigo-española historica mit einem reichhaltigen und gründslichen Glossar heraus, historische und geographische Schilderungen aus arabischen Schriftstellern, Granada 1881, vorzüglich gedruckt mit trefslichen Lettern, während noch unser württemsbergischer Landsmann Georg Braun als Professor am Escurial seine hebräsche Grammatik 1867 in Leipzig hatte drucken lassen.

Aus biefen Namen von gelehrten Forschern auf bem Gebiet ber grabifden Sprache und Literatur, und aus bem taum ludenlosen Bergeichniß ihrer Arbeiten erfieht man, bag jest Manner, theils in ber Schule Splvefter be Sacys zu Baris, theils auf beutschen Sochschulen gebilbet, mit ben fremben Forschern auf bem Gebiet ber maurifch=fpanischen Beschichte, ben Dogy, Muller und anbern, rühmlich wetteifern, bag auch Bolt und Regierung fie babei, soweit die Wirren ber Zeit nicht bemmend eintreten, unterftuben. Indeß ift bieg nicht bie einzige Seite literarischer Thatigfeit, in ber fich ein ruhriges Leben zeigt. Zwar fehlt in Spanien, ebenso wie in Italien, bie vortreffliche Organisation bes Buchhanbels, wie sie in Deutschland mar, es fehlen bie Centralpuntte Frankfurt, Stuttgart, vor allem Leipzig, und boch find großartige Werte von Buchhandlern auf eigene Fauft unternommen worben, bie nich neben benen anberer Culturvoller wohl feben laffen tonnen. Reben unfern Cotta, Gofchen, Brodhaus braucht ein Manuel Rivabenepra nicht zurudzutreten, ber es gewagt hat, eine großartige Sammlung ber spanischen Schriftsteller seit ber Bilbung ber caftilianischen Sprache bis auf unsere Zeit in Besammtausgaben ober in Auswahl mit Betheiligung von Gelehrten wie Sayangos, Rosell, Pebroso, Bebia, Harhembusch, Quinstana, Navarrete u. s. w. mit trefflichen Einleitungen zu unternehmen, und ber biese mit 70 stattlichen Banden abgeschlossen hat. Wie stand boch diese Sammlung riesengroß da neben unsern damaligen Meyer'schen Miniaturbibliotheken, wie sicher ebenbürtig neben ben Cotta'schen, Hempel'schen, selbst Kürschener'schen Bolksbibliotheken. Und sie wurde vollendet oder doch abgeschlossen von dem Unternehmer, während bei uns kleinere Unternehmungen, wie die von Basse in Quedlindurg und Göschen in Leipzig, balb ins Stocken geriethen.

Much die Geschichte Spaniens fand neue, tuchtige Bearbeiter, obwohl bie Regierung fie nicht unterftuste und Burgerfriege und Barteibeten nicht forberten, wie benn bie Geschichte von Modesto Lafuente jest in zwei Ausgaben, einer in 30 und einer in 15 Banben, vollendet vorliegt, mabrend fleinere Beschichtswerke über bas Gesammtland und einzelne Provinzen und Stabte nicht fehlen. Für Lanbestunde und Statiftit forgen umfangreiche Werke von Miniano und Madog, felbft bie Scschichte ber Musit in Spanien ift von einem tuchtigen Dufiler Soriano-Ruertes, ber auch Berausgeber einer Mufikeitschrift mar, in 4 Banben bearbeitet worden; reichhaltige Borterbucher find vielverbreitet, fo bas ber Atabemie, Salva, Dominiguez und andere. Und alle biefe Werte haben, wenn auch langfam und mit Schwierigkeiten bei ber mangelhaften Organisation bes Buchhanbels fich Bahn gebrochen, bas beweisen die wiederholten Auflagen, die mehrere erlebten. Auch an illustrirten Werten über Geschichte, Alterthumer und bergleichen wie an illustrirten Zeitschriften fehlt es nicht, wie die von Cuefta besorgte Uebersetung ober Bearbeitung ber allgemeinen Geschichte von Cantu mit zahlreichen Abbilbungen und Karten in 10 großen Banben. Daß bie Mustrationen vielfach mit benen in frangofischen, englischen und beutschen Werken gleich find, barf nicht Wunder nehmen. es benn ba bei unsern Beller- und Pfennigmagaginen und bergleichen und wie ift es manchmal noch! Bas bie Renntnig

eutschen Literatur in Spanien anbelangt, so wird sie ber spanischen Literatur in Deutschland ziemlich gleich und beinahe aus bemfelben Grunde, bem Mangel an ttelbarer Berührung. Sagt boch Leixner im II. Bande allgemeinen Geschichte ber Literaturen, Seite 99: "Es bebauern, bag unfere Bibliotheten von ben neueren Erungen ber fremben Literaturen fast nichts bieten. Man nothigt, große Opfer zu bringen, um nur Einiges sich Daburch wird man zur Ludenhaftigfeit verur-Haffen. Rimmt man beutsche Buchbanbleranzeigen zur Sanb, bet man nicht selten französische, englische, italienische eiten in einigen Spalten angezeigt, während man spanischen ober so viel wie gar nicht begegnet, ein Berhaltniß, bas n antiquarischen Verzeichnissen waltet, und selbst die neue haus'sche Sammlung von spanischen Schriftstellern, was gegenüber ben 2000 Banben ber englischen Tauchnit= iben! Das erklärt sich nun freilich burch die große Ent= ng Spaniens von Deutschland, von dem es burch ein 8 Land und weite Meere völlig getrennt ift, und mit 28 feit Jahrhunderten keine nähere, tiefer gehende Beng mehr hatte. Und boch konnte &. H. Otto Webbigen in feiner Schrift: "Geschichte ber Ginwirkungen ber hen Literatur auf die Literaturen der übrigen europäischen rvoller ber Neuzeit", ein ganzes Rapitel ber Schilberung r Einwirkung widmen und den Sat durchführen: "Es genwärtig ein reges Bestreben ber Spanier, sich mit ben rragenbsten Werken beutscher Dichtung und Wissenschaft nt zu machen. Zahlreiche Werte wurben aus bem Deutschen Spanische übertragen." Und bieß nicht bloß von Fasten= in seiner Walhalla, sonbern von Spaniern in Europa elbst in Amerika. Hier gilt also ber Spruch auf beiben n nicht: Ignoti nulla cupido.

#### XLVI.

## Frankreich.

Die Republit und bie Arbeiter.

Frantreich hat wohl vor ben meiften anbern Bolfern Socialiften hervorgebracht, welche bie Arbeiter= ober fociale Frage auf die Tagesorbnung zu seten suchten. Seine socialiftischen Schriftsteller find gablreich, ebenso auch die von ihnen ausgeheckten Spfteme und Lehren. Lange bevor in Deutschland von Socialismus bie Rebe mar, hatte Frankreich fogar febr bedeutende focialiftifche Dichter und Romanschreiber, wovon Eugen Sue ber bekannteste ift. Baben boch feine Schriften eine gang riefige Berbreitung gefunden und ihren Urheber zum Millionar gemacht. Er traf babei bas Richtige für ben Geschmad ber Bourgeoifte, inbem er bie Resuiten als bie Urheber aller Uebel ber Gefellschaft barftellte, fie als Sunbenbod für alle Berbrechen und Fehler ber herrschenben Claffen an ben Pranger stellte. Die Wirkung ift noch beute zu verspuren: mittelft bes Jesuiten= und Klerikalen Gespenftes werben bie socialiftisch gefinnten Arbeiterschaaren am Gangelbanbe geführt. Es ift jebenfalls hochft bezeichnenb, bag gerabe jest neue Auflagen ber Sue'ichen Romane veranstaltet werben, nachbem biefelben seit Sahrzehnten felbft aus ben entlegenften Leibbibliotheten verschwunden maren. Es ift bieg ein Beweis, bag man es fur nothwendig findet, bie Klaffenbe Spaltung

zwischen Besitzenben und Besitzlosen mittelft bes alten Kittes bes Jesuitenhasses neu zu verkleistern.

Der Socialismus war 1848 ichon fo erftartt, bag man für nothig fand, ber Partei Rechnung zu tragen, inbem ein Renfc als "Arbeiter Albert" in die provisorische Regierung aufgenommen wurbe. Dieg verhinderte natürlich nicht, bag bald barauf eine socialiftische Schilberhebung blutig niebergeschlägen wurde. Auch mehrere Arbeiter, ein Corbon, Rabaub, Schmibt, waren schon in bie Rammer gewählt. Die jetige Republit hat fogar ben "Arbeiter" Tolain jum Senator beförbert. Aber er sowohl als mehrere andere sogenannte Arbeiter-Bertreter entpuppten fich als gewöhnliche Spetulanten, inbem fie fich beeilten, bas socialistische Glaubensbetenntnig zu verlaugnen, auf Grund beffen fie gewählt worben waren. Rurg, jo viel Socialisten auch icon gewählt wurben, in ber Rammer hatte es bis jest nie einen folchen gegeben. Rie ift bort eine wirklich socialiftische Rebe gehalten worben, wie fie im beutschen Reichstag icon feit Jahren fo häufig find. Die Bourgeoifie berrichte ausschließlich auf parlamentarischem Gebiete und absorbirte berlei Elemente.

Dem ift jest anders geworben. Das leitende Blatt ber Socialisten, ber "Eri bu Beuple", sagt hierüber (14. Febr.): "Sie haben fich in ber eigenen Ralle gefangen, baber ihre larmende Buth. Bis jest hatte man ohne Gefahr bie Nabaub, Corbon, Tolain unter ber glorreichen Bezeichnung "Arbeiter" auf bie Wahlzettel feten tonnen. 1848 hatte man fogar ben Arbeiter Albert neben ben Journaliften Louis Blanc, ben Abvokaten Lebru = Rollin, ben Dichter Lamartine in bie provisorische Regierung bringen konnen. Der Arbeiter : Er= retter, an beffen Rittel fich biefe Berren bes Burgerftanbes hingen — gang so wie einst bie Abeligen sich an ben britten Stand hangten - hatte ftets recht folgsam feine Rolle ge-Borfpann = Canbibat, um ben Berg zu erfteigen, spielt. blieb er ein guter Diener nachher. Die Anbern umgurteten fich triumphirend mit ber ertampften Scharpe (Abzeichen ber Deputirten), er trug die seinige als Serviette am Arm. Und nun brechen die Basly, Boyer und Camelinat mit der Tras bition und stellen sich den Andern als Gleichberechtigte gegenüber, indem sie nicht mehr die Taschentücher ausheben, die Thüren schließen und die Gläser spülen wollen! Man hat sich ihrer Namen bedient, um gewählt zu werden, und jetzt ist man schamlos genug, ihnen vorzuwersen, daß sie bleiben wollen, was sie sind.

Der frühere Bergmann und seitherige Schankwirth Basly, Urheber und Leiter ber großen Arbeitseinstellung ber Bergleute im Nordbepartement vor zwei Jahren, und der Gürtler Came- linat, Direktor der Münze unter der Commune, wurden that- sächlich von den Radikalen in Paris aufgesucht, um ihrer Liste den Sieg zu verschaffen. Selbstverständlich standen die Namen der 36 mit ihnen Sewählten unter demselben Programm, welches durchaus socialistisch war. Enthält es doch unter Anderm die Forderung, die Cisenbahn- und Bergdaugesetzgebung umzugestalten im Sinne der socialen Resorm, ebenso die progressive Einkommensteuer einzusühren: beides ausbrücklich zu dem Zwecke, um dem Capital beizukommen und die Besthenden zu Gunsten der Arbeiter wenigstens theilweise zu enteignen. Dießmal aber wurden diese schlauen Gessellen schnell auf die Probe gestellt.

Im Januar war in Decazeville (Aveyron), dem Centrum der Kohlen= und Eisenwerke einer großen Aktiengesellschaft, eine Arbeiteinstellung ausgebrochen, welche zwar bald wieder beigelegt wurde. Aber wenige Tage darauf, am 25. Januar, wurde von Reuem die Arbeit eingestellt. Die Bergleute rotteten sich zusammen, der Maire Caprade ergriff ihre Partei, und machte sich anheischig, ihre Forderungen bei der Gesellschaft durchzusehen. Diese Ansprüche bestanden hauptsächlich in einer kleinen Lohnerhöhung und der Beradschiedung zweier Insgenieure, Blazy und Watrin. Es wurde nun unterhandelt, die Leiter des Betriebes gaben zu verstehen, daß sie ohne die Ermächtigung des Berwaltungsrathes der Gesellschaft auf

nichts eingehen könnten. Die Menge wurde ungebuldig, wuchs auch mehr und mehr an. Sie drang in das Berwaltungszedäude, riß Watrin aus dem Bureau und schleppte ihn unter Drohungen und Mißhandlungen nach dem Nathhaus, wo sich der Maire, sowie der inzwischen aus Billefranche angelangte Unterpräsekt und der Staatsanwalt befanden. In deren Beisehn wurde Watrin mit Eisenstangen zu Boden geschlagen und zum Fenster hinausgeworfen, wo ihn die tobende Wenge brüllend auffing und ihn zu Tode trampelte. Der Unglücksliche wurde in das Krankenhaus gebracht, wo er nach sechs Stunden bei vollem Bewußtsehn starb, nachdem er mit den Snadenmitteln der Kirche versehen worden war.

Sofort wurden eine größere Zahl Gensbarmen und uns gefähr 1400 Mann zu Fuß und zu Pferd nach Decazeville geschickt, um Weiterem vorzubeugen. Zugleich begaben sich aber auch die Deputirten Basly und Camelinat, sowie einige andere Socialisten, darunter Duc-Quercy, Mitarbeiter des "Eri du Peuple," borthin, um die Bewegung zu leiten. Ihren Bemühungen gelang es, die Arbeiteinstellung förmlich zu organistren; doch waren die 300 Bergleute der Grube zu Firny sowie die Arbeiter der Hochssen und Eisenwerke zum Anschlusse nicht zu bewegen.

Bei biefer Arbeiteinstellung geschah bas Merkwürdige, daß die Arbeiter sich weniger über geringen Lohn, als über die zu ihrem Wohl und Bortheil geschaffenen Einricht= ungen beklagten. Der Lohn, im Durchschnitt 4,40 Fr. den Tag, wurde allgemein als angemessen anerkannt und auch zugegeben, daß die Bergdaugesellschaft, trot der schlechten Zeiten, keine Arbeiter entlassen hatte, wie die meisten andern Bruden und Werke der Gegend. Die Arbeiter verlangten sbesondere Abschaffung des sogenannten Deconomat, d. h. r von der Gesellschaft, namentlich durch Watrin, eingesteten, Berkaussanstalt, welche ihnen ihre Bedürsniffe 20 Prosnt billiger lieferte als die Händler. Als Ursache gaben die rbeiter an, die Gesellschaft wolle durch ihre Verkaussanstalt

sie ganz in ihre Abhängigkeit bringen und bann bie Löhne herabsetzen. Kurz, es war bas Mißtrauen, ber Haß gegen bie Arbeitgeber, welcher aus allen Aussagen ber Arbeiter her- vorleuchtete und in ber Ermordung Watrins ben grausigen Ausbruck fand.

Woher dieser grimmige Gegensat, dieser furchtbare Classenhaß in einem Lande der Freiheit, Gleichheit und Berbrüderung?
Frankreich ist freilich das Land der Bourgeoisie, welche hier unumschränkter herrscht als irgend wo sonst; ihr sind alle Staatseinrichtungen ausschließlich dienstbar. Aber in Decazeville wie in den meisten Bergwerken werden die Arbeiter nicht schlecht gehalten. Aehnlich wie in Decazeville sucht man überall deren Lage durch ähnliche Berkaufsanstalten zu verbessern, sie durch Unterstützungskassen dei Krankheit, Berunglückung und Alter sicher zu stellen. Aber gerade in denzenigen Sisenund Bergwerken, wo man am meisten für die Arbeiter sorgt, wie in Creuzot, Montceau les Mines, Anzin u. s. w., erscheinen die ärgsten Ausscheien und Unthaten in der Arbeiterwelt.

Die Urfachen find vielfältig. Alle biefe Beranftaltungen gum Beften ber Arbeiter find nicht bas Ergebniß gutgeleiteter, aber freier Gelbstihatigfeit berfelben , fonbern find als eine Wohlthat und burch Bevormunbung von oben in's Leben aerufen. Der Arbeiter hat nur ju empfangen und zu ichweigen. Er fühlt biefe unwurdige Behandlung um fo mehr, als er ja , Dant bem allgemeinen Stimmrecht , feinem Urbeitgeber politisch gleichgestellt ift. Anftatt bankbar zu fenn, wirb er nur noch mehr von Diftrauen und Abneigung gegen feinen Die Gegner ber letteren haben baber Brobberen erfüllt. leichtes Spiel, ihn gegen bie Arbeitgeber einzunehmen. Gie brauchen nur an bas allen Frangofen angeborne Diftrauen fich zu wenden, um ben Arbeiter zu überzeugen, die Arbeitgeber feien eigentlich feine argften Reinbe, beuchelten aber Freundschaft, um ibn beffer ausbeuten und überliften gu konnen. Den Arbeitern ift ohnebieß burch bie Republit ber Gleich:

beitebuntel in ben Ropf geftiegen. Sie halten fich fogar fur beffere, nutlichere Glieber ber Gefellichaft als ihre Brobberrn, bie fie als unnute Drohnen betrachten. Daber find felbft bie an ber Rirche festhaltenben Arbeiter, wie bie Debrbeit berfenigen zu Decazeville, mehr ober weniger burch bas rebublitanische Barteiregiment verführt.

In Decazeville, wie in ben meiften Gegenben, tommt noch ber politische Gegensat bagu. Bahrend bie Arbeiter repu= blitanisch find, wenn auch oft ohne Ueberlegung, fteben bie Arbeitgeber, wie fast alle Besitzenben, mehr auf conservativer Seite, was in Frankreich mit monarchifch und "klerikal" aufammenfällt. Bei ben letten Wahlen hatten im bortigen Departement (Avepron) bie Monarchiften gefiegt. Die Bergbaugesellschaft, welche von Bonapartiften und Orleanisten geleitet wird, ftand mit ihren Beamten auf biefer Seite, bie Arbeiter hielten zu ben Republikanern, beren Rieberlage von ihnen um fo bitterer empfunden wurde. Die öffentlichen Beamten hielten es natürlich mit ben Arbeitern, ftachelten fie baber gegen ihre Arbeitgeber auf. Besonders that sich ber Maire Caprade hervor. Er hatte es verstanden, fich jum Bertrauensmann ber Arbeiter aufzuwerfen, inbem er fich ihrer bei ben Auseinanbersehungen mit ber Bergbaugefellschaft annahm. Da er feinen Ginflug bei ben Arbeitern nicht auf's Spiel feten wollte, hatte er am 25. Januar bie Gensbarmen in ihre Raferne gurudgeschickt, als fie fich ihm bei Beginn bes Aufruhres zur Berfügung ftellten. Wie fehr bie Beamten bie Arbeiter verhetzten, geht aus bem Trinkspruch bes Unterprafetten von Billefranche bei einem rabitalen Festessen bervor. Derfelbe fagt barin über ben Bahlausfall in Beziehung auf bie Bergleute: "Wir find burch biefe Pfaffen bestegt worben, t iche, ba fie die madern Arbeiter bes Rohlenbezirkes nicht gu f techen vermochten, in ihrer Frommlerwuth benfelben bas 9 ob für ihre Frauen und Kinder genommen haben."

Selbst republitanische Blatter, wie bas "Journal bes Sbats", fprachen fich febr icharf über bie Saltung ber Be-XXXXVIL

borben aus, besonders auch während des Aufruhrs. Die ra bitalen Blatter berichteten froblockenb. baf ber Brafett unt bie anderen Beamten alle Schuld auf die Berabaugesellichaf schoben, berfelben gegenüber unbebingt bie Sache ber Arbeite vertraten. Die socialiftischen Blatter bezeichneten bie Ermorbund Watrins als eine glorreiche Hinrichtung und Rechtsvollftredung fie sammelten Unterftutungen für bie Rinder biefer "Rechtsvollstrecker", als mehrere Versonen wegen bes Morbes verhaftet wurden. Auch die radikalen, der Regierung vielfact nahestehenben Blatter, wie "Lanterne", "Rappel" u. f. w. wagten nicht ben Mord zu tabeln, stellten ihn vielmehr als bas unabwendbare Ergebniß ber Auftanbe bin. Die "Juftice" er flarte: "Nirgendwo bestehen, wie in ben Bergbaugegenben zwischen Arbeitgebern und Arbeitern so gespannte Beziehungen, welche einmal unvermeiblich jum Bruche führen, sei es auch um den Preis eines Berbrechens. Es gibt nur Gin Mittel, bem vorzubeugen: bie jegigen Buftanbe muffen geanbert werben." Das Blatt ftellt bie Bergleute als Stlaven bar, bei benen man fich nicht wundern burfe, wenn fie eines Tages .Alles roth sehen und ber Tollwuth nachgeben, die sie erariffen hat." So glaubt bas Blatt Clemenceau's, welcher nachftens bie Regierungs-Geschäfte zu übernehmen hofft, bie Morbibat von Decazeville entschuldigen zu muffen.

Der Abgeordnete Basly stellte wegen der Ereignisse in Decazeville eine Interpellation, über welche am 11. Februar verhandelt wurde. Schon bei dem ersten Worte zieht Basly sich eine Mahnung des radikalen Prasidenten Floquet zu, weil er die Bergbaugesellschaft beschuldigte, die Arbeiter absschilch ausgereizt zu haben. Er klagte die Bergbaugesellschaften an, die Consumvereine und Verkaufsanstalten für ihre Arbeiter zu dem Zwecke gegründet zu haben, um genau zu ersahren, wie viel Nahrung der Arbeiter bedürse, und dementssprechend seinen Lohn herabzudrücken. Wan wolle den Arbeiter nur soweit ernähren, als man seine Krast bedürse. "Unter solchen Verhältnissen ist es Psticht der Regierungen, bei den

Capitaliften, benen man Bergwertsprivilegien bewilligt hat, babin zu wirken, baß fie ben Arbeitern ben Minbeftlohn geben, ohne ben fie nicht bestehen tonnen. Es ift ein Mann getobtet worben, er hatte fich ben Sag einer gangen Bevolferung gugezogen, er hatte Frauen und Rinbern bas Brob aus bem Munde genommen." (Unterbrechung bes Brafibenten, ber unter bem Beifall ber Rammer erklart, bag er nicht geftatte, einen Mord anders benn als einen Mord zu bezeichnen.) "3ch fagte, bag Arbeiter getobtet worben, zwar nicht unmittelbar, aber langfam. Bu Decazeville wird ber Tod Batrin's als eine" . . . (Unterbrechung). "Man will mich nicht fprechen laffen. Dan foll fich nicht felbft Recht verschaffen, jeboch unter ber Bebingung, bag Rechtspflege geubt wirb. Sat ber berr Juftigminister bas Treiben Watrins übermachen laffen? Rein! er hat also ber Rechtsvollstreckung bes Bolles freien Lauf gelaffen. (Orbnungeruf.) Die Frau eines unferer Benossen, Frau Clovis Sugues, bat inmitten bes Juftigpalastes einen abscheulichen Gesellen hingerichtet. Mehrere Deputirte haben biefe bunbige Rechtshandlung belobt. Frau Hugues wurde freigesprochen. In biefen wie in anbern Kallen banbelt es fich nur um Thaten, die aus personlichen Grunden in ber Leibenschaft begangen murben. Ift bie Wuth einer beschimpften und ausgehungerten Menge nicht ebenso berechtigt? (Zweiter Ordnungeruf.) Der 14. Juli 1789 wurde verherrlicht burch bie hinrichtung von Tyrannen und Aushungerern wie Flesselles, Foulon, Berthier und bie fornwuchernden Bader. ihre Ropfe auf Langenspiten herumgetragen; bas bat aber die vorige Rammer nicht verhindert, diesen revolutionaren Ruhmestag zum Nationalfest zu erheben. Ist das etwas Anderes, als mas in Decazeville geschehen?"

Der Redner schlug baber folgende Tagesordnung vor: "In Anbetracht, daß die traurigen Greignisse in Decazeville durch die Unthätigkeit der Regierung verursacht wurden, welche, er gegen dem Gesetze, die Bergbaugesellschaft ihr Privilegium, 31 Ausplünderung und Erdrückung einer ganzen Bevölkerung

migbrauchen ließ; in Anbetracht, daß biefe andauernde Unthatigfeit bie öffentliche Sicherheit bebroht und neue Unruhen in Decazeville beforgen laft, wird bie Regierung aufgeforbert, fofort befagte Gefellichaft zu folgenben Magnahmen zu zwingen: 1) Bierzehntägige Löhnung und Abschaffung ber Burgicaft einer Monatsarbeit für die Arbeiter; 2) Abschaffung ber Bertaufsauftalt, welche die Berbrauchsfreiheit ber Arbeiter confiscirt, indem fie ben Rleinhandel gerftort; 3) Mindeftlohn, welcher bie Befriedigung ber unentbehrlichen Beburfniffe bes Bergmannes und feiner Familie fichert; 4) achtftunbiger Arbeitstag. Im Falle ber Nichterfüllung biefer Magnahmen fei ber Gesellschaft ihr Privilegium laut Art. 50, Gefet 21. April 1810 zu entziehen." Außerdem babe bie Kammer ben Berrn Juftigminifter aufzuforbern, bie Freilaffung ber wegen ber Ereignisse in Decazeville verhafteten Berfonen zu veranlaffen und zugleich Erhebungen anzustellen, um zu erfahren, ob diese Greigniffe nicht burch verbrecherische Zettelungen ber Sefellichaft hervorgerufen worden feien.

Wie man fieht, find bie eigentlichen Forberungen au Sunften ber Arbeiter ftrenggenommen nicht als socialistisch zu bezeichnen, sie ftimmen zum Theil mit benjenigen ber driftlich Socialen überein. Das Schlimme besteht barin, bag Bash bie revolutinären Mittel zu beren Erreichung gebrauchen will. Er hat tein Bertrauen in bie Gerechtigfeit einer gang von ber Bourgeoiste beherrschten Berwaltung und Rechtspflege. Sierin vertritt er die Ansicht ber meiften frangofifchen Arbeiter. Scharfer tann taum ber Claffen-Gegenfat hervorgetehrt werben, als es Basly thut. Wenn er aber verlangt, daß die Regierung gegen bie Bergbaugesellschaft vorgebe und berselben traft ber verliehenen Privilegien die Pflicht auferlege, auch für die Arbeiter zu forgen, so ist biese Forberung an fich nicht unberechtigt. Man braucht nicht Socialift ju fenn, um bem Sat juguftimmen: burch Bewilligung ber Schurfung überantworte die Regierung einen Theil des Nationalvermogens ber betreffenben Gesellschaft; biefe ziehe ben Rugen baraus

und bereichere sich durch den ihr verliehenen Theil des nationalen Bodens; folglich sei sie dem Staatsganzen zu Segens leiftungen verpflichtet, und muffe sie auch den Arbeitern als politisch gleichberechtigten Mitbürgern, welche ihr bei ihrem Betriebe helsen, wenn nicht einen Gewinnantheil, so doch eine genügende wirthschaftliche Stellung gewähren. Solange der Staat als eine sittliche Semeinschaft gelten soll, besteht eine solche Pflicht für die betreffende Gesellschaft, selbst ohne daß das Geseh sie vorschreibt, und der Staat hat das Recht, deren Erfüllung nöthigensalls zu erzwingen.

Aber hat je eine Regierung bergleichen gethan? Es ist vielmehr gerade das Kennzeichen des manchesterlichen Boursgeois-Regiments, daß dergleichen in keinem Lande geschieht. In den Urkunden, durch welche Bergwerke, Sisendahnen, Dampferlinien, Lieferungen aller Art an Unternehmer (meist Aktiengesellschaften) vergeben werden, ist stets Alles vorgesehen, was die beiderseitigen Rechte und Pflichten des trifft; aber von denen, die es am meisten angeht, von den Arbeitern und Angestellten, ist nie mit einem Worte die Rede. Für die Regierungen wie für die Unternehmer, sur Sebende und Smpfangende sind die Arbeiter nur ein Marktwerth, welchen sich Jeder ganz nach Belieben verschafft. Das Geldgeschäft, der Reingewinn ist der einzige Maßstab für Alles.

In Decazeville verweigert die Bergbaugesellschaft jebe Lohnserhöhung. Da sie ohne Reingewinn arbeitet, in der That auch die letzten Jahre nur 1 bis 2 Procent oder gar nichts an ihre Aktionäre vertheilt hat, wurde sie eher den ganzen Bestrieb einstellen. Das mag an sich richtig seyn. Aber in Decazeville steht es wie bei allen Aktienunternehmen, besonders bei allen Bergbaugesellschaften Frankreichs. Bon dem Capital derselben ist ein großer, meist sogar der größere Theil, dis zu drei Bierteln, gar nicht in dem Betriebe angelegt worden, sondern als Gründergewinn in den Händen der Börsenritter und Macher hängen geblieben. Wie soll aber ein Bergwerk 10 bis 12 Millionen verzinsen, wenn nur 3 bis 4 Millionen zu seiner Ein-

richtung nöthig waren und beghalb auch nicht mehr bazu verswendet worden find?

Wir kommen also hier wiederum zu der in diesen Blättern zuerst und seither oft wiederholten Behauptung, daß ohne Absstellung und Eindämmung des verderblichen Börsentreibens und des Gründerschwindels, ohne Durchbrechung und Umgesstaltung der jetzigen Geldwirthschaft an eine Lösung der socialen Frage nicht gedacht werden kann. Die alleinherrschend geworzdene Geldwacht ist es, welche auf alle Berhältnisse drückt, den Lohn der Arbeiter wie den Preis der Waaren bestimmt. Auch in Deutschland steht es ganz ebenso. Die Berliner Börse weiß etwas von Bergbau-Gründungen zu erzählen. Dortmunder Union und Laurahütte haben viers dis fünsmal mehr Geld zu verzinsen, als sie gekostet haben.

Doch bleiben wir in Frankreich. Natürlich wurde ber Antrag Basly nicht angenommen, nur Camelinat, Boyer und Clovis Hugues stimmten ihm zu. Der Arbeitenminister Baishaut vertheibigte die Gesellschaft durch den Hinweis auf ihren geringen Reingewinn und ihre Verdienste um das Wohl ihrer Arbeiter. Dank ihrer Verkaufanstalt seien Brod und Fleisch bedeutend billiger geworden. Wegen der letzten Ereignisse verzichte die Gesellschaft darauf, die Geschäfte der Verkaufsanstalt auf Spezereiwaaren, Kleidung und bergleichen auszusdehnen, um Händler und Arbeiter nicht noch mehr gegen sich aufzubringen.

Die republikanischen Blätter machten ben Borschlag, durch eine Wählerversammlung Herrn Basly das Mißfallen seiner (Pariser) Wähler kundzugeben, und ihn zur Niederlegung seines Mandates aufzusordern. Basly verrathe die gemeinssame Sache der Republik. Am 21. Februar hatten eine Unzahl Geschäftsleute eine Versammlung im Theater am Chateat d'eau einberusen, um die Mittel der Abhülse des jetziger wirthschaftlichen Nothstandes zu besprechen. Die Versammelter wählten aber Basly, Baillant (socialistisches Mitglied det Gemeinderathes) und Duc-Quercy zu Borsitzenden. Die Ver

jammlung brückte Basly, Camelinat und Boyer ihre Zustimmung aus, tadelte dagegen sehr scharf die verdächtige Haltung der andern Pariser Deputirten in der Kammer=Sitzung vom 11. Fesbruar. Sie befand sich hiebei in vollem Rechte. Das Prosgramm, auf welches die Socialisten wie die Radikalen, das runter der jetzige Minister Lockroy, sowie der Kammerpräsident Floquet gewählt sind, verspricht, wie schon angegeben, ausdrücklich eine Aenderung der Gesetze über Bergbau, Eisenbahnen u. s. w. im Sinne einer Begünstigung der Arbeiter.

Inbessen hatte auch bas "Journal bes Debats" Recht mit feinem Urtheil über bie Bersammlung : "Wenn man biefe Reben und die gefaßten Beschluffe liest, muß man fich fragen, ob wir une noch in einer burch Gefete regierten Gefellichaft ober in vollständiger Anarchie befinden. Niemals ist ein wuthenberer Schrei bes Saffes gegen eine gange Claffe unferer Mitburger ausgestoßen worben. Es handelt fich babei nicht um die gewohnten boblen Rebensarten. Riemals find in beftigerer Beise alle schlimmen Leibenschaften, Aufstand und Mord, angerufen worben. Die Ermordung Watrins als Rechtsvollstredung barftellen, ben Urhebern biefes Berbrechens bie Theilnahme von 3000 Perfonen ausbruden, behaupten, in jeber Werkstatt gebe es einen Batrin, verlangen, wie Basly thut, baß es mit allen Deputirten, welche ihre Bflichten gegen bas Bolt vergessen, ebenso gemacht werbe Batrin: bas find feine bloken Rebensarten. Die Greigniffe baben bewiefen, welche ichredlichen, greifbaren Folgen bieselben haben konnen. Die gescheibten Leute, welche uns vorigen Oftober einluben, für Basly und Camelinat, die beiden Saupt= Rebner biefer Bersammlung, ju ftimmen, konnen nun ftolg fenn." Das Manchefterblatt hat offenbar Angst für feine Saut.

Die Regierung wagt es nicht, offen ben socialistischen, 1 biesem Falle anarchistischen Umsturzbestrebungen entgegen= utreten. Sie gestattete baher bem Pariser (10,000 Francs) und abern Gemeinberäthen Unterstühungen für bie seiernben Berg= ute in Decazeville zu bewilligen. Daburch wurde die Arbeitsein= stellung, welche sonft wenig klingende Unterflützung fand, aufrechts erhalten. Auch gab die Regierung den Bergleuten nach, indem sie einen höhern Bergbeamten abschickte, um deren Behauptung, das Bergwerk stehe in Brandgefahr, zu untersuchen, obwohl schon die zuständige Bergbehörde das Gegentheil festgestellt hatte.

Um 11. Mary begrundete Camelinat die von ihm gestellte ameite Interpellation : "In Decazeville haben 1500 Bergleute bie Arbeit verlaffen, wegen einer Lohnherabsehung (eigentlich bloß Ginführung eines anberweitigen Berechnungsverfahrens) und weil ein Beamter beibehalten wirb, beffen Berabicbiebung fie verlangen. Siezu find fie unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen burchaus berechtigt. Aber bie Bergbaugefellichaft ist kein gewöhnlicher Arbeitgeber. Die Regierung bat bas Recht einzuschreiten, benn es hanbelt fich um einen Theil bes nationalen und socialen Besites. Die Bergbaugesellschaft ift bem Staat Rechenschaft ichulbig über ben Gebrauch, ben fie von ihrer Bewilligung macht. Die Regierung bat nicht bas Recht, burch Senbung von Truppen einen Druck auf bie Arbeiter zu üben." Camelinat brudt feine Befriedigung über bie Baltung bes Brafetten aus, ber fich bei biefer Gelegenheit eines Arbeiter-Deputirten wurdig gezeigt. Auch bem Banbels= minister Loctron zollte er seine Anerkennung, ba berfelbe in bem ihm gehörigen "Rappel" für bie Bergleute fammeln laffe. Camelinat fcblog mit bem Antrag, die Regierung moge ihr Recht gebrauchen und ber Gesellschaft bas Privilegium entgieben; fich aber fofort mit ben genoffenschaftlich geeinten Bergleuten verständigen, damit biefelben bas Bergwert cooperativ weiter betreiben. Wenige Tage vorher hatte ber Arbeiten= minifter Baihaut einigen rabifalen Abgeordneten gegenüber Magnahmen gegen bie Bergbaugesellichaft in Aussicht gestellt, was ungemeine Aufregung hervorgerufen hatte. Runmehr ertlarte er turg und bunbig, es feien feine Grunde vorhanben, ber Gefellichaft bie Liceng zu entziehen, beghalb werbe er auch nicht einschreiten.

Der Kriegsminister Boulanger aber erklarte, bag es unter

ber Republik etwas gang Anderes fei mit bem Ginschreiten bes Militars. Das Beer fei nicht mehr, wie unter monar= difchen Regierungen, bas Bertzeug eines Ginzigen, fonbern ber erhabene Ausbruck bes Willens Aller. Die Regierung wolle nicht, baß fich unter ber Republit Greigniffe abspielen, wie unter ber Monarchie. Jeber Zusammenftog zwischen Solbaten und Arbeitern murbe als öffentliches Unglud angefeben werben. "Und ich thue Alles, bemfelben vorzubeugen. Rach feiner Rudtehr aus Decazeville hat mir Berr Camelinat in meinem Cabinet seine Bufriebenheit ausgebrudt über ben freundschaftlichen Bertehr zwischen Gensbarmen, Golbaten und Einwohnern. Ronnte es auch anders fenn? Unfer Beer ift heute die Nation. Wie sollten unsere Arbeiter, die gestern Solbaten maren, etwas von ben heutigen Solbaten zu fürchten haben, welche morgen wieber Arbeiter find? Die Regierung hat bie Solbaten hingeschickt, um bie Bergleute gegen fich felber, gegen burch Leibenschaften und Born eingegebene unheilvolle Gebanken zu ichuten. Das Beer ift parteilos, weber gegen noch für Arbeiter und Arbeitgeber in Decage= Man fagt, es seien ebensoviel Solbaten als Bergleute ville. bort. Ich sage Guch: Klagt nicht barüber, benn zu bieser Stunde theilt vielleicht jeber Solbat sein Brod und seine Suppe mit einem Bergmann." Selbftverftanblich arntete Boulanger ben vollen Beifall ber Republikaner. Go republikanisch hat noch fein Kriegsminister gesprochen. Wunbern barf man sich nach solchen Meußerungen auch nicht, wenn in Decazeville Unteroffiziere gestraft werben mußten, weil fie öffentlich erklarten, betreffenden Falls gegen die Bergleute vorgeben zu wollen. Anberntheils melbeten bie republitanifchen Blatter triumphirenb, bie Solbaten bes 77. Regiments hatten 57 France für bie beraleute in Decazeville beigefteuert.

In der zweiten der Interpellation gewidmeten Sitzung in der Deputirte Laguerre den Nagel auf den Kopf, indem i den Satz aufstellte: "Die erste Republik hat die bürgeree, die zweite die politische Gleichheit (allgemeines Stimm-

recht) hergestellt; Aufgabe ber britten Republik ist es, nunmehr die sociale Gleichheit herbeizuführen." Wird sie dieß vermögen? Laguerre stellte die Alternative: "Die Kammer mag wählen zwischen den großen Aktiengesellschaften, ewigen Feinden der Republik, und den Arbeitern, deren Soldaten." Frederic Passy, welcher zu den gemäßigten, des Orleanismus verdächtigen Deputirten gehört, beklagte diese Worte: "Wan ist dahin gelangt, einen sittlichen und politischen Gegensatzwischen Capital und Arbeit aufzustellen. Man sagt, die Arbeit vertrete den republikanischen, das Capital den reaktionaren Gedanken: wir sollen nun Partei ergreisen. Solche Uebertreibungen sind unheilvoll für die Sache der Demokratie und der Republik." Passy getraut sich also nicht, den Gegensatz ganz abzuläugnen, er sindet ihn bloß "übertrieben."

Inbef gab ihm bie Rechte nicht gang Unrecht, indem fie eine Tagesordnung vorschlug, worin ber Grundsat ausgefprochen wird, bei Arbeitseinstellungen habe bie Regierung nur für die öffentliche Ordnung und die "Freiheit ber Arbeit" einzutreten. Also ber reine Manchester- und Nachtwächterstandpunkt. Die aus conservativen und revolutionaren Bonapartiften, Legitimiften und Orleanisten zusammengefette Rechte hat eben kein sociales Brogramm. Bekanntlich ift es bem Grafen be Mun nicht gelungen, fie zu einem folchen gu be-Defibalb bat bei biefer Gelegenheit die Linke über fie gesiegt, indem sie eine Tagesordnung annahm, worin sie bie Erwartung aussprach, bie Regierung "werbe bie nothigen Berbefferungen in ber Bergbaugesetzgebung bewirken und babei bie Rechte bes Staats und bie Sache ber Arbeit zu vertreten wissen." Die Bergleute in Decazeville fühlten fich freilich burch biefe Tagesorbnung in ihrem Berhalten bestärkt. "Cri bu peuple" fließ einen Freubenschrei aus, daß bamit, jum erften Male feit es eines gibt, bas frangofifche Barlament entichieben gegen bie Attiengesellschaften, bie Finangmächte aufgetreten fei. Der Minifterprafibent Frencinet ichloß fic ber linken Tagesorbnung an: "Es handelt fich barum, bas

Seset von 1810 abzuändern, die undeutlich umschriebenen Rechte des Staates genau festzustellen; es handelt sich darum zu prüfen, ob die Arbeiterverhältnisse, wie sie das jetzige Seset regelt, den Bedürfnissen noch genügen; ich glaube, es entspricht den heutigen Bedürfnissen nicht mehr."

Der Minister hat Recht. Nur barf man nicht erwarten, baß etwas an seinen Bersprechungen sich erfüllen wird. Die britte Republik hat bis jett noch nicht die Fähigkeit gezeigt und noch nie sich angeschickt, auch nur ben ersten Schritt zur Lösung ber socialen Frage zu thun. Ihre ganze Kunst besteht barin, ben Arbeitern Bersprechungen zu machen, sie auf die Klerikalen und Reaktionare zu hetzen, und sie bei guter Laune zu erhalten, indem viele öffentlichen Arbeiten, mittelst unausgesetztem Schulbenmachen, unternommen werden.

Die Nechte hat bei ber von ihr vorgeschlagenen Tagesordnung nur Eine Entschuldigung: sie will die von den Socialisten und Anarchisten geängstigten Besthenden beruhigen,
weil sie auf deren Beissand bei einem Umschwung zählen zu
müssen glaubt. Monarchisten und Republikaner werden jett
aber gezwungen, die sociale Frage anders als bisher zu behandeln. Nachdem Basly, Camelinat und Boyer das Beispiel
gegeben, sind ihnen noch vier weitere Deputirte beigetreten,
welche auch als Socialisten gewählt worden waren, aber dis
jett ihre eingegangenen Berpstichtungen vergessen hatten. Die
Socialisten haben also schon sieben Stimmen in der Kammer.
Andere werden dem Beispiel der vier solgen müssen. So
steht z. B. Laguerre in seiner oben erwähnten Rede ganz auf
socialistischem Standpunkt.

Die Sieben haben in einem Aufruf folgende Forberungen aufgestellt: Nationale und internationale Arbeitgesetzung; Abschaffung des Berbotes der "Internationalen"; Anerkennung des Rechtes des Kindes auf vollständige Ausbildung seiner Kräfte und Fähigkeiten mittelst Regelung der Arbeit; sociale Friehrungen gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfälle und 9 er; Umgestaltung der gewerblichen Schiedsgerichte; Sicherung

ber Unabhängigkeit ber Bertreter ber Bergleute und Besserstellung ber Matrosen; Abschaffung ber Monopole, welche einen großen Theil bes Nationalbesitzes Privatunternehmern ausgeliesert haben; Einrichtung bes Erebites für die Arbeit u. s. w.

Auch hier begegnen wir wieber manchen Forberungen, welche lanaft von ben Ratholiten Deutschlands vertreten werben. Sier find Monarchiften und Republitaner einstimmig in ber Berwerfung bes Berechtigten wie bes Unberechtigten. versteben ihre Zeit nicht. Wie oft haben nicht bie Arbeiter um Ginfchrantung ber Arbeitszeit gebeten! Aber obwohl bei ber jesigen Ueberprobuktion bie Maffe ber unverkauften Baaren immer mehr anschwillt, will bier Niemand etwas bavon wiffen. Ginschräntung ber Arbeitszeit, Abschaffung ber Sonntagearbeit, bas mare ja gegen bie "Freiheit ber Arbeit"; fo verfichern felbft Leute, welche gute Chriften jegn wollen. Gegenwärtig liegen ben Rammern Betitionen von Arbeitern, nament= lich aus ben Gifenwerken bes Gubens, vor, welche bas Berbot ber Nachtarbeit in ben Kabriten erbitten. Durch bie Nacht arbeit murben folche Daffen Baaren erzeugt, baf fein Absat möglich sei und baburch schließlich eine allgemeine Stockung eintreten muffe. Aber bie gelehrten Bolkswirthe miffen es ja beffer.

Inzwischen verschlimmern sich die Zustände bei uns von Tag zu Tag, und die Regierenden wissen nichts Anderes als in der disherigen Weise fortzuwirthschaften. Das Ministerium hat der Kammer die Vorlage über ein Anleihen von anderthalb Milliarden zugehen lassen. Damit soll ein Theil der gegen 3 Milliarden betragenden schwebenden Schuld beglichen werden, der Rest zur Deckung der Fehlbeträge der letzten Jahre dienen. Für 1887 legt die Regierung einen im Gleich gewicht befindlichen Voranschlag vor. Aber die Ausgaben stanting, mehrere sonstige Bedürsnisse und für die Zuschüszu den Eisenbahnen sind aus dem Staatshaushalt weggelasse im Sanzen etwa 200 Millionen. Die Eisenbahnen werde

ju einem freffenben Rrebsgeschmur am Bermogen bes Bolles. Das Raiferreich hat biefelben mit einigen Milliarben über= laften laffen, beren größten Theil bie Borfenleute und Kinangmachte in die Taschen stedten. Die britte Republit ichlok mit ben Bahngesellschaften Bertrage, burch welche bie Ruichuffe in's Ungeheuerliche machfen muffen, wenn nicht balb eine Wendung eintritt. Gie betragen fest icon 104 Millionen, und werben weiter machsen, indem bie Ginnahmen ber Bahnen jahrlich um 20 bis 30 Millionen gurudgeben. Dabei werben, gemäß ben erwähnten Abkommen, jahrlich für 200 bis 250 Millionen weitere ertraglofe Streden gebaut, fur beren Berginfung ber Staat unbebingt einfteben muß. Gine bebeutenbe Erhöhung ber Gifenbahn : Ginnahmen ift nicht mehr möglich. ba überhaupt ber frangösische Hanbel keine entsprechenbe Steigerung zu erreichen vermag. Der Durchagnasvertebr aber schlägt neue Wege ein. Tropbem baut man hier weitere Babnen, blog um bie Arbeiter ju beschäftigen und um bie Babler zu beftechen. Der Abgeordnete Reller wies in ber Rammer nach, bag bie Buichuffe fur bie Bahnen auf 600 Millionen steigen werben, wenn es so fortgeht. Bon 1880 bis 1885 ift ber Reinertrag bes Babnbetriebs von 574 auf 470 Millionen gurudigegangen.

Dabei die fortbauernde Steigerung der sonstigen Aussaben neben dem Rückgang der Einnahmen. Letztere blieben voriges Jahr um 38 Millionen hinter dem Boranschlag zurück. Rach den Ergebnissen der beiden ersten Monate ist dieses Jahr sogar ein Aussall von 130 bis 140 Millionen zu beschrehen, wohl ein sicheres Anzeichen der andauernden Berschlichmerung der wirthschaftlichen Lage. Die auf 90 Millionen weranschlagte Erhöhung der Alkoholsteuer vermag das Gleichswicht nicht herzustellen. Die französischen Städte und Seeninden haben ihrerseits seit Jahren ihre Schuldens und Steuersst immens gesteigert. Die mit 2123 Millionen Schulden clastete Stadt Paris macht ein neues Anleihen von 250 dillionen, hauptsächlich um durch öffentliche Arbeiten die

sich bebrohlich gebärbenden Arbeiter zu beschwicht ihre Einnahmen gehen zurud, was man nie für halten hätte. Paris hat 140 bis 150,000 Ein zwei Jahren verloren, weil die Hülfsquellen ber mindern; die Miethen und der Grundwerth gehe

Die wirthschaftliche Stockung ist allgemein, weich ist boch unzweiselhaft am härtesten bavor Aber auch nirgendwo ist gewissenloser und ver mit ben Schätzen bes Landes umgesprungen wortes so sortgeht, ist bas Bolk nicht mehr lange im Rosten seines Staatswesens, seines Staatshaushaltund bieß in bem Augenblicke, wo die ganze wir Ordnung in die Brüche zu gehen broht, wo die sich Arbeiterschaaren eine immer bebenklichere Haltung immer höhere Ausprüche stellen. Wo soll das hi

### XLVII.

# Die protestantische Historik beginnt vor Jansen zu capituliren

Es ift nicht viel über ein Jahr, ba brachte eine tritischen Zeitschriften Englands, bas "Athenaum", Notiz über Janssens Geschichtswert und seine Beb sprach es offen aus, baß Janssen ben "Luthern nichtet habe.

"Mit seiner Menge von neuem Material", sa testantische Zeitschrift, "seiner sorgfältigen Auswahl, bes Blide überflügelt bas Buch Janffens ebenso "Geschichte Deutschlands seit ber Reformationszei rfeits Geschichtebucher von ber Art Mengels in Schatten te. Daß bie gewöhnliche Erzählung von ber Reformation bon Luther, wie fie fich in ben Berten einer gewiffen Rlaffe testantischer Theologen findet, rein mythisch ift, war eine That= e, welche bei jebem Gelehrten, ber biefe Beriobe auch nur rflächlich untersucht hatte, unzweifelhaft feststand. Sie feufzten veigend über Carlyle's Heroencult (hero - worship) und ten über Mr. Froude." Allein Niemand, fo gibt bas Blatt versteben, hatte ben Duth an bem alten Sausrath ber Renation zu rütteln, mit ber Sprache herauszuruden und bem le bie Babrheit zu fagen. Da habe Dr. Janffen im Jahre 1881 erbrudenbe Untersuchung bes Luthermythus veröffentlicht, feine Darftellung ber Reformation fei mehr als ausreichend, mythisches Ansehen zu zerftören. Go bas englische Blatt bor mehr als einem Jahre. (Athenaeum 1884 Dez. 6.) Indeffen mußte ein Jahr ins Land geben, bevor bie beutichen teftanten auf ähnliche Einbrude bingubeuten magten.1) Die gemeine evangelisch-lutherische Rirchenzeitung" in Leipzig bat ich noch turz vor Jahresschluß biesen Muth gehabt. Ber= olich genug für Jeben, ber zu lefen verfteht, brudt fie es aus,

Selbft in dem berühmten "Colleg über Janffen," welches Berr Sofrath v. Solft, Professor ber Geschichte in Freiburg, am 30. Oft. 1884 dafelbit hielt, wollte ber Berr Brofeffor immer noch fogar die objektive Bahrheit bes gangen Janffen'ichen Geichichtswertes geläugnet miffen. Er fagte: Janffens Geichichte fei "eine Macht im beutschen Bolte," fei "zu einem mitbilbenden Fattor in der Culturentwidlung bes beutichen Boltes geworden:" Sanffen felbft fei "auf dem betreffenden Bebiet der gelehrtefte jedenfalls belefenfte Mann," welcher fich um die Geschichte ein unendlich großes Berdienft, bas ihm absolut nicht abzustreiten fei, erworben. Aber in verzweifelndem Ton fügte er bingu: "Benn jenes Bild ber Geschichte, wenn jene Farce wahr und richtig fenn follte, bann mare jede Beit ber Forschung vergeubet, dann wußte man nichts Gescheibteres zu thun, als fich möglichft ichnell aus diesem Tollhause ber Welt (etwas anderes mare biese bann nicht) zu entfernen." Bon weiterer Forschung hoffte er noch ein anderes Rejultat. (Bergl. Deutsche Reichszeitung bom 23. Nov. 1884).

was bas englische Blatt mit rudhaltelosem Accent ! bas Lutherbilb mit bem Heiligenschein in's Museu kann.

"Der romifde Angriff," beift es ba unter Anberm "gwingt und, unfere Gefdichtsauffaffung zu revib es zu verwundern, wenn allmählig allerlei unrichti ungen etwa über bie Reformation in manchen Rrei Tradition geworben maren?" "Wie leicht tonnte e baß fie (bie Begner Roms) um bie Berechtigung ber nachzuweisen, bie Buftanbe vor Luther ungunftiger, bie Reformation bewirkten Buftanbe gunftiger faben un als fie thatfachlich gewesen find?" "Dag fie bie 9 bes Reformatore anbere zeichneten, ale fie in Birtlid "Wie wenn nun bie burch Roms Polemit herr Studien ergeben follten, bag es mit Bielem, ma moblgefällt, vor Luther beffer ftanb ale nach ihm, ba mit bem man ibn begrufte, großentheils nur Unve baß er ben Schat in febr irbifchem Gefäge trug? 2 bann einige ober gar manche, welche ben vierhundertft · tag bes Reformatore jubelnb mitbegangen haben, bei Sacularfeier bes Thefenanschlages gleichgültig gur Se Das beißt, bie langen Worte offen und turg gefaßt: mythus ift burch Janffen vollständig erschüttert.

"Freudig erstaunt", so fügt der Artikelschreiber zeitung an anderer Stelle ein, "sieht nun die tatho daß die Weltgeschichte nicht für sie, sondern für und gericht ist. Wundern wir und nicht über dieses Sdaß die Trutburg der Ranke'schen Resormationsge Erdboden gleichgemacht sei." "Was in der mehr gerichteten Bergangenheit der Eine Möhler vermocht in unserer Zeit der Eine Jansen zu Stande gebrack Bergleichung, die gewiß aller Ehre werth ist.

Indef verläßt der Artikelschreiber nur ungern d winkel der "Geschichte," welcher 300 Jahre lang von Flavius bis auf den vielgepriesenen Ranke mit ei von morschen Pfählen umgaunt worden. Er windel sich bevor er sich entschließt, dieses Versted zu verlasse zugeben, und führt noch mit einem Seitenblick auf gungen aber bringt die Kirchenzeitung so gut wie nichts der besser gungen aber bringt die Kirchenzeitung so gut wie nichts der besser, gerade genug, um ihre völlige Ohnmacht in Bunkte zu bezeugen. Sie sagt selbst am Schlusse der nanbersetzung: "Da wir an dieser Stelle die Unwahrhaftiger neuesten Polemik nicht erschöpfend nachweisen können, wir den Borwurf, wir hätten eine so schwere Anklage hinreichende Begründung erhoben, damit abwehren, daß wir wei von dem Berein für Resormationsgeschichte herausgese Schriften verweisen," auf die von Bossert nämlich und Balther.

Die Evangelische Kirchenzeitung scheint nicht zu wissen, daß competenter calvinistischer Protestant von den Schreibern Janssen überhaupt gesagt hat: "Benn die dummen Teufel nal so gescheut würden und den Mund hielten." Bas Berein für Resormationsgeschichte" angeht, der sich vor Jahren gegen Janssen bildete, so zählt derselbe allerdings e Mitglieder, die bei den Protestanten einen Namen haben. hat er schon recht sleißig historische Schriften über die rmation" publicirt. Die bemerkenswertheren sind neulicht Spbel'schen historischen Zeitschrift besprochen worden. die Urtheile, welche dort über diese Schriften gefällt wurden, recht ungünstig, ja nahezu vernichtend, und daß die Leistbes Resormationsvereines in dieser Zeitschrift gewiß nicht ter dargestellt werden, als sie sind, weiß jedermann.

Der "Berein für Reformationsgeschichte" kann also selbst er Sybel'schen Zeitschrift erfahren, daß er bis dahin seine Dhumacht bocumentirt hat. Es will aber fast scheinen, b dieß ihm noch nicht genug sei, und als wolle er sich noch ber Heiterkeit preisgeben. Jebenfalls erregte ber Einnächstens einen Zug nach Franksurt a. M. zu machen, vor einiger Zeit auf katholischer Seite keine Besorgnisserrn Dr. Janssen.

Ohne Zweifel hätte bie genannte Kirchenzeitung in ihrer genheit besser gethan, sich nicht hinter eine Truppe fahrender iter zu flüchten, welche in ihrer eigenen Verlegenheit Dinge thun, an nur belächeln kann. Uebrigens hat das Athenäum in wähnten Notiz auch über den "Verein für Reformations-

was bas englische Blatt mit rudhaltslosem Accent t bas Lutherbilb mit bem Heiligenschein in's Museu kann.

"Der romische Angriff," beißt es ba unter Anberm "zwingt une, unsere Beschichteauffaffung zu revibir es zu verwundern, wenn allmählig allerlei unrichtig ungen etwa über bie Reformation in manchen Rreife Trabition geworben maren?" "Wie leicht tonnte es baß fie (bie Gegner Rome) um bie Berechtigung ber 9 nachzuweisen, bie Buftanbe vor Luther ungunftiger, bie Reformation bewirtten Buftanbe gunftiger faben und ale sie thatsächlich gewesen find?" "Daß sie bie B bes Reformators anders zeichneten, als fie in Wirklich "Wie wenn nun bie burch Rome Polemit berve Studien ergeben follten, bag es mit Bielem, mas wohlgefällt, vor Luther beffer ftand ale nach ihm, baf mit bem man ihn begrüßte, großentheils nur Unver bag er ben Schat in febr irbischem Gefäge trug? 2 bann einige ober gar manche, welche ben vierhundertfte . tag bes Reformators jubelnd mitbegangen haben, bei Sacularfeier bee Thefenanschlages gleichgültig jur Se Das beifit, bie langen Worte offen und turg gefaßt: mythus ift burch Janffen vollständig erschüttert.

"Freudig erstaunt", so fügt ber Artikelschreiber zeitung an anderer Stelle ein, "sieht nun die kathol daß die Weltgeschichte nicht für sie, sondern für und gericht ist. Wundern wir und nicht über dieses I daß die Trutburg ber Nanke'schen Reformationsges Erdboden gleichgemacht sei." "Was in der mehr gerichteten Bergangenheit der Eine Möhler vermochte in unserer Zeit der Eine Janssen zu Stande gebrach Bergleichung, die gewiß aller Ehre werth ist.

Indeß verläßt ber Artikelschreiber nur ungern be winkel ber "Geschichte," welcher 300 Jahre lang vo Flavius bis auf ben vielgepriesenen Ranke mit ein von morschen Pfählen umgäunt worden. Er windet sich bevor er sich entschließt, bieses Versted zu verlasse zugeben, und führt noch mit einem Seitenblid auf I

ge "Formen von Unwahrhaftigkeiten" an, um das epocheende Geschichtswerk zu verdächtigen. Zum Beweise der Berigungen aber bringt die Kirchenzeitung so gut wie nichts
oder besser, gerade genug, um ihre völlige Ohnmacht in
n Punkte zu bezeugen. Sie sagt selbst am Schlusse der
inandersehung: "Da wir an dieser Stelle die Unwahrhaftigder neuesten Posemik nicht erschöpfend nachweisen können,
n wir den Borwurf, wir hätten eine so schwere Anklage
hinreichende Begründung erhoben, damit abwehren, daß wir
wei von dem Berein für Resormationsgeschichte herausge=
e Schriften verweisen," auf die von Bossert nämlich und
Walther.

Die Evangelische Kirchenzeitung scheint nicht zu wissen, daß echt competenter calvinistischer Protestant von den Schreibern Janssen überhaupt gesagt hat: "Benn die dummen Teusel mal so gescheut würden und den Mund hielten." Bas Berein für Resormationsgeschichte" angeht, der sich vor n Jahren gegen Janssen bildete, so zählt derselbe allerdings er Mitglieder, die bei den Protestanten einen Namen haben. hat er schon recht sleißig historische Schristen über die vernation" publicirt. Die bemerkenswertheren sind neulich er Spbel'schen historischen Zeitschrift besprochen worden, die Urtheile, welche dort über diese Schristen gefällt wurden, ar recht ungünstig, ja nahezu vernichtend, und daß die Leiststeber Resormationsvereines in dieser Zeitschrift gewiß nicht der dargestellt werden, als sie sind, weiß jedermann.

Der "Berein für Resormationsgeschichte" kann also selbst ber Spbel'schen Zeitschrift ersahren, daß er bis dahin seine e Ohnmacht documentirt hat. Es will aber fast scheinen, ob dieß ihm noch nicht genug sei, und als wolle er sich noch der Heiterkeit preisgeben. Jedenfalls erregte der Einnachstens einen Zug nach Franksurt a. M. zu machen, vor einiger Zeit auf katholischer Seite keine Besorgniß derrn Dr. Janssen.

Ohne Zweifel hätte bie genannte Kirchenzeitung in ihrer igenheit besser gethan, sich nicht hinter eine Truppe fahrender riker zu slüchten, welche in ihrer eigenen Verlegenheit Dinge thun, nan nur belächeln kann. Uebrigens hat das Athenäum in erwähnten Notiz auch über den "Verein für Resormations-

geschichte" ein ebenso schlagendes Urtheil ausgesprochen Luthermythus. "Dieser Berein", sagt das en "kann in kurzen Worten bezeichnet werden als ein zur Unterdrückung Janssen und zur Fortsetzung mythus" (which may shorthly be described es for the suppression of Janssen and the perpetu Luther myth).

Indessen was biese Historiker jest thun woll bie Kirchenzeitung in ihrer Art bereits ausgefüh macht sich am Schluß ihres zweiten Artikels auf stlieht aus bem Gebiet der Geschichte, erscheint im it mit dem Prädicantenmantel angethan und wird pihrer Ueberzeugung ist nur der vor der verführe "dieser Polemit", wie sie mit Vorliebe Janssens Geschichert, der "in dem Centrum der reformatorischen durch persönliches Eingreisen der Gnade Gottes der vom heiligen Geist gewirkten Glaubensgewißheit Ja, ruft sie pathetisch aus, wer persönliche Glauin Christo besitzt, den jammert des Bolkes" u. 1268—69.)

Aber auch auf theologischem Gebiet burfte be guten Geschäfte machen. Bu läugnen ist ja boch theologischen Hauptargumente Luthers aus Daniel Apotalypse, womit er seinen "Frommen" bewies, ber leibhaftige Antichrist und das Papstthum von stiftet sei, keinen Eindruck mehr machen, daß die welche dem Resormator damals den Beisall eines likums einbrachten, ebenfalls nicht mehr Anklang sin bieser Dinge jest überhaupt satt ist. Wenn dah empsiehlt die Lehre Luthers in den "bekannten Schlwiederholen, wie ja auch sonst schon protestantisch worden ist, man musse wieder zu den "schweren früheren Zeit greisen, so ist das jest um 300 Ja

Was aber bie "persönliche Glaubensgewißhei angeht, so sind hohe Phrasen ja leicht vom Pred zu sagen, wo Jedermann sie unbesehen oder doch snimmt. Erscheinen sie aber in einer wissenschaftlich mussen sie vertragen können, daß man sie genaue persönliche Glaubensgewißheit Luthers kann dieß a

Dit wenigen Worten bat Janffen felbft icon vor biefen "tiefen Brunnen" ber lutherischen Kirchenzeitung "Gine Glaubenegewißheit", fagt er ("An meine Rrift. 1888 Seite 83), "tonnen wir nur von bem haben, mas eoffenbart hat. Gott aber offenbart in ber gewöhnlichen ng ber Dinge bem Menschen nicht, daß er im Stande webe fei, und baß er bas ewige Heil erlangen werbe. formatorische Lehre vom "Trost des Evangeliums" durch otfertigenben Specialglauben' rubt beghalb auf einem vom ischen wie vom psychologischen Standpunkte nicht zu benden Sat. Wer diese Lehre oberflächlich und leichtfertig nt, läuft nur zu leicht Gefahr, in innere Selbsttäuschungen, Einbilbungen und eine alles fittliche Leben und Streben be und zerftörenbe Heilsficherheit zu gerathen. ferem Ernst ergreift, gerath in anbere Gefahr. m Nachbenken findet ber Mensch bie von biefer Lehre ge= e absolute Beilsgewißheit in seinem Innern nicht und kann t finden; er muß barum ftatt mit Troft, vielmehr vom punkte ber reformatorischen Rechtfertigungslehre aus mit nben Zweifeln an seinem Beile erfüllt und von bem ten versucht werben, daß er ein von Gott Berworfener Rit ben Mitteln, welche Luther als aus eigener Erfahrung te gegen folche Zweifel und Aengsten anempfahl: man eichlicher trinken, spielen, scherzen, ja felbst bem Satan rot eine Sunbe thun und fich in heftige Affette bes gegen bas Papftthum verfeten — burfte ben Deiften ich gebient senn." 50 Berr Bralat Janffen. Und bamit burfte ber tiefe en Luthers grunblich erschöpft fein.

Bewiß, es war ein recht ungludlicher Einfall ber lutherischen zeitung, diese Flucht auf theologisches Gebiet. Dort hatte vetestantismus niemals seinen Rüchalt, sondern in der e, in welcher es viele Eden und Wintel gibt zum Berpielen. Daher sagt auch mit Rücksicht auf Janssens Werk ichtig ein protestantischer Pastor, Martin Rade zu Schöns Wer uns unsere Geschichte nimmt, der trifft uns in's Herz." Bie sehr aber der Protestantismus hier getroffen ist, gesunter Andern auch einer der neuesten Gegner Janssens, Rrausold, ziemlich unumwunden ein. Man braucht

nämlich nur noch die glänzenden Anerkennungen, welche Janssens Objektivität selbst bei Brotestanten (vergleiche u. a. Prosessor Freitag im "Centralblatt für Realschulwesen") gefunden, hinzuzususügen, um aus dem Munde Kraußolds die schärfste Berurtheilung nicht bloß Luthers, sondern des ganzen Protestantismus zu hören. "Wenn", sagt er, "Janssens Schilderung des Lebens des deutschen Bolkes in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahre hunderts auch nur in allen ihren Hauptpunkten geschichtlich treu und objektiv gehalten ist, dann ist die Resormation von vorwerein Deformation und trägt den Charakter einer von Gott zugelassenen, aber in ihrem tiessten Grunde widergöttlichen, politischen, socialen und religiösen Revolution."

Ein englisches Blatt (The christian Register 1885 p. 666) fügt neuestens biesen protestantischen Selbstbekenntnissen noch ein weiteres hinzu. "Nimmer", sagt bas Blatt bei einer Besprechung bes Janssenschen Werkes mit der gewohnten Offenheit und Aufrichtigkeit der Engländer, "nimmer kann der Heiligenschein, welcher die Namen der großen Reformer umgeben hat, fürder ihnen beigelegt werden; was die jett bei Selehrten eine bekannte Thatsache war, das ist nun ein Gemeingut des Bolkes geworden." (Never again can the glamour of sanctity, which has surrounded the names of the great resormers de allowed to gather about them. What was until now a familiar fact to scholars has now become common property.)

Rurz, man läßt bas Lutherbilb mit bem Heiligenschein in's Museum wandern, man schickt sich an zur Capitulation, und das ist Angesichts der unleugbaren Thatsachen nur billig und vers nünftig. Möge man aber namentlich nicht von "römischen Angriffen" sprechen, wo es sich um die ruhigste Ausbedung der Wahrheit handelt, und zwar einer Wahrheit die, wenn man den englischen Blättern glauben will, unter den protestantischen Gelehrten schon länger im Vertrauen seststantischen Gozieftantischen Bolte bisher vorenthalten wurde. Wozu also noch die Entrüstung; wozu das nichtsnutze Suchen nach Unaufrichtigsteiten, nach "Unwahrheitsformen"; wozu all diese Anstrengungen, die wohlbewußte Wahrheit wieder zu unterdrücken, sie dem Bolk zu versperren?

Burbiger und mehr angezeigt mare es boch ficher, ju bebauern, bag bie Führer ber protestantischen Gefellschaft bas

Bolt mit erkunftelten Brunkreben so lange und mit solcher Hartnäckigkeit in Irrthum hingehalten. Es ist ja stets eine unschähz bare Wohlthat, von falschen Ibealen, von Trug und Irrthum befreit zu werben. Diesen Dienst hat Janssen bem beutschen Bolk erwiesen. Es ziemte sich also wohl, für diese bankenswerthe That erkenntlich zu sehn.

A. N.

### XLVIII.

### Beitläufe.

Der preugifche "Rirchenfriebe" auf bem europaifchen Sintergrunbe. 1)

Am 12. April 1886.

Wan kann es ben Liberalen nicht übelnehmen, wenn sie über die Berhandlungen des preußischen Herrenhauses bezügslich der neuen Kirchenvorlage höhnisch die Nase rümpsen und meinen: das sei ja die reinste Komödie der Irrungen. Die angesagte Plenarberathung wieder abgesagt, der sestgestellte Commissionsbericht als übereilt dei Seite gelegt, in jeder Commissionssitzung wieder ein neuer Zwischenfall und abersmalige Vertagung, ein rastloses Correspondiren der Diplomatie zwischen Kom und Berlin, die persönlichen Reisen besrusener und underusener Diplomaten: so geht es nun seit Bochen bei dem preußischen Herrenhause aus und ein. Die Berhandlungen sollten strenge geheim gehalten werden; aber das Publikum hat doch genug davon ersahren, um kaum mehr zu wissen, wo ihm der Kopf steht.

Tantae molis erat! So viel Muhe und Arbeit kostet et ben Kangler, das Zwinguri zu bemoliren, das ber ehe=

Bor Bekanntwerben ber Herrenhaus-Sigung bom 12. April ges forieben. Anm. b. Reb.

malige Winister Falt gegen die Katholiken in Preußen mit Sturmeseile aufgethürmt hat. Aber Eines scheint uns gewiß: der Kanzler will dem großen "Culturkampfe" ein Ende machen fast um jeden Preis. Und er will nicht bloß wieder eine Gesehnovelle, gleich den drei vorhergegangenen, in's Leben rusen, sondern der heilige Stuhl soll mitthun. Der Kanzler will sich darauf berusen können, daß der Papst die Hand gedoten und auch seine "Wassen auf dem Fechtboden niedergelegt" habe. Begreissich ist die protestantische Propaganda über eine solche Umkehr äußerst empört, und es kann nicht sehlen, daß der Lärm dem Kanzler in die Ohren gellt. Aber er wird sich darum nicht kümmern; ehe diese Zeilen gedruckt erscheinen, dürste Preußen in seinen deutschen Propinzen den "Kirchenfrieden" in nächster Aussicht haben, wie er ihn will.

Wie ift ber Rangler endlich zu einer grundlichen Ginficht nicht nur in bie Aussichtslofigkeit ber bisberigen Rirchenpolitit, sonbern auch in bie unermeflichen Schaben getommen, die ber Culturtampf feit breigebn Jahren fur Breu-Ben und bas Reich eingetragen hat? Die Ginficht tommt spat. Er hat sich zwar seit geraumer Zeit wieberholt verwahrt, bak er bie Schulb an ber unseligen Befetgebung jence Ministere trage, ber in solcher Weise bie Geschäfte bee liberalen Rirchenhaffes, bes protestantischen Fanatismus und ber friedericianischen Tradition besorgte. Aber zugelaffen hat er biefes obiofe Befetgebungewert boch immerhin, und einem Staatsmann in ber Stellung bes Rurften Bismard wirb es bie Geschichte nie verzeihen, bag er ben ungeheuerlichen Diff: griff begeben tonnte. Auch ift es ja noch nicht lange ber, baß er im Reichstag bie frivole Meußerung that: "er möchte bas Flammehen bes Culturtampfe" nicht gang auslofchen, und zwar gerabe aus Rudficht auf bas Centrum, welches biefem Ranufe feinen Bestand und insbesondere feine bochabelichen Mitglieber verbanke.

Woher also bie plopliche Einsicht, bag man sich mit ber Rirchenpolitit ber Maigesetze in eine Sackgasse verrannt habe,

baß, um aus ber Klemme herauszukommen, die guten nifte des Papstes zu Hülfe zu nehmen seien? Bielleicht ich der Kanzler noch selber, unmittelbar zur Sache, iber aussprechen; aber inzwischen reicht die Reichstagsrede Fürsten vom 26. März hin, um die Gedanken, welche bewegen und beschweren, errathen zu lassen. Wit Einem ete: er sieht die allgemeine Lage sehr trübe an, so trübe, auch die ärgsten Schwarzseher sich nunmehr auf ihn bes nkönnen.

Freilich hielt er bie Rebe in bem Moment, wo aus zien die ersten Nachrichten über die Gräuelscenen im Bewon Charleroi eintrasen; die Plünderungsscenen in Lonwaren vorangegangen; bald darauf hatte der sociale g im Süden Frankreichs sich regelrecht zu erklären bewen, und die rathlose Berwirrung im Osten des Welts drohte das Maß voll zu machen. Auch die liberalen ane konnten das Gefühl tiesen Unbehagens nicht mehr ergen: es sei wie das Wetterleuchten in der Natur; die osphäre sei schwül und weithin sichtbar das Zucken des es; ein Gewittersturm bedrohe die Welt, dessen Ausgung und Wirkung Niemand vorherzusehen vermöge, vielzt die Aera der Anarchie: so las man auch in den verzensseligsten Organen des Liberalismus.

In biesem Augenblicke ergriff der Staatsmann das t, der seiner Ueberzeugung von dem auf Jahre hinaus verten Frieden in den preußischen und kaiserlichen Thron= i so oft Ausdruck gegeben, der vor wenigen Monaten von den "Freunden ringsum" gesprochen hatte. Auf Tagesordnung stand das Branntwein=Monopol; aber m galt seine Rede nicht, er wußte sehr gut, daß das vopol verloren und keine Rettung möglich sei. Die Rede te keinen andern Zweck haben, als seiner Beängstigung die sich mehrenden Anzeichen eines politischen und so= n Erdbebens Luft zu machen. Er soll gegen seine Ge= ubeit sogar ein Manuskript mitgebracht, also die Rede rieben haben. Der elegische Ton derselben siel Jeder=

Digit zoo by Google

malige Minister den Ginbruck ber Deserces Sturmeseit der der der der Ginbruck ber Deserces wiß: 'der der der der der der Mann wiß: 'der der der der der Belt eine solche Sprache

Geine Ragen über ben Reichstag und beffen Biber-Genmaren freilich nicht neu. Erst vor Kurzem, bei parigien Debatte, hatte er sich gleichfalls geäußert: vor Bentrauen habe er sein ganges Bertrauen auf ben geichstag gefett, und in ihm bie Bauptftute ber Reftiateit und Ginheit des Reiches erblickt, zu ben Dynastien habe er bamals nicht bas gleiche Bertrauen gehabt; nun febe er fich aber vom Reichstag getäuscht und barauf angewiesen, bie Stute bes Reichs in ben Dynastien und ben Bunbesregier-Auch die Aeußerung tehrt hier wieber: ungen zu suchen. baß unter solchen Umftanben und bei fortbauernber "Obftruktion" ber Reichsvertretung es endlich so weit kommen könnte, baf bie Onnaftien, ber König von Breufen, von Babern, von Sachsen, bie Opfer bereuen mußten, welche fie von ihren Immunitaten ber Allgemeinheit gebracht. aber ber Rangler nun auf bie Gefahren aus ben aukeren Berhaltniffen zu fprechen tommt, verrath er ben tiefen Ginbrud, ben bie neuesten Erscheinungen auf socialem und politischem Gebiete auf ihn gemacht haben; und eben ben brobenben Rrifen gegenüber forbert er "eine Festigung bes Reiches in einem starten Kriegsheer, in guten Finanzen und in ber Bufriebenheit ber Reichsangehörigen."

Bor Kurzem war burch die Reptilien = Blätter wieder eine ber periodischen Franzosen=Heben in Scene geseht worden. Zunächst galt sie den Prinzen von Orleans, weil der Revanchetrieg unvermeiblich wäre, wenn die Dynastie der Orlean wieder auf den französischen Thron gelangen würde. Da war nun freilich abermals nichts Neues, vielmehr spiegelte si darin die schon durch den Proces Arnim bekannt geworden Anschauung des Reichskanzlers wider. Aber neu war ei daß er nun in seiner Rede von europäischen Berwicklung

المتحافظ المتحاري والمتحارة والمتحاطة والمتحاري المتحاري والمتحارة والمتحارة المتحالة المتحالة المتحالة والمتحارة

ach, in welchen die rothe Republik in Frankreich im Bunbe aut der Socialbemokratie in aller Welt den Rachekrieg gegen Deutschland aufnehmen könnte. Man muß indeß diesen Paffus der Rebe, bei dem der Kanzler von einer Bergleichung mit den Berhältniffen des Jahres 1866 ausgeht, wörtlich lesen, um die ganze Tragweite der neuen Offenbarung zu ermessen.

"Es waren ja bamale im Jahre 1866 im Wefentlichen noch porwiegend byngstifche Spaltungen, bie Deutschland ger= festen, und Berftimmungen von Regierung gegen Regierung, Bu biefen Spaltungen finb, wenn wieber abnliche Berhaltniffe eintreten, andere innere, nationale und internationale, folche, bie bie Ration und bie verschiebenen Staaten burchfeten, getommen. Bir hatten bamale, 1866, bie focialiftifche Bewegung nicht in biefem Dage entwidelt; wir hatten auch bie nationale Berfetung, ben Bag zwischen Deutschen und Slaven bei uns und bei un= seren Freunden nicht in bem Dage entwickelt. Es tonnen also größere europäische Bewegungen, bie jest eintreten, in ber sonberbarften Beise complicirt werben burch Spaltungen, von benen bie Lander und die Bolter in fich gerklüftet und zerfett Ferner erinnere ich Gie an die Zeiten ber erften frangofi= find. foen Revolution - ich will fagen, an bie Zeit vor hunbert Jahren - als Friedrich ber Große noch lebte und wenig Leute baran bachten, baß bas taufenbjährige beutsche Reich seinem Ende fo nabe mare, wie es fich nachher bethätigte. Die erften frangöfischen Kriege im Jahre 1792 waren von einer politischen 3bee getragen, von ber man ju Unrecht gefagt bat - aber man hat es boch gesagt -: fie hatte le tour du monde gemacht, fie habe fich ber Bewegung ber gangen Welt mitgetheilt. Immerbin ift aber fo viel richtig, daß die bewegenden Ibeen, welche die frangofischen Fahnen von 1792 in's Land brachten, ber Rampf gegen Monarcie, gegen Beiftlichteit und gegen Abel, ber Rampf i ben britten Stand, ein machtiger geistiger Bebel ber Siege t : Frangofen waren. Wer fteht Ihnen bafür, bag, falls wir 1 eberum einen Rrieg mit bemfelben Lanbe haben follten, nicht 1 2 Fortsetzung, gemiffermagen ber vierte Theil, besselben Bertes 1 8 bargeboten werben murbe, bag wir nicht an ben Fahnen ber blichen Armee, an ihren rothen Jahnen, bie socialistischen mangebracht feben murben? Beutzutage fteht bie frangofische

Armee ben Arbeiterbewegungen in Decagebille gegenüber. wiffen nicht, ob wir ben Thatfachen mehr Rechnung tragen follen. baß fie fie im Schach balt, ober ben Anbeutungen von minifteris eller Seite ber, baf ber Solbat von beute Arbeiter von gestern. und ber Arbeiter von beute ber Golbat von geftern ift; wir wiffen nicht, wer in Frankreich bei ber Bewegung folieflich ben Sieg babontragen wirb. Rurg, wenn wieber große europaifde Ericutterungen tommen follten - fie werben febr viel complis cirter febn, ale biejenigen, die wir binter une haben, und fie werben gum Theil internationaler Natur fein. Wenn folde Bewegungen tommen, fo mochte ich, bag bas Deutsche Reich mit ber vollen Festigkeit, bie wir ibm in ber Friedenszeit ju geben vermögen, biefen Möglichkeiten entgegentritt. Wir haben 15 Jahre Frieben gehabt, wir haben fle bisher, wenn ich von ber Thatigfeit bes Rriegsminifteriums abfebe, meines Grachtens nicht fo benutt zur Festigung bee Reiche, wie wir fie batten benuben Ramentlich bie Berftellung ber Bufriebenheit burch Berminberung bes Drudes ber öffentlichen Laften, bie Durchführung ber focialen Reformen, bie wir angefangen haben, von benen wir ber toftspieligsten und ichwierigften, ber Altereverforgung, noch gar nichteinmal nabegetreten find - bagu hatten wir eine reichliche Zeit gehabt, und es ift noch tempus utile. noch feine Befahr, bie une unmittelbar bevorftanbe, obichon ich fagen muß - vielleicht jum Schaben meiner biplomatifden Reputation - bag ich im Fruhjahr 1870 auch nicht vorhergesehen habe, bag wir in wenigen Monaten in anberen Berhaltniffen fein murben."

"Deßhalb eile ich mit ben Reformen, die ich betreibe": fügt ber Rebner bei, und diese Reformen sollen zur Festigung des Reichs durch Solbaten und Selb auch die "Zufriedenheit ber Reichsangehörigen" einbringen. Daß hienach der Kanzler endlich auch ein moralisches Agens auf die Wagschaale seiner Politik legt, das ist gleichfalls neu; und unter diesem Gesichtspunkt konnte ihm die Verbitterung der Willionen preußischer Unterthanen durch den Culturkampf gleichfalls nicht länger gleichgültig sehn. Es muß ihm seht wie ein Wahnsinn ersicheinen, daß man es in Preußen unternahm, mit dem Einen Urm des Staats die Socialbemokratie zu bekämpfen durch

Buckerbrod und Peitsche, mit bem anbern aber ber beständigsten Gegnerin bes Socialismus, ber latholischen Kirche, bas Grab schaufeln zu wollen. Darum raffte sich ber Kanzler auf, schob ben verbohrten Bureaukratismus ber Berliner Geheim=rathe bei Seite und sprang selbst in die Bresche, um dem heilosen Zustande ein Ende zu machen.

Wenn man bie ursprungliche Borlage bes Cultusministers von Gokler mit ber Gestaltung vergleicht, in welcher sie aus ber Berathung bes Berrenhauses hervorgeben wird, so ergibt fich leicht, mas aus bem Gefet geworben ware, wenn nicht eine machtigere Band bie protestantische Berbiffenheit bes Ministers gurechtgeset batte. Bei ben Artiteln beguglich ber Staatsaufficht über bie firchlichen Erziehungs- und Bilbungsanftalten, ber Unfahigfeiteerflarung jur Befleibung eines geiftlichen Umts und ber Berufung an ben Staat waren überall hinterthurchen offen gelassen, burch bie ber maigesetzliche Geift nach Belieben wieber gur Praris gelangen tonnte. Bubem beschränkte fich bie Vorlage von vorherein auf die Bestimmungen über bie Beranbilbung bes Klerus und bie firch= liche Jurisbiftion. Sogar bas flanbalofe Berbot wegen bes Meffelesens und ber Spendung ber Sakramente burch nicht angezeigte Geistliche, bas im Abgeornetenbause wieberholt Begenftand von Centrumsantragen war, wurde erft burch einen Rusakartikel 5 in ber Commission berührt; und was wollte berfelbe gewähren? "Das Lefen stiller Meffen und bas Spenben von Sterbsatramenten an Rrante in Nothfällen solle nicht ben Strafbestimmungen ber Gesetze vom 11. Mai 1873 x. unterliegen." Also bie Messe vor Riemand und bas Bia= titum auf bem Tobbette! Mit Recht bemerkte bie "Rölner Bollszeitung": "es sei boch eine bittere Tronie auf die Gesgebung ber Culturtampf-Periode, baß so etwas im Jahre 1 86 erft - erlaubt werben muffe.

Gine andere Gigenthumlichkeit der Borlage trägt leider den empel des Reichskanzlers selbst, und es ist eine peinliche gige, wie sich der heilige Stuhl dazu stellen wird. Für die m sollen kirchliche Ausnahme-Bestimmungen bestehen bleiben,

bie ben beutschen Diocesen abgenommen fenn werben: so will es bie fire Ibee, welche in biefer Richtung ben Reichstangler beberricht. Die Eröffnung ber Seminare von Bofen und Belplin foll erft auf Grund königlicher Berordnung erfolgen burfen, also auf unbestimmte Zeit verschoben werben. bei ben Unträgen bes Bischofs von Kulba ift bie vorbehaltene Ausschliekung ber Bolen vom gesetlichen Rechte hinbernd entgegengetreten; fo foll ben Bfarrern ber Diocesen Bosen und Culm nicht ohne Beiteres ber Borfit im Rirchenrath zusteben. Nachbem es ber Verfolgungspolitit gegen bie Bolen bereits gelungen ift, fattisch ben Grundsatz geltenbzumachen, baf fein Bole ben erzbischöflichen Stubl von Bofen = Gnefen, wozu nun auch noch Culm tommen wirb, besteigen burfe, erscheint bie Berpflanzung bes Rationalhaffes auf bas firchen= gesetsliche Bebiet selbst um so wiberlicher, als fie sogar mit ber berühmten preufischen Rote an die papftliche Curie vom 5. Mai 1883 im Wiberspruche steht. Denn bort wurde für bie Gewährung ber (mobificirten) Anzeigepflicht ein Gesetzentwurf in Aussicht gestellt, welcher eine fur bie gesammte Monarchie bestimmte Fassung haben wurde, "ohne die Diftritte auszunehmen, in welchen bie polnifche Sprache berricht."

Freilich ist ber Kanzler auch in anberer Richtung über bie Erklärungen bieses wichtigen Aktenstückes hinausgegangen. "Der Präventivmaßregel ber Anzeigepflicht," so sagt die Rote, "wird gerade aus dem Grunde von der preußischen Regierung eine hohe Bedeutung beigelegt, weil sie für ein System friedlichen Einverständnisses unentbehrlich scheint. Findet letzteres nicht statt, so sieht sich der Staat schließlich genöthigt, seine Beziehungen zur römischen Kirche dauernd im alleinigen Bege seiner Gesetzebung zu regeln; er wird dann den katholischen Preußen alles zu gewähren haben, was mit dem unentbehrslichen Maße staatlicher Autorität verträglich ist, über diese Linie hinaus aber das weltliche Gesetz, ungemildert durch Berständigung mit geistlichen Organen, walten lassen. Dann wird für den Staat die Anzeigepflicht nahezu entbehrlich." Seit den verstossenen drei Jahren hätte nun die preußische

Digitized by Google

Regierung biefen Weg ber repreffiven Gefetgebung langft betreten konnten; warum hat fie es nicht gethan?

Es wird jest wieder auf bas Mufter bes murtemberg= ifchen Gefetes vom 30. Januar 1862 hingewiesen; namentlich wird behauptet, die Curie verlange fur die befinitive Rulaffung ber Anzeigepflicht beren Rormirung nach bem Beispiele Burtembergs. Die Rirchengesetzgebung biefes Lanbes ift nichts weniger als ein 3beal; fie gewährt vielmehr einer übelwollenden Regierung vollauf die Mittel, die Rirche vielfach zu qualen und zu bruden. Aber mit ben Boswillig= feiten ber preußischen Maigesetzgebung halt fie weitaus teinen Bergleich aus. Bezüglich ber Anzeigepflicht macht lettere die Briefter geradeaus ju Staatsbienern, die bem willfürlichen Ermeffen einer jeweiligen hoben Bureautratie ichuklos preis= gegeben find, wobei bie Bifcofe bas Bufeben haben. Burtemberg ichlagt ber Bifchof bie Lifte ber Bewerber, nicht wie in Breuken ben Gingelnen, vor und bie Regierung bat bas Recht, "unter Ungabe von Thatsachen biejenigen gurud'= zuweifen, welche ihr in burgerlicher und politifcher Beziehung mißfällig ericheinen." Der Bijchof tann fur ben Fall einen Anbern ernennen, und bezüglich ber Bermefer und Bifare ift er frei und felbständig. Auch ressortiren alle biefe Angelegen= beiten nicht zu protestantischen Gebeimrathen, sonbern geboren vor ein aus tatholischen Prieftern und Juriften gusammengefettes Collegium, vor ben "tatholifden Rirchenrath", ber in Breugen bereinft "tatholische Abtheilung" hieß.

Schon vor brei Jahren hat das katholische Organ in Berlin bei einer Bergleichung ber preußischen und ber wurtstembergischen Gesetzgebung erklärt: "Auf Grund der letzteren kann die Kirche bestehen, bei der erstern nicht. Würde die legierung erklären, daß sie sich voll und ganz auf den Boden 28 wurtembergischen Systems stelle, so wurden wir neue voffnung auf einen baldigen Frieden sassen.") Richtsbestoseniger hat gegen diese nach dem einseitigen Bruch des Cons

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 18. Februar 1883.

cordats in's Leben gerufene Gesetzgebung sowohl die Eurie als der Diöcesandischof Berwahrung eingelegt, und der Protest ist nicht zurückgenommen. Der modus vivendi besteht in Würtemberg, nach dem Ausdruck des Kirchenrechtslehrers Bering, darin, daß die Regierung fordert und gewährt im Namen des Gesetzes, während das Ordinariat gehorcht und gestattet im Namen des Concordats. Warum will man nun in Preußen durchaus nicht nur die stillschweigende Duldung, sondern die förmliche Zustimmung des Papstes haben?

Der Rangler will ben Frieden mit ber tatholischen Bevollerung, weil die Grundung bes Reiche nicht gehalten bat, was er fich von ihr verfprechen zu burfen meinte, "bie Durch= führung ber Reformation"; weil ferner ber Gang ber Dinge in gang Europa ihm schwere Sorgen macht, und weil er es mit ber Unzufriebenheit im eigenen Saufe nicht langer auf= nehmen zu burfen meint. Aber es foll noch ein Rebengewinn babei abfallen: bas verhafte Centrum foll ruinirt werden. Muf ein Banbelsgeschäft, wie etwa bie Durchbrudung bes Branntweinmonopole um ben Breis ber Berftellung eines "Rirchenfriebens", wollte fich bie Centrum frattion niemals einlaffen, obwohl fie folder Absichten jedesmal verbächtigt Bielleicht batte fie nichteinmal bas nothige Conmurbe. tingent gur abermaligen Berlangerung bes Socialiftengefetes gestellt, wenn nicht ber belgische Arbeiter-Aufruhr wie eine Dynamitbombe mitten in bie Fraktionssitzung bineingefallen mare. Rurg, bie Fraktion blieb unbestechlich in beiben Barlamenten; barum follte bas Centrum von ber Berftellung bes Rirchenfriebens gang ausgeschloffen, ber Friebe follte ibm oftropirt werden. Dazu bedurfte es ber Verhandlungen mit bem Papfte über die Ropfe bes Centrums hinüber; ber tatholifchen Bevolterung follte jum Bewußtfeyn gebracht werben, baß alle Muhe und Arbeit bes Centrums fur Richts gewesen mare, wenn nicht ber Rangler an die rechte Schmiebe fic gewendet und mit dem Papfte fich vereinbart hatte.

Uns tann bas sicherlich gang recht senn; ob aber bie Rechnung bezüglich bes Rückschlags auf bas Centrum stimmen wird, ift

Digitized by Google

eine andere Frage. Dag ber Culturtampf bas Centrum ftart gemacht bat, tonnte fich langft Riemand mehr verhehlen; wenn aber baraus ber Schluß gezogen wurde, bag es auch wieder niebergeben und in feine ungleichartigen Glemente ger= fallen werbe, fobald es als Reprafentant bes paffiven Biberftandes in ber katholischen Bevollerung nicht mehr auftreten tonne, fo glaubte man eben, mas man municht. Der Reichs= tangler felbst hat bie Unsicht ausgesprochen, bag nur ber Amang bes Culturtampfe bie ariftotratischen Mitglieber an ber Spite ber conservativen Elemente im Schoofe bes Centrums zurudhalte, und um biefelbe Zeit hat bie "Kreuzzeitung" herrn Windthorst und ber Berliner "Germania" vorgeworfen. daß "fie das beutsche katholische Bolk bis in's innerfte Mark bemagogisch aufwühlen, ihm ben chnischen bemotratischen gargon gegenüber ber Obrigkeit geläufig machen und basfelbe, was ein Mann wie von Mallinctrobt mit Entruftung gurud'= gewiesen batte, baran gewöhnen, mit ben fraftigften Irrthumern ber Zeit zu pattiren".1) Auf Windthorft, ben allerdin ge ber Culturkampf fo groß gemacht hat, bag er bem Rangler vollauf gewachsen ift, concentrirt sich aller Bag: unter bem Deckmantel ber tatholischen Interessen verfolge er welfische 3mede und intriguire mit allen beutschfeinblichen Glementen, mit Bolen, mit Danen und Frangofen, wie mit ben Jefuiten in Rom; bas werbe ein Enbe nehmen, sobald ibm, bem "Bater ber Hindernisse", die Maste burch Berstellung bes Rirchenfriedens vom Gesicht gezogen werbe. Er werbe bann zwischen zwei Stublen fiten und ruhig nach hause geben tonnen, wenn er fich nicht anders fammt feinem Unhange vom Papft nach Sause schicken lassen wolle. Die conservativen Elemente im Centrum murben bann ihre eigenen Bege geben, und bie bemofratischen murben bie Gunft ber Bahler verlieren.

Aber wird denn die Zeit so bald vergessen seyn, in welcher berselbe Herr von Mallinckrodt das Wort vom "Anirschen des innersten Menschen" aussprach? Und werden

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" vom 14. November 1885.

bem tatholischen Bolte nicht immer noch die Ruinen entgegenftarren, welche ber Culturtampf mitleibslos geschaffen bai? Wird man ben preußischen Katholiken ihre geistlichen Orben wieder freilaffen wie ben Brotestanten? Wird man aufboren, bie Ratholiken als "Unterthanen zweiter Classe, benen man aufpaffen muß in aller und feber Beife", zu behandeln, wie ber Ubg. Windthorft in seiner entrufteten Rebe vom 6. Rarg gesagt bat? "Riemand glaubt uns mehr im tatholischen Lager": bas hat felbft ber Minifter Falt noch eingestanben. Auch die "Kreuzzeitung" zweifelt, ob Angefichts ber reichen Saat bes Migtrauens, bie ber Culturtampf ausgestreut bat, ber angerichtete Schaben jemals wieber gutgemacht werden Wenn fie aber fagte: "es burfe tein alter Bunbftoff übrig bleiben, an bem die erloschenden Flammen bes Culturtampfe über turz ober lang von Reuem angefacht werben tonnten" - nun, fo ift ja in bemfelben Angenblicke fogar neuer Bunbftoff gelegt worben burch bie Ausnahmegesetze gegen bie Polen, ober fagen wir lieber: gegen bie tatholischen Bolen. Alfo ein Culturkampf im verkleinerten Magftabe, boppelt vergiftet burch ben Nationalhaß.

Wo solche Dinge möglich find, ba ist eine parlamentarische Bartei, welche die unerschütterliche Bertretung bes Rechts, bes eigenen und bes fremben, auf ihre Fahne geschrieben trägt, eine natürliche Nothwendigkeit. Als Konig Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1841 jur Regierung gelangte, hat er augleich mit ber Beilegung ber sogenannten Rolner Birren ber Flottwell'schen Germanistrungs-Politit in Posen, welche sein Borganger mit einer Million Thaler botirt hatte, ein Enbe gemacht. Der Reichstanzler thut bas Gegentheil. Im bringenbsten Interesse bes Staats und im Sinblic auf bie Sefahren ber allgemeinen Lage sucht er ben "Kirchenfrieber für bie Ratholiken beutscher Nationalität, um sofort t befferer Aussicht auf Erfolg bie preußische Staatsomnipote gegen bie Ratholiken polnischer Rationalität zu wenden. D er "nach Canossa gegangen" sei — es ist nicht wahr; spinnt benselben Faben, aber eine andere Rummer.

## XLIX.

## Sefele's Concilien=Geschichte in ber nenen Anflage.1)

Mit ber zweiten Auflage bes vierten Banbes, welche im Jahre 1879 erschien, erklärte ber hochw. Bischof Carl Joseph von hesele seine Arbeit an der Conciliengeschichte für abgeschlossen. Die Berwaltung seines hohen 123 schwierigen Amtes nöthigte ihn auf die Bollendung seines Werkes zu verzichten. Die Besforgung der neuen Auflage der folgenden Bande übernahm auf seinen Bunsch Hr. Alois Knöpfler, Prosessor der Kirchensgeschichte und Patrologie am Lyceum zu Passau. Als schöne Frucht einer viersährigen Arbeit liegt nun der fünfte Band des vortrefflichen Werkes in dem stattlichen Umfang von 1206 Seiten, wovon fünzig auf das sorgfältig gesertigte Register kommen, in zweiter Auslage vor uns.

Diefelbe nennt sich eine vermehrte und verbesserte: eine vermehrte, ba der Tert um 126 Seiten gewachsen ist, eine versbesserte, da in dem Zeitraum von 23 Jahren, welche seit der ersten Austage verstossen, durch die raftlos thätige Geschichtsssorschung eine schöne Reihe neuer Quellen eröffnet und durch tritische Untersuchung mancher Borgang in ein anderes Licht gestellt wurde, womit die Möglichkeit zu Zusähen und Berichtigsungen gegeben warb.

Bu ben in der ersten Austage benützten Quellen kamen für die zweite hinzu: die Conciliensammlung von Labbs (t. XIII und XIV der Benetianer Ausgabe), die neueren Publikationen der Monumenta Germaniae (namentlich die Bände Scriptor. 20, 22 und 23 und Epp. I), Haddan-Stubbs Documents

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Conciliengeschichte. Rach den Quellen bearbeitet von Carl Joseph von Hefele, Bischof von Rottenburg. Fünfter Band. Zweite, vermehrte und verbesserte Anslage besorgt von Al. Enöpfler, Professor am Lyceum zu Passau. 1886.

(Salford 1869 — 1878 2 vol.), Acta inedita saeculi XIII. von Winkelmann, die zweite Ausgabe der Regesta Pontificum von Jaffé und deren Fortsehung von Potthast (vol. I. II.), Acta Pontisicum inedita von Psugk-Hartung, Vitae Pontisicum Romanorum von Watterich, Bibliotheca Rerum Germanicarum von Jaffé (enthaltend Monumenta Gregoriana, Cordeiensia, Moguntina, Bambergensia), Regesta Imper. von Bihmet-Hicker, Annales Patherbornenses von Schesser-Boichorst.

Unsehnlicher noch ift bie Bahl ber größeren Berte, Differtationen und in Zeitschriften gerstreuten Abbandlungen, welche ale Bulfemittel fur bie zweite Auflage gur Berfugung ftanben. Bir führen bie bervorragenberen an, um bamit jugleich eine-Ueberfict ber in ben letten Jahren erschienenen einschlägigen. biftorifden Literatur ju geben. Es find: Giefebrecht, beutfche Raisergeschichte 4. Aufl.; Monographien über Konrab III., Bhilipp bon Schwaben, Otto IV., Lothar von Supplinburg bon Bernhardi; aber Friedrich II, bon G. Bintelmann; über Albert von Boffemunfter von Schirrmacher; Spbel, Gefdicte bes erften Kreugtuges 2. Aufl. ; Reumann, Bernbarb von Clairveaur und bie Anfange bes zweiten Rreuzzuges; bie Schriften Ruglers über ben zweiten Rreuzzug; Riegler über ben Rreuzzug Friedrich's I.; Robricht, Beitrage jur Geschichte ber Rreugzüge; Ribbed, Friedrich I. und die romifche Curie in ben Jahren 1157-1159; Scheffer-Boichorft, Raifer Friedrich's I. letter Streit mit ber Curie; Tourtual, Bohmens Antheil an ben Rampfen Friedrich's I. in Italien, Bifchof Bermann von Berben 1149-1167, Forfdungen gur Reiches und Rirchengeschichte; Reuter, Alexander III.; A. Druffel, Heinrich IV. und feine Sohne; Giesebrecht, Arnold von Brescia; Lindner, Anna II. von Röln: Raltner, Ronrad von Marburg: Grund, Die Ball Rubolf's von Abeinfelben; Schumacher, Die Stebinger, Beitrag jur Geschichte ber Befermarichen; Bernheim, Ueber bas Bifaner Concil von 1185; Deutsch, Synobe von Sens vom Jahre 1141; Böpffel, Die Bapftmablen; Mühlbacher, Die ftrittige Papftmabl bes Jahres 1130; Gentie, Monarchia Sicula; B. Game, Rirchengeschichte von Spanien; 3. Bad, Chriftologie bes Mittelalters; herm. Reuter, Geschichte ber religiöfen Auf: flarung bes Mittelalters.

Dem grundlichen Stubium biefer Literatur baben wir es ju verbanten, baf bie zweite Auflage bes fünften Banbes nicht weniger als 47 Synoben mehr enthalt als bie erfte. Es finb bie folgenben : Bampelung 1073, Boitiere 1074, Befalu 1077, Bamberg 1080, Gene 1080, Lyon 1082, Rom 1083, Con: ftang 1086, Bamberg 1087, Begiere 1090, Maing 1094, Boi= tiere 1110, Merfeburg 1110, Beroli 1111, Fritfar 1115, Carrion 1130, Compostella 1130, London 1148, Gerona 1143, Rarbonne 1128, Meaur 1128, Cremona 1148, Renanas 1148, Mainz 1159, Sens 1164, Rorbam 1164, Le Mans 1166, Ebinburg, 1177, 1180, Lüttich 1188, Lüttich 1188, St. Da= vibs 1197, Meath um 1216, Briftol 1216, Gnefen 1218, Silbesheim 1222, Barbewich 1224, Salberftabt 1224, Beftminfter 1230, Ballabolib 1228, Leriba 1229, Hui 1230, Bremen 1230, Orford 1231, Mainz 1233, Arles 1246, Roln 1247.

Far uns Deutsche find unter benselben bemerkenswerth bie von Merseburg vom Jahre 1110, welche barüber berieth, wie ben Slaveneinfällen zu begegnen sei, bann bie Mainzer Synobe vom J. 1233, welche ber angesochtenen Trierer vom J. 1227 zur Stüte bient.

Bon ben Spnoben, über welche bie erfte Auflage berichtete, fanden eine bedeutenbere Umarbeitung ber Lateranspnobe vom 3. 1110, die Bifaner vom 3. 1185 und jene von Gene vom 3. 1141. Ebenso wurden in neues Licht gestellt bie Bahl Gregor's VII. und beren Bestätigung burch Beinrich IV., bie Bergange ju Eribur und Canoffa, bie Lateranspnobe vom Jahre 1083 auf Grund ber Bublitationen von Pflugt : Sarttung unb Biefebrecht's im Munchener biftorifden Sahrbuch von 1866, bie letten Zeiten Beinrichs IV. und bie Anfange Beinrich's V., bie Babl Lothar's III. und feine Stellung gum Bormfer Concorbat, Die Borgange bei ber Bahl Innocenz' II. und feines gnere, Anaklet's II., Arnolb von Breecia auf Grund ber storia pontificalis, Gilbert be la Borrée und bie Rheimser pnobe vom Jahre 1148, bie Anfange Friedrich's I. und feine rhanblungen mit bem Papfte und mit ben Lombarben, bie ri erften Kreuzzuge, bie Berhanblungen über Mimite, Propft Joslar und seine Irrlehre, bie Rampfe mit ben Stebingern und die Irrlehren berfelben. Bon ben 102 Paragraphen bes ganzen Bandes erfuhren mehr als breißig eine tiefer gehende Umgestaltung; geringere Aenderungen und Zusätze aber sinden sich fast auf jeder Seite.

Er behandelt bie großartigfte Beriode bes Mittelalters, bie gigantischen Rampfe zwischen Bapftthum und Raiserthum, namlich bie Beit von ber Stuhlbefteigung Gregor's VII. bis aum Tobe Friedrich's II. (1078-1250); ein gut Stud Rirchen: Mit Interesse lesen wir in bemselben, und Culturgeidicte. baß bie Lanbstanbe um bas Jahr 1231 in bie Gefdichte eintreten , bag bas erfte Conclave im Jahre 1241 ftattfanb, bag ber Ausbruck transelementatio, μειαστοιχείωσις fcon 59 Jahre bor bem britten Lateranconcil auf einer Spnobe ju Constantinopel im Jahre 1156 vorkommt. Bei ber Menge und Mannigfaltigfeit ber Gegenstänbe, mit welchen bie Spnoben jener Beit fich ju beschäftigen hatten, fallt es une auf, bag fie begliglich ber firchlichen Architettur, Plaftit und Malerei feine Berordnungen gaben : mabriceinlich befibalb, weil auf biefem Bebiete teine größeren Difftanbe bervortraten.

Rücksichtlich ber historischen Methobe suchte Hr. Knöpster ben Grundsätzen und Regeln treu zu bleiben, die er in der Schule seines hochverdienten Lehrers, des hochw. Herrn Bischofes von Rottenburg, zu lernen das Glück hatte, und wie sie in dem Breve Leo's XIII. vom 18. August 1883 ausgesprochen sind: daß der Geschichtsschreiber nichts Unwahres sage und nichts Wahres verschweige, sowie daß er sich gleichmäßig frei halte von jedem Berdachte der Zuneigung wie der Abneigung. Diesen Grundsätzen folgend hat er jede Polemik fernzuhalten gesucht, einsach ten objektiven Thatbestand referirend; nur an einigen Stellen hat ihn eine wahrheitsfeinbliche Tendenzgeschichtschreibung zu etwas schäferen Bemerkungen veranlaßt.

So ift die zweite Auflage bes funften Banbes ber Conciliengeschichte in einer Gestalt erschienen, welche beweist, daß Fr. Bischof Hefele die Fortführung seines Wertes einer ber schweren Aufgabe gewachsenen Kraft vertraut, daß er in herrn Knöpfler einen tüchtigen Schüler sich herangebilbet. Wir haben alle Ursache und auf die neue Auflage ber weiteren Banbe zu freuen.

## Die Stellung ber bisherigen Philosophie gur Gefchichte.

Die Betrachtung fowohl berjenigen geschichtsphilosophischen Berfuche, welche auf Grund irgend einer Weltanschauung fich erheben, als auch berjenigen, welche irgend eine Ibee ober ein Princip zu Grunde legen, bas ben Sandlungen ber Freiheit gegenüber als ein Gefet mit einer Art Nothwendigkeit bas Biele zu einem einheitlichen Gangen verbande, bat zu bem gleichen Resultate geführt, daß ein folches Brincip nicht ein beliebiges, sondern nur ein solches senn könne, das wirklich mit innerer Nothwendigkeit als das eigentlich geschichtliche anerkannt werben mußte, wenn von Geschichtsphilo= fophie und nicht blog vom Philosophiren über Geschichte und geschichtliche Probleme bie Rebe seyn foll. Denn nicht barum handelt es fich, die Geschichte auf Grund einer objektiv gegebenen Weltanschauung einheitlich als ein Banges bargustellen — eine solche könnte ja selbst nur wieder als ein Objekt philosophischer Erkenntniß sich verhalten — ebensowenig aber barum, beliebige Ibeen, wenn auch felbe in ber Geschichte sich verwirklichen, ihr unterzulegen, sondern darum, welches bie wirklichen Principe, welches allein die wahren Ibeen fenn muffen, die ber Geschichte zu Grunde liegen und durch welche dieselbe allein auch bem Begreifen näher gebracht werden könnte. Dieg tann aber nur Aufgabe ber Philosophie felbft fenn.

Run follte man glauben, daß die Philosophie längst dem

Digitized by Google

vorgearbeitet habe, auch bas Rathsel ber Geschichte zu lösen, ober baß wenigstens jedes bedeutendere System doch irgendwic Stellung zu ihr genommen habe. Allein gerade das Gegentheil ist der Fall, wie dieß schon daraus hervorgeht, daß die Philosophie der Geschichte im eigentlichen Sinne eine der jüngsten Wissenschaften ist.

Bas die antike Philosophie betrifft, so hatte bieselbe die Geschichte nicht zu ihrem Obiett. War biefelbe in ber driftlichen Zeit auch Gegenstand ber Betrachtung, so ftebt St. Augustin mit feinem "Staat Gottes" boch nur allein; aber auch feine, wenn auch tieffinnige, wiffenschaftliche Betrachtung war mehr nur ein Philosophiren über die Geschichte auf Grund ber einheitlichen driftlichen Beltanfcauung. Das folgende Mittelalter in ber Fulle biefer Unschauung, die felbst eine eminent hiftorische war, lebend, hatte hiefur vielleicht gerabe beghalb weniger ein Bedürfnig, völlig abgefeben bavon, baß auch die Anregung burch historische Entbedungen und Forschungen fehlte. Go finden wir also auch in der Scholaftit teinen Berfuch, auch die Geschichte jum Gegenstand philosophischer Untersuchung zu machen, wie benn ben metaphysischen Boben hiefur zu suchen. Mun konnte man fragen, ob nicht boch, sei es in ber antiken Philosophie etwa bei Platon und Aristoteles, ober in ber mittelalterlichen scholaftischen Philosophie solche Brincipien ober wenigstens Unfate und Reime fich fanben, beren eine Philosophie ber Geschichte bebarf, ober ob nicht boch die Methoden Unhaltspuntte bieten, um ben Beg zur philosophischen Bermittlung ber Geschichte au zeigen? Solche Anhaltspunkte konnte nun ein philosophisches Syftem nach zwei Seiten bieten. Rach ber einen mußte bie Beschichte nach ihrem inneren Wefen sich bestimmen laffen; ebenso muften ihre Kattoren, ale welche bie Freiheit, ein Befet boberer Nothwendigkeit wie die Vorsehung fich in unserer bisherigen fritisch empirischen Darlegung ergaben, nicht bloß in abstrakter begrifflicher Fassung, sonbern als die wefentlich geschichtlichen auf Grund eines folchen Syftems nachweisbar feyn, woraus

von felbst auch ber innerlich nothwendige Anfang der Geschichte, wie ihr Ziel und die durch all dieß nothwendig bedingten geschichtlichen Bilbungen in ihrem Wesen erkennbar wurden.

Ware dieß die eine, eigentlich metaphysische Aufgabe im engeren Sinn, so könnte aber ein solches System auch nach der positiven Seite das eigenliche höchste Princip alles Seyns als ein solches bieten, so daß von ihm aus nicht mehr das bloße Wesen, sondern die Möglichkeit auch der wirklichen Geschichte und diese selbst in ihrem Sange dem Verständniß näher gebracht werden könnte.

Wir beginnen mit Aristoteles, in welchem bie Entwicklung der antiken Philosophie ihren Höhepunkt erreicht und damit auch ihren Abschluß gefunden hat.

1) Das Urtheil des Ariftoteles über Gefcichte.

Ueber Geschichte hat Aristoteles sich nur an ein paar Stellen und auch ba nur gelegentlich ausgesprochen, nämlich in ber Poetit (c. 9 und 23). hier rebet er von bem Unter= schiebe ber Dichtung und ber Geschichte und bemerkt babei, bak bie Dichtung philosophischer und ernster sei, als bie Beschichte, indem die Dichtung mehr bas Allgemeine, die Beichichtsschreibung mehr bas Ginzelne zeige. Das Allgemeine sei ber Bahrscheinlichkeit und Nothwendigkeit gemäßer als bas Da aber Aristoteles Wiffenschaft besonders nur vom Allgemeinen gelten läßt, wurde bie Beschichte eben außer ben Bereich ber Wiffenschaft fallen.1) 3m 23. C. sucht Aristoteles zu zeigen, "bag bas Epos wie die Tragodie bie Bersonen in einer vollenbeten Sandlung barftellen muffe, fie also nicht den Sistorien gleichen burfe, in benen man nicht an die Einheit ber handlung gebunden sei, sondern an die Einheit ber Zeit." Ja, obwohl Berodots Geschichtsbücher, wie wir gefeben, von einer einheitlichen Ibee burchbrungen find, und er sich gerade baburch über bie Logographen als Ge=

<sup>1)</sup> Bergl. Creuger: Siftor. Runft der Griechen 162-5.

7

schichtsschreiber erhebt, so hat Aristoteles hiefür kein Auge, er weist vielmehr an erster Stelle bei bem Bergleich ber Dichtung mit ber Historie auf Herobot hin, "bessen Geschichtsbücher auch in Berse gebracht ohne Einheit wären," gerade wie er in gleicher Beise an ber zweiten Stelle die Logopraphen dem Homer entgegenstellt, somit also ben großen Unterschied Herobots von den Logographen nicht einmal würdigt. Insosern kann man wohl sagen, daß der schäftste Denker und der größte Gelehrte des Alterthums die Geschichte nichts weniger denn als ein einheitliches Ganze und somit auch nicht als einen Gegenstand der Philosophie betrachtet wissen wollte.

Bwar gibt Aristoteles in ben "Problematen" berjenigen Historie ben Borzug, welche eine Einheit bes Gegenstandes habe, und er läugnet somit wenigstens nicht die Möglichkeit einer einheitlichen Geschichte an sich: allein hier ist boch nur von Einzelngeschichten: rar iorograv negi Er ourestynwar bie Rebe, nicht aber bavon, daß die Geschichte als Ganzes ein Gegenstand der Wissenschaft ihm gewesen ware.

Aber auch aus ganz anberen Thatsachen ergibt sich bas gleiche Urtheil. Sewiß hat Aristoteles für die Geschichte der Philosophie kostbare Reliquien hinterlassen und zwar nicht bloß materiell, insosern er Lehrsätze seiner Borgänger mittheilt: er hat dieselben auch mit tief philosophischem kritischen Blick behandelt, indem er auf die innere genetische Entwicklung der früheren Lehrsssteme hingewiesen, darauf, "daß die Wahreheit selbst weiter trieb, von einem als ungenügend erkannten Princip nach einem bessern zu fragen"), so daß Aristoteles auch der Bater der Geschichte der Philosophie genannt werden kann. Ja gerade dieß ward ihm Beranlassung das eigentlich Seiende zu suchen. Deßgleichen hat er auch in seinen naturphilosophischen Schriften das Moment des Werdens, der Entwickslung der Dinge besonders hervorgehoben; nichts bestoweniger blieb er hier mehr nur bei allgemeinen Begrifsbestimmungen

<sup>1)</sup> Met. I. 3, 15.

über Entstehen, Werben und Vergehen ber einzelnen Dinge. So wenig er baher bas genetische Moment in der Geschichte versolgte, so wenig war es ihm um die einheitliche Gesammt= entwicklung der Welt zu thun, obgleich er dieselbe als ein= heitliches Ganze festhielt. Sie galt ihm als ewig, hatte also selbst keinen Ursprung und Anfang, war nicht geworden. Des lag ihm baher auch ferne die Entstehung der Welt selbst auf Grund von Principien oder durch eine schöpferische That zu erklären, wie dieß Platon versucht hat.

Das Gleiche gilt von bem vorzüglich geschichtlichen Probleme ber Menschheit, bem Staate, ben ja Ariftoteles eingehend in ben Rreis seiner philosophischen Untersuchungen gezogen hat. Bekanntlich hat er in einem eigenen Werke mit erstaunens= werthem Rleiße bie Berfassungen von minbestens 158 Staaten Das Werk ift zum unersätzlichen Berluft für bie Beschichte verloren gegangen, zumal uns baffelbe bei ber icharfen Auffassung feines Urhebers im Gingelnen bie tiefften Blicke in die politischen und socialen Verhältnisse bes Alterthums bieten konnte. Obwohl wir nun kein Urtheil über bas Boli= tien=Bert felbft haben tonnen, baffelbe eine Borarbeit für fein philosophisches Wert "über ben Staat" gewesen, biefes also aus jenem hervorgegangen, so burfte es boch nur mehr eine beschreibenbe Darftellung ber verschiedenen Verfassungen ent= halten haben, nicht aber eine hiftorische Entwicklung ber Staats= Dieg läßt fich schon baraus schließen, bag auch jormen felbft. jein philosophisches Werk über ben Staat trot ber oft tief gebenden Untersuchungen über selben gerabe biese geschichtliche Seite völlig unbernchfichtigt läßt. Er weist allerdings von vornherein auf bas Entschiedenste die Meinung gurud, als sei ber Staat ein Werk bloß menschlichen Uebereinkommens; er st benselben vielmehr als ein Erzeugniß ber menschlichen 'atur (nãoa nólic giosi eorir) wie auch ber Mensch iner Natur nach ein nur im Gemeinwesen lebenbes Befen

<sup>1)</sup> Brandis, Sandbuch ber griech.=rom. Philosophie. II. 916 201

ist.1) Allein so sehr er auch die innere Naturnothwendigkeit bes Ursprungs bes Staates betont, so eingehend er bas Befen und die Aufgabe besselben sowie seiner Formen bespricht, fo so sehr auch viele seiner Sate auch jett noch bleibenbe Beltung haben burften, fo bag auch unfere Staatsmanner gar Mandes von ihm wieber lernen konnten, zumal bei ihm bie Politik mit ber Ethit auf bas innigste verbunden ift: so bleibt bod bie Geschichte und bie geschichtliche Entwicklung ber Staatsverfassungen so gut als unberührt, ober ift vielmehr nur wie ctwas Zufälliges behandelt. Dieß erhellt namentlich ba, wo er die verschiedenen Staatsformen nach ihrem Ursprung behanbelt. Man konnte erwarten, bag er biefe Staatsformen in ihrem Entstehen in irgend einen genetischen Zusammenhang brachte und zeigte, wie fie ineinander übergeben, wie bereits Platon, bem er ja fonst in feiner Staatslehre vielfach folgt, bieß versucht hat, abgesehen bavon, bag auch noch bie andere Frage übrig bleiben wurbe, welche Bebingungen ber Staat in feinem Ursprung gegenüber ben ohne Staat lebenben Bollern voraussett: allein ftatt beffen leitet er bie verschiebenen Staatsformen und ber Regierungsgewalt völlig von zufälligen und äußeren Ursachen ab, nämlich von ber Mehrheit ber Elemente, welche ben einzelnen Staat bilben.2) So habe in alten Zeiten bas Salten von Pferben die Oligarchie begunftigt; ebenso erzeuge bei bem Ginen ber Reichthum, bort bie Abkunft ober bie gelftige Tuchtigkeit biefe ober jene Form. Es gibt, fagt er, nothwendig fo viele Verfassungen, als nach Borgugen und Unterschieben ber Staatsbestanbtheile Anordnungen ber Staatsgewalt möglich find. Ronnen nun auch folche zufällige that: fächliche Urfachen bei bem Urfprung ber verschiebenen Regierungsformen allerbings nicht geläugnet werben. — ift ja gerabe ber Träger ber Staatsgewalt in concreto wohl bas Rufalligste im Staate, - so ift bamit nicht gefagt, bag bie

<sup>1)</sup> Politit I §. 8. Ausgabe Sufemihl's.

<sup>2)</sup> Politit IV. 3 bei Sufemihl VI. 3.

Staatsformen felbit als folche ichlechthin nur auf zufälligen Urfachen beruhen und fie nicht in ihrem Urfprung und in bem Uebergang ber einen in die andere gleichfalls von einem Gefet beberricht waren. Allein auch in Bezug auf bie Umwandlung und Beränderungen ber Berfaffungen 3. B. bes Königthums in Tyrannis, ber Aristokratie in Oligarchie tommt Ariftoteles über bie nächstliegenden zufälligen Urfachen nicht hinaus. Ift bas Königthum die beste Regierungsform, wenn nämlich der König bas Wohl seiner Untergebenen sucht und ein Bild hievon ift bas Verhaltniß bes Vaters zu feinen Sohnen, - fo wird es zur Tyrannis, wenn ber Konig nur feinen Bortheil fucht, wie ber Bater, ber feine Gobne wie Sklaven behandelt. Ebenfo entspricht bie ariftokratische Ber= faffung bem Berhaltnig von Mann und Beib, bie beibe, jedes in feiner Sphare bas Regiment fuhren. Wenn aber bas lettere Berhältniß ausartet, wenn ber Mann in Allem ben Oberheren fpielt, fo wird die Ariftofratie, in welcher die Beften herrschen und bie, fo lange fie fich in ihren Schranken halten, gut ift, zur Dligarchie, wenn biefelben Alles beherrichen.1) Ueberhaupt find es nach bes Aristoteles eigenstem Ausbruck, "fleinste und leichteste Beränderungen", welche die Umwandlung bewirken.2) Rann man auch zugeben, bag oft fleinfte Urfachen große Um= wandlungen zur Folge haben, so ist es nur insofern wahr, wenn man auf bie nachften Beranlaffungen blickt. Goll eine Umwandlung wirklich erfolgen, fo feten jene kleinften Urfachen, wenn sie solche bewirken, immer tiefer liegende, allgemeine Buftanbe voraus, bie ben Boben für folche Umwandlungen bieten. Jedenfalls erfieht man auch baraus, bag Ariftoteles, alles Geschichtliche immer mehr nur als Zufälliges betrachtet bat, während er anberfeits bie Bolfer und ihre Berfaffungen burch die Natur bestimmt senn läßt. Nun fragt es sich, ob nicht ben Umwandlungen ber Verfassungen selbst eine innere

<sup>1)</sup> Eth. Nic. VIII. 10-11. (Beffer 12-13 Separat-Ausg. 1861.)

<sup>2)</sup> Eth. Nic. VIII. 10. Beffer 12.

Nothwendigkeit zu Grunde liege. Zebenfalls hat Platon bereits einen inneren Zusammenhang in dem Entwicklungsgang der Staaten geahnt, ja ausgesprochen. So nennt er in den "Gesehen" als Mütter der Berfassungen, aus denen diese hervorgegangen, die Monarchie und die Demokratie (391 D.) In den Büchern vom "Staate" sucht er aber ganz bestimmt zu zeigen, wie durch eine gewisse innere Nothwendigkeit eine Staatssorm in die andere übergeht, wie die Timokratie aus dem vollkommensten Staat entsteht, daraus wieder die Oligarchie, aus dieser wieder die Demokratie und endlich die Thrannis durch Ausartung der Demokratie hervorgehe.

Es dürfte somit sowohl aus ben birekten Aeußerungen bes Aristoteles über Geschichte, als auch aus seiner Behandlung eines eminent geschichtlichen Problemes, des Staates nämlich, unwidersprochen hervorgehen, daß derselbe die Geschichte als solche nicht als einen Gegenstand philosophischer Erforschung betrachtet habe. Wie die Welt für Aristoteles etwas thatsächlich Gegebenes war, so auch die Völker und die Staaten, in denen sie beisammen lebten. Auch sie waren sür ihn Naturbestimmtheiten. Er suchte daher in seiner Politik nicht einen Idealstaat "der im Himmel ist", wie Platon — wenn auch dieser hiebei nicht über die griechischen Berhältnisse sich erhob, — und wenn einen Idealstaat, so diesen doch gleichsam nur als eine Musterverkassung für die Hellenen, auf dem Boden der gegebenen realen Zustände. Es war daher auch

<sup>1)</sup> Neber ben Staat (VIII. 543 c 545 d Staatsmann 303). Marbach Geschichte ber Phil. I 227. Cicero hat bereits bieß hervorgehoben, wenn er sagt: de Divin. 2, 6. Id a Platone philosophiaque didiceram, naturales esse quasdam conversiones rerum publicarum, ut eae tam a principibus tenerentur, tam a populis, aliquando a singulis. Freilich hatte Aristoteles leichte Mühe, die Gründe Platons im Einzelnen zu widerlegen, insosern dieser auf die nächsten Ursachen der Berfassungs-Berünsderungen eingeht. Arist. Polit. VIII. v. (Susemiss), Platon "Staat" VIII. 545 ff. Allein dieß hat auf Obiges keinen Bezug.

nur die griechische Stadtgemeinde, der Cantonsstaat, den er im Auge hatte, ohne sich zur Idee des Staates im weiteren Umfange zu erheben, geschweige zur Idee eines inneren, die verschiedenen Bölker umfassenden Gemeinwesens. Da die verschiedenen Staaten ihm nur Naturprodukte waren, wie die Bölker Erzeugnisse der Natur, so können auch Bölker von sklavischer Natur, nur als Sklaven von ihren Königen beherrscht werden. So nur an das Gegebene sich haltend, konnte er sich nicht zur Idee der Geschichte, nicht zu der inneren Entwicklung der Menschheit, deren Glieder die Bölker wären, sich aufschwingen. Dieß ist kein Borwurf für ihn; denn die Zeit war noch nicht gekommen, welche die Bölker als die Glieder der Einen Menscheit hätte betrachten lassen.

## 2) Die aristotelische Philosophie, ihr Ziel und ihre Methode.

Nun könnte man aber immer noch glauben, daß, wenn auch Aristoteles die Geschichte selbst als solche unberücksichtigt gelassen, doch seine Metaphysik als die erste Philosophie und somit als die Grundwissenschaft, welche die eigentlichen Prinzipe bietet, wenn auch ihrem Urheber unbewußt für die philossphische Erkenntniß der Geschichte wenigstens Anhalts= und Ausgangspunkte nach der einen oder andern der oben bezeich= neten Seiten gewähren dürfte.

Aristoteles ging vom Wirklichen, Ersahrungsmäßigen aus und zwar nach bessen ganzen Umfang, so weit es ihm damals zugänglich gewesen, um zum Begrifflichen, Logischen zu gelangen. "Er hat nicht bloß die Natur, nicht bloß die sittlichen und politischen Berhältnisse des Menschengeschlechts in seiner Zeit, sondern ebenso auch die allgemeinen in beständiger Anwendung begriffenen Kategorien und Begriffe, nicht bloß in ihrer abstrakten Aussaliung, sondern ebenso in ihr er Anwendung — im wirklichen Berstandesgebrauch — als E genstände seines analytischen Forschens behandelt.") Endlich

<sup>1)</sup> Schelling: 28. 28. 2. III. 103.

hat er in ber "ersten Wissenschaft" (newry emersung), ber Metaphysit in ber gleichen analytischen fortschreitenben Methode bas Seienbe als solches vom Tiefsten bis hinauf zum Höchsten zu bestimmen gesucht. Insofern würde es sich darum fragen, ob Aristoteles sei es in seiner Metaphysit, oder auch in seinen die ethischen und politisch = socialen Verhältnissen behandelnden Schriften (Ethit und Politik) diesenigen Principe biete, welche auch einer philosophischen Erkenntniß der Seschichte zu Grunde gelegt werden und so auch als geschichtliche Anwendung sinden könnten. Sehen wir zunächst von der Metaphysik aus, um dann, so weit es nöthig, auch die Ethik und Politik zu berückssichtigen.

Aristoteles hat wohl für immer die eigentliche Aufgabe ber Metaphpfit, als ber erften und somit grundlegenden Bhilosophie, babin bestimmt, baß sie bie Wiffenschaft bes eigentlich Seienden (rò d'v f d'v, Met. IV. 1) fei. Da es aber nun verschiebene Arten bes Seienden gibt, sucht er aus biefen bas eigentlich Seienbe gleichsam herauszuschälen, wie bieß benn auch immer bie erste Aufgabe ber bas Brincip suchenben Philosophie ist und senn kann. Rachbem Aristoteles biejes als bas Befen, bas seiner Substang nach Energie, Thatigfeit, Birtlichkeit ift, bas felbst unbewegt Alles bewegt, gefunden bat, follte man nun auch erwarten, bag er jest auch zu zeigen versuche, wie bas, was so Biel und Ende jener erften Philo: sophie ist, auch wirklich Princip und Ursache alles Anderen senn könne. Erst bann ware bas so im analytischen Forts schreiten bes Denkens gefundene Princip auch als Princip bes Seienben, zu welchem nicht blog ber Rosmos und bie Ratur, sonbern auch bie Geschichte gehört, erkannt, und somit also auch ein positiver Ausgangspunkt ebenso für das Daseyn ber Belt als für die Geschichte gegeben; boch bazu, von biefem höchsten Brincip aus die Erifteng ber übrigen Dinge abzuleiten'), macht

<sup>1)</sup> Bell: "bas Berhältniß ber aristotelischen Philosophie gur Religion". Mainz 1863 S. 19. "Man follte glauben, Aristoteles

Aristoteles nicht einmal einen Bersuch. Doch gehen wir naher barauf ein.

Da bie Metaphpfit bas eigentlich Seienbe ju fuchen hat, bas Geienbe aber in verschiebenem Ginne genommen wird, fo scheibet Ariftoteles junachft bas jufallig Geienbe wie bas Beziehungsweise ab; ebenso bas blog Bahre als Urtheil, bas nur in unferm Denten ift. Run bleiben noch bie Kategorien und ihre Trägerin die Usia, die als das Seiende im Seienden und immer Gefuchte (το πάλαι ζητούuevor) ben eigentlichen Gegenftanb ber erften Philosophie bilbet. 1) Infofern es aber auch verschiebene Arten ber Ufia gibt, fucht er gulett gu berjenigen, bie es im bochften Ginne ift, zu gelangen. Er icheibet zunachft bie ftoffliche Gubftang οὐσία ύλική von ber Form aus, fobann bas blog ber Poteng nach Seiende (δυνάμει όν) von bem thatfachlich, ενεργεία or, ober ber wg eregyeig ovoia, und indem er nun auch biefe verfolgt und fie als bas Beffere und frubere beftimmt, fommt er zu bem schlechthin Attuellen, in bem gar feine durauig ober Uly mehr ift, und bas baber nur reine Energie ift; und eine folche fann erft bas Gefuchte fenn (IX 8, 26; 9, 1 ff.). Diese Ufia also, die reine Aktualitat ift, ohne irgend eine Potentialitat in fich zu haben, ift alfo bas eigent= lich Seiende im bochften Sinne und ber erfte Beweger, ber felbft unbewegt. Daß aber biefes ber erfte Bemeger fei, ber ewig bewegt, ohne felbft bewegt zu werben - benn bamit ware eine Potentialität in ihn gefett - folgert Ariftoteles auch aus ber empirischen Thatsache ber ewigen Bewegung ber Belt, die einen folchen erften felbft unbewegten Beweger forbert. Da aber bie Bewegung eine ewige ift, fo muß es auch einen ewigen Beweger geben, ber Princip ber Bewegung i Die Wesenheit, die Ufia (XII 6, 6,), dieses Princips

hätte gerade bestwegen das oberste göttliche Princip angenommen, um die übrigen Existenzen der Dinge daraus abzuleiten." 1) Met. VII. 1 ff.



kann baber nicht mehr beweglich, weil nicht mehr mit einer Möglichkeit behaftet, sie kann nur Aktus senn, und dieses ift Gott. Wenn bas Wesen besselben selbst wieder potentiell wäre, gabe es keine ewige Bewegung, benn setzt er hinzu: "Das potentiell Seiende konnte ja auch nicht sehn".

Somit ift bas, was burch bas analytisch fritische Rettschreiten erreicht wirb, bie bochfte Ufia wie bas, was bie ewige Bewegung voraussett, ein erfter Beweger ein und baffelbe. 1) Das fritifche Fortschreiten vom Empirischen gum. Logischen, b. h. gur Beftimmung bes Wefens führt fo gum Begriff ber hochsten Substanz, beren Bas eben reine Thatigfeit. Wirklichkeit ift. Aber auch aus ber vorausgesetten ewigen Bewegung folgt bie Erifteng biefer Gubftang als bie ewig bewegenbe, felbst aber unbewegte Urfache ber Bewegung. Somit find immerbin zwei Momente in ber Gotteslehre bes Ariftoteles zu unterscheiben : erftens bie Begriffsbestim= mung, bas Bas bes eigentlich Scienben, bann aber ber Nachweis feiner Eriftenz auf Grund ber ewigen thatfachlichen Weltbewegung, wenn auch beibe ineinander übergeben und Aristoteles bas Bochste als bas wirklich Eriftirenbe hat.

Die weitere Frage ist nun, wie bewegt diese höchste Einzelnsubstanz und Aktualität, — benn nur eine einzige solche kann es geben — die selbst unbewegt ist? Aristoteles antworztet: "als das Begehrenswerthe (dosxeór) und Intelligible" (ronzór); benn diese bewegen ohne bewegt zu werden. Sie bewegt also nur als der höchste Gegenstand des Begehrens und Strebens, als das Schöne und Intelligible, was nur durch den Berstand (ross) erfaßt werden kann. Es bewegt somit als das "Weßwegen" (o<sup>z</sup> Erexa) als Ziel und Zweck

XII 6, 6. έτι ουδ εἰ ἐνεργήσει ἡ δ΄ ουσία ἀυτῆς δύναιις, οὐ
γὰρ ἔσται κίνησις άιδιος ἐνδέχεται γὰρ τὸ δυνάμει ὄν μὴ
εἰναι δεῖ ἄρα εἰναι ἀρχήν τοιαύτην ἦς ἡ οὐσία ἐνέργεια.
Bir tommen auf biefe Stelle noch zurüd.

ber Bewegung; als solches bewegt es aber als das, was ge= liebt wird (ἐφώμενον 7, 7.).

"So existirt es mit Nothwendigkeit und insosern ist es gut und Princip. Bon einem solchen Princip hangt nun der Himmel — der Fixsternhimmel als d newvog odearog (als das Bewegt-Bewegende) — und die Natur ab." So ist also Gott Ursache der Bewegung nur als das Ziel des Beltstrebens, nicht zwar bloß als dessen, wie Schwegeler sagt, sondern als das eigentlich Wirkliche.")

Als selbstundewegtes Ziel des Weltstrebens ist aber Gott selbst nicht wirkend noch handelnd, er ist ängaurog räg Ew ngázeig. Er bewegt den Himmel nur als das Geliebte, er selbst strebt aber nicht und liebt nicht. 2)

Aristoteles bachte sich also, sagt Brandis, die Wirksamkeit der göttlichen Energie weder praktisch noch poietisch in die Welt der Beränderungen eingreisend. Ja er wagt es nicht, weder die Bewegung noch das zur Berendlichung vorauszusetzende Bermögen vom göttlichen Denken abzuleiten, er setzt jene wie dieses als eine Bestimmtheit voraus. 3) Auch in der von ihm selbst versaßten Nikomach. Ethik spricht er Gott das praktische Wirken wie das Hervorbringen ab und schließt: "Wenn man einem Wesen, welches lebt, das praktische Handeln nimmt und in noch höherem Grade das hersvorbringende Thun, was bleibt noch übrig als die denkende Betrachtung (Isweia)? Es muß also die Thätigkeit Gottes, die durch Glückseitskiervorragt, eine betrachtende seyn.")

<sup>1)</sup> Schwegler. Commentar gur Metaph. XII 7,7.

α΄τοπον α΄ν εἴη εἰ τὶς φαίη φιλεῖν τὸν Δία. Eth. Magn. II
 11 ff. Siehe Kym: Wetaphysijche Untersuchungen S. 264, vgl. Rell 1. c. 22.

<sup>:</sup> Brandis l. c. III. 113-14.

<sup>1</sup> Eth. Nic. X c. 8,20 (Better, Sep.-Musg. 1861.) Τῷ δὴ ζῶντι τοῦ πράττειν ἀφαιρουμένου, ἔτι δὲ μᾶλλον τοῦ ποιεῖν, τί λείπεται πλὴν θεωρία; ὥστε ἡ τοῦ θεοῦ ἐνέργεια μαχαιριότητι διαφέρουσα, θεωρητικὴ ἄν εῖη.

Mur als folche ift die Thatigkeit Gottes nicht nach Augen, sondern schlechthin nach Innen, auf sich felbst gerichtet, b. b. fie tann nur im Denten (voelv) und Ertennen, Schauen (Jewoeir) feiner felbst bestehen. Dieg begrundet er in folgenber Beife: "ift nämlich fur uns icon bas Denten bas Ungenehmste, fahrt er wieber in ber Metaphysit fort, so ung bem, beffen Leben ein fo herrliches ift, wie es uns fur tur-Augenblicke zu Theil wird, dieß wesentlich zukommen." ) Diefes Denten aber ift bei ihm nicht ein Bermogen, fondern unablässiger Attus bes Dentens, also Schauens, und ba et nicht nach Außen gerichtet ift, noch fenn tann, fonbern unt auf sich selbst, so ift es ber ewige Att bes Schauens (Jewpeir) seiner selbst als eines Intelligiblen (vonzov). "Sich selbst aber bentt ber Rus, indem er bas Intelligible erfaßt, benn ein Erkanntes wirb er, indem er fich berührt und bentt, fo baß bas Ertennenbe und Ertannte basselbe sinb." 2) was fähig ift, bas Intelligible und bie Substanz aufzunehmen, ift aber Berftanb. Thatig aber ift biefe Fabigfeit, indem fie es besitt. Run ift bas auf bas Intelligible gerichtete aktuelle Denten und Schauen überhaupt bas Beste und Angenehmste für ben Geist und so muß bas, was uns nur auf furze vorübergehende Momente zu Theil wird, auch Sott, wenn er für immer glücklich ift, bewundernswerth fenn und um so mehr, in je boberem Grabe bieg ber Fall ift. Das ist er aber wirklich. Er ift Leben, benn bie Thatigkeit bes Rus ift Leben und biefer ift Thatigkeit. Seine auf fich felbit gerichtete Thatigkeit ift bie beste und ist ewig. Sagen wir also: Gott ift ein ewiges bestes Wesen, ihm tommt ftetiges ewiges Leben zu und bas ift - er fagt nicht: Bott, fondern - ber Gott, o Geog, 3) b. h. ber es wirklich und allein ift. Nachbem Ariftoteles die Blanetensphären, ihre Angahl

<sup>1)</sup> l. c. 7, 13.

<sup>2) 1.</sup> c. 7. 14. . . . ωςτε τάντο νοῦς καὶ νοητόν.

<sup>3)</sup> l. c. 13-19.

und Bewegungen besprochen, kommt er nochmal auf das Wesen Gottes als ewigen Akt des Denkens zurück, um diesen als Denken seiner selbst als eines Intelligiblen zu bestimmen. Wie überhaupt keine Potenz in ihm ist, so auch keine Potenz etwas Anderes oder Berschiedenartiges zu denken, denn dieß hätte zur Folge, daß ihm auch die ununterbrochene Denkthätigkeit mühsam würde, auch wäre das gedachte Andere dann ehrwürdiger und besser. So denkt also der göttliche Rus nur sich selbst als das Göttlichste und Ehrwürdigste: und er ist Denken des Denkens — vohoews vonois — (1. c. 9, 2—8).

Dieß ist aber nicht als ein Denken über bas Denken') zu verstehen, sondern als ein Denken, Erkennen seiner selbst als des schlechthin Intelligiblen und zwar als ununterbrochener Aktus des Denkens und Erkennens seiner selbst. Ist aber das Erkennen und der Gegenstand des Erkennens dasselbe, so ist es also das ununterbrochene Bewußtsenn seiner selbst als das nur im Erkennen seiner selbst Thätige, welches alles discursive Denken ausschließt, er ist eben das, was immer nur sich selbst hat (kavrov exw).

Indem aber Aristoteles noch auf die weitere Frage einsgeht, wie die Natur des All das Gute und Beste in sich entshält (c. 10), also in welchem Berhältniß beide, der Kosmos und Gott, zu einander stehen, weist er zunächst diejenige Meinung zurück, welche beide trennt, dann aber auch die der Eleaten, nach welchen beide Eins wären, um sich schließlich bafür zu entscheiden, daß beide "Gott und Welt für einander sind und es sich verhalte wie bei einem Kriegsheer und dem

<sup>2)</sup> Diese Bestimmungen hängen jedenfalls mit dem zusammen, was die Scholastik vom göttlichen Intellekt sagt: daß berselbe das Unendliche in unendlicher Beise actu erkenne, im Gegensat zum menschlichen Intellekt, der nur potenziell und successiv Unsendliches erkennen kann, nicht aber habituell und zugleich.



<sup>1)</sup> Auch nicht, wie Segel fagt: "ber Gebanke bes Gebankens." Gesichichte ber Phil. 28. 28. II. 224. 1. Aufl.

Heerführer, boch so, baß bas Sute obwohl bei beiben, bos mehr bei bem Letzteren liegt." Dann schließt er mit ben bekannten homerischen:

"Nicht gut ift Bielherrichaft, Giner fei Berricher."

Das ist also die Theologie des Stagiriten! Da mu Aristoteles vom Empirischen in seinem ganzen Umfang ausging, und zwar nicht bloß im Allgemeinen, sondern immer wieder an das Einzelne in seinem analytischen Fortschreiten anknüpsend, zum Höchsten gelangte, so war ihm dieses selbst nicht die bloße Idee des Höchsten, sondern er hatte in dem, "bessen Substanz Attus ist," das so bestimmte höchst Existirende als eristirend, d. h. als den wirklich eristirenden Sott, der es ist, und zu dem die ganze wirkliche Welt als dem höchsten "Weswegen" strebt. Die Eristenz desselben war also auch mit dem Seienden der wirklichen Welt schon gegeben.

Aber indem Aristoteles das eigentlich Seiende im Seienden suchte, war es ihm vorerst doch nicht so sehr um dessen Existenz, als um die Bestimmung seines Wesens, seiner Natur, also um das Begriffliche, Logische zu thun. Das Existiren desselben war eher das Mitz oder Vorausgesetzte; was er wollte, war dessen "Was" und als dieses fand er das, was seiner Natur nach Aktus ist, in dem also Essenz und Existenz zusammenfallen.<sup>1</sup>) Obwohl aber nun beides, das Begriffliche, die Bestimmung des Wesens des eigentlich Seienden bei diesem Bersfahren mit der Existenz desselben zusammenfallen, so lassen sich boch beide Womente unterscheiden.

Wenden wir vorerst uns noch zum Begrifflichen, zum Besen ber höchsten Usia. Indem Aristoteles das eigentlich Seiende zu bestimmen als die Aufgabe der ersten Philosophie erklärt und zunächst die Meinungen früherer Borgänger, welche von einem conkret Gegebenen als von einem Princip ausgehen, zurückweist, schlägt er, da das Gesuchte selbst nicht

<sup>1)</sup> Schelling l. c. 2. III 103-4.



unmittelbar gegeben, ben analytisch kritischen Weg ein, um es zu finden, indem er von der Existenz der Dinge und zwar zunächst von der sinnlichen Erfahrung ausgeht. Bon diesem erhebt er sich, zumal in der Untersuchung über die Usia, zum Intelligiblen, das nicht mehr mit den Sinnen, sondern mit dem Berstand erfaßbar ist. Hier sindet er nun, daß das Gesuchte nur das seyn könne, bessen sesen selbet im Aktus=Seyn besteht, in dem nichts Hylisches, bloß Potenzielles mehr ist, das einem Andern untergeordnet wäre, oder eines Anderen bedürste um zu seyn, und das so nur "reine Thätigkeit" seyn kann.

In jedem Buche ber Metaphysit beginnt er gleichsam mit hoffnung und nimmt neuen Anlauf, aber von Stufe ju Stufe aufsteigend enbet er, indem er bas, mas fich als bas Befuchte nur zu bieten schien, als bas nicht eigentlich Seiende auszuicheiben fich genothigt fieht, immer mit Entsagung, bis er enblich bas gefunden, beffen Substanz Attus ift, nicht in bem Sinne, bag "aus seinem Befen bas Attussenn folgt, fonbern in bem, bag bas Befen felbst im Attus besteht."1) Diefer Begriff Gottes als bes eigentlich Seienben ift aber somit ein rein rationeller, burch eine fortschreitende Analyse mit= telft bes Denkens erreichter; benn wenn auch bie Deta= physit unmittelbar von der Erfahrung ausgeht, so wird bas Denken zum metaphpfischen, insofern es fich zu bem Intelli= giblen (vontor), bas nur mit bem Berftanbe erfaßt wird, erhebt und mittelft biefem zu weitern Beftimmungen fort= schreitet. Das Gleiche gilt aber auch von ber weitern Beftimmung, daß biefer Attus nur auf fich felbst gerichtet ift ένέργεια καθ' αύτην (7,18), ber immer nur fich felbst hat (ξαυτοῦ έχων) und fo fich felbst besitt.

Als berjenige, ber sich felbst hat, ist er aber auch ber vovs, b. h. Geift, Berstand im höchsten Sinne2) und insoferne

<sup>1)</sup> Schelling 2. I. 316.

<sup>2)</sup> Novs ist nicht = Bernunst (1670s), wie man es gewöhnlich LXXXXVIL 45

wird auch biese Bestimmung zu einer ontologischen. Zwar beruft fich Aristoteles auch hiebei auf die menschliche Dentfabigteit, benn wie Denten (voeiv) und Erfennen. Beichauen (Jeweeir) bas Beste und Angenehmste für uns ift, so muß bieß für Gott im bochsten Dage ber Fall fenn (7.15). Allein bieß bient ihm mehr nur jum Bergleich, jur Beftatigung; er begnügt sich nicht, diese menschliche Thatigkeit bloß via eminentiae zu steigern; sie ist ihm ontologisch mit ber bochken Substang selbst gegeben. Da biefe, weil ohne Sple, rein intelligibel ist und ihre Thatigkeit nicht nach außen gerichtet, sondern nur als das Begehrenswerthe (ogextor) wirkt, kann ihre eigene Thatigkeit nur auf sich felbst gerichtet fenn. folder erfaßt ber vorg fich felbst als bas Intelligible, benn insoferne Intelligibles fich felbft als bas Intelligible erfaffen tann, ift ce Beift, Intelligeng.1) Als folder, ber fich als Erkennender selbst erkennt, schaut, und geistig sich besitt, ift er aber auch bas Bicl bes Strebens und aller Bewegung und weil selbst unbewegt ber seiner Natur nach Rothwendige.

Aristoteles unterscheibet nun eine breifache Nothwendigkeit (Met. XII 7,10; V, 59). Die eine ist die durch Gewalt, die zweite diesenige, ohne welche das Gute (vò ec) nicht ist. Daß die erste nicht in Betracht kommt, ist klar, aber auch die zweite nicht, welche nur Bedingung "Mitursache" des seienden Guten ist. So bleibt nur die dritte Nothwendigkeit für das Höchste übrig, das seinen Grund nicht in einem dritten, sondern in sich selbst hat, das nicht anders, nicht auf vielsache Weise sich

übersett, sondern etwas Personliches, nichts Allgemeines, wie erstere, sondern nur in einem Einzelnen und darum eben Berstand, Geist.

<sup>1)</sup> XII 7, 14. αὐτὸν δὲ νοεῖ ὁ νοῦς κατὰ μετάληφιν τοῦ νοητοῦνοητὸς γὰς γίγνεται θιγγάνων καὶ νοῶν, ώστ΄ αὐτὸν νοῦς καὶ νοητόν. τὸ δεκτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς ὀυσίας νοῦς. Benn Geistiges sich selbst ersaßt und berührt, ist Gelbstbewußtsehn gegeben.

verhalten kann, sondern einfach nur ist (å $\pi\lambda\tilde{\omega}g$  &oxiv)^1) und so seiner Natur nach ist. Denn ist ein Ewiges, Unbewegsliches, so gibt es diesem gegenüber keine Gewalt und nichts, was gegen seine Natur; sohin existirt also Gott mit Nothwendigkeit (& avayxng). 2)

Diese Nothwendigkeit, gemäß ber bas eigentlich Eriftirenbe feiner Ratur nach eriftirt, ba es ben Grund feines Eriftirens in fich felbft hat, biefe Nothwendigkeit ift aber wohl ju unterscheiben von bem einfach nothwendig Existirenben. Das Lettere ift bas blog actu nothwendig Eriftirende, bas immer mit bem Seienben, bas mit Möglichkeit behaftet ift, nothwendig gegeben ober vielmehr vorausgesett ift.2) Siebei find immer beibe zugleich gebacht. Allein bas feiner Ratur nach Rothwendige, bas feinen Grund in fich felbst hat, ist ein Besonderes, von allem Anderen Unabhängiges, ein gwocoróv, wie Aristoteles sagt, und tann nur einmal existiren. Allerdings fallen bann immer beibe zusammen, insofern nur bas seiner Natur nach Nothwendige auch bas actu Nothwendige jenn kann. Das zuerst bloß als actu Nothwendige ist insofern im gewissen Sinn noch bas zufällig Rothwendige, weil vom Bufalligen aus erreicht. Dagegen ift bie Bestimmung bes seiner Natur nach Nothwendigen die seines Wesens, welches erft durch die Wiffenschaft ermittelt werden fann. Das bloß actu nothwendig Eriftirende ist bas thatsachlich nothwendig Eristirende, bas auch teines Beweises bebarf, bas unzweifelhaft eriflirt, bas hinter Allem, mas fonft ift und mit einer Poteng behaftet ift, liegt und ohne welches es auch keine Möglichkeit gabe; allein bas, was feiner Ratur nach (es arayung) nothwendig existirt, ist mit allen Bestimmungen, die Aristoteles

<sup>1)</sup> ΧΙΙ 7,10. τὸ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἀλλ' ἀπλῶς.

γ. Ν. 5,9. ώστε τὸ πρώτον καὶ κυρίως ἀναγκαῖον τὸ ἀπλοῦι ἐστίν.

<sup>3)</sup> Met. IX 8,9. ἀεὶ γὰο έκ τοῦ δυνάμει ὅντος γίγνεται ἐνεργεία ον ὑπὸ ἐνεργεία ὅντος.

ihm gibt, das nothwendige Wesen, das "Was" besselben. Wäre nun das so Bestimmte nur nach seiner Ibee durch das bloße Denten bestimmt, d. h. das, was das eigentlich Seiende sehn könnte, so müßte dann allerdings bewiesen werden, daß das einsache actu Nothwendige dieses sei, denn aus der so der stimmten Idee des Höchsten solgt noch nicht bessen Eristen, wie das ontologische Argument behauptet; dieß könnte freilich auch nur a post. oder durch sein Posterius geschehen, wie anderwärts gezeigt werden soll. Aristoteles ging aber vom Ansang vom Posterius, weil vom Empirischen aus, und indem er die Bestimmungen desseigentlich und wirklich Seienden selbst immer wieder aus Grund bes Empirischen tras, waren es die Bestimmungen des eigentlich und wirklich Seienden selbst, und somit dieses selbst als solches bewiesen.

Nun nimmt man gewöhnlich an, daß Aristoteles doch zulest noch den Beweis der Existenz Sottes auf Grund der ewigen Bewegung führt. Allein könnte dieser Beweis nicht selbst nur das letzte abschließende Glied eines Beweises oder vielmehr eines Hinweises senn, den er auch bei den vorausgehenden Bestimmungen anwendet, indem er auch bei diesen stels auf die Ersahrung wie zur thatsächlichen Bestätigung jeme Bestimmungen des Höchsten sich beruft? Auch bei der Bestimmung, daß Gott ohne Hyle, daß seine Thätigkeit nur aus sich selbst gerichtete Beschauung sei, greift er auf die Ersahrung, wie zum thatsächlichen Beleg zurück, so daß auch jener Beweis Gottes als des ersten Bewegers mittelst der und von ihm vorausgesetzten ewigen Bewegung des Firsternhimmels selbst nur der letzte Beleg seiner Existenz als des selbst unbewegten Bewegers seyn dürste.

Betrachten wir nur naher, was Aristoteles eigentlich beweisen will. Ihm ist es nicht barum zu thun, Gottes Eristenz überhaupt zu beweisen; er nimmt daher auch nicht den Begriff Gottes aus dem Gemeinbewußtseyn der Zeit, vielmehr entlehnt er gleichsam von diesem nur den Ausbruck, mit dem das Höchste bezeichnet ward. Seine Zeit kannte ja nur viele Götter, unter benen Zeus allerdings der Höchste war, ja es hatte auch mehrere höchste Gottheiten, die successiv sich in der Herrschaft folgten. Mit diesen Göttern hatte also der aristotelische Gottesbegriff nichts gemein; denn dieser war rein durch das Denken erreicht und umschrieben und als solcher war Gott Einer dem Begriffe wie der Zahl nach (λόγω καὶ ἀριθμῷ Εν 1. c. 8,25) und er ist ihm absolutes Einzelnwesen, völlig in sich abgeschlossen (χωριστόν), der nicht mehrsach existiren kann, sondern einsach nur ist.

Wenn also Aristoteles einen Beweis fur bas Dasenn Sottes fur nothig balt, fo ift es nicht irgend ein Gott bes allgemeinen hellenischen Bewußtsenns, etwa bes Zeus, beffen Dafenn er beweisen will, auch nicht daß ein gottliches (9elor) im Allgemeinen eriftire, sonbern vielmehr, bag bieß so von ihm in seinem Besen als lautere Energie bestimmte eigentlich Seiende wirklich das sei, als was er es bestimmt, und biesen Beweis führte er julett noch mittelft ber ewigen Bewegung ber Gestirne. Er will also auf Grund einer conkreten empi= rischen Wirklichkeit (egyqe) basselbe nachweisen, was mittelft bes analytischen Berfahrens begrifflich (λόγφ) sich ergab-Die bieß Berfahren bazu führte, bag bas eigentlich Seienbe feiner Substanz nach Energie sei und zwar eine folche, bie nur auf sich felbst gerichtet ist, also selbst unbewegt ist, nach Augen tein xevntexóv und tein moentexóv, während es in seiner nur nach innen gerichteten Thätigkeit nur schauend und bentend, somit Beift im hochsten Sinne und barum auch abso= lutes Einzelnwesen ift: fo foll nun auch bie thatsachliche und als ewig vorausgesette Bewegung ber Geftirne nur bas lette Blied ber Kette biefes Nachweises senn. Denn ba auch hene anderen Bestimmungen nur burch bas analytische Vor= geben vom Empirischen aus sich als bie Wesensbestimmungen bes Gesuchten eigentlich Seienben sich ergaben und auch bazu bie eigene Unbewegtheit gleichfalls als eine begriffliche Bestimmung gehört, so führt auch bie empirisch sich bietende Kreis= bewegung auf biefen als ewigen felbst unbewegten und boch

Alles bewegenden Beweger zuruck, und von diesem sagt Aristoteles: "Dieser ist der Gott!" Es ist also nicht ein Beweis, daß überhaupt Gott ein erster Beweger sei, sondern vielmehr, daß, wie die ewige Bewegung einen ersten unbewegten Beweger erfordert, auch dieser nur das eigentlich Seiende mit all der Bestimmungen sehn kann, die aus der ganzen Untersuchung bessen, was das eigentlich Seiende ist, sich ergeben haben.

Somit find jest brei Momente zu unterscheiben :

- 1. "Das eigentlich Seiende", das anfangs noch unerkannt ist, aber immer nothwendig als eristirend vorausgesett wird, dessen Wesen eben erst durch die wissenschaftliche Analyse bestimmt werden muß.
- 2) Die Bestimmung bes Wesens besselben burch bie an bas einzelne Empirische anknupfenbe und zum Logischen, Begrifflichen fortschreitenbe Untersuchung, als bes seiner Substanz nach Attus Seienben. Endlich
- 3) Der Beweis, in welchem Aristoteles, nachbem er von dem Empirischen ausgehend die begrifflichen Bestimmungen des Wesens gewonnen hat, zum Empirischen immer wieder zurückgreift und zuletzt auch an die thatsächliche als ewig vorausgesetzte Kreisbewegung anknüpft, und auch thatsächlich (έργ $\psi$ ) belegt, was er begrifflich (λόγ $\psi$ ) als das Wesen des eigentlich Seienden erreicht hat.

Nun läßt sich allerdings nicht läugnen, daß bei Aristoteles diese brei Momente nicht so bestimmt ausgeschieden hers vortreten, sondern dieselben sich in einander gleichsam versschlingen; allein sie ergeben sich bei jeder tiesergehenden Betrachtung der aristotelischen Metaphysik, wobei man freilich nicht bei der gewöhnlichen Reproduktion disheriger Dersstellungen stehen bleiben darf. Es dürste sogar nahe liege i, daß Aristoteles gerade deßhalb den Beweis der Existenz Gott sauf Grund der ewigen Bewegung der Gestirne besonders he vorhebt, weil er fühlte, daß jene begrifslichen Bestimmung n

bes eigentlich Seienden besjenigen Befens, beffen Substanz Birklichkeit, Thatigkeit ift, für sich isolirt gleichsam nur als beffen Ibee gefaßt werben tonnten, wenn auch fein ganges Borgehen es als bas burch sich felbst existirende Wirkliche hat. Als Ibee gefagt ift bann allerbings auch bie ihrer Ratur nach seiende Energie doch nur Ibee, wie im Ibealismus, aus ber bann freilich nicht bie wirkliche Erifteng folgt, wie biefe bas spätere ontologische Argument gefolgert hat. Bielleicht hat Ariftoteles, ber überhaupt gar manche Frage nur angebeutet, bieg fogar geabnt. Wenigftens beuten all jene Beftimmungen bes Bochften immer barauf bin, bag fie als Bestimmungen bes Wefens, bas Bochfte in feiner 3bee Doch ber Beweis ber Erifteng ift fur Arifto= teles immer mehr etwas Secundares; nicht baf es ihm nicht barum zu thun mare, bas "immer Gesuchte", nachbem er es in feinem Befen bestimmt hatte, auch als biefes Befen selbst zu erweisen. Die eigentliche Aufgabe aber, bas gange Streben seiner metaphysischen Untersuchungen ift bagegen vor Mulem auf bas Bas, bas Befen, auf bie Natur bes eigentlich Seienben gerichtet, und nur insofern er biefes gefunden, haben bie Untersuchungen ihr Ziel erreicht.

Wie aber nun der ganze Himmel und der Kosmos in dem, dessen Substanz Aktus, das Ziel ihres Strebens haben, wie in ihm das praktisch sittliche Handeln sein Ziel sindet, so auch die theoretische Wissenschaft. Da aber das, was so seiner Natur nach reiner Aktus ist, nach Außen selbst underwegt ist, ihm weder ein voies noch ein voärrer zukommt, seine ewige Thätigkeit nur auf sich selbst gerichtetes Schauen ist, so hat ihn auch die Wissenschaft nur als Ende, als ihr höchstes Ziel, ohne daß sie von ihm, dem ersten Princip auszehen könnte. "Deßhalb macht auch Aristoteles von dem Letten — von Sott — keinen Gebrauch als von dem wirklich Existirenden, sondern sehnt dieß ausdrücklich ab (wie aus dem Früheren erhellt), indem er es stets nur als Endzursache bestimmt, so daß er nicht etwa, weil er nun dieß Lette

als wirklich Eriftirenbes hat, es wieber jum Anfang ju machen sucht."1)

Einem solchen Gott aber gegenüber, ber für das Denken nur Ende ist, und bessen ganze Thätigkeit nur auf sich selbst gerrichtetes Denken und Schauen ist, kann daher auch die Wisserschaft nur beschauend sich verhalten; und wie Gott nach Aufen nicht wirkt (änquarog räg ezw nqusers), so kann auch eine solche Wissenschaft nicht wieder von ihm ausgehen, d. h. sie kann selbst nur in ihm ruhen, sie wird eine contemplative seyn. Wenn sie dagegen selbst dieß so bestimmte Princip zum Ausgang nehmen wollte, würde dieß nur zur Theosophie sühren, wie sie auch anderseits, wenn sie zugleich das praktische Streben, selbst dieß Ziel zu erreichen, damit verbindet, zur rein asketischen Weltslucht führen würde, wie bei den Hindus. Doch davon unten.

(Fortfegung folgt.)

### LI.

# Zur Charakteristik bes Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen.

Man hat Friedrich Wilhelm IV. vielsach ben "Romantiker" unter ben preußischen Königen genannt. Derselbe Sedanke ist auch wohl anders ausgedrückt worden. Ginem ber hervorragenbsten beutschen Staatsmänner ber Gegenwart wird die Neußerung zugeschrieben: Friedrich Wilhelm IV. sei ein "unpraktischer Ibea-

<sup>1)</sup> Schelling l. c. 2 III 105.

lift" gewesen. In verbindlicherer Form fagt Rante: "Er hatte vielleicht mehr Gemuth, als ber Staat ertragen tann. Seine ibeale Anschauung ftieß mit ber Realitat ber Dinge vielfaltig Aber wenn man bie Bezeichnung bes Ronigs als "Romantifer" auch ber lebertreibung und ber übelwollenben Tenbeng entfleibet, in einer Beziehung enthalt fie Bahrheit. Friedrich Wilhelm IV. ftellt fich, unter biefem Gefichtspuntte betrachtet, als eine gang eigenartige, in gewiffem Sinne frembartige Ericheinung bar, nicht nur in ber Reihe ber früheren preußischen Ronige, sonbern weiter auch ber Rurfürften und Markgrafen von Branbenburg= Breugen. Bei faft allen preugischen Regenten, insbesonbere benjenigen, welche ber Entwidlung Preugens ihren Stempel aufgebrudt haben, finden gemiffe gemeinsame Gigenschaften fich wieber: Ruchternheit ber Auffaffung, Huge Berechnung, Feftigkeit, Babigkeit, ein oft nicht geringer Grad von Rudfichtslofigfeit in Erftrebung ber vorgestedten Biele - mit einem Worte ein ftarter realpolitifcher Bug; vor Allem aber maren militarifcher Geift und militarifche Tuchtigkeit ben hervorragenoften Breugenfürften eigen. Gie maren bie erften Solbaten ihres Landes und zugleich Mehrer bes Reiches burch friegerische Großthaten. Legt man biefen Dagftab an Friedrich Wilhelm IV. an, fo fehlen ihm Zuge, welche nabezu an jedem ber fruberen Herrscher in mehr ober minder scharfer Ausprägung erkennbar find; anderseits aber wird man an bem Bilbe biefes Monarchen mehr als einen Bug entbeden, ben man bei ben meisten seiner Vorganger auf bem Throne vergebens fuchen murbe.

Friedrich Wilhelm IV. war ohne alle Frage ber hervors ragen bft e Fürst seiner Zeit und einer ber hervorragenbsten anter ben preußischen Fürsten überhaupt. Ueber ben noch nicht sechssährigen Prinzen außerte sein Erzieher Delbrück: er werbe, falls die Umstände seine Erziehung begünstigten, "einst unter ben beutschen Fürsten sich auszeichnen burch Kraft bes Billens, burch Gewissenhaftigkeit im Berufe, burch Gbelsinn und Liebenswürdigkeit." So erschien seine natürliche Anlage und was der Knabe versprach, hat der Mann gehalten. Trokbem trat der König unter den fürstlichen Zeitgenossen in der
großen europäischen Politik nicht in den Bordergrund und
im eigenen Lande wurde er in seiner Bedeutung keineswes gewürdigt, vielmehr gemeiniglich unterschätzt. Man kann in Bahrheit sagen, daß er Zeit seines Lebens vom preußischen Boll wenig verstanden worden ist, und hinwiederum ist der König am preußischen Bolke mehr wie einmal irre geworden. Es war mir interessant, diesem Gedanken auch in dem Bortrage eines protestantischen Predigers über Friedrich Wilhelm IV. als Mensch und Regent zu begegnen, welchen ich vor kurzem in dem "Berein sur christliche Bolksbildung" zu hören Gelegenheit hatte.

Unbedenklich barf aber hinzugefügt werden, daß im Allgemeinen König Friedrich Wilhem IV. unter seinen katholischen Unterthanen ein besserts Berständniß und eine voruntheilsstreiere Würdigung seiner Bestrebungen gesunden hat, und auch heute noch ehren die Katholiken Preußens mit wärmerer Pietät das Undenken des Monarchen, als die große Masse der Ungehörigen seines Bekenntnisses im preußischen Lande.

Es sind dem König in den letzten Jahren zwei bemerkenswerthe literarische Denkmäler gesetzt worden, beide von Männern in einflußreicher Lebensstellung, die Friedrich Wilhem IV. persönlich näher gestanden und aus eigener Anschauung einen Einblick in sein Geistes- und Gemüths-Leben gewinnen konnten: Legationsrath Alfred von Reumont und Geheimer Ober-Regierungsrath Hermann Wagener. Obwohl von verschiedenen Standpunkten und aus verschiedenen Ideenkreisen heraus, gelangen die Verfasser zu wesenklich demselben Urtheil über Charakter und Persönlichkeit des Königs, wenn auch der Erstere in seinem Buche "Aus König Friedrich Wilhelm's IV. gesunden und kranken Tagen" die lebhaftern Farben zu seiner Schilderung nimmt.

36 tann mir nicht versagen, aus ber allgemeinen Cha-

rakteristis des Königs in Reumont's schönem Werke einige Sähe hier wörtlich anzuführen.

"Benige haben einen folden Ginklang von Gigenschaften des Beiftes und Bergens aufzuweisen. Scharfe bes Berftanbes und Tiefe bes Gemuthes, Lebenbigfeit ber Phantafie und Musbauer ber Ueberlegung waren bei ihm in wunderbarem Mage vereinigt. Er war ein Mann foniglicher Gebanken und foniglicher Empfindungen. Die lebensvollste Frische, bie rafchefte Auffaffung, bie innigfte Durchbringung, verbunben mit bem natürlichften Boblwollen, bem regften Mitgefühl, ber nachsichtigften Freundlichkeit; bei großer Beweglichkeit bes Geiftes und Gefühls ftanbhaftes Gefthalten an bem als wahr Erfannten; bei ungewöhnlicher geiftiger Spanntraft unverwandtes sittliches Bewußtsenn; bei fürstlichem Sochgefühl warmfte Schabung bes Menschenwerthes; mit ber liebevollften Anhanglichkeit an bie Seinen und ber treuesten gurforge fur biefelben vereint eine feltene Buverläffigkeit in ber Freundschaft; bei bem fcblagenbften Bit eine fenfitive Schen vor Rrantung; bei lebenbigem, zu leicht aufbrausendem Temperament verfohnende Gute. Er war eine durchaus ebele Natur, voll Bartgefühl, gleich voll von reger Empfänglichkeit für bas Berwandte wie von unüberwindlicher Abstogung gegen Setero= genes und Berletenbes. Die, man barf es fagen, hat eine unedle Begierde Berrichaft über ihn gewonnen. Ja, es fehlte ihm in gewissem Sinne bas Bermogen, bas Unreine zu begreifen, so bag er innerlich unberührt bavon burch's Leben gegangen ift, in ber Jugend wie in fpateren Jahren, in ber hoffnungezeit wie unter bitterer Enttauschung."

Der König war in ber That eine burchaus ibeal gerichtete Persönlichkeit, und bieser Ibealismus tritt auf ben
ersten Blick in zwei hervorstechenden Merkmalen besonders in
die Erscheinung: dem hoch entwickelten Schonheitssinn und
bem ernst christlichen Sinn besselben, eine Berbindung, die
auf den Höhen der Menschheit nicht gerade zu den häusigen gehört.

In feltenem Dage befag ber Ronig Berftanbniß fur

bas Schone in all' feinen Erscheinungsformen, in Ralerei. Architektur, Musik, Boefie. Die tuchtigften Meifter, Die Träger ber gefeiertsten Ramen zog er nach ber Sauptflabt. Statt vieler fei Beter von Cornelius genannt. Auf ben verschiebenften Gebieten geistigen Schaffens gingen fruchtbere Anregung und hochherzige Forberung von ihm aus. Den Reichenstift bandhabte ber Ronig felbit mit mubelofer Leichtigfeit. Man hat wohl gefagt, wenn er nicht fur ben Thron geboren gewesen mare, murbe er fein Brob als tuchtiger Baumeister baben verdienen konnen. Dit Lenné entwarf er hubsche Blane zu Barkanlagen. Sang befonbers mar er ein Meister bes Wortes, ein formgewandter und begeisternder Rebner, auf ben ber Spruch: Pectus est, quod disertos facit - Alle Berebsamteit tommt aus bem Bergen - vollaus Unwendung fand. Die Sammlung ber Reben bes Kongs von Rillisch bilbet einen stattlichen Band, und richtig caralterifirt ber Berausgeber bie Grundibeen babin: "In allen zeigt fich bas aufrichtige Gefühl für feines Bolles Boblfahrt; in allen klingt ber Grundton tiefer Religiosität hindurch; in allen waltet bas Streben, bas schlummernbe politische Leben bes Baterlandes wach zu rufen." Dan ftaunt nicht felten über bie Schlagfertigkeit und Gewandtheit, mit welcher bie Worte ber gegebenen Belegenheit fich anpassen. Bielleicht bie schönste und am häufigsten citirte Unsprache bat ber Ronig in Roln gehalten, gelegentlich ber Grunbsteinlegung jum Fortbau bes Domes, bem er ein so warmes und nachhaltiges Intereffe zugewendet hat, beren Schlußfat auch auf ber im Jahre 1880 bei ber anticipirten Bollenbungsfeier geprägten Denkmunge ihre Stelle gefunden: "Der Dom zu Koln rage über biefe Stadt, rage über Deutschland, über Zeiten reich an Menschenfrieben, reich an Gottesfrieben, bis an bas Ente ber Tage!"

Sehr ernst nahm es Friedrich Wilhelm IV. mit seinem christlichen Bekenntnisse. Sein Ausspruch: "Ich und Mein Haus, wir wollen bem Herrn bienen," war ber Ausbruck seiner

innigften Ueberzeugung. Er wollte ein driftlicher Ronig in einem driftlichen Staate fenn. "Bierauf," fagt Bagener, "war alles zugeschnitten, biefem Enbzweck mußte alles bienen, und man verfteht bie Gebanten und handlungen nur halb, wenn man einen andern Mafftab an biefelben legt. Dabei war feine Frommigkeit nicht von jener scheuen und finstern Art, welche ben Bit ausschlieft und ben Sumor unterbruckt, vielmehr war er wie einer ber gebilbetften, fo auch einer der witigften Danner feines Reiches, und wenn auch nicht alle die Anekboten, welche auf fein Conto geschrieben werben, authentisch find, so bleibt boch immer noch eine ftattliche Bahl, welche ben funtenfprubenben Beift zur Benuge carafterifiren." Man bente im Gegensate ju biefer Urt bes Ronigs an ben buftern, verbitterten Pietismus Friedrich Bilhelm's I. auf ber einen, und ben beigenben, oft frivolen Sarkasmus Friedrich's II. auf ber andern Seite.

Wie fehr ber Ronig ben religions-fittlichen Erwagungen alle andern unterordnete, murbe jungft bei Befprechung bes muthmaglichen Ertrages bes angeftrebten Branntwein=Mono= pols in Erinnerung gebracht. Auf die Nachricht von der Abnahme ber Branntweinsteuer in Folge ber Mäßigfeits-Beftrebungen in Ober-Schlesien außerte ber Monarch im Jahre "Ich wurde es fur ben größten Segen meiner Regierung ansehen, wenn mahrend berfelben bie Branntweinfteuer auf Rull herabfanke." Unbere bachte bekanntlich über bicfen Bunkt Friedrich Wilhelm I. Als in ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts die Grafin Christine von Stolberg= Bernigerobe in ber vormunbschaftlichen Regierung, welche fie für ihren Sohn führte, ein Manbat gegen die Trunksucht erließ, legte ber Ronig bagegen Ginfpruch ein, "weil es bie fiscalischen Ginnahmen aus ber Accise zu schmalern brobe." Es ware ein Leichtes, zahlreiche folche Gegenfate in wichtigen Fragen ber inneren Politit nachzuweisen, z. B. bezüglich ber Behandlung ber polnischen Bevolkerung, ber Stellung jum iogen. Partikularismus, Gigenart ber Stämme u. f. w.

Ueber bes Ronigs Stellung zum Ratholicismus ist viel gestritten worben. Servorragenbe, bem Ronig febr nahestehenbe Zeitgenoffen haben geglaubt und ben Glauben zu verbreiten gefucht, ber Ronig neige bem tatholifchen Glauben au; und es ließen fich vollgultige Zeugen noch unter ber Lebenben bafur anrufen, bag man auch bie gum großen Ebel aus Ratholiken gebilbete großbeutsche Opposition bes Frankfurter Parlamentes in ber Frage ber Raiferwahl mit ber Berficherung ju brechen gefucht bat, Friedrich Bilbelm IV. werbe katholisch werben. Es burfte indes schwer werben, con: crete Unhaltspuntte hiefur beizubringen. Soviel fteht andererfeits fest, daß ber Ronig bas Bemeinsame ber driftlichen Bekenntnisse schärfer betonte als bas Trennenbe, und bag er bem tatholischen Glauben innerlich ungleich naber ftand, als bem vermaschenen, inhaltleeren Freigeisterthum, welches bas evangelisch = firchliche Gebiet zum großen Theil beherrschte. Rante fagt von ihm: "Er lebte in ber Gesammtauschauung bes Chriftenthums, ihren inneren Differengen, bie er jeboch in seinem Glauben nicht oben anstellte, und ihrem Gegensate gegen die übrige Belt." Bekannt ift, wie fehr er fich banach febnte, feine Rirchengewalt und oberbischöfliche Stellung in andere Sande nieberzulegen, wenn er nur bie richtigen batte finden tonnen. Bochft mertwürdig find bie Schete, mit welchen ber König auf ben Empfang bes Abendmahles fich vorzubereiten pflegte. Man hat biefe Gebete auf lofen Blattern in feiner Reumont verzeichnet u. a. bas folgende, Bibel gefunden. geschrieben am Grundonnerstag (20. Darz) 1845: Glocken verkunden bie morgenbe Feier bes großen Erlofungs: tages. Ich finke auf bie Kniee vor Dir nieber, Berr Jefu Chrifte, ber Du in Gethsemane - auch fur mich - mit bem Tobe rangeft unter blutigem Schweiß. D vereinige mich im Geift, wie kein armer fundiger Menfch es vermag - o hilf Du mir bagu - mit bem hochheiligften Geheimniß ber Menschen-Erlösung, welches Du. Berr, morgen auf's neue wesentlich mir zuwenden und bestegeln willst im bochgebenebeiten Saframent bes Leibes und Blutes" u. f. w. feiner "jedesmaligen Theilnahme am hochheiligen Sakramente bes Nachtmables", wie es in ben Bestimmungen vom 6. Auauft 1854 über die Urt feiner Bestattung wortlich beifit, pflegte ber Konig 150 Thaler Golb an bie Armen zu geben. Dan wird zugeben muffen, bag biefe Ausbruckweife nicht febr proteftantisch klingt. Dan betont bem gegenüber bie Thatsache, baß bie katholische Gemahlin bes Konigs zum Protestantismus übertrat. Die uncontrolirbaren, aber barum - namentlich in Preugen - nicht minber machtigen Ginwirfungen ber fogenannten Staatsraifon in Berbinbung mit ber Berflachung bes religiofen Bewuftfenns am baverifchen Sofe reichen aus, um biefen Glaubenswechsel zu erklaren, welcher ber Ronigin viel= leicht gerade baburch erleichtert wurde, bag sie bei ihrem toniglichen Semahl fo viel an ben Ratholicismus Erinnernbes porfand.

Bas bie Regierungsthätigkeit Friedrich Wilshelm's IV. anlangt, so gilt vornehmlich bezüglich seiner Stellungs nahme zu zwei großen, die Zeit bewegenden Fragen das Dichters wort:

Bon der Parteien Saß und Gunft entstellt, Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.

Zunächst sein Berhältniß zu ber beutschen und preußischen Berfassungsfrage, welche alsbald nach seinem Regierungsanstritt brennend wurde. Der Wunsch nach einer Umgestaltung des Deutschen Bundes hatte weite Kreise ersaßt; insbesondere trat das Berlangen nach einer Bolksvertretung am Bunde, die nach den Besreiungstriegen auch scierlich verheißen worden, sowie einer obersten Gewalt im Sinne deutscher Einheit mehr und mehr hervor. Friedrich Wilhelm IV. war schon als Kronprinz für allgemeine Reichsstände begeistert gewesen; er wollte jedoch die auch von ihm angestrebte Umgestaltung des Bundes nicht gewaltsam, sondern im Einvernehmen mit Desterzeich und den übrigen Fürsten. Aber sowohl in Wien als in St. Petersburg traten ihm Schwierigkeiten entgegen,

während gleichzeitig unter dem Bolke, auch in Preußen, eine hastige Ungeduld sich zeigte, welche eine ruhige Entwickung der Berfassungsfrage nicht mehr abwarten mochte. Als am 3. Februar 1847 das Patent erging, durch welches der Bereinigte Landtag sur Preußen berusen wurde, erschienen die Rechte, die den ständischen Bertretern bewilligt waren, der allgemeinen Stimmung nicht ausreichend. Miswacht und drückende Theuerung vergrößerten die Unzusriedenheit im Lande, und der Katastrophe von 1848 war der Boden bereitet.

Es mag hier baran erinnert werben, wie ber große Görres mit wahrem Seherblick diese Entwicklung vorausgesschaut, indem er angesichts der allgemeinen Mißstimmung über die nach den Besreiungskriegen gewordenen Zustände von "jener Verschwörung" sprach, "in der das entrüstete Nationalgesühl, die betrogene Hoffnung, der mißhandelte Stolz, das gedrückte Leben, gegen die starre Wilkur, den Mechanismus erstorbener Formen, das fressende Sift bewußtlos gewordener bespotischer Regierungs-Maximen, die das Verberben der Zeiten ausgebrütet und die Verstocktheit der Borurtheile sich verbunden haben, und die, mächtig und fruchtbar wie nie eine andere, wachsend mit jedem Tage in Macht und Thätigteit ihr Ziel so sicher erlangen wird, daß die Sesahr nicht ausses hinterbleiben, sondern ausse Leberschnellen steht."

Eine Natur wie biejenige Friedrich Wilhelm's IV. mußte selbstverständlich von den März-Ereignissen in hohem Maße sich abgestoßen fühlen. In Folge eines noch unaufgeklärten Besehles waren nach der Nacht vom 18. auf den 19. März die Truppen aus Berlin entsernt worden, und so wurde die Straßenemeute vorübergehend auch in der preußischen Hauptstadt selbst siegreich. Unter dem Drucke der Bewegung stimmte der König namentlich in dem Aufruf vom 21. März Forderungen zu, welche er vorher als zu weit gehend zurückgewiesen hatte. Man hat Friedrich Wilhelm IV. vielsach Unentschlossen heit und Schwäche in zenen kritischen Tagen vorgeworsen.

Es ist richtig, daß auch er burch die auf ihn einfturmenben und fich überfturgenden Greigniffe momentan betaubt murbe und fich gewiffermagen wieber auf fich felbft befinnen mußte. Der König war überhaupt weniger ber Mann rafchen energifden Sanbelne als befonnener Ermagung. Er begte auch ben Bunfch, mit ber Frankfurter beutschen Rational = Ber= fammlung eine Berftanbigung ju erzielen und eine Berfaffung ju Stande zu bringen, mit ber fich regieren liege. Berfuchen bereitete die anarchiftische Erhebung in Frankfurt, ber Mord bes Generals von Auerswald und bes Fürsten Lichnowsty und ber Barrifabentampf ein Enbe, mit welchem ber Aufruhr blutig niebergeworfen wurde. Um 28. Marg 1849 erfolgte mit 290 gegen 248 Stimmen in Frankfurt bie Bahl Friedrich Wilhelm's IV. jum beutschen Raifer. Schon vorher hatte ber König feinen Zweifel barüber gelaffen, bag er einer folchen Bahl nicht entsprechen werbe. Er erkannte bie Berechtigung ber National = Bersammlung zu berselben nicht an; bie freie Buftimmung ber beutschen Fürsten war nach seiner Anschauung vor Allem erforderlich. Am 3. April erklarte er ber Parlaments-Deputation bie Ablehnung. zwischen hatte ber Gegensat zwischen Desterreich und Breugen immer mehr fich verschärft. Es tam jum offenen Conflitt, welcher in ben Tag von Olmus (29. November 1850) und bie Nachgiebigkeit Preußens auslief. Wenn im Bruftton nationaler Entruftung viel von ber Schmach von Olmut gesprochen wird, so vergift man, daß bes Ronigs Berhalten ein Gebot ber Nothwendigkeit mar. Bollftandig isolirt batte Preugen in ein mahres Abenteuer fich fturgen und felbst auf bie bewaffnete Ginmischung Ruglands fich gefaßt halten muffen. Daß Friedrich Wilhelm IV. unter ben bamaligen Berhältniffen nicht anders handeln konnte, hat Niemand rückhaltloser anertannt, als ber heutige beutsche Reichstangler zu ber Zeit, ba er noch herr von Bismard, aber ichon hervorragendes Mitglied ber conservativen Bartei ber preußischen Zweiten Kammer war. Und was bes Königs Stellung zu bem preußischen Berfassungskampse anlangt, so mögen seine Tabler nicht vers gessen, daß er in dem octrohirten Staats-Grundgeset von 1850 zwar weniger bewilligt, als die hochgehende Bewegung nach dem Revolutionsjahre verlangte, aber auch allen Bersuchen und Bersuchungen, das einmal Bewilligte wieder zu entziehen, loyal widerstanden hat und am wenigsten dazu sich herbeigelassen haben würde, die werthvollsten und bedeutungsvollsten, das Verhältniß von Staat und Kirche betreffenden Bestimmungen auszumerzen.

Auf biefem, bem firchen-politischen Gebiete, machte bie Regierung Friedrich Wilhelm's IV. in der bebeutungevollsten, aber auch am meiften angefochtenen Beife fich geltenb. hier trat die Individualität bes Konigs gang besonders hervor. Das Berhaltnig von Staat und Rirche, welches bie religibsen Beziehungen bes Ginzelnen überall mit berührt, laft fich am wenigsten nach rein verftanbesmäßigen Erwägungen ober gar als bloge Machtfrage behandeln. Richts greift tiefer in die Seele bes Boltes, nichts will schonenber und vorsichtiger angefaßt fenn, zumal in einem Lande, wo bie Bekenner ber beiben großen driftlichen Confessionen in großer Rahl neben einander wohnen und mit einander austommen muffen, wo ber Conflitt zwischen ber ftaatlichen und ber kirchlichen Gewalt fast immer auch ben Gegensatz ber Confessionen im politischen Leben wachruft und baburch leicht nabezu unheilbar fich verbittert. Friedrich Wilhelm IV. befaß alle Borbedingungen zu einer gebeihlichen Wirksamkeit auf biesem ichwierigen Gebiete in feltenem Make: fein ernft driftlicher Sinn, seine ibeale Auffassung von ber Aufgabe ber Rirche, und fein tiefes Berftanbnig fur Bollspfochologie ficherten ihn vor ber Befahr, die Brengregulirung zwischen Staat und Rirche lediglich als eine Machtfrage zu betracht und in ber möglichsten Lahmung und Knebelung bes fird lichen Ginfluffes ein Gebot ber Staatsraifon zu erblicker Die Ueberspannung bes Staatsbegriffes zur Omnipotenz wa ihm burchaus fremb und unsympathisch. Er sah nicht i

bem Staate ben "prasenten Gott", welcher teine anderen sittslichen Faktoren als gleichberechtigt neben sich bulben durse; vielmehr hat er ber Hegel'schen Staatsibee ben Kassischen Ausspruch von bem "Racker" Staat entgegengesetzt.

In ben letten Regierungsjahren Friedrich Bilbelm's III. war die Berwaltung mehr und mehr vertnöchert. Bagener führt bafür mehr als Gin braftifches Beifpiel an, u. a. folgende fleine Geschichte aus ber Zeit bes Minifters b. Schudmann. Mis bamals bie Cholera gum erften Dale Breugen burchzog, erftattete eine Regierungsbehörbe einen Bericht an ben genannten Minifter, in welchem es bieß: ba nun bie verberbliche Seuche auch ihrem Regierungefite fich nabere, fo batten fie befchloffen, einen breimonatlichen Urlaub mit entsprechenber Bormegnahme bes Behaltes angutreten, und baten feine Ercelleng um boch= geneigte Genehmigung. Berr von Schudmann, ber einen braftischen Stil liebte, erwiderte barauf umgebend: von ber Cholera hatten fie nichts zu beforgen; wenn aber wiber Bermuthen bie Rinderpeft ihrem Gibe fich nabern follte, bann bate er um ichleunigen Bericht. Gleichzeitig erhielt ber Brafibent feinen Abschied. Bon bem Cabinetsfefretar Thiele wird berichtet, er habe einmal in einem Gefprach bem burch feine Offenheit und Gerabheit bekannten Bfarrer Gogner ben Gebanten entwickelt, bag man als Staatsmann ofters etwas thun muffe, was man als Privatmann entichieben verwerfen Gogner antwortete auf biefe Theorie mit ber Frage: würde. "Benn aber nun ber Teufel ben Minifter von Thiele holt, wo bleibt bann ber Br. von Thiele ?" Es fallt mir bei biefer Belegenheit ein geflügeltes Wort ein, welches vor einigen Jahren in parlamentarischen Rreifen Berlins curfirte. burch feine Gelbftanbigkeit bekanntes weftfalifches Mitglieb ber confervativen Fraktion bes preußischen Abgeordnetenhauses follte einem Fraktionsbeschluffe in einer tirchen = politischen Frage fich fügen. Er weigerte fich beffen mit bem Bemerten: "Wenn ich ba oben ankomme, wird nicht gefragt, wie hat bie conservative Fraktion gestimmt, sondern wie hat ber Strosser gestimmt?"

Was nun speciell die Stellung der Bureaukratie zu den kirchlichen Fragen anlangt, so bezeugt Wagener, das dureaukratische Streben sei damals wie heute bahin gegangen, die Kirche zur Dienerin des Staates zu machen. Bezüglich des Zusammenhanges der Bureaukratie unter einander hören wir: die Ministerialräthe standen mit den Provincial Behörden, besonders mit deren Chefs, in steter Correspondenz und einer Art Cartell, indem man sich gegenseitig darüber verständigte, wie die Regierungsberichte abgesaßt, wie die Ministerial-Entscheidengen sormulirt werden sollten, ein Abkommen, welches natürlich auch auf Personalfragen seine Anwendung fand.

Als Friedrich Wilhelm IV. seinem Bater auf bem Thron folgte, fand er bie fogen. Rolner Wirren in icharffter Bufpitung vor. Der an ben ftaatsfirchlichen Ueberlieferungen bes alten Breugens festhaltenbe Ronig Friedrich Wilhelm III. batte bie Frage ber gemischten Chen mit einem Feberftric zu losen versucht, indem er die Declaration vom 21. Rovember 1803, wonach eheliche Kinder stets in der Religion bes Baters erzogen werben follten, burch bie Cabinets=Orbre vom 17. August 1825 auf die neuen westlichen Landestheile, Rheinland und Bestfalen, ausbehnte. Durch bas Breve Litteris altero abhinc vom 25. März 1830 waren von Papft Bius VIII. Die firchlichen Grunbfate auf's neue eingescharft Als Erzbischof Clemens August von Köln, ftreng worben. an biefes papftliche Breve fich haltenb, allen Borftellungen und Drohungen ber Regierung gegenüber auf ben Burgschaften in Betreff ber tatholischen Rinber-Erziehung bestand, war bie Regierung am 20. November 1837 ju feiner Berhaftung und Abführung nach ber Feftung Minben gefchritten, und am 20. Ottober 1839 war aus gleichem Anlag ber Posener Erzbischof Martin von Dunin nach ber geftung Rolberg abgeführt worben. Zwar hatte Clemens August im Frühfahr 1839 bie Erlaubnif erhalten, unter gewiffen Bebingungen nach Münster zurückzukehren; aber bie Aufregung und Berbitterung ber katholischen Bevölkerung bauerte fort, nicht nur wegen ber gegen ben Erzbischof verhängten Gewalt= maßregel, sondern ganz besonders auch wegen der beleidigenden Begründung berselben, welche in der Beschulbiung der Theil= nahme an revolutionären Umtrieben gipfelte.

Es war eine ber erften Regentensorgen Friedrich Wilbelm's IV., biefen Wirren ein Enbe ju machen. Wie er es gethan, ift genugfam bekannt; ein guter Theil ber Zeitgenoffen hat es mit erlebt und an ben Greigniffen jener bewegten Zeit lebhaften Untheil genommen. Aber betont muß bier werben, wie bie Beilegung jenes ichweren Conflittes bas eigenfte Bert, bas Ergebniß perfonlichen Gingreifens bes Ronigs war. Unberthalb Monate nach ber Thronbesteigung beschied er ben tatholischen Grafen Bruhl zu fich, um ihn mit vertraulichem Auftrage nach Rom zu fenden. Er verhandelte felbft mit bem bamaligen Bifchof von Spener, Johannes Beiffel, auf ben Konig Ludwig von Bayern feine Aufmertfamteit gelenkt hatte, und ließ fich von bemfelben in einer Denkichrift barlegen, in welcher Beije bie obichwebenben principiellen Streitigkeiten eine mit bem firchlichen Rechte vereinbare Löfung finden konnen. Gine konigliche That mar bas an ben Erzbischof Clemens August gerichtete, in ber preußischen Staatszeitung amtlich publicirte Schreiben, welches beffen völlige Chrenrettung, namentlich die Berficherung ent= hielt, "bag nirgends ber geringfte begrunbete Unlag zu bem Berbachte fich finbet, bag Sie bie Burbe Ihrer Stellung und Ihres Umtes zur Beforderung politisch=revolutionarer Umtriebe ober wiffentlicher Berbindung mit Berfonen, die folche Zwede verfolgten, gemigbraucht hatten." Aus toniglicher Initiative ging bie Bilbung ber katholischen Abtheilung im Gultus= Minifterium hervor. Dem perfonlichen Gingreifen bes Ronigs war es wesentlich zu verdanken, bag ber im Fruhjahr 1843 veröffentlichte Entwurf eines Strafgesetbuches, welcher im 29. Titel unter ber Aufschrift: "Berbrechen ber Geiftlichen"

eine Reihe auf burchaus staatstirchlicher Grundlage beruhender Bestimmungen enthielt, Entwurf blieb. Aus eigenster Entschließung des Königs endlich wurde, entgegen den wiedersholten Vorstellungen des Ministeriums, dem hervorragenden Kirchenfürsten, welcher den Kölner Erzstuhl zierte, die höchste staatliche Auszeichnung, der Orden vom Schwarzen Abler, verliehen und dem Cardinal von Geissel vom Könige selber angeheftet.

Obichon auch mahrend ber fünfziger Jahre auf tatholifd= firchlichem Gebiet noch manches zu wunschen übrig blieb, obicon inebefondere bie verfaffungemäßige Baritat in ben hoberen Staatsamtern nicht entfernt verwirklicht worben ift, fo haben fich boch Dant bem neu gefchaffenen Berfaffunge: rechte und bem Wohlwollen bes Konigs bie firchen-politischen Berhaltniffe mahrend feiner Regierungszeit im Allgemeinen in ber befriedigenoften Beife geftaltet. Die tatholifde Rirde hatte fich weitgebender Freiheit zu erfreuen, und in ber Luft biefer Freiheit gebieh fie zu einer Bluthe, welche in ber Rirchengeschichte fast ohne Beifpiel ift. Niemals find aber auch bie Beziehungen ber driftlichen Confessionen zu einander im Staate Breugen beffere und friedlichere gewesen als in biefer Beriobe, und ber friedliche Wetteifer auf ben verschiedenften Gebieten bes öffentlichen Lebens tam in hervorragenbem Dage bem ftaatlichen Gemeinwesen zu Gute.

Man kann die Regierung Friedrich Wilhelm's IV. nicht besser charakteristren, als er selbst bei seiner Thronbesteigung in der Ansprache auf die von der Nitterschaft ihm dargebrachte Huldigung es gethan hat: "Wein von Ihnen der Sinn nicht nach einer sogenannten glorreichen Regierung steht, die mit Geschützesdonner und Posaunenton die Nachwelt ruhmvoll erfüllt, sondern wer sich begnügen lassen will mit einer einsa n, väterlichen, echt deutschen und christlichen Regierung, der is Vertrauen zu Mir und vertraue Gott mit Mir, daß Er is Gelübbe, die Ich täglich vor Ihm ablege, segnen und für un theueres Vaterland ersprießlich und segensreich machen wer

Bas ber König bamals verfprach, hat er gehalten. Benn er nicht bie Nachwelt burch friegerische Großthaten mit bem Ruhme feines Ramens erfüllte, in bem fogenannten europäischen Concert nicht ben Tattftod handhabte, bem preu-Rifchen Staate teine neuen Brovingen anglieberte, fo hat er mit ben reichen Gaben feines Beiftes und Bemuthes um fo jegensvoller fur bie inneren Berhaltniffe feines Lanbes gewirkt, alles Gute, Schone und Gble verftanbnigvoll und warmherzig umfaffend, namentlich bie Imponderabilien ber Bolts= fraft, jene unwägbaren Rrafte, welche in Religion und Sitte eines Bolfes beruhen, forgfam begend und mehrend, baburch bas preußische Bolf ftart und gefund hinterlaffen, in fich gefestigt und geeint, ju jeber Rraftanftrengung befähigt, reich ausgestattet mit ibealen Gutern - fo reich, bag biefer Fonds noch heute nicht aufgezehrt ift, obwohl bie fpatere Beit mit bemfelben in mehr als einer Beziehung nicht haushalterisch umgegangen ift; baber eines bankbaren Anbenkens allzeit ficher, namentlich auch bei feinen tatholischen Unterthanen, bie er burch großherzige That zu gewinnen verstand, beren Rirche er mit landesväterlicher Sulb ichute und ichirmte und in ihrem Berhaltniß jum Staat berart begrundete, bag fein Rachfolger auf bem Throne baffelbe bei hochfeierlicher Ge= legenheit als burch Geschichte, Berfassung und Geset wohl= geordnet mit besonderer Genugthuung bezeugen tonnte und baß selbst Manner von ber Vergangenheit hermann Wagener's "fein Bebenten tragen, es unumwunden auszusprechen, wie wir ichwer zu einer gefunden inneren Politit gelangen werben, bevor wir nicht wieber auf die Grundgebanken und Principien ber Bolitit Friedrich Wilhelm's IV. einlenten."

J. B.

#### LII.

## Die Reformation und die bildende Runft.

III. Die reformatorifche Runftliebe und ber Bilberfturm.

Die Runft, foll fie gebeiben, muß volksthumlich, b. h. burch bie Theilnahme bes Boltes geftust und getragen fen; uneigennutige Gelbstlofigfeit ift eine ichone Sache, aber Runft und Runftler tonnen von ihr nicht leben. Im Mittelaster stand die Runft, nicht zwar als solche, wohl aber wegen ihrer Beziehung zur Religion im Borbergrund bes allgemeinen Interesses, baburch fand ste Bflege und Gebeihen. Reformation ift es anbers geworben. Dem neuen Glauben war die Runft entbehrlich, er hatte für fie nichts zu thun; ta ben meiften feiner Boten erschien fte, wenn nicht an fic felbft unerlaubt und verwerflich, fodoch wegen ihrer Begiehung zur alten katholischen Religion gefährlich und verberblich. Sie marb gur Beibin, ihre Berte gu "Gogen"; biese murben gestürmt, die Runst verpont. "Die Reformatoren", schreibt Neumaier, "waren principiell ben Bilbwerten abgeneigt, sofem fie kirchlichen Zweden bienen follten. Gie verwarfen bie Heiligenverehrung und konnten also icon aus bogmatischen Grunden die Beiligenbilber weber in ber Rirche noch für ben Privatgebrauch zulaffen. Siezu tam noch ber Bag und ber Oppositionsgeist gegen ben Katholicismus, ber bie Re formatoren antrieb, manches anerkannt Beilfame ichon beghalb

gu verwerfen, weil es in ber tatholischen Rirche Gegenstand ber Berehrung war."1)

"Die Reformation," fagt Safe in feiner Bolemit (S. 516), "war ben heil. Bilbern miggunftig, weil fie biefelben that= fachlich angebetet fah, wie Gogenbilber." Dem ftimmt Bortig bei in ben Worten: "Damals verwechselte bas Bolt jebenfalls noch mehr als heutzutage bas Abbilb mit bem Urbilb; bie feinen fliegenben Unterschiebe ber Rirchenlehre gwischen ,Un= rufung' und ,Anbetung' ber Beiligen verfteht es entweber gar nicht, ober vergißt und verwechselt fie febr leicht. war felbstverftanblich, bag bie Reformatoren gegen einen Cultus sich ablehnend verhielten, in bem fie heibnische Creaturvergotterung erblicken mußten."2) Tschackert findet an der tatholischen Lebre von ben Bilbern und ihrer Berehrung, wie fie im Tribentinum ausgesprochen ift, nicht viel auszuseten, ber "leiber ift bas," so versichert er uns, "bloß Theorie; die Praxis gestaltet sich wesentlich anders: das katholische Bolt betet die Bilber an, und die katholische Rirche thut nichts, biefen Bahn ju gerftoren, fie beftartt ihn vielmehr." (Evangel. Polemit S. 153.)

Es ist hier nicht unsere Sache, diese protestantischen Phantasien über ehemaligen und heutigen katholischen "Gögenstenst" abzuweisen. Unseren Glauben enthält jeder Ratechismus und jede Dogmatik und dafür, daß die Theorie auch Praxis sei, lasse man die Kirche sorgen. Daß der katholische Unterschied von Anbetung und Berehrung für einen Christen zu "sein und sließend" sei, sollte uns eine Zeit nicht vorwersen, welche sich christlich nennt und es für Recht und Pflicht hält, täglich dem "Genius" Opfer zu bringen und vor seinen Inkarnationen verehrungsvoll das Knie zu beugen. ie aber der katholische Glaube der Resormationszeit die leiligenverehrung verstand, dafür sollen statt vieler nur zwei

<sup>1)</sup> Geschichte ber driftl. Runft, II. 174.

<sup>2)</sup> Religion und Runft I. S. 423.

Beugen fprechen, ein Rirchenfürst und ein Laie. Wriftei von Stabion, Bifchof von Augsburg, fcbreibt im Jahre 1537 in Sachen bes Mugsburger Bilberfturmes: "Bir baben weber bie lieben Beiligen, noch bie Bilber angebetet, noch anzubeten gelehrt, benn wer follte boch so thoricht seyn, bag er bie lieben Beiligen, als ob fie bie rechten Gnabengeber maren, je au: gebetet hatte? Ober wer wollte von ben Bilbern, er sei bem nicht wohl bei ihm felbft, einige Sinnlichkeit, wir geschweigen Gnab ober Gaben verhofft haben? Wir halten aber mit ber driftlichen Rirche nicht fur Unrecht noch argerlich, bag wir ber lieben Beiligen Bilber zu einer Erinnerung ber driftlichen Grempel, die fie und vorgetragen haben, vorstellen."1) Auch ber hundertmal fur ben Protestantismus in Anspruch genommene Albrecht Durer legt Zeugniß ab fur ben Seift bes tatholischen Beiligen = und Bilberbienftes; er fchreibt im Sabre 1525: "Gin jeglicher Chriftenmenfc wird burch ein Gemälbe ober Bilbnif ebensowenig zu Aberglauben verleitet, als ein rechtschaffener Mann zu einem Morb baburch, baf er eine Baffe an feiner Seite tragt; ber mußte mahrlich ein unverftanbiger Menfch fenn, ber Gemalbe, Solz ober Stein anbeten wollte." - Wenn aber bie Reformatoren von ben Ratholiken ben Bilbern eine Berehrung erwiesen faben, bic sie ihnen verweigern zu muffen glaubten, so wird von ihrem eigenen Standpunkt aus immer noch ber auch von Portig ausgesprochene Sat, bag ber Migbrauch ben rechten Gebrauch nicht unmöglich mache, bie reformatorische Bilberfeinbichaft und Runftstürmerei verurtheilen. Oftmals wird von ben Reformatoren felbst ber Grundsat ausgesprochen, man solle bem Bolte bie Bilber aus bem Bergen prebigen, ebe man fie aus ben Kirchen nehme; warum hat man fie aber bann nicht lieber gang fteben laffen, und faft überall die Reformirm mit "Gobenaustreibung" begonnen? Man fieht, es war b meiften Reformatoren barum zu thun, die Beiligenbilber felb

<sup>1)</sup> Janffen, Geschichte bes beutschen Bolles. III. 339.

nicht bloß ben sogenannten Mißbrauch berselben zu beseitigen. Man wollte um das Erwachen der alten Liebe zu verhindern, so schleunig und durchgreisend als möglich alle katholischen Reminiscenzen von Grund aus vertilgen. Dieser praktische Zweck war mehr als die bogmatischen Bedeuken Grund der reformatorischen Kunstseindschaft und Bilberskürmerei. ) "Wesse weg, Bilber weg, Klöster weg, denn sie sind wider Sott und eine Stütze der Päpstler," das war nicht bloß Zwinglis, sondern vieler seiner Genossen Losungswort. )

Wenn man meint, die Reformation habe wenigftens auf jo lange bie Bilber verwerfen muffen, "bis bie bogmatifchen und ethischen Fundamente ber Rirche ficher geftellt und ber Ginn bes Bolles soweit herangebilbet mar, bag es bas rein afthetische Intereffe an ben Werken ber Runft zu unterscheiben verstand von ber gläubigen Berehrung,"3) so hat ber Brotestantismus zur Erreichung bieses Zieles volle 300 Jahre gebraucht, und ein großer Theil beffelben fteht ihm heute faft noch fo ferne, wie in feinem Anfang; bie Art und Beife aber, wie die Reformation gewöhnlich mit ben Runftwerken verfuhr, nemlich sie zerschlug und verbrannte, zeigt beutlich, baß sie nicht an eine blog interimistische Magregel bachte, sondern die "Goben" ein für allemal aus ihren Rirchen verbannt wiffen wollte. Dag man heute in unferer Frage jum Theil milber bentt, tommt ben protestantischen Rirchen und ber Runft zu gute, aber von ber bilberfeindlichen Saltung und ber tunftverberblichen Wirtung ber Reformation tann biefe neue Ginsicht nichts hinwegnehmen. Indeß gibt es auch heute noch manche, bie "glauben, gang befonders fromm und evan= gelisch zu senn, wenn fie die Kunft für schnoben Lurus erflaren," und fie haben von ihrem reformatorischen Standpuntte us gewiß mehr Recht, als jene, welche burch ihre neue Runft-

<sup>1)</sup> Bgl. diefe Blatter Bb. 19. S. 96.

<sup>2)</sup> Reim, schwäbische Reformationsgeschichte S. 68.

<sup>3)</sup> Portig, S. 423.

begeisterung ben vielfachen Bilberhaß und die "notorische Bernachlässigung aller kunftlerischen Bestrebungen von Seiten der Reformatoren") verurtheilen. Als die Resormation den Kunstlern nicht bloß die kirchlichen Bestellungen nahm, sondern auch ihre Werke verdammte und vernichtete, da war aller Muth, alle Lust und Kraft des kunstlerischen Schaffens bahin; da war es um die deutsche Kunst geschehen.

#### A. Die Runft im Gebiete ber reformirten Rirde.

"Eine principiell falsche Stellung zur Kunft hat die reformirte Kirche von vornherein eingenommen; sie hat jede kirchliche Ueberlieferung, auch die berechtigte ausgemerzt;" sie hat "das schöne Erbe der Borzeit zerstört und nur die öden Wände behalten;"") in ihr "gibt sich eine Richtung zu erkennen, welche jeder Einwirkung der Kunst durchaus abgeneigt ist; sie fand sede bildliche Darstellung in der Kirche verwerslich und nahm gegen die Kunst überhaupt eine seindsselige Stellung ein, so daß nur eine Kirche, welche dem Beschauer bloß nackte Wände darbot, ihren Anforderungen entsprach:"") so bezeugen der resormirten Kirche die Bertreter der lutherischen Schwester; ihre eigenen Anhänger aber sind zumeist die heute auf dem alten ikonoklastischen Standpunkte stehen geblieben.

1. Die bilberstürmenbe Reformation ber Schweiz. Die eigentliche Heimath ber resormirten Kirche ist bekanntlich die Schweiz; aber von hier aus hat sie sich anfänglich über einen großen Theil Sübbeutschlands von Straßburg bis Augsburg und noch weiter nach Norden verbreitet und auch in manchen außerdeutschen Ländern Anklang und Anhang gefunden. Wohin sie aber kam, überall hat sie ihren Einzug über die Trümmer des Bilbersturmes gehalten

<sup>1)</sup> Rosenberg bei Dohme, Maler ber beutschen Renaissance G. 4.

<sup>2)</sup> Portig S. 433. Safe, Bolemit S. 511.

<sup>3)</sup> Geffden S. 77 und 32.

ber von Zürich ausgehend burch Jahrzehnte einen schauerlichen Triumphzug durch viele Länder feierte.

Die Schweiz war am Ausgang bes Mittelalters sehr reich an Kunstwerken. Es gab keine Stadt, welche nicht ihre zum Theil sehr bedeutenden Maler hatte: Basel den Holbein, Zürich den Hans Asper, Bern Nikolaus Manuel und viele andere; Schongauer's und Bohlgemut's Schüler kamen in die Schweiz und die aus und nach Italien kommenden Niedersländer verweilken nicht selten längere Zeit daselbst. Es muß in der Schweiz "ein Zusammenstuß von Kunstwerken in den Kirchen und Klöstern gewesen sehn, so groß und unzählbar, daß man nur aus ihm den Sifer, die Dauer und Mühe der Kunstversolgung in den Reformationssahren erklären kann.")

Der Begründer ber Schweizer Reformation ift Ulrich Zwingli, ber Ort seiner Thatigkeit vorzüglich Burich. Sein Urtheil über bie religiose Runft und ihre Werke geht babin, er selbst nehme zwar teinen Unstoß an ben Bilbern, er febe fie fogar gerne, ba biefelben aber offenbar jum 3mede ber religiösen Berehrung in ben Rirchen und bin und wieder auf ben Strafen aufgestellt werben, so mußten biefe Bilber alle entfernt werben, weil sie einer abergläubischen Berehrung bienen, bie ale Gögenbienft abzustellen fei. Aber nicht bloß gegen bie Verehrung ber Bilber, auch gegen biefe felbst wenbet fich Zwingli und zwar, wie er fagt, im Namen bes gottlichen Bortes, welches beutlich und bestimmt fage, bag man Bilber nicht nur "nicht ehren, sondern daß man sie auch nicht haben und nicht malen foll." Auf's bestimmteste erklart er sich gegen alle und jede Abbilbung von Beiligen und verwirft mit ber= selben Strenge felbst alle Bilber Chrifti, weil "seine Meusch= beit nicht geehrt werben foll mit folder Ehre, als man Gott t rt. \*\*) Bei bem vom 26. Oftober 1523 an auf bem Zuricher athhaus abgehaltenen Religionsgespräche vertrat Zwingli



<sup>1)</sup> Grüneisen, Manuel S. 57; vgl. Geffden S. 90.

<sup>2)</sup> Geffden S. 34 und 41; vgl. 59.

ben Sat: "Die Bilber find von Gott in ber bl. Schrift verboten, beghalb follen folche unter ben Chriften nicht gemacht, nicht geehrt, sondern abgethan werben", und fein Genoffe Leo Bub "begrundet bieg flar und bundig mit Stellen aus ber Als babei ber Johanniter Comthur Konrad , hl. Schrift." Schmidt von Rugnacht meinte, man folle die Bilber nicht beseitigen, weil sie eine Stute fur bie Schwachen seien, sonbern biefen burch rechte Belehrung in Chriftus einen Stab geben, bamit fie bie Bilber von felbst aufgeben, bestand Zwingli auf ihrer Abschaffung, ba Sottes Gebot ihre Dulbung verbiete.1) Die von Bullinger verfaßte belvetische Confession verwirft bie Bilber ber Chriften, wie bie Gogenbilber ber Beiben, weil "ber Berr befohlen habe, bas Evangelium zu predigen, nicht zu malen." Weil bie Bilber nach ber Ansicht ber Zuricher Reformatoren von den Ratholiken abergläubisch verehrt wurben, weil sie bem Worte Sottes im erften Gebot bes Detalogs wiberfprachen, aber auch weil, wie Zwingli an Compar fchreibt, "burch bie leeren Rirchen ber hunger nach bem gottlichen Worte besto größer werbe und man um so ernstlicher zu Gott um Berkundiger und Schnitter rufe." endlich weil burch bie Entfernung ber Bilber bie Rudtehr jum alten Glauben verbutet werbe - benn "find bie Refter abgethan, fo febren bie Storche nicht wieber," fagt er 2) - beghalb follten bie Bilber fallen, und bie Obrigkeit ward angewiesen, sie ohne Bebenken au entfernen.

Der Rath von Zürich zögerte, die Reinigung der Kirchen im Geiste der neuen Apostel in die Hand zu nehmen; aber man wußte ihn über seine Bedenken hinwegzuführen. Schon vor dem Religionsgespräch hatte der Sturm begonnen. Ein junger Eiserer, Ludwig Heher, machte seinem Namen Ehre durch die Schrift: "Urtheil Gottes, wie man sich mit di Bilbern halten solle," in der er diese verdammt. Wie sel

<sup>1)</sup> Chriftoffel, Sulbreich Zwingli G. 108 ff.

<sup>2)</sup> Mörtfofer, Zwingli. I. 271 und 316.

bie Saat auf empfänglichen Boben fiel, bezeugt Plater, ber Famulus des lateinischen Lehrers und Reformators Mykonius, welcher seinen Schulofen mit einem in der nächsten Kirche vom Altare genommenen Bilbe des hl. Johannes heizte, ebenso der Schuster Nikolaus Hottinger, der eines Septembermorgens an der Spitze einer gleichgesinnten Schaar nach Stadelhosen hinauszog und das dort stehende reichgeschmuckte und hoch verehrte große Crucifix "mit einer an Fanatismus grenzenden Berstörungswuth" niederwarf. Um Frauentag in der Frühe sodann verschwanden in St. Peter "etliche Tafeln, Briefe, Heiligenbilder und Göhenzierden," auch in der Wasserischen and anderwärts wurden Bilder und Botivtaseln zerstört.1)

Der Sauptichlag erfolgte um Pfingsten bes folgenden Jahres (1524). Bis babin batte ber zaubernbe Rath trot bes Drangens ber Glaubenseiferer feine Entscheidung in ber Bilber= frage aufgeschoben. Ghe aber diefe erfolgte, wurden am Pfingft= fefttage in Zollikon Bilber und Altare zerschlagen, so baß fich ber Rath veranlagt fab, die allgemeine Entfernung ber Bilber zu beschließen.2) Den 15. Brachmonat erfolgte ber Befehl an die Obervögte, die Bilber zu beseitigen, "bamit fich jebermann von ben Bilbern zum lebendigen Gott befehre." Das Endurtheil follte jeder Gemeinde bleiben, boch mar, wie Bullinger berichtet, "bie Mehrzahl willig und hat bie Gogen frischweg verbrannt."3) Um 20. Juni mußten biefelben auf obrigkeitlichen Befehl auch in ber Stadt fallen. Bu ihrer Beseitigung "verfügten sich bie brei Pfarrer, auch zwei von ber Conftafel, von jeber Bunft einer, alle bes Rathes famt Bau- und Wertmeistern ber Stadt mit Schmieben, Schloffern, Steinmeten und beren Gefind in die Rirchen;" biefe murben bon innen gefchloffen und bann überall bie Rreuze abgenommen, bi Bilber fortgeschafft, die Bandgemalbe "mit Steinaren ab-



<sup>)</sup> Hagenbach, Leben des Mylonius S. 332; Christoffel S. 108.

<sup>2)</sup> Möritofer I. 192, Finfler, Ulrich Zwingli S. 25.

<sup>&#</sup>x27;) Möritofer I. 227. Chriftoffel S. 124.

gebickt" und die Banbe übertuncht. Im Munfter wurde auch "alles Geftubl abgebrochen und hinweggetragen;" "innert breizehn Tagen waren alle Rirchen ber Stadt geräumt, wobei fehr toftliche Werte ber Malerei und Bilbichniterei, besonders eine fehr icone Tafel in ber Baffertirche zerschlagen wurden. Das bebauerten bie Abergläubigen febr, bie Rechtgläubigen aber hielten es fur einen großen froblichen Gottesbienft:" schreibt Bullinger. Bunachft murben "bie Bilber bei bem großen Münfter in eine Ravelle eingeschlossen, um zu feben, ob sich jemand ihrer annehmen und fie verfechten wolle, als niemand fich bliden ließ, wurden fie jum Theil verbrannt." Dit ber völligen Abschaffung bes alten Gottesbienstes im Jahre 1525 wurden auch die Altare entfernt und "aus ben Fronaltaren mehrerer Rirchen eine neue Rangel mit Rangelboben im Munfter errichtet;" an bie Stelle bes Sauptaltars stellte man einen mit einem weißen Tuch bebeckten Tisch. Auch bie Saframentshauschen wurden abgebrochen, weil "Chriftus nicht befohlen habe, bie Satramente einzuschließen und angubeten, fonbern fie auszutheilen." Im Berbstmonat beffelben Jahres befchloß ber Rath, "es folle alles Gilber und Golb, Rirchenzierben und Rleinobien fammtlicher Stifter und Rlöfter in ber Stadt und auf bem Lande zu Sand ber Obrigfeit bezogen werben, um bie großen Roften zu beftreiten, welche bie Reformation herbeigeführt." Es geschah; gewaltig groß war ber Metall=, und unschätbar ber Runftwerth ber Rirchengerathe, welche fo in bas Raufhaus tamen. Aus bem Silber und Gold wurden Gulben, Thaler, Baten, Schillinge gemungt; bie Sammt = und Seibenftoffe wurden um geringen Breis hingegeben, so bag es Mergerniß gab, wie niedrige Bersonen die Zierden bes Priefterthums zur Ueppigkeit und Soffart migbrauchten. Die zumeift auf Pergament tunftreich geschriebenen und verzierten Bucher ber Großmunftersafristei wurden größtentheils gerriffen, nur wenige bes Aufhebens werth befunden. Auch aus ber reichen Bibliothet bes Stiftes ward nur weniges aufbewahrt und alles andere als "Sophisterei,

Scholasterei und Fabelbücher" hinab zum Helmhaus getragen und an die Krämer und Apotheker, die Buchbinder und Schüler um ein Spottgeld verkauft. Im Jahre 1527 endlich wurde auch noch die Orgel im Münster abgebrochen, weil sie von den Geistlichen deßhalb "aufgebracht worden sei, damit sie besto weniger singen müßten.")

Das ift die Art und Weise, wie Zwingli in Zurich mit ber alten Rirche aufraumte und die neue Religion einführte, ober wie, um feine eigenen Worte ju gebrauchen, "ber Teufel ausgetrieben und alle Gingange verfeben wurden, bamit er nicht wieder komme." Wie "friedlich bas alles von statten ging," welch "großer und fröhlicher Gottesbienft" es war, ober wie febr alles in Ordnung und Buchten" gefcheben, hat uns Bullinger oben bezeugt und fagt uns ebenfo Gerolb Eblibach, nemlich: "etliche haben mit ben Bilbern eben grob und gar unschicklich gehandelt, was wenige Jahre vorher von unseren Altworbern für unchriftlich geachtet und nicht ohne Bufe an Leib, Chre und Leben ausgegangen mare."2) Much Rinfler meint, es fei babei boch nicht fo schonlich zugegangen, wie man es sich etwa vorstellt, und gerechten Unwillen erregte besonders die rucksichtslose Art, mit welcher der Rath die Rirchenzierben bes großen Munfters jum Theil öffentlich verfteigerte, mabrend freilich ein anderer ber neuesten Zwingli= Biographen baran nichts zu tabeln weiß, als "einzig bie trot forgfältigen Berfahrens beim hinausschaffen ber Bilber von fanatischen Barteileuten verübte Schädigung und Berftorung eines wenigstens tunfthiftorischen Gutes, welches aber als Beichen und Mittel einer muhfam zu überwindenden Glaubensfufe folden Leuten als zu vernichtenber Teind erschienen ift", pro fich babei freut, bag Zwingli ben von feinen Freunden

<sup>1)</sup> Die Belege für diese und weitere Einzelnheiten bei Mörikofer I. 192, 227, 316. Finster 23, 25. Janssen, zweites Wort S. 51 f. Hottinger, Helvetische Kirchengeschichte III. Th.

<sup>&</sup>quot;) Moritofer G. 229.

ihm in's Angesicht gefblenberten Bormurf, daß er feinen Sinn für die ichone Kunft babe, mit Humer zurüchnweifen wußte.") Zwingli har das Pradiffit eines "bilberfturmenden Pradiffinnten," das ihm Junsten gibt, redlich verdient.

Es wurde iden erwähnt, wie bie Zürich unterficht kannidaft an friberfühmendem Reformationseifer nicht hinte ber Stadt jurudflieb und die Bilber furzweg "zur Shre und zum Ruhme Seites verfrannte." Ju Derftammheim 3. B. wurde am Johannistag löde eine "koftbare St. Anna's ganzes Geschlecht verftellende Lafel sammt Paternofter und anderen geopferten Zierrathen zu etlicher Aberglänbiger großem Berbruß verbrannt;" im nächften Jahre "folgten Winterthur und andere Zürich angehörige Orte dem Grempel der Stadt Zürich in Abschäffung ber Bilber."

Mit all bem batte ber Zwinglianismus in Bethätigung feiner Runftliebe erft begonnen. "Bergebens ließen bie tatbelischen Rantone mehrere Bilbergertrummerer enthaupten, "") bat Beispiel Zurichs wirkte auch außerhalb feines Gebietes um bie Gefinnungsgenoffen Zwinglis thaten ihre Pflicht. Be sonbers vom Jahre 1528 an hielt ber Bilberfturm in ber Schweiz eine furchtbar reiche Ernte. Am 6. Januar biefes Jahres begann auf Zwinglis Beranlaffung ein zwanzigtägiges Religionsgesprach in Bern. In ben bier behandelten und natürlich auch "bewiesenen" Thesen wurde "wie die Berehrung und Anrufung ber Heiligen, fo auch bas Aufstellen ber Bilber verworfen"4) und sofort ging man allenthalben an bie prattifche Durchführung ber gewonnenen Ginficht und ber ertaunten Pflicht. Gleich am Tage nach Beendigung ber Disputation wurde im Rath ju Bern beschloffen, bag man innerhalb acht Tagen alle Bilber, Gogen, Altare und Tafeln abihun

<sup>1)</sup> Schweizer, Zwingli's Bedeutung neben Luther S. 53 und 49.

<sup>2)</sup> Hottinger a. a. D. III. 186 und 239.

<sup>3)</sup> Bierordt, Geschichte ber Reformation in Baden I. 271.

<sup>4)</sup> Janffen, Zweites Wort G. 53.

folle, und noch am gleichen Tag schaute bie Stadt einen "greulichen Bilberfturm." Die Schufter riffen in ber Barfüßerkirche bie Tafeln und Standbilber herab, bie von ihrer Bruderschaft bort aufgestellt worben waren, und übergaben alles bem Feuer. Dieses Beispiel fand eifrige Nachfolge; bie Altare, im Munfter allein 25 an ber Bahl, murben abgebrochen, die holgernen Bildwerte auf bem Rirchhof verbrannt, die steineren durch Sammerschläge gertrummert, die berrliche Orgel niebergeriffen und gerftort, bie Rirchengierben und : Berathe von Golb und Gilber eingeschmolzen und gu Dungen geprägt, bie feibenen Gewander ber Briefter verfauft: - "man wollte icon am 27. Jan. Lichtmeß halten," fvottet Bottinger und Bullinger fcreibt: "bas war vielen eine bittere, ungeschmacke Sache; boch ging es ohne Aufruhr und Blut, benn wie viel Unwillens und Drauens unter etlichen Burgern mar, ichied boch Gott gnabiglich;" Zwingli aber ruft am 28. Januar in seiner Abschiedspredigt : "Da liegen bie Altare und Goten im Tempel. Der Buft muß aber hinaus. Es find gar ichwache und gantische Gemuther, Die fich um Abthun ber Goten beklagen, jo fie jest öffentlich jeben, baß fie nichts Beiliges haben. Sier liegt einer, bem ift bas Saupt ab, bem anbern ein Urm."1)

Vandschaft und durch einen großen Theil der Schweiz. In den Städten Zofingen, Narburg, Narau, Brugg wurden "im März alle Götzen verbrannt und die Messe deftellt." "Das Marienbild zu Büren ist vor der Kirche verbrannt worden." In Biel "haben etliche Verordnete alle Bilder und Altäre abgeschafft; wer etwas Bilder von den Kirchenzierden dargeboten hatte, dem ließ man es wieder absolgen; die übrigen wurden bis auf weitere Verordnung beiseits auf das Gewölbe gelegt, mit der Zeit aber unnüt

<sup>1)</sup> Janffen a. a. D. S. 54, Grüneisen S. 104, Geffden S. 45.

gemacht". "Nachbem zu Datt etliche Bilber in ber Rirche gerichlagen und gerhauen worben, find Freitag nach Matthia bei Racht etliche ju Schwanben in bie Rirche gebrochen, trugen mehrere Bilber aus ber Rirche und warfen fie in bie Linth. Darauf Sonntage berathichlagten bie von Matt, bie Bilber zu verbrennen: es waren nunmehr die Rirchen bon ben Bilbern gereinigt." "Sonntag vor Galli wurden bie Bilber ju Glarus auf ber Burg bes Rachts aus ber Rirche geschafft und sammt allen Rirchenzierben in bie Linth geworfen. auch die im Sauptfleden angegriffen und theile gerftummelt, bero Grempel die ab Rirchengen und zu Nieberurnau balb gefolgt; auch zu Betichwanden, Matt und Elm wurde mit den übrigen Bilbern abgefahren." In Dull: haufen "ließen fie ben Gobenfturm inmaffen angeben, bag nicht nur ben Goben, sondern auch ben gemalten Fenftern nicht verschont und die Kenfter ber Pfarrkirche kummerlich erhalten wurden." Ru Altstetten wurden die Bilber "am 30. Tag Wintermonats im Kalchofen verbrannt, auch in Frauenfelb und ben meiften thurgauischen Bfarren Bilber, Def und übrige papftliche Ceremonien abgethan; ju Marbon ift es ben 5. Wintermonats gefcheben". In Toggenburg wurde gleichfalls im Jahre 1528 "biefer Sauerteig ausgefegt". Als ber Abt von St. Johann "an Kreuzerböhung Def hielt und die Monche im Chor fangen, find bei zwanzig junge frische Rerl in die Rirch gelaufen und haben, nachbem fie etliche Lieber gefungen, einige Altartafeln beruntergeriffen und zerschlagen;" auch "Davos und andere Kirchen find mit ben Bilbern, ber Def und beren Anhang abgefahren."1)

Im folgenden Jahre 1529 wurden in Neustabt "die Kirchen von den Bilbern und bergleichen Werkzeugen bes Aberglaubens gesäubert." Im gleichen Jahre "an der Lichtmeß haben die zu Schennis die Bilber abgethan". Im Flecken Wesen "haben muthige Knaben etliche Göben aus

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Hottinger S. 407, 410-429.

den Kirchen genommen und auf den Platz gestellt zu ihnen sprechend: Sehet dieser Weg geht gen Schwiz, jener gen Glarus, der gen Zürich, dieser gen Chur; erwählet, welchen ihr wollt, ihr sollt dahin sicher Geleit haben; könnt ihr nicht von der Stelle kommen, so werden wir euch verbrennen; wurden hiemit bald ins Feuer geworfen." Um dieselbe Zeit beschloß Bremgarten, daß "Weß und übriges unnützes Gestürm und Sewürm des Menschentandes abgethan werde, item daß auch die Bilder abgeschafft und verwahrt werden sollen; am Montag den 17. Mai nach einer Predigt zersbrachen die Bürger die Altäre und verbrannten die eingesschlossen auf dem Kirchhos."1)

Daffelbe Jahr vollenbete bie Bilbergerftorung in St. Gallen. Nachbem bereits im 3. 1524 mit Borwiffen bes Rathes bei Racht burch bie Rirchenpfleger viele "Gogen" entfernt worben waren, faßte am 23. Februar 1529 ber Kleine und große Rath ben Beschluß, "bie Altare, Bilber, Tafeln und anderes im Munfter und allen Ravellen, wie zuvor in ben übrigen Rirchen geschehen, hinweg zu thun." Als bie Monche fich ber Ausführung biefes Beschluffes wiber= fetten, befahl ber Rath, "es folle bie im Munfter anwesenbe Burgerschaft bie Bilber angreifen; folches hat fie an G. Mathia Abend so eifrig gethan, bag innert zwei Stunden bie Bilber an einem Saufen gelegen. Die fteinernen Boben wurben gerichlagen und zum Mauren gebraucht, mit ben bolgernen wurden vierzig Bagen angefüllt, auf welchen biefe Bilber auf ben Brul geführt und über des Detani Abbitt verbrannt wurden; folgenden Tages wurden 33 Altare abgebrochen." "Da ging große Runft mit Bilbern und Tafeln zu nichte:" selbst die tunftvollen Chorftuble fanden teine Schonung. Die Rapelle bes hl. Johannes wurde in eine Werkstätte, die bes bl. Jakobus in einen Ralkofen verwandelt, aus ben erbeuteten Gloden ließ ber Rath eine große Ranone gießen.2) In

<sup>1)</sup> hottinger S. 456 f. und 501.

<sup>2)</sup> Hottinger S. 458. Geffden S. 91. Janffen III. 91.

Diessenhofen wurden Montag vor Palmtag die Bilder abgethan, zu Mellingen "am 27. März Ofterabend die Bilder auf dem Kirchhof verbrannt." "Den 29. Tag März haben neun Gemeinden im Wagenthal ihre Kirchen von den Bildern gereinigt, den 6. Brachmonat Rodorf, den 17. Dietikon die Bilder abgethan, um dieselbe Zeit Zurzach und Rheinau die "Holgen" verbrannt.")

Mls in Schaffhausen im Jahre 1524 einige bom Beifpiele ber Zuricher angestedt "nachts an Allerheiligen bie Altare und andere Bilber, foweit fie beren mit ben Sanben faffen konnten, zu Boben geworfen und gerichlagen," verurfachte biefes eine große Aufregung in ber Stadt und bie Schulbigen wurben zur Strafe gezogen. Seitbem hatte bie neue Ginficht mehr Boben gewonnen. Im Sabre 1529 "Freitag vor Jafobi wurben in St. Wolfgangs Rapell am Delberg alle Bilber ringsumber abgenommen, bie Altare geöffnet, was toftbar war, von ben Burgern vertauft ober ber Obrigkeit eingehandigt." Donnerftag nach Michelis wurden Def und Göten abgethan, etliche Goten verbrannt, ber Reft aufbewahrt, bis man fie "1532 nach Oftern hat zerscheiten laffen." Der Barfüger Monche und St. Agnes Ronnen Rirchen wurden zugeschloffen. Als folgenden Freitag ber größte Gobe, ber fog. große Berrgott von Schaffhaufen abgenommen wurde, fiel er auf ben Taufftein fo hart, bag er wegen seiner Schwere ben vierten Theil bes Steines, ber aber wieber angefittet murbe, abichlug. 2)

Die Stadt Basel wurde von Zwingli's Freund Joh. Dekolampad in bessen Sinn und Geist resormirt. Seine Bertheidiger sagen, Dekolampad sei kein Bilberstürmer gewesen; Thatsache aber ist, daß er auf der Badener Disputation im Mai 1526 sich, wenn auch "mit großer Mäßigung", doch gegen die These Ect's aussprach: "Jesu und der heilis

<sup>1)</sup> Hottinger G. 462. f.

<sup>2)</sup> Sottinger S. 183, 455 u. 650.

gen Bilber find nicht abzuthun," 1) ebenfo, bag bie von ihm in's Leben eingeführte Bafeler Reformationsordnung vom Jahre 1529 in ihrem 18. Abschnitt "von Bilbern" fagt : "wir haben in unfern Rirchen ju Stadt und Land feine, weil fie vormals viel Unreig jur Abgotterei gegeben, barum fie auch Gott fo hoch verboten und alle verflucht hat, fo Bilber machen, beghalben wir funftighin mit Gottes Silfe feine Bilber aufrichten laffen";2) endlich, bag er an ber Bilberfturmerei in Ulm, Memmingen, Biberach feinen großen Untheil hat. In Bafel, ber vormals fo funftliebenden Stadt, bem Ort ber Wirkjamkeit eines Solbein, offenbarte die Reformation ichon balb ihr bilberfeindliches Streben. "In ber Chriftnacht bes Jahres 1525 und in ber Kaftenzeit bes folgenden Jahres hatte bie rabitale Reformationspartei icon Unichlage auf Bilberfturm und Rirchen= plunberung gemacht, mas burch besonnenes Gingreifen bes Rathes mit Mube verhindert wurde." Der Sturm mar aber bloß aufgeschoben. Um 16. April 1528 schreibt Dekolampab an Zwingli: "Ginige Giferer, ihrer funf, waren es, bie am Charfreitag gegen ben Befehl ber Regierung und ohne mein Borwissen in ber St. Martinskirche alle Bilber von ben Altaren weg und auf einen Haufen warfen und nicht eines berfelben an feinem Plate liegen. Der Ruhnheit biefer wenigen folgten vierundbreißig; biefe reinigten am zweiten Oftertage nach bem Abendgottesbienfte bie Augustinerkirche. Run beschlog ber Rath, in funf Rirchen (St. Martin, St. Leonhard, bei ben Augustinern, ben Barfüßern und im Spital) alle Bilber wegthun zu laffen". Dieg mar ben Reforma= tionseiferern nicht genug. Das Werk bekam feine Bollend= ung am Fastnachtsbienstag ben 9. Februar 1529. bas Bolt bie Ausstoßung ber tatholischen Mitglieber bes Rathes burchgesetzt hatte, zog ein Trupp von vierzig Mann

<sup>1)</sup> Hagenbach, Joh. Detolampad G. 95.

<sup>2)</sup> Boltmann, hans holbein, II. Aufl. S. 356.

auf bie Burg und begab fich ins Munfter. Giner ftief wie von ungefähr mit ber Bellebarbe an einen Beiligenschrein; biefer fprang auf, ein Bilb fiel zu Boben und brach in Stude; bieg gab bas Signal zu weiteren Ungriffen auf bie Bilber. Die Sturmer wurden burch berbeieilende Briefter und Gehilfen berfelben in ihrer Arbeit geftort. Gie gogen ab, trafen aber unterwegs breihundert Mann, die ihnen vom Rornmarkt aus zu Silfe eilten; mit biefen wandten fie fic noch einmal bem Munfter zu, fprengten bie inzwischen bon ber Priefterschaft geschloffenen Thuren mit Gewalt auf und riffen in wilber Zerftorungeluft ju Boben, mas ihnen bon Bilbern, Altaren, Gemalben und Botiven unter bie Sanbe Bom Munfter begaben fie fich in die benachbarten Rirchen von St. Ulrich, St. Alban und verübten Aehnliches. Auf die Mahnung ber Regierung ward nicht mehr gehört: "Ihr habt mit breijährigem Rathen nichts ausgerichtet, wir wollen bas alles in einer Stunde vollbringen," lautete bie Antwort. Der Bilberfturm erftrecte fich bald auf bie gange Stadt. Rur wenige fteinerne Bilber in Großbafel blieben verschont, so bas Marienbilb am Spalenthor. Die Rleinbaseler flüchteten in ihrer Bergensangst ihre Bilber auf bie Rirchenbuhne, aber nach einigem Wiberftand mußten fie ihre Schate herausgeben und ben Flammen überlaffen. Um folgenben Tag, "am Afchermittwoch ben 10. Februar, folgte ber nachste Aft bes Dramas. Bierhundert Mann, vor ihnen ber ber henker, zogen in bas Münfter und gertrummerten , was noch übrig war." Der Rath felbft nahm nunmehr bie Rirdenreinigung in bie Sand. "Man fing an, bas Solzwert von ben abgebrochenen Altaren, Bilbern, Tafeln u. f. w. gu gerhauen und fur Brennholz unter bie Armen auszutheilen; weil fich aber etwas Streit barüber erhob, wurde es auf bem Munsterplat in zwölf haufen vertheilt und verbrannt. Auf anderen Rirchhöfen ift ahnliches geschehen": ein fehr trauriger Anblick für bie Abergläubigen, schreibt Dekolampab an Capito, "fie hatten Blut weinen mogen; fo graufam verfuhr



man mit den Gögen"; und Erasmus berichtet als Nugenzeuge an Pirkheimer: "Da war keiner, der nicht für sich selbst ged sürchtet, als diese Hese Bolkes mit Wassen und Kanonen den Marktplatz besetzt hatte"; dann schreibt er weiter: "Solch ein Spott wurde mit den Heiligenbildern und selbst mit den Eruzistren getrieben, daß man denken sollte, es hätte ein Bunder geschehen müssen. Nichts blieb an Bildwerken übrig, weder in den Kreuzgängen, noch an den Portalen, oder in den Klöstern; was an gemalten Bildern da war, wurde mit Tünche überschmiert, was brennbar war, auf den Scheitershaufen geworsen, was nicht, in Stücke geschlagen; weder Geldwerth noch Kunstwerth vermochte irgend etwas zu retten."

Der Souverneur von Neuenburg berichtet unter bem 23. November 1530 an die Gräfin von Hochberg über die Bürger seiner Stadt: "sie schlugen die Bilber in Stücke, ben Semälben schnitten sie die Nasen weg, stachen ihnen die Augen aus, sogar unserer gnädigen Mutter Gottes, die Ihre selige Frau Mutter hat fertigen lassen.") Um die gleiche Zeit schreibt aus Ragat ein Martin Seeger: "die Meß ist hin, die Göhen werden bald folgen". Im Jahre 1531 "am 11. Herbstmonat wurden in Rappersweil alle Bilber und Mtäre bei Seite geschafft. An Maria Himmelsahrt haben die zu Jonen neben anderen Bilbern ein Marienbild versbrannt.")

Ein gar bufteres Gemalbe ber Bilberfeinbschaft und ber bilberfturmenden Wuth zeigt uns die Reformation von Genf; hier leisteten Farel, Calvin, Beza wohl das Höchste, was einem fanatischen Kunstverderber möglich ist. Im Jahre 1526 schloß Genf zur Abschüttelung der savonischen Herrschaft ein laffenbundniß mit dem damals bereits der Neuerung anim gefallenen mächtigen Schweizerstaate Bern. Dieses

<sup>1)</sup> Boltmann a. a. D. S. 285 und 354. Hagenbach S. 106 und 127. Janffen, zweites Wort. S. 55. Hottinger a. a. D. S. 448.

<sup>2)</sup> Geffden S. 92. 3) Hottinger S. 506 u. 566.

brachte Benf mit ber politischen Unabbangiafeit ben neuen Glauben. Berner Solbaten maren es, bie im Oftober 1530 in Genf querft ihren Glaubenseifer ben Berten ber Runft gegenüber bethatigten. "Der Anblid ber gablreichen Abgeichen bes tatholifchen Cultus und ber geiftlichen Berrichaft brachte ihr evangelisches Blut in Ballung. Gin formlicher Bilberfturm mar balb organifirt. Deffentliche Statuen murben gertrummert, in Rirchen und Rloftern Altare, Crugifire und Bilber gerftort ober auf muthwillige Beife verunftaltet. Die Nonnen von St. Clara mußten bas berrliche Erugifir , bas vor ihrem Rlofter aufgestellt mar, verfteden, um es vor ber Berftorungswuth ber bewaffneten Banben zu retten. Gegen= vorstellungen ber städtischen Beborben blieben erfolglos." Gerade zwei Jahre spater (Ottober 1532) traf Bilhelm Farel mit Berner Empfehlungen in Genf ein, nachbem et mehrere Jahre in ber Lanbichaft amischen bem Benfer- und Reuenburger-See gepredigt und besonders gegen ben "papiftischen Götendienst" geeifert hatte. Alsbald kehrte sich sein Grimm auch in Genf gegen die tatholische Beiligen = und Bilberverehrung. Er nennt bie Raiferin Belena "bie vermalebeite unter allen Weibern", weil fie burch Auffinden bes Rreuges ben Gögenbienft eingeführt habe, und er erklart bas Unfertigen von Bilbern und Statuen fogar für eine Berfündigung gegen bie Gaben ber Ratur. Richt Worte genug tann er finden, um bas Unwürdige, Unfinnige, Greuelhafte ber Bilberverehrung auszudruden. Unbegreiflich ift ihm, daß Gott im himmel folche Berhöhnung feines heiligen Ramens burch bas Bapftthum und feine Unhänger so lange gebulbet. Was ben von ben Bernern noch verschonten Kunstwerken von einem folchen Mann zu erwarten ftanb, tonnte nicht zweifelhaft senn. Nachbem noch um die Mitte bes Jahres 1533 eine "evangelische Bilbergerstörung" stattgefunden, bie teine größeren Dimenfionen angenommen zu haben icheint, wurden nach ber Rücklehr bes wegen feines Ungeftums aus Genf ausgewiesenen Reformators im folgenden Jahre "bilberfurmerifche Scenen immer häufiger und ichlogen fich juweis Ien unmittelbar an bie evangelische Predigt an." Der haupt= ichlag aber erfolgte im August 1535. Bahrend ber Magiftrat noch fcwantte und zauberte, bemachtigte fich Farel und fein Unhang mit Gewalt mehrerer Rirchen, felbst ber Metropole von St. Beter, und am 8. August erfolgten gunachft bier "Scenen bes rohesten Banbalismus, Auftritte, wie fie felbft in ber Reformationszeit nicht häufig vorgekommen find: Altare, Beiligenftatuen, Chorftuble wurden umgefturgt, Erugifire und Bilber mit rohem Muthwillen zerichlagen . . . Bon St. Beter walte fich ber Strom ber Berheerung auf bie übrigen Gotteshäufer. Unter Bortritt eines Tambours festen fich bie evangelischen Saufen am anbern Morgen gegen bie noch nicht gereinigten Rirchen von St. Gervais, ber Dominitaner und Augustiner in Bewegung, um bas Treiben bes vorigen Tages zu wieberholen. Werthvolle Beiligenschreine und her= vorragende Werke altitalienischer Runft, womit meift die Freigebigkeit florentinischer Raufleute Genfe Rirchen beschenkt hatte, fielen bem Banbalismus ber Farel'ichen Glaubens= schaaren zum Opfer. Bergebens suchten bie berbeieilenben Syndite bem Buthen ber Menge wieberholt Ginhalt ju thun und die werthvollen Runftgegenstände zu retten. Berfuche, ben fanatischen Bilberfturmern Salt zu gebieten, blieben fruchtlos. Mit ber hinweisung auf bie Bibel, welche bie Berftorung ber Gogenbilber gur Pflicht mache, wurde jebe Ginrebe befeitigt. Nichteinmal öffentliche Monumente und Grabsteine fanben vor ben Augen bes bilberfeindlichen Bobels Gnabe. Es war eine furchtbare Ausführung ber Lehre Farels von ber unbedingten Berwerflichteit ber Bilber. "1)

Farel hatte in Genf zerstört, niebergerissen; die Erricht= ng eines Neubaues unternahm Calvin. Die Kunst aber at er aus ihrer Niederlage nicht aufgerichtet; er steht viel= whr an Abneigung und Haß gegen die Bilberverehrung inem Borgänger in keiner Weise nach, setze bessen Werk

<sup>1)</sup> Rampschulte, J. Calvin S. 102 f., 111 ff., 135 u. 159 ff.

fort und lief bie letten Refte und Zeugen ber firchlichen Runftliebe beseitigen. Jebe bilbliche Darftellung, moge fie Soit felbst ober Bersonen und Greigniffe aus ber bl. Beichichte jum Gegenftand haben, ift ihm eine Berbuntelung und Gefährbung ber mahren Gottesertenntnig und beghalb verbammlich. Ginen ichauerlichen Unfinn, ber bisher alle Arommigfeit auf bem Erbfreis vernichtet habe", eine Entweihung bes Gotteshaufes nennt er bie Aufftellung von Bilbern in ben Rirchen. Dem entspricht auch ber in Genf bon Calvin eingeführte Gottesbienft. "Un bie Stelle ber reichen Beift und Sinn ergreifenben Gultusformen ber fatholifden Rirche trat ein Gottesbienft, ber burch Rargheit und Ginfach= beit, burch Berbannung aller Ceremonien, burch grunbfahliche Musschließung alles beffen, mas Gemuth und Phantafie anfprach, bie Berrichaft eines nuchternen Berftanbesprincips antunbigte. Der alten Berbunbeten ber Religion, ber Runft, wurde offen ber Rrieg erklart. Ginfach und ichmudlos wie ben Sottesbienft verlangt Calvin auch bas Gotteshaus, ohne Bilber und Statuen, ohne pruntvolle Bergierungen; bie Rangel und einige fcblichte Abendmahlstische bilben bie gangeinnere Ausstattung bes calvinischen Tempels." 1)

Daß Calvins Nachfolger in Genf, Theodor Beza, seinem Meister an kunstverberblichem Streben nicht nachstand, bez zeugt seine Aeußerung zu Mömpelgard: "er verabscheue die Bilder des Gekreuzigken und wünsche, daß die christliche Obzrigkeit alle Bilder zerschmetkern möchte."

Die Landschaft mußte in Beseitigung alles Katholischen bem Borgange Genfs folgen. In Lausanne wurden 1536 "im Weinmonat Altare und Bilber abgethan."\*)

(Fortsetung folgt.)

<sup>1)</sup> Rampschulte a. a. D. S. 463 f.

<sup>2)</sup> Portig a. a. D. S. 422.

<sup>3)</sup> Hottinger a. a. D. S. 715.

### LIII.

## Freiherr von Bogelfang im Wiener "Baterland" —

hat in einem Leitartikel ber Nummer vom 14. b. Mts. sich mit diesen "Blättern" und beren Redaktion in einer Weise befaßt, die mich zu einer offenen Entgegnung zwingt. Er bebient sich dabei einer alles Anstandes spottenden Sprache, die es allerdings erklärlich macht, wenn man da und bort meinte, ein Journal, dem auch in den heftigsten Kämpfen und von den bittersten Gegnern das verdiente Recht auf anskändige Behandlung niemals abgesprochen worden ist, könnte über eine solche Leistung hoffärtiger Anmaßlichkeit schweigend hinweggehen.

Man wird uns das Zeugniß nicht versagen, daß personliche Controversen weber dem Geschmack noch der Gewohnheit dieser "Blätter" entsprechen. Aber Alles hat seine Grenzen. Es wird indeß genug seyn, wenn wir am Schlusse die Musterprobe der beschimpfenden Ausfälle des freiherrlichen Redakteurs vorsühren. Bor Allem fällt in's Gewicht, daß er uns geradezu das Recht der freien Neinungsäußerung über österreichische Berhältnisse abspricht.

Der gebachte Leitartikel bezieht sich auf einen Aufsat im Hefte ber "Blätter", welcher die Ueberschrift trägt: "Aus esterreich: Nationalismus und Conservatismus in Cishanien." Aber nicht etwa so, baß die Leser aus bem tartikel irgendwie errathen könnten, was benn dieser AufThe state of the s

sat Mißfälliges enthält; Herr von Bogelsang fühlte sich vielmehr burch eine Bemerkung in ben ersten Saten besselben über die "conservative Journalistik" in Oesterreich berart aufgeregt, daß er über ben Aufsatz kein Wort weiter verliert und sosort seine vormundschaftlichen Ausprüche auf die Redaktion ber "Blätter" erhebt.

"Während," so hebt er an, "namentlich die conservative Presse beider Consessionen (in dem deutschen Nachbarreiche) mit derjenigen anständigen Zurückhaltung sich über unsere politische Entwicklung äußert, welche durch die eigenartige Complicirtheit derselben jedem verständigen Politiker geboten ist, macht zu unserem ledhaften Bedauern in dieser Hinsicht gerade dassenige katholische Organ eine seltsame Ausnahme, welches einst auch für Oesterreich eine große und wohlthätiganregende Bedeutung besaß."

Wit anderen Worten: wir haben die Pflicht der Leise treterei, wie Herr von Bogelsang sagt: gegenüber Oesterreich, in Wahrheit: gegenüber der Parteitaktik, die er zur Zeit vertritt, empsindlich verletzt. Ich lasse vorerst die Frage beisseite, mit welchem Rechte und in wessen Austrag Herr von Bogelsang mit einer solchen Zumuthung an uns herantritt. Aber daß er es thut, erweckt in mir eine alte Erinnerung an Verhältnisse, von welchen Herr von Bogelsang freilich nichts wissen kann; denn es ist schon etwa dreißig Jahre her, und wo war damals der Herr von Bogelsang?

Es war zu ber Zeit, wo in Defterreich die Politik der "Germanisirung" herrschend war und in ihr das Heil der Monarchie gesucht wurde. Man wird heute sagen dursen, daß der traurige Nationalitätenkamps in Desterreich in jenen unseligen Mißgriffen Wurzel geschlagen habe. Aber der "Germanisirungs" = Proces hatte nicht nur den gesammten Liberalismus hieaußen "im Reich" für sich, sondern auch die katholisch=conservative Presse daselbst besteißigte sich ganz und gar der "anständigen Zurückhaltung" gegenüber diesem Stardium der politischen Entwicklung in Desterreich, die Herr von

Bogelsang uns jest zu gebieten wagt — mit einziger Ausnahme bieser "Blätter".

"Ratholisch-confervativ" fenn und Alles gang gut finben, was in Wien beliebt murbe, war bamals insgemein ibentisch. Aber man hat bas boch nicht fo, wie jest Berr von Bogel= jang , in die Belt hinausgeschrieen. Die Sache murbe bertraulich behandelt : wie ungeziemend es fei, daß ein tatholifch= confervatives Organ gegen bie Regierung einer katholischen Macht wie Desterreich in Opposition stehe. Unerbittliche Rritit fur Breugen, ber Mantel ber Liebe fur Defterreich : bas war bie politische Richtschnur. Es bestand bamals eine öfterreichische Pregagentur in Munchen, vielleicht bas Mufter und Borbild bes fpatern preugifchen "Reptilienfonds;" wenig= ftens war bem herrn von Bismarck in Frankfurt bas Inftitut nicht unbefannt. Der Chef beffelben erklarte fich un= fere fritifche Stellung gur öfterreichischen "Germanifirungs"= Mera und barüber hinaus einfach aus bem Umftanbe, bag "bie gelben Befte bas einzige biefer Organe braugen im Reiche feien, bas aus bem Wiener Pregfond nicht fubventionirt fei."

Warum ich das hier sage? Um bem Herrn von Bogels sang die gegenseitige Stellung klar zu machen. Wenn ich die Freiheit meiner Meinungsäußerung einer mächtigen Strömung gegenüber nicht opferte, und zwar auch dann nicht, als der Polizeiminister von Kempen mit dem Berbot der "Blätter" in Desterreich brohte: dann werde ich in meinen alten Tagen wohl umsoweniger Ursache haben, mich unter die Fraktionsspolitik des Herrn von Bogelsang zu beugen.

Meine wärmste Theilnahme hat ber ehrwürdigen Mororchie ber Habsburger von Hause aus und durch alle die
i weren Zeiten in Wort und Schrift bis heute gehört. In
inem engern Vaterlande hatte ich das bitter zu büßen. Es
b eine Periode, wo der Minister allerhöchsten Orts meinen
amen nicht nennen durste, weil ich ",an Oesterreich verkaust
"Rur in Einem Punkte hat sich meine Stellung zu den

österreichischen Angelegenheiten geanbert: ich habe es seit Jahren aufgegeben, über bie inneren Ungelegenheiten Defterreichs selber zu schreiben.

Die Schwierigkeit ber Orientirung war für einen Außensstehenben unüberwindlich geworden, und bei dem redlichsten Bemühen konnte man es niemals allen Leuten recht machen, welchen man es doch gerne recht gemacht hätte. So habe ich mich benn seit lange darauf beschränkt, die Beiträge vertrauenswerther Männer aus dem Lande selbst entgegenzusnehmen, stets unter dem loyalen Borbehalt, auch einer etwaisgen Entgegnung den Raum nicht zu verschließen, was auch nicht selten benützt worden ist.

Sollen wir nun jedesmal den Herrn von Bogelsang fragen: wen wir als einen "verständigen Politiker" über Oesterreich ansehen durfen? Der Berfasser des incriminirten Artikels "Aus Oesterreich" durste dem Herrn von Bogelsang selbst schon aus dem Styl als einer seiner gelegentlichen Mitarbeiter bekannt seyn. Er ist geborner Cisleithanier, mir als Politiker schon vor mehr als zwanzig Jahren bekannt geworden, also lange vorher, ehe Herr von Bogelsang in Oesterreich einwanderte. Hätte ich nun den Letzteren um sein Urtheil bitten sollen, ob ich eine Meinungsäußerung des Ersteren in den "Blättern" zulassen dürse?

Der Schluß ber Vogelsang'schen Auslassung lautet wörtlich wie folgt: "Wir bedauern schmerzlich die Metamorphose,
welche mit bem einst so hochstehenden Organe vor sich gegangen ist; wir bedauern dieß Herabsinken, dieß Aufgeben
bes geistvollen, echt katholischen Conservatismus in jenen
Heften umsomehr, als wir selbst einst aus den Aufsähen des
großen Görres, Jarcke's und Anderer werthvolle Belehrung,
Anregung und Stärkung unserer Ideen empfangen habe
Die gern geübte Schonung eines, seiner Vorgänger unwürdige
anmaßenden Epigonenthums muß ihre Grenze in der pflich
gemäßen Vertheibigung des conservativen Oesterreich sinde

an welchem nicht jeber geiftlose und unfahige Politikafter fein Muthchen fuhlen foll."

Sin solches Urtheil über uns oktropirt Herr von Bogelssang dem Publikum des "Baterland", und verbreitet es vielsleicht noch weiter durch seinen Multiplikator! Der Eckel vershindert mich mehr zu sagen. Ich bemerke nur, daß mein "unwürdiges, anmaßendes Epigonenthum" in dreizehn Mosnaten die Dauer von 35 Jahren erreichen würde. Sollte ich dem Herrn von Bogelsang aus irgend einem Grunde genirslich im Lichte stehen, so mag er sich gedulden: es wird nicht zu lange mehr dauern!

Für biejenigen, in beren Namen und Auftrag Herr von Bogelsang seine Zeitung schreibt, bemerke ich aber, daß ich gerade die Autorität jener drei Männer getrost für mich anspreche, an welchen Herr von Bogelsang mich des Berraths beschuldigt. Sörres, Jarcke und Phillips hatten das Glück, den österreichischen Nationalitäten-Kampf nicht mit ansehen zu müssen, und auch die moderne Auferstehung der historische politischen Individualitäten ist ihnen erspart geblieben. Beides war mir, dem von Jarcke und Phillips berusenen "Epigoenen", vorbehalten und — vieles Andere dazu. Aber Eines ist gewiß: daß nämlich die drei Männer in dem Glaubensebekenntniß übereinstimmten: "Das Reich der Habsburger misse katholisch seyn, oder es werde nicht seyn."

Dieses Axiom aber verträgt keine Leisetreterei, vielmehr brangt die Zeit und eine dunkel verhängte Zukunft. Das ift der Kern des Artikels "Aus Desterreich," und darin bin ich mit dem geehrten Berfasser volltommen einverstanden.

hiemit Gott befohlen!

Jos. Edmund Jörg.

### LIV.

## Zeitläufe.

Die zwei Seiten ber englischeirischen Rrifis. Studien und Stiggen. I.

Am 24. April 1886.

Der Bölkerfrühling, ben man uns bereinst versprocen hat, ber Zustand socialen Gebeihens im Innern und gesicherten Friedens nach außen, hat sich nun berart ausgewachsen, daß eine Umschau, die nur alle zwei Wochen zum Worte kommt, nicht mehr weiß, wohin sich zuerst zu wenden sei. Wenn es zur Zeit noch nicht überall kracht, so knissert es doch allenthalben. Da indeß in Preußen augenblicklich sirchenpolitische Wassenruhe herrscht, die sogar einen Frieden, sei es auch einen faulen, erwarten läßt, und da der Orient in den nächsten vierzehn Tagen das Papier des Berliner Bertrags vielleicht noch nicht völlig zerpflückt haben wird: so scheint die englisch zirische Kriss im Bordergrund der Ereignisse zu stehen.

Es handelt sich um eine schwere Entscheidung für das Weltreich Ihrer brittischen Majestät, und vor zehn Jahren hätte die "irische Brigade" wohl selbst nicht geglaubt, daß der Tag der irischen Schlußabrechnung mit dem stolzen Engsland so bald schon andrechen werde. Das ist es nun: England sitt auf der Anklage-Bank wegen mehrhundertjähriger

Frevel und Berbrechen an dem irischen Bolle, und das Haupt bes brittischen Kabinets selbst spielt die Rolle des Anklägers. Er hat die Bücher der Seschichte nachgeschlagen und er füllt seine Anklägeschrift mit dem Register der Sewaltthaten und der Akte der Corruption, welche von England unausgesetzt an Irland begangen worden seien. Er plaidirt auf Berurtheilung: zur Strafe soll England das irische home-rule, die Selbstregierung durch ein Sonderparlament in Dublin, gewähren, als Entschädigung aber für die Käubereien früherer Zeiten sollen die irischen Landlords von Staatswegen zu Gunsten der armen Pächter abgelöst werden.

Ohne Zweisel ist ganz Alts England entsett über diese wunderbare Wendung. Die Celebritäten der alten Whigspartei haben ihrem geseierten Führer Slabstone hausenweise den Rücken gekehrt, und die liberale Presse macht dis auf einige dürstigen Ausnahmen gegen ihn Front. Selbst die Radikalen, wie dort die "fortschrittlich Liberalen" im continentalen Sinne genannt werden, wollen lieber ihre eigenen Wege gehen, weil eine irische Autonomie nach dem Vorschlage Gladstone's ihnen verdächtig ist. Auch auf die Schotten, die man den "Rückgrat" seiner Partei genannt hat, kann er nicht mehr rechnen. Auf wen und was rechnet denn der unsbegreisliche Staatsmann für die Vorschläge, die er in aller Stille ausgeheckt und nun vor das Parlament gebracht hat?

Es sind noch nicht zwanzig Jahre verstossen, daß er den "silbernen Streisen", das umgebende Meer, glorisicirt hat, das England so glücklich zur Insel gemacht, und in deren natürlichem Frieden eine beispiellose Fülle von Prosperität, Selbstgenügsamkeit und Selbstgefühl in harmonischer Wechsels wirkung geschaffen habe. Und nun schaut umgekehrt die ganze übrige Welt mit selbstgefälliger Schadenfreude auf dieses sonst vielbeneibete England mit seiner socialen Nothslage und innern Zerrüttung. Diese Zerrüttung ruft Herr Gladstone gerade als seine stärkste Hülfsmacht an. Es ist eine surchtbare Wahl, vor die er das Reich stellt. Entweder,

1

sagt er, ihr nehmt meine Borschläge an, ober ihr müßt zu Zwangsmaßregeln in Irland greifen, die dem offenen Bürgerstriege gleichkommen. Andererseits ist aber auch kein Zweisel, daß die nächste Consequenz dieser Borschläge sich auf die Länge nicht zurückdämmen lassen würde: die Ausschrotung des brittischen Mutterlandes und die Ausschrotung des brittischen Mutterlandes und die Ausschrotung jenes altehrwürzigen Parlaments, das solange das Musterbild und der Neid der übrigen Welt war.

Auf welcher Seite soll die katholische Presse des Inund Auslandes Stellung nehmen? Bor mehr als zwanzig Jahren hätte sich die Parteinahme von selbst ergeben. Aber seitdem ist das Nopopery - Geschrei im Parlament verstummt; dagegen haben die irischen Bewegungsparteien in den geheimen Gesellschaften eine Gestalt angenommen, die wahrlich nichts Gutes verheißt, wenn die Bundesgenossen dieser Neuchels mörder und Dynamithelden das Schicksal Irlands in die Hand bekommen sollen.

Die Lage, in welche eine ichreckliche Bergangenheit bas arme irische Bolt gebracht hat, ist bis jest ben tatholischen Sympathien fur England wie ein Schlagbaum im Wege geftanben; aber im Uebrigen hat die tatholische Welt fich über England langft nicht mehr zu beklagen. Gben bamals als Preugen fic ju bem 15jahrigen Culturkampfe ruftete, bat ein benticher Correspondent über die von oben bis unten gegen die Nopoperei umgeschlagene Stimmung in England berichtet: "Der filberne Streifen Scheint biefe Inseln auch fur bie principielle Bebeutung ber großen firchlichen Rampfe auf bem Continent unempfindlich gemacht zu haben. Die altfatholische Bewegung, ber Syllabus, ber Conflitt zwischen ben Forberungen bes mobernen Staats und ber romischen Sierarchie haben so wenig Einfluß auf bas insulirte England ausgeubt, baß fich unter ben 768 Werken, welche vom englischen Buchhandel als ,Theologie' im vergangenen Jahre veröffentlicht worben sinb, kaum ein einziges befindet, bas sich mit bem Dogma ber papfilichen Unfehlbarkeit und beffen staatlichen und gesellschaftlichen Conjequenzen eingehend beschäftigt. Der heilige Bater betlagt fich über Deutschland, selbst über Italien und Spanien, aber nicht über England, mit bessen religiosem Geist' er im Gegentheil seine wohlbegrundete Zufriedenheit erklärte."1)

Damals wie heute regierte Berr Glabftone an ber Spite ber fogenannten liberalen Partei in England. Zwei Jahre fpater erichien zwar bie Schrift bes mertwurbigen Mannes "the Vatican decrets", welche von bem "Ropopery"= Beifte in aller Welt mit Jubel aufgenommen wurde. Aber Berr Gladftone mar bamals nicht mehr Minifter; fein Rabinet war über bie Fawcett'iche "irische Universitats=Bill" geftolpert und gestürzt. Diese Bill bezweckte nichts Anderes, als ber "vollständigen und ehrlichen Durchführung bes weltlichen, tein religiofes Glaubensbetenntniß berudfichtigenben Erziehungsfuftems" zunächst in Irland und folgerichtig im ganzen Reich jum Durchbruch zu verhelfen. Die zweideutige Saltung bes Rabinets hatte die irischen Vertreter ben Tories in die Arme gejagt; und diese Partei führt heute noch ben Rampf für die driftliche Schule gegen bie neu entstandene Bartei ber "Rabifalen."

Unmittelbar vor ben letten Neuwahlen hat Lord Salissbury im Namen bes interimistischen Tory-Rabinets zu Newsport eine Rebe gehalten, in welcher er gegen die Bebrohung des religiösen Erziehungsrechts durch die Nadikalen erklärte: "Ich verlange, daß jeder christlichen Kirche oder Sekte die größtmögliche Gelegenheit geboten werden soll, ihre Angehörigen in ihrem Glauben zu unterrichten, anstatt sie in die Boardschulen zu treiben, wo ein krafts und saktloses, mechanisches, religiös unwahres Lehren vorherrschend ist. Denn, glauben Sie mir, das Wesen bes religiösen Unterrichts besteht darin, die der Rehrende das, was er lehrt, auch glaubt und diesem Cauben entsprechend die volle und ganze Botschaft der Wahrsht, die er empfangen hat, überliefert." Der Minister wies

<sup>&#</sup>x27;ugsb. "Allg. Zeitung" bom 30. April 1872.

bes Weitern auf die schauberhaften Enthüllungen unter dem Namen des "Jungfrauen » Tributs" hin,") die eben damals ganz England in Aufregung versetzen, indem er bemerkte: "Gegen eine solche Corruption gibt es nur ein einziges Heils mittel, und dieses ist der christliche Glaubensunterricht. Deschalb lege ich es Ihnen auf's Ernsteste und Nachdrücklichste an's Herz, das theuerste Besitzthum zu vertheidigen, das wir als die Bürger eines freien Landes haben, und keinen Theorien von Staatseinmischung und weltlichen Doktrinen zu gestatten, dazwischen zu treten und dieses größte und unveräußerlichste Privilegium eines christlichen Bolkes zu schmälern oder zu vereiteln." Wo in aller Welt ist heute noch ein leitender Staatsmann, der eine solche Sprache in dem welthistorischen "Kampf um die Schule" zu sühren sähig wäre?

Als Herr Glabstone seiner Verstimmung in der Schrift gegen den Batikan Luft machte, gab die Berliner "Kreuzzeitung" folgende Charakteristik von dem Manne, der jeht mehr als je wie ein Rathsel vor seinen eigenen Landsleuten

<sup>1)</sup> Diefe Enthullungen brachten indeg eigentlich nichts Reues; fit maren nur Gine ber periodifchen Luftungen bes Schleiers, ber bie ichwarzen Abgrunde ber Entsittlichung bedt. So tonnie man in ber Augsb. "Allg. Zeitung" bom 9. August 1865 eine Schilberung aus London lefen, bie in bem Ausruf gipfelte: "Die fürchterliche Bahrheit muß ausgesprochen werben - eine Bahrheit, die es vollkommen vergeblich ware zu läugnen baß ber Rinbermord in gewissen Classen ber englischen Gesellicaft bermalen eine Institution ift." - Ein Jahr gubor hatte bie "Neue Ebang. Rirchenzeitung" in Berlin (Dr. bom 2. Juli 1864) in einem Bericht über bie Fortschritte ber tatholijden Rirche in der Weltstadt die interessante Meugerung einfließen laffen : "Unter jenen ungludlichen Subjetten, die in schmachvoller Beise zur Nachtzeit bie Straffen Londons bevölkern, ift febt felten eine Ratholitin ju finden, wie dieg bie Statistil der entsprechenben Sospitäler erweist. Es beruht bieg lediglich in dem fortwährenden Berkehr, wie er in London von tatholijden Lehrern, Geiftlichen und barmberzigen Schwestern mit ihren Pflegebefohlenen beständig unterhalten wird."

dasteht. "Glabstone hat immer eine seltsame Mischung von demokratischem und hochkirchlichem Wesen gezeigt, welches letztere sich stark katholistrenden Tendenzen zuneigte; daher seine Sympathie für die Ritualisten, daher auch seine Politik, durch die er Irland zu versöhnen glaubte. Durch die Aufsbedung der (irischen) Staatskirche und sein Landgesetz meinte er die alten Wunden geheilt und die (irische) Nation dauernd an England gekettet zu haben. Der Erfolg hat gezeigt, daß die Irländer zwar seine Zugeständnisse bestens acceptirzten", aber 2c.1)

Sang zutreffend und erschöpfend burfte biese Charatter= zeichnung nicht fenn. Namentlich verrath sich in bem Wesen bes geheimnisvollen Mannes viel mehr ein subjektives, wenn auch ernstes, Christenthum, um nicht zu sagen eigenwilliger Settengeift, ale "hochtirchliche" Gefinnung, bas ift Anhang= lichkeit an bie anglikanische Staatskirche. Die Aufhebung biefer Staatstirche in Frland, welche fein Wert war, mag allerbings eine Sache für fich gewesen senn. Denn biefelbe war ein bem irischen Bolle von seinen Unterbrudern aufgezwungenes und auf beffen Roften fur Richtsthun im uppigften Luxus lebenbes ober vegetirenbes Institut. Aber bezeichnenb ist bie Thatfache, daß herr Glabstone heute bereit ware, mit ben Rabitalen zur Aufhebung ber Staatsfirche in England felber gemeinsame Sache zu machen, wenn er nur nicht befürchten mußte, daß bie Bablerschaft für eine so einschneibenbe Dagregel noch nicht reif genug ware, und er somit die liberale Sache gefährben murbe.

Wir haben seinerzeit eine andere Beschreibung von der seltsamen Mischung in den Charaktereigenschaften Gladstone's gelesen, und wie er jett nach einer langen staatsmännischen Laufbahn als hochbejahrter Greis vor der Welt dasteht, dürste diese Beschreibung das Richtige getroffen haben. Er ist von schriftsper Abstammung und ist aus dem Kaufmannsstande

<sup>&</sup>quot;Rreuggeitung" vom 24. November 1874.

in die politische Arena gekommen. Letteres ift bei ben Rotabilitaten ber fruberen Whig =, nunmehr liberalen Bartei häufig ber Kall, und es wird behauptet, baf biefe "felbftgemachten" Staatsmanner alle bas Aussehen bochft achtbarer Sandlungscommis haben. Br. Glabftone gewann feine erften Sporen in ben Reihen ber Tories, wo es ihn aber nicht lange genug litt, um in bie Reiben ber Ariftofratie aufzusteigen-"Er vereinigt bas methobische Decorum bes englischen Raufmanns mit ber trabitionellen Frommigkeit bes icottifden Buritaners. Diese unverkennbare puritanische Karbung baben weber Eton noch Orford verwischen konnen. Er betrachtet bas Leben als eine gar ernste Sache, und spricht nie von einem Gegenstande, ber ihn interessirt, ohne bag einem ber Bebante tame, welch' trefflichen Brediger er abgegeben hatte." aber fährt ber Charafterschilberer fort, als wenn er ben heutigen Glabstone schon vor 15 Jahren vor Augen gesehen hatte:

"Bei allen feinen Tugenben ift Br. Glabftone ein ehrgeiziger Menich. Ale Rebner wie ale Staatsmann ift er vor Allem tampflustiger Natur. Im Streite wird er warm; im Wiberstand festigt er fich. Sollte er je in bie Lage getrieben werben in Fragen, bie Leben, Lohn ober Steuern ber arbeitenben Rlaffen berühren, fo ift er wohl Manne bagu, in ber Site ber Debatte, in ber Leibenschaft bes Parteitampfes eine Flagge aufzuziehen, ju ber gar manche seiner Anhänger noch nicht gelernt haben rubigen Blutes aufzuschauen, und beren mehr ale Giner unter ihnen fich ichamen möchte. Und bann: Br. Glabstone ift eine marme, eine mitfühlenbe Ratur; er ift nicht im Stanbe, ein Gefühl ju ent: wideln, von bem er nicht burchbrungen mare; nur zu juganglich ift er für Gefühle, bie ihm gemiffe Projectenmacher einflößen möchten Bei folder Empfinbfamteit bes Menfchen, folder Streitbarteit bes Debatere mare es nicht fo burchaus unmöglich, Brn. Glabftone einst überfturgt, ja ju Meußerungen verleitet ju feben, bie ale Befürwortung irgendwelcher neu ersonnener communiftischer Blane angesehen werben tonnten, wie alle Menschen gludlich und reich zu machen finb."1)

<sup>4)</sup> S. in ber Mugeb. "Allg. Beitung" vom 3. Juli und 6. Debt.

Das war geschrieben unter bem Ginbruck ber irischen Landakte, bie Glabstone bamale burchfette, und bie allerbings nichts Anderes war, als bie Bahnbrecherin zu bem irischen Lanbankaufs= Gefet, bas er jest in bem Parlamente eingebracht Daß auch biefes Gefet feine entsprechenben Folgen für gang Britannien, England, Schottland und Bales, nach fich gieben mußte, ift unfraglich, nachbem auch bier überall bie brennende Landfrage gegen bie unermeglichen Latifundien fich erhoben hat. Ebenso unfraglich ift es, bag bas gefährliche Broblem, ob nun bas irifche Land-Ablofungegefet jest burchbringen ober verworfen wird', von ber Tagesordnung nicht mehr verschwinden wird, nachdem Br. Glabstone es für Arland mit tolltubner hand nuneinmal vor bas legislatorische Forum gebracht hat. Es handelt sich nur mehr barum, ob Herr Glabstone als ber Schicksahnn ober als ber Ungludemenich Englands auf bie Beschichte übergeben wirb.

Aber wie soll man es sich erklären, daß Herr Glabstone bei den letzten Wahlen abermals Sieger blieb, obgleich er kurz vorher der Entrüstung des ganzen Landes über die Mißersolge und die Unfähigkeit seiner auswärtigen Politik hatte weichen müssen? Seine eigenen Parteifreunde im Parlamente wollten lieber inzwischen die Gegner am Ruder sehen, als die Shre und Interessen des Reichs den unstäten Anwandlungen eines Ministers preisgegeben wissen, der immer zwei Schritte vorwärts machte und sofort, in der krämerischen Berechnung möglicher Unkosten, wieder einen Schritt zurück. Negypten, Afghanistan, Südafrika erhoben warnend den Finger gegen einen solchen Politiker. Und doch that der Zauber des Ramens abermals seine Wirkung: der "große alte Mann" gelangte zur Mehrheit bei der Wahl und an die Regierung, um auch zgleich abermals, dießmal auf dem Gebiet der innern Politik,

<sup>1871</sup> bie fehr unterrichteten, aber unter ber abgeschmadten Chiffer "Trugbaumwoll" eingesendeten Berichte eines Deutschen in London.



bie unenbliche Mehrheit ber herrschenben Claffen bes Lanbes in Bestürzung zu versetzen.

In Altengland wäre er nicht mehr möglich gewesen; aber er hat sich eben selbst seit zwanzig Jahren ein neues England geschaffen. Bor seinem Wahlresorm-Geseth von 1867 zählte das vereinigte Königreich bei einer erwachsenen männ= lichen Bevölkerung von etwa 8 Millionen kaum etwas mehr als eine Million Wähler; seht wurden daraus drei Millionen. Im Jahre 1871 sehte berselbe Herr Gladstone durch die sogenannte Ballot = Bill eine neue tiefgreisende Aenderung für die Parlamentswahlen durch, nämlich die Abschaffung der altenglischen Oeffentlichkeit der Wahl. Es wurde damals schon befürchtet, "die Ballot-Bill müsse in Ergänzung der vorausgegangenen Resorm-Bill den künstigen Wahlen in's Unterhaus einen entschieden veränderten Charakter geben, und das seit so vielen Jahrhunderten aristokratisch regierte England dem demokratischen Regiment überliesern".1)

An die Reform-Bill des Jahres 1867 hatte sich die Hossenung geknüpft: dieselbe werde wenigstens einen Abschluß der Agitation sichern und die ungestümen Forderungen des Radistalismus zum Schweigen bringen. Im Gegentheile tauchten sofort aus den Massen Programme und Forderungen aus, "deren bloße Neußerung noch vor wenigen Jahren als untrügliches Zeichen des Wahnsinns gegolten haben würde.") Im Jahre 1880 trat der erste Radikale in das liberale Ministerium, um unausgeseht für die Ausdehnung des Wahlzrechts, welches die Resorm von 1867 der städtischen Bevölzterung verliehen hatte, auf die Landbewohner zu agitiren. So hat denn Herr Gladstone auch dazu den Arm geliehen. Durch die neue Wahlresorm von 1885 ist die Zahl der englischen Wähler, dei einer wahlsähigen Bevölkerung vor

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" vom 27. Juli 1871,

<sup>2)</sup> Londoner Correspondeng ber Augeb. "Allg. Beitung" von 18. Sept. 1867.

etwa neun Millionen, von brei Millionen auf fünf erhöht worden. Wenn das Oberhaus nicht im letzten Augenblicke noch den bittern Kelch geleert hätte, so hätte es Herrn Gladstone den Gefallen gethan, sich in die Luft sprengen zu lassen; denn er will auch nur Eine Kammer.

Die zur politifchen Bollberechtigung neuberufenen Dil= lionen haben nun ihrem Wohlthater und Emancipator, herrn Gladstone, bei ben letten Wahlen ihren Dant bargebracht. Das ift in ber Orbnung; aber bas neue Element hat feine eigenen Geschäfte babei gemacht. Nach ben Wahlen von 1880 hat ber französische Socialrepublikaner Louis Blanc, ber feinerzeit als Flüchtling sich über England gründlich orien= tirt hatte, in feinem Barifer Journal bemerkt: "Die Gewertvereine (trades unions) einerseits, bie Republikaner anberer= feits und brittens noch die Freibenker haben in bemerkens= werthefter Beife in bie alte englische Gesellschaft Breiche ge= legt; man tann nicht mehr umbin, ihrer Eriftens Rechnung zu tragen; ber politische, ber sociale, ber philosophische Ra= ditalismus haben ben letten Wahlen ihren unauslöschlichen Stempel aufgebruckt."1) Und boch waren bei ben Wahlen von 1874 nur erft zwei Erwählte ber Gewerkvereine in's Parlament gekommen, bei ben Wahlen von 1880 ber erfte erklarte Atheist und Socialist;2) bie Wahlen von 1885 aber brachten bereits nicht nur eine Berftartung ber rabitalen

<sup>1)</sup> Augsb. "Allg. Zeitung" vom 2. Mai 1880.

<sup>2)</sup> Schon vor fünfzehn Jahren hat die Wiener "Neue Freie Breise" (vom 17. Nov. 1871) sich aus London berichten lassen: "Es ist vielleicht in Deutschland nicht bekannt, daß sich gegenswärig in England 68 "republikanische Clubs" mit einer Mitgliederzahl von etwa 30,000 Mann besinden. Ich spreche hier von Bereinen, die den Namen "Republikanischer Club" tragen, und wesentlich den von Hrn. Karl Bradlaugh vertretenen Grundsten huldigen." — Seitdem haben übrigens auch die Zustände am Hose mehrsachen Anlaß zur Unzusriedenheit gegeben und republikanische Sympathien gesördert.

Gruppe und ihrer 30 Mitglieber, sonbern die Thore bes Parlaments öffneten sich nun auch bem bekannten Führer ber Felbarbeiter-Union und mit ihm eilf anderen Bertretern ber Arbeiterpartei in Stadt und Land.

Aber bas neue Wahlgeseth hat Herrn Glabstone noch eine andere Bescheerung gebracht, die das Maß erst voll gemacht hat. Zu der erwähnten Auslassung Louis Blanc's von 1880 hat ein conservatives Organ bemerkt: "Wir rechnen nicht mehr mit dem, was Herr Sladstone augenblicklich will, sondern, was er wollen muß.") Und so ist es. Das neue Wahlgeseth mußte wohl oder übel auch dem irischen Volke zu Gute kommen, und es hat seine Wirkung gethan. Irland hat 86 Abgeordnete in's Parlament gesendet, die der Führung Parnells als Home-Ruler solgen. Die irische Gruppe bildet das Zünglein an der Wage, und Herr Gladstone ist ihr Gessangener. Thut er ihren Willen nicht, so ist er geschlagen und muß abtreten; das entspricht aber seinem autokratischen Character durchaus nicht.

So wird es auch zu erklären seyn, daß er seine Absichten für Frland in verkehrter Ordnung zur Borlage brachte. Umgeskehrt wäre besser gewesen. Hätte er die Agrarfrage voransgehen lassen und das Home-Rule zurückgestellt, dis die Erssahrung über die Wirkung der Landlords-Ablösung sich erzgeben hätte, so würde er viele der jetzigen Gegner für sich gehabt haben. So wollten es aber Parnell und die Freländer nicht haben, aus guten Gründen. Darum handelt es sich jetzt vor Allem um die Einheit des regierenden Reichsparlaments, und eine solche Zumuthung muß jedem patriostischen Engländer das Herz im Leibe umkehren.

<sup>1)</sup> Wiener "Baterland" vom 17. Aug. 1880.

#### LV.

# Bolksschnlen der zweiten Hälfte des Mittelalters in der Diöcese Angsburg. 1)

Seit einiger Zeit icheint bie Geschichtsforschung bas bevor= jugte Bebiet ber wiffenschaftlich-literarischen Thatigfeit in Deutsch= land ju fenn. Ueber einen fpeciellen Zweig ber Gefdichte, nämlich bie Befdichte bes Unterrichtswesens, bat insbesonbere bas lett= verfloffene Jahr 1885 von tatholischer Seite beachtenswerthe Bublitationen gebracht. Drei bavon verhalten fich binfichtlich bes Umfange bes Gebietes, worauf fie fich beziehen, gewiffermaßen wie concentrische, größere und tleinere Rreife. Das größte ber brei Berte, welche wir bier meinen, ift bie Gefchichte ber Univerfitaten im Mittelalter von Denifle (Siftor. = polit. Bl. Bb. 96 S. 573). In einem etwas engern Rreise bewegt fich bie preisgefronte Schrift von Specht über Geschichte bes Unterrichtswesens in Deutschland (vgl. biefe Blatter Bb. 97 G. 152). Roch enger endlich ift ber Rreis, womit bie in bemfelben Jahre ericienene Brogrammichrift Daifenbergere fich beschäftigt, benn fie beschränkt fich auf die Bolkeschulen ber zweiten Balfte des Mittelalters in der Diocese Augsburg. Da es die Auf= gabe bes Werkes von Specht mar, bie Geschichte bes Unterrichts= wesens in Deutschland bis gur Mitte bes breigehnten Sahrhun= berte ju verfolgen. Daisenberger aber bie Boltoschulen einer

<sup>1)</sup> Programm ber t. Studienanstalten zu Dillingen für 1884/85 von Mich. Daifenberger, t. Lycealprofessor. Dillingen 1883.

einzelnen beutschen Diocese in ber zweiten Hälfte bes Mittelsalters behandelt, so kann lettere Schrift als eine Art Supplesment zu ber erstern betrachtet werden. Wir glauben, daß solche Specialschriften über bas Schulwesen einzelner Diocesen übershaupt eine nothwendige Vorarbeit für eine umfassendere Geschichte bes Schulwesens sind.

In gewiffer Binfict tommt ber Schrift Daifenbergers eine apologetische Bebeutung zu, nämlich insofern ale fie an weiteren Beispielen zeigt, baf es in ber Reit unmittelbar por ber Glaubensspaltung mit bem Bolteschulwesen nicht fo folecht, wie man auf protestantischer Seite vielfach meint, bestellt mar. Die auf grundlichen Quellenstudien berubende Schrift führt für 25 Stabte und überbieß fur einige Martte und Dorfer ben Radweis bes Vorhandenseyns von Boltsschulen in ber zweiten Balfte bes Mittelalters, und es burfte baber bas Programm von Intereffe fenn erftens fur jene Belehrte, bie mit ber Be: fcichte ber Cultur und bee Unterrichtswesens fich beschäftigen, fobann für Boltefdullebrer und Geiftliche, befonbere folde, bie in ben Orten, beren Schulen im Programm besprochen werben, angestellt find. Wir gablen beghalb wenigstens bie Stabte auf, von beren Schulen bas Programm hanbelt; fie find: Augeburg, Dillingen, Donauworth, Feuchtwangen, Fuffen, Bungburg , Bunbelfingen , Sochftabt , Immenftabt, Raufbeuren, Rempten, Landsberg, Lauingen, Lindau, Memmingen, Neuburg, Nördlingen, Dettingen, Pfaffenhofen, Rain, Schongau, Schrobenbaufen, Beilheim, Beiffenborn, Bertingen.

X. Bf.

### LVI.

## Bur fatholifden Runftliteratur.

Ueberall ift ein lebenbiges Interesse für die religiös-tirchliche Kunft erwacht und überall wird gebaut, angeschafft, restaurirt: diesem schönen Streben zu bienen, basselbe zu leiten und vor oft genug irreparablem Schaden zu behüten, ist Aufgabe und Ziel bes "Archiv für christliche Kunft, Organ des Rotten-burger Diöcesan-Bereins für christliche Kunft," welches wiederholt nicht bloß den Freunden christlicher Kunst, sondern allen benen warm empsohlen wird, beren Amt es ist, für die Zierde des Hauses Gottes zu sorgen.

Rach seinem Programm soll und will das "Archio" bem Zwecke dienen, "gründliche Kenntniß der kirchlichen Kunst in jene Kreise zu tragen, welchen die Sorge für Gotteshaus und Gottesbienst, deren Herstellung, Ausstattung, Ausschmückung Pflicht ist. Freunde der hl. Kunst, welche mehr aus historischem, archäologischem Interesse, aus Freude am christlichen Alterthum und an den Schöpfungen des Mittelalters diese Studien pflegen, sollen damit nicht ausgeschlossen sehen, noch werden sie leer ausgehen; denn die praktische Richtung dieser Blätter hat ihren Untergrund in der Theorie und in der Geschichte der Kunst" (Rr. 9. 1885).

<sup>1)</sup> Das "Archiv" erscheint in Monatsnummern von 8—12 Seiten, mit Juftrationen und Kunstbeilagen. Stuttgart, in Commission der Attien-Gesellschaft "Deutsches Bolksblatt." Preis halbjährelich M. 2,05, bezw. M. 2,20 für Bayern und das Reichsgebiet, 2 st. 98 fr. für Oesterreich, 3 Fr. 40 Ct. für die Schweiz.

Dieses Ziel ber Verbindung von Theorie und Praris wird mit sester Consequenz verfolgt. So gibt der abgeschlossene dritte Jahrgang 1885 an größeren Arbeiten eine "Grammatit der kirchlichen Baukunst" von Dr. F. J. Schwarz, "die Rustersschule der monumentalen Malerei" von Prof. Dr. Keppler, "Studien über Plastit" von F. Festing; kleinere Abhandlungen und Notizen betreffen kirchliche Symbolik und Ikonographie, Beichtstuhl, Ofterstock, Missaldander, Wandbekleidung, Kirchensuhren; dazu kommen Restaurationse und Literaturberichte (aus des sel. Schwarz Feder noch über die Restauration und den malerischen Schmuck der Abteikirche Mehrerau) und nebst vielen Tertillustrationen zwei praktisch werthvolle artistische Beilagen. Für den lausenden Jahrgang ist eine Reihe wichtiger und insteressanter Themate angekündigt.

Das vergangene Jahr brachte bem "Archiv" Schweres in bem Berlust seines eigentlichen Begründers und unermüdlichen Rebakteurs, des auf dem Gebiete der christlichen Kunst theoretisch und praktisch gleich bewanderten und für deren Förderung seit Jahrzehnten hochverdienten Dr. F. J. Schwarz, Stadtpfarrers von Ellwangen und Hausprälaten Sr. Heiligkeit, gestorben am 1. Juli im Alter von 63 Jahren. Indessen, fanden die Blätter einen neuen Redakteur in Hrn. Prof. Dr. Keppler in Tübingen, bessen kunstliterarische Arbeiten den Lesern des "Archivs" und dieser Blätter schon länger bestens bekannt sind und dessen Rame die gediegene Weitersührung des bewährten Programms garantirt.

### LVII.

## Die Reformation und die bilbende Runft.

III. Die reformatorifche Runftliebe und ber Bilberfturm.

2. Das Kunstverberben ber Reformation in ben sübbeutschen Stäbten. Die burch Wohlstand und Macht ausgezeichneten freien Reichsstädte Sübbeutschlands thaten sich in ber Zeit bes Mittelalters gemeiniglich hervordurch ihren Gifer für die Förderung der religiösen Kunst. Zeugen bessen sind heute noch ihre großen und herrlichen Gotteshäuser, Zeugen weiterhin die vielen glänzenden Namen von Malern und Bilbhauern, die sie der Kunstgeschichte gaben, Zeuge auch die reiche Ernte, welche der reformatorische Itono-lasmus hier gehalten. Die meisten dieser Städte versielen beim Ausgang der Resormation dem Zwinglianismus, dessen Bilberhaß ihre Kunst und ihre Kunstwerke vernichtete.

Im Jahre 1519 brachten bie Bürger von Straßburg freudig die Summe von 10,000 fl., um zu Ehren "Mariens der himmelskönigin und Beschirmerin der Stadt" eine Riesens gl de zu gießen; die Männer warsen Golds und Silbers m nzen, die Frauen allerlei Geschmeibe in die schmelzende Visse, "damit unserer lieben Frauen Glode einen lieblichen ur reinklingenden Ton gewinne." Un Maria Geburt 1521 w e die Glode zum erstenmal geläutet, am solgenden Weihs

Digitized by Google

and serfrand phistirmerin der Stadt" aufzugeben. Dios mit ' warde Germannerung wurde begonnen durch Matth. 30 Die Gland Capito und Martin Buter führten sie weiter r: 3cht von gerichten sie wesentlich in schweizerischem Geiste. So und rout Bilbersturm nicht ausbleiben, obgleich das Münster fonnu an die frühere Kunftliebe und Kunstfreude erinnerte und bie Stadt einen ber besten Maler jener Beit, hans Malbung, genannt Grien, unter ihren Burgern gablte. Rad Buber find "jene Goben und Bilber fur Biele ein anftogiges Binberniß, baß fie laffig werben in ber Liebe bes Rachften, ibn weniger mit Wohlthaten unterftuten und auch mit Menschensatungen und Künblein bei Gott etwas zu verdienen glauben, zu geschweigen ber handgreiflichen Abgotterei berer, bie in großer Bahl zu holz und Stein als zu einer gegenwartigen Gottheit ihr Gebet verrichten: fo foll man fie benn Demgemäß ließ ber Strafburger Magistrat abthun!"1) schon im Jahre 1524 "bie ärgerlichsten, weil verehrteften Beiligenbilber ober Goben im Munfter fauberlich ber Menge aus ben Augen thun" und am 30. Ottober tonnte Buber an Zwingli fcreiben, bag feine "Pfarrfinder alle Bilber abgethan, mit Ausnahme ber gemalten Wandbilber, einer ehernen Schlange und eines Crucifires am Sochaltar; unfer Bolt ift noch nicht so weit", fügt er bei, "bag man alles ohne Unruhe abthun konnte." Doch murben jest schon die Altare, "wo es bie Gelegenheit erforberte, burch einen Tifch erfett, um ben Aberglauben von ber Beiligkeit ber Altare zu gernichten und bamit fich ber Prediger jum beffern Berftandnig hinter bie felben ftellen und vernehmlich zu ber Gemeinbe fprechen tonnte." Die allgemeine Beseitigung ber Bilber erfolct, nachbem am 20. Februar 1529 burch Befchlug ber Burge : schaft "ber Grenel ber gottesläfterlichen Meffe" fammt 1 :

<sup>1)</sup> Baum, Capito und Buger S. 258.

ganzen "papistischen Tyrannei und Abgötterei", wie ein Chronist ichreibt, abgethan war. In St. Peter wurden jett die "Götzendilder" umgestürzt und auf Befehl des Nathes die noch vorhandenen Altäre, Bilder, Kreuze auch aus den übrisgen Kirchen genommen und in Stücke zerschlagen, "weil Gott der Allmächtige solche Bilder und Altäre zu dulden schwerlich verboten habe." So entfernte man am 22. und 23. Oktober 1529 und endlich, um den zum Abschluß eines Bündnisses erwarteten eidgenössischen Gesandten keinen Anstoß zu bieten, im Februar 1530 die letzten Erinnerungen und Reste des katholischen Cultus; Statuen, Erucifire, Gemälde, so viele noch vorhanden, wurden abgenommen, die bemalten Wände übertüncht; selbst die im Jahre 1476 und 1477 erbeuteten Fahnen ließ der Rath aus dem Wünster bringen, weil sie der allerseligsten Jungfrau geweiht waren. 1)

In Constanz wurde durch ben Rath in den Jahren 1527 und 1528 der alte Glaube und Cult, besonders die katholische Messe abgeschafft; die Bilder wollten die Prediger Ambrosius Blarer und Johann Zwick anfangs erhalten wissen, die größte Verwunderung darüber äußerte, "daß dem Vernehmen nach die Göhenbilder und Altare immer noch in den Constanzischen Kirchen ständen", mit der angeknüpsten Mahnung, "sie sollen doch ja ein solches gewaltiges Aergerniß abstellen." Dieß fand Gehör; am 5. Februar schreibt Zwick an Blarer nach Memmingen: "Es geht hier den Göhen übel, obwohl sie es treulicher mit uns meinen, als wir mit ihnen."
"Noch zu Ende Januar oder in den ersten Tagen des Februar wurden zunächst im Münster, dann in St. Stephan und allmähelich in allen Gemeinden und Kirchen die Mehaltäre abgebrochen

<sup>1)</sup> S. Baum, a. a. D. S. 280 und 293. Röhrich, Geschichte ber Reformation im Essaß II. 6. Janssen III. 93 f. Bierordt a. a. D. I. 272. Diese Blätter Bb. 18 S. 704 und Bb. 19 S. 106 ff. 157 ff.

nachtsfest zersprang sie: Straßburg war baran, "Maria, de Himmelskönigin und Beschirmerin ber Stabt" aufzugeben.

Die Glaubensneuerung wurde begonnen burch Datth. Bell; Bolfgang Capito und Martin Buger führten fie weiter und vollenbeten fie wesentlich in ichweigerischem Beifte. Go tonnte ber Bilberfturm nicht ausbleiben, obgleich bas Dunfter machtia an die frühere Runftliebe und Runftfreude erinnerte und bie Stadt einen ber beften Maler jener Beit, Sans Balbung, genannt Grien, unter ihren Burgern gablte. Rad Buter find ,jene Boten und Bilber fur Biele ein anftogiges Sinberniß, baß fie laffig werben in ber Liebe bes Rachften, ihn weniger mit Wohlthaten unterftugen und auch mit Menichensatungen und Kunblein bei Gott etwas zu verbienen glauben, ju geschweigen ber handgreiflichen Abgotterei berer, bie in großer Zahl zu Holz und Stein als zu einer gegenwartigen Gottheit ihr Gebet verrichten: fo foll man fie bem Demgemäß ließ ber Strafburger Magistrat abthun!"1) schon im Jahre 1524 "bie argerlichsten, weil verehrteften bei ligenbilber ober Gogen im Munfter fauberlich ber Menge aus ben Augen thun" und am 30. Ottober tonnte Bubn an Zwingli fcreiben, baß feine "Pfarrkinder alle Bilber ab gethan, mit Ausnahme ber gemalten Wanbbilber, einer ehernen Schlange und eines Crucifires am Sochaltar; unfer Boll ift noch nicht so weit", fügt er bei, "baß man alles ohne Unruht abthun konnte." Doch murben jest schon die Altare, "wo d bie Gelegenheit erforberte, burch einen Tisch erfett, um ben Aberglauben von ber Heiligkeit ber Altare zu zernichten und bamit fich ber Brediger jum beffern Berftanbnig hinter bie felben stellen und vernehmlich zu ber Bemeinde sprechm tonnte." Die allgemeine Beseitigung ber Bilber erfolate, nachbem am 20. Februar 1529 burch Beschlug ber Bur 3 schaft "ber Grenel ber gottesläfterlichen Deffe" fammt t

<sup>1)</sup> Baum, Capito und Buger S. 258.

ganzen "papistischen Tyrannei und Abgötterei", wie ein Chronist schreibt, abgethan war. In St. Peter wurden jest die "Sötenbilder" umgestürzt und auf Besehl des Nathes die noch vorhandenen Altäre, Bilber, Kreuze auch aus den übrigen Kirchen genommen und in Stücke zerschlagen, "weil Gott der Allmächtige solche Bilder und Altäre zu dulden schwerlich verboten habe." So entsernte man am 22. und 23. Oktober 1529 und endlich, um den zum Abschluß eines Bündnisses erwarteten eidgenössischen Gesandten keinen Anstoß zu bieten, im Februar 1530 die letzten Erinnerungen und Reste des katholischen Cultus; Statuen, Erucifire, Gemälde, so viele noch vorhanden, wurden abgenommen, die bemalten Wände übertüncht; selbst die im Jahre 1476 und 1477 erbeuteten Fahnen ließ der Rath aus dem Münster bringen, weil sie der allerseligsten Jungfrau geweiht waren.

In Conftang wurde burch ben Rath in ben Jahren 1527 und 1528 ber alte Glaube und Cult, besonbers bie tatholische Meffe abgeschafft; bie Bilber wollten bie Prebiger Umbrofius Blarer und Johann Zwick anfangs erhalten wiffen, bis im Januar 1529 ein Schreiben ber Buricher an Conftang bie größte Berwunderung barüber außerte, "baß bem Bernehmen nach die Gögenbilber und Altare immer noch in ben Conftangischen Kirchen ständen", mit ber angeknupften Mahnung, "sie sollen boch ja ein solches gewaltiges Aergerniß abstellen." Dieß fand Behor; am 5. Februar fchreibt Zwick an Blarer nach Memmingen: "Es geht hier ben Goben übel, obwohl sie es treulicher mit uns meinen, als wir mit ihnen." "Noch zu Enbe Januar ober in ben erften Tagen bes Februar wurden zunächst im Munfter, bann in St. Stephan und allmählich in allen Gemeinden und Rirchen bie Megaltare abgebrochen

<sup>1)</sup> S. Baum, a. a. D. S. 280 und 293. Röhrich, Geschichte der Reformation im Essaß II. 6. Janssen III. 93 s. Bierordt a. a. D. I. 272. Diese Blätter Bb. 18 S. 704 und Bb. 19 S. 106 sf. 157 sf.

und nur in der Pfarrkirche zur Begehung des Nachmahls einer doch nicht auf die vorige Art, sondern in Tisches Beis stehen gelassen." Alle Bildsäulen, Erucisire, Gemälde entstehen gelassen." Alle Bildsäulen, Erucisire, Gemälde entstente der Rath nach und nach und "kam in diesem Geschäfte im Juli 1530 zu Ende." Die Orgel ward als "Göhen-wert" beseitigt, Wonstranzen, Kelche und andere Kirchenzierben und Kleinodien, der ganze auf mehr als 100,000 st. geschätzte Domschatzt kam zunächst zur Berwahrung in die Domsakristei und bald darauf in die Münze. Auch die Resliquienschreine wurden hinweggeschafft, theils eingemauert, theils verbrannt; der Leib des heiligen Conrad soll nach dem Berichte des Benediktiners Bucelin sogar in den Bodensee geworsen worden sehn. 1)

Im Jahre 1529 suchte die Reformation auch in ben Städten Rottweil und Smund mächtig einzudringen; aber der altgläubige und starke Rath widerstand ihr und rettete so den Gotteshäusern dieser Städte ihren zum Theil bis heute erhaltenen kunstlerischen Schmuck.

Die der Schweiz benachbarte Reichsstadt Lindau ward frühzeitig vom Zwinglianismus angesteckt. Die neue Lehre fand schon seit dem Jahre 1522 im Franziskanerkloster Ginzgang und durch die Bemühung der beiden Prediger Sigmund Rötelin von Bregenz und Thomas Gasser von Bludenz allmählich, besonders vom Jahre 1524 an auch beim Nath und Bolk Anklang. Im folgenden Jahre schon "sing man an, die katholische Messe und die katholischen Geremonien abgehen zu lassen", und im Jahre 1530 "musterte man aus der St. Stephanskirche die Bilder und Gemält der Heiligen und hat Zunstmeister Job zur Schmieden auß sonder Eiser selbige Bilder zerhackt und verbrennt und ist die Orgel kümmerlich durch Bürgermeister Calirt Hünlin erhalten worden." Gingrößer Erucisirus soll in den See geworfen worden seyn.

<sup>1)</sup> Breffel, Umbr. Blarer S. 167, Bierordt 1. 271 ff. Janffen III. 95.

<sup>2)</sup> Reim, ichwäbische Reformationsgeschichte G. 105 ff.

Nur die Liebfrauenkirche, welche bem katholisch gebliebenen abeligen Damenstifte zugehörte, blieb verschont. Als nämlich die Bilderstürmer im Jahre 1530 gegen dieselbe andrangen, stellte sich der Stiftsprior Otto Truchseß allein am Portale der Kirche der tobenden Wenge gegenüber und erklärte, daß sie nur über seine Leiche in die Kirche eindringen könnte. Solch muthiger Entschiedenheit wich die Wasse, und die Kirche war gerettet. Dagegen mußten sämmtliche Gemeinden, welche in der Lindauer Gerichtsbarkeit lagen ("Aeschach, Reutin, Bösenreutin, Weissenberg, Sigmarszell, Hergensweiler, Oberund Unterreutenau und Laimnau") den alten Gottesdienst, die Bilder und alles, was an den Katholicismus erinnerte, aus ihren Kirchen entsernen. 1)

Der Stadt Reutlingen brachte die Neuerung im Beifte Zwingli's im Februar 1531 ben Bilberfturm. In "allgu großem und unbebachtsamem Religionseifer" wurde bie Sauptfirche "ausgefäubert gang von abergläubischer Subftang und papstischer Abgötterei; bie Altar niebergeriffen frei, beren es viel barinnen hett, bie Bild wegriffen mit Gfpott, gerbrochen, gerichlagen mit Unfug." Unter bem Berftorten befand fich "ein großes schones Bild bes getreuzigten Beilanbes, welches man ben großen Berrgott von Reutlingen genannt." Rlofter und Rirchen (St. Leonhard) wurden abgebrochen und bie Steine zu bem "fehr nutlichen Bafferbau", bie Bloden "jum Rachichlagen ber Stunden auf ben Stadtthurmen und ju Sturm= und anberen Warnungszeichen" verwen= bet, überhaupt "alle widrigen Religionereliquien bes Papft= thums" befeitigt. Selbst auf wurttembergischem Bebiete ger= warfen und zerschlugen muthwilligerweise Reutlinger Burger bie Bilbniffe. Und was biegmal noch übrig blieb, scheinen bie Jahre 1538 und 1539 beseitigt zu haben, wenigstens wurde

<sup>)</sup> Boulan, Lindau vor Altem und Jest. S. 136 f. hiftor.=polit. Blätter Bb. 62, S. 528.

ba bie Kirche auf bem Sottesacker und bie Barfüßerkirche abgebrochen. 1)

Eine erschreckend fruchtbare Ernte hielt ber Bilbersturm 1531 in ben schwäbischen Städten Ulm, Memmingen und Biberach.

Ulm, bas in ben Raumen feines gewaltigen Munfters und in ben weiteren gablreichen Rirchen und Ravellen bie reichen und berrlichen Runftwerte feiner Sprlin, feines Soublein. Zeitblom, Schaffner und vieler anberer Meifter ber Bilbhauerei und Malerei wie auch ber Golbichmiebekunft bewahrte, hat biefen seinen unschätzbaren Reichthum selbst in mabnfinniger Buth vernichtet. Rachbem ichon einige Sabre vorher an Rirchen- und Runftschätzen aus eblem Detall ein Werth von 300,000 fl. eingezogen und im Jahre 1529 ber große Altar inmitten bes Munfters entfernt worben war, berief ber Rath auf Betreiben bes schweizerisch gestimmten Bredigers Konrad Sam im April 1531 bie Brabitanten Detolampab, Buter und Blarer jum Ausbau bes Reformationswerkes nach Ulm. Gie kamen Enbe Mai an und nun war es "mit bem Antichrift in ber Stadt balb geschen", wie Sam gehofft hatte. "Sammtliche Landbewohner mit Weibern und Kindern und allem, was nur Alters und Krantbeits ober Keuersbrunft und anberer Nothen halber abtommen konnte, wurden in mehreren Partien in die Amtsorte gelaben, wo fie ju fleißigem Unboren ber Bredigten und gur sofortigen Entscheidung, wie nun jeden bie Gnabe bes beil. Beiftes berufe und halte, aufgeforbert wurben. Go murbe von den Pradifanten theils in Ulm, theils in Leipheim, Langenau, Geislingen von Pfingften an am Schluf bes Dai und in ben erften Tagen bes Juni gepredigt", und bann auf Grund ber neuen von Buter in 18 Artikeln entworfenen Rirchenordnung reformirt. Nach Artitel 9, welcher lautet:

<sup>1) [</sup>Beger] Relation über die Reformation der Stadt Reutlingen S. 268. Hartmann, Matth. Alber S. 128.



"Bilber und Goben haben Abgotterei gebracht und find baber nicht zu bulben", wurde am 19. und 20. Juni "bas Dunfter von bem Gogenwert ber Altare und Bilber gefaubert" und bamit, wie ein Chronift fagt, "bem ichonen, berrlichen Dunftergebau ein folder Schanbfled angefletert, ber in Emig= feit bavon wirb nicht ausgewischt werben". Im Sabre 1488 icon gablte Relir Rabri im Dunfter 51 Altare, alle von ben angesehensten Ulmer Batriziergeschlechtern gestiftet, ba, wie Glias Frit fchreibt, "bie jur Anbacht geneigten Ulmer, weil fie bamals tein anberes Licht hatten, auch hierin fich eifrig zeigten." Als nun bas neue "Licht" in Ulm aufgegangen, wurden "alle Wefaltare, gegen 60 an ber Babl, abgebrochen, bamit fie, wie ber Rath in feinem Ausschreiben fagt, nicht ben Blat versperren." Die Confolen an ben Pfeilern waren wenigstens zum Theil mit Statuen geschmuckt und Frit meint, bag, "wenn bie Bilberverehrung noch langer gebauert hatte, wohl nach und nach alle Boftamente befett worben fenn möchten." Statt beffen wurde nun bas Bor= handene "in ben Grund geriffen und gerbrochen. Alle Beili= genbilber an Saulen und Banben, bem Rangelbeckel, ber Rangel wurden hinweg und aus ber Rirche hinausgeschafft. Die Bilber, bie man bamals fteben ließ, als bie am Taufftein, bas Bilb St. Sebaft unten an bem Sakramentshäus= . den und bie Bilber am Chorgeftuhl wurden übel gertrummert; ein Gleiches wiberfuhr ben Bilbern an ben Bortalen, bas große Portal unter bem Thurm ausgenommen. Singegen ward ein hölzerner Tisch an ben Ort, wo jest ber Altar ftebt, auf bem man bas Abendmahl ausspenbet, gesett, von bem man bie Communitanten speiste". Die zwei Orgeln wurden als Teufelswert "abgehoben und binausgeschafft und als es schwer geben wollte, die große Orgel mit allem herunter= jubringen, band man Seiler und Retten barum, fpannte fo= bann Pferbe an biefe und rig mittelft berfelben mit größter Bewalt alles herunter". Als bas Wert ber "Reinigung" vollenbet mar, haben fie, "bamit bie Pfarrtirche teine Rirche

mehr fenn folle, etliche Sag Beine bineingelegt". - Bant entsprechend wurden in ben übrigen Rirchen "bie Goben ausgetrieben". Als bie Donche fich nicht "betehren" ließen, nahmen Rathsverordnete ben Dominitanern "bie Schluffel gu ber Rirchenpforte und Rirche weg, bann wurde alle Rirchengier, als Relche, Monftrangen, Gefage, Meggewand fammt allen verfiegelten Briefen" aus- und aufgehoben; bie Bruber gingen in die Berbannung, ba "fle fich ihres Leibes und Lebens nicht ficher gewußt." Die Mehrzahl ber Frangistaner, beren Rirche und Rlofter gleichfalls vermuftet worben, folgte Rur in ber Rirche ber Augustiner-Chorberren "au ben Bengen" und im Deutschorbenshaus erhielt fich unter vielen Rampfen und Rothen ber tatholische Gottesbienft. -Nach biefer Gottesthat wird an Zwingli gemeldet: "alle Tempel find gereinigt in ber Stadt und in ber Landschaft." Der Rath beschentte bie Reformatoren reichlich für bie geleifteten Dienste und froh zogen biese weiter, um auch anderen Stabten und Kirchen ihr "Beil" zu bringen; Detolampad und Buter gingen nach Memmingen, Blarer nach bem bisber noch wenig bekehrten Ulmischen Geislingen. 1)

Das kleine Memmingen hielt sich gerne an bas Beispiel bes benachbarten, mächtigen und weisen Ulm; in ber Resformationsfrage ist es ihm fast vorausgeeilt. Neben bem Prädikanten Schenk war in Memmingen schon um 1528 Ambrosius Blarer aus Constanz thätig und ber Erfolg ihrer vereinten Wirksamkeit war bereits in diesem Jahre die Besseitigung eines Theils des "Göhenwerks": ein Marienbild wurde aus der Kirche um 10 fl. verkauft und nach dem Besrichte eines zeitgenössischen Chronisten aus diesem Jahr ist Schenk "selbsten in die Kirchen gelaufen, hat die Bilder über die Altäre heruntergerissen und unter die Füße geworfen, ja

<sup>1)</sup> Pressel, Ambr. Blarer S. 186 ff. Elias Frit, Ausführliche Be schreibung des Münfters S. 16 ff. Janssen III. 224 ff.

was noch mehr, gange Rarren gelaben, ju Saus führen laffen und verbrannt und hat auch bie Defigewänder genom= men und nehmen laffen, baraus hat man Rleiber gemacht." In bemfelben Berbft wurde "bie herrliche Orgel gu St. Martin vom Rath abgebrochen, wobei ber Borfchlag eines Burgere, fie fteben aber schweigen zu laffen, bie ungnäbige Unt= wort beim Burgermeifter fand, er ware werth, bag man ibn um ben Ropf furger machte." Bum Schluß bes Jahres wurde noch die Deffe abgeschafft und auf Blarers Betreiben Mitte Januar 1529 "fammtliche Ornate, Meggewänder u. bgl. in St. Martin , weil jest überfluffig, in bie Sanbe ber Pfleger gebracht." Nachbem fobann Schent ben 21. Dai 1531 mit Dekolampab, Buter, Blarer und Sam in Ulm ein Colloquium gehalten und ben Beschluß beimgebracht hatte, "bag bie Altare, Tafeln, Bilbniffe ber Beiligen gerriffen, gerftort und gerbrochen wurben", trafen am folgenben 1. Juli Detolampad und Buter felbst von Ulm aus in Memmingen ein und wurden auf Blarers Empfehlung bort "auf's berglichfte" empfangen. Gie blieben nur wenige Tage und reis= ten bann nach Biberach. Bon bier aus berichtet Defolampab am 6. Juli an Blarer : "Deine Memminger haben uns mit feltener Berglichkeit empfangen, behandelt und entlaffen. Gie zeigen viel Spuren einer mabren und aufrichtigen Frommig= feit, boch hatten wir gehofft, ihre Rirchen in einem reineren, Chrifto mehr entsprechenden Buftand gu finden. Denn außer ben Götenbilbern, bie noch an ben alten Stellen fteben, fanben wir zwei Tauffteine . . . " Die Memminger ließen biefe Rlage nicht ungehört und bethätigten ihre "wahre und aufrichtige Frommigkeit" burch vollständige Reinigung ihrer Rirchen. "Rurge Zeit nach ber Abreife ber Reformatoren wurden bie Gogenbilber und Tafeln, Altare und andere Bier, woran jene fo großes Mergerniß genommen, aus ben Rirchen entfernt." Gin Rathsausschuß erklärte: "weil die Goben wiber Gottes Wort, bem Rächften ein Unftog und jum Mergerniß gefett feien, follen fie binweggethan werben,"

.

und Mittwoch ben 19. Juli "that man bie Bilber aus ben Rirchen ju Memmingen". Die Figuren bes Chorgeftubls bußten babei "Rafen, Ohren, Finger und Fuge" ein. fange August erfolgte ber Befehl, "bie befeitigten Bilber, insbesondere bas Gold baran möglichft zu verwertben." Enbe Mugust "ließ ber Rath auch aus bem Oberhospital und ber Muguftinerfirche bie Bilber entfernen". Die Banbaemalbe in Bottesbaufern und Rloftern murben übertuncht. Strafeneden zeigten und zeigen theilweise noch beutzutage bie leeren Mauernischen bie Stellen an, bie ehebem Statuen bon Beiligen schmudten. Dit bem Mekgottesbienft waren auch bie Hochaltare beseitigt und bafur einfache Abendmahlstische aufgestellt worben. Orgelspiel, Chorgesang und geläute waren verstummt, Rreuze und Kahnen verschwunden, Ornate, Meggemander, Monftrangen, Relche und andere Rirchengerathe in Raften verschloffen ober verschlenbert. Die fcon auf Bergament gefchriebenen Megbucher vermoberten in scheuen Gewölben ober fanden als Ginbanbbecken fur bie Ratheprototolle und andere amtliche Bucher und Regifter Berwenbung. An die Stelle von biesem allem war ber schmudlose, jegliche Mitwirkung ber Kunft verschmähenbe zwinglianische Brebigt : Gottesbienft getreten. 1) - 3m Rebruar 1538 wurde bie Dorffirche von Pleg gefäubert.

In Biberach, wohin ste ber Rath eingelaben, nahm Dekolampabs und Buters Reformations und Zerstörungswerk einen fruchtbaren Fortgang. Dank ber Gesinnungstüchtigkeit bes im Jahr 1528 erwählten Bürgermeisters Christof Grätter ward am Osterdienstag 1531 (11. April) ber katholische Cult abgestellt und ben beim alten Glauben Bleibenden selbst ber Besuch eines Gottesbienstes außerhalb ber Stabt

<sup>1)</sup> Dobel, Memmingen im Resormationszeitalter II. S. 72. V. S. 36 ff. besb. S. 48. Theolog. Jahrb. von Baur und Zeller. Bb. 14 S. 396. Histor. pol. Bl. Bb. 64 S. 766 ff.

unterfagt. Gin aus Balbfee geburtiger Provifor Ramens Scharber hatte bereits aus Brivatrache mit etlichen Gefellen Die Bilber in einer Rapelle an ber Strafe nach Rificag ger= ichlagen; zum eigentlichen Bilberfturm tam es am Feft Beter und Paul ben 29. Juni. Nachbem in mehreren Brebigten "ber Inbegriff ber evangelischen Beilewahrheit" auseinanber= gelegt worben war, eiferte Detolampab auf ber Rangel gegen bie Bilber mit foldem Glud, bag noch am Fefttage "alles, was von Bilbern, Altaren, Defigewanden und anderer Ausichmuckung vorhanden mar, aus ben Rirchen und Rapellen genommen wurde, wobei es nichts weniger als orbentlich ber= ging. Bon 18 Altaren ber Pfarrfirche blieb nur ein einziger fteben, bie Gemalbe bavon wurben gerschnitten; bie Orgel wurde zerschlagen, zwei Marienbilber hinausgeschafft und bem einen ber Ropf abgeschlagen.1) Entwendet wurde: ein fil= berner Sarg, in bem viel Beiligthum war, zwei filberne Donftrangen, von benen bie großere 400 Bfund gefoftet batte, funf filberne Rreuge, barunter zwei vergolbet, ein filbernes Rauchfaß, filberne Opferkannen, vergolbete Monftrangen, eble Steine und Berlen, golbene und filberne Rreuze auf ben Refigewanden, Leiften, Chortappen und Chormanteln, viele Ornate, 37 Relche." Die metallenen Rirchengerathe wurben zum Theil im Rathhaus aufbewahrt, zumeift aber zusammengeschlagen und an bie Juben vertauft. Anderes mußte ber Eitelfeit und bem Spotte bienen. In Balbfee ruhmte fich eine Biberacher Burgerefrau auf öffentlichem Martte ihr weißes Unterkleib zeigend mit ben Worten: "bas ift eine Alb rin." Mit ben Bilbern wurde Unfug getrieben: ben Palmefel mit bem Bilbe bes Beilands ftellte ein Baber unter bas Kenfter feiner Stube, bas Bilb bes bl. Beiftes ichleppten bie Rinber auf ben Strafen herum, bie Orgelpfeifen trugen

<sup>1)</sup> Ein bis heute erhaltenes Marienbilb verthelbigten nach ber ans gebrachten Inschrift die Brandenburger mit dem Schwerte.

bie Rnaben bavon; firchliche Gemanber und Proceffions= gegenstande mußten in ber Sagnacht jum Mummenfchang belfen. Steine und Bregiofen will man nachber als Schmud ber Frauen auf Bochzeiten und Ballen gefehen haben. Betrag alles beffen, was ber Rath an Rirchengutern eingegogen und aus vertauften firchlichen Runft= und Werthgegenftanben erlofte, berechnet ber Chronift Beinrich von Pflummern in geringem Anschlag auf 31,930 fl. - Wie ben Altaren, Statuen, Bilbern, bl. Befagen und Gewandern erging es ben Rirchenbuchern: "febr viele Bucher, unter benen acht qufammen 300 Bfund getoftet batten, wurden gerschnitten und gerriffen;" ein einziger erhaltener, ichon gefchriebener und mit Miniaturen toftbar gefchmudter Bergamentband vertunbet noch ben Werth bes Berlorenen. Much "bie Chorfenfter wurden fammtlich zerschlagen; vier Rapellen wurden zerftort, barunter bie Rapelle bes hl. Wolfgang, in welcher eine gange Wand mit beffen Legende bemalt war. St. Nitolai Rapelle wurde ausgeraubt und zuerft zu einer Steinhauerhutte, bann zu einer Bierbrauereihutte gemacht. Das Beinhaus auf bem Rirchhof ward eine Ziegelhütte. In der oberen Kapelle wurden dreifig Gemalbe vom Leiden Chrifti, in ber Siechenfirche eine schone Hiftorie von St. Maria Magbalena, in allen Rirchen und Rapellen, die fteben blieben, auf bem Rirchhof herum, am Beinhaus, an ben vier Thoren, am Thurm mitten in ber Stadt viele Gemalbe ausgelojcht." - "Bie in ber Stadt, wurde auch in ben Rirchen auf bem Lande verfahren, die ber Biberacher Sobeit unterstellt waren. 3mei Bunftmeister murben in jedes Dorf geschickt, die Rirchen von tatholischem Unrath zu reinigen; bie "Bolgen' wurden auf Rarren in's Spital geführt; ba wurde ihnen bas Golb herabgefratt und bie Bilber verkauft ober verbrannt." - Bu allen biesen Borgangen schreibt ein Chronist: "Da war allerwarts cin wildwuft Wefen in ben Beift ber Menichen gekommen, baß ihnen gar nichts mehr ehrfürchtig war. Alles, was bie Borfahrer in Buchtigfeit und Runftfinnigfeit und Forberung

ebler Meister ber Runst zur Ehre Gottes, seiner gebenebeiten Mutter und ber lieben Heiligen hatten aufgerichtet und ber Frömmigkeit bes Bolkes ausgestellt, bas hat ein verwilbert Geschlecht zu nicht kleinem Entsetzen ber christlichen Menschen alles zu Boben geschlagen, geschänbet, vermalebeit und hat gesagt, baß dieß bas Evangelium und zur Mehrung göttlicher Ehre zu thun sei." Buter aber schreibt glücklich ob solcher Ersolge am 9. Juli: "Göhen und Wessen sind abgethan.")

Mit Erlaubnik bes Rathes von Constanz war Umbr. Blarer von Ulm nach Geislingen gegangen, um bort bie "bartnäckigen" Ratholiken zu bekehren. Bom August 1531 an war er feche Wochen bafelbft thatig, tann fich aber bei feinem Abgang bas Zeugniß nicht geben, bag er großen Rugen geschafft habe; indeg einen Erfolg hatte er, bie Berftorung ber Runftwerke: "ber Greuel ber Deffe und ber Gogenbilber ift abgethan," fchreibt er am 30. August au Buter.2) In feiner Beimath Conftang hatte Blarer mit bem Angriff auf bie Bilber noch gezogert; feitbem hatte er von Zwingli Lehre angenommen und war in Ulm in die Schule Detolampabs und Bubers gegangen. Go wurde "ber fonft fo milbe Mann jum feurigen Giferer nicht bloß gegen bie Deffe, fonbern auch gegen die Bilber und Altare. Diefe erinnerten ben chemaligen Monch zu lebhaft an die Zeit ber Unwissenheit, in welcher er felbft vor ihnen getniet hatte, ale baß fie ihm andere benn als ein heibnischer Greuel und Gögenbienft hatten erscheinen tonnen": mit biesen Worten bezeugt sein Lobredner Preffel (S. 538) bas tunftverberbliche Streben Blarers. In Mem= mingen bat ber "milbe Mann" ben "Gögenfturg" gescheben laffen, in Ulm ihn mitgemacht, in Beislingen that er in biefer Beziehung fein Mögliches, einen gangen Erfolg hatte feine Arbeit in Eflingen.

<sup>1)</sup> Geschichte der Reformation zu Biberach S. 26 u. 129. Jaussen III. S. 226 f. Pressel, Umbr. Blarer S. 193. Diese Blätter Bb. 58 S. 728 ff. ("Heinrich v. Pflummern").

<sup>1)</sup> Preffel, a. a. D. S. 196.

Durch den Rath von Conftang jur Durchführung ber Reformation erbeten tam Blarer noch 1531 in Eglingen an. Alsbald eiferte er auf ber Rangel gegen "bie großen Digbrauche ber gottesläfterlichen Meffe und bes gogenbienerischen Beiligenund Bilberbienftes," ben er als "Ralberbienft" bezeichnete, und forberte bie tatholifche Beiftlichteit auf, "Deffe und Bilber aus ber Schrift zu vertheibigen." Er ftellte 18 Reformationsartitel auf, von welchen ber 9. beißt: "Bilber und Gogen in ben Rirchen, welche unleugbare Abgötterei geforbert, burfen nicht gebulbet werben, ihre Bertheibigung ift Befdirmung ber gemiffen Abgotterei." Artifel 14 lautet: "Gute Berte find bem Rachften jum Frommen, was an Solg und Stein gewendet wird, ift nicht gottgefällig." Der Orbenstlerus verfaßte eine Bertheibigungsschrift, barin beißt es von ben Bilbern: "man betet ja nicht, wie bie Bilberfturmer meinen, vor bem Solze, als waren es Beilige, und vor ben Seiligen, als waren fie Gott felbst, sonbern allein als vor Fürbittern; und warum halten fie, mahrend fie Bilber gerschlagen, bie Bilber Chrifti, Maria, St. Betrus und St. Johannes und anberer Beiliger, welche auf Gulben und Pfennige gefchlagen find, so gerne in ben Tafchen?" Der Rath bezeichnete biefe Ertlarung als "unfruchtbar", und ebenfo "gottesmuthig wie anbere vom bl. Licht bes Evangeliums erfüllte Obrigfeiten" erklarte er noch im Dezember 1531 ben tatholischen Gottesbienft für abgeschafft. Bugleich wurden bie Altare entfernt und im Unfange bes folgenben Jahres auch die Bilber gerftort und zwar Dienstag nach bem neuen Jahr in ber Frauenfirche, Freitag nach bem Dreitonigstag in ber Pfarrfirche und auf Montag hernach in ben übrigen Rirchen und Rloftern. "Wie anderswo wurden auch hier die Bilber, auch bie noch vorhandenen Bilber und Bergierungen ber Chorftuble übel verstummelt, zum Theil zerschlagen. Go febr ber Rath befohlen hatte, unter Aufsicht von Rathspersonen alles in Buchten und Ehrbarkeit zu thun, die Burger meinten mit bem Eingreifen ein frommes Wert zu thun. Gold und Silber,

Reiche, Weßgewänder, Kirchenschmuck kam in Rathsverwahrung und wurde für die Bedürfnisse der Kirche, der Schulen und der Wohlthätigkeit verkauft. Mancher Kirchenschmuck wurde auch als Raub nach Haus getragen. Selbst Gedächtnißtaseln der Verstorbenen in den Kirchen und Grabsteine auf den Kirchhösen wurden zerstört. Auch die Bilder außerhalb der Kirchen sanden ihre Angreiser." Am Pfarrhaus wurden "die Bilder des Seligmachers und anderer Heiliger" zerbrochen; das gleiche Schicksal traf ein "Marienbild am Zehenthos." Sin Zeitgenosse klagt, "daß die Kirchen zu Eßlingen mit großer Unsinnigkeit beraubt worden, deßgleichen sonst ankeinem Ort geschehen." — "Die Reformationsschritte wurden im Frühjahr 1532 im benachbarten Dorfe Köngen, dem Sit des Eblen von Thumb, unter Mitwirkung Blarers im Kleinen nachgeahmt.")

Von Exlingen kam Blarer über Ulm und Memmingen am 14. September 1532 nach Isnh, wo er gegen sechs Monate blieb. Seine Bestrebungen fanden zwar energischen Biderstand, am 31. Dezember aber konnte er doch schon nach Exlingen schreiben, daß "die Göten aus den andern Kirchen geräumt seien, aber im Kloster sammt der Weß noch ganz aufrecht stehen." Ein Rathsherr aus Isnh, Peter Löffler, hatte noch im Jahre 1522 als eifriger Katholik aus eigenen Witteln unter dem Gottesacker eine Kapelle gebaut; nachdem ihm das neue zwinglianische Licht ausgegangen, sieß er sie wieder abbrechen.")

Bon bem kunstfreudigen Nurnberg schreibt Noth,3) daß sich bort eine Neigung zum Bilbersturm nie gezeigt habe. Dieß ist nicht ganz richtig. Das Meisterwerk bes Beit Stoß

<sup>1)</sup> Keim, Reformationeblätter ber Reichsstadt Eflingen S. 45, 59 ff. Preffel, a. a. D. S. 208. Schnurrer, Erläuterungen S. 336.

<sup>2)</sup> Pressel a. a. D. S. 284 und 292. Bgl. auch Bernard Scharff, Geschichte ber Reformation ber ehem. Reichsttadt Jonh. Baldfee 1871 S. 59 f. A. b. R.

<sup>3)</sup> Einführung der Reformation in Rürnberg S. 267.

näntlich, ber sogenannte englische Gruß, eine Darstellung bes Rosenkranzes in Skulptur bei St. Lorenz, erregte bas höchste Mißfallen bes zelotischen Predigers Osiander, und er ließ nicht ab, gegen "die golbene Grasmagb" zu eifern, bis man bas Kunstwerk zwar nicht herabnahm, wohl aber es mit einem grünen Tuche umhüllte und so wie in einem Sack dem bilbscheuen Auge verbarg.

Mugsburg, wie Illm und Rurnberg im Mittelafter bie gludliche Beimath einer glanzenben Malerschule, bat wie jenes einen großen Theil seiner Runftwerte bem neuen Glauben jum Opfer gebracht. Schon aus bem Jahre 1523 berichtet ber Geschichtschreiber ber Stadt, Baul von Stetten, bag "etliche von bem wilben Bobel bie Religion gar gum Dedmantel ihres Muthwillens brauchen, indem im Monat April einige bofe Buben bei nachtlicher Beil bie Tafeln und Bilber ber Beiligen auf unserer Frauen Rirchhof mit Blut beschüttet und häglich verberbet." Um 14. Marg 1529 fobann gerichlug ber Reformator Cellarius (Reller) von vier Mannern bealeitet ein in boben Ehren ftebenbes berrliches fteinernes Crucifix in ber Barfugerfirche eigenhanbig mit ber Art. Der Sauptsturm erfolgte acht Jahre spater unter Bugers Leitung. Den 18. Januar 1537 faßte ber Rath ben Befchluß, bag bie Goben und Bilber entfernt werben follten; mit Gewalt fette man fich in ben Befit bes Domes, ber Stifte= und ber Rlofterfirchen; biefelben wurben theils gesperrt, theils profanirt, "Auf Unftiften bes heftigen Buber" theils niebergeriffen. ward ein Bilberfturm organifirt, "bem viele Beiligthumer und toftbare Werte ber Kunft zum Opfer fielen; von bem unvernunftigen Bobel murben aus unzeitigem Religionseifer viele fünftliche und vortreffliche Gemalbe, Grabmale und Alter: thumer in ben tatholischen Rirchen gerriffen , gerbrochen und au unwieberbringlichem Schaben verberbt." "Die Pfaffen, Donche und Nonnen," fchreibt Schartlin von Burtenbach,

<sup>1)</sup> Rettberg, a. a. D. S. 146 Anm. 2.

find um Lichtmeß 1537 "aus ber Stadt Augsburg gezogen und getrieben worden und alle Altare, hölzerne und steinerne Bilder hinweggethan, zu welchem Handel und um Aufruhr zu verhüten, habe ich 200 Knechte unter mir gehabt." — In dem benachbarten Kaufbeuren wurde 1545 ein kalvinisch gesinnter Prediger angestellt und Bilder und Altare aus den Kirchen entfernt. — Als im Jahre 1546 Schärtlin mit den Augsburgern die Stadt Füssen eroberte, bethätigte er hier, wie auch anderwärts, durch "Aussegen" der Göhen seinen Reformationseiser, aber auch seine Habsucht.")

3. Reformation und Bilberfturm im Bergog= thum Burttemberg. Wie in ben fcmabifchen Stabten, fo wurde ber Zwinglianismus bie herrschende Macht auch in Burttemberg. In seiner Berbannung hatte fich ber Bergog Ulrich bem neuen Glauben und zwar in ichweizerischer Farbung jugewandt, und obgleich er sich vertragsmäßig verpflichtet hatte, "bie Saframentirer" nicht in seinem Lande zu bulben und "einen jeben bei feinem Glauben und feiner Religion bleiben" ju laffen, ging Ulrich fofort nach feiner Rudtehr im Jahre 1534 baran, ju reformiren; "aus Dant gegen Gott wegen feiner gludlichen Rudlehr, fagte er, muffe er fein Bolt in den neuen Glaubensstand verseten." In Tubingen und Umgegend ließ er burch Ambrofius Blarer ben Zwinglianis= mus verkundigen und wenn er auch nach Stuttgart ben Lutheraner Erhard Schnepf berief, fo blich boch ber Bergog bem Schweizer Beifte befonders bezüglich ber Bilberfrage treu Rachdem er schon vorher "bie eigene Rapelle von allen Bilbern entledigt" hatte, erließ er am 8. Mai 1536 bie Berordnung, bag in ben Rirchen "bie Bilber, bie man anbete, weggeschafft, bie unärgerlichen aber gebulbet werben" follen. Im Lande ob ber Steig, wo Blarers Ginfluß galt,

<sup>1)</sup> Roth, Augsburger Reformationsgeschichte S. 173. Keim, Theolog. Jahrb. a. a. D. S. 396. Paul v. Stetten, Geschichte v. Augsburg I. 295, 345 und 347. Freib. Kirch. Lexic. 2. A. Bd. I. S. 1632 ff. Janssen III. 338 und 573 ff.

bemuhte man sich redlich, biesem Befehle nachzukommen. In Tubingen batte Blarer bereits am 7. Darg 1535 bie Meffe und alle übrigen bisher gewöhnlichen Rirchengebrauche aufgehoben." In ber bortigen St. Georgefirche mußte ,alles ben Blat raumen, was fortgeschafft werben konnte; einige steinerne Bilbfaulen in bem Chor blieben fteben, weil ihner schwer beizutommen mar, und 1589 murben ihrer zwei, Chriffus und ber Apostel Mathias in ihre vorige Stelle wieber eingefest," von welcher fie bie Bilberfturmer mit großer Riche berabgefturzt hatten. "Gbenfo ftreng wurde verfahren in herrenberg, Rurtingen und Reufen," mahrend in Stuttgarte Pfarrfirden bes Bergoge Berftorungsbefehl ichonenber ausgeführt murbe. In ber bortigen Stiftetirche fand die Reformation "54 filberne und vergolbete Relde fammt Batenen und über 100 Meggewande von Golbftoff, Sammt und Seibe."

Auf bem sogenannten Götzentag in Urach am 10. September 1537 wurde bie Bilberfrage vor einer herzoglichen Commission von einer Anzahl protestantischer Theologen, barunter Blarer, Schnepf, Breng besonders verhandelt. Die Dehrzahl ber Unwesenden stimmte ber milberen Unficht bes Saller Reformators Breng bei, bag bie "unärgerlichen Bilber" in ben Rirchen beibehalten werden follen, weil man burch ihre Berftorung dem frechen Geifte bes Bolles Nahrung gebe und weil "in ben Kirchen gar teine Berehrung bleibe," wenn bie Bilber beseitigt murben. Dem trat Blarer entschieben gegenüber mit ber Forberung, bak alle Bilber aus ben Gotteshäusern zu entfernen seien, um baburch "bie chriftlich schulbige Dankbarkeit gegen Gott zu beweisen." In Wirthshäusern und anderwarts feien die Bilber gut, nicht aber in ben Rirchen. Da eine Ginigung nicht zu Stande fam, blieb bie Entscheidung beim Bergog und so war "ber Schluß biefer, bag ber ausgesprungene Monch ben Sieg erhielt und bag bas Urtheil gefällt wurde, Ihre fürstliche Gnabe wolle verorbnen, bag alle Bilber und Gemälbe aus ben Rirchen überall in Ihrem

Fürstenthum ausgeräumt würden." Auch als ber Bilberfeind Blarer im folgenden Jahre ziemlich ungnädig nach Conftanz jurudgefdict mar, blieb Ulrich feinen itonoflaftischen Grundfåben treu. Das bezeugt eine fürstliche Berordnung vom 20. Januar 1540 bes Inhalts: weil nach fünfjähriger Brebigt bes Evangeliums anzunehmen fei, bag "bie Bergen ber Chriften von aller Abgotterei gereinigt und bas Bilbwerk baraus geriffen sein follt," fich aber nichts bestoweniger noch manche finden, "welche etwan öffentlich, etwan heimlich in ben Kirchen und auch fonft vor ben Bilbern und Gemalben nieberknieen, por ihnen beien und benselben Ehre erweisen, bie allein bem Allmächtigen zugehört; bamit allenthalben allein die Shre Sottes gefördert und alles, was von dem rechten wahren Sottesbienft abführt und Aergerniß auf fich tragt, ebgethan murbe, fo haben wir verordnet, bag alle Bilber und Bemalbe in ben Rirchen abgethan werben follen, und empfehlen auch mit allem Ernft, Ihr wollet ohne Bergug verorbnen, daß die Bilber und Gemalbe, soviel beren in ben Rirchen allenthalben in Eurem Amte find, aus ben Kirchen boch nicht mit Sturmen und Boltern, sonbern in Bucht und bei geichloffener Rirche von Ueberlaufs und Geschreies wegen, wie fich wohl gebührt, abgeschafft und abgethan werben. an welchen Orten Bilber, bie mit Gold geziert, waren, woraus Ruben gebracht werben konnte, die wollet Ihr an einem besonderen Ort verwahren, und jemand, ber verständig, im Bei= fein eines ober zweier vom Gericht schaben und folch Golb ju Rut und Gut bes Armenkaftens eines jeben Orts bringen laffen." Dem wurde am 7. Februar noch beigefügt, baß borhandene "Ornate, Meggewande, Alben, Kirchenzierben, foweit sie aus Wolle ober Leinen, an die Armen vertheilt, was

Seibe und Sammt, jum Beften bes Armentaftens verft" werben folle.

Wie ber Herzog mit bem Eigenthum ber Kirchen und ter auch seinen eigenen, freilich immer sehr nothigen ften" bebachte, zeigt z. B. bas Bersahren gegen bie Klöster Berrenalb, Alpirebach und St. Georgen auf bem Schwarzwald. "In Serrenalb ericienen im Oftober 1535 breißig Mann zu Rok und fiebzig bis achtzig zu Ruß, geruftet mit Sarnifc, Buchfen, Belparten und anberen Gewehren als wollte man in einen Rrieg gieben und ließen ihre Buchfen knallen in und vor bem Rlofter. Gie nahmen alle koftbaren Meggemanber, alle golbenen und filbernen Monftrangen, Relche, Rreuze und fonftige Runft = und Rirchenschäte weg. Alle biefe gottgeweihten Gegenstände, beift es in einem Bericht, haben fie in malterige und andere Gade, wie bie Schuhmacher bie Leiften einzählen, geworfen und burch einander geplumpt, aufgelaben und über Rud hinmeg geführt." In abnlicher Beife murbe Alpirebach feiner Roftbarkeiten gewaltsam beraubt, nachbem man vorher, angeblich "bag man recht haushalte," Inventare hatte anlegen laffen. In St. Georgen ließ ber Bergog ben 5. Januar 1536 aus Rirche und Rlofter "nicht die Gloden allein, auch Monftrangen, Relche, Gilbergeschirre. Mekgemanber und Rleinobien nach Sornberg abführen, um von ba weiter nach Stuttgart gebracht zu werben." So gilt auch von Bergog Ulrich, mas Breng fagt, bag "bie Sturmer nur die holzernen und fteinernen Bilber wegwarfen, bie golbenen und filbernen aber für fich behalten und fich bagu ruhmen, fie folgen bem Beispiele Mofis." - In welchem Buftande Ulrich bie Rirchen feines Bergogthums gurudließ, bezeugt Bergog Chriftoph, welcher bekennt: "Bo wir auf bem Lande in ben Rirchen Predigt horen, find biefelben bermaßen zugericht und ausgeputt, als ob fie gestürmt und geplundert worben, sonderlich schier tein Kenfter mehr außerhalb bes Chores in ben Rirchen ift."

In der Württemberg gehörigen Grafschaft Mömpels gard wurden auf Ulrichs Befehl 1538 "allenthalben in Si bt und Land die Altare und Bilber zerstört.")

<sup>1)</sup> Sattler, Geschichte bes Herzogthums Burttemberg III. 23 ff. Preffel a. a. D. S. 354 u. 410 ff. Schnurrer, Erläuterum n,

4. Der neue Glaube und feine Runftliebe in Seffen und in ber Pfalg. Die Reformation, welche ber Landgraf Philipp von Seffen burch feinen Sofprediger Frang Lambert in feinem Lande burchführen ließ, athmet ziemlich ben Beift ber Schweizer. Damit ift ihre Stellung zu ben Bilbern gegeben. Auf ber Synobe zu homberg im Ottober 1526 wurde beschloffen, Reliquien, Bilber und Statuen gur Bermeibung "greulicher Abgötterei" wegzuräumen. Wirklich er= ließ Philipp am 21. Ott. bes folgenben Jahres, "bamit fich biejenigen, welche nach uns tommen, nicht baran ärgern", ben Befehl, "bag bie abgottischen Goben bie an bes Berrn ftabt in ben Tempel gefatt find, in allen Pfahren, Cappeln, Cloftern, Relbtirchen, Claufen und Balfahrten abichafft murben, alfo bag ber Bilbnig nimmermehr zu tage tamen." Die Geift= lichen wurben belehrt, "Gott wolle nur im Geifte und in ber Bahrheit angebetet fenn und erlaube nicht ein einziges Bilbniß zu machen." Die Folge war, bag nicht nur ungablige Mtare aus ben Rirchen geschafft, fonbern auch an manchen Orten bie Bilber in echt ichweizerifcher Beife gefturmt wurben. In Marburg 3. B. entfernte man "bie ben Beiligen geweihten Rebenaltare" aus ben Rirchen und verwandte bie Steinplatten babon zu Brunnenbauten; bas "Gefpange" b. h. bas bolgerne Schnit= und Tafelwerk mehrerer burch bie Reformation ent= behrlich geworbener Rirchen biente bem Ausbau bes bortigen Rathhauses. Die "Bilbwerte ber fleinen Rreugtapelle auf ber Brude vor Weibenhausen, welche noch nicht lange guvor mit einem großen Roftenaufwand errichtet worben, wurden burch die Buth ber Bauern zerftort." Und was für jett an Bilbwerten in und außerhalb ber Rirchen noch bestehen blieb, warb burch "die Moritianische Kirchenreformation" bes hres 1605 vollenbe gerftort.1)

S. 124, 142 und 163 f. [Grüneisen] Denkblatt ber Reformation in Stuttgart S. 9 u. 38. Janssen III. 279 u. 372.

<sup>1)</sup> Janssen III. 52. Rolbe, Reformation in Marburg S. 51 f.

Da bie 1556 burchgeführte Reformation ber Rurpfala fcon in ihrem Anfang "etliche Spuren zwinglischen Beiftes" an fich trug und balb gang bem Calvinismus anheimfiel, fo wird bas bort angerichtete Runftverberben auf bie Rechnung ber Schweizer zu ichreiben fenn. Otto Beinrich, Rurft von Neuburg, hatte taum bie pfalgischen Rurlande ererbt, als er "bie papiftische Abgotterei" aus bem Lanbe zu treiben begann, Altare und Bilber, bas Erucifir allein ausgenommen, wollte er aus ben Rirchen entfernt wiffen. Obgleich fich bas Ge fühl bes Bolles burch biefe Feinbfeligteit gegen bie Rirchenbilber tief verlett zeigte, wurden boch junachft in ber Beiliggeiftfirche ju Beibelberg die meiften "Goben" ausgetrieben und bann ihre Berftorung im gangen Lanbe angeorbnet. "Bei nachtlicher Weile" mußten die Bilber aus ben Rirchen ent= fernt, "bie geschnitten gertrummert, bie gemalten mit schwarzen Farben überftrichen" und auch "bie Tenfter mit gefchmelgten Glafern" vernichtet werben. Und als balb barauf ber Calvinismus in ber Pfalz herrichend murbe, "ichaffte ein ober Buritanismus, ber Runft abholb, alle Bilber vollends aus ben Rirchen fort, überbectte fogar bie Bilbfaule am Brabmale bes tapfern Pfalzgrafen Philipp in ber Beiliggeiftfirche mit einem schwarzen Tuche, übertunchte mit weißem Rall bie Wandgemalbe, hieß die Orgel verstummen, beren Tone in ben pfalzischen Rirchen erft wieber feit 1657 auf Berlangen ber Bürger gehört wurden. Auch bie Taufsteine entfernte man, bie Altare brach man ab." Selbst die Erucifire wurden jest als "Gobenwert" ertannt und angeordnet, alles folle "ganglich weggeräumt und zerschlagen werben, ob es erhabenes ober flaches Gemalbewert fei", und zwar nicht bloß in ben Rirchen, sondern auch an andern Orten. - In Birschau fturmte ber Prediger felbst in seiner Rirche alle Altare und Rirchengier. Im Dorfe Diruftein ließ ber Rurfurft im Ottober 1564 "fammtliche Altare und Bilber zerschlagen, alle Rirchenzier gertrummern ober wegführen." Am Dienftag in ber Charwoche bes folgenden Jahres tam er perfonlich in bas Stift

Sinsheim, ließ in ber bortigen Rirche burch "etliche bagu berufene Sandwerksleute ben Chor öffnen, Altare und Betafel abreifen, bie bolgernen Bilber, Rirchenfleiber, Ornate in ber Gafriftei fammt ben Buchern und anderes, fo im Chor befunden, aus ber Rirche tragen und in Seiner turfürstlichen Gnaben Gegenwart auf freiem Plat burch bas Feuer vergebren." Daffelbe Schaufpiel wieberholte fich am Grunbonnerstag im Dorfe Steinfurt und am Charfreitag in ber Rirche und bem Spital zu Labenburg. Am 9. Mai wurde bas Stift Reubaufen vom Rurfürften "mit Gewalt überfallen, eingenommen, barin allerlei vermuftet, gerichlagen, Bilber und Rirchengier, auch Pfalterien und andere Bucher verbrannt." In ber Graffchaft Sponheim, in Oppenheim und anberen Orten verübte ber Rurfürst abnliche calvinische Greuel in Bilberfturm und Rirchenraub und bethätigte fo eifrig, mas ber Beibelberger Katechismus vom Jahre 1563 Frage 98 in Betreff ber Bilber lehrt, nemlich fie burfen nicht gebulbet werben, weil es fich "nicht zieme, weiser zu fenn als Bott, ber feine Rirche nicht burch ftumme Bogen, fonbern burch bie lebendige Bredigt feines Wortes unterwiesen haben will."1)

Wie sehr dieses bilberstürmende Streben der neuen Resligion nicht bloße Sache des sich überstürzenden Anfangseifers war, sondern aus dem innersten und wesentlichen Geiste der Neuerung floß, bezeugt die Thatsache, daß noch im Jahre 1619, als der Pfalzgraf Friedrich V., der bekannte "Binterkönig," nach Böhmen kam, sein Hosprediger Abraham Stultetus sofort am 21. Dezember die königliche Schloßekultetus prag resormirte d. h. alle Bilder, Altäre, Erucifire hinauswarf, weil sie "abgöttisch" seien und "aus dem Papstethum herrühren.")

<sup>)</sup> Janffen IV. S. 39 und S. 190 ff. Geffden a. a. D. S. 62, Bierordt S. 464 f.

<sup>)</sup> Bergogs Enchtlopabie Bb. 15. S. 769. Bortig a. a. D. S. 422.

#### LVIII.

# Die Stellung der bisherigen Philosophie gur Gefchichte.

3) Berhaltniß ber ariftotelifchen Philosophie gur Gefchichte.

Run fragt es sich, ob die aristotelische Metaphysit, ja seine Philosophie überhaupt auch die Principe und Mittel für eine Philosophie ber Seschichte bieten können. Dieß könnte nun, wie wir gesehen, nach zwei Seiten der Fall seyn, je nachdem es sich um die rein metaphysische Seite der Seschichte handelt, d. h. um ihr innerlich nothwendiges Wesen und den dadurch bedingten Ansang, um ihre wesentlichen Bildungen wie ihr Ziel, oder aber darum, ob eine solche Philosophie auch die Mittel gewähre, die wirkliche Seschichte in ihrem Berlauf der Erkenntniß näher zu bringen, welches dann die positive Seite wäre. Wir beginnen anknüpsend an die unmittelbar vorausgehende Erörterung mit der letzteren

Das Ziel, welches Aristoteles sich in seiner erst en Philosophie gesteckt, war bas eigentlich Seiende in seinem Wesen zu bestimmen. Nachdem er es gefunden, ist auch bas analytisch fortschreitende Denken beim Höchsten, bei der Bestimmung des Wesens Gottes angelangt, damit aber auch zum Ziel und somit zur Ruhe gekommen. Der Philosophie bleibt auf diesem Wege nichts übrig, als die Contemplation. Aber nicht bloß ideal für das Denken, sondern auch real war für Aristoteles Gott Ziel und Zweck, das "ewige Wesmegen"

für die wirkliche Welt ber Erfahrung und ihrer als ewig vorausgesetten Bewegung; benn Ariftoteles hatte vermoge feiner vom Empirischen ausgehenben Methobe, wie wir ge= feben, Gott nicht als bloge Ibee, fonbern als ben wirklichen, als bas wirkliche Ziel ber ebenso wirklichen Welt. Nun aber genügt es nicht, bloß bas bochfte Princip von der Welt ber Erfahrung ausgebend analytisch burch bas aufsteigenbe Denten in feinem Befen zu bestimmen und zu zeigen, bag bieß fo beftimmte Befen auch bas regle Riel ber Belt fei : ber menfcliche Beift verlangt auch, daß ihm gezeigt werbe, wie bieß fo bestimmte Princip auch wirklich erftes Brincip, Grund und Urfache ber Welt fenn tonne; es genügt nicht bas bloße "Daß", bag biefes es fei, es muß vom Princip fetbst aus gezeigt werben, wie es bieg fenn tonne. Ariftoteles hat zwar, wie gezeigt, diefe Frage von ferne berührt, indem er bas Berhaltniß Gottes jur Belt jur Sprache bringt'), allein feine Lofung, bag fie fur einander find, und es fich verhalte wie mit bem Becre und Beerführer, ift boch nur eine Behauptung und feine Erklärung. Ariftoteles ging eben von ber Boraussetzung ber Ewigfeit ber Welt aus und bann tonnte er bamit fich begnugen. Die weitere Frage blieb aber offen : warum ift benn überhaupt eine Welt möglich? Dabei tann man nicht mehr mit ihm bei ber Thatsache ber Welt und ber Annahme bes Füreinandersenns beiber fteben bleiben, man muß auch nach dem Grund und der Urfache bes Senns ber Belt fragen, ja: ift benn bie Belt überhaupt nothwenbig? Aber ein Gott, welcher nur als Ziel und hochstes "Begwegen" ber Beltbewegung ertannt ift, ein Gott, ber auch in ber ihn suchenden Wiffenschaft nur als lettes Biel biefer fich bietet, in bem fie felbst als ihrem Ziele nur ruben tann, tann nicht mehr an ben Anfang als Urfache ber Welt, jum Ausgang ber Wiffenschaft für bie Erflärung ber Welt= wirklichkeit genommen werben. Ariftoteles nennt gwar Gott

i) Met. XII.F10.

Princip ber Bewegung, dexn rhs xernsews, allein boch nur insoferne burch ihn alle Bewegung ber mit ihm ewigen Belt bedingt ist, die ebenso ewig nach ihm trachtet, wie er ewig das eigentlich Seiende und das Unbewegte schlechthin Wirkliche ist. Wenn er ihn auch das erste Princip nennt, so ist er dies boch nur seiner Würde, seinem Vorrange nach, nicht insosern er die Bewegung selbstthätig beginnt. Er selbst wirkt nur als das "Gesuchte und Seliebte." Ein Sott aber, der nach Außen nichts ihun kann, ja nicht einmal lieben und obwohl lautere Denkthätigkeit, nichteinmal etwas außer sich benken kann, "weil seine Thätigkeit dadurch nur auf etwas Schlechteres gerichtet wäre,") ein solcher Sott kann doch nimmer zum Princip genommen werden, mit dem man übershaupt ansangen, von dem man ausgehen könnte.")

Doch abgesehen bavon, daß Aristoteles Gott positiv jedes Handeln und Wirken nach Außen, ja jedes Denken und Lieben von Stwas außer sich abspricht, so liegt es doch im Wesen, in der Natur der aufsteigenden und das Princip erst suchen ben Wissenschaft selbst, daß Gott immer nur Ende, Ziel der Bewegung ist, in dem diese wohl zur Ruhe kommen, von dem aus man aber nimmer selbst fortschreiten kann. Wag man mit Aristoteles vom Empirischen zum Logischen, zum Wesen, oder von dem unendlich Seienden der Idee ausgehen, in beiden Fällen kann Gott nur Ziel und Ende der benkenden Bewegung seyn, nimmer aber in der gleichen Linie wieder zum Ausgangs-

<sup>1)</sup> Met. XII 9,5. μεταβολή είς χείρον.

<sup>2)</sup> Nach dieser Seite ist der Begriff Gottes bei Platon ungleich höher und lebendiger gesaßt. Ist derselbe auch bei Aristoteles ontologisch, insosern er ihn als das Wesen bezeichnet, "dessen Substanz Thätigkeit, Wirklichkeit ist," volltommener, so hatte Platon von Gott einen volleren Begriff, insosern der Gott Platons als das schlechthin Gute nach Außen etwas wollen und hervordringen kann und in der Ueberfülle seines Senns, "weil er gut und neidlos ist, auch gewollt hat, daß ihm Alles so ähnlich als mögelich werde."

puntt genommen werben. Brandis fagt infofern: "Uri= ftoteles bachte fich bie göttliche Rraftthätigkeit (eregyera) nicht als eine praftische noch poietische in die Belt eingrei= fende 1), nur bie Schopferfraft ber Bebanten foll ihrer Boll= tommenheit angemeffen fenn, aber wefenhafter Bebanten, bie burch bie ewige Bewegung bem gleich ewigen Bermogen ber Berendlichung eingefentt, die Belt ber Beranberungen bilben und zu ihrem Urquell, bem ichlechthin volltommenen Denten guruckftreben . . . Ariftoteles magte es fo wenig bie Beweg= ung als bas zur Berenblichung vorauszusegenbe Bermogen vom gottlichen Denken abzuleiten, feste jenes wie biefes als eine Bestimmtheit voraus." 2) Ja, gerabe weil Ariftoteles Gott sowohl bas prattifche Banbeln und in noch boherem Grabe bas hervorbringenbe Thun abspricht, ja von seinem Stand= puntte aus absprechen muß, grundet er barauf ben Sat, baß feine eigene Thatigkeit nur auf fich felbft gerichtete Betracht= ung fei. 3)

Insofern tann also auch von Gott, ber nur Enbe ber Wissenschaft wie Ziel bes Weltstrebens ift, nicht zur Welt

de Coelo II. 12, 92, τῷ δ'ώς ἄριστα ἔχοντι οὐθὲν δεῖ πράξεως \* ἔστι γὰρ αὐτὸ τὸ οὖ ἕνεκα, ἡ δὲ πράξις ἀεί ἐστιν ἐν δυσὶν, ὅταν καὶ οὖ ἕνεκα ἡ καὶ τὸ τούτου ἕνεκα.

<sup>2)</sup> Brandis l. c. III. 113. Bon einer "Einsentung wesenhafter Gottesgedanken" kann wohl nicht die Rede seyn, am wenigsten unter der Boraussetzung der Ewigkeit der Welt. Sind beide Gott und Welt gleich ewig und "für einander", und ist Gott nach Außen unthätig und nicht wirkend, so kann zwar das Streben der Welt nach ihm als ein gleich ewiges Bedürsniß gedacht werden, das in ihm seine Erfüllung sucht, aber nicht, daß die Gedanken Gottes, die ja nicht einmal nach Außen gerichtet sind, ihr eingesenkt seien. Dieß würde ohne Bethätigung Gottes nicht möglich sehn. Anders verhält es sich bei Platon, insoserne nach ihm der Schöpfer die Welt nach ewigen Ideen gestaltet.

<sup>3)</sup> ώστε ή του θεοί ένεργεια, μακαριότητι διαφέρουσα, θεωρητική αν είη. Eth. Nic. X. c. 8, 20. (Ed. Bekker).

übergegangen, nicht von ihm zu ihr ausgegangen werden. Das Gleiche gilt also auch von ber Geschichte, ba Gott selbst nicht als die Alles leitende Borfehung zu benten ware. Infofern fagt Beller mit Recht: "Die Untersuchungen erhalten nicht jenen burchgreifenden unmittelbaren Bezug auf bas perfonliche Leben und bie Bestimmung bes Menschen, wie bei Blaton. Auch wo er sie auf's Praktische anwendet, sind es immer nur sittliche nicht religiose Antriebe, die er baraus ableitet. Er bezweifelt nicht, bag Alles auf die göttliche Ursachlichkeit zurückzuführen, aber weil bamit wissenschaftlich nichts gewonnen wird, knupft er bas Ginzelne nicht wie Platon unmittelbar an jene gottliche Birtfamteit. Der fotratifch= platonische Begriff ber Borsehung einer auf bas Einzelne bezogenen göttlichen Thatigkeit finbet bei ihm keine Stelle."1) Aristoteles war zu aufrichtig, als daß er mehr aus bem, was er burch seine Untersuchungen nur als Endursache erreicht, wieber jum Ausgang und Unfang einer neuen Bewegung zur Welt gemacht hatte. Er hatte ben eriftirenben Gott als bas Endziel aller Bewegung ber existirenben Belt: er batte ihn am Ende ber analytischen Untersuchung, und als folder tann er auch immer nur Ende feyn. Dieg ertannte Ariftoteles, und fein wissenschaftliches Gewissen verbot ibm, mehr in bas so gefundene hochste Princip hineinzulegen, als er burch bas analytische Denken erreicht hatte. Hiebei bleibt freilich bie Frage immer übrig, wober bie allem Anbern gu Grunde liegende "Poteng, die Syle", woher bie Urfachen airiai und bie Principe agxai bes Werbens? Aristoteles gibt barauf keine Antwort. Er will nur bas ber wirklichen Belt zu Grunde liegende eigentlich Seiende in feinem Befen bestimmen und bleibt burchaus innerhalb ber Weltwirklichkeit fteben. 3) Dieg zeigen auch feine Bucher über bie Physi

<sup>1)</sup> Geschichte ber Phil. II. 2. S. 624. Bgl. Brandis 1. c. 176-7. Zell 1. c. 20 ff.

<sup>2)</sup> Dier burfte die Bemerkung am Plate febn, daß Ariftoteles Gifchlechthin nicht als Schöpfer und freien Gervorbringer b

cbenfo wie seine Ethit. Auch in ben erstern ift sein lettes Biel ber Rachweis, daß eine immermahrenbe Bewegung fei,

Welt gedacht haben tonne, wie ein Reuerer, Fra. Brentano, nadzuweisen versucht bat. Reller ift gewiß in feinem Rechte wenn er eine folche Behauptung entschieben gurudweist. Der Gott bes Ariftoteles ift nur Biel und 3med ber gangen auf= fteigenden Philosophie, das, mas er von Anfang an gesucht hat. Es ware aber auch gegen alle Logit, wenn das, mas das Tette und höchfte Biel ber gangen analytifchen Untersuchung ift, nachdem es gefunden und zwar ausdrücklich in der Beise beftimmt ift, daß es nur auf fich gerichtete, bentende, beschauende Thatigteit, die fogar das Denten eines Undern außer fich ausschließt, dem weder ein noier noch noarreir nach Außen qu= tommt, weil all diek feine Seligkeit beeintrachtigen murbe. wenn dieg wieder als felbitthatige freie Urfache unmittelbar an den Anfang gestellt wurde, die das Beltall erft hervorbrächte, ohne bas "Wie" zu zeigen, mabrend er bon beiben fo bestimmt fagt, daß fie für einander find. "Der erfte Beweger" ift er nur, weil er als der allein ewig Unbewegte das Riel des Strebens alles Anbern ift. Damit ift aber fo wenig gefagt, daß die Belt allenfalls eine Emanation Gottes, etwa feines Dentens mare, benn auch dieß beftreitet Ariftoteles, der ja Gott als absolut abgeschloffen, χωριστόν, als den Einzigen bestimmt, gang entschieden; beide die Welt und Gott find gleich ewig, wie Arift. denn auch nur die Welt als Thatjache nimmt, ohne nach ihrem thatfächlichen Anfang ju fragen. Aber eben fo wenig ift damit gefagt, daß Aristoteles Gott als etwas Unpersonliches aufgefaßt habe. Ift ihm auch ber scharf umschriebene Ausbruch der Berfon fremb gewefen, den Begriff bat er in dem zwoiorov und in der Bezeich= nung der auf fich felbit gerichteten, beichauenden Thatigteit, burch die er Beift ift. Die Berwirrung tommt nur baber, daß man das rein Logifche, Begriffliche, Rationelle, wenn auch nicht mit dem Thatsächlichen verwechselt, fo doch nicht unterscheibet, und fo ben begrifflich in feinem Befen beftimmten Gott immer wieder als ben wirflichen freien Urheber ber Welt haben will. hatte ihn auch Aristoteles als wirklichen, so ift dieß, wie oben gezeigt, nur Folge feiner bom Empirifchen ausgehenden Dethobe. Allein, indem er fein Befen beftimmt, bat er ibn nicht als den bestimmt, der freie Urfache fenn konnte, dieg ift auf bem Bege ber auffteigenben Untersuchung nichteinmal möglich,

biefe aber ein erft Bewegendes voraussete, bas selbst keine Größe habe, untheilbar und ohne Theile sei.1)

Bas nun bie Ethit betrifft, fo tann bei ber Dethobe bes Aristoteles nicht erwartet werben, bag er bas Gittengefet von Gott ableite, aber er führt baffelbe auch nicht auf bas bochfte Brincip gurud. Diefes felbft ift ibm eigentlich nur bie vernünftige Naturordnung, ber gemäß bas Sanbeln eingerichtet werben foll. Dief hanbeln ift ber eigentliche Begenftand ber Ethit ale ber prattischen Philosophie und fur bieß bas eigentliche Ziel, ben Zweck zu finden und zu bestimmen, beren Aufgabe"). Auch in ber Ethit geht Aristoteles von bem in ber Wirklichkeit gegebenen Sanbeln bes Menschen aus. Dieses aber ift auf einen Zwed gerichtet, ber wenigstens als etwas Gutes erscheinen muß, und nur im eigentlich Guten tann bie Gubamonie, Gludfeligfeit besteben. Diefe selbst aber zu erreichen ift nur möglich, wenn ber Menich gemäß ber rechten, burch seine vernünftige Natur gegebenen Ordnung lebe (xarà tòr do Bòr lóyor). jo handle er tugendhaft, und bieß tugendhafte Sanbeln wird burch lebung habituell (gur &fig). Die Gubamonie, die Sluckfeligkeit aber, auf die alles Sandeln abzielt, ift felbft wieber bie ber Tugend gemäße Thätigkeit und wird nur baburch erreicht, bag ber Geift (o voug) bem gottlichen Leben naber zu tommen fucht; benn Gott befitt ja bie bochfte Gludfeligkeit. Da aber die Thatigkeit Gottes eine beschauliche ift,

und Aristoteles logisches Gewissen war jedenfalls stärker als dasjenige derer, die ihm eine Lehre aufdrängen wollen, für die in
seinem Bersahren kein Platz sehn kann. Um Gott als erste Ursache zu haben, muß ein anderer Weg eingeschlagen werden, als derjenige ist, der wie die erste Philosophie nur sein Wesen zu bestimmen sucht.

<sup>1)</sup> Physik VIII. fin.

<sup>2)</sup> Insofern sagt Bell 1. c. 28: "Auch die Sthit erweist sich i ihrer ganzen Construktion unabhängig vom Gottesbegriff u von der Religion und beruht gleichsam auf einer Raturgeschie : des Menschen."

so macht auch biejenige Thätigkeit, welche bieser göttlichen am meisten verwandt ist, also die beschauliche, den Menschen auch der Slückseligkeit am meisten theilhaft. Freilich musse dem Menschen hiebei eine dieß begünstigende Lage beschieden schn. 1)

Da nun aber die Menschen großentheils nicht tugendshaft leben, sondern nur der Furcht Folge leisten — dieß ist also wieder eine rein empirische Thatsache — so sind Sesetze mit zwingender Kraft nothwendig. ) Gine solche zwingende Gewalt hat zwar nicht ausschließlich, aber doch besonders der Staat, mit dem Aristoteles vor ein geschichtliches Gebilde sich gestellt sindet. Auch hiedei wieder an das Gegebene anstäpfend, hat Aristoteles sein großes Politien-Werk geschrieben, aus der Fülle der Verfassungen, wie aus dem, was ältere Philosophen Richtiges hierüber gesagt, geschöpft, um dann zu zeigen, welches die beste Verfassung sei. )

Wie schon früher bemerkt, ist es ihm allerdings nicht um ben Staat als um ein geschichtliches Problem an und sur sich zu thun, so wenig als um den Staat der Idee; das gegen ist besonders hervorzuheben, daß er ihn in der Natur des Menschen als eines in Gemeinschaft lebenden Wesens begründet seyn läßt. Der Mensch ist seiner Natur nach ein zwor noderexór; der Gemeinschaften (xoerwiae) aber gibt es mehrere Arten, von denen jede ein Gut anstrebt. Die kaatliche Gemeinschaft ist aber die vornehmste, die alle übris

<sup>1)</sup> Eth. Nic. X. c. 7, 8 u. 9. Der gleiche Gebanke findet sich in der dem Aristoteles zugeschriebenen Eth. Eudm. VIII, 5. p. 1249 b, 16, wo es heißt: "Derjenige Borsaß (προαίρεσις) und dersjenige Besitz der natürlichen Güter ist der beste, welcher am meisten die Betrachtung Gottes (τοῦ Θεοῦ Θεωρίαν) befördert." Offendar führt auch dieß dazu, daß daß Ziel des sittlichen Hansdelns auch dießseits die Beschauung Gottes ist, ohne daß Gott selbst hiebei anders als nur als Ziel, als Gegenstand des Berslangens wirkend gedacht würde.

<sup>2)</sup> Eth. Nic. X c. 9. 3—9 ff.

i) Eth. Nic. Schluß.

gen umfaßt, 1) in welchem also auch bem Glückeligen alle brei Arten von Gütern: die außeren, die leiblichen wie die geistigen zukommen müssen, von denen die letzteren um so schöner sind und um so mehr nützen, je mehr sie gesteigert werden, erstere aber im Uebermaße schaden. 2) Weil aber das staatliche Gemeinwesen das Ganze bildet, ist dasselbe (besgrifslich) früher als die Familie und der Einzelne, und inssofern ist der Staat Endzweck aller übrigen Gemeinwesen, in denen diese erst ihre Vollendung und Selbständigkeit sinsben. 2) In ihm wird also das vorzüglichste Gute, das im würdigen und glückseligen Leben (ev ζην, evdachorws ζην) besteht, erst möglich.

So sehr nun auch ber Staat als Zweck erscheint, so würde er doch wieder nur Bedingung und Mittel, glückselig zu leben, seyn, insosern die Glückseligkeit eine Art der Bestrachtung (Iswela res) ift, zumal ja gerade diese nichts von all dem bedarf, was zur Ausübung anderer Tugenden nöthig ist, wie z. B. die Freigedigkeit, die Vermögen voraussett. Run aber wird das glückselige Leben nicht bloß durch das Leben in Gemeinschaft erreicht, sondern es besteht für den Menschen, wie er einmal ist, der mit vielen anderen zusammenledt, gerade in der Gemeinschaft, und so fallen Bedingung und Zweck wieder zusammen. Insosern sagt Aristoteles, daß auch zum beschaulichen Leben es besonders günstiger äußerer Verhältnisse (eveméqua) bedarf, wenn auch hiezu und zur Selbständigkeit nicht ein Ucbersluß von Glücksgütern nöthig ist, ja auch der Privatmann tugendhaft und glücklich leben kann.

Aristoteles halt sich baher auch hier immer an ben fatt= ischen Zustand, wie er ihn in biesem Leben vorsand. Allein es fragt sich doch, ist dieser faktische Zustand benn ein inner= lich nothwendiger ober nicht boch vielleicht ein zusälliger, so

<sup>1)</sup> Politik. Eingang.

<sup>2)</sup> Branbis II 1603. Bol. IV. 1.

<sup>3)</sup> Eth. Nic. X c. 8 f.

<sup>4)</sup> l. c. 9 (Better.)

bak nicht auch bas Streben erwachen follte, benfelben auch burch biejenige Thatigkeit aufzuheben, in welcher allein bie volle Gluckseligkeit besteht? Dieg wurde aber nothwendig jur Folge haben, die Binberniffe hinweg zu raumen; fteben a auch nach Aristoteles all biejenigen Bedingungen, bie gur Ausübung anderer Tugenden nothig, ber beschaulichen Thatigteit im Bege (gunodia eau). Dieg murbe aber entweder als lettes Biel ein jenseitiges Bemeinmefen, einen Ibealftaat voraussetzen, oder wenn ber Staat immer nur ein bieffeitiger bleibt, zum Bergicht auf die Welt und ihre Guter und Ge= nuffe führen. Ariftoteles hat nun allerbings nur innerhalb ber bestehenben Welt fich gehalten, nicht bie außerften Folgen für bie Erreichung biefes hochften Bieles menfchlicher Thatig= feit gezogen. Dagegen war es bem Geifte bes indifchen Bolfes und feiner Speculation vorbehalten, bieg auch prattifch anguftreben. Es geschah bieg im Ginfiedlerleben, bas wir hier nur turg berühren wollen. Auch ber Brahmane lebte querft in brei Stadien in und fur die Belt; fobald er aber alterte, foll er fich in's Ginfiedlerleben als Walbbewohner gurudgiehen. Auf Alles muß er verzichten, nur von Burgeln, Früchten und Baffer leben , um fo in bas funfte Stabium zu treten , in welchem er völlig allein feine Bebanten auf ben hochften Beift richtend und fo als Sanjafi, als Rieberleger (aller Leiben= icaften) leben tann, um barin feine Gludfeligteit zu finden. "1)

Es sind also Weltentsagung, Berzicht auf das äußere Leben in der Welt, Bändigung der Leidenschaften die Bestingungen derseinigen Glückseligkeit, die in der Beschauung des Sättlichen besteht. Da aber alles Handeln immer wieder in die Welt und ihre Ergöhungen verstrickt, ging Buddha noch darüber hinaus und erblickte das Ziel in der völligen Ruhe der Sehns, in völliger Indissernz — denn das ist Nirvana un nicht schlechthin Nichts. Freilich gelangte die indische

Lassen: Indische Alterthumstunde I. 581. Windischmann, Philos. im Fortgg. der Weltgeschichte II. 925 u. Manu VI, 36.

Speculation auch bahin, baß biese Welt mit ihren Umwälzungen nur burch einen Zusall, ja burch bie Maja, bie Täuschung entstanden sei.

Also nicht blog Aristoteles, sondern auch die brahmanische Speculation erblicte in ber Beschauung bes Gottlichen bie bodfte Sludfeligkeit. Der Unterschied ift nur ber, bag Aristoteles bie Schranten ber bieffeitigen Belt fur ben Menichen anerkannte, während ber indische Geift die Schranken bes Dieffeits auch thatsachlich zu burchbrechen, ja aufzuheben getrachtet, um mit Brahma vereinigt zu werben, so baß auch bas, was Aristoteles von Gott behauptet, daß feine Gludfeligfeit nach außen unthätig sei, von ben Brahmanen felbst erftrebt marb.1) Aristoteles selbst geht hiebei so weit, bag er ber Beschanung, bie auf bas Göttliche gerichtet ift, gegenüber, alle übrigen Tugenben, wie die Tapferkeit und die Gerechtigkeit, welch lettere er boch vor Allem bochstellt, nur als bloß menschliche betrachtet.2) So wurde also bas eigentliche Ziel boch immer über bem Staate liegen und bie Berahnlichung mit Gott ber bochfte Aweck bes sittlichen Handelns fenn, wodurch erft bas ev Liv im Bollmaße erreichbar mare. Dieß murbe aber bann felbst wieber über bem biegseitigen ben Ibealftaat bebingen. Gott ift aber immer nur Ziel bes Strebens, ohne bak er selbst auf bas sittliche Leben helfend einwirken wurde. Daher hat auch bei Aristoteles die Religion und ber Cultus

<sup>1)</sup> Uebrigens sind dieß nur Andeutungen zum Bergleich. Daß aber ähnliche verwandte Richtungen, sich von der Belt zurückzuziehen und den Genüssen derselben zu entsagen, um Tugend und Glüdseligkeit zu erreichen, auch in Griechenland ihre Spuren hinterlassen, zeigt Pythag oras und sein Bund. Aus der sokratischen Schule ging Antisthenes hervor, der, wie seine Schüler, in der Bedürfnissosigkeit und im Berzicht auf alle Genüsse den Beg zu Gott und zur Glücksleigkeit erblicke, während Platon in seinem Idealstaat, der im himmel ist, auf ein überweltliches Gemeinwesen hingewiesen.

<sup>2)</sup> Eth. Nic. 8 u. 9.

in ber Theorie keinen Plat. Nichtsbestoweniger — und bieß ist besonders hervorzuheben, da es für den hohen Sinn besselben sür die Wirklichkeit Zeugniß gibt — hat er unter den Einzichtungen des Staates, für welche dieser zu sorgen hat, die Sorge für das Göttliche durch die Priester als die erste Pflicht desselben hingestellt,1) freilich ohne irgendwie auf eine Begründung der Religion und des Cultus, oder auf deren inneren Zusammenhang mit dem Staate einzugehen. Die Religion war für ihn wohl eine Thatsache, die er geachtet hat und geachtet wissen wollte, die er aber zu erklären nicht vermochte.

So wenig also als die Metaphysit bieten auch Ethit und Politik Anknüpfungspunkte für eine positive Erklärung der Geschichte. Immer ist das, was Princip des Anfangs und Ausgangs sehn müßte, gemäß der analytisch aufsteigenden Methode nur als Ende und Ziel gegeben.

Bas nun weiters bie metaphyfische Seite ber Befcichte betrifft, fo laffen fich gewiffe Berührungspuntte mit ben Grundfattoren ber Geschichte nicht vertennen, wenn fie auch nicht als geschichtliche von Aristoteles behandelt sind. Allerdings barf man nicht Bestimmungen bes Wefens ber Beschichte suchen, so wenig als solche über ihren inner= lich nothwendig bedingten Anfang. Ebensowenig barf man Auffcluffe über bie Fattoren ber Gefchichte als geschichtlicher erwarten. Dirett über bie Faktoren als geschichtliche, wie ba find die menschliche Freiheit, ein hoheres Gefet ber Noth: wendigkeit und die Borsehung, hat Aristoteles keine Unter-Dieg mare bann ber Fall gemefen, judungen gepflogen. wenn er auch die Geschichte und die Religion selbst zum empirischen Ausgangspunkt metaphysischer Forschung gemacht botte. Wie er aber bie Geschichte für teinen Gegenftand ber B losophie angesehen, so hat er die religios mythologischen A ftellungen, auf benen boch bie Religionen jener Zeit be-

Polit. VII, 8, 3 (Sufemihl IV. 7).

ruhten, nicht als geschichtliche Probleme, sondern nur ald "Ueberbleibsel" (λείψανα) aus alten Zeiten angesehen; ja er hielt es nicht einmal der Mühe werth, auf die in mythischer Weise philosophirenden und die von ihm sogenannten "Theo-logen," welche die Sotter zu Principien machten, einzugehen.)

Dagegen ist bas, was Ariftoteles über bie menschliche Freiheit fagt, und wie er fie begrundet, ber Art, bag biefelbe ber Natur gegenüber als bas Brincip einer neuen Entwicklung ber Geschichte gegeben erscheint, wenn auch Ariftoteles felbft bie Consequenzen nicht zieht. Schon in ber Untersuchung über bie "Dynamis" führt er, indem er ben Unterschied ber unvernünftigen Wefen bom Menfchen beftimmt, bie Freiheit auf die Ertenninig jurud. Er fagt baselbit, bag "bie ber nunftigen Bermogen alle jugleich auf bas Entgegengefett geben, bie unvernunftigen nur auf ein Glieb bes Gegenfabes." Den Grund hievon sieht er barin, bag bie Wissenschaft Beariff ift, biefer aber bie Sache wie ihre Beraubung tunb gibt,") also bas Positive, Wirkliche wie bas, woburch biefe beschränkt und so naber bestimmt wird. Insofern ift alse ber Wiffende überhaupt Princip bes Handelns (dorf zur πράξεων), also Macht zu mahlen nicht bloß zwischen Ent gegengesettem, sonbern was noch mehr ift, Macht innerhalb gemiffer Schranten über Entgegengefetes. Er berathet über bie Mittel, die gum Zwecke führen, insofern fle fur ihn mogliche sind, b. h. in seiner Macht liegen.") Go beifit es auch von ber Seele, "bag es etwas Machtigeres gabe als bie Seele. ift unmöglich, ale ben Geift aber noch unmöglicher. "4) Arifto-

<sup>1)</sup> Metaph. III 14 XII 8, 26. Bell 49.

<sup>2)</sup> Met. IX. 2, 4, 8. λόγος γάρ ἐστιν ἀμφοῖν μὲν, οὐχ ὁμοίως δὲ, καὶ ἐν ψυχῃ ἡ ἔχει κινήσεως ἀρχήν · ώστε ἄμφω ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς κινήσει πρὸς τὸ αὐτὸ συνάψασα.

<sup>3)</sup> Eth. Nic. III. Beff. c. 5. 20-30.

de Anima. 5. τῆς δὲ ψυχῆς εἶναί τι κρεῖττον καὶ ἄρχον ἀδύνατον, ἀδυνατώτερον ἔτι τοῦ νοῦ. Bergl. Branbis l. c. II 509; 1040. III. 105 n. 245.

teles bestimmt fo bie Freiheit nicht blok als einfache Selbftbe= stimmung, fonbern in noch hoberem Sinne ale beberrichenbe einheitliche Macht von Segenfagen, beren fie fich als ber Mit= tel bedient. Mit bem voug nointing bat er aber vor Allem ein folches Brincip ber Selbftbestimmung und Selbft= thatigkeit und bamit ben Menfchen als bas Befen, bas auch etwas anfangen tann. Go fagt er auch vom Rus, bak er unvermischt sehn muffe, auf bag er herriche (xoarf) b. h. er= tenne. de Anima III. 7. Der Menfch ift fo nach Aristoteles iberhaupt auf ber Bobe ber lebenben Befen und ift vollenbet auch bas ebelfte berfelben.1) Biebei fett er freilich bingu, baß ber Menich "losgeriffen vom Gefet und Recht bas Schlimmfte (xeigioror) von allen fei; benn bas Furchtbarfte ift bie Ungerechtigkeit, wenn fie Baffen hat." Er wendet ebenfo alle Sorgfalt an, um bie Unterschiebe bes Menfchen von ben Thieren - außere und innere geiftige - berauszustellen,2) während gegenwärtig man sich bamit abmuht, alle Unteridiebe zu vermischen, ja aufzuheben, benn bieg gebort gur mobernen unfehlbaren Biffenichaft.

Insofern nun ber Mensch an ber Spitze ber lebenden Besen steht und weil er wissend Macht über Entgegengesetztes und so Princip bes Handelns ist, also mit Selbstbestimmung Zwecke setzen und sie verfolgen kann, so mußte berselbe auch nach Aristoteles als bas Princip betrachtet werben, mit bem

<sup>1)</sup> Bolit. I. 1, 12, b.

<sup>2)</sup> Merkwürdig in dieser Hinsicht ist, daß Aristoteles, indem er unter den Borzügen des Menschen seine aufrechte Stellung hers vorhebt, damit den Gedanken verbindet, daß erst in ihm auch das Berhältniß von Oben und Unten, Rechts und Links, Hinten und Born besonders sich geltend macht, was mit den tosmisschen Bestimmtheiten zusammensalle. Brandis 1. c. 1332 de part. anim. IV, 10. Hist. anim. I, 15. Schelling hat bekanntlich diesen Gedanken wieder aufgegriffen und tiefer begründet, weil auf die Principien selbst zurückgeführt. 2 I 433—42.

nothwendig eine neue Belt gegenüber ber Natur, und somit eine neue Entwicklung, bie ber Geschichte beginnen tonnte. War es ihm aber nicht barum zn thun, biefe geschichtliche Seite zu verfolgen, sonbern nur barum, um barauf bie Sthit zu begrunben, fo konnte boch auch trop ber tiefgebenben Begrundung ber Freiheit, biefelbe boch nicht jum Princip und Ausgang ber Geschichte — auch metaphysisch nicht — genommen werben. Da biese Bestimmungen ber Freiheit sowie bes Menschen Stellung über ber Natur boch nur auf Grund ber thatsachlichen Erfahrung gewonnen find, so ift immer nur bas "baß" bas Resultat, bag ber Mensch frei, wie bag er fo Princip einer neuen Entwicklung - ber geschichtlichen werben tonne, aber in bem "baß" liegt nicht ichon bie wiffenschaftliche Bebingung, um von ihm als vom Princip aus weiter biefe neue Bewegung felbst zu verfolgen und biefelbe als Folge einer freien That in ihren wefentlichen Erscheinungen ableiten zu tonnen. Wenn bieg ber Fall feyn follte, mußten ebenso bie Schranten, welche burch bie Stellung bes Menfchen in seiner Freiheit bem Ganzen gegenüber wesentlich gegeben fenn mußten, gleichfalls erkannt fenn. Run aber konnten auch biefe Schranken gemäß ber Methobe bes Ariftoteles immer nur wieder burch Analyse ber Erfahrung bestimmt merben, wodurch auch nur wieder ein thatsachlicher Zusammenhang berfelben mit ber Freiheit nachgewiesen werben tonnte, nicht aber ber innere auf Grund ber wesentlichen Stellung bet Menfchen zum Bangen, gefdweige ein folder, bag biefe Schranken felbst als ein allgemeines Befet bes Seienben ge-Wollte man baber bie auf folche Beise gegeben wären. fundenen Bestimmungen ber Schranken ben freien Thaten bes Menichen gegenüberftellen, fo wurde ein foldes Borgeben boch nur eine außere Synthese von Sagen bedingen, bie t eil von verschiedenen Objekten ber Erfahrung aus abgeleitet, n ft eine innere metaphysische Entwicklung vom Menschen se ift als von bem neuen Princip aus ermöglichen.

Damit ift aber nicht gefagt, baß jene Resultate ei

Aristoteles irrig — sie sind vielmehr gemäß ber Methobe wohl begrundet — aber sie sind eben zum Zwede einer Meta= physik ber Geschichte nur nicht genügenb.

Einen anderen Berührungspuntt bilbet bas, was Ariftoteles als Riel bes fittlichen Sanbelne binftellt. Wenn Ariftoteles ben 3med bes sittlichen hanbelns in ber Gludfeligkeit erblickt, biefe aber boch nur in ber Gemeinschaft, bie im Staate ihre Bollenbung finbet, erreichbar ift, fo kounte folglich biefer auch als bas naturgemäße Ziel und als ber 3wed ber Geschichte betrachtet werben. Abgesehen bavon, bag Aristoteles nur ben Staat im Auge hatte, ber unter ben fattifc beftehenben griechischen Berhaltniffen möglich war, fo fieht er anderseits bas hochste Ziel, die bochste Glückseligkeit boch wieber in ber Beschauung bes Göttlichen, in Folge beffen ber Staat immer nur wieber Bebingung fenn murbe, und somit ware bas Biel ber Geschichte boch nur in Gott zu erreichen. Dieg murbe aber über biefe thatfachliche Welt hinaus= Da aber Aristoteles an dieser immer festhält, und liegen. Sott nach Außen nicht wirkt, so tann Gott immer nur Ziel bes unenblichen Strebens bleiben, bas auch bie ethische Welt war immer anstrebt, ohne jedoch in ihm je zur Bollenbung ju tommen.1) Run ist es sicher eine Vernunftwahrheit, baß wie bas ethische Streben nach Glückseligkeit nur in Gott sein Biel hat, so auch die Geschichte nur in Gott als bem hochsten Brincip auch Ziel und Bollenbung finden tann. Aber ebenso wahr ift, daß jebe aufsteigende das Princip und Ziel erst suchende Wiffenschaft, wenn fie es gefunden, Gott nicht schon auch als ben hat, ber auch thatig eingreifen und die Menschen wie die Menfcheit zur geschichtlichen Bollenbung führen murbe. Ariftoteles felbst läßt ja Gott nur burch sein unbewegliches



<sup>1)</sup> Ein Streben aber, das sein Biel nie erreicht, führt zur Berszweislung wie im Bubbhismus. In gleicher Beise hat in neuerer Beit die Idee des Fortschreitens ins Unendliche den Pessimissmus gezeitigt.

Daseyn wirken, und er schloß so die Borsehung aus.1) Insofern ware also auch mit bem Ziel, welches Aristoteles dem sitt: lichen Streben gesetzt, eigentlich nichts erreicht.

Was aber das in der Seschickte über dem Thun der Menschen waltende höhere Seset der Nothwendigkeit betrifft, so könnte bei Aristoteles dasselbe in dem dodig die derzage beutet seyn, insosern der Mensch um sein Ziel, die Slüdsseligkeit zu erreichen, sein Handeln "der Bernunst gemäß" einrichten muß. Allein dieß ist doch zunächst eine begriffliche Bestimmung für die Norm des sittlichen Handelns des Individuums, ohne daß sie objektiv als eine reale Macht ges dacht werden könnte, auch dann nicht, wenn dieselbe als sür die ganze Menschheit geltend gesaßt würde. Aber gerade um eine solche objektive, ja reale Macht würde es sich handeln. Dagegen war gerade im hellenischen Bewußtseyn eine solche reale Macht als ein ewiges von Zeus selbst gewährleistetes Princip der Weltordnung anerkannt,") das, sei es als Nemesis, sei es als Dike geseiert ward.

Ueberdieß ist ber Begriff einer solchen Bernunftgemäßheit bes Handelns immerhin zu unbestimmt, als daß dieselbe nicht erst entwickelt werden müßte. Dieß hat allerdings Aristoteles in seiner Ethik als Tugendlehre ausgeführt, die aber als solche für die Seschichte keine principielle Bebeutung hat. Näher wurde seine Lehre vom "Wittelmaß" liegen. Dieses "Wittel-

<sup>1)</sup> Allerdings hatte der "transcendentale Ibealismus," dem ja Gott auch Ziel und Ende war, Gott auch als die über Allem waltende Borsehung bestimmt, dieß aber nur insosern sein Ausgangspunkt das unendliche Subjekt-Objekt ihm gestattete, auch die Geschichte in die Entwicklung auszunehmen. Ja gerade dieß sührte zu der Bestimmung des Höchsten, daß es über der Freibeit und Nothwendigkeit als Borsehung stehen bleibt. Allein auch eine solche Borsehung würde immer nur die allgemeine, der Nahmen der wirklichen Borsehung bleiben, daher auch dieses Sustem nicht ein positives Princip bieten konnte.

<sup>2)</sup> Rägelsbach: "Rachhomerische Theologie." I, 18, 24.

maß" ist ihm nun freilich nicht die bloße Indisferenz, noch eine Bermischung von Segensätzen und Ertremen, sondern es besteht vielmehr, daß ich so sage, in der thätigen höheren Einzheit des handelnden Subjekts, welche die Ertreme ausschließend, die Gegensätze verdindet und einheitlich beherrscht. Dir können hier unmöglich auf die so interessanten Untersuchungen des Stagiriten eingehen; allein auch dieß "Wittelmaß" ist doch nur wieder die Norm dafür, vernunftgemäß zu handeln, wie es ja auch als Ausgleich der Gegensätze das Grundgesseh der Bernunft überhaupt ist; aber es hat hier nicht die Bedeutung eines Weltgesetzes, dem alles Seiende und auch die ethische Welt der Geschichte unterworfen wäre.

(Solug folgt.)



<sup>1)</sup> Benn Aristoteles &. B. "die Tapferkeit als die rechte Witte von Feigheit und Berwegenheit" hinstellt, so meint er damit nicht, daß die Extreme in ihr gemischt sind, sondern daß der Tapfere dieß nur ist, insofern als durch die Besonnenheit verwegener Muth geregelt, durch letzteren übergroßes Besinnen, das zur Zaghaftigkeit führt, beschränkt und so die Feigheit ausgeschlossen ist. S. auch Brandis II. 1635. III. 143.

### LIX.

## Der Ordo des Diakonats.

## Eine Entgegnung.

Der Culturhiftoriker und Socialvolitiker Berr Dr. Rabinger, nunmehr Pfarrer von Gungelhofen in Oberbayern, hatte bie Gefälligkeit, mein Bert "Der Diakonat in ber tatholischen Rirche, beffen hieratische Burbe und geschichtliche Entwicklung" (Regensburg 1884) in biefen Blattern (95, 32 ff.) in febr anerkennenber Beise zu besprechen, wofür ich ihm großen Dank weiß, jumal er sich wenigstens mit einem Theile meiner Arbeit eingebend befaßt hat. aber bei ber Behandlung eines mit ber Urgeschichte bes Chriftenthums fo eng verflochtenen Gegenstandes nicht anbers ju erwarten fteht, fo machen fich auch in Bezug auf ben Diakonat einzelne abweichenbe Anschauungen geltenb, welche Dr. Ratinger abermals jum Ausbrude bringen ju follen geglaubt hat. Namentlich conftatirt er meinem Werke gegenüber zwei nicht unwesentliche Differengen, beren nabere Beleuchtung mir bier gestattet werben moge.

Bor Allem behauptet Dr. Ratinger, baß die "Sieben" ber ersten christlichen Gemeinde nicht Diakonen, sondern Presbyter gewesen seien, und zeiht mich dann des Fehlere die Armenpstege als Ausstuß des Diakonates behandelt z haben. Während letzterer Borwurf auf einem sormellen Ir thum beruht, erscheint erstere Aufstellung, für welche Dr. Rahinger selbst nur negative Gründe beibringt, da es an positiven natürlich gänzlich mangelt, sowohl vom exegetischen als historischen Standpunkte aus unhaltbar. Auch der einz zige vermeintliche positive Anhaltspunkt in der Apostelgeschichte Cap. XI. 30 erweist sich, wie ich zeigen werde, als nicht zutressend.

Mit ber Ansicht, bag bie in ber Apostelgeschichte er= wähnten "Sieben" für Presbyter gehalten werben follen, fteht Dr. Ratinger nicht allein; auch Bohmer, Lange und Dollin= ger haben biefe Auffaffung mehr ober minber ernft vertreten. Wie biefe Gelehrten macht Ratinger geltenb, bag, wenn bie "Sieben" wirkliche Diakonen im engeren Sinne bes Wortes gewesen maren, fie Lutas sicherlich als folche bezeichnet hatte. In ber That fpricht ber Berfaffer ber Apostelgeschichte immer nur von ben "Sieben", niemals von Diatonen; erft fpater, nämlich im Philipperbriefe und in ben Bastoralbriefen ericheinen neben ben Presbytern auch bie Diakonen. biefem Burudhalten ber beiligen Urtunbe ichließt man nun auf bas Nichtvorhandensenn ber Diakonats = Institution vor bem Jahre 64. Das ift aber ein tubner Schlug, bem es an ben nothwendigen Pramissen fehlt, und involvirt berselbe eine Bertennung ber natürlichen Entwicklung neuer Berhaltniffe und Inftitutionen. Denn überall ift bie Sache fruber ba, als beren Rame: so auch hier.

Durch bas Zusammenwirken verschiedener Umstände war nämlich die Veranlassung gegeben, sieben Männer zu erwählen, und ihnen ein Amt mit einem mehr oder minder genau absgegränzten Wirkungskreise zu übertragen. Dabei war es keineswegs nothwendig, den Gewählten auch sogleich einen stimmten Amtstitel beizulegen, wie das etwa heutzutage bei anstituirung eines Vereines oder Gründung einer Corporason zu geschehen psiegt. Sollen für solche Statuten entworz werden, so arbeitet man gewöhnlich nach Mustern, und ergibt sich nicht leicht eine Verlegenheit, für die mit den

electric sees a construction of the constructi

verschiedenen Bereins-Runktionen betrauten Bersonen bie cmi fprechenden Bezeichnungen zu finden. Die Rirche Chrifti aber trat als eine nach ihrem gangen Wefen neue Inftitution in die Welt, und die Wirksamkeit ihrer Diener war eine so eigenartige und umfassende, bag an ein sofortiges Aboptiren von vorhandenen, etwa in ber jubifchen Rirche üblichen Bezeichnungen für bie einzelnen Aemter nicht zu benten war. Much burfen bie Apostel, welche im Befite ber firchlichen Machtfulle waren, nicht mit mobernen Bereinsleitern, welche für bie ihnen untergeordneten Organe ftets bie wünschens: wertben Chrentitel bereit balten, verglichen werben. An bie sofortige Erlebigung solcher rein formeller Fragen bachten bie Apostel nicht, sonbern als Manner von eminent prafti= fchem Sinne begnugten fie fich, einen gewiffen Theil ihrer Amtsbefugnisse an Andere abzugeben, sowie bieselben in ihr Amt einzuführen und einzuweisen. Gine amtliche Benennung aber setten fie nicht fest, sonbern überließen bieß ber öffent= lichen Meinung, wenn es gestattet ift, mich fo auszubruden, und es ging baber auch geraume Reit ber, bis fich fur bie einzelnen Memter bie betreffenben Titel firirten.

Ob nun den "Sieben" schon vor dem Jahre 64 der Name "Diakonen" beigelegt worden sei, läßt sich nicht entscheiden, da die heilige Urkunde hierüber keine Anhaltspunkte gibt. Aber soviel ist gewiß, daß sene "Sieben" keine andere Bestimmung hatten als die späteren Diakonen im engeren Sinne des Wortes: nämlich den Aposteln helsend und dienend zur Seite zu stehen (dianoveiv), war ihre Ausgabe, ihr Beruf, ihr Amt, und davon erhielten sie den Ramen "Diakonen". Wie aus der Einsehungsgeschichte klar ershellt, überkamen die "Sieben" zunächst die Mithilse in der Berwaltung der Armenpslege und der Bermögensgeschäfte der Semeinde; sie wurden mit der Einnahme, Bewahrung und Bertheilung der Collekten, sowie mit der Beranstaltung und Leitung der gemeinsamen Mahlzeiten, der Agapen, betraut. Es oblag ihnen also ganz besonders die Sorge sur die Armen

und Kranken, für die Wittwen, Waisen und Fremden. Ja gerade diese Sorge war die nächste Ursache der Einsetzung ihres Amtes, das bei dem zunehmenden Wachsthume der Kirche einem dringenden Bedürfnisse entsprach, wie die heiligen Bäter, namentlich Ambrofius und Leo bei jeder Gelegensheit betonen. Dabei aber darf nicht angenommen werden, wie mir Dr. Rahinger zu supponiren scheint, daß sich die Apostel fortan der Sorge für die Armen und Wittwen ganz entschlagen hätten; sie behielten vielmehr die Obersleitung und Oberaufsicht des Armengeschäftes sür sich, so daß von einer selbständigen Verwaltung der Armenpslege durch die "Sieben" nicht die Rede sehn kann. Sie standen als Almoseniers unter der beständigen Respicienz der Apostel, deren Gehilsen sie waren.

Cbenfo wenig blieben bie "Sieben" von ber Mithilfe bei ben übrigen Funktionen bes Apostolates ausgeschloffen, sondern es fielen ihnen außer ber Armenpflege auch Berrichtungen und Bilfeleiftungen beim Altarbienfte zu. Durch ben Bollzug ihrer anfänglichen Berufsgeschäfte mußten fie von felbft bagu gebrangt werben, weil in ber apostolischen Gemeinbe mit ben Agapen, bei benen bie Armenpflege geubt murbe, bie Keier bes eucharistischen Opfers ungertrennlich verbunden war. Dies beftätigt Lutas (Act. II. 46) felbft, indem er berichtet, baß bie Gläubigen täglich einmuthig im Tempel verharrten, in ben Baufern bas Brob brachen und Speife nahmen in Freude und Ginfalt bes Bergens. Euchariftie und Dabl fteben hier in unverkennbarem Busammenhange, sowie hinwieberum burch bie Borte "Brobbrechen" und "Speifenehmen" ber Unterschied beiber hinlänglich hervorgehoben ift. Während bes Sottesbienftes wurden bie Almosen auf ben Altar gelegt und m da weg ben Armen zugetheilt, so baß also bie Agapenbe= rgung ober bas διακονείν τραπέζας von ber τράπεζα weini bes euchariftischen Opfers nicht getrennt werben barf. Bie an ber Liturgie hatten bie "Sieben" auch ihren Antheil ber Lehrthätigkeit ber Apostel, wie wir aus der Wirtjam=

Digitized by Google

feit des Stephanus und Philippus ersehen. Beide waren eifrigst mit der Berbreitung und Bertheidigung der Lehre Jesu beschäfstiget, und Philippus hat zudem viele Gläubige getauft. Das seht für beide eine apostolische Lehrbevollmächtigung und einen Auftrag zur partiellen Ausspendung der Sakramente voraus. Die "Sieben" waren eben nicht blos Diakonen des Tisches, sondern auch Diakonen der Lehre (diaxoroi rov logrov).

Enblich spricht die Art und Beise der Bestallung den "Sieben" für eine höhere Aufgabe derselben. Zur Wahl von einfachen Tischdienern hätte es wahrlich einer so umfassenden Borbereitung nicht bedurft, wie in der Apostelgeschichte (VI 2—6) berichtet wird. Indem aber die Apostel verlangten es sollten nur Männer voll des heiligen Seistes und der Glaubenstraft, voll Weisheit und Klugheit gewählt werden, deuteten sie zugleich an, daß sie den Gewählten ein höhere Umt als die bloße Seld- und Tischbesorgung übertragen wollten Es waren das die Requisite zu Dienern des Evangeliums und in der That sehlte es ihnen nicht an der innern Befähigung hiezu, wie wenigstens Stephanus und Philippus bei ihrer öffentlichen Auftreten sosort bewiesen haben.

Als Ergebniß bieser meiner Erörterung glaube ich anfühn zu bursen, daß einerseits die ursprüngliche Bestellung be "Sieben" für die Armenpstege und Agapenbesorgung nich der einzige Zweck der Einsehung des Diakonates gewesen schondern daß man es hier mit der Gründung eines liturgisch und somit hieratischen Amtes zu thun habe; daß aber at anderseits die Armenpstege nicht vom Diakonate losgelöst werd dürse, wie Dr. Rahinger will, sondern daß den Diakonen Werke, wie Dr. Rahinger will, sondern daß den Diakonen Werke der Charitas von den Aposteln anvertraut waren. DE Charakter ihrer Stellung entsprechend übten sie aber ihr Aunter der beständigen Aussicht und Oberleitung der Apostern kirchliche Diener sie waren; sie erscheinen also mit je Bestimmung, welche die Geschichte von den spätern Diakot bezeugt. Wit dieser präcisen Erklärung stimmen meine Delegungen über die vorwürsige Waterie in meiner oben citis

Schrift vollkommen überein, und es ift mir barum unerfindlich, wie man dazu komme, mir zu imputiren, ich hatte "die Armenspflege als Ausfluß bes Diakonen-Amtes" oder die Diakonen als "felbskändige Leiter" der Armenpflege hingestellt.

Gine vermittelnbe Unschauung vertritt Dr. Scheng in feiner Schrift: "Das Laien= und hierarchifche Priefterthum" S. 95 Rote 281, indem er die Uebertragung ber liturgischen und charitativen Funktionen an bie "Sieben" zeitlich trennt und meint, die "Sieben" feien ichon langft Diakonen ber Lehre (διάκονοι του λόγου) gewesen, ebe fie mit ber Diakonie bes Tifches (διακονία των τραπεζων) bebacht worben waren. Rach ihm hatten also die "Sieben" ben hieratischen Theil ihres Umtes bereits beseffen und erft fpater seien fie auch mit ber Armenpflege betraut worben. Aber auch ju biefer Ansicht fann ich mich, wie aus obiger Darlegung hervorgeht, nicht bekennen. Denn wenn bie "Sieben" bereits mit ber Sauptfache, mit bem Dienste bes Evangeliums, betraut waren, ift boch wahrlich tein hinreichenber Grund zu finden, warum bie Apostel bieselben erft behufs Uebertragung ber Beihilfe in ber Armenpflege von ber Gemeinde mablen liegen und ihnen erft jest fur biefe bochft untergeordnete Beschäftigung ber täglichen Spendevertheilung eine hohere Bollmacht und Beihe ertheilt Da follte man boch erwarten, bag Lukas vielmehr bie ursprüngliche Berufung ber "Sieben" für ben Dienft bes Bortes ergablt und nicht erft bie tagliche Spendevertheilung als Belegenheits-Urfache ihrer Bestallung berichtet hatte.

Wenn endlich Dr. Ratinger die "Sieben" für Presbyter halt, weil Lukas (Act. XI. 30) von solchen als den Berwaltern des Armengutes spricht, so durfte dieser Schluß geradezu eine Petitio Principii involviren, weil ja noch nicht anerkannt ist, daß die Armenpstege Ausstuß des Presbyterates sei. Denn aus der angezogenen Stelle geht nur hervor, daß den Presbytern — falls wirklich solche gemeint sind — die für die Gemeinde bestimmten Beiträge als den Borständen derselben eingehändiget wurden wie früher den Aposteln; aber es ist kein

Ē-

Unhaltspuntt jur Bermuthung vorhanden, daß diefe Presbyter mit ben "Sieben" ibentisch feien. Dagegen ift fehr leicht moglich, bag bier unter ben "Melteften" folche Urmenpfleger wie bie fpatern Diatonen zu verfteben feien, weil in ber alten Beit, wie oben icon erwähnt, die technischen Bezeichnungen unter einander oft wechselten und noch fein folder Unterschied in bem Musbrude gezogen murbe wie nachher, inbem ja auch bie Bezeichnung "Epistopen" und "Bresbyter" mit einander confunbirt wurben. Gbenfo tonnten bie "Sieben" nicht zugleich Diatonen und Presbyter fenn. Denn ba bie Apoftel zweierlei Dienste unterscheiben, ben Dienst bes Wortes, ben fie felbft, und ben Dienft bes Tifches, wozu fie gunachft Gebilfen brauchten, fo ergibt fich baraus, daß ein besonderes Presbyterat noch nicht vorhanden war, sondern beffen Dienst bem Apostolate inharirte. Es war aber gang naturlich, bag bie Apostel, nachbem fie burch außere Umftanbe einmal zu einer Theilung bes Rirchenamtes veranlagt waren, zuerft bie geringern Dienfte ausschieben und andere übertrugen, mahrend fie bie hoheren Funktionen vorläufig noch fur fich behielten. Jenes Umt tonnte aber unmöglich ber fpater hervortretenbe Bresbyterat fenn, weil ja beffen Sauptberuf nach feiner gangen Unlage bie Ausspendung ber beiligen Bebeimniffe mar, mahrend ben "Sieben" nur folche untergeordnete Dienftleiftungen ber Urfirche beschieben maren, wie fie spater von Rirchenbienern vollzogen wurden, bie man Diatonen nannte.

Dr. Ratinger stellte sich mit seiner Erklärung überbies mit ber ganzen kirchlichen Tradition in Widerspruch. Denn die Kirche hat von jeher in der Berusung der "Sieben" die thatsächliche Einsetung des Diakonats erkannt. Besonders klar hat dieses das Concil von Neucasarea (314) ausgesprochen. Indem diese Synode (Can. 15) die Zahl der Diakonen auch in größern Städten auf sieben beschränkt wissen will, berust sie sich auf die Apostelgeschichte und bezeugt dadurch den Glauben der Kirche, daß jene "Sieben" ihrer Würde nach Diakonen waren. Das Gleiche besagen eine Menge Bäter-

ellen. Ich verweise nur auf Epprian (Ep. 9 ad Rogat.), mbrosius (In Lucam VIII. 9), Hieronymus (In Ezech. 44), wie auf die apostolischen Constitutionen (VIII. 46) und die wisten Exegeten. Ich dächte, diese Zeugnisse wären stark enug, um die Beibehaltung der "hergebrachten Anschauung" ollauf zu rechtsertigen.

Ferner macht mir Dr. Ratinger eine Confundirung bes harismas ber hilfeleistungen mit bem Diakonate jum Bor= urfe und behauptet, beibe feien ber Zeit nach getrennt, weil ie turge Beriobe ber charismatischen Gaben ber Ausbilbung er hierarchischen Aemter in ben beibnisch=chriftlichen Gemeinben orausgegangen sei. Benn ich Dr. Ratinger recht verftebe, o hulbigt er ber Unschauung, bie Charismen hatten mit ber Binfetung ber betreffenden Memter, wofür fie eine außerorbent= iche Befähigung ertheilten, aufgehört, mahrend früher burch je bie Memter felbst ersett worben waren, es hatte also auch 108 χάρισμα διακονίας και άντιλήψεως mit bem Diakonate nichts zu thun. Im Gegentheil. Wie Chriftus alle Gaben bes heiligen Beiftes in höchfter Bolltommenheit befaß, so hat n die Fulle ber Charismen auch ben Aposteln mitgetheilt. Bom Apostolate abwärts strömten nun bie in ihm vereinigten Charismen in die einzelnen vom Apostolate aus geschiebenen Memter hinab nach bem Beburfniffe ber fich erweiternben Rirche. So erscheint die Berwaltungsgabe (xusepriosig) als die besondere Ausstattung zur Leitung und Regierung ber chriftlichen Gemeinde, besgleichen die Gabe ber Hilfeleiftungen (αντιλήψεις) für die Diakonen. Dagegen waren die Bunder = Charismen nicht an ein firchliches Umt gebunden, sonbern wurden einzelnen Gläubigen ohne Rucksicht auf ihre kirchliche Rangordnung zu Theil. Davon aber sind die administrativen Charismen, wozu auch die "Silfeleiftungen" gehören, wohl zu unterscheiben. Diese inharirten vielmehr bem betreffenben Amte, ja hatten biefes zur Voraussetzung, ohne bag man beshalb fagen burfte, alle Diatonen hatten fich biefer außerorbentlichen Gnabengaben überhaupt ober in gleichem Mage erfreut. Es scheint also

Hunder = Charisma nicht klar genug vorgeschwebt zu haben. Was dann die "kurze Periode der charismatischen Gaben" amlangt, so gehören allerdings sämmtliche Charismen dem Früflinge der Kirche, also hauptsächlich der apostolischen Zeit maber auch die Ausgestaltung der göttlich instituirten Hierarche, wovon der Diakonat ein wesentliches Glied bildet, sinder in dieser Zeitperiode ihre Bollendung. Uebrigens wird eine weitere Fortdauer der Charismen in der Kirche von vielen Bätem der ersten Jahrhunderte bezeugt, und erst mit dem Abnehmen des andringenden Heiden= und Judenthums wurden sie immesseltener. Bon der corporativen Entwicklung der einzelne kirchlichen Aemter war also deren Borhandensein und Berschichen nicht bedingt.

Der zweite Differenzpunkt, welchen Dr. Ratinger ber vorhebt, betrifft bas Inftitut ber Diakoniffen. Es bande fich aber hier zunächst nur um die Auslegung einer schwick gen Stelle im erften Briefe Bauli an Timotheus. De Upoftel beftimmt nämlich im britten Rapitel biefes Brid bie perfonlichen Gigenschaften ber Bischofe und Diaton sowie beren Frauen, und tommt im fünften Rapitel auf weiblichen Diakonen ober Diakoniffen zu fprechen. inger aber bestreitet bieg und behauptet, Paulus habe ich im britten Rapitel Bers 11 bie Diakoniffen im Auge, un nimmt Unftog an meiner Deutung, bag an biefer Stelle m Diatonen-Beiber gemeint, daß aber biefe möglicherweise bauf zugleich Diakonissen gewesen, ja mit Borliebe bazu gewäßt worben feien. Er halt eine folche Auffaffung fur eregetif und historisch unhaltbar, weil sie ber Text nicht zulasse un bie Geschichte ihr widerspreche. Wir wollen sehen, inwiewei biefes ber Kall fei.

Während ich im Gegensate zu Dr. Ratinger in bar Worte "besgleichen" bei Bers 8 und 11 nur eine anreihent Berbindungsform, keineswegs aber die Andeutung des Uebergangs zu einem neuen Amte zu erkennen vermag, muß ich

allerdings zugestehen, daß der Mangel des verbindenden Fürwortes adrar vor yvraïxas eine Hauptschwierigkeit der richtigen Auslegung bildet, wiewohl jedermann zugeben wird, daß dasselbe bei einer lebhaften Schreibweise öfter fortgelassen werden könne. Im Uebrigen ist der Zusammenhang entschieden meiner Auslegung günstig, und weiß ich mich dabei mit den meisten neueren Eregeten in Uebereinstimmung. Ich verweise nur auf Leo, Matthies, Heydenreich, Lünemann, Huther, Beiß, Bepschlag, Weinhard, Estins, Mack u. a. Wenn aber Dr. Natinger für sich die "einstimmige" Aussassen der griechischen Kirchenväter vindicirt, so wäre ich doch neugierig zu ersahren, wie er diese seine Behauptung zu begründen vers möchte.

Dr. Ratinger fragt, warum Paulus gerabe von ben Frauen ber Diakonen und nicht auch von benen ber Bifchofe fpreche? Bon ben Frauen ber Bifchofe fpeziell zu reben, bagu war teine besondere Beranlassung ba; benn biese hatten ihre Unterweisung mit ben übrigen Frauen im zweiten Rapitel bereits erhalten. Aber von den Frauen ber Diakonen mußte ber Apostel noch eigens sprechen, weil solches bas Dienstver= baltniß, in welches fie burch ihre Manner zur Gemeinde treten tonnten, für angezeigt erscheinen ließ. Die Frauen ber Diatonen mochten, ja mußten gar oft in bie Lage kommen, ihre Ranner bei Ausübung einzelner Diakonalfunktionen zu unterfluten. So tonnten fie ben tatechetischen Unterricht an ben weiblichen Theil ber Ratechumenen vermitteln, bie Aufsicht über die weiblichen Gläubigen in der Kirche führen, sowie an ber Armen= und Rrankenpflege ber Frauen und Rinder theil= nehmen. Gben wegen biefer vielfeitigen Beschäftigung, ber fie sich als Frauen ber Diakonen, wenn sie anbers hiezu tauglich waren, nicht leicht entziehen konnten, verlangt ber Apostel, daß sie in Allem, in Glaube und Sitte, treu erfunden werben follen, b. h. fie mußten gute hausfrauen und fromme Chris ftinen zugleich fenn.

Daß aber an gebachter Stelle von Jungfrauen-Diakoniffen

bie Rebe sei, ift eine burchaus willfürliche Annahme und nicht einzusehen, welche Gebantenverbindung ben Apostel von ben Diakonen plotlich zu ben Jungfrauen-Diakoniffen und von ba wieder gurud gu ben Diatonen geführt haben folle. Nachbem ber Apostel im fünften Kapitel ohnehin von ben Diakoniffen fpricht, nämlich von jenen, welche aus bem Wittwenftande hiezu gewählt murben, war fur ihn fein Grund vorhanden, bier eine folche Ginschaltung ju machen. Wenn aber Dr. Rabinger bie Ermablung einer Bittwe gur Diakoniffe als Ausnahmsfall binftellt, fo ift bas eine Um= tehrung ber geschichtlichen Thatsachen, indem ichon ber firdliche Sprachgebrauch bas Gegentheil bezeugt. Denn insgemein biefen bie Digtoniffen Wittwen (viduae) und ihr Dienft Bittwendienst (viduatus), wohl beshalb, weil man gum weiblichen Rirchenbienfte vornehmlich Wittwen nahm. Denn geeignete Jungfrauen gab es fehr wenige, weil bas ehelose Leben anfangs noch fehr felten war und erft burch langere Beispiele von Tugend ber Berbacht, welcher vom Seibenthum ber gegen basselbe vorherrichte, allmälig beseitiget wurde. Erft fpater nahm man, wie Ignatius (Ad Smyrn.) bezeugt, auch Jungfrauen auf und noch Tertullian (De veland. virg. 9) spricht einen ernsten Tabel barüber aus, bag ein taum awanzigiähriges Mabchen in viduatum zugelassen worben fei, er nennt bas ein miraculum ne dixerim monstrum. Wenn ' man ferner bie ziemlich ftrengen Anforderungen, welche ber Apostel bezüglich ber Personal= und Familien=Berhaltniffe ber Wittwen-Diatonissen ftellt, in Ermagung gieht, fo begreift fich leicht, daß auch ber Diakonissen aus bem Wittwenstande nicht gar viele gewesen seyn konnten. Da mochte wohl ein Mangel an geeigneten Berfonlichkeiten eintreten. bann nicht nabe, um diesem Nothstande abzuhelfen, die Frauen ber Diakonen fur ben weiblichen Diakonenbienft zu engagiren und ihnen jene Berrichtungen ju übertragen, welche ihnen wegen ber ftrengen Scheibung ber Geschlechter bei Aufrecht: haltung ber Orbnung mabrend bes Gottesbienftes sowie im

Dienste ber Armen, Rranten und Baifen gutamen? Dag es teine verheiratheten weiblichen Diatonen gegeben, wie Dr. Ratinger behauptet, läßt sich aus ben Worten bes Apostels und insbesonders auch aus bem Umftande nicht folgern, daß Baulus eine verwittwete Diakoniffe, welche heirathete, als von felbft aus bem Diatoniffendienfte ausgeschieben betrachtete. Denn nicht bie Che an fich hielt ber Apostel für ein Binberniß bes Diakonenstandes, fondern die zweite Che, welche als ein Zeichen großer Unenthaltsamkeit galt. Es fieht also nichts im Wege, neben ben Wittwen= und Jung= frauen=Diakonissen bie Frauen ber Diakonen in ben weiblichen Diakonalfunktionen thatig fenn zu laffen. Auch wurde biefe Auffaffung nicht erft feit Luther, wie Dr. Ratinger wahnt, von ben Eregeten vertreten, sonbern bereits Beter Lombardus, Thomas und Carbinal Cajetan bekennen fich bazu. Denn bas ift nun einmal eine Erklärung, welche aus bem Gangen greift und burch ben Inhalt bes Textes und feines Zusammen= hanges sowie burch geschichtliche Erwägungen sich vollkommen rechtfertiget. Enblich ift noch hervorzuheben, bag eine Uebertragung folch einfacher Dienftleiftungen an bie Frauen ber Diatonen um fo leichter geschehen tonnte, als ben Diatoniffen weber eine Rirchengewalt noch ein Rirchenamt im eigentlichen Sinn bes Worfes zustand. Deshalb empfingen fie auch teine eigentliche Weihe, wie einige behaupten wollten, sonbern erft fpater erscheint eine feierliche Ginfegnung berfelben burch ben Bifchof. Aber auch biefe Inauguration ber Diakoniffen war teine Orbination, fondern blos Benedittion, wie aus viel= fachen Zeugniffen erhellt und weshalb bas erfte allgemeine Concil zu Ricaa (c. 19) bie Diatoniffen ausbrudlich zu ben Laien gablt. Bergleiche bas geschichtliche Material über biefe Streitfrage bei Tournely De Ord. q. 6. p. 97 sqq. und Devoti Jus eccl. I. 1. tit. § 23 n. 8.

Soviel über die von Dr. Ratinger vorgebrachten Meinungsverschiebenheiten. Es fällt mir nun nicht ein, meine biblische Auffassung als die allein richtige hinzustellen;

ich will vielmehr gerne anerkennen, daß auch Rahingers Erklärung eine gewisse Berechtigung habe. Aber immerhin durften die eregetischen und geschichtlichen Bedenken gegen meine Aufstellung geringer seyn, als jene, welche gegen Rahingers Auslegung obwalten. So lange es nicht gelingt, für die eine oder andere Anschauung durchschlagende Zeugnisse aufzubringen, ebenso lange wird mir Hr. Dr. Nahinger gestatten, die Stärke der von ihm geführten Deduktion anzuzweiseln, wohingegen ich ihm nicht zumuthen will, ohne Weiteres die Ergebnisse meiner Studien zu approbiren. Stets aber wollen wir den Wahlspruch der Londoner Weber gelten lassen: Weawe truth with truth!

Schamhaupten.

Dr. 3. N. Geibl.

#### LX.

# Die Bibel und die orientalifchen Studien.1)

Drei große Sprachgebiete hat ber forschen Menschengeist in biesem Jahrhundert erschlossen: bas Sanskrit ober Altindische mit ber ihm engverwandten Sprache bes Avesta (Bend), sodann bie Sprache ber Hieroglyphen und bie Sprache, richtiger bie Sprachen der Reilschrift. England, Frankreich und Deutschland

<sup>1)</sup> Die Bibel und die neueren Entbedungen in Palästina, in Aegypten und in Assyrien von F. Bigouroux, Priester von Saints-Sulpice. Mit 124 Plänen, Karten und Mustrationen nach den Wonumenten von Abbé Douillard, Architekt. Autorisirte llebers sezung nach der vierten Auslage von Joh. Ibach, Pfarrer von Bilmar. Erster Band. Wainz, Kirchheim 1885. (XV. u. 430 S. 14 Taseln).

iben gunachst im eblen Betteifer an ber Ausnutzung breier berreicher Fundgruben gearbeitet; beute icon ift bie Menge ber tunbenen und verwertheten Schate unüberfebbar, langft über= rigt fie eines Mannes Arbeitstraft und murbe fie fich auch ber brei Menschenalter ausbehnen, fie auch nur in ihren werth= ollften Bestandtheilen ju sichten und zu verwerthen. Und noch ringt jebes Jahr, ja jeber Monat neues Material, mit ihm uch freilich neue Rathsel zu Tage. Abgeseben von der allgeein wiffenschaftlichen Bebeutung biefer Entbedungen und ihrer tefultate, bie über so viele Fragen wie ber Geschichte, so ber ithnographie und Culturgeschichte neues, ungeahntes Licht ju erbreiten geeignet find, tommt benfelben, namentlich foferne fie ich auf Balaftina, Aegypten und Affprien beziehen, noch ein ang befonberer Werth baburch ju, bag fie gablreiche glangende Beweise für bie Bahrheit und Authenticitat vieler Bucher bes ilten Teftamentes an bie Sand geben. Gine gange Literatur jat fich nach biefer Richtung in ben letten 20 Jahren angejammelt, bie verschiebenen apologetischen und eregetischen Werte, jowie bie, welche über vergleichenbe Sprach= und Religione= wiffenschaft handeln, haben wie natürlich auch biefe Forschungs= resultate in fich aufgenommen und verwerthet. Wir erinnern nur an bie hervorragenben Bemühungen Jul. Opperts um die Ausgleichung ber biblischen Chronologie mit ben Resultaten ber Affpriologie, in ber er als felbftthatiger Forfcher fo Ausgezeich= netes geleiftet bat; an einzelne Arbeiten Lenormants, Chabats, Schrabers, Lauthe, Smithe und Raulens, an Wiseman's "Bufammenhang ber Ergebniffe miffenschaftlicher Forfdung mit ber geoffenbarten Religion," an Reufch "Bibel und Natur", E. L. Gifder "Beibenthum und Offenbarung", ein fehr lehrreiches Buch, bem wir aber nicht in allen Ausführungen uns anschließen möchten; in gemeinverstänblicher, aber freilich nicht immer gu= treffenber Beise hat die Resultate ber affprischen Ausgrabungen im Zusammenhalte mit bem alten Testamente Bubbenfieg behandelt,1) verläffiger Schola "Die Reilschrifturtunden und bie Genefis" (1877); 2) eine febr beachtenswerthe Arbeit über "bie

<sup>1)</sup> Zeitfragen des chriftlichen Lebens. V. Jahrgang. 3. Heft 1880.

<sup>2)</sup> Man vergleiche auch des gleichen Berf.'s "Die Aegyptologie und die Bücher Mosis" (1878) und Thiele: "Die Asspriologie

biblische Chronologie vom Auszuge aus Aegypten bis zum Beginne bes habhlonischen Erils" verbanken wir Dr. Al. Schäfer
(1879). Einige Züge ber ältesten indischen Tradition hat zuerst nach dieser Richtung hin unser unübertroffener Fr. Bindischmann näher verfolgt. Bielleicht bas erste zusammenfassende
Wert dieser Art aber verbanken wir dem französischen Affprislogen Bigourour.

Urfprünglich in bem engeren Rahmen mehrerer Abhand lungen in ber "Revue des questions historiques" gehaltes, verbreiterte fich bie Arbeit icon im Sabre 1877 ju einem zweibanbigen Berte betitelt: La Bible ou les découvertes modernes en Palestine, en Égypte et en Assyrie, um 2 Sabre spate bereits eine Bereicherung um einen weiteren Band zu erfahren, Daran folog fich in rafder Aufeinanberfolge eine britte Ausgabe in vier Banben und balb eine vierte, bie fich in jebem Betracht als vermehrt und auf ben neueften Stand ber Forfdung gehoben erweist. Batten icon bes gelehrten und außerorbentlich emfigen Berfaffers "Melanges bibliques" unb abnliche einschlägige Schriften bie befte Aufnahme gefunden, fo fteigerte bas Er icheinen bes genannten Wertes ben Dant und bie Bewunderun weiter Rreife von Sachmannern und Laien gegenüber bem ebenfe scharffinnigen Gelehrten wie forgfamen Schriftfteller in ungewöhnlichem Grabe. In Deutschland icheint uns bas Bert nicht fo bekannt und gewürdigt worben ju febn, ale es baffelbe ber-Das Buch ift foon feit Jahren in's Englische und biente. Italienifde überfest entsprechend feiner boben Bebeutfamteit für bie eratte Bibelforschung sowohl als auch fur bie weiteren Rreife ber Archaologie, Geschichte und vergleichenbe Linguiftit. baber ein ebenfo nabeliegenber als bantenswerther Bebante 3 bache gewesen, biefes Wert auch bem beutschen Leferfreife burch eine Ueberfetung naber ju ruden. Es liegt uns junachft ber erfte Band bavon vor; bie brei weiteren follen in rafder Aufeinanderfolge erscheinen, fo bag bas Bange in nicht allgu: ferner Zeit abgeschloffen fenn wirb. Der Ueberfeter bat voll-

und ihre Ergebniffe für die vergleichende Religionsgeschichte" (1878). Lüten "Traditionen des Menschengeschlechts" geht unseres Erachtens zu häufig über das rechte Maß hinaus.



tommen Recht, wenn er bem Berfaffer Abbe Bigourour bas große Berbienft jufpricht, "ben Gesammtichat palaftinenfischer, agupti= fcer und affprifder Archaologie, wie er bis in bie letten Tage berein unaufhörlich gewachsen ift, in einem mit minutiofem Fleiße, vollendeter Sachtenntnig und ruhigstem Urtheil geschriebenen großen Werte ausgebeutet und verwerthet zu haben." nun bas Berfahren bes Ueberfetere anlangt, fo ift berfelbe bemubt, ben gangen Tert ohne Abkurgung wieberzugeben, mas gewiß nur zu billigen febn wirb ; einige Citate murben weggelaffen und wenige Bemerkungen bingugefügt; in erfterer Begiebung batte ficher noch weiter gegangen werben tonnen, ba Citate aus frangöftschen ober englischen Zeitschriften, wenn überhaupt einmal eine Auswahl unter ben Citaten vorgenommen wirb, für ben beutschen Lefer wohl in ben meiften Fallen entbehrlich febn burften ; was bie Beifugung eigener Notigen anlangt, fo mare es ange= zeigt, biefelben irgendwie als folde auch tenntlich zu machen. Bei ber großen Bebeutung bes behandelten Gegenstandes wird es ftatthaft febn , einige Bemerkungen über Form und Inhalt, junachft biefes erften Banbes ju machen, bie fich freilich jumeift mehr auf ben Berfaffer und feine Arbeit ale ben Ueberfeter bes Bertes begieben.

Bolle Beachtung verbient vor Allem eine umfaffenbe "Gin= leitung" betitelt: "Geschichtliche Stigge über ben biblifchen Rationalismus in Deutschland" (S. 1-107). Ungefangen von Luther bis berab ju ben Tubingern Baur und Straug, beffen Entwidlungsphafen in gang befonbere eingehenber Beife geschilbert werben, entrollt uns ber Berfaffer mit ftaunenswerther Literaturtenntnig bas Bilb vielfach wechselnber, aber im Grund= gebanten, in ber Deftruttion, ftete einiger Tenbengen bes beutichen Rationalismus auf bem Gebiete ber Bibel und Religionswiffenfcaft überhaupt. Bas England und Frankreich jeweils zu biefem Berte beigetragen, wird in flaren Zugen bargeftellt. Der eigent= lichen Aufgabe bes Buches naber fteht ein "einleitenbes Rapitel" (S. 109-162), bas in nicht zu weitschichtiger und boch auch ur ben Laien faglicher Weise eine Darftellung über bie archaoogifch = linguiftifchen Entbedungen ber Neuzeit in Balaftina, Tegypten und Affprien bietet. Die Literaturangaben find auch ier reichlich und verläffig; vielleicht hatte (G. 124) auf Raulens "Affprien und Babylonien," britte, erweiterte Auflage (Freisburg 1885) hingewiesen werben können, bas in ebenso gemeins verstänblicher als wissenschaftlich gründlicher Beise einen reichen und interessanten Stoff zur Anschauung bringt.

Auf fold gestalteter boppelter Bafis erbebt fic ber eigent= liche Hauptbau bes gangen Bertes. Seinen wichtigften 3mcd erblictt es barin, bag "ber größte Theil ber beiligen Gefchichte bes alten Bunbes burch bie unwiberleglichften Gefchichte = Ur= tunden ber altesten Bolter ber Erbe gegen alle ferneren 3meifel festgestellt werbe." Das frangofische Original burchgeht baber in feinen vier Banben ben gangen Bentateuch (Banb I und II), Josua und bie fernere Beschichte bee Boltes Bottes bis gum Tobe Salomos (Band III), enblich bie Ereigniffe von ber Invafion Suface, Konige von Aegypten, im Reich Juba, bie affprischen Invastonen in Palästina und bie Folgezeit bis zum Enbe ber babylonifden Befangenicaft, alfo bis ju jener Epoche, "wo bie Affpriologie aufhört, uns Licht für bie Auslegung und bie Bertheibigung ber beiligen Bucher ju gemabren." Die uns vorliegenbe Ueberfetung bietet hievon nur bie tleinere Salfte bes erften Theiles, nämlich aus bem Bentateuch bie Beriobe "von ber Schöpfung bie Abraham" und im 2. Buch bie Befcichte Abrahams. Reiner von ben bebeutfamen Abschnitten ber Genefis bleibt hiebei unberudfichtigt und bie Menge bes aus allen Literaturen herangezogenen Materials ift in gefchickter Gruppirung auf's paffenbfte verwerthet. In einigen Partien bilbete Abbe Driour "La sainte Bible" ein willtommenes Bor-Bekanntlich bietet jumal für bie "Cosmogonie" und bie "Sünbfluth" (fo fcreibt 3bach ftatt bes anerkannt richtigeren "Sintfluth") bie Affpriologie bie fclagenbften Parallelen, bie bann auch, junachft nach ben Refultaten G. Smith's und Schrabers, bes Ausführlicheren mitgetheilt werben. Bon Bollftanbigfeit tann bei biefer Darftellung allerbings teine Rebe fepn. In Bejug auf die "Sundfluth" ift die außerft bemertenemerthe Thatfache nicht genugsam betont, bag, mas hettinger so richtig bervorgehoben, "nirgends eine fo große Uebereinstimmung ber Bolfer fich findet ale in ben Erinnerungen an bie Gunbfluth"; auch was Renan in seiner "Histoire générale des langues Sémitiques" über die Fluthsage bei ben beibnischen Boltern ausein=

anderfett, hatte citirt werben tonnen; Winbifcmann1) hat auf bie bentwürdige und Spuren boben Altere an fich tragenbe Aluthsage in bem altinbischen Catapatha-Brahmanam bingewiesen, ohne bie mertwürdige Barallele, die biefes hervorragende Wert ber alteren Sanstritliteratur felbft in Ginzelheiten zum biblifchen Berichte bietet, gang ju ericopfen. Bur Literatur über ben Urfprung und bie Einheit bes Menfchengeschlechtes hatte ber Ueberfeber auf R. Bentas "Origines ariacae" (Wien 1883) hinweisen tonnen, wenn wir freilich auch großen Zweifel haben, ob er mit beffen Sauptrefultaten irgend einverftanben ift; auch D. Schrabere fehr beachtens: werthes Buch "Sprachvergleichung und Urgeschichte" (Jena 1883) enthalt, wenn auch nicht in Sauptpartien, manches bier Gin-Das Rapitel "bie primitive Ginheit ber Sprache" solagiae. bietet manches, mas jum Wiberfpruche reigen burfte; bie Frage ber Bermanbtichaft bes Bebraifchen beziehungeweise ber femitifchen Sprachen überhaupt mit ben Indogermanischen ift boch trot Raumer und Delitzich nicht fo einfach gelagert, wie fle Bigourour Ibach aufzufaffen icheinen (S. 305 ff.). Sehr belehrenb und zugleich anmuthend ift bie Darftellung über bie Beimath und bie Wanberungen bes Erzpatriarchen Abraham; querft affprifche und fobann aghptifche Dentmaler aus graueftem Alterthume bilben bie Beifer, an beren Sanb wir bie Geschichte Abrahams verfolgen tonnen, und jugleich bie untrüglichften Beugen für bie Bahrheit bes folichten und boch fo oft wibersprochenen biblifchen Berichtes; bem Rartchen bagu batten wir freilich ein forgfältigeres und glatteres Aussehen gewünscht.

Vielleicht verirrt sich ber Verfasser in diesem Theile des Buches etwas zu sehr in's Philologisch=grammatische, wo er den Rachweis dafür zu liesern strebt, daß auch "die Sprache und Sitten der Hebraer die chaldäische Abstammung Abraham's bestätigen." Grammatit und Lerikon sind dabei wohl in etwas zu ausgiediger Weise herangezogen in Anbetracht des Hauptzwecks

<sup>1)</sup> Ursagen der arischen Bölker. München 1852. S. 4 ff. Man vergleiche auch Rève: "La tradition indienne du déluge dans sa forme la plus ancienne" (Paris 1851) und B. Schäfer: Das Diluvium in der Geologie, der Tradition der Bölker und in der Bibel. Frankfurt a. M. 1883.



bes Buches; bagu ift auch bie Transscription ber bebraifden Borter mitunter recht mangelhaft, mehrere Bortformen finb gerabezu unrichtig, worauf wir inbeffen bier umfoweniger bes Raberen eingeben zu follen glauben, ale bie meiften biefer Mangel bem Berfaffer und nicht bem Ueberfeger gur Laft fallen; man tann bemertenswerther Beife biefen Mangel an Afribie bei Biebergabe frembiprachiger Borter in frangofifden Berten faft überall conftatiren, mas befonbere bei fprachperaleichenben Schriften Wenn jum Schluffe biefes fprachlichen boppelt miklich ift. Erturfes auch auf bie Gemeinsamteit bes "Barallelismus" in ber affprifchen und bebraifden Boefie (Bfalmobie) bingewiefen wirb (G. 369) und baneben von "einem gewiffen Beremaße, gleich bem in ben bebraifchen Berfen" bie Rebe ift (G. 371), fo batte bas nicht geschen follen obne hinweis auf bie febr eingebenben und eigenartigen Forschungen Gietmanne und vor Allem Bidelle, beffen übrigene fouft in bem Buche in anberem Rusammenhange mehrfach gebacht ift. Durch B. ift biefe gange Frage neuerbings in Flug getommen. In bem Abschnitte, ber fich mit Abrahams Reise nach Aegypten und feinem Aufenthalt bafelbft befaßt, find bie Refultate ber Aegyptologie ebenso paffent aur Bestätigung bes biblifden Berichts berangezogen, wie in bem Schluftapitel ber Nachweis bafur erbracht ift, baf bie Sitten und Gebrauche bee beutigen Balaftina und vieler arabifder Stamme, wie fie uns aus ben Mittheilungen ber guverlaffigften und fachtunbigften Reifenben unferer Zeit entgegentreten, bie in's Einzelne mit ben in ber Beit Abrahame beftebenben übereinftimmen. Db bie apobittifde Behauptung, baf bie Befdneibung lange vor Abraham in Aegypten gebrauchlich gemefen fei, was allerbings auch Gbere und Wiltinson annehmen und ale vollerwiesen betrachten, und die weitere, bag fonach Abraham biefen Brauch, allerbinge jum religiofen Ritus gestempelt, fur fein Bolt an = und aufgenommen habe, fich in vollständiger, un= bestreitbarer Richtigkeit verhalte, mogen die Theologen und Alterthumsforicher untereinander feststellen; wir erinnern uns baran, baß 3. B. Saneberg eine folche Annahme feiner Zeit als eine "noch unerwiesene" bingestellt bat. - Unter vielfacher Belehrung und Anregung und mit regftem Intereffe find wir bem Berfaffer und feinem fachtundigen und fprachgewandten Interpreten bis

jum Schluffe biefes Banbes gefolgt; bie beigefügten Tabellen führen une, wenn auch nicht gerabe in besondere tunftlerischer Form, Inschriften und Dentmaler ferner Zeiten und Bolter vom Mil, bem Guphrat und Tigris vor Augen. Sat ber fritische Blick vielleicht auch an ber Form ba und bort Manches zu tabeln gefunden, mas wenn nicht ber Berfaffer, fo boch ber Ueberfeter batte vermeiben tonnen, fo wirb ber "lector benevolus" boch gerne bes letteren großes Berbienft um ein vortreffliches Bert anertennen, von bem ein hervorragenber frangösischer Bifcof teinen Anftand nahm zu ertlaren, bag es "eine ber wich= tigften Bublitationen fei, bie Frantreich in biefem Jahrhunberte über bie beiligen Bucher und über bie hiftorifden Grundlagen ber Offenbarung gemacht hat . . . ein mahres Arsenal, worin ber Glaube bie Waffen finbet, um bas Buch zu vertheibigen, welches ihm von Gott tommt." Und um bieses großen Zwedes willen wunschen auch wir Deutsche ein recht ruftiges Fortforeiten ber maderen Arbeit 3bache, bag fie une balb in ben Befit bes Bangen fete. Es ift mabrlich tein folimmes Zeichen unferer Zeit, bag foviele hervorragende Geifter ber alles ger= setenben Regation bes Rationalismus gegenüber sich wieberum mit ber Aufgabe befaffen, aus ben Trummern untergegangener Boller und Literaturen neue feste Stuben aufzubauen fur bie Begrundung und Rechtfertigung ber Lehren und Thatfachen unferer beiligen Offenbarung; verschmähte es boch furglich felbft ber hochbetagte englische Bremierminifter Dr. Glabstone inmitten seiner bie funf Belttheile berührenben Bolitit nicht, in einem umfaffenben Auffate in bem "Nineteenth Century" mit abnlichem Beftreben bie Genefis mit ber mobernen Raturwiffenschaft in Gintlang zu bringen zu fuchen. Wir verabicbieben uns von bem Buche, bas auch in feiner Ausstattung allen billigen Anforberungen entspricht, indem wir demselben einen recht gabl= reichen Lefertreis, uns felbft aber recht balbige Fortfetung und Bollenbung beffelben munichen. -

München.

G. Orterer.

#### LXI.

# Sammelburger Convertiten and dem frantischen Abel.

Im Archive bes historischen Bereines von Unterfranten und Aschaffenburg, Band XVII S. 97 und f., gibt Dr. Kittel, Professor in Aschaffenburg, eine Geschichte ber nun ausgestorbenen freiherrlichen Familie von und zu Erthal.

Der Verfasser erwähnt nirgends etwas davon, daß mehrere Glieder ber besagten Familie sich dem Lutherthume zugewendet hatten, und doch war dieß der Fall. Den Beweis hiefür liesern die handschriftlich vorhandenen Jahrbücher des Franziskaner-Revolletten=Rlosters Altstadt bei Hammelburg, die von 1649 bis 1680 reichen und den P. Wolfgang Quast zum Berfasser haben. In ihnen ist von der Conversion zweier Glieder der Familie Erthal die Rede, die in der Klosterkirche Altstadt dem Lutherthume entsagten und das katholische Glaubensbekenntniß ablegten.

Wir wollen zuerst sie und bann auch noch anbere Bersonlichkeiten kennen lernen, beren Conversion sich in besagter Klosterkirche vollzog, ober bie als Convertiten in ben Annalen bes Klosters angeführt werben.

1. Der Gefahren bes 30jährigen Krieges wegen hatte sich bas Fräulein Maria Gertraub von Erthal, herrin i Plat, Singenrain und Büstensachsen, nach hammelburg zurüd gezogen. Sie war eine Tochter bes 1648 gestorbenen Albrech Dietrich von Erthal ber Linie Leuzenborf. Sein einziger Bruber Abam Albrecht, starb 1667, während zwei Schwestern, Julian

und Rosina Kunigunda, 1685 von ber Kriegspest weggerafft worben waren.

Obwohl lutherisch, verkehrte Maria Gertraub boch gerne mit ben Franziskaner = Rekollekten, bie 1649 auf ber Altstadt bei Hammelburg sich niebergelassen hatten. Sie besprach sich mit ihnen oft über Glaubenssachen, ging in ihre Predigten, und wohnte ihren Gottesdiensten an, kurz betheiligte sich mit Borsliebe an dem, was im geraden Gegensate zur lutherischen Lehre stand. Run kamen ihr Zweisel; sie trug dieselben den erwähnten Klostergeistlichen vor und erbat sich von ihnen deren Lösung. Besonders gesiel dem Fraulein aber die katholische Einhelligkeit hinsichtlich der Ohrenbeicht und des speziellen Sündenbekenntnisses, das nach Maria Gertraud's Angabe einige lutherische Prediger annahmen, andere dagegen als überstüssig verwarfen, so daß viele Lutherische sich nicht mehr auskannten und ganz trostlos wurden.

Nach Empfang bes hinreichenben Unterrichtes in ber tatholischen Glaubenslehre burch die Franzistaner entschloß sich Maria
Gertraub zum Uebertritte in die römisch-tatholische Kirche, obwohl
sie die heftigsten Anseindungen von Seite ihres Bruders Abam Albrecht, Herrn zu Gochsheim, und anderer akatholischer Abeligen
voraussah. Zum Tage ihrer Conversion bestimmte sie das Fest
der hl. Maria Magdalena des Jahres 1650. Sie begab sich
frühzeitig nach der Kirche Altstadt und das nicht ohne große
Beschwerde. Sie war nämlich durch die Schuld ihrer Amme
von Kindheit an gelähmt und dabei sehr settleibig. Sie empfing
die hl. Sakramente der Buße und des Altares, und nach geschenem Uebertritte zur katholischen Kirche gelobte sie eine besondere Berehrung gegen die 14 Nothhelser, die in Altstadt
einen Altar haben, und that auch gleich etwas für den Schmuck
besselben.

Ihre Conversion war kaum bekannt geworben, als auch bie von ihr vorausgesagten Berfolgungen ihrer Berwandten und anderer Lutheraner eintraten. Ein von ihren Eltern erzogener und im Dienste ihres Bruders stehender Mann begann dieselben. Das Fräulein war ihm eine Selbsumme schuldig, wenigstens angeblich. Augenblicklich nicht in der Lage, das nun auf einmal zurückgeforderte Seld zu bezahlen, verklagte der Släubiger seine Schuldnerin sofort beim Borstand bes franklischen Abels, dem

atatholischen Gört von Schlit. Dieser sollte die Erthal aus ihrem Besite vertreiben und den Gläubiger in denselben eine weisen. Es geschah auch so. In Folge dessen mußte die Convertitin gegen vier Jahre in der größten Dürftigkeit leben, und hatte nur was ihr gute Leute zukommen ließen. Gleichwohl verlor sie darüber die Geduld und das Gottvertrauen nicht und erholte sich stets Trost bei den Geistlichen von Altstadt.

Im März 1654 wurde Maria Gertraud vom Superior bes Klosters P. Lambert Weber in den britten Orden des hl. Franziskus aufgenommen. Ihrer Einkleidung wohnten an; der Hammelburger Oberamtmann Iohann Wilhelm Ziegler und seine Gemahlin Eva Dorothea, sowie der Klostervitar P. Wolfzgang Quast. Am 26. April 1655 legte sie in Gegenwart derzselben Personen Proses ab und trug von da an den Ordensphabit öffentlich dis zu ihrem Tode. Derselbe ersolgte in demzselben Jahre, in dem ihr Bruder starb, 1667 am 26. November. Der inzwischen Provinzbesinitor gewordene P. Wolfgang stand ihr am Sterbebette bei und verbrachte ihre Leiche am 28. d. M. nach der Klosterkirche Altstadt und zwar ihrem Willen gemäß Abends ohne Sang und Klang. Im Kirchenchore erhielt sie ihre Gruft und einen Gedenkstein.

Bom Tage ihrer Conversion an war Maria Sertraub sozusagen eine tägliche Bohlthäterin bes Klosters und ber Kirche Altstadt trot ihrer eigenen Armuth. Auch betete und las sie viel und war ihrem Beichtvater so gehorsam, daß sie, als dieser ihr, weil ihrer Gesundheit nachtheilig, die Kreuzwegandacht auf Altstadt untersagt hatte, sofort die ihr so liebgewordene Andachtsübung ausgab.

2. Bur Erbin ihres Rūdlasses hatte die Verstorbene ihre Richte Sophie Juliana eingesett. Diese war die Tochter ihres Bruders Adam Albrecht und bessen Gemahlin Christina von Butlar. Geboren 1653 war sie fast schon von der Wiege an ihrer Tante Maria Gertraud zur Pflege und Erziehung übersgeben worden und blieb bei dieser bis zu beren Tod 1667. Obwohl noch ein zartes Mädchen und ohne auch nur im Geringsten von ihrer Tante beeinstußt zu werden, verlangte Sophie Juliana nichts sehnlicher als Aufnahme in die katholische Lirche. Nach der Tante Tod kehrte das Fräulein zu ben Eltern heim.

So oft fie aber ein Berlangen, tatholifch zu werben, außerte. ftieß fie bei Eltern und Befdwiftern auf lauten Biberfpruch und wurde fehr verfolgt. Befonbere machten ihr bie Mutter und ihre Schweftern bas Leben fo fauer, baf fie es babeim nicht mehr aushalten tonnte und P. Wolfgang Quaft, bem fie von ber fterbenben Tante mar empfohlen worben, fich um einen ruhigen Ort für fie umfeben mußte. Gin folder fand fich im Januar 1668 ju Wiefenthaib bei Maria Margaretha Fuchs von Dornheim, einer gebornen Boit von Riened, beren Mutter eine von Erthal gemesen war. Bon bier aus legte nun Sophic Juliana in Altstadt bas tatholische Glaubensbetenntnig ab und amar in die Bande ihres treuen Schutherrn P. Wolfgang. Im Jahre 1674 beirathete fie ben Bolf Bhilipp von Schrottenberg, turmainzischen gebeimen Sof- und Rriegerath, auch Bofmarfcall ju Bamberg und Ritterrath bes Ortes Steigermalb. Gie verftarb 1702.

Soviel über bie zwei Convertitinen aus ber Familie von Erthal. Ferner legten in ber Klosterkirche Altstadt das katholische Glaubensbekenntniß ab:

- 3. Johann von Fibel, fürstlich fulbaischer Burgvogt. Derfelbe tam am 22. Februar 1671 von Fulba nach hammelsburg und schwur ba in ber Altstäbter Rlosterkirche bem luthersischen Bekenntnisse ab.
- 4. Der Obristwachtmeister Gottlieb Betel hatte sich nach Beendigung des französischen Krieges 1671 in Hammelburg niedergelassen und da die Tochter Katharina Ugnes des früheren Oberamtmannes geheirathet. Zwischen ihnen kam es östers zu Zwiegesprächen über den lutherischen und katholischen Glauben und die Folge war, daß Wetzel, der Lutheraner war, am 24. Juni 1671 in der Klosterkirche Altstadt den katholischen Glauben annahm.

In ben Annalen bes Klofters Altstadt ift auch noch von solgenden Convertiten bie Rebe:

5. Katharina von Harthausen, eine geborne von Thungen, Herrin in Weidersgrüben am Sobenberge, die früher lutherisch gewesen, dann aber katholisch geworden war, kam 1659 in das Rloster Altstadt mit der Bitte, nach ihrem Tode in der Rlosterkirche begraben werden zu dürfen. Sie starb plötlichen

Digitized by Google

Tobes am 26. Marg 1662 und erhielt auch ihre Ruhestätte in besagter Rirche.

- 6. Im Jahre 1668 lebte auf bem Schloffe zu Thungen, vier Stunden von Hammelburg, Anna Sophia Eleonora, Gemahlin bes Wolfgang Heinrich von Thüngen, eine gestorne Boit von Riened. Ihr Bruber, wie sie lutherisch, war während bes Türkenkrieges katholisch geworden; sie wollte es auch werden. Man berief den P. Wolfgang Quast von Altstadt und im September trat seine Schülerin zur katholischen Kinche über. Obwohl man die Sache geheim gehalten hatte, bekam der lutherische Ortsprädikant gleichwohl Wind davon und er hehte nun die Ortsnachbarn der Art wider die Schloßfrau auf, daß diese sich genöthigt sah, mit ihren Kindern zu ihren lutherischen Eltern nach Zellingen am Main zu sliehen. Leider hielt die Convertitin diesen Stürmen nicht Stand und siel wieder zum lutherischen Bekenntnisse ab.
- 7. Albert von Lauter auf Burgfinn, Herr zu Morlesau, hatte ben ungarisch-türkischen Krieg mitgemacht. Früher ein sehr hitziger Lutheraner benahm er sich nach seiner Rücklehr aus ben Kriege wie ein Ratholik. Sein Lebensenbe fühlend ließ er du P. Bernharbin Quabtbach vom Kloster Altstadt kommen und legte vor ihm bas katholische Glaubensbekenntniß ab. Hieraustarb er. Das geschah im Frühjahr 1664. Nach bem für ihren Bater geseierten Seelenamte traten auch sein Sohn und seine Tochter zur katholischen Kirche über.

#### LXI.

### Beitlänfe.

Die zwei Seiten ber englisch-irischen Rrifis. Studien und Stiggen. II.

Mm 12, Mai 1886.

Berr Glabftone, ber erfte Minister Ihrer brittischen Majestat, hat an feine schottischen Babler ein fehr offenber= ziges Manifest erlaffen. Er gefteht unumwunden zu, bag er mit seiner irischen Bolitit bie "oberen Gesellschaftsclassen" entschieben gegen fich habe. Aber gegenüber biefen Classen, also ber Aristofratie und ber Bourgeoisie, appellirt er an die "weise und ebelmuthige Gerechtigkeit ber Ration". In ben großen politischen Schlachten ber letten sechszig Jahre, fagt er, sei jene machtige Armee jeberzeit auf ber unrechten Seite gestanden und jederzeit sei sie burch ben rechtschaffenen Sinn ber Nation geschlagen worben. Er rechnet also auf bie machtig angewachsene bemotratische Stromung, und brobt. im Falle feiner Nieberlage im Parlament zur Auflosung und ju Reuwahlen zu ichreiten. Der 75jahrige Greis icheut vor han Titanenkampf nicht gurudt, ber Altengland in ben Grund= ten erschüttern wurde, und die sociale Frage unmittelbar ennend machen müßte.

Als eine erfreuliche Thatfache barf indeß in bem bisigen Berlauf ber Krifis anerkannt werben, baß bas sonst schwer wiegende Moment ber confessionellen Gehäsigkeit fich wenig bemerklich gemacht bat. Wenn man die entietliche Leibensaeschichte ermagt, bie ber protestantische Bak über bas fatholische Frland gebracht hat, so erscheint es fast wunderbar, daß jest in= und außerhalb Englands die Stimmung für eine thunliche Schabloshaltung beffelben nabezu allgemein ift. Der Protestantismus kommt hauptsächlich nur ba in Frage, wo es fich um bie anderthalb Millionen irischer Protestanten banbelt, die namentlich in ben Nordprovinzen baufen und insbesondere in Ulfter die Mehrheit der Bevölkerung bilben. Es find fast ausnahmslos die Nachkommen ber aus ben Radbarinseln Gingewanderten, und bie berüchtigten "Drangiften-Logen" haben in ihrem Schooke ben wilben Kanatismus ber Cromwell'schen Solbatesta bis auf ben heutigen Tag warm gehalten. Sie befürchten jest von ber tatholischen Mehrheit eines irischen Barlaments bas Recht ber Wiebervergeltung; fte wollen überhaupt nicht in ber Minderheit in einem folden Barlamente figen, wie Br. Glabstone ibnen zumuthet.

Die Bewilligung bes Home-Rule sehen sie und ihm Gesinnungs-Genossen überhaupt nicht als eine ben katholischen Irländern schuldige Restitution an; und insoserne haben sie nicht ganz Unrecht. Denn als im Jahre 1800 die Union mit Irland geschlossen und das irische Sonderparlament aufgehoben wurde, da saß kein einziger Katholik in demselben und konnte keiner darin sitzen, weil eben kein Katholik den protestantischen Sid leisten konnte. Bis auf wenige Jahre vorher waren die Katholiken sogar auch von allen niederen Aemtern ausgeschlossen, geschweige denn von den höheren und von der öffentlichen Stellung eines Parlamentsmitgliedes. Die obersten Spisen der königlichen Statthalterschaft in Irsland müssen heute noch Protestanten sehn; erst Hr. Gladstone schlägt jest die Ausbedung auch dieses Rests des Consessionsswanges vor.

Als wirkliche Restitution an bas seit britthalb Jahrhunderten mighandelte Irland tann nur Glabstone's irische Lanbankaufs=Bill, nicht aber seine irische Regierungs**1**7.5

Bill gelten. Erstere ist Sache ber Gerechtigkeit gegen ein frevelhaft ausgeraubtes Bolk, lettere ist Sache ber Politik. Man kann von ganzem Herzen für die Eine Maßregel seyn, die Opportunität ber andern aber bezweiseln. Ja, es ist Thatsache, daß die oppositionellen Parteien in Irland selbst nicht immer die gleiche Stellung in den beiden Beziehungen einnahmen. Die "Boden-Liga" in Irland stand vor wenigen Jahren sogar noch in einem gewissen Gegensate zur "Home-Rule-Partei." Hr. Glabstone selbst hatte damals Anknüpsungen mit der erstern, nicht mit der letztern; ein irisches Parlament mit Bollmachten, wie er sie jetzt annehmbar sindet, hielt er damals sür die Träumerei eines Verrückten.

Es waren bie Rubrer ber Agrarbewegung, ber "Boben= ober Landliga", mit ber Br. Glabftone in eifrigen Berhandlungen ftand, als Anfangs Mai 1882 jener furchtbare Schlag gegen seine Berfohnungspolitit erfolgte: ber Doppel= mord im Phonixpart zu Dublin. In bem Augenblide, wo Dr. Parnell, ber "nichtgetronte Ronig Irlands", und feine Freunde bie von bem Saupte ber toniglichen Regierung Englands bargebotene Sand jum Frieden ergriffen ju haben schienen, fielen Lord Cavenbish und Thomas Burte, ber Ge= neralfetretar und ber Unterftaatsfetretar ber irifchen Regierung, am hellen Tage und auf öffentlicher Promenabe unter bem Dolche ber geheimen Sette, burch bie, wie Br. Glabftone felbft geaußert hatte, "ber Meuchelmord jum Spftem unb gu einem Fattor ber irifchen Politit" geworben mar. Es mar feineswegs perfonlicher Sag, bem bie beiben Manner jum Opfer fielen; sonbern ihre Ermordung war die Antwort ber irischen Terroristen auf ben zwischen Brn. Glabstone und ben Führern ber Agrarbewegung angebahnten Ausgleich. Das Friedenswert follte und burfte nicht zu Stande tommen; bie wei Leichen im Phonipparte follten herrn Parnell und feine Freunde belehren, daß teinerlei Baffenftillstand in bem Rampfe mit England julaffig, bag es ein Rampf bis auf's Meffer fei. Damals ift aus frangofischer Quelle eine Charafteristil

ber irischen Parteiungen burch bie Zeitungen gegangen, welche gerabe jett von Interesse seyn burfte. Sie lautete:

"Man muß fich buten, bier Barteien von febr verschiebenem Charafter ju verwechfeln. Die Lanbliga, mit welcher bie englische Regierung in ber letten Zeit vornehmlich ju thun batte, hat nichts mit ber Partei bes Some = Rule ober ber irifden Autonomie gemein, und noch weniger mit bem Fenianismus. Kenier möchten aus Arland eine Republit machen. Die Autonomiften wurden fich mit einer legislativen Unabhangigkeit begnugen, welche bas Band ber monarchischen Autorität zwischen Grokbritannien und Arland fortbefteben lieke. Die Marar: Liga bat, obne fich biefem Brogramm ju widerfeben, und obgleich vielmehr aus Mannern bestehenb, welche ber Ginen ober andern biefer Richtungen bulbigen, bas Gigenthumliche, bak fie bie politifche Frage offen halt, um fich ausfolieflich mit ber Berbefferung bee Loofes ber lanbliden Bevolterung mittelft Reform ber Gefete ju beschäftigen. Gie bat ju biefem 3mede ertreme, rebolutionare Mittel angewendet: Die Bermeigerung ber Bachtzinfe. bie Berrufertlarung über bie erpropriirten Bachtereien, Ginfcucht: erung, Dighandlungen, Ausschreitungen aller Art; aber fie hat fich wohl gehütet, mit irgend einer anbern nationalen Rudforberung gemeinschaftliche Sache gu Bas bas Fenierthum betrifft, fo mare, welche Bewaltthatigkeiten es auch ju feiner Schande begangen haben mag, es boch mabricheinlich ungerecht, ibm bie Ermorbung bes Lorb Cavendifb jur Laft ju legen. Allein unter bem Fenierthum felbit fteht eine noch heftigere, für bie politifchen Fragen gleichgiltige Bartei, eine geheime Berbindung, welche ber Sag bes Grund: befitere und bee Englandere befeelt, bie von Theilung bee Grund und Bobens, von Umfturg ber Gefellichaft traumt und vor teinem Berbrechen gurud foridt, um ihren Racheburft gu befriedigen und ihre Biele zu erreichen. Das Fenierthum grenzt an ben Ribbonismus, barf aber nicht mit ihm verwechselt merben".1)

<sup>1)</sup> S. Augsb. "Allg. Zeitung" vom 10. und 12. Mai 1882.

In ber Sitzung vom 8. Mai 1882 fündigte Br. Gladftone bem unter bem erfcutternben Ginbruck ber Dubliner Reuchelmorde ftebenben Barlament zwei Borlagen an: bie Gine gur Startung ber Juftig und Berhutung ber Berbrechen in Frland, bie andere - entsprechend seinen Berhandlungen mit ber irifchen Agrarpartei - jur Orbnung ber Pachtzins= Rucftanbe in Irland. Gben biefe Magregel mar in ben Abmachungen mit ber Lanbliga vereinbart worben; sie war auch ein nothgebrungener Rachtrag zu ber "irischen Landbill" von 1870. Diefes Reformgefet bes Brn. Glabstone ift überhaupt nur ein schüchterner Berfuch geblieben, bie Lage ber irifden Bachter verbeffern ju wollen; bie angftlichfte Schon= ung ber Lanblords und ihrer Intereffen hatten ben Ginschlag abgegeben. Man hat bamals gesagt: "ein folches Geset batten bie Tories auch vorschlagen tonnen"; und ein confer= vativer Redner hat im Parlament erklärt: "Wenn man bie lange Reihe von Beamten, von Inspettoren, Taratoren, Schieberichtern, Civilrichtern u. f. w. betrachte, welche nothig fei, um bie Bill ju verwirklichen und im Gang ju erhalten, jo muffe man fast zu ber Unficht gelangen, bag bas Gefet mehr bagu bestimmt sei, ben irischen Abvotaten, als bem iri= ichen Bolte eine Wohlthat zu erweisen." 1)

Wenn indeß Hr. Glabstone auf dem einmal betretenen Bege, im steten Hindlick auf die irische Landliga und ihre Forderungen solgerichtig fortschreiten wollte, so mußte er nothwendig zu der jetzt vorliegenden Landankauss=Bill als der durch die Umstände gebotenen Maßregel gelangen. Aber keineswegs auch zu der Annahme des Home=Rule. Im Gegentheile, gerade die Verquickung der irischen Landsrage mit der prinzipalen Vorlage Gladstone's für die irische Autonomie ist für erstere ein schweres Hinderniß. Die kolossale Maßregel des Landankauss in Irland soll nämlich

<sup>1)</sup> Londoner Correspondeuz ber Augsb. "Allg. Zeitung" vom 23. Februar 1870.



nicht vom englischen Parlamente burchgeführt werben, sondern das künftige irische Parlament soll mit der ganzen Finauzirung des ungeheuren Ablösungswerkes betraut werden. Das ist von dem jetigen Standpunkte des Hrn. Gladstone durchaus logisch. Aber die Gegner, und zwar nicht nur auf Seite der Tories, halten sich an die praktische Kehrsein dieser Logik, und sie werden schwer zu widerlegen sehn. So sagt das conservative Hauptorgan in London:

"Nichts Leichteres als bie Erpropriation ber irifden Grundbesitzer, wenn bie erforberlichen Mittel vorhanden find. wie ber englische Staatsschat zu ben Annuitaten ber bisberigen Bacter tommen foll, wenn biefe burch ben Ranal bee irifden Barlamente fliegen, bas vermag auch Glabstone nicht mit einiger Sicherbeit zu fagen. Sein verwegener Plan ruht auf ben beiben Annahmen, baf bie irifden Bachter ehrlich und gewiffenhaft gablen werben, und bag bas Dubliner Barlament punttlich und bereitwillig die auf Arland entfallende Quote ber Reichsausgaben bei-Die Gine wie bie andere biefer Borausfetzungen fteuern wirb. ift hinfallig. Um fie fur verläffig ju balten, mußte man bir Geschichte Arlands, ben Charafter ber Aren und ihre gegenwärtige Stimmung nicht tennen. Statt fie zu befriedigen, murbe ber ungeheure Erfolg fie nur übermuthig machen, und bas eigene Barlament wie bie Regelung ber Bobenfrage nach ihrem Sinne wurde nur eine Borbereitung jur völligen Trennung von England fenn".1)

Wenn Hr. Glabstone selbst zuvor von dem Satze ausging, daß das irische Problem in erster Linie ein agrarisches sei, so verhält es sich damit doch anders als mit der parallel laufenden agrarischen Bewegung in England und Schottland. Die katholische Landbevölkerung in Irland hat dis heute nicht vergessen, daß die Ländereien, für deren Nutung sie Pachtzins an die Landlords zahlen sollen, bereinst das Eigenthum oder Gemeingut ihrer Uhnen waren, daß diesen durch die

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Aus bem "Standarb" in der Biener "Reuen Freien Breffe" bom 18. Marg 1886.

wiederholten Confistationen zu Millionen Morgen ihr Besit geraubt wurde, um an bie Offiziere und Solbaten ber protestantischen Beere, an Gunftlinge bes Sofe und ber berrichenben Barteiführer in England und Schottland ver-Darum behaupten sie ihr Recht auf theilt zu werben. Restitution im vollen Sinne bes Wortes. Br. Glabstone selbst hat seinen Aerger tund gegeben, daß die irischen Land= lords für feinen Borfchlag nicht in's Feuer geben wollen, ba berfelbe ihnen boch bie Gelegenheit bietet, baares Gelb für Lanbereien zu erhalten, bie ihnen bereits wenig ober gar nichts mehr einbringen. Aber gerabe beshalb burfte bie Bohlthat, bag bie Bachter nun, um burch jahrliche Raten= zahlung allmählig freie Eigenthumer zu werben, einen zwar geminberten, jeboch vom irischen Parlament felbst garantirten und einzutreibenben Bins mit Unnnitaten bezahlen follen, feineswegs allgemein anerkannt werben. In biefem Parlament felbft murben wohl bie hintenben Boten balb einruden, um die mahre Stimmung zu vertreten.

Für bie Durchführung ber Erpropriation ber irischen Landlords verlangt bie Glabstone'iche Bill 50 Millionen Pfund, aber nur fur ben Anfang. Die allgemeine Meinung geht babin, bag England ein Anleben von brei bis vier Milliarben Mart werbe aufnehmen muffen, um nach bem Borfchlage ber Bill bie irische Lanbfrage regeln zu konnen. Die Schwindel erregende Ziffer gibt aber auch einen Begriff von bem entsetlichen Buftanbe, unter bem bas arme irifche Bolt seit zwei Jahrhunderten burch bie englische Suprematic festgehalten worben ift. Und tropbem wurde vorerft nur insoferne eine Befferung eintreten, als bas Land von feinen fremben Blutfangern befreit werben wurbe. Nach Nationalität und Religion bem Bolke antipathisch gegenüber stehend, ziehen diefe Landlords burch ihre Agenten die Bachtgelber ein, ohne bem Lande bas Minbefte wieber zu Gute tommen zu laffen. Der "Absentismus" ift unter ihnen allgemein; fle verzehren ihre aus Irland ftammenben Reichthumer in England ober sonstwo im Auslande. Nach frn. Glabstone's, Plan wurden sie nun auf einmal mit einer riesigen Geldsumme abgelost, und ben Iren wurde wenigstens das personliche Mergerniß aus den Augen geräumt werden. Ihr Glaubiger aber bliebe ber englische Staatsschatz.

Die "grune Infel" ift im Gangen ein grmes Lanb, und auch bann, wenn bie sammtlichen Bachter Arlands nach bem Blane Glabstone's in freie Bauern verwandelt maren, murbe es immer noch mit bem Uebel ber Uebervolferung zu tampfen Seit ben ichweren Sungerighren von 1846 und 1847 find Millionen Irlander über ben Ocean ausgewandert; in ben vereinigten Staaten Norbamerika's leben eben fo viele Arlanber ale in Arland felbft. Bon tobtlichem Sag gegen England erfullt üben biefe Ausgewanderten auf bie Barteien in ber Beimath, auf bie verwegensten insbesonbere, einen machtigen Ginfluß aus, fo bag man fagen barf, bas oberund unterirdische Irland werbe mehr von Rew-Port als von Dublin aus regiert. Das ift ber Gine Umftand, welcher die agrarische Bewegung in Irland von der in England und Schottland unterscheibet. Auch hier ift ber Fluch ber focialen Buftanbe ber Gegenwart in ber Bebunbenheit bes Grundbesites begrundet, in ber Berrichaft ber Wenigen über ben Grund und Boben, auf bem bie Daffe bes Bolles lebt und leben muß. Nur bag hier nicht wie in Frland eine nach Rationaliat und Religion frembe Gewalt bas einheimische Bolk aus feinem Befit verbrangt bat. Darin besteht ber zweite Unterschied in ber agrarischen Bewegung bieffeits und jenseits bes St. George=Ranals.

Herr Glabstone weiß, daß England, von den beiben vergistenden Momenten abgesehen, im eigenen Lande vor dassselbe Problem gestellt sehn wird wie Irland. Die englische "Freiland-Liga" hat sich auch bereits im Parlament angemeldet, und gerade der Landankaufsplan für Irland schüttet selbstverständlich reichliches Wasser auf ihre Mühle. In England bedeutet aber diese Bewegung noch mehr als in

Irland die Eröffnung ber gesammten socialen Frage. Der Zusammenhang ist schon insoferne augenscheinlich, als ber schwere Rothstand ber Arbeitermassen in den großen Fabritsstädten in der Uebervölkerung seinen Grund hat, und an dieser hinwieder die Entvölkerung des platten Landes in Folge des Latifundien=Systems die Schuld trägt.

Faßt man aber die Lage im Ganzen in's Auge, so befindet sich Frland in socialer Beziehung gegenüber England
noch doppelt im Bortheil. Es hat nur wenig große Industrie, also keine Arbeiterfrage im engeren Sinne. Und was
mehr als Alles ist: die Moralität steht in Frland hoch über
dem sittlichen Zustande der betreffenden Bolksklassen in England. Im Allgemeinen ist dieses Lob der Fren unbestritten.
Aber es dürfte gerade jeht nicht uninteressant sehn, eine
Bergleichung wahrzunehmen, welche von einer nichts weniger
als voreingenommenen Seite damals angestellt worden ist, als Hr.
Gladstone seine erste irische Landbill von 1870 vorbereitete: 1)

"In Boraussicht ber beim nächsten Landtage einzubringenden Bill in Sachen der Grundeigenthumsfrage in Irland beschäftigt sich die Presse bereits angelegentlich mit der Lage der dortigen ackerbauernden Bevölkerung. Mehrere Blätter haben einige Berichterstatter hinübergeschickt, benen man den hochklingenden Namen Commissioner', Bevollmächtigter, gibt. Die Schilberungen des Nothstandes, die sie entwersen, sind grausenerregend. Am schimmsten sind die Zustände im Westen, unter den sogenannten wilden Iren. Der Berichterstatter des "Ech o", der dort herumzrist, sagt unter Anderem:

"Ich werbe nie die erste Hütte vergessen, in die ich eintrat. Ich hatte beabsichtigt, einige Wochen ausschließlich unter ben irisigen Armen zu verbringen, indem ich zu Fuß wandern und auf dem Wege über Nacht in folden Kotten einkehren wollte. Sosbald ich meinen Kopf in eine derselbe streckte, ließ ich diesen Gebanken sahren. Ich bin nicht zimpferlich in den kleinen Dingen

<sup>1)</sup> Londoner Correspondenz ber Biener "Reuen Freien Breise" bom 3. Oftober 1869. Rr. 1836.



bes täglichen Lebens, aber ich möchte boch nicht meine Reiertage in einer folden Wohnung und mit ber bort üblichen Rabrung Boren Gie nur! Auf ber rechten Geite in ber Butte war ein Baufen Torf aufgeschichtet, auf ber linken ein Mifthaufen. Tiefe Drecklachen bilbeten ben größeren Theil bes Bobene; ba und bort mar ein großer Stein gelegt, bamit man barüber hinwegfdreiten tonne. Gine niebrige Thur vollenbete ben fconen Anblid. Gine bunne blaue Bolte von Torfbunft fucte aus diefem fomutigen Gefangniffe fo fonell ale möglich ju ent-Reine Fenfter! Alles ift baber anfänglich bem Auge Die Finsterniß löst fich bei naberer Befichtigung in bunfel. Roth, Dung, ein Schwein, eine Benne mit einer Brut bon Ruchlein, ein moltenbereitenbes weibliches Befen, ein anderes, bas langen Wege unter einem Saufen Rartoffel liegt und aus benfelben bie größeren für bas Mittagsmahl aussucht, brei tleine Rinder, von benen jebes nur einen Unterrod anhat und im Roth und Mift fist, und ein paar Stuble und eine Trube auf. Roch muß ein unbeschreiblicher großer Bunbel ermabnt werben, ber in einer Ede liegt und an bem fic bas Schwein reibt - bas ift bas Familienbett! Bier im Dred und Dift, unter bem niebrigen, fcmarggeraucherten Dache, in biefer graulichen Boble find in ber Dunkelheit Bater, Mutter, feche Gobne und Tochter, von benen brei felbft Eltern fenn tonnten, jufammengebrangt, ichlafen Alle bei einander und bewahren ihre Seele!"

Und boch geben biese Berichterstatter ben Iren bas Zeugniß, daß sie bei aller Vermahrlosung und Querköpfigkeit an Sittlickkeit im Allgemeinen höher stehen, als bas englische Volk und bie übrigen Völker Europa's überhaupt; daß gemeine Berbrechen höchst selten sind, und ber einzige dunkle Punkt in dieser Bezichung die agrarische Mordthat ist, an welcher freilich sast die gesammte irische Nation sich in größerem oder geringerem Maße moralisch mit betheiligt. Die Sittlickeit der Frauen und Mädchen namentlich heben die Berichte einsständen krock. Bei den oben geschilderten häuslichen Zusständen erregt diese Reinheit des Lebens immer wieder und wieder dies Berwunderung der Reisenden

und ber ben Berhältniffen bes Lanbes nachforschen: ben Correspondenten.

Gin gang anberes Bilb bietet in biefem Be= treff bie aderbauenbe Bevolterung bes eigentlichen Englanbs bar. Much mit ihrer Lage beschäftigt man fich jest eingehender, obwohl ber englische Heuerling, barin bem irifcen unabnlich, nicht in wilben Ausbruchen ber Ungufriebenbeit fic ergebt. Der Gebante mar in neuefter Zeit angeregt worben, bie Rinber ftabtifcher Bettelarmen, anftatt fie in Arbeitebaufern u, f. w. unterzubringen, nach schottischer Beise gegen geringe Bezahlung von Gemeinde wegen bei landlichen Arbeitern in Roft und Wohnung ju geben. Dagegen ertlaren fich jeboch bie eigenen Berichterftatter ber Regierung, welche mit ber Erforschung ber Buftanbe unter bem englischen aderbauenben Bolte betraut worben Die Sittlichteit, fagen fle, ift bier eine außer= orbentlich niebrige. Diefe arme Maffe ift allen Laftern ergeben; ibre Behaufungen fteben übrigens benen ber irifchen Lehmhütten=Bewohner an Scheuflichkeit taum nach.

Bon ber Bevölkerung in ben Graficaften Gloucefter, Borcefter und Bereford beißt es: bie meiften Bohnungen ber bortis gen Beuerlinge feien für Menfchen nicht tauglich, und in ber verwilberten Gegend um Maphill gabe es etwa 1000 Menfchen, bie gerabezu wie bie Wilben lebten, aller Civilisation fern; ihre gefellichaftlichen Buftanbe feien ber Barbarei nabe. In einem einzigen Bleinen Raume fanben fich Bater, Mutter, junge Dan= ner, Anaben, erwachfene und beranwachfenbe Dabchen, mandmal zwei ober brei Benerationen, nach Beerbenart gusammengepactt. Alle Bedürfniffe ber Ratur murben ba vor Aller Augen befriebigt; Geburt und Tob gingen in bemfelbem Raume vor; bie gange Atmosphare fei eine finnliche, thierische; bie menfchliche Ratur werbe unter ben Buftanb bes Schweines berabgebrudt. Im felben Bette folafen Mabchen und Knaben von 14 Jahren; Blutschande fei nur allgu baufig. Rurg, bie Schilberungen find haarstraubend; und die Idee, die Rinder ftabtischer Paupers in eine reinere Atmosphare ju verfeten, ale fie unter bem biebischen, truntfüchtigen, vermahrlosten Bolt ber bumpfigen Gaffen unb Boblen genießen, in benen fie geboren murben, tonne unmöglich baburch ausgeführt werben, bag man fie zu biefen lanblichen Seloten verbringe.

So lauteten bie Berichte von Männern, die unter Berantwortlickeit sprechen. Sie bestätigen nur, was ich früher wiederholt gesagt, daß nämlich die Lage der englischen Arbeiter keine bessere ist, als die der irischen Kottsassen. Sine gleichzeitige Behandlung der Landfrage im gesammten Bereinigten Königreiche ist daher dringend vonnöthen; die einsache Serechtigkeit ersordert es. Andernfalls würde man, durch einseitige Beschadlung der irischen Landfrage, thatsächlich zugestehen, daß nur der Recht erlangt, welcher sich durch Sewaltthat gefürchtet zu machen weiß."

#### LXIII.

## Die geschichtlichen deutschen Sagen.')

Wie Joseph Görres bie mittelalterlichen Boltsbuchen sammelte und feinstnnig erläuterte, so schritten bie beiden Grimm ihm auf bem reichen Aehrenselb als emsige Schnitter nach, um bann für die Zuderbrodpoesse vieler Zeitgenossen gesundkräftiges Hausbrod zu spenden. Wer eine Auffassung der Sage bekundet wie sie, der weiß das Berachtete und das, was dem "Fortschritt" ein Nichts schien, zu schähen, wie ungeschliffene Edelsteine gegenüber glänzendem Glassluß. "Um alles den menschlichen Sinnen Ungewöhnliche, was die Natur eines Landstrichs besitzt oder wessen ihr die Geschichte gemahnt, sammelt sich ein Duft von Sage und Lied, wie sich die Ferne des Himmels blau anläßt und zarter seiner Staub um Obst und Blumen sett. Aus dem Zu-

<sup>1)</sup> Die geschichtlichen deutschen Sagen aus dem Munde des Bostes und deutscher Dichter. Bon Karl Simrod. Zweite vermehrte Aussage. (Bon Dr. Alexander Raufmann.) Basel, Benno Schwabe 1886.



sammenleben und Zusammenwohnen mit Felsen, Seen, Erümmern, Bäumen, Pflanzen entspringt balb eine Art von Verbindung, die sich auf die Eigenthümlichkeit jedes dieser Segenstände gründet und zu gewissen Stunden ihre Wunder zu vernehmen berechtigt ist. Wie mächtig das dadurch entstehende Band sei, zeigt an natürlichen Menschen jenes herzzerreißende Heimweh. Ohne diese sie begleitende Boesie müßten edle Böller vertrauern und vergehen; Sprache, Sitte und Sewohnheit würden ihnen eitel und unbedeckt dünken, ja unter Allem, was sie besäßen, eine gewisse Einfriedigung sehlen. Auf solche Weise ist das Wesen und die Tugend der deutschen Bolksfage zu verstehen, welche Angst und Warnung vor dem Bösen und Freude an dem Guten mit vollen Händen austheilt."

Reben und über biefen engheimatlichen Sagen fteht bie bobere hiftorifde Sage, bie fo recht Sache bes gangen Boltes "In ber Jugend aller Bolter vertreten Sagenlieber bie Stelle ber Geschichtschreibung", fagt Simrod. "Gine mythische Beit geht ber hiftorifden voraus, bie eigentliche Befchichte beginnt erft im mannlichen Alter ber Bolter. Wenn aber auch bas Bolt als Gesammtheit sein mannliches Alter schon erreicht, vielleicht bereits überschritten bat, wird bas junge Geschlecht ber geschichtlichen Sagenpoefte noch bolb und zugethan bleiben, in ibr, wie einft bas gange Bolt, feine erfte gutraglichfte geiftige Rahrung finden, die Liebe bee Baterlande aus ihr in bas garte Bemuth aufnehmen und durch biefe mythifche Borhalle ahnungs= voll in ben Tempel ber Befdichte treten." Es find nun ein= mal die weltbewegenden Thatsachen und Bersonen ber Geschichte, ein Attila, Theoborich, Heinrich ber Finkler, an bie fich ber Sageneppich anrantt. Man tann bie Sage bie Boefie ber Befchichte nennen, und es ift nicht gang mahr, wenn man be= hauptet, es beburfe erft bes Sinausrudens bes Befchehenen in eine gewisse gerne zur Sagenbilbung. Go haben fich um bie zwei gewaltigften Manner ber erften zwei Jahrtaufenbe, Carolus Magnus und Napoleon I., icon turg nach ihrem Sinfcheiben Sage und Lieb geformt. Wir möchten fogar bie Sage einschauenber als bie Befdichte nennen, bie mit ber Naturforschung bas Geschid theilt, nicht in bas Innere ber Dinge feben zu konnen und, wie biefe fich nur mit Erfcheinungen ber Natur, nicht mit ihrem

We se en beschäftigt, so auch nur äußere Lineamente gibt, indes bie Sage uns die Riesen und Recken in ihrem ganzen Seyn vorführt, ob Dictrich von Bern ober ben grimmen Hagen von Troued, zwar in großen Contouren, aber doch merkwürdig bestimmt in Sonnenglanz, vor dem Ossians Nebelhelben wie Nebelstreisen verziehen. So sehen wir durch die Hünengestalt des großen Carolus, bei deren Unblick auf dem rheinischen Burgthurm die Normannen ihre Drachenschiffe scheu nordwärts wenden, auch den Hünengeist durchblitzen; so glänzt der Nachschimmer der Stausenzeit aus dem Kiffhäuserberg. Es ist wie das Abendroth, welches noch länger an den Bergsäumen leuchtet, wenn die Sonne gesunken ist; wie Vineta, das an manchen Tagen, wenngleich untergegangen, seine Thürme golden herausschauen läßt.

Darum bemerkt Jacob Grimm sehr schön: "Da bie Gesschichte bas zu thun hat, baß sie bas Leben ber Bölker und ihre lebendigen Thaten erzähle, so leuchtet es ein, wie sehr die Traditionen auch ihr angehören. Diese Sagen sind grünes Holz, srisches Gewässer und reiner Laut, entgegen ber Dürre, Lauheit und Verwirrung unserer Geschichte, in welcher ohnedem zuviele politische Kunstgriffe spielen, statt ber freien Kämpse alter Nationen."

Aber auch bes Kleinen hat die Sage Acht und fie geht nicht baran kalt, nur dem Erfolge bienend und Alles darnach beurtheilend, vorüber; sie macht so gut, was die Geschichte verssamt. So zeigt sie uns zuzleich den Geist einer Zeit in zerssplitterten Strahlen, bald schalkisch, bald ernst, immer aber klar und episch ruhig. Ja man möchte sagen, sie habe eine gewisse Lust wie an Zauberzwergen, so überhaupt am "Pfennig der Wittwe"; das sehen wir vom "kleinen Grimoald" und dem verachteten Dietlieb an dis zum Corporal Spohn, der bei Austerlit des gefährbeten Kaisers Napoleon Hut sich rasch ausseht, den Herrn rettet und selbst den Tod der Treue stirbt, ein Pendant zu der Mannentreue der Burgunder in Epels Saal.

Freilich mischt sich ba leicht Anekbotenhaftes ein und ba muß ber Sammler strenger seyn, als Simrod-Raufmann z. B. mit bem "Schmieb von Solingen." Das berührt schon ben großen Unterschieb zwischen ber historischen Sage und ber nur zu oft kunklich sabrieirten historischen Anekbote, beren Schnupftabak

wan, Bopularität zu ichaffen, z. B. bem "alten Frih" in bie Dofe geschoben, obicon bieser Alles weniger benn beutsch und vollsmaßig war. Das ift Leber, wie Gleims "Lieber bes preußischen Grenabiers."

Dag, gang abgesehen von bem tiefinnerlichen Ginflug ber Religion, die wie Sauerteig bas Bollsleben burchbringt und beren fich aus bem Bolt bilbenber Aberglaube felbft noch fraftiger und fconer ift, ale ber talte unproduttive Unglaube, bae Uebernatürliche mächtig bie Bolter erfaßt und bamit allem Materia= liemus und feiner Berthierung ben Branbstempel gibt, begreift fich, ba ja felbft ber Unglaube, ber Gott burch's Genfter jagen will, fich feine Befpenfter berbeirufen muß. Schon in feiner von ber Uroffenbarung getragenen Mythologie bat bas germa= nische Bolt feinen Glauben niebergelegt, ben es von ber Natur aller Dinge begt, und wie es ibn mit feiner Religion verflicht, bie ihm ein unbegreifliches Beiligthum erscheint voll Seligmachung. Balbure Palaft Breitablid mit ben runenbebedten Gaulen, welche ben Tob jurudidreden und Gestorbene wieber aufleben machen; Jouns elf golbene Aepfel, ber toftbarfte Schat Asgarts, biemeil, wenn bie Afen fpuren, bag fie altern, fie nur von ber Lebensbaumfrucht zu effen brauchen, um wieber jung und ftart gu werben; Donars Sammer, im Sammerzeichen bem Rreuze abnelnb, ber nicht nur ein germalmenbes, fonbern auch ein weihenbes, fegnenbes Bertzeug ift ; bie Lebre von Alfabur, bem Schöpfer, Orbner und Lenter bes Weltalls, ber ewig und unwandelbar über bem ber Berganglichkeit unterworfenen Gefchlechte Dbins fteht; bie Beiffagung : "ein Starter von Oben beenbet ben Streit (awischen ben Afen und Jotunen)", um nur einige Buge aus ber Götterfage anzuführen, rechtfertigen 3. Grimme Borte von ben im Chriftenthum ale epigonenhafte Revenants gebliebenen Gotterfagen: "in allen ben Sagen von Beiftern, Zwergen, Bauberern und ungeheuren Wunbern ift ein ftiller, aber mahr= haftiger Grund vergraben, vor bem wir eine innerliche Scheu tragen, welche in reinen Gemuthern bie Gebilbetheit nimmer verwischt bat und welche aus jener geheimen Bahrheit gur Befriebigung aufgelost wirb." Die Auflofung tam mit ben Aposteln ber beutschen Rirche und bem Lichte, bas über ben Bipfeln Constantine Sternentreug mit bem in hoc signo vinces aufgeben

ließ. Mit ibm tam eine zweifache Geite ber Sage : bie bes Bunbers, bas übernatürliche Rrafte beilfam, und bie bes Baubers, ber fie unbefugt ober icablich wirfen lagt, eine gottliche und eine bamonifde Geite. Wir muffen bier bem genialen Berfaffer ber driftlichen Depftit bas Bort geben : "Da alle Runft unb Boefie nach einer gleichen Freiheit in Behandlung bes Gegebenen ftrebt, um bas fattifd Babre in einem möglichft Schonen wieberjugeben; barum werben Bunber wie Bauber gleich willfommene Gegenstanbe fur Runft und Sage febn. Gie wirb beibe, wie fle einer boberen Begeifterung fich entwunden, ale Thatfacen aufnehmen und mit biefen nur nach ihren Gefeben maltenb und icaltenb, fie im Wieberfchein ber Bahrheit zu einem Runftwerte Darum feben wir bie driffliche Bunberlegenbe und bie Baubersage bem Grunbe driftlicher Bahrheit icon im erften Urfprung aufgefest, und bann wie eine reichbeblumte Doppelligne ben Stamm bes bem Reime entstiegenen Baumes umfaffen und bis in feine feinsten Bergweigungen ibn umfclingen. Rie baber bie Bunberlegenbe fich in ben Apolropben unmittelbar an bie Evangelien und bie barin enthaltenen Bunber angelogen: fo geht bie Bauberfage gleicherweife bis an bie Berfuchung in ber Bufte gurud." Und nach beiben Seiten bat bie beutiche Sage Bervorragenbes geleiftet, mit Borliebe Licht und Racht fic entgegenftellend wie in Wolfram von Efdenbad, Rlingsor, gleichwie es im erften Nabrbunbert mit Simon Betrus und Simon Magus geschehen. Sat bas galische Land seinen Merlin, fo baben wir nach bem mehr barmlofen Malegis ben berühmteften feiner Gattung: Dr. J. Fauftus. Die religiofe Sage bat eine garte Engelhaftigfeit, einen fittlichen Ernft, eine Fulle ber Phantafie, fubn und milb wie bie Farbengemalbe mittelalterlicher Glasfenfter. Und fo kindlich wie fie febn kann, wie erhaben ift 3. B. ber Gebante, mit bem ber Boltegenius in ben Rreis bes angbenge würbigten "Bordriftenthume" in Anschauung und Bunber auch bie großen Babnbrecher fur bas nachmalige Gottesreich. 2. B. einen Alexander ben Großen bereinzog und ben brei Beifen bes Morgenlandes auch Raifer Auguftns als Erschauer bes munber: baren Sternes im Abenblanbe an bie Seite ftellte! Go fceucht, wie bie Druibe ben Drusus von ber Elbe, bie Simmelebruibin Maria Attila von ber Donau bei Regensburg, und wird Bittes

find burch bas Hostienwunder bekehrt; so verzehrt sich mit ber normengespendeten Kerze Nornagest's Leben, weil er bas Christen= thum im Nordland nicht sehen mag.

Intereffant ift es, wenn auch turg, mit bem Sagenfcat bes beutschen Bolles ben anberer Boller zu vergleichen. hat bas Land je feinen vollen Antheil: bie gadigen Ruften ber Bretagne, bie Bochlanbfeen Schottlanbs wie bie bufteren Schneelanbichaften bes Norbens mit Islands Feuerberg geben ben Solbmungen ebenfo ibr eigenthumliches Beprage, wie Krclicftrenge Frommigfeit und ehrenhafte Ritterlichkeit Diepaniens, mabrend Franfreich und Italien ftart gurudtreten, bieweil Bolitit bort und Banbeleintereffen bier aufehr eingriffen, und neben wirklich devaleresten Chroniten (Gaston de Foix) mehr zweibeutige Fabliaur und Novellensammlungen, wie ber Decamerone oben fdmammen. Mertwürbig ift bei bem Sagenaustaufc ber Boller und Stamme, wie bie Sage wieber eigen= thumlichen Berlenfdliff erhalt, bas morgenlanbifde Geifterfdiff 3. B. jum "fliegenden Bollanber" wirb. Db wir nun Ureigenes ober Umgewanbeltes haben, ju icamen brauchen wir uns mabrlich nicht, bas beutsche Wefen tritt uns überall in Fleisch und Blut entgegen, sowie es Tacitus abstratt bargelegt. gilt auch von ber Bollsfage, was Beine vom Bollslieb gerühmt : "es liegt in ihnen ein sonberbarer Bauber, man fühlt in ihnen ben Bergichlag bes beutschen Bolles."

Mit biesen allgemeinen Mebitationen haben wir eigentlich schon ben Inhalt ber vorliegenden Sammlung, die nach langen Jahren wieder erscheint und wie "das Mädchen aus der Fremde" an Blüthen und Früchten Jedem seine Gabe beut, besprochen; benn ihre Grenzpfähle sind nicht engherzig abgestedt. Was Raufmann von Simrock rühmt, hat auch ihn geseitet: "vor Muem mußten ächte, aus dem Bolk entsprungene Stoffe vorsliegen; diese Stoffe mußten aber auch mit richtigem Verständniß ausgesaßt und in einer ihnen angemessenen Form bearbeitet worden sehn; Gespreiztes, Tendenziöses wurde als der ächten ursprünglichen Volkspoesse widersprechend möglichst ferngehalten." Wer sich an Namen des ersten Herausgebers stoßen sollte, dem sei einmal bemerkt, daß das Buch in seinem Kern ein altes, vor die Zeit der kirchlichen Wirren fallendes ist, und daß zum andern

ber bes zweiten Berausgebers bafur burgt, bag nichts fittlich ober confessionell Berlegenbes fich barin finbet. Es ift im Gegentbeil eine Luft, in biefen "Jungbrunnen" ju tauchen. In biefen Abnenicaben, bie ob ber "berrlichen Gegenwart" vielfach fo gering geschatt werben, finden wir garte Minne und bobe Ritterebre. riefiges Redenthum und ergreifenbe Mannentreue; tiefe einfache Frommigteit und frifche Schalthaftigfeit geben Sand in Sand. Es ift eine Fulle vorhanden wie ber Blumen im Maien, eine Rraft wie bas Raufden in Gidentronen. freilich nicht ausgeschloffen, bag abnliche Motive öfters, wenn auch in anberer Gestalt, nicht felten vortommen; batte bod nicht blog ber große Albertus feinen Bundermantel, fonbern auch Fauft seinen Zaubermantel; und mas Dibo fcon mit ber Birfcbaut gethan, barf auch bie bl. Lufthilbis mit bem Spinbelfaben thun, bis folieglich ber folaue Rittersmann, Beinrich IV. einen abnlichen Streich fpielenb, bie Graffcaft Mannefelb erhalt. Es beareift fic bas icon burch bie Banberung ber Sagen, welche barum Barbaroffa balb in ben Riffbaufer:, balb in ben Untereberg verfett, ben Birnbaum balb auf bem Balferfelb, balb auf westfälischer Baibe wunbersam ergrunen lagt.

In ben Quellenangaben und Bemerkungen ift ein Reichsthum von Studien in knappester Form aufgespeichert', ber mit Recht schon A. von humbolbt erstaunen ließ.

Und so möge bieser Sagenschat wieder aus's Boll träftig und träftigend wirken und bes Herausgebers schöne Borte in Erfüllung bringen: "geschichtliche, von der berührenden Hand bes Dichters vollends in Poesse verwandelte Sagen sind es, die zumal auf das Semüth der Jugend einen unnenndaren Zauder üben. Die beutsche Jugend wird gern zu ihnen greisen und sie nicht so bald wieder weglegen. Benn wir nicht Zöpfe, nicht Philister, nicht Selbstlinge ziehen wollen, so muß es nächst der Ehrsucht vor Glauben und Sitte die Liebe zum Vaterlande, die Fähigkeit zur Begeisterung, zu großen ausopfernden Entschlüssen sich weichen wir unsere Jugend herandilben. Und hiezu möchte ich mein Scherstein beigesteuert haben."

F. A. Muth.

#### LXIV.

## Die Stellung der bisherigen Philosophie gur Geschichte.

3) Berhaltniß ber ariftotelischen Philosophie gur Geschichte.

#### (Shluß.)

Bliden wir jest zurud, fo hat Ariftoteles allerdings Probleme und zwar zum Theil sehr eingehend und zutreffend behandelt, welche auch Grundfragen einer Metaphysit ber Beschichte bilben. Aber tropbem bieten feine Ergebniffe mehr Berührungs = als Anhaltspunkte und Principe, mittelft ihrer zu einer Metaphysit ber Geschichte fortzu= schreiten; folche Berührungspuntte wird aber auch jede an die Sache gebende Philosophie bieten muffen, ba ja bieg Begenftanbe find, ju ber jeber Philosoph Stellung nehmen muß. Es liegt eben in ber Methobe, bie von ben Ginzelngebieten ber Erfahrung aus bagu fortichreitet, ben Inhalt berfelben begrifflich zu erfaffen, und fo Principe fur Gingelnwiffenschaften erhalt. Diese Methobe ift auch die unmittelbare, sobalb ber miffenschaftliche Geift zur Rlarheit über fich felbft getom= men, indem er ber logischen und ontologischen Begriffe mächtig geworben ift. Burbe man nun, ba Ariftoteles bie Geschichte außerhalb des Bereiches feiner Untersuchungen gelaffen, glauben, ihn baburch erganzen zu konnen, bag man allenfalls bas gleiche Berfahren, welches Aristoteles etwa auf die Physit und Ethit angewenbet, auch auf bie Geschichte zur Anwendung brachte,

Digitized by Google

inbem man von ber empirisch gegebenen Geschichte ausgebend bie großen Gingelnprobleme, bie fie bietet, untersuchend gu ben in ihr liegenden Principien fortschreitet und so mittelft biefer eine Ginficht und Erkenntnif in Die Geschichte zu gewinnen trachtet: fo wurde biek boch nur zu einer Analviff ber Geschichte führen, auf bie wir früher ichon bingewiesen und die wir in einigen allgemeinen Zügen felbft in ben früheren Abbandlungen angewendet baben. Gin foldes Berfahren wurde zwar immerhin Ginsichten und Erkenntnisse gewähren, es würden auch die ihr zu Grunde liegenden Kattoren, bie in ihr walten, sich finden laffen, allein es wurde boch nur immer babei bleiben, "bag bem fo fei", ohne ben inneren Busammenhang berfelben ertennen zu laffen, mas eben bie erfte Forberung einer Metaphpfit ber Geschichte mare. Es liegt bies in ber Natur ber von einzelnen in ber Erfahrung gegebenen Gebieten zum Begrifflichen fortichreitenben Methobe felbst, die ihrerseits gang berechtigt aber nicht die einzige ift. Dies Berfahren bringt es mit fich, bag auch bie fo gewonnenen Refultate felbit immer nur Gingeln. Ertenniniffe umfaffen, ohne baf ein einheitliches Band biefelben verfnüpfen wurde. Insoferne feben wir g. B. bei Ariftoteles weber die Physik noch die allerdings unter sich zusammenhängenbe Ethit und Politit mit ber Metaphyfit in einem eigentlichen inneren Bufammenhang fteben, obwohl lettere als bie er ft e Philosophie bie eigentliche Grundwiffenschaft Will man aber bie Ergebniffe einer Ginzelnwiffen: schaft bennoch auf ein anderes Wiffenschafts=Objett anwenben, fo tonnten fie boch nur außerlich herüber genommen und verbunden werben. Dies ermöglicht aber nur ein biscurfives Berfahren in ber Art, bag aus ben fo nur außerlich bamit verbundenen Thefen als aus den Boraussehungen Schluffe gezogen und fo eine außere Sonthefe erreicht wurde. Gine folche Berbindung von auf verschiedenen Begen gewonnenen Erkenntniffen und Thefen wurde zwar im Schluß bie Rothwendigkeit bes Capes bebingen, biefe aber immer nur eine

formale seyn, nicht aber die Nothwendigkeit der Sache selbst einsehen lassen. Gine solche Synthese würde daher immer nur eine Ginsicht, διάνοια, gewähren, wie die Wathematik, um mit Platon zu reden, nicht aber die eigentliche Wissenschaft, die επιστήμη, die immer auf einem einheitlichen Prinzip sich sehebt. Daraus erklart sich auch, weshalb der Historiker von Außen hergenommene Joeen, die auf die Gesichte angewendet würden, zurückweist.

Run fragt es fich, wie mare benn bann zu einer Detas phyfit ber Geschichte zu gelangen? Die Antwort tann nicht zweifelhaft fenn: boch immer nur burch bie Metaphysik felbft. Diefe mußte auch fur bie Geschichte wie fur bie Ratur die Brincipe und gwar für ihren innern, einheitlichen Bufammenhang bieten und ebenfo beren Wefen bestimmen, jo baß bas, was bie Geschichte ihrer Ratur nach fenn muß, und bie Bilbungen, bie biefer gemäß möglich find, einheitlich in ihrer inneren Rothwendigkeit erkannt werben konnten. Ift aber bie Metaphysit bie Wiffenschaft vom Seienben als foldem, um bas eigentlich Seiende in feinem Wefen zu bestimmen, so war ber Weg bes Aristoteles, insofern er immer von ber Erfahrung ausging, wohl bamals, aber nicht an' fich ber einzig mögliche. Wie es nämlich einen Weg von ber Erfahrung jum Begriff und Wefen und julet jum Princip gibt, so wird es auch einen Weg vom Denten aus jum Brincip, ober vom Begriff bes Seienben in seiner unenblichen Möglichkeit aus zum eigentlich Seienben, zum hochsten Princip geben muffen. Diefer Begriff bes Seienben in feiner unend= lichen Möglichkeit aber umfaßt alles Seienbe und somit auch bas ber Natur und Geschichte, allerbings immer nur nach ihrem Wefen, nach beren begrifflichen Natur. Das Sochfte und Lette mare bann allerbings nur wieber bie Bestimmung bes Wefens bes eigentlich Seienben, wie bei Ariftoteles, nur daß basselbe nun als Riel und Enbe, als bas eigentliche "Wegwegen" auch ber Geschichte gefunden ware und zwar auf einem anberen, wenn auch bem ariftotelischen parallelen

Wege. 1) Damit ware erft eine Metaphysit ber Geschichte möglich.

Bas aber bann bie positive Seite, also bie eigentliche Philosophie ber Geschichte betrafe, so murbe freilich, ba bas Lette und Bochfte, Gott, in ber Metaphpfit immer nur Enbe und Rielbuntt ber gangen metaphyfischen Dentbewegung febn tonnte, boch auch von biefem fo erreichten bochften Princip aus nicht zur Weltwirklichkeit zu gelangen fenn; auch bier murbe bie Denkbewegung immer nur ruben konnen, wie bei Arifto-Aber wenn es einen Weg von ber Erfahrung wie bom Denten aus zum Brincip gibt, fo muß es auch umgefehrt einen Weg vom Brincip gur erfahrungemäßigen Beltwirklichkeit geben. Es ift nicht zu verkennen, bag Ariftoteles bies wenigstens berührt haben burfte; bies liegt in ber Frage um bas Berhaltniß, in welchem Gott und bie Natur bes Sangen zu einanberfteben; allein burch feine Antwort, baß fie für einander find, geht er ber Lösung vielmehr aus bem Wege; benn bag die Welt zugleich und also ewia sei wie Gott, war boch nur Boraussetzung, obwohl auch andere Bestimmungen ihn zu ber Frage batten führen tonnen, wie g. B. zu ber: worin benn bie Urfache bes Zugleichsennsliege, zumal ba MUes außer Gott mit einer Dynamis behaftet? Benn er ferners auf die Frage: wie bewegt Gott die Belt? ant: wortet: "als bas Begehrte und Geliebte, ohne fich felbst zu bewegen, ohne felbst zu lieben", so tehrt auch bier bie Frage wieber: woher tommt benn biefes Berlangen ber Beltwefen nach Gott? Wenn fie felbft nur ber Möglichkeit nach finb, und ihre Existenz burch bie Form bedingt ift, wober tommt

<sup>1)</sup> Insofern würde der höchste Begriff auch noch durch Ansscheidung all dessen, was die Geschichte als ein Seiendes bietet, aber als solches nicht sich bewährt, bestimmt werden, wie ja auch Aristoteles seinerseits das Wesen des eigentlich Seienden durch Ausscheidung all dessen gewann, was als solches in der sortschreitenden Untersuchung sich bot, aber nicht Stand hielt.

die Uln, die bloke Botenz, woher das eldog? und zulett fragt es fich boch auch wieber, worin liegt die Ursache ihres Zusammenwirkens, die Boraussehung einer causa efficiens und woher ftammen überhaupt bie Urfachen? Darauf gibt Arifto= teles teine Antwort. Infofern hat bereits Brotlus, ber freilich icon von ber driftlichen Beltanschauung berührt mar, in seinem Commentar zu Platons Timaus bemerkt: "wenn ber Rosmos ben Rus liebt und zu ihm sich bewegt, woher hat er benn ein folches Berlangen? Denn es ift nothwendig, baf wenn die Belt nicht das Erfte ift, fie felbst biefes Berlangen von der Ursache habe, die zur Liebe bewegt." 1) Aristoteles barauf nicht antwortet, so ist bies für ihn kein Borwurf, die Zeit hiezu war noch nicht gekommen. Sein großes Berdienst besteht eben barin, einerseits bas Logische ausgeschieden zu haben von allem blok Empirischen und Realen, wodurch es erst möglich ward, der Rategorien und ber ontologischen Begriffe im wirklichen Verstandesgebrauch selbstftanbig fich zu bedienen, bann aber auch barin, ben Weg gezeigt zu haben, von ber Erfahrung aus zum Begriff, zum Befen bes eigentlich Seienden vorzubringen und damit die wirkliche Welt begrifflich zu erfaffen und bem Berftanbniffe naber zu bringen, wenn auch bamit bie Wirklichkeit felbft als solche vom Princip aus nicht erklärt ift. Damit hat er nun allerdings ben falschen Theorien, die Welt positiv ju erklaren, ben Weg abgeschnitten; nichtsbestoweniger wirb aber bas Bedürfnig, auch vom Princip auszugeben immer wieder fich geltend machen. 2)

<sup>1)</sup> Bei Schwegler: Commentar zu Aristot. Metaphysik. XII. 7. 7.

<sup>2)</sup> Auch bei dem "Joentitätsspstem" war dieß der Fall. Allerdings ging dieses nicht von der Ersahrung, sondern von dem im Densten Ersten aus, das ihm das unendliche Subjekt "Objekt war, um nach Erschöpfung aller Möglichkeiten des zum Objekt "Wersdens zum Absoluten zu gelangen "als dem bleibenden nicht mehr von sich wegkommenden Subjekt." Dieß so bestimmte Absolute

Muß es aber, wie gesagt, auch einen Weg vom hochsten Princip zur Weltwirklichkeit geben, so kann biefes felbst nur bas Allerwirklichfte senn, beffen Eristenz jeben Zweifel aus-

entsbricht gang ben Bestimmungen bes eigentlich Seienben bei Aristoteles, nur batte Aristoteles bamit auch ben wirklichen Gott, mabrend im Ibealismus Schellings es nur Gott in ber Idee feun tonnte. Da Ariftoteles von der Birflichkeit, ber Er fahrung aus analytisch vorging, hatte er Gott, bei der Borausfekung des Rugleichsebns der Belt, auch als den existirenden; und ba er immer innerhalb bes Empirischen blieb, um beffen Bejen zu bestimmen, fo maren feine Bestimmungen Gottes auch immer Beftimmungen bes mirflichen Gottes und fomit auch bei ber Boransfegung bes Rugleichsenns ber Welt mit Gott, die ewige Bewegung berfelben ber thatfachliche Beleg für bie Erifteng Gottes als bes unbewegten Bewegers. Run ließ zwar auch bas Sbentitatssinftem bas Empirifche nichts weniger als bei Seite liegen, im Gegentheil, obwohl es vom Denten ausging, mar es boch icon und dieß ift ja das, wodurch es fich von Richte gleich im Ausgang untericied - mit bem erften Schritte in ber Erfahrung, nur nahm es biefe nicht zur Quelle, um aus ihr mittelft Abstraktion die Begriffe, bas Befen ber Dinge zu bestimmen. In bem Subjett, mit ber Beftimmung, daß es unendlich fich objettiviren , d. h. ins Geyn übergeben tann , batte biefes Suften ebenso "ein Brincip nothwendigen Fortschreitens", als es bie lebendige Erfaffung des Wirklichen ermöglichte, fo daß es die Erfahrung immer gur Seite hatte und auf fie berweisen tonnte. Allein bei bem bochften Begriff, bem Gottes, mar bieg nicht mehr möglich, wie es bem Ariftoteles baburch möglich gewor= ben. - Infofern ichlieft ber ariftotelifche Gottesbeariff allerbings jebe pantheiftische Borftellung aus (Rofentrans, 28. bes Biffens Π 63-5), indem er ihn als völlig abgesondert χωριστόν, bet ohne Syle, mit nichts zu vergleichen, und beffen Thatigfeit nur auf fich felbst gerichtet fei, bestimmt bat. Aber auch bas "absolute Subjekt" ift als "bas nur in sich bleibenbe" nichts weniger als nothwendig icon pantheiftisch ju faffen. Allein während Ariftoteles bei ber Unnahme bes Rugleichseyns ber Belt mit Gott steben blieb, freilich ohne an die Frage zu geben, bie Birklichfeit ber Belt bom bochften Brincip aus zu erklaren, hatte "ber Ibealismus" von dem fo erreichten bochften Brincip

schließt; benn nur vom Wirklichsten aus, b. h. von bem was nothwendig ist und nimmer nicht seyn kann, kann die Wirklichkeit erklärt werden. Nun hat Aristoteles allerdings im aufsteigenden Denken das eigentlich Seiende zuletzt als das "erreicht, bessen Substanz Wirklichkeit, Energie ist, und das so seiner Natur nach mit Nothwendigkeit ist." Insoferne könnte man glauben, doch darin das allerrealste Princip zu haben, von dem aus die Aufgabe gelöst und also zur Welt-wirklichkeit übergegangen werden könnte. Nun haben wir aber gesehen, daß Aristoteles Gott doch nur in seinem Begriff, in seinem nothwendigen Wesen bestimmt, wenn er ihn auch gemäß seiner Methode, da er innerhalb der Wirklichkeit

aus, bas boch nur 3bee fenn tonnte, auch die Wirklichkeit ertlaren zu follen geglaubt. Es mar, fagt Schelling, "ein Digberftand, in bem diefe Philosophie fich über fich felbft befand, inbem fie fich für etwas ausgab, ober (man tonnte eber fagen) fich für etwas ansehen ließ, mas fie nicht mar, mas fie ihrem urspünglichen Gebanken nach nicht fenn follte" (I. X. 123). So judte fie die "blof logifche Natur ihrer Methode vertennend" burch ben im Denten fortichreitenben Proceg nicht blog ben logischen Rusammenhang bes Birklichen, sondern auch die Birklichteit felbft aus bem fo bestimmten Absoluten zu erflaren, wodurch fie erft eigentlich in jene pantheiftischen Borftellungen verfiel, gemäß benen Gott felbft in einen Broceg berwidelt erfchien, und ben ber fpatere Schelling felbft ber eingehenbften Rritit unterzogen hat (l. c. u. a. a. D.). Davon nun icheinen gemiffe neuefte Beschichtschreiber ber Philosophie, wenn fie von Schelling reben, nur allein zu miffen, freilich ohne irgendwie ben eigent= lichen Grund diefes Diggriffes in feinem Rufammenhang auch nur zu ahnen. Bahrend nun Segel nicht ben Grundgebanten bes Ibentitätsspitems, sondern ben boch nur mehr accidentellen Brrthum gur Grundlage nahm und die absolute Identitat bes Logischen und Wirklichen in ein Shitem bon Begriffen brachte, hat Schelling Alles aufgeboten, ben Weg zu finden, um bom Positivsten, von dem Birklichsten aus, das allein Princip alles Seins fenn tann, auch gur wirklichen Belt und fo auch gur Beidichte ju gelangen.

blieb, als ben wirklichen Gott hatte. In biefer Beife beftimmt, ift aber bas Princip boch immer nur Biel und Enbe ber auffteigenben Biffenschaft, bei bem bas fortichreitenbe Denten fteben bleibt, ba nichts mehr über ihm binausliegt. Aber auch aus bem Begriff Gottes, als dem burch fich felber Nothwendigen, beffen Ratur lautere Birtlichteit ift, lagt fic unmittelbar bie Wirklichkeit ber Welt nicht ableiten. bie Welt eine unmittelbare und somit nothwendige Folge jenes Nothwendigen, hochft Realen mare, fo mußte biefes boch auch bewiesen werben tonnen; aber bie Rothwendigfeit ber Welt ift noch nie bewiesen worben, und die ewige Coeristen ber Welt mit Gott ift auch bei Aristoteles nur unvermittelte Boraussehung geblieben. Anberseits ift ber Bersuch Spinoga's, bie Welt rein logisch als nothwendige Folge aus Gott abzuleiten, völlig mifgluckt, wie schon baraus bervorgebt, bag, wenn Gott ober bie Substang, bie burch fich und nothwendig ift, auch nothwendig bie Urfache ber Welt fenn muß, baraus noch nicht folgt, bak fie auch bie nothwenbige Urfache berfelben fenn muffe.

Wenn aber nun von bem Allerwirklichsten, als bem nothwendig Eriftirenden, tein unmittelbarer Uebergang gur Beltwirklichkeit benkbar ift, - wie benn auch alles Denken und auch die Bernunft felbst sich bagegen sperrt - anderfeite aber die Wirklichkeit nur von bem Allerwirklichften aus erklart werben tann und foll, fo mußte vorerft gezeigt werben, wie es zu benten, bag jenes erfte nothwendig Eriftirenbe, bas reine Wirklichkeit vor aller Möglichkeit ift, Urfache eines Anberen von sich, bas an sich nicht ift, sebn tonnte. Da ber Uebergang zur Wirklichkeit fich schlechthin nicht als eine nothwendige Folge in rein logischer Beife benten lagt, fo tonnte berfelbe nur ein bypothetischer fenn. Biebei burfte man freilich nicht von ihm, wie es feinem Befen, seinem Begriff nach bestimmt ift, ausgeben, sondern von ihm nur als dem nothwendig eriftirenden Attus, bem teine Möglichkeit vorausgeht, um bann zu beweisen, bag ber bochfte Begriff, ber Gottes, ihm gu=

komme. Doch dies nur nebenbei, benn barauf weiter einzusgeben, ift hier nicht ber Ort.1)

Run hat Aristoteles allerbings auch und zwar wieberbolt die Brincipe dorai und Urfachen airiai bes Seienben. nachbem ihm bierin icon Blaton vorangegangen, behandelt und beren vier aufgeftellt. Es find bies: 1) Die sogenannte materielle Ursache, die aber an fich reine Moglichkeit (diraucc) ift und ein vontor, nichts weniger aber ichon bie Materie im physischen Sinne. 2) Die Form to eldog. 3) Die Urfache ber Bewegung άρχη της κινήσεως und enblich 4) bie Awed-Ursache ro of Evena. Sie tommen aber auch in anberer Ordnung vor ...je nach dem besonderen Aweck ihrer Erwahnung".2) Run follte man glauben, Ariftoteles wurde boch in ber Metaphysit biese Ursachen bes Seienben auf bie bochfte Urfache gurudgeführt ober von ihr abgeleitet haben. Im letteren Falle konnte man fich allenfalls vom bochften Princip aus einen Uebergang jur Belt benten; allein bem ift nicht fo. Sie find ihm nur "Refferionsbegriffe", wie Brandis mit Recht bemerkt, "abgesehen bavon, was ihnen in ber Ratur ber Dinge entspricht". Er, Ariftoteles, gewinnt fie aus ber Betrachtung ber Natur bes Dentens wie ber bes Empirischen burch Reflexion; sie sind zwar "Erzeugnisse realistischer Dentweise", wie v. Sertling fagt,8) aber eben beshalb fehlt ihnen nicht nur die innere Rothwendigkeit ihrer Aufeinanberfolge, sonbern es tann ihnen auch in biefer Beise teine Realitat beigelegt werben. Insoferne lofen fie sich zulett auch bei Aristoteles in eine Zweiheit auf, in welcher die stoffartige Ursache ben drei übrigen, diese als

<sup>1)</sup> Sieh hierüber Schelling, 2, I 570. 2, III 249.

<sup>2)</sup> Brandis 1. c. 425.

<sup>3) &</sup>quot;Materie und Form und die Definition der Seele bei Aristoteles." Bonn 1871 S. 98. So nennt auch Hertling "Materie und Form" "unhaltbare Mittelbinge zwischen einer bloß gedachten und einer wirksamen Realität". (101).

Einheit gefaßt, entgegengestellt wird, wie denn Aristoteles selbst auf ein solches Zusammenfallen hinweist. Deind nun aber die vier Ursachen des Aristoteles noch immerhin verwendbar für eine verstandesgemäße Erklärung des Gegebenen, so können sie doch als eigentliche reale Ursachen selbst um so weniger angesehen werden, als sie nicht auf das höchste Princip, das allein nur ihnen Ursache des Seyns seyn müßte, von Aristoteles zurückzeführt sind. Allein auch eine bloße Zurücksührung auf das Princip würde zum positiven Ausgang nicht genügen, vielmehr müßte umgekehrt gezeigt werden, wie das eigentlich Seiende Ursache des Seyns überhaupt und Ursache der Ursachen selbst seyn könnte. Doch davon kann hier, wie schon bemerkt, nicht mehr die Rede seyn.

Als Gesammtrefultat biefer gangen Untersuchung burfte sich ergeben, bak Aristoteles bie Mittel b. h. bie Brincipe au einer Philosophie ber Geschichte nicht biete, weber nach ber positiven, realen, noch nach ber metaphysischen Seite; benn wenn er auch in letterer Sinfict manche Probleme und oft tiefgebend erortert, so geschah bies boch nicht in ber Weise, daß sie ben Forberungen einer Metaphysit ber Seschichte genügen tonnten. Aristoteles ging, indem er die wirkliche Welt nach ihrem Wefen begrifflich erfassen wollte, mit bewundernewerthem Scharffinn vor, allein fo febr er fich muhte, bas Wefen und somit bie innere Moglichkeit ber wirklichen Dinge nachzuweisen, so blieb ihm boch ber Begriff ber Möglichkeit selbst ein abstratter, logischer; er blieb eben bei ber wirklichen Welt stehen, ohne zu fragen, ob benn bie Welt, wenn auch bas Gingelne aus ber Möglichkeit zu etwas und ber Form bestehe, nicht boch auch selbst an sich als

<sup>1)</sup> Brandis l. c. 426. Bgl. die Erörterung Schellings 2, I 397-8 Ebenso die schöne Abhandlung von H. Hahd: "Die Principien alles Seienden bei Aristoteles und den Scholastikern". Programm, Freising 1870. I. Hälfte S. 29 und 32.



Sanges eine bloß mögliche, eine nicht fenn muffenbe ware, bie einer positiven Ursache bedürfte, einer Ursache, welche nicht bloß logisch nothwendig als Boraussehung geforbert ware, sonbern bie auch bie bloß mögliche Welt zur Wirklichkeit zu erheben die Macht hatte. Obwohl in Ariftoteles bie antite Philosophie ihren Sobepuntt erreicht hatte, fo ließ er boch, weil er vor ber Realität ber Welt stehen geblieben und nicht auch biefe nach ihrer Möglichkeit in bie Unterfuchung gezogen, gerade bie eigentliche Aufgabe einer post= tiven Erklarung ber Weltwirklichkeit vollig ungelost. Gine bloße Anwendung feiner Principe und Resultate aber auf bie realen Gegenftanbe, wie auf Ratur und Geschichte, tann baber auch immer nur eine biscurfive, verftanbesmäßige fenn, welche die formelle Wahrheit eines Sapes, nicht aber bie innere ber Sache in ihrem Busammenhange begrunben tonnte. Daß aber boch auch ju feiner Zeit ein Beburfniß nach einer realen Erklarung ber Belt=Birklichkeit vorhanden, bafur legt Platon Zeugnig ab, insofern er wirklich nach bem Ursprung ber Welt bie Frage gestellt und im Timaus burch eine positive, reale Urfache und somit burch einen wirklichen Bergang bie Entstehung bes Rosmos vom erften Uranfang bis hinauf jum Menfchen (27 A) als bas Wert eines Schöpfers barguftellen versucht hat, wenn auch nur "burch einen mahrscheinlichen Mythos". (29 B.) "Dothos" bient ihm nur zur Form eines thatfachlichen Borgangs, ber auf Thaten, ja auf einem freien Willensatt beruht, für ben zwar bie urtunblichen Belege fehlen, ber aber boch in ber Anschauung für bas Denten Momente innerer Nothwendigkeit bietet, ohne bas subjektive Reinen vollenbs auszuschließen.

Platon geht nun von dem aus, "was immer ift und kein Entstehen hat, immer nur auf dieselbe Weise ist und nur durch das Denken mittelst der Bernunft (μετά λόγου) erfaßt wird." Alles Sichtbare dagegen ist entstanden und seht so einen "Urheber voraus als den Schöpfer (ποιητής)

und Bater biefes Alle", ber baffelbe nach ben emigen Urbilbern gebilbet hat, bazu bewogen, weil er gut war und ohne Reid, und ber so wollte, daß Alles ihm felbft so abnlich als möglich wurbe".1) Run geht bie Darftellung über auf ben wirklichen Borgang ber Bilbung bes AUs vom Uranfänglichen und Formlofen an bis hinauf jum Menfchen. Wir finden bier einen Bersuch einer positiven Darftellung bes thatfachlichen Entstehens und ber Entwicklung bes Rosmos burch eine freie gottliche That und zwar nicht auf Grund zufälliger, abftrafter Begriffe und willfürlichen Beliebens, fondern gemäß bem Borbilb ber Ibeen in ihrer inneren vernunftgemäßen Nothwendigkeit und ihrer burch biese bedingten Folge. Auch bie Elemente bes Seienben, bie Platon im Philebos so schon entwickelt hat (23 B. ff. 31 B), werben im Timaus wieber aufgenommen und zwar als reale Faktoren (35 A und 50 D). Somit tann ber Gott Platons außer fich etwas hervorbringen; und diese Hervorbringung ift nicht Folge einer blinden Nothwendigkeit, sondern seiner Gute - ba er bas Gute schlechthin ift - und somit feiner Freiheit, fo baß er als die sich selbst bestimmende Macht erscheint (Tim. 28 A), mag auch immer, wie Branbis (II. 1. 326) bemertt, "ber Begriff absoluter Selbstbestimmung noch nicht zu beutlicher begrifflicher Entwicklung getommen fenn". Es mußte eben vorher noch gezeigt werben, wie eben bie erfte Ursache, also bas was immer und ohne Entstehen ift, auch Urfache beffen fenn tonne, was immer nur entfteben tann. Für Platon liegt bie Welt ber Ibeen in ber Mitte, nach benen, als ben ewigen gottlichen Gebanten, vom Schöpfer bie Belt gebilbet warb, wenn auch bieselben ber Bermittlung mit Gott ent: behren. Immerhin ift aber die Welt bas Wert einer freien göttlichen That.

Führt nun ber Timaus bie Weltentstehung bis jum Denschen, so scheint ber mit ihm unmittelbar zusammen:

<sup>1) 27</sup> D - 30 A.

bangende Rritias bem Bedürfnig entgegenzutommen, auch bas geschichtliche Leben ber Menschheit, wie es im Staate als bemjenigen Erzeugniß, in welchem baffelbe geschichtlich in die Entwidlung tommt, als Ginrichtung und Wert einer Sottheit zu erweisen. Zeigte Blaton im Timaus, wie ber Rosmos entstanden und gebildet worden, und wie bas Biel biefer Bilbung ber Menfc war, fo foll nun, "nachbem bie Gotter ben gangen Rosmos unter fich ohne Streit unb in gerechter Beise vertheilt" (109 B), auch bas Gemeinwesen ber Menschen, ber Staat, als Werk einer gottlichen That seine Darstellung finben. Es soll gezeigt werben, wie berfelbe gleichsam ein anberer Rosmos gleichfalls gottlichen Urfprung habe und auf bie Gerechtigkeit gegrundet unter gottlicher Leitung und Ruhrung ein glückliches Leben thatfachlich herbeigeführt hat, wie aber anderseits burch bie Schulb ber Menschen biefes Gemeinwesen zerfallen. Es ift allerdings junachft nur ber Urftaat ber Athener, wie ibn Athene und Bephaiftos gegrundet, ber hier bargeftellt wirb, um baran nachanweisen, bag jener Staat, ber in ber Ibeenwelt feine Begrundung bat, und ben Blaton in ben Buchern über "ben Staat" entwickelt, felbst thatsachlich als bas Werk eines Gottes bei ben Athenern einft bestanben habe.1) Es ift zwar ein enger Gefichtetreis, ben Platon fich gesteckt, es ift nur bas Bolt ber Athener und nur ber Staat, ber hier in feiner geschichtlichen Entwicklung feine Darftellung finben foll. Auch Blaton erhebt fich nicht zur 3bee ber Menschheit, bas abgeschloffene Bolterleben bilbete auch ihm eine Schranke. Aber es ist immerhin hervorzu= beben, daß Platon bier auf bies geschichtliche Leben und bie Entwicklung bingewiesen und somit auch biefes in ben Rreis philosophischen Erkennens zu ziehen gesucht hat. Wie aber Athene und Hephaistos ben Urftaat der Athener, fo bat

<sup>1)</sup> Sieh Timaus 26 D.

anderseits Poseibon ben ber Atlantiben gleichfalls auf Gerechtigkeit gegründet, und auch dieser Staat ermöglichte somit ein glückliches Leben. Als aber nun "der Antheil Gottes" bei den Bürgern dieses Staates verschwand und immer mehr der menschliche Charakter hervortrat, damit aber Lasterhaftigkeit einriß, hat nun Zeus Strase über sie zu vershängen beschlossen (120—1), die, wie es scheint, gerade in dem Krieg mit dem Urstaat der Athener bestand. Doch bricht hier der "Kritias" ab, ehe er, wie es scheint, nur über den Ansang hinausgekommen, weil, wie Pausanias meldet, Platon inzwischen gestorben.

Wie im Timaus ber wirkliche Bergang ber Beltentftehung also positiv burch schöpferisches Wirten gemäß ben Ibeen ber Ertenntnig vermittelt werben foll, fo foll nun ber Rritias bas geschichtliche Leben, welches in ber bamaligen Belt an ben Staat gefnupft war, in feinem thatfaclichen Urfprung und feinen Ginrichtungen als bas Bert einer Sottbeit nachweisen. Der Ausgang ist gegeben burch die Gottbeiten, welche bie beiben Staaten auf Berechtigkeit gegrundet; aber über ihnen felbst maltet ber Gott ber Gotter, Beus, welcher nach Gesetzen regiert und somit auch die ftrafende Gerechtigkeit handhabt und fo als die über Allen ftebende Borsehung waltet, ba er ja "von seinem Sit in ber Mitte ber Welt Alles zu überblicken im Stande, mas bes Berbens theilhaftig geworben."1) Mit ber Banbhabung ber Gerechtigteit ift also auch bie Borsehung verbunden. Gin anderer Fattor ift in bem sittlichen Berhalten ber Menichen gegeben; fo lange fie geborsam gegen die Besetze und gegen bas verwandte Gottliche freunbschaftlich gefinnt fich verhielten, waren fie "großbergiger Besinnung und ichatten gegenüber ber Tugenb alles Andere gering (120 E.)." Die großartige Schilberung entspricht gang bem Ibealftaat, ben Platon auf Grund ber

<sup>1)</sup> Schluß bes Kritias 121 C.

Serechtigkeit beschrieben. Aber gerade menschliches Thun ist es auch, welches bas Berberben herbeigeführt und die strafende Serechtigkeit herausgefordert hat.

Bielleicht hat Blaton im Gefühle bes Mangels bes meta= physischen Unterbaues bie Bollenbung verzögert. Aber immer= bin burfte ber Torfo bes "Rritias" wohl berechtigen, in ben Diefem Ibeentreis verwandten Werten Platon's erganzende Momente ju fuchen. Jebenfalls burfte "ber Bater bes Alls auch fur bie Menschen nur gewollt haben, bag ihm Alles fo ähnlich als möglich werbe." Da aber bie Gerechtigkeit auch bie Grundlage alles Gemeinwefens ift, anderfeits aber bie Berechten ihre Belohnung erft in einem anbern Leben empfangen follen, - wie benn Blaton biefes gerabe im letten Buche über ben Staat naher ausführt - fo waren auch burch seine Unfterblichkeitslehre wenigstens Anhaltspunkte bafür gegeben, baß bie geschichtliche Entwicklung nicht auf bas Dießseits allein beschränkt erscheinen wurde, somit also einem transscendenten Unfang auch ein transscendentes Biel entsprache, Momente, welche in ber That geschichtsphilosophisch im hoheren, eigent= lichen Sinne waren. Bei bem hohen, immer auf bas Bange fich erftredenben Sinne Platons ware nicht ausgeschloffen, baß Platon Achnliches im Kritias vorgeschwebt. Doch sei bem wie immer, jedenfalls hat Platon in diefen beiben Berten, welche ja schon burch bie ergählenbe Form ber Darstellung von allen anderen Dialogen sich wesentlich unterscheiben, einen anderen, ja ben umgekehrten Weg bes Philosophirens einge= schlagen gegenüber bem, ber vom empirisch Begebenen induttiv fritisch ober bialettisch zu ben letten Bestimmungen aufwärts führt. Bier verfährt Platon beduftiv von einem erften Princip und ber höchsten Ursache aus und so schreitet er erzählend fort. Die hervorbringung ber Welt wie bie Einrichtung bes Bemeinlebens im Staate auf Grund mahrer Gerechtigkeit find ihm Folge einer göttlichen That, wie auch die Art des weiteren Berlaufes ber Geschichte sich wieder an bas mensch= liche Sandeln knupft. Platon begnugt fich nicht bamit, bas

eigentlich Seiende in feiner Natur begrifflich zu bestimmen, er begnügt fich nicht, bas hochste und fich selbst genügende Bejen nur als Enburfache zu haben, er will zeigen, wie jenes Sochfte auch wirklich bie freie, anfangende, schöpferische Ursache bes Alls fei, wie also die Welt sowohl als das geschichtliche Gemeinleben Folge auch eines gottlichen Thuns fei. Dieß ift aber bie andere Aufgabe, für welche ber menschliche Geift gleichfalls eine Losung verlangt und bie nicht bamit icon gegeben, bag bas erfte und bochfte Brincip in feinem Befen begrifflich bestimmt und nach seiner Existenz irgendwie bewiefen Blaton hat die Erklärung in die Form des Pathos gekleibet, ba ihm die rationelle Vermittlung fehlte. Die mahre, positive Erklärung forbert aber, bag ba einmal, was nur Folge bes freien Willens senn tann, und nicht mittelft bes rein logisch fortschreitenben Denkens abzuleiten ift, boch wenigstens in seiner Möglichkeit vom Princip aus erflart werbe. Da ber Ausgang nur hypothetisch geschehen tann, tonnte bann freilich ber Beweis hiefur immer nur auf Grund ber erfahrungemäßigen Wirklichkeit geführt werben, wie benn ber mabre Beweis ber Eriftenz Gottes immer nur ein aposteriorischer fenn tann. Dann aber mare bie thatsachliche Erfahrung nicht nur nicht ausgeschlossen, sonbern sie mare erft im weitesten Umfang geforbert.

Dr. Strodl.

#### LXV.

### Die Reformation und die bildende Runft.

III. Die reformatorifche Runftliebe und ber Bilberfturm.

B. Die Runft auf bem Boben berlutherischen Reformation.

"Die lutherische Kirche nahm principiell eine freundliche Stellung zur Kunft ein", schreibt Portig; die Geschichte aber zeigt, daß auf dem Boden des Lutherthums eine der Kunst verderbliche Saat entsproffen ift.

Bor allem gahlt bie lutherische Rirche gu ihren Batern und Begrunbern ben Anbreas Bobenftein, gewöhnlich nach feiner Beimath Carlftabt genannt, ber wie fein Bittenberger Genoffe Zwilling ben Bilbern nicht weniger gram mar, als bie Schweiger. Bahrend Luther auf ber Bartburg faß, fah Bittenberg einen Bilberfturm, ber um fo bezeichnenber ift, als er fich noch nicht auf bas Beispiel ber Schweizer berufen tann. In ber Auguftinerfirche legten "reformeifrige Monche" Sand an bie "papiftischen Mergerniffe", entfernten "bie MI= tare bis auf einen aus ihrer Rirche und verbrannten die in ber Kirche befindlichen Beiligenbilber." 3m Januar 1522 fürrte Carlftadt eine Gemeindeordnung ein, welche bestimmt, bo i zur Bermeibung ber Abgötterei Bilber und Altare aus be Kirchen abgethan und nur brei Altare und zwar ohne B ber als hinreichend fteben gelaffen werben follten. Als ber R h gogerte, diefen Beschluß jur Ausführung zu bringen,

Digitized by Google

griffen Unfange Februar "bie Giferer felbst zu und riffen bie Bilber aus ber Pfarrfirche weg". Diefer Vorgang wirb als ein "Aufruhr" bezeichnet, zu welchem Carlftabt und 3willing "immer neu aufwiegelten". Wie fehr biefer Banbalismus bem Beifte Carlftabts entsprach, bezeugt er felbft burch feine Schrift: "Bon Abthuung ber Bilber", in welcher er sein Borgeben zu begrunden unternimmt. Darin verbammt er "bie betrüglichen Bilber und Delgoben, welche lange Zeit auf ben Altaren geftanben, Banbe, Bobe, Luft und viele Stellen ber Baufer Gottes freventlich befessen und innegehabt haben", und erklart, "bag wir Bilber in Rirchen und Gotteshaufern haben, fei unrecht und wiber bas erfte Gebot: Du follft nicht frembe Gotter haben'; bag geschnitte und gemalte Delgoben auf ben Altaren fteben, ift noch ichablicher und teuflischer, barum ift es gut und nöthig, löblich und gottlich, bag wir fie abthun." Er fagt, "es ware taufenbmal beffer, bie Bilber ftunden in ber Bolle ober im feurigen Ofen als in ben Gotteshäufern", nennt "alle bie vermalebeit, bie Bilber ichniten ober preisen ober fie bewahren und ehren", halt bas altteftamentliche Bilberverbot für völlig gleichwerthig mit bem Berbot bes Tobtschlags, Diebstahls u. s. w. und kommt Daum Schluffe: "Chriften follen gottlichem Rath, Willen und Gebot ftracks folgen und fein Bilb mehr leiben, unangesehen alten bofen Gebrauch, benn Gott hat Machung und Behaltung ber Bilber verboten. Alfo follt ibr ihnen thun, fpricht Sott: ihre Altare follet ihr umtehren, ihre Bilber follt ihr , gerbrechen und verbrennen".

Was Carlstadt hier niederschrieb, das vertrat er und Zwilling noch energischer auf der Kanzel; beide stürmten und hetzten unaufhörlich, bis es endlich zu Tumulten und zur gewaltsamen Zerstörung der Bilber kam. 1)

Das in Wittenberg gegebene Beispiel fand Nachahmung. Erfurt sah Unruhen und Verwirrungen ähnlicher Art und

<sup>1)</sup> Jäger, Andreas Bobenstein von Carlstadt S. 262 ff.

in ben verschiedensten Gegenden wiederholten sich dieselben Ausbrüche bilberstürmerischer Buth. Diese bestruktive Bewegung lag so sehr im Wesen des Protestantismus, daß Luther und Melanchthon alle Mühe hatten, sie zu hemmen. 1)

Inbeg ift es bekannt genug, bag Luther felbft gur Bil= berfrage teine entschiedene Stellung zu nehmen magte und fich ber Confequenz ber Bilberabichaffung nur ichwer entzog. 3war bezeugt ihm bas driftliche Kunftblatt zu feinem Jubis laum, es fei grundfalich, ben Reformator als Runftzerftorer, bie beutsche Reformation als Grund bes Niebergangs ber beutschen Runft anzuklagen; "am Berfall ber Runft ift Luther und feine Rirche nicht ichulb gewesen; ber große Reformator unferer Rirche mar tein Berberber, sonbern ein Erhalter, ein Befreier und Forberer ber Runft." 2) Aber felbft Bortig gibt zu, daß Luther "um ber Schwarmgeifter willen anfangs geneigt war, bie Bilber in ber Rirche preis zu geben", und Beffcen meint, bag "Luther amifchen ben Bilberfturmern und Bilberfreunden einen Mittelweg einhalten wollte", bag aber nicht nur "biefer Mittelweg nicht immer gang bestimmt und genau abgegrenzt ist", sonbern bag auch nach Luthers Lehre eine Ungahl von Bilbern, namentlich alle Beiligen = und Marienbilber weggeschafft werben mußten. \*)

Es ist wahr, Luther hat die Unruhen und den Bilderfturm von Wittenberg verurtheilt; bekannt sind die protestantischerseits hundertmal als vollgiltiger Beweis für Luthers
kunstfreundliche Gesinnung citirten Worte seines "geistlichen Gesangbüchleins" vom Jahre 1524, er sei nicht der Meinung,
"daß durchs Evangelium alle Künste sollten zu Boden geschlagen werden und vergehen, sondern ich wollte alle Künste
gern sehen im Dienste dessen, der sie gegeben und geschaffen
hat", und die weiteren: "wollte Gott, ich könnte die Herren

<sup>1)</sup> Jäger a. a. D. S. 289 A.

<sup>2)</sup> Jahrgg. 1883 S. 166.

<sup>3)</sup> Portig, S. 421; Geffden a. a. D. S. 99 ff.

und bie Reichen babin bereben, bag fie bie gange Bibel it wendig und auswendig an die Saufer fur Jebermanns Auge malen ließen, bas ware ein driftlich Wert; . . . ift's nicht Sunde, fonbern gut, bag ich Chrifti Bilb im Bergen habe, warum follt es Gunbe fenn, wenn ich's im Muge habe?" Luther belobte fobann bie italienischen Maler wegen ibrer Runft, pflegte bie freundschaftlichften Beziehungen mit feinem Gevatter, bem Maler Lutas Rranach, ließ feine Bibel und seinen kleinen Katechismus mit Bilbern ausstatten, veranlagte Rranachs Holzschnittbilber gegen bas Papftthum und foll felbst ein Bilb Mariens mit bem schlafenben Jesustinbe in seinem Zimmer gehabt haben. 1) Aber neben all bem fteben eine Reihe von ebenso sicheren, nur weniger oft angeführten Meußerungen Luthers, welche bem Geifte Carlftabts und Zwingli's nicht sehr ferne steben. Nach seiner Rücklehr von ber Wartburg erklarte Luther in Wittenberg, bag auch er ben Bilbern nicht hold fei und wollte, fie waren in ber gangen Belt abgeschafft, zwar nicht befibalb, weil man fie anbete, benn bagu haben boch bie meiften Menschen noch zuviel Berftanb, es werbe boch nicht leicht jemand ein Crucifix fur Gott ftatt für ein bloges Zeichen halten, wohl aber weil die Welt voll bes anderen Migbrauches sei, nämlich baß sie meine, mit Bilbern, welche fie in die Rirche fete, Gott einen Dienft ju thun.2) Dabei nennt er bie Bilber "ein kleines Rarrenwert" und "lieberliche Dinge", an beneu nichts gelegen sei. "Wahr ist es, sagt er, ich wollte sie waren aus ber Rirche nicht bes Unbetens halber, benn ich fürchte, man bete bie Beiligen felbft mehr an, als bie Bilber, fonbern um bes falfchen Bertrauens willen, bag man meint, Gott ein gutes Wert und Dienst baran zu thun; . . benn wer wollte irgend ein holgern, geschweige benn ein filbern ober golben Bilb in bie Rirche stellen, wenn er nicht gebachte, Gott einen Dienft

<sup>1)</sup> Röftlin, Martin Luther. II. 513.

<sup>2)</sup> Röftlin a. a. D. I. 540.

baran zu thun? . . Belche Bilber aufgerichtet find ober baju gebraucht werben, bag man barauf baue und einen Bottesbienft anrichten will, bie reife meg." Doch hielt Luther babei bie Grunbfate feft, bie Bilber mußten erft aus bem Bergen geriffen und burch bas Wort gefturgt werben, the fie außerlich abgethan und umgefturzt murben, fobann, wenn fie abgethan murben, fo burfe bieg nicht willfurlich ober burch ben Bobel, sonbern burch bie orbentliche Obrigfeit geschehen. 1) Luther ift an fich gegen bie Bilber gleichgiltig, erklart es fur "frei gelaffen, Bilber zu haben ober nicht zu haben"; er ift ihnen fobann geneigt, soweit fie einen "lehr= haften" Charafter haben, b. h. bagu bienen, wie Rranachs Bemalbe und Holgichnitte, feine Lehre zu veranschaulichen ober bie alte Rirche und ihre Ginrichtungen zu entehren; ba er aber ben Aberglauben, wie er meinte, b. h. bie alte Liebe und gläubige Berehrung bes Bolles, befonders ben Geban= ten, "Gott einen Dienst baran ju thun", von ben Beiligen= bilbern nicht trennen tonnte, fo war er ihnen gram und gu ihrer Beseitigung geneigt, wenn er auch ben Bilberfturm ber Schweizer und Carlftabts nicht zu billigen magte. - Riemanb wird fagen, daß Luther bie Runft als folche verabscheute, oft genug wird ja feine Liebe jur Musit gefeiert; er hat bie Runft auch nicht, wie die Schweizer, vollig aus bem Dienfte ber Religion und Rirche entlaffen, aber ihr eine wefentlich andere und ungleich ungunftigere Stelle angewiesen, als bie tatholische Rirche. Aus religiosem Drange, aus ber Fulle bes gläubigfrommen Gemuthes bat biefe bie Runft erzeugt, gepflegt und zur Bluthe gebracht; Luther entfleibete fie nicht blog ihrer priefterlichen Weihe, sondern machte die friedliche himmeletochter jur Schilbtragerin bes religiofen Rampfes, awang sie zur Apologie seiner Lehre, migbrauchte fie gur i olemit gegen bie Mutter und Beschützerin. Und baburch,

<sup>1)</sup> Geffden a. a. D. S. 99 ff.

baß er ber Herrin biese Magbbienfte noch ließ, soll er "ein Erhalter, ein Befreier und Förberer ber Runst" geworben sebn!

Wie wenig es ber Wahrheit entspricht, Luthers Stellung zur Kunst ihren Werken als principiell freundliche zu bezeichnen, ergibt sich am besten aus der Thatsache, daß auch das Lutherthum den Kunstwerken vielsachen Sturm und großes Berberben brachte. Carlstadt und die "Schwarmgeister" von Wittenberg stehen dem Geiste ihres Meisters nicht so serne, als es nach bessen Berditt scheinen könnte. An vielen Orten, wo die Resormation im echten Geist Luthers einzog, erging es den Bilbern nicht viel besser als in Zürich und Wittenberg.

Als ber Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken baran ging, sein Land "zu einer reinen Stätte bes ungefälschten Evangeliums wider allen papistischen Greuel und Abgötterei und alle keherischen Rotten und Irrsale zu machen", und seinen Unterthanen befahl, dem Lutherthum "als dem auferslegten Befehl Gottes allweg sich gehorsam zu erzeigen," da erachtete er es zugleich als Pflicht, "allenthalben Altäre, Bilder und alles, was an den katholischen Gottesbienst erins nerte, zu zerschlagen".1)

Die Reformation Braunschweigs verfuhr gegen bie Bilber wie ber beste Zwinglianismus, obgleich beren Leiter nicht etwa Carlstabt, sonbern Bugenhagen war, Luthers "Freund, Beichtvater, Tröster und Berather zeitlebens." In ber Stadt wurden im Jahre 1528 "die ärgerlichen Bilber" entsernt, d. h. Altäre, Bilber, Taseln weggerissen, zertrümmert, verbrannt, Meßgewänder und Paramente öffentlich verlauft, Kelche und andere Metallgeräthe eingeschmolzen.") Bon da begab sich Bugenhagen nach Hamburg, woselbst im Dezember ähnliche Bilderstürmereien stattsanden. Als

<sup>1)</sup> Janssen IV. 46.

<sup>2)</sup> Janffen, III. 78 und Ratholit 1879 I. S. 377.

battn bie Braunschweiger 1542 bas von Luther gepriesene Sotteswert unternahmen, auch bem Herzogthum bas Glud ber Reformation zu bringen, geschah bieß in einer Weise, baß man sich mitten in die Schweiz versetzt glaubt. Um 21. Juni wurden im Rlofter Ribbagshaufen "mit unglaublichem Bandalismus die Altare und die Orgel gertrum= mert, die Bilber zerschlagen und besubelt, Monftranzen, Relche, Meggewander und andere Rirchenschape geraubt, die Rirche in einen Pferbestall verwandelt." Sobann ging es an bie Reformation bes Rlofters Steterburg: bie Rirche wurde erbrochen, Altare, Taufftein, Chor und Orgel besubelt, Ge= malbe und Bildwerte gerhauen, felbft ber Tobten nicht ge= icont. Im Reichsftift Banber sheim wurden "an Dargarethentag fiebzehn Altare ganglich niebergeriffen, bas barin befindliche Beilthum mit Fugen getreten und Schimpf und Spott bamit getrieben, alle Crucifire und Bilber ber Beiligen vernichtet."1) Um biefelbe Zeit hielt in ber Bischofsstadt Silbesheim "bas gottliche Wort feinen Ginzug" mit Plunberung und Bilberfturm. "Die Bilber bes Gefreuzigten unb bie Statuen ber Beiligen wurden zerftort, in ben meiften Rirchen die Rebenaltare niebergeriffen, alle firchlichen Rleino= bien, Monftrangen, Relche, toftbare Crucifire weggenommen." Daffelbe Schickfal traf bie Reichsftadt Muhlhaufen. 1)

Als ber Deutschorbensherr Albrecht von Branbens burg auf Luthers Rath seine "alberne und verkehrte" Ors bensregel abwarf und in seinem Lande dem "Reiche des Satans den Abschied gab", begann alsbald der Bildersturm. In Riesen burg wurden 1524 vom Pöbel die Bilder aus den Kirchen geschleppt, schmählich verunehrt und endlich vers brannt. Aehnliche Greuel sahen andere Städte. Am 6. Juli des folgenden Jahres wurde "der christliche Besehl" erlassen,

<sup>1)</sup> Janssen a. a. D. S. 498 f. Ratholik 383 ff.

<sup>2)</sup> Janffen III. 502 f.

bas heilige Evangelium und die Lehre Christi rein und lauter zu verkündigen, und die Folge war, daß allenthalben Kreuze und Heiligenbilder vernichtet und die Kunstschäße der Kirchen, Relche, Monstranzen und "andere Zierheit", selbst die Glocken "angegriffen" und "zu Hofe" geführt wurden. 1)

Nachbem 1539 ber tatholifde Bergog von Sach fen geftorben war, wurde fein Land bem Papftthum "aus bem Bals geriffen". "Gleichwie Bergog Georg, schreibt Luther, ben Teufel wiffentlich geschütt hat und Chriftum verbammt, fo foll Bergog Beinrich bagegen Chriftum ichuten und ben Teufel verbammen; ben Baal und alle Abgotterei follen bie Fürsten, fo es vermogen, turgum abthun." Diefe Mabnung warb verstanben und befolgt. In Dresben wurden in ber Kreugfirche 27 Altare abgebrochen und bie Bilber entfernt. "Der Rath nahm aus ben Kirchen und Klöstern alle golbenen und filbernen -Rostbarteiten weg. Aus ben Rirchen bes Lanbes murben spater soviele Pretiofen nach Dresben in bie Silbertammer gebracht, bag man ben Werth auf 150,000 fl. schätte." In ber Racht bes 15. Juli er= brachen Bewaffnete auf fürftlichen Befehl bie Domtiche gu Mei gen, "gerschlugen bas Grab bes bl. Benno, gerftorten ben Altar und hieben bem Bilbe bes Beiligen ben Ropf ab;" am 11. Mai enblich nahm ber Bergog Morit aus bem Dome "alle golbenen und filbernen mit Gbelfteinen reich verzierten Rleinobien und Runftichate" hinweg "in Bermahrung", wie er fagte, "weil bie Laufe jetiger Zeit fo gefahrlich" finb. Es tam nichts wieber jum Borichein.

Wie man in Kursachsen, ber Heimath bes Luthers thums, die Kunst lieben und fördern gelernt, bezeugt ber Kursurst Johann Friedrich, der "starke Glaubensheld". Im Jahre 1542 besetzte er das Collegiatstift Wurzen, ließ Bilber und Altare aus dem Dome werfen, diejenigen, welche

<sup>1)</sup> Janffen III. 71 u. 76.

4.

nicht mit Gelb belegt waren ober nicht "ernstliche Historien" barstellten, zerhauen, bas Uebrige im Gewölbe beilegen. Im Serbst 1546 von seinem Schmalkalbenzug heimkehrend, bezeichnete ber Kurfürst seinen Weg mit Plünberung und Zerzstörung ber Kirchen und ihrer Zier, und nicht besser versuhr er in ber Heimalh. Bon Halle wurden im Januar 1547 Relche, Monstranzen, Bischofsstäbe und andere kirchliche Kostbarkeiten als kurfürstliche Beute nach Eisleben geführt und in der Dominikaner= und Barfüßerkirche durch Soldaten und Gesindel Taseln und Bilder zerschlagen. Bald darauf wurde die Domkirche zu Merseburg von dem sächsischen Kunstschafte gepländert und ihrer ältesten und werthvollsten Kunstschafte beraubt. ')

Bu gleichen Thaten entflammte ber "evangelische Gifer" ben Markgrafen von Brandenburg. Am 15. Juni 1551 ließ er bie Marienkirche in Gorlit burch Johann von Mindwit ausplundern und zerftoren. "Alle Altare, Bilber und Schnitwerke wurden zerschlagen, alle Roftbarkeiten ge= raubt und goldene und filberne Rirchen= und Runftichate bem Markgrafen nach Ruftrin abgeliefert." Als bie Mag= beburger ihre Stabt gur "gesegneten Statte" bes neuen Glaubens machten und fich fühlten als "Wertzeuge bes gottlichen Bornes, welche bie Abgotter und Abgottereien auszu= tilgen ertoren worben", ba griffen fie "jum Schute ber wahren driftlichen Religion und bes heiligen Evangeliums" Rirchen und Rlöfter an und verrichteten unmenschliche Thaten ber Graufamkeit und bes Kanatismus. Etwa 1000 Mann ftart überfielen fie bas Rlofter Samereleben, raubten, was sie auf 150 Wagen fortführen konnten, gerriffen Sandfcriften und Bucher, gertrummerten Bilber und Runftwerte, barunter bie herrlichen Glasgemälbe bes Kreuzganges.")

<sup>1)</sup> Janffen III. 398. 490 u. 593 ff.

<sup>2)</sup> Janffen III. 649. 652.

Das Angeführte mag genugen jum Beweife, bag auch ber Berfunbigung und Berbreitung bes Lutherthums un= gablige Berte mittelalterlicher Runft, Berte ber Bildhauerei, Malerei, Golbschmiebekunft zum Opfer fielen. Bohl ift es mabr, daß biefe Reindschaft und Berftorungswuth fich nicht gegen bie Runftwerte als folche richtete, bas war auch bei ben Schweigern nicht ber Fall; auch bas ift zuzugeben, bag auf bem Gebiete ber lutherischen Reformation bie wilbe Berftor= ungeluft bes gegen alles Ratholifche aufgehetten Bolles, Die Sabgier ber neuen Glaubenshelben und bie Robbeit und Raubluft ihrer Schaaren nicht zwar einzig aber boch mehr als ber eigentliche religible Bilberhaß es war, was ber Runft ben Berluft fo vieler ihrer vorzüglichften Berte brachte und bie Bluthe unserer Runft brach; aber ob bas Motiv bier meift ein anberes mar, als bei ben Schweigern: ebler wirb man es nicht nennen konnen und ber Erfolg war hier wie bort berfelbe. Wenn Luther ber Runft und ben Bilbmerken nicht grunbfatlich feindlich fich gegenüber ftellte, wie Zwingli und Calvin und ihre Rirchen es thaten, schablich und verberblich ist bie lutherische Reformation ber Runft und ihren Werken nicht gar viel weniger geworben, als ber Zwinglianismus in ber Schweig und in ben fubbeutschen Stabten. biefer aus haß ber "Abgötterei" gerbrechen und verbrennen ju muffen glaubte, bas hat bie beutsche Reformation ber Gelb= gier ihrer fürftlichen Gonner und ber nach Abichuttelung ber firchlichen Bucht feffellos geworbenen Robbeit ber Menge geopfert, ohne bag übrigens in Deutschland bie ichweizerischen Erummer= und Scheiterhaufen gefehlt hatten. Dort mar es ber neuglaubige Beiligen= und Bilberhaf, welcher bie Beiligthumer "reinigte und fauberte", bier bie auri sacra fames ber Großen und bie zugellose Berftorungswuth ber Rleinen, welche Rirden und Rlofter beraubte und plunberte; in ber Schweig fturmte man bie Boben und verschmabte ben Ruten nicht. wenn sich etwas Brauchbares und Werthvolles vorfand; in Deutschland wurde geplundert und gewüthet, aber wie feiner

Pietat geachtet, so keiner Kunst geschont: was dort das Ziel war, blieb hier das Ende, die Bernichtung der Kunstwerke, das Berberben der religiösen Kunst.

Wenn nun Luther auch in ben schärssten Ausbrücken bie Räubereien und bas Plünderungssystem der Fürsten verurstheilt und die in allen Schichten des Bolkes eingerissene Rohbeit beklagt, was kann bas nüten? Durch seine Brandreden und Schriften gegen "Pfassen" und Rlöster, durch Bernichtung ber kirchlichen Auktorität hat er das Rad ins Rollen gebracht, dessen Lauf er nicht mehr aushalten konnte; durch Auslieferung des Kirchengutes an die Fürsten hat er die Seister gerusen, deren er nicht mehr los wurde. Seschichte, Recht und Woral lassen ,ihm die Berantwortung für alles, was mit seiner Resormation so eng zusammenhängt, wie das Berberben der beutschen Kunst.

# C. Der Bilberfturm in den außerbeutichen Reformationsgebieten.

Was die Geschichte ber Heimath an vielen Einzelnbildern gezeigt hat, bas bestätigt ein Blick in die Ferne, nämlich baß die Reformation überall ben Kunstwerken zum Verberben ge-worben, daß sie überall kunstschäblich gewirkt hat.

Es müßte nicht ber Geist Calvins seyn, welcher die Hugenotten beseelte, wenn die Reformation in Frankreich die Kunst geliebt und die Bilber geduldet hatte. Bom Jahre 1559 an wurden von den fanatischen Hausen Colignys die Kirchen geplündert und verwüstet, unzählige Altare niedergerissen, allenthalben Bilber und Crucifize zertrümmert; 50 Kathebralen und gegen 500 Kirchen wurden ihres Schmuckes beraubt, zum Theil zerstört.")

<sup>1)</sup> S. Booft, Geschichte ber Reformation und Revolution in Frantreich S. 35 und 39, Rirchenleriton 2. A. II. 828.



Daß auch in Defterreich bie Reformation ihre Bilbersfeinbschaft nicht verleugnete, bezeugt ein Mandat Ferdinands vom 20. August 1527, in welchem die Berachtung der Muttergottes und der Heiligen unter Strafe "an Leib, Leben oder Gut" verboten und zugleich befohlen wurde, "an Orten, wo Taufsteine, Sakramentshäuschen und Altäre niedergerissen sind, selbe bei Berluft der Freiheit in Monatsfrift wieder herzustellen."1)

In seiner Glaubensordnung Art. 3 hatte Heinrich, ber tönigliche Resormator von England ben Gebrauch ber Bilder für nühlich erklärt; nichtsbestoweniger ließ er bald gegen sie predigen, die Reliquien verbrennen, Erucifire und Bilder zertrümmern und ben Flammen übergeben, weil "sie Anlaß zum Aberglauben und Unfug geben könnten." Bährend ber Regierung seines Sohnes Eduard erging zunächst der Besehl, die Bilder zu beseitigen, und bald darauf ein weiterer, welcher ihre Bernichtung anordnete.")

In Sch ot tlanb veranlaste Knor am 11. Mai 1559, in ben ersten Tagen nach seiner Rückkehr aus Genf, burch eine Brandpredigt in der Stadt Perth den ersten stürmischen Anlauf der sanatischen Wenge gegen den "katholischen Sötzendienst," wobei die Kirchen nicht bloß von allen Bilbern und Altären gereinigt, sondern selbst auch in Schutthausen verwandelt wurden. Auch in Eupar wurden alle Altäre und Heiligenbilber zertrümmert. Den gleichen Erfolg hatten Knor'
Predigten in Erail, Anstruther und St. Andrews. Und das war nur der mehr private Ansang der Verwüstung. Im Mai 1561 wurde durch Beschluß der Stände gesehlich die Reinigung aller Pfarrkirchen von Bilbern und anderen Denk-

<sup>1)</sup> Biedemann, Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Desterreich Bb. I. S. 45.

<sup>2)</sup> Lingard, Geschichte von England. VII. 31. Booft, Geschichte ber Reformation und Revolution in England. S. 125 f. 133

malern des "Gogendienstes" angeordnet und auch grundlich burchgeführt.1)

Das greulichste Bilb eines reformatorischen Bilbersturmes zeigen bie Nieberlande im Jahre 1566. "In zehn ober zwölf Tagen wurde eine sast unglaubliche Zahl von Kirchen aller Bilber, Semälbe, Zierrathen, bischsstlicher Bibliotheten, Altäre, Weßgewänder beraubt, sast alles, darunter sehr viele Weisterstücke der damaligen Kunst, zertrümmert; nicht erhoben ist der Werth der verberbten, zertrümmerten, gestohlenen Kirchengefäße und Paramente." In Flandern und Brabant allein lagen in drei oder vier Tagen mehr als 400 Kirchen verheert und verwüstet. So schrecklich war die Zerstörung, daß Strada, der sie beschreibt, sie auf die Hilse der bösen Seister zurücksühren zu müssen glaubt.

Bon Frankreich waren zahlreiche calvinistische Brabikanten nach ben Nieberlanden gekommen, um im Berein mit ein= beimischen abgefallenen Monchen und Geiftlichen und im Bunde mit predigenden Sandwerkern und Abenteurern "bie papistische Sottesläfterung und alles fluchwurdige papistische Wesen in Rirchen und Rlöftern tapferen Wortes anzugreifen und bis in die Wurzel auszurotten." Die Losung mar, "jest sei die Zeit ber Ernte; man muffe turzum machen mit allem Sautelwert in ben Kirchen, mit ben Pfaffen und ihrem Trog. Warum wollte man nicht, was zum Gogenbienft gehort, gerftoren und die reichen Kirchenschätze unter sich theilen in ber aroken Noth?" Solches Predigen fand Beifall bei ber Maffe und Befolgung burch bie That. Um Borabend bes Festes Maria himmelfahrt begann bas kirchen- und bilberfturmenbe Berberben in Nieberflanbern. "Dit Stoden, Beilen, Sammern, Leitern und Stricken bewaffnet" begann ber Bobel unter Anführung ber Brediger fein Bert in ben Dorfern und Fleden um St. Omer: Rirchen und Rlofter wurden erbrochen,

<sup>1)</sup> Bellesheim, Gefchichte der tatholischen Rirche in Schottland. I. 408 und II. 9.



Altare und Bilber niebergeworfen, gerichlagen , gerriffen, ger= treten, Beutemurbiges fortgefcbleppt. Bie eine Lawine fich immer verftartenb fturzte bie Menge nach Ipern. "Gobalb am Festtage bie Stadtthore geoffnet wurden, flutheten bie Bilberfturmer binein und gerabezu ging ihr Gang auf bie Sauptfirche. Muf Leitern fliegen fie zu ben Bilbfaulen binein, mit Striden gogen fie biefelben nieber, mit Sammern, Beilen, Knitteln wurde barauf losgeschlagen. Die Altare wurden entkleibet, bie beiligen Befage gerschlagen und geraubt, bie Gemalbe gerriffen, burchftochen, bie Bibliothet bes Bifcofs verbrannt. Der gange gefttag ward zu bem Berftorungewert verwendet." Wie ber Dom, fo wurden bie anderen Rirchen und bie Rlofter vermuftet. - Um folgenden Tage ging es nach Bailleul, Menin, Courtrai, Comines, in die Umgebung von Lille, unaufhaltsam wie ein Sturmwind und überall ftanb ber Greuel ber Bermuftung an bl. Statte. In Tournay begann bie Unordnung am 22. August mit Rieberreißen eines Rreuzes und am folgenden Tage wurde in allen Rirchen und Rloftern und Rapellen alles gerftort; in Rotre = Dame blieben nur die nacten Mauern. Auch die Rirchen ber Umgegend murben verheert. In Marchiennes wurden am 25. Rlofter und Rirchen fo zugerichtet, bag nach einer Stunbe nur mehr bie Statuen ber Apostel erhalten waren, welche bie Sturmenben ohne Leitern nicht zu erreichen vermochten. Much Balenciennes batte feinen Sturm. In Seclin und ben benachbarten Orten ichutten bie Ratholiken bewaffnet ihre Rirchen, Altare und Bilber. - Wie ein Feuerbrand walzte fich bie Raferei weiter nach Norben. In Gent wurden am 19. Auguft in ber Auguftinerfirche zwei Altare gerftort und bieß war nur ber Unfang einer Reibe von Plunberungen und Berftorungen in Rirchen und Rloftern ber Stadt und ber Umgebung, welche bie folgenben Tage bis gum 24. Auguft fortbauerten. Die Rathebrale bes bl. Bavo wurde um Mitternacht überfallen und bei Fackelichein verwuftet. - In benfelben Tagen wurden Dubenarbe, Renair und auch Decheln

ähnliche Schauplätze ber Wuth und bes Berberbens. In Brügge und Bruffel fehlte cs nicht an Lust zum Sturme, boch gelang es bem Muth und ber Entschiebenheit, biesen hintanzuhalten.

Am furchtbarften wurde Untwerpen heimgefucht. Das bortige Münfter unserer lieben Frau war bas herrlichfte in ben Rieberlanben; Jahrhunderte hatten an ihm gebaut und Senerationen ihren Reichthum und ihre Runft zu feinem Schmude hingegeben; 72 Altare fullten bie prachtige Rirche, bie von ber Band ber Runftler auf's toftbarfte ausgestattet und burch bie Frommigfeit ber Glaubigen mit allen Beburfniffen bes Gottesbienftes auf's reichfte verseben waren. bas fiel burch bie entfesselte Leibenschaft bes Bobels ber gang= lichen Bermuftung anheim, "weil man nach bem gottlichen Worte keine abgöttische Kirchenzier bulben dürfe." am Festtage begegnete ber Procession mit bem prachtvollen Marienbilbe in ben Straffen ber Stadt Spott, Bohn und Drohung. Die folgenben Tage wiederholten fich die Unzeichen bes Sturmes, boch gelang es bas Unheil zu verhnten bis am 22. August nach bem Abendgottesbienst das wohlvorbereitete Zerftorungswert begonnen und noch in berfelben Racht furchtbar vollendet murbe. Zuerft murbe bas hochverehrte Marienbild aus ber verschloffenen Rapelle geriffen und in taufend Stude zerschlagen; unter Abfingen eines Pfalmes "nach Genfer Beis" tam fobann die Reihe an die anderen Bilber, Statuen, Altare und kirchliche Gerathe: alles murbe burchstochen, zerschlagen, die bl. Gewänder wurden zerfett, bie Orgel und die gemalten Fenster zertrummert, bas Satra= mentshaus niebergeworfen, was zu erreichen war zu Grunde gerichtet, Relche, Monftrangen und andere Roftbarteiten geraubt: innerhalb vier Stunden war bie Arbeit ber Bolle voll= bracht, bas wundervolle Munfter nacht, tabl, bufter, traurig, wie ber Calvinismus, ber burch bunberte feiner Schergen biefe fcredliche Berftorung angerichtet bat. Als bie Ditternachts= ftunde fclug, gings weiter burch bie Stadt: jedes Crucifir,

Ē

jedes Heiligenbild, bas am Wege stand, wurde zertrümmert, von Kirche zu Kirche, von Kloster zu Kloster warb alles zerstört. Als der Morgen graute, waren 30 Kirchen geplündert; und noch zwei Tage und Nächte raste der Pöbel in der Stadt und in der Umgegend. Nicht eine Kapelle blieb unerbrochen; der Schaden des Domes allein wurde auf 400,000 fl. geschätt. — Noch weiter nach Norden wandte sich das Ungewitter. "In Holland wurden nur wenige Städte verschont; in Friesland und Gröningen ließ die Obrigkeit die Bilder hinwegnehmen; bloß die Provinzen Artois, Namur, Hennes gau und Luremburg blieben ganz frei."1)

Wenn nun Portig den "Fanatismus" der Monche anstlagt und es eine "blinde Wuth" nennt, daß sie die alten heid nischen Tempel und Kunstschätze vielsach zerstörten; wenn ihm Spiphanius deßhalb ein "roher Siserer" ist, weil er "den Vorhang in der Kirche eines Dorfes von Palästina zerriß, auf welchem das Bild Christi oder eines anderen Menschen abgebildet war" (dieses "oder" sollte doch vor allem sestgestellt seyn!): was bleibt dann den Reformatoren des 16. Jahrhunderts, die in der beschriebenen Weise gegen christliche Kunstwerke wütheten?

Die Reformation hat durch ihren Bilberhaß und Bilbers sturm nicht nur ein unschätzbares und unersetzliches Kapital kunsthistorischen und kunstlerischen Werthes zerstört, sondern zugleich auch den Baum der deutschen Kunst gerade im Augenblick seiner schönsten und reichsten Produktivität auf Jahrhunderte hinein entlaubt. Das Verberben der Kunstwerke

<sup>1)</sup> Holzwarth, Abfall der Niederlande I. 344 ff. Ban Kampen, Geschichte der Niederlande I. 359. Strada de bello belgico lib. V Leo, Zwölf Bücher niederl. Geschichte II. 450. Janssen IV. S. 254 f.

mußte sich nothwendig an ber Runft und ber Runftubung rachen. Die Runftler glaubten entweber felbft, bisher fur einen "verabscheuungewurdigen Gogenbienst" thatig gewesen ju fenn und ließen Binfel und Meigel finten, ober wenn fie fich hievon, wie wohl mit Durer bie meiften, nicht überzeugen tonnten, so mußten fie sich ber Rothwendigkeit fügen und auf bie Berstellung von Tafelgemalben und Beiligenstatuen vergichten, ba biese von ber neuen Ginsicht nicht mehr begehrt, vielmehr gehaft, gefürchtet und gerftort wurden. wird sich niemand wundern, wenn von der Reformation an in ihrem Gebiete Leiftungen höheren Style aus ber beutschen Runft fast gang verschwunden und biese nur noch im Porträt und in der Rleinarbeit bes Holzschnittes und Rupferftiches ein kummerliches Leben friftet. Dit Luthers Freund und "Leibmaler" Lukas Rranach ftirbt bie Bluthe unferer Malerei ab und lagt fich nach feiner Zeit "taum ein einziges lutherifches Rirchenbilb nennen, bas mit ben Schöpfungen ber alt= beutschen, italienischen und flanbrifchen Schulen auch nur verglichen werben konnte." Und mahrend ber Ratholicismus nach Ueberwindung ber Reformationsstürme auch in Deutschland ber Kunft wieber reiche Arbeit bot, ließ ein vielfacher Biberwille gegen bie firchliche Anwendung ihrer Berte, überall aber Gleichgiltigkeit und "gangliche Lauheit" in Beziehung auf die Runft biefe auf bem Boben ber Reformation nicht gebeiben, bis ihr bort vor einigen Sahrzehnten bie betannte neue Gunft zu erwachsen begann.1)

Um bem Vorwurf bes reformatorischen Bilberfturmes auf gleichem Wege zu begegnen, weist man vielfach hin auf ein Berberben, welches die Runft in ber nachreformatorischen Zeit seitens bes Katholicismus habe erfahren mussen. Wenn man aber in diesem Sinne über eine angebliche, natürlich jesuitische katholische Inquisition klagt, welche manches Runst=

<sup>1)</sup> Gefften a. a. D. S. 115.

werk der italienischen Hochrenaissance versteckte, Hallen und Klöster schloß, um dem Blicke ihre gemalte Götterwelt zu entziehen, Michelangelos jüngstes Gericht in der bekannten Weise verändern ließ,') so sollte es unter Christen sestehen, daß die Kunst Religion und Sittlichkeit zu fördern bestimmt ist, jedenfalls sie nicht gefährden darf. Was soll ein Kunstwerk, das durch das Auge den Tod in die Seele senkt? Entweder nimmt die Kunst Zucht und Lehre an von der Religion, oder sie verlasse ihren Platz am Altare! Ein sittenverderbliches Bild verdient Correktur, Berschluß und noch mehr, ebensogut und noch mehr als ein gemeingefährlicher Mensch.

In weiterer Bemangelung ber tatholischen Runftliebe und Runftpflege will man finben, daß fich bie Rirche allerbings "an einzelnen bevorzugten Orten," in großen Stabten, in ihren reichen Domkirchen mit Glud als Mutter und Pflegerin ber Runft aufzuspielen wiffe und bort burch ben Einklang aller tunftlerischen Rrafte oft einen überwältigenben Einbruck bervorbringe, aber um fo größer fei bie Barbarei, welche fich in fleineren Stabten und auf bem Lanbe breit mache; bier zeigen bie mit Alitterwerk belabenen Altare, Die verrenkten Beiligen, all bas Robe, Plumpe, Wiberliche, bas man feben muffe, eine Gefchmadeverwilberung, eine Saglich= teit, ja Berwerflichkeit, bie jeben Sinn für bas Schone von vornherein vergifte.") Dem gegenüber ift jeber Runftfreund weit entfernt alles zu loben und zu billigen, oder auch nur ju entschuldigen, was fich nicht nur aus alterer Zeit, sonbern auch als Frucht neuerer Restauration unter bem Namen ber Runft in tatholischen Gotteshäusern findet, aber ift baran bie Rirche schuld, wenn sie gegen ben Unverftand mancher Befteller und gegen bie Unfabigfeit vieler fog. Runftler ver-

<sup>1)</sup> Riegel, Grundriß der bildenden Runfte G. 280 ff.

<sup>2)</sup> Riegel, a. a. D. S. 283 ff.

gebens antampft ober im Ginzelnen nicht bie Mittel bat, Befferes zu schaffen? Uebrigens ift wohl zu bemerken , bag bas tatholische Bolt zumal in unseren Tagen bie Zierbe bes Sotteshauses und bes Sottesbienstes liebt und fur biefelbe oft große Opfer bringt, wie bag viele kleine Rirchen guten Seichmad und eblen Runftsinn bezeugen, gewöhnlich aber Man muß nur nicht ben billigen Anforberungen entsprechen. protestantischen Wiberwillen gegen ben Gegenstand mancher bei ben Ratholiken beliebten Darftellungen ober bas mangelnbe Berftanbnig fur benfelben ju einer afthetischen Gefchmadlofigkeit machen und auch bas nicht vergeffen, bag wenn bie tatholifche Rirche überall nach möglichfter Bollenbung ftrebt, Diese boch bem religiosen Zweck ihrer Gotteshaufer fich unterordnen muß. Sägliches gehört nicht in die Rirche, bag aber "eine Mabonna mit bem Schwerte im Bergen" ober in Golb und Gbelfteine gefaßte Reliquien haglich fenn muffen, ift ebenso unrichtig, als bag bie Ratholiken ihre Rirchen zu Salerien für Runftfreunde machen follen. Da es fich endlich hier um einen funftlerischen Bergleich tatholischer und protestantischer Rirchen handelt, barf auch noch baran erinnert werben, daß freilich tunftlerisch Geringes bort nicht zu finden fenn tann, wo überhaupt außer einem Crucifir oft nichts zu feben ift, woran sich bie Runft verfündigen tonnte. Bas noch aus tatholischer Zeit in protestantischen Rirchen erhalten ift, verbankt feinen funftlerischen Werth nicht bem Protestantismus, und wenn es sich um das nach der Reformation Entstandene hanbelt, fo tann, wie auch Gefften (G. 115) jugefteht, Die tatholische Geschmacklosigkeit, wo fie fich wirklich findet, taum wetteifern mit bem afthetischen Ginbrud, ben man in luther= ischen Kirchen empfängt beim Anblick bes verbauten und verftellten Chores, bes Ratheder = und Tribunenwerts und besonders ber lebensgroßen Reformatoren = und Paftorenbilber, welche "alle eintonig in fcmargen Priefterroden, einige Benerationen mit stattlichen Beruden, fast alle gleich elend gemalt, das Gegentheil aller Kunft", nicht selten um Kangel und Altar aufgehängt sind.1)

Roch ein letter Untlagepuntt fei turg erortert. In ber Beriode bes Bopfes und bes Jefuitenfinles, fagt man, habe bie tatholische Rirche nicht nur felbft auf einer Runftftufe gestanben, bie ihr nicht zum Ruhme gereicht, fonbern fie babe auch damale ungablige Werte alter guter Runft im Unverftand aus ihren Rirchen geworfen und biefe mit ben befannten gopfigen Erzeugniffen angefullt. Dagegen war bie bamalige Gleichgiltigkeit bes Protestantismus in Beziehung auf Die Runft ber Grund, bag in vielen feiner Rirchen g. B. ber Danziger Marienfirche, ben Rirchen von Rurnberg, die werthvollen Runftichate alter Zeit erhalten blieben. Go habe bie tatholische Liebe ber Runft mehr geschabet, als bie protestantische Apathie und taum weniger als ber reformatorische Bilberfturm.2) Ohne weiteres ift guzugeben, bag bie fatholifche Runft in ber nachreformatorischen Zeit bie frubere Dobe nicht mehr erreicht hat und auch bag ungegablte Gottesbaufer von ben großen Domen bis jur Dorffirche und Rapelle burch bie bauliche Beranberung und neue Ausftattung im Beifte bes Bopfes nicht gewonnen, fonbern oft recht febr gelitten haben. Niemand bedauert bich mehr, als wir felbst und ift unfere Zeit redlich bemuht, folche fruberen "Berboferungen" wieber zu heilen. Wenn aber ber Bopf wirklich architektonifd, besonders aber auf bem Bebiete ber Sculptur und Dalerei viel Beringes, Schlechtes, Geschmadlofes hervorgebracht und oft Besseres verbrangt hat, so ist boch gewiß auch richtig, baß biefe Runftperiode und ihre Erzeugniffe bis in bie letten Beiten berein eine allgemeine Berachtung und einen Saf au tragen hatten, ben fie im Bangen nicht verbienen. zwickten Formen der baulichen Glieber, besonders aber b.

<sup>1)</sup> Safe, Polemit S. 511.

<sup>2)</sup> Baje S. 514, Grüneisen, de Protestantismo etc. S. 6.

verrentten Rorper, vergerrten Gefichter, ichwarmerifchen ober bloben Mugen, fliegenben Rleiber, und nadte Beine und Urme, wie fie bie Malerei und Sculptur ber letten Jahrhunderte zu Taufenben hervorgebracht, find gewiß nicht nach unferem Geschmade und tonnen im Bergleich mit ben befferen Werken ber altbeutschen Runft nur widerwartig berubren, aber bennoch verbient nicht nur ber Runfteifer jener Reit Unerfennung, felbst Bewunderung, fondern auch viele feiner Erzeugniffe bas Lob und bie Freude, welche in neuester Beit jum Theil bie frubere Apathie ju überbieten sucht. Sobann muß gerechterweise jebes Runftwert aus bem Beift feiner Zeit heraus betrachtet und beurtheilt werben. Wenn man die oft genug ungelenten und steifen Formen ber altbeutschen Runft zu würdigen gelerut bat, so sollte man bas bis zum Ertrem getriebene Streben, biefen Mangel zu verbeffern, um fo mehr begreifen und entschulbigen, als ber Beift biefer Bopftunft ber Cultur, bem Beifte und ben Menfchen jener Zeit vollfommen entspricht, beren Frucht und Gigenthum fie ift. Wenn eine Zeit eine Runft hat, so wird und muß fie beren Beift an fich tragen; die Beit bes Bopfes tonnte teine andere Runft haben, als die, welche fie hatte, ober gar teine, und unfere Zeit ber Styllofigkeit, welche alles nachmacht, aber nichts Eigenes und Eigenthumliches besitt, bat am wenigsten ein Recht, über bie Runftschwäche ihrer Borgangerin zu raisonniren. Mag sobann bas, was bie tatholifche Bopffunft leiftete, uns gering und leicht entbehrlich ericheinen, Gine Runft ift boch immer noch beffer als feine, und hatte biefe in ber tatholischen Rirche nach ber Reformation teine beffere Pflege gefunden als im Protestantismus, fo wurden wir wohl heute mit bem beginnen muffen, was uns als überwundener Standpunkt gilt. Auch die Bopfperiode hat ihre Stellung und Bebeutung in ber Runftentwicklung und es ift unrecht über eine Zeit verächtlich abzusprechen, welche mit bl. Gifer und mit großen Opfern in ihrem Geiste funftlerisch fich bethätigte und in ber allgemeinen Freude und

Bewunderung ihrer Erfolge glücklich war. Daß wir ihre Werke jett wegwerfen, wird vielleicht eine spätere Periode der Runft des 19. Jahrhunderts nicht zum Ruhme anrechnen und an ihr wieder rächen; jedenfalls verdienen sehr viele unserer heutigen sog. Kunstleistungen redlich jett schon das Schicksal der zopfigen Gestalten, an deren Stelle sie getreten, und oft viel mehr als jene.

Es ift eigenthumlich, aber eine befannte Thatfache, bag es erft unserer Zeit ber eigenen Styllosigkeit gegeben war, bie Kunftrichtungen früherer Jahrhunderte versteben und in ihrem Werthe ichaten ju lernen. Erft feitbem die Runft Begenstand ber Beschichte geworben, seitbem man angefangen, bie Werte ber verschiebenen Reiten mit einander zu vergleichen und gegen einander abzuwägen, ift man bazu gekommen, Aufund Niebergang auf bem Gebiete ber Runft zu feben und als solchen anzuerkennen. Da ift man nun freilich zu ber Ginficht gelangt, bag bie Runft und ihre Werke vom Enbe bes Mittelalters an Bebeutung die Gebilbe ber folgenben Jahrhunderte ebenso gewiß überragen, als bie Ramen eines Durer, Solbein und mancher ihrer Borganger und Beitgenoffen ihren Glang nicht einer bloken Liebhaberei unferer Beit verbanken. Mber biefen unferen Standpunkt burfen wir nicht in jene Zeit hineintragen, in welcher bie Rirche bie Runft von ber reformatorischen Rieberlage zu erheben fich bemubte, und es ihr zum Borwurf machen, bag fie jest ichlechtere Berte ichuf als fruber und Gutes burch Beringeres erfette. Die Bopfzeit mar, wie bie Gothit, vollauf überzeugt von der Borguglichkeit und Unübertrefflichkeit ihrer Runftleiftungen; beghalb schuf fie nicht blog bas Reue in ihrem Beifte und Style, sonbern ließ auch bas Alte in ihrer Beife erneuern, erweitern, ergangen: fie hielt bas fur recht und konnte nicht anbers. Wie die Gothit viele romanische Kirchen in ihrem Beiste und in ihren Formen weitergebaut, vollendet und verandert hat, fo haben ihr die fpateren Sahrhunderte vergolten, indem fie viele Bauten germanischen Style in ihrer Weise verbesserten, b. h. verzopften. Man wird heute diese Stylmengerei bedauern, aber darf sie ihrer Zeit und ihren Urhebern nicht zum Borwurf machen, benn sie handelten so im Glauben und mit dem besten Willen, sich um die Kunst verdient zu machen. Und um die Kunst war es ein Berzbienst, denn es war Arbeit, liebevolle, eifrige Arbeit für die selbe. Der Kunst hat der katholische Zopf und der Jesuitensstyl nicht geschadet. Daß er uns weniger gesällt, als die Leistungen früherer Zeit, ist nicht seine Schuld. Endlich ist bekannt, daß die Grabdenkmäler dieser Zeit, wie sie sich zusweilen in protestantischen Kirchen als einzige Kunstlebenszeichen auf diesem Boden sinden, an Zopf ihren zahllosen katholischen Kunstzeitgenossen aller Art wahrlich nicht nachsstehen.

Daß bem Bopf in tatholischen Rirchen manch Befferes weichen mußte, ift nicht zu leugnen; indeß tann ber that= fachliche Schaben, ben er ber Runftgeschichte burch Befeitiaung alterer Werte zugefügt, mit bem reformatorischen Runftvernichtungefrieg um fo weniger in Bergleich tommen, als er bas Alte, wenigstens für gewöhnlich nicht vernichtet, jondern bei Seite gestellt und freilich oft schlecht genug verwahrt hat. Manches, Bieles mag burch Unverstand und Bernachläßigung zu Grunde gegangen febn, bas Meifte aber hat unsere Zeit aus bem Staub und Dunkel ber Rirchen= boben hervorgeholt und wieber in die Gotteshäuser gestellt ober in ihren Galerien versammelt. Bielleicht tommt eine Beit, welche an Stelle ber altbeutschen Gemalbe und Sculpturen wieder ihre gopfigen Rachfolger fest und uns bes Un= verftanbs und ber Grausamteit anklagt, die wir biefe so iconungelos befeitigen. Der Runftgeschmack ift etwas febr Banbelbares: wer die Kunft verfteht und liebt, wird keine ihrer Entwidlungestufen verachten, wohl aber alles bedauern und beklagen, was ihre Entfaltung hemmt und ihren Riebergang verschulbet: und bas hat die Reformation unleugbar gethan.

#### LXVI.

# Bum Ansgleich bes Onirinals mit bem Batifan.

Eine unmaßgebliche Deinung.

Das "primum vivere, dein philosophari" ift in den neuesten Berschnungsversuchen moderner Staaten dem Batikan gegenüber ein wirksames Motiv geworden. Das "vivere" der socialen Frage tritt immer mehr in den Bordergrund. Bevor der Arbeiter nicht genug zu essen hat, hat er noch keine Zeit, sich mit der religiösen Frage zu befassen. Gine nicht minder einflußreiche Kolle spielt das monarchische Eristenzprincip bei den modernen Dynastien, denen an einer Gegenströmung gegen die republikanischen Ideen Alles gelegen sehn muß.

Speciell ist bas in Italien ber Fall, wie ich bas in einem Artikel ber "Histor.-polit. Blätter" vom Jahre 1876 (Bb. 78) über "bie republikanischen Zuckungen Italiens" zeigte, ben ich Ihnen bamals von Rom aus schrieb. Dem Hause Savoyen muß es wohl evident seyn, daß es für seinen Thron keine verläßlichere Stütze besitzen könnte, als die ber entschiedenen Katholiken. Will es aber die katholische Partei Italiens für sich gewinnen, so muß es mit dem Papste einen verstrauenswürdigen Frieden schließen. Wir halten es daher für selbstverständlich, daß in neuester Zeit in italienischen Regierungskreisen ein Versöhnungsprogramm auftaucht. Bon dem Exminister Nicotera und dem neuen Minister Robilant

3

weiß man, daß sie diesem Ziele zusteuern. Es hat sich daher, gewiß nicht ohne ihre Einwirkung, unter Führung des calabresischen Deputirten Fazzari, eines ehemaligen Garibalbianers, eine Versöhnungspartei gebildet. Bährend England
in Italien mit Auswendung großer Summen protestantisirt, Kirchen baut, Bibeln verbreitet und dergleichen, bemüht sich Robilant als Winister des Aeußern formell zu katholisiren.
Noth bricht Eisen. Das Beispiel Preußens scheint trot des Nergers der italienischen Radikalen ansteckend zu wirken.
Bahrscheinlich hat die italienische Regierung über die tiesere politische Bedeutung einer Ausschnung mit den Katholiken nachgedacht und einen klugen Schachzug darin erblickt.

In ber bekannten Friebensliebe bes weise regierenben Papftes Leo XIII. findet bas officielle Italien einen Soff= nungefchimmer und es bentt fich: "wenn bas Preugen moglich ift, warum foll es nicht auch Italien versuchen burfen?" Es tann bem Minifter Robilant nicht entgangen fenn, baß Millionen entschiedener Ratholiten Italiens einen annehm= baren Ausgleich herbeimunschen, um bas Parlament be-Schiden und eine tatbolische Majorität schaffen zu tonnen. Die "Unita", bas beliebtefte Journal bes tatholischen Staliens, fdrieb am 5. November 1878: Die Zeit ber Bahlenthaltung burfte nun allmählig vorbei fenn und ber Augenblick tommen, wo es gelte, ben Rampf birett aufzunehmen und, wie man in parlamentarischer Sprache fage, bie Gegenprobe zu machen. "Und wir hoffen, mit ber Gnabe Gottes bem negativen Argument ber verfloffenen Jahre ein positives Argument bei= fügen zu tonnen und zu beweifen, bag wir jest ebenfo ftart sind bei ber Theilnahme an ben Wahlen, wie zuvor bei ber Enthaltung von ben Wahlen." 1)

<sup>1)</sup> Stando le cose, come furono precedentemente, ci parve utile protestare collo astenerci. Ora giudichiamo giunto il momento di quella, che in linguaggio parlamentare chiamasi la controprova, ossia di intervenire nella lotta,



Die Theilnahme an den Parlamentswahlen nennt die "Unita" sogar "un dovere di coscienza", also eine Gewissenspflicht, auf deren Ersüllungsmöglichkeit die entschiedenen Katholiken jedenfalls harren werden. Nicht bloß Italien, die ganze katholische Welt würde an den italienischen (Boll-) Parlamentswahlen den lebhaftesten Antheil nehmen; hängt ja das Schicksal der katholischen Kirche in Italien wesenklich davon ab. Da das negative Argument oder die Passivität nichts Schlechtes verhindern konnte, kann man es den italienischen Ratholiken gewiß nicht verargen, daß sie zum Positiven, zur Aktion übergehen möchten; kann ja dieselbe nicht minder als resultatlos sehn. Die Municipalwahlen mancher Städte Italiens sind so sehr zu Gunsten der Katholiken ausgefallen, daß die Hossmung auf eine katholische Parlamentsmajorität einer gewissen Begründung nicht entbehrt.

So lange aber keinerlei Ausgleich zwischen Batikan und Quirinal stattgefunden, wurden die allgemeinen Parlamentswahlen eine indirekte Anerkennung des ungerechten Beste standes involviren, und deßhalb sind sie dis jetzt noch moralisch unmöglich. Was soll denn aber für ein Ausgleich
möglich sehn? Italien wird dem Papste kein Territorium
abtreten, der Papst kann ebensowenig absolut verzichten, und
friedliche Redensarten können auch kein genügendes Substrat
eines thatsächlichen Rechts-Vergleiches sehn. Bon positiom
Versöhnungsanträgen verlautet dis jetzt auch nichts und ist
die Welt vielmehr der Ansicht, daß eine Versöhnung unmöglich sei. Als unversöhnlich geltende Personen können sich
allerdings trotzem versöhnen; das bewies der Todsall des
Rönigs Viktor Emmanuel, dem trotz des bestehenden Interbiktes die heiligen Sterbsakramente gereicht wurden. Anders

e colla grazia di Dio, speriamo di poter aggiungere al argomento negativo degli anni passati un argumento positivo, e far vedere, che ora siamo tanti a votare, quanti per le innanzi eravamo, nello astenerci nelle votazioni.



verhält es sich mit ber Versöhnung contradiktorischer Prinscipien. Die Frage des Kirchenstaates ist zwar nur eine weltsliche Besitzfrage, sie ist kein Gegenstand eines Dogma's und insofern keine Principienfrage im engsten Sinne des Wortes. Nichteinmal der Fortbestand des Katholicismus in Italien hängt davon ab. Aber es ist eine positive Rechtsfrage, die Frage der Unverletzlichkeit des Eigenthumsrechtes, welche mit der modernen Anerkennung des kait accompli in einem ebensfalls contradiktorischen Verhältnisse steht.

Die "rei alienae (bes Kirchenstaates) redditio" ist für die italienische Krone, selbst wenn sie den besten Willen hätte, aus politischen Gründen eine mindestens sehr schwierige geworden, und sie würde daher den guten Willen nur durch das Anerdieten einer Compensation zu zeigen versuchen. Theoeretische Fragen abstratter Wahrheiten lassen keine Bermittlung zu, wohl aber praktische Rechtsfragen. An und für sich hat nicht bloß jeder Katholik, sondern jeder Wensch das Recht, in dieser hochwichtigen Angelegenheit einen Bersöhnungsantrag zu stellen, die Zeilen aber, die ich hier einem Versöhnungsemodus widme, sollen nur eine politisch-objektive Erörterung seyn.

Es ift benkbar, daß die italienische Krone, durch innere oder äußere Berhältnisse genöthigt, sich zum hl. Stuhle in eine Art Lehnsverhältnisse genöthigt, sich zum hl. Stuhle in eine Art Lehnsverhältnis bringen möchte, um sine scandalo im Kirchenstaate regieren zu können. Wird sich aber der König zu einer vasallitischen Hulbigung herbei lassen? Wird der Papst den König investiren? Im Mittelalter haben Bischöse "Krummstabslehen" an weltliche Reichsfürsten vergeben, um einen mächtigen Schirmvogt zu gewinnen. Solche Lehen wurden auf Lebenszeit gegeben, oder in der Familie des Basallen sogar erblich (Erbpacht, Emphyteuse), wosür der letztere jährlich seinen bestimmten "Canon" zu entrichten hatte. Auch die Päpste waren Lehnsherrn z. B. der Kormannen. Heutzutage würde wohl mit verächtlichem Lächeln von einem derartigen Rechtsverhältnisse gesprochen, als einem Zustand, welcher einer niedern Culturstusse entlehnt sei. Die

jährliche Pachtsteuer wurde als mittelalterliche Last, als ein verhaßter Zehnt verschrieen werben. Wie lange wurde ber Pachtvertrag eingehalten?

Nichtsbestoweniger bat fich gerabe bie italienische Regierung indirett, vielleicht ohne es wiffen zu wollen, auf ben Lebnsstandpunkt begeben. Sie bat nicht blok im Barantiegesetze vom 13. Mai 1871 bie Souveranität bes Bapftes mit bem Rechte Gefandte zu beglaubigen und zu empfangen anertannt und ihm ben Befit bes Batitans, Laterans und ber Billa Castel Ganbolfo garantirt, sie bat ibm überbieß eine fahrliche Dotation von 3,225,000 Lire bewilligt. Sei bieselbe wie immer gemeint gewesen, so ift fie boch thatfachlich nur bie Bafallenfteuer eines "Selbftinveftir ten." Bahrend im Mittelalter bie Bafallen Rriege: und Bofbienfte zu leiften hatten, wurden in neuerer Zeit bie Rriegsbienfte "abarirt", b. b. in Gelbleiftungen verwandelt, ohne baburch bas Lehnsverhältnif im Wefen aufzuheben. G wurde baber bie italienische Krone keine Anconsequenz mehr begeben, wenn fie fich zu irgend einer, wenn auch mobernifit: ten, vasallitischen Bulbigung herbeiließe.

Rann aber ber Papst einem Basallen ein Leben anvertrauen, bessen "Felonie" ihm wahrscheinlich ist? Gegen zelonie hatten allerdings auch die früheren Lehnsherren keine Garantie. Würde vor dem Jahre 1870 Jemand dem Papste gerathen haben, dem König von Piemont den Kirchenstaat als Leben zu geben, so hätte letterer mit vollem Recht diesen Rath als einen böswilligen mit Entrüstung zurückgewiesen. Nach dem Jahre 1870 aber hat sich der Standpunkt schon wieder geändert. Während die Kirche Kaiser Joseph II. nie die Erlaubniß geben konnte, Kirchengüter zu säcularistren, hat sie doch nachträglich, nicht aus Schwäche, sondern um Frieden zu stiften und Bersornes in anderer Form zu retten, in die Convertirung derselben in einen Studien= und Religionssond eingewilligt und dem Staate erlaubt, benselben im Namen der Kirche zu verwalten. (Bgl. Oest. Concord. Art. 31.)

Unmittelbar nach bem 20. September 1870 gab sich bie Eurie optimistisch ber tröstlichen Hoffnung hin, baß bem Papste sein Eigenthum in kurzer Zeit, etwa durch französische Wassen wieder zurückgegeben werden musse, obwohl sie sich in diesen Erwartungen auf keine göttlichen Berheißungen stützen konnte. Heute sind allerdings die Hoffnungen auf Frankreich auf ein Minimum zusammengeschmolzen, aber die Nation der plotzlichen Umwälzungen läßt noch Alles für möglich halten, und würde im letzteren Falle der kundbare Lehensvertrag gelöst werden können, welchen Akt der Nothwehr der König nicht einmal übel nehmen könnte. So wie die Dinge setzt stehen, hätte die Kirche nichts zu riskiren, es bekäme das katholische Bolk Italiens al tempus die formelle Berechtigung zur politizschen Aktion und diese könnte manches Gute zur Folge haben.

Un einer verföhnlichen Gefinnung im Batitan ift an und fur fich nie zu zweifeln; ebenso bat fich Papft Leo XIII. ju wieberholten Malen flar babin ausgesprochen, bag bie Ratholiten in ber Preffe und bei ben Wahlen ihre gange Pflicht erfullen follen, auf allen Gebieten bie Intereffen ber bl. Kirche vertheibigend. Auch ber Quirinal hat sich schon ernftlich bemuht, bie Ratholiten Staliens zu beschwichtigen, er munichte speciell bie Wieberaufnahme ber firchlichen Gest= lichkeiten in St. Beter, weil er bas Beburfnig ber Musfohnung mit bem Bolte nur zu fehr fühlt. Er machte baburch unwillfürlich bas Geständniß, in welch hohem Ansehen ber Batitan in Italien fteht und bag er bas friedliche Entgegen= tommen bes Papftes gerabezu bedurfe. Der Papft tonnte Italien und speciell ber Stadt Rom teinen ichablicheren Streich spielen, als wenn er Italien verließe. Die vielen Taufenbe von Bilgern, bie jahrlich nach Rom ftromen, ber Beterspfennig, von bem fo große Brofamen fur die Armen Italiens abfallen, find felbft bem mobernen Italien eine unentbehrliche Bubufe und "bas Gelb regiert bie Welt." Den Republitanern andererfeite tonnte ber Papft vom Gril aus teinen größeren Dienft erweisen, als wenn er bie Bewohner bes Rirchenstaates vom Unterthaneneib entbinden murbe.

Wer müßte aber die Initiative zur Bersöhnung ersgreisen? Jedenfalls wäre dieß die Aufgabe des beleidigenden Theiles, also des Quirinals. Was würden die Raditalen dazu sagen? Sie würden vielleicht mit Revolution brohen, sei es auch nur, um liberale Bravour zu zeigen und so dem liberalen Auslande gegenüber ihren Liberalismus nicht in Mißtredit zu bringen. Uebrigens dürfte ihnen doch etwas dange werden um die Masorität im Parlamente, wenigstens ansangs, bis sie wissen, wie start die Macht der Conservativen wirklich ist. Daß badurch die liberalen Fraktionen zu einer vereinigten Linken zusammengekittet würden, dürften sie sogar als wohlthätige Folge begrüßen.

Das neueste Berfohnungsprogramm ist allerbings im gegenwärtigen Stadium ber Neuwahlen junachst nur als ein Bahlmanover zu betrachten. Es ist aber immerbin bezeichnend für die Buftande in Stalien , bag bie Barole "Ausfohnung mit bem Bapfte" ju ziehen vermag. Go lange jeboch bas Baffer ber Republik bem Baufe Savonen nicht in ben Mund rinnt, wird fich baffelbe wohl nicht im Ernfte mit biefer Frage befaffen. Tiefe und rechtzeitige Ginficht in bie Gefahren und Energie bes Willens find bei altern Dynaftien selten mehr zu finden. Satte Konig humbert bie Babe Rapoleons I., die tuchtigften und charakterfeften Manner herauszufinden und ben moralischen Muth, fie an ben richtigen Posten zu stellen, so wurde ihm Manches gelingen, was er für unmöglich halt. Aber bie Bluttaufe bes Attentates wie ber Schrecken bes Anarchismus hat schon mehr als Ginen Monarchen verföhnlich gegen bie Kirche gestimmt, und es wird sich niemand wundern, wenn er eines Tages Umberto angesichts ber größten Gefahr bem Bapfte entgegeneilt, und noch weniger wurde es une befremben, wenn ber bl. Stubl ber sich mit ben Bourbonen auszusöhnen wußte, obwohl sie ihm Avignon, Benaissin, Benevent wegnahmen, auch bem Saufe Savopen möglichft entgegenkommen wurde.

Hat Bius IX. bem sterbenden Bittor Emmanuel bie Ab-

solution geben lassen, ohne bieselbe von der thatsächlichen Restitution des Kirchenstaates, weil sie seiner Person unmögslich war, abhängig zu machen, sich mit der moralischen Sezugthuung begnügend; erwägt man ferner, daß den König Humbert keine personliche Schuld trifft, und daß er als conssitutioneller Monarch nicht Alles vermag, daß er sogar dem Ausland gegenüber nicht unabhängig ist und in Italien selbst eine Revolution zu befürchten hätte, wenn er das Patrimonium Petri vollständig abtreten würde: so würde die Curie, sobald sie von seinem redlichen Willen überzeugt wäre, wohl zur mildessen Ausgleichssorm die Zuslucht nehmen, wie das auch Preußen gegenüber der Fall ist, nachdem es in redlichem Ernste sich um den Frieden bemüht. Wilbe ist keine Schwäche, sondern wahre Seelengröße.

Einstweilen liegt noch tein Beweis mahrer Friedensliebe Jungitaliens vor, und man weiß bis jest nur, daß ber Papft ihm gut genug mare, baffelbe ju abfolviren und beim tatho= ichen Bolte für baffelbe "gut Better" zu machen. wird und barf sich bie Kirche allerdings nie migbrauchen laffen. Dieselbe wurde auch unbedingt die Anerkennung ihres Eigenthumsrechtes auf ben Rirchenstaat verlangen und fie ware fogar ihrerseits ftreng verpflichtet, unter anberen Bebingungen vor Allem die zu ftellen, daß ohne Einwilligung bes beiligen Stuhles in Butunft von Seite ber italienischen Regierung an Rirchengutern teine weiteren Beranberungen getroffen werben. Bezüglich ber übrigen geraubten Gelber murbe fie nach den bekannten Principien und Bollmachten ihre Beftimmungen treffen. Europa, als Mutter Jungitaliens, wurde ohne Zweifel auch Ingerenz nehmen, fei es als advocatus diaboli, fei es als Bermittler. Den tatholischen Dachten ftunde es fogar wohl an, die italienische Regierung um eine biegbezügliche Erklarung anzugeben und ihre Geneigtheit zu erforschen, ben Principien ber Rirche entgegenzukommen, bie fie nicht anbern tann, ohne fich felbst aufzugeben. Deffen barf die Welt verfichert senn, daß es sich bei ber krirche nicht

\_1

barum hanbeln würbe, die Millionen bona fide in Empfang nehmen zu dürfen. Diese Gelbfrage ist für sie keine Lebenssfrage und sie weiß überdieß, daß sie sich auf dieses Gelb nichteinmal dann vollkommen verlassen könnte, wenn ein europäischer Congreß ihr dasselbe schriftlich "garantiren" würbe. Die Kirche hätte nur Guter viel höherer Ordnung im Auge, nämlich den religiösen Frieden Italiens, die parlamentarische Bethätigung der Katholiken, die Beseitigung zahlloser Aergerznisse; nur solchen Gütern darf sie ihre Opfer bringen.

Die Diplomaten Europas wurden fich mit einem Lebensverhaltniffe nicht fo geschwind befreunden. Daffelbe ailt ihnen, weil es eine allerbings veraltete Inftitution ift, als überwundener Standpunkt. In der Revolution von 1649 und burch eine ausbruckliche Berordnung Rarl's II. von 1660 wurde in England bas Lebenswesen aufgehoben. geschah in Frankreich burch bie Beschluffe ber Rationalversammlung vom 4. und 5. August 1789. Nach Aufleiung bes beutschen Reiches wurben bie Inhaber von Reichslehen fouverane Kurften und fo ihre Leben allobificirt ober es wurden bie Lehnsträger mediatifirt. Im Artitel 34 ber Rheinbundsatte leisteten die verbunbeten Furften gegenseitig auf alle Lebensrechte Bergicht. 1836 murbe in Sannover bie Lebenspflicht für ablosbar erklart. 1852 murbe in Breußen bie Errichtung neuer Leben gefetlich unterfagt. Man fieht bieraus, baß bas moderne Staatsrecht bem Lehnsverbande ein Ende machen will, obwohl berfelbe, je nach ber Lojung ber socialen Frage, in Folge ber Berichlingung bes Rleingrundbefites, wieber eingeführt werben fonnte. Un beffen Stelle tritt jest die "Occupation." Diese verträgt sich auch noch mit ber Unerfennung ber Souveranitat bes frubern Gebieters. ලා hat 3. B. Defterreich = Ungarn in ber mit ber Turkei am 21. April 1879 zu Conftantinopel abgeschlossenen Convention ausbrudlich erklart, bag bie Souveranitaterechte bes Sultans über Bosnien und die Herzegowing in feiner Beise alterit werben follen.

Wenn es in ber Angelegenheit bes Rirchenftaates ju einer biplomatischen Altion tommen follte, so wurde vor Allem fest zustellen fenn, unter welche Rategorie von Erwerbstiteln bie Besithergreifung bes Rirchenstaates gebort. It's Unnerion ? Usurpation? Groberung? Occupation? Ruderoberung? Biebervereinigung? Affimilation? ober muß ein specieller Rechtstitel bafur erfunden werden? Ift's ein "occupirtes Leben?" Darüber ftreiten bie Gelehrten. Es gibt nichts Subjektiveres als alle biefe staatsrechtlichen Begriffe, fie werben so willfurlich von "competenter" Seite angewendet, bak fie keinen staatsrechtlichen Werth mehr haben konnen. Das humane Bollerrecht ift jest überhaupt auf bem Wege, zu einer ibealen Belleitat ausammenzuschrumpfen. Bet einem etwaigen europäischen Congresse über bie Frage bes Rirchenstaates murbe einer von ben zwei ftebengebliebenen Paragraphen bes Bölkerrechts maggebend fenn, nämlich S. 1 ich will ober S. 2 ich will nicht. Der Styl ber Motivirung ergibt fich bann von felbst und barnach muffen sich bie fogenannten Rechtsbegriffe mobeln laffen.

Es mare baber vergebliche Dube, die Tragweite biefer ftaatsrechtlichen Termini festzustellen, und laffen fich beghalb auch teine ftaatsrechtlichen Consequenzen baraus ableiten. Die Frage bes Kirchenftaates war im J. 1870 eine bloge Machtfrage, die Unterwerfung bes Schwachen burch ben Starteren mit Erlaubnig ber Stärksten. Es wird baber nur eine Berschiebung ber Machtverhaltniffe ein neues Stabium in biefer Frage herbeiführen tonnen, fei nun der Fattor ber neuen Phase eine außere Macht ober eine innere, nämlich bie Revolution und beren Folgen. Je naber bie allgemeine republifanische Erhebung heranruckt, umsomehr werben bie Dynaftien tatholifder Lanber mit ber moralischen Macht bes Ratholicis= mue fich aussohnen muffen, und feben fich diefelben am Borabende ber Ratastrophe bagu gezwungen, so ift bei beiberfeitigem ernftlichem Willen bie Ausgleichsform ichnell gefunden. Der König von Italien wird fich, wenn er gegen bie Gefahr

fruh genug reagirt, minbeftens in eine Art Lebensverhaltnig mit erweiterten Garantien fur ben bl. Stubl fugen muffen, ober er wird jur Mediatifirung bes Papftes bie Buffucht nehmen. Der Titel "Ronig von Italien" tonnte ibm in beiben Kallen noch bleiben. Ginen felbftandigen Rirchenftaat unter bem Protektorate Staliens, wie bas beim Fürften von Monaco ber Fall ift, wird ber Ronig ichwerlich wieber grunben tonnen und murbe auch Guropa bagegen Ginfprache erheben, wenn fich ber Papft teine moberne Staatsverfaffung vorschreiben ließe. Das befannte Memoranbum ber europäischen Mächte vom 31. Mai 1831 wurde wieder aufgefrischt, sowie die Garantie gegen Beranberungen, welche ein Bablreich mit fich bringe, neuerbings wieder begehrt werben fammt allen constitutionellen Confequengen. Gbenfo murbe bie Befetzung ber Beamtenstellen burch Laien zur Bebingung gemacht werben. Ginftweilen burfen wir auch auf einen folden Rirchenstaat nicht sanguinisch hoffen.

Der territoriale Ausgleich ist burch die Thatsache sehr erschwert worben, bag ber Ronig, vom Glange bes alten Rom verleitet, seine Resideng in Rom felbst aufschlug. Die Burudverlegung ber Residens nach Morens mare eine Demuthigung, die fich Stalien schwerlich gefallen ließe. Anderer= seits ist es evident, daß sich ber Papst von den unversetzbaren Beiligthamern ber ewigen Stabt noch fcwerer trennen tonnte, es ist baber mahrscheinlich, bag Rom auch nach einem Ausgleiche noch Doppelrefibeng bleiben wurde, mogegen bie Commune Rom gewiß nichts einzuwenden hatte. Indeffen ift auch eine 3 weitheilung Rom's benkbar, etwa mit bem Tiber als Grenzfluß. Den Löwenantheil von Rom bekame bann ber Papft gewiß nicht, es wurde ihm ber Borge mit ber Engelsburg und Traftevere mit bem Janitulus gufallen, aber immerhin Raum genug zur Unterbringung ber papftliche Die firchlichen Centralinftitute tonnten allenfall ! burch Gutertausch über ben Tiber hinuber verlegt werbei Es konnten auch Territorien fuori le mura bem papstliche

Stadttheil beigefügt werben und burfte auch die Bartholomaus-Infel bemfelben gufallen. Jebenfalls murbe ber Papft formell bei biefer Theilung bie Rolle bes genügsamen Abrabam zu fpielen haben, icon um bem Reibe ber Rimmersatten möglichst zu entgeben. Das papstliche Rom, bas rechte Tiber= ufer mußte naturlich ein felbstftandiges Fürftenthum bilben, mit circa 30,000 Einwohnern. Diese politische Autonomie bes Bapftes, verbunden mit einer formellen Anerkennung ber Rechte beffelben auf ben Rirchenstaat von Seite Staliens, sobann mit einer jahrlichen Entschäbigungesumme, einer paffenben Beftimmung ber übrigen geraubten Rirchenguter und ber Ginftellung weiterer Rirchenberaubungen, bas icheint mir unter obwaltenden Umftanden bas Möglichfte zu feyn. Bu einem folden Bermittlungsantrage burften fich bie Machte allenfalls herbeilaffen. Ob ber bl. Stuhl biefen Borichlag annehmen tonne und folle, barüber zu urtheilen verbietet uns fcon bie Bietat. Wir Ratholiten fugen uns in jebe Ent= scheidung bes bl. Stuhles in bem findlichen Bertrauen, .. quod esset bonum."

Der calabresische Deputirte Fazzari weiß nur von Conscessionen im Allgemeinen zu reben, wodurch "die Autorität bes Papstes erweitert werbe." Er läßt uns baher über die Bersohnungsintentionen in einer Unklarheit, an der er wahrsscheinlich selbst leidet. Obige fünf Hauptpunkte eines mögslichen Bersöhnungsprogrammes aber dürften doch einiges Licht über die Tragweite eines Ausgleiches verbreiten.

Aber man fragt: wenn schon die Intonirung des Ausgleiches unter den Radikalen Italiens Entrustung hervorruft,
was wurde erst diesen Programmpunkten für ein Schicksal
beschieden seyn? Auf die heißblütigen Deklamationen berselben kame es aber nicht an, sie werden nur auf der Heuwage gewogen. Die entscheidenden Faktoren sind die Mächte, welche sich in die Frage einmischen wurden. Diese wurden zwar ohne Zweifel von einem modernen Standpunkt ausgehen. Ebenso gewiß aber ist, daß sie doch wieder auf den Rechtsboben einlenken muffen, ba fie bem Papfte nur auf bigem Felbe begegnen konnen.

Das Batrimonialprincip mit feinem grundherrlichen Gigenthumerechte, bie Manchestertheorie mit bem Rechtsftaate murben formell als übermundene Standpuntte behandelt. Die allgemeine Boltsabstimmung vom 2. Oftober 1870 wurbe von ber italienischen Regierung felbstverftanblich ben Dachten gegenüber zu einer formlichen Rechtsbafis binaufgeschraubt, und trot ber Gebrechen an benen fie litt, ift fie vom Standpuntte bes Naturrechtes boch noch bas Befte in ber gangen Unnerionegeschichte. Wenn "Stalien" von 167,000 Bablberechtigten 134,000 Stimmen erhielt und nur 1507 Rein gegen sich hatte, so muß man sich boch mahrlich wundern, warum sich die Regierung so fehr bemuht, burch einen Ausgleich mit bem Batikan bas Bolk für fich zu gewinnen. An inneren Bewissensscrupeln leibet fie ja boch nicht. etwa seit 1870 bie Bolksstimmung so gewaltig geanbert? Sind, wie an anberen Orten, die Berfprechungen ber Liberalen nicht in Erfüllung gegangen? Dann mogen fie fich bas berühmte Wort Orenftierna's in's Gedachtniß zurudrufen : " Dein Sohn, bu hast teine Ahnung bavon, mit wie wenig Beisheit bie Welt regiert wirb."

"Siami liberati, ma poveri uomini," sagen die Liberalen Italiener von Berona dis Palermo. Der deutsche Bauer würde es übersehen mit: "Sie haben uns den Katechismus dünner, aber das Steuerdüchlein dicker gemacht." Das Gros der dienstthuenden Liberalen ist im Zeitalter der bittersten Ent-täuschungen angekommen, ihre Bereitwilligkeit, Heerfolge zu leisten, scheitert vielsach an der Charakterlosigkeit der tonangebenden Führer. Wenn die Liberalen so wenig ideale Politik treiben, daß sie ihre eigenen Leute als abgebrauchte Moh m im Stiche lassen, dann geht der Liberalismus am Libera bemus zu Grunde und er beweist dadurch seine Regierungs auch die Ausschlang mit dem Batikan seinen Credit pe

frischen will, sei es eine wirkliche ober nur angeblich geplante Aussöhnung, mit der es einstweilen fumo machen will, solang das Programm allein schon zieht. Es liegt aber darin auch das Geständniß, daß es früher oder später doch Ernst damit werden muß. Die italienische Opnastie andererseits darf in ihrem Interesse nicht so lange warten, die Nationen, so weit es möglich ist, schon geeinigt sind, und sie dürste sich daher jeht schon mit einem durchführbaren Ausgleichsmodus befassen.

A. Rh.

### LXVII.

# Streiflichter auf die focialen Erfcheinungen in Franfreich.

Die republikanische Regierung und die Kammermehrheit sind nicht lange auf dem arbeiterfreundlichen Standpunkte stehen geblieben, welchen sie durch die am 11. März genehmigte Tagesordnung (s. S. 622, 8. Heft dieser Bl.) eingenommen hatte. Beide haben schnell begriffen, daß sie durch die Aussicht auf eine Umgestaltung der Bergbaugesetze im arbeiterfreundlichen Sinne Hoffnungen erweckten, welche sie nicht zu erfüllen versmochten. Ohne es zu wollen, haben sie durch den fraglichen Beschluß nur die Arbeiter in ihren Forderungen bestärkt und zu neuen angeregt. Die Socialisten erzwangen alsbald eine entgegengesetzte Stellungnahme und Hervorkehrung der wahren Farbe.

Am 10. April interpellirte ber socialistische Abgeordnete

Maillarb (zum britten Male) über bie Greigniffe in Decageville, inebesondere bezüglich ber Berhaftung zweier Barifer Journaliften, welche die Arbeiter verhetten, fowie über bie Thatfache, bag ber zur Infpettion entfenbete Bergbeamte es ablehnte, fich bei ber Untersuchung bes Bergwertes von M: beitern begleiten zu laffen. Der Arbeitenminifter Baibant erklarte nun in ber Rammer, ein Bergwert fei \_ein Gigenthum, in welches nur die Bergbeamten bes Staates, ane Rücksichten bes allgemeinen Bobles, einzutreten berechtigt Man habe planmagig eine Menge falfcher Rachrichten verbreitet, um glauben zu machen, bas Roblenlager sei in Gefahr zu verbrennen und beghalb fei es unbedingt geboten, ber Gesellichaft bie Bewilligung zu entziehen, und man erweite unter ben Bergleuten ben tollen Glauben, bas Bergmert wurbe bann ihnen übergeben werben." Er fuhr bann fort: "Welches find benn eigentlich die Forderungen ber Bergleute? Durch ihre Bevollmächtigten verlangten fie gewiffenhafte Ausführung ber Bebingungen ber Studarbeit; man bat fie anaefaat. Sie verlangten besondere Bergutung fur bie Gin: fetung ber Bolgftuten; bie Befellichaft hat fie gemabrt. Gie wollen vierzehntägige Löhnung, welche auch eingerichtet murbe. Es liegt so wenig Ursache zur Rlage vor, bag ber Intervellant nur Ginen Grund geltend ju machen mußte, wekhalb bie Gefellichaft enteignet werben muffe: bie jegige Ginftellung ber Korberung. Rach bem Gefet tann aber einer Bergbaugefellschaft ihre Concession nur entzogen werben, wenn bas Lager gefährbet ift, bas Bergwert nicht mehr ben Unforberungen bes Berbrauchs entspricht - was bei ben heutigen Berkehrsmitteln nie eintreten kann - ober wenn die Abgabe an ber Staat nicht mehr entrichtet wirb. Alle biefe galle treffen bier nicht zu. Wollte man ber Bergbaugefellschaft in Decageville ihre Concession entziehen, so murben in allen Roblenbergwerten Arbeitseinftellungen eintreten, um bie gleiche Enteignung herbeizuführen. Ich gable baber barauf, baß alle Abgeordneten, welche Ginflug auf die Arbeiter besitzen und

Decazeville besuchen, sich bemuhen werben, einen Ausgleich, eine Ausschung herbeizuführen."

Die Kammer, mit Einschluß ber Rechten, erklärte sich burch die Tagesordnung hochbefriedigt mit diesen Darlegunsgen, welche dem Beschluß vom 11. März geradezu widerssprachen. Die Regierung wie die Kammer sind also rasch wieder auf den vollständigen Manchesters Standpunkt zurücksgesallen, nachdem sie erfahren hatten, daß ihr früherer Beschluß ermuthigend auf die seiernden Bergleute in Decazeville eingewirkt hatte. Freilich behaupteten die socialistischen Blätzter, dieses Austreten der Regierung habe mit der Anleihensfrage zusammengehangen.

Um 7. April hatte, im Faviersaal zu Baris, eine Berfammlung stattgefunden, um gegen die Berhaftung ber beiben Journalisten zu Decazeville zu protestiren. "Sie haben nichts verschulbet", versicherte ber Borsitenbe Rochefort, "aber man hat fie in Sanbichellen geschlagen, um ber Finanzmacht zu ge= fallen, welche andernfalls bas Unleihen zum Falle gebracht haben wurde." Dem entsprechend wurde beschlossen: "Die 3000 Berfammelten proteftiren gegen bie unerhorten Berhaftungen, welche alle bonapartistischen und Bersailler Rieberträchtigkeiten übertreffen; sie klagen bie Republik an, feige genug ju fenn, um die Liviée ber Rothschilds und San's anzuziehen und nach ber Ghre zu trachten, benfelben als Schlächter zu bienen; fie gablen auf bas Rechtsgefühl und bie Entschloffenheit bes arbeitenben Boltes, bag es bie Seinigen rache, sobalb bie Greigniffe es geftatten, und jur Befreiung Frantreichs und ber Republik die Freycinet, Lockron und sonstigen ministeriellen Lataien ber tosmopolitischen Finangmächte fammt !ben San und Rothschild, in Magas (Gefängnig) einzustecken." Die Massen fangen an zu begreifen, daß die Finanzmacht ber eigentliche Berr Frankreiche ift.

Balb nach bem obigen Beschluß ber Kammer, am 19. Upril, fand eine weitere ähnliche Bersammlung im selben Saale statt. Der Deputirte Basty stellte ben Sat auf, ba bie Regierung nichts fur bie Bergleute in Decageville thue und fie nicht beschütze, mußten fich biefe felbft Recht verichaffen. Go fei es zu verfteben, bag Batrin getobtet worben. Seither find bie Arbeiter rubig geblieben; fie hatten auf bie Beriprechungen ber Brafetten gebaut, beghalb tragt bie Regierung die Berantwortlichkeit für die Seichebniffe in Decazeville. Ich mahne heute zur Rube, aber ich werbe es nicht immer thun. Ich mahne jest zur Rube, weil bort an 3000 mobibewaffnete Solbaten ben 2000 mehrlofen Arbeitern gegenüberstehen. Aber wenn einmal alle Arbeiter Frankreichs begriffen haben werben, daß eine Regierung, welche nie etwas für bie Arbeiter gethan, abgethan werben muß, bann ftelle ich mich an die Spite meiner (Barifer) Babler, um die fociale Revolution mit Sewalt burchzuseten." Die Berfammlung beschloß benjenigen ber beiben in Decazeville verhafteten Journalisten, welcher zur starkften Strafe verurtheilt wurbe, als Wahlcanbibaten aufzustellen.

Sehr balb hatte Paris Anlaß, fich über seine Stellung aur Revolution au äußern. Rochefort, welcher am 18. Ditober in bie Rammer gemählt worben mar, hatte fein Manbat niebergelegt, nachbem bie Rammer feinen Antrag auf Umnestie abgehnt hatte. Es mußte baher am 2. Mai eine Erfatwahl ftattfinden. Rur zwei Bewerber erschienen auf bem Plan. Da Duc=Quercy und Roche gleichmäßig zu je 15 Monaten Sefängniß wegen Unwendung unerlaubter Mittel ju Gunften ber Arbeitseinstellung in Decazeville verurtheilt worben waren, mußte bas Loos entscheiben. Daffelbe fiel auf Roche. Diefer hielt es fur überfluffig, ein langathmiges Glaubensbekenntniß zu veröffentlichen. In einer Bahlversammlung schilberte er bas Glend ber von Kartoffeln lebenden Bergleute im Bergleich zu bem üppigen Mahl ber Aftier besiter. Um biesem Mergerniß ein Ende zu machen, muf bas Bergwert ben Bergleuten übergeben werben. "Da Bergwert bem Bergmann, ber Boben bemjenigen, ber ib bearbeitet."

Sein Nebenbuhler Gaulier, Mitarbeiter des dem jetzigen Handelsminister mitgehörigen "Rappel", wurde von der radistalen und opportunistischen Presse unterstützt. Er nannte sich raditalssocialistisch und veröffentlichte ein dem entsprechens des Programm. Um Wahltag, den 2. Mai, siegte Gaulier mit 146,000 Stimmen, während Roche 100,800 und Sous brie, ein wegen Ausschreitungen dei der Arbeiteinstellung in Decazeville verurtheilter Bergmann, 5600 erhielten. Bon den 570,300 eingeschriedenen Wählern haben solglich nichtseinmal die Hälter, welche als Organe des jetzt nur mehr dem Namen nach bestehenden linken Centrums gelten, hatten Entshaltung angerathen, indem sie sich gegen beide Bewerber aussprachen. Die Conservativen hatten keinen Candidaten aufgestellt.

Die Rechnung ist nun sehr einsach. Bon ben eingesschriebenen Wählern sehlen auch sonst jedesmal 100 bis 120,000 an der Wahlurne; sie sind also nicht mitzuzählen. Die Conservativen verfügen über 100,000 Stimmen. Es bleiben also 350—360,000 republikanische Wähler im Seines Departement; und von diesen entfallen 146,000 auf den Sosialisten Gaulier, 106,400 auf die Anarchisten Roche und Soudrie. Es bleiben demnach, im günstigsten Falle, 100 bis 110,000 "gemäßigte" Republikaner in Paris. Sewiß wenig genug, um darauf eine Regierung zu stützen.

Die Organe ber gemäßigten Republik, bes linken Censtrums, brachen baher auch in bittere Klagen aus. Schon am Borabend bes Wahltages jammerte ber "Temps": "Wir stehen zwei Candidaten gegenüber, wovon ber Gine uns Luftzgebilde vorgaukelt, während ber andere uns den Bürgerkrieg verspricht. Man wird uns erlauben, keine Wahl zu treffen. Das Bebenkliche ber Lage besteht nicht in der Aufstellung von Candidaten der äußersten Richtung und der Gewaltzthat, sondern in der Zerrüttung, dem Zusammenbrechen der großen republikanischen Partei, welche sich selbst ausgeben zu

wollen scheint und baburch die Zukunft unserer Staatseinrichtungen und selbst das Baterland preis gibt." Das Blatt
befindet sich indessen wissentlich im Jerthum. Die große
republikanische Partei hat nie bestanden. Der Anschein einer
solchen wurde dadurch hervorgebracht, daß die verschiedenen
republikanischen Parteien solange zusammengingen, als sie
noch die Monarchisten zu fürchten hatten. Seitdem aber tritt
die innere Zerfahrenheit der Republikaner immer mehr hervor.

Das "Journal bes Debats" hat alle hoffnung aufgegeben. Es urtheilt über ben Ausfall ber Babl: "Db ber Barteiganger bes sofortigen gewaltthätigen Umsturzes 150,000 ober nur 100,000 find, ob ber Rampen bes allmäligen gefetslichen Umfturges 100,000 ober 150,000 gezählt werben, bas fann uns gleichgultig fenn. Im Grunde berrichen auf beiben Seiten biefelben Lehren, biefelben Beftrebungen. Glaubensbefenntnig Gauliers batte Roche ebenfogut unterfcbreiben tonnen. Wenn ber Senat abgeschafft, Die Barifer Polizei einem vom Gemeinberath ober burch allgemeines Stimmrecht ermählten Maire überantwortet fenn wird; wenn gewählte Richter im Juftigpalafte figen; wenn, mit Ginem Worte, bas Programm ber Gaulier, Clemenceau und Senoffen burchgeführt fenn wird: an jenem Tage tonnen fich Rochefort, Roche und Sippe ber Mube bes Barritabenbaues entschlagen, die Commune wird bann fertig bafteben. mit einem Sprung burch's Tenfter ober langfam über bie Treppe hinabgleitend babin tommen werben, ift blog eine Frage ber Zeit und bes Weges. Die große Mehrheit ber Frangofen und felbst ber Parifer Babler wollen weber ben einen noch ben anbern Weg, noch bas Riel. Die Starte ber außerften Linten besteht nicht in ber Bahl ihrer Unbanger, sondern in dem Rleinmuth berjenigen, welche bie von ihr angegriffenen Staatseinrichtungen zu vertheibigen haben. Sie besteht in ber Ginbilbung, mit jener Partei regieren ju tonnen, sowie in ben fich haufenden Fehlern, Rachgiebigkeiten und Schwachheiten, burch welche es ber außersten Linken gelungen

ift, in ber Berwaltung und selbst im Ministerium Fuß zu fassen. Daburch ist sie machtig geworben. Sie hat ein resvolutionares und ein regierungsfreundliches Gesicht, bas lettere ist bas gefährlichere."

Auch bieses Organ fängt also an zu begreifen, wohin seine eigene Politik geführt hat. Wagte es boch bis jetzt niemals ben Bestrebungen ber äußersten Linken ernstlichen Wiberstand zu leisten. Haben nicht bie Leute bes linken Censtrums stets nur Scheingesechte gegen bie Bestrebungen ber Umsturzmänner geführt, ihnen überall nachgegeben und ihnen ben Weg gebahnt? Sie haben so alle Wannhaftigkeit versloren, welche sie zu einem Wiberstand besähigen könnte. Gewiß, manche Mitglieber bes linken Centrums waren guten Willens. Aber sie sollten boch setzt längst eingesehen haben, daß ihnen unter ber Republik ber nöthige seste Boden sehlt, um ber äußersten Linken, ben Socialisten und Anarchisten, erfolgreich entgegentreten zu können. Uebrigens waren selbst die opportunistischen Blätter, wie "République française", peinlich betroffen über ben Wahlaussall in Paris.

Dagegen jubelten bie Anarchisten. "Wir sind 100,000 jett," schrieb Rochefort in seinem Blatte, "wir werben in zwei Monaten boppelt so viel seyn, wenn bas Ministerium fortsährt, die Arbeiterbewegung mit Genbarmen und Handsschlessen zu bekämpsen." Der "Eri du Peuple" schrieb: "Die socialistische Partei war bisher nur eine Borhut, jett ist sie ein vollständiges Heer für die große morgige Revolution. 100,000 Mann, das bedeutet morgen den Sieg." Den Rasdikalen selbst wurde ordentlich bange, trosbem ihr Candidat Gaulier gestegt hatte. Ihre hauptsächlichsten Bertreter in der Presse, "Nadical" (Henry Maret) und "Justice" (Clesmenceau), suchten den Ausfall der Wahl aus der Unzusriesdenheit zu erklären, welche die unfruchtbare Politik, die Richtsausssührung der (revolutionären) Resormen hervorgerusen habe.

Inbessen handelte es sich für alle republikanischen Blatter nur um eine Machtfrage. Die sociale Frage war gerabe bei bieser Wahl in den Bordergrund gestellt worden. Aber sie wurde schließlich doch nur als Nebensache behandelt. Mit Gaulier glauben die Radikalen noch den Boden in Paris behaupten und den Schein für sich wahren zu können, als sei die Bevölkerung mit ihnen. Freilich, Saulier kann und wird es wahrscheinlich machen wie so viele Andere, in der Rammer alle Bersprechungen vergessen, mit denen er vor der Wahl so freigebig um sich geworfen. Aber was wird die Folge der schon von so vielen Bolksvertretern gegebenen, nunmehr längst berghoch angeschwollenen, aber nicht erfüllten Bersprechungen seyn? Sind sie nicht der keimfähigste Samen allgemeiner Unzusriedenheit und des daraus erwachsenden gewoltsamen Umsturzes?

In Decazeville folgte man ben Barifer Greigniffen begreiflicherweise mit boppelter Aufmerksamteit. Der Siea Roche's wurde als Triumph ber Arbeiter über die Bergbaugefellichaft betrachtet worben fenn. Inbeffen wurde burch feine Nieberlage ber Trot bei ben Führern ber Arbeiter nicht fofort gebeugt. Carrie, ber Borfitenbe ber Bevollmächtigten ber Arbeiter, ertlarte turzweg, bie Arbeitseinstellung werbe nothigenfalls gebn Jahre und langer bauern, bis bie Gefellichaft fich unterwerfen murbe. "Es ift nicht an ber Gefellfchaft, une Bebingungen ju ftellen, fonbern an une, biefelben vorzuschreiben", fagte er. Die Arbeiter, ober wenigstens ihre Führer, wollen teinen Ausgleich, tein billiges Berhaltniß gu bem Arbeitgeber, fonbern bie Unterordnung, bie Bernichtung beffelben. Bei folden Gefinnungen ift wohl ein allgemeiner gewaltsamer Umfturg, aber feine Lofung ber socialen und wirthichaftlichen Frage zu hoffen. Der leitenbe Gebanken ber Arbeiter und ihrer Suhrer ift einfach bie Enteignung ber Betriebsinhaber, wie es betreffe Decageville fogar in ber Rammer geforbert worben. Das Gigenthum eines Bergwertes ober fonftigen Betriebes ift möglicherweise in nicht gang lauterer Beife erworben und ebenfo verwendet worben. Aber biefe Dangel haften gar vielem Gigenthum an, und es

ware burch bie erfte berartige Enteignung ber gefammte Befit in Frage geftellt.

Selbst die Regierung hat dieß eingesehen, indem sie, wie oben dargethan, am 10. April entschieden gegen die Geslüfte der Enteigner eintrat. Aber an eine Jnangriffnahme der versprochenen wirthschaftlichen Verbesserungen denkt sie nicht, weil ihr eben das Verständniß dazu abgeht. Sie sieht in Allem nur die Machtfrage, die Erhaltung der eigenen Herrschaft. Deßhalb tritt gerade die republikanische Regierung mit wahrer Erbitterung gegen die socialen Vestrebungen der Katholiken ein. Das Blutbad in Lacombes des Esparres kennzeichnet die Lage.

In Frankreich haben die Arbeitgeber gar fehr mit ber Unsittlichkeit, ben Ausschweifungen und ber aus biefen und andern Laftern hervorgebenden Unguverläffigfeit der Arbeiter au rechnen. Die ihren Geluften frohnenben Arbeiter fehlen in ber Werkstatt, wenn gerabe bie Arbeit am meiften eilt und die Bestellungen ausgeführt werben sollen. In ben Rneipen bruten fie bann nach, wie fie bas Berfaumte nach= holen konnen, nicht etwa burch Arbeit, sondern indem sie bobere Lohne zu erzwingen suchen. Schon feit Jahrzehnten haben bie Lyoner Fabritanten bem Uebelftanbe baburch zu begegnen gesucht, baß sie Zweignieberlaffungen auf bem Lanbe, meift in größerer Entfernung von Lyon und anderen Städten Ein kleiner, immerbin leicht zu beschaffenber Stamm von zuverläffigen Arbeitern und Arbeiterinen genügte, um fehr balb bie genügenbe Bahl anfäffiger Arbeitetrafte einzuschulen. Aber es galt vor Allem auch, diesen eingebornen Arbeitern ihre guten sittlichen Gigenschaften zu erhalten. Besonders fur die Arbeiterinen, welche die weitaus größte Bahl bilben, wurden baber befondere Ginrichtungen getroffen. So auch in bem zur Gemeinbe Chateauvillain gehörigen Beiler Lacombe-bes-Esparres, wo die Familie Giraud schon vor faft einem halben Jahrhundert eine Seidenfabrit gegrundet hatte.

Die 360 bort beichaftigten Arbeiterinen geboren größtentheils ben umliegenben Dorfern an. Rur bie wenigen, welche in Lacombe felbst mobnen, begeben fich jeben Abend in ihre Familien. Alle übrigen wohnen bie Boche über in ber Fabrit und tehren, mit Musnahme von 30 bis 40 in ber Fabrit wohnenben Familienlosen, Samftag Rachmittags in ihre Kamilien gurud, um Montag morgens gurudgutommen, wobei fie gewöhnlich Lebensmittel mitbringen. In ber Fabrit ift eine Ruche, in ber fich bie Mabchen ihr mitgebrachtes Effen gurichten, ober gegen billigen Breis fich befoftigen fonnen. Der Ruche wie bem gangen Saushalt fteben barmbergige Schwestern vor, welche auch bie Aufsicht über die Arbeiterinen führen, die Schlaffale in Ordnung halten und übermachen, bie Rranten pflegen, und mabrend ber freien Zeit bie Unterhaltung ber Dabchen leiten ober fie in weiblichen Urbeiten unterweisen.

In einer solchen Fabrik kann natürlich auch bas Gotteshaus, eine Kapelle nicht fehlen, besonders wenn, wie im vorliegenden Falle, im Orte selbst sich keine Kirche befindet. Lacombe ist zwei Kilometer von seinem Pfarrort Chateauvillain entfernt. Deshalb besteht in der Fabrik seit 43 Jahren eine Kapelle, in welcher breimal wöchentlich das heilige Opfer geseiert wird. Der Fabrikbesitzer erwirkte dazu die Anstellung eines Kaplans in Chateauvillain, zu bessen Bezügen er 1000 Fr. beitrug.

Niemand hatte bisher daran Anstoß genommen, im Segenstheil waren die Bewohner der Segend ganz damit zufrieden. Die Dinge änderten sich erst vor wenigen Jahren, als es gelang, in Chateauvillain einen republikanisch gesinnten Sesmeinderath durchzusehen, der nun seinerseitst einen ebensolchen Maire erwählte. Die republikanischen Bürgermeister der Dorfgemeinden sind allenthalben willsährige Werkzeuge der Hochmögenden. Die Sewalt und der Einfluß eines Maire hängen vielfach von der Unterstühung ab, die er bei den obern Behörden sindet. Der ländliche Maire, oft ein ganz uns

wissender Mensch, fühlt sich aber sehr gehoben und geschmeichelt, wenn er an der Seite des Präfekten, Unterpräfekten oder eines sonstigen Beamten einherschreiten kann, von demselben belobt, mit einem Handebruck geehrt, oder sogar mit einer Einsadung zu Tisch ausgezeichnet wird. Dafür sucht er bann Mues zu thun, was dem Beamten angenehm ist.

So tommt es, daß biefe Burgermeister Dinge burchseben, welche bem Willen ihrer Bahler teineswegs entsprechen. Ramentlich ift bieg bei ben antifirchlichen Beftrebungen ber Fall. Der Maire fett bie Entfernung ber Orbensleute aus ber Semeinbeschule burch, tropbem bie Burger nicht bamit jufrieben find. Er beginnt bamit ben Rrieg gegen ben Pfarrer, wodurch er oben gut angeschrieben wird, aber die Gemeinde in zwei feinbliche Lager spaltet. In Chateauvillain murbe ber Rampf um fo erbitterter geführt, als es bem Pfarrer, zum Theil burch Unterftutung Giraubs, gelang, die Orbensleute ju halten. Die von biefen geleiteten freien Schulen waren von mehr als brei Vierteln der Kinder besucht. Deß= halb ließ ber Pfarrer bie wenigen Schuler ber toftspieligen Semeinbeschule jum Religionsunterricht in bie freie Schule tommen. Darüber war ber Maire hochft erbost und fette Alles in Bewegung, um ben Pfarrer ju zwingen, ben Religionsunterricht in ber Rirche ju ertheilen. Schlieglich erwirfte er, bag ihm bie staatlichen Bezüge gesperrt wurden. Er erreichte baburch junachft nur, bag von ba an ber Pfarrer öfter als früher ber Gaft bes mit einer seiner Richten verheiratheten Fabritleiters Fischer und bes Fabritbefigers felbft murbe.

Der Maire sowie die ihn unterstützenden und ihn als Wertzeug gebrauchenden Behörden suchten sich nun auch an dem Fabrikbesitzer zu reiben. Ein Mann, von dem das tägsliche Brod so vieler Einwohner der Gegend abhängt, kann aber nur mit Borsicht angegriffen, sein Seschäft darf keinensfalls unmittelbar beeinträchtigt werden. Das einzig Mögliche war also, den Culturkampf in die Fabrik zu verpflanzen. Die Behörden hatten bald herausgesunden, daß zu der Eröffnung

ber innerhalb ber weitläusigen Fabrikgebäube schon seit 43 Jahren zum Gottesbienste gebrauchten Kapelle niemals die nach Art. 44 der organischen Artikel ersorderliche Ermächtigung seitens der Regierung ertheilt worden sei. Anstatt nun aber, wie es ebenfalls in jenen Artikeln und gesehlich vorgeschrieben ist, sich mit dem zuständigen Bischof zu benehmen, gingen die Behörden auf eigene Faust vor. Am 6. April erschien der Polizeicommissär mit zwei Gendarmen vor dem Haupteingang der Fabrik und verlangte Einlaß, um die Kapelle schließen zu können. Der Fabrikleiter Fischer antwortete ihm, da er verantwortlicher Berwalter des Eigenthums Girauds sei, müsse er bessen Beisungen einholen. Er bat um einen zweitägigen Ausschlich, was zugestanden wurde.

Um Morgen bes 8. erichien ber Bolizeicommiffar mit ben Genbarmen wieber, wurde aber nicht eingelaffen, ba bie Untwort Giraubs noch nicht eingelaufen. Er telegraphirte bem Unterprafetten von La-Tour-bu-Bin, welcher mit acht Genbarmen, Bolizeicommiffar und Schloffer bor ber Fabrit Rifcher lehnte aus bem ichon ermahnten Grunde ericbien. ben Ginlag ab. Der Unterprafett Balland begab fich nun mit seiner Truppe an eine Seitenthur und ließ bas Brecheisen einsehen. Bevor aber bie Thure nachgab, gab Rischer, welcher ben letten Rrieg mitgemacht, einige Schuffe mit feinem Revolver ab, von benen selbstverftanblich Riemand getroffen werben tonnte. Unterbeffen war bie Thur erbrochen, bie Gensbarmen brangen ein. Giner faßte Fischer, ber fich nicht wehrte, während ber andere ihm ben Revolver an ben Ropf fette. Fifcher wandte erschreckt ben Ropf ab, im felben Augen= blick brang ihm eine Rugel in ben Bals; er fiel lebensgefährlich verwundet ju Boben. Mehrere andere Schuffe murben auf die herbeigelaufenen Arbeiterinen gefeuert, bevor der Unterprafett bem Blutvergießen Ginhalt gebot. Gine Arbeiterin, bie 55jahrige Benriette Bonnevie, welche feit 40 Jahren in ber Fabrit arbeitete, blieb fofort tobt auf bem Blate, eine andere wurde schwer verwundet.

Hierauf brang die Truppe in die Kapelle, wohin sich bie Arbeiterinen vor ben Schussen geflüchtet hatten. Mehrere von ihnen wollten die Kapelle nicht freiwillig verlassen, wurden baher gewaltsam von ben Gensbarmen hinausgeschafft, wobei es Püffe und Hiebe absetze. Berletzt wurde keiner der Gensbarmen, nur Einem wurden die Fangschnüre von einer mißphandelten Arbeiterin abgerissen. Bon einem ernstlichen Widersstande gegen die Staatsgewalt kann unter solchen Umständen nicht die Rede seyn.

Um 13. April wurde über biefe Borfalle in ber Rammer verhandelt. Der Interpellant, Berr Graf be Mun, nebft Reller und Jolibois wiefen nach, wie, nach bem Befete, nicht auf bem Berwaltungs- fonbern auf gerichtlichem Bege hatte vorgegangen werben muffen. Sobald bie Beigerung vorlag, hatte ber Staatsanwalt jugezogen werben muffen. Huf folche Beigerung fteht eine Strafe von 16 bis 200 Fr., woburch allein ichon genugiam bewiesen wirb, bag bas Bergeben viel ju gering war, um bas gewaltsame Borgeben und Blutver= gießen irgendwie zu rechtfertigen. Graf be Mun erinnerte an bas berühmte Rechtsgutachten, welches von Jules Grevn, Jules Ferry, Floquet, Briffon und anderen Sauptern ber jegigen Republit 1870 aufgestellt wurde, und also lautet: "Die Berletung bes Sausrechtes ichafft ben Fall ber Nothwehr mit bem Rechte, ber Gewalt Gewalt entgegenzuseten; gegen folden Migbrauch ber Gewalt tritt bas natürliche Recht ber Nothwehr wiederum in volle Wirksamkeit." Freilich handelte es fich bamals um ben republikanischen Arbeiter Megn, welcher ben Boligiften erschof, weil berfelbe vor feche Uhr Morgens in seine Wohnung gebrungen war, um ihn jur Absitzung einer rechtefraftigen Strafe abzuholen. Graf be Mun erinnerte, als Gegenftud, an bie Ereigniffe gu De= cazwille, wo ber Ingenieur Watrin von rebellischen Arbeitern ern wrbet werben tonnte, ohne bag bie Behorben gu feinem Sijute fich auch nur regten.

Der Cultusminister Goblet hütete sich sehr wohl, auf .xxxvII.

biefe Grunbe einzugeben. Seine Bemubungen gingen babin, bie Befährlichteit ber socialen Beftrebungen ber Ratholiten nachzuweisen. "Es gibt eine Sattung Rapellen, fur welche bie Rechtsprechung bes (gang jum Bertzeug ber Regierung umgewandelten) Staaterathes fehr ftreng ift und nicht leicht bie gefetliche Ermächtigung julagt; es find bieg bie fogenannten induftriellen Rapellen. Um jenes Benoffenschaftswefen ju forbern, bei welchem Religion und Induftrie fich miteinanber verbinden und fich gegenseitig unterftugen, bat man eine Art Bruberichaft in's Leben gerufen, welche ben Namen Unfer-Lieben = Frau von ber Wertstatt (Notre Dame de l'usine) führt und der die innerhalb ber Kabriten errichteten Rapellen als Berfammlungsort bienen. Dies ift eine gefährliche Ginrichtung, wenn fie ben Boben ber Bolitit berührt, und ein Berbrechen, wenn fie fich gegen bie Besete auflehnt. In bem Augenblicke, wo wir fo viele Muhe haben, uns gegen heftigen verfassungswidrigen und regierungsfeindlichen Predigten zu vertheibigen, welche in fo vielen Rirchen fatthaben: in foldem Augenblicke follten wir erlauben, Rapellen für Genoffenschaften in Rabriten zu eröffnen, in benen fic Bruberichaften und Korperichaften bilben, welche ebenfo wohl firchlich als induftriell find; in folchem Augenblicke follten wir Rapellen geftatten, welche zu Berben bes Wiberftanbes und ber Feinbseligfeit gegen bie Regierung werben murben! Die Berantwortlichkeit fur bie fraglichen Bortommniffe fallt auf jene jurud, welche bie verfassungsmäßig ju Stanbe gefommenen Gefete und Magnahmen ber Regierung als Rirchenund Chriftenverfolgungen barftellen."

Die republikanische Mehrheit trat einstimmig für den Minister ein, welcher offenbar den Ueberzeugungen der Republikaner getreuen Ausdruck verliehen hatte. Die Republikaner fürchten nichts so sehr als die socialen Bestrebungen der Kirche und der treuen Gläubigen. Die Republik vermazihre den Arbeitern gemachten ursprünglichen Bersprechungen nicht entsernt zu erfüllen. Es bleibt ihr daher nichts übrig,



als die Leute darüber hinwegzutäuschen, wozu hauptsächlich zwei Mittel dienen: Beranstaltung außerordentlicher öffentslicher Arbeiten, bei denen die Leute Geld verdienen, und die Kirchenhetze. Als Sambetta durch dergleichen Bersprechungen auf den Gipfel der Gewalt gestiegen war, wußte er seinen Belleviller Wählern nichts Anderes zu dieten als die "1200 Willionen der Congregationen," die er ausgeschnüsselt hatte. Gelingt es den Katholiken, durch die That zu deweisen, daß sie die wahren Freunde des Arbeiters sind, indem sie ihm wirklich eine Berbesserung seiner Lage verschaffen, dann ist es zu Ende mit der jetzigen, ganz auf der Herrschaft der Geldmächte beruhenden Republik. Daher der bittere Haß der Republikaner, ihre Eisersucht gegen die socialen Bestrebungen der Kirche, denen sie nichts, nichteinmal ein vernünstiges Programm, entgegensetzen können.

Uebrigens wird auch bas Programm ber Socialisten und Unarchiften: "ber Boben bem Bebauer, bas Bergwert bem Bergmann," gerabe in Frankreich burch ein fchlagenbes Beispiel beleuchtet. Im breizehnten Jahrhundert gewährte ber Graf von Foir acht Gemeinden im Thale Bic=Deffos (Uriege=Departement) bas unveräußerliche und unübertragbare Recht, die Gifengrube ju Rancié auszubeuten. Die Grube ift feither bas perfonliche Gigenthum aller Ginwohner biefer Ortschaften. Der Staat übt, unentgeltlich, bas Aufsichtsrecht. Das Gifenerg ber Grube gehort jum beften ber Begend, wirb baber von ben Hochofen ohne Bermittlung getauft. tropbem bas Lager fehr reich ift, befinden fich die Arbeiter, zugleich beffen Gigenthumer, in fummerlichen Berhaltniffen. Sie verdienen jest täglich 2,20 fr., gerade so viel wie 1811, während in allen anbern Gruben ber Tageslohn feither auf bas Doppelte geftiegen ift. Freilich, es herricht die ftrengfte Bleichheit unter ben Arbeitern in Rancie. Jeber muß tag= lich bie gleiche Menge Erz forbern, teiner barf bie geringfte Mehrleiftung magen. Jährlich wird biefe Menge feftgefest und beträgt jest 220 Kilogramm. Daffelbe ift auch mit bem

gewonnenen Erz ber Rall, welches teiner einzeln vertaufen barf: es wird gemeinsam abgesett. Der fefte Breis ift jest 10 Frants bie Conne. Der Gleichheit halber barf auch tein Arbeiter bie Grube vor bem anbern verlaffen, felbft wenn er seine Tagesleiftung schon langft beenbet bat. Rebe Boche wird, immer ber Gleichheit halber, bie Reihenfolge festgestellt, in welcher die Arbeiter die Grube verlaffen burfen, wenn bie Stunde geschlagen hat. Der Gleichheit halber barf teine Theilung ber Arbeit ftatthaben. Deghalb wird die Grube heute noch gang in berfelben Beife betrieben wie vor sechshundert Jahren. Gang wie bamals wird alles Erz auf bem Ruden ber Gigenthumer aus ber Grube bis jur nächsten Landstraße beförbert. Gin Fahrweg von ber Grube borthin ift nicht gebaut worben, er mare ja überfluffig. Maschinen und sonstige Ginrichtungen burfen nicht angewandt werben, konnen es auch nicht, ba bie Gigenthumer viel ju arm find, um bie baraus entstehenben Ausgaben zu tragen. Rur bie allernothburftigften Bortebrungen gur Sicherung ber Stollen werben getroffen, überhaupt alle Arbeiten vermieben, welche nicht unmittelbar einen Ertrag liefern. Defhalb treten oft Unfalle ein , burch welche ber Betrieb unterbrochen wird.

So kommt es, daß eine der reichsten Erzgruben des Landes nur geringen Ertrag liefert und die Eigenthümer derselben viel weniger durch ihre Arbeit in der Grube verdienen wie die als bloße Lohnarbeiter in fremden Gruben beschäftigten Bergleute. Diese Eigenthümer besinden sich daher in so kümmerlichen Berhältnissen als man sich nur denken kann. Wird durch den Mitbewerd der anderen Gruben der Preis des Erzes noch weiter herabgedrückt, oder dessen ber Preis der Erzes noch weiter herabgedrückt, oder dessen betrieß gesteigert, so ist der Augenblick da, wo sich der jetzige Betried der Grube zu Rancie nicht mehr lohnt, da die darin arbeitenden Eigenthümer nicht mehr bei ihrem jetzt schon überaus kärgslichen Berdienste bestehen können. Wäre dagegen die Grube mit den vervollkommneten Betriebseinrichtungen der Reuzeit

versehen, so vermöchte sie, ohne Erhöhung ber Arbeiterzahl, bas Drei= und Bierfache bes jetigen Erzertrages zu liefern.

Dieß Eine Beispiel zeigt, baß es mit ber bloßen Genossenschaft ber Arbeiter und Eigenthumer eines Unternehmens
auch nicht gethan ist. Heutzutage ersorbern alle Betriebe
größere Bor = und Einrichtungen, welche die Arbeiter nicht
zu beschaffen vermögen. Hätten sie auch das dazu nöthige
Geld, so wurden sie nicht darein willigen, sich dem Ingenieur
als dem Fachmann unterzuordnen, welcher allein diese Einricht=
ungen herzustellen und den Betrieb zu leiten im Stande ist.
Aus diesem Grunde schon sind in Rancié alle Verbesserungen
von jeher unmöglich gewesen.

#### LXVIII.

### Zur Abwehr.

(Bon bem "beutich=confervativen Defterreicher".)

Es ist bei uns in Desterreich weit gekommen, wenn es ber Eingeborne nicht mehr wagen barf, bie Berhältnisse und bie Bolitik seines Baterlandes in bescheibenster Weise zu besprechen, ohne Gefahr zu laufen, von bem nächstbesten Ankömmling aus einem andern Lande angerempelt und mit dem Anathem belegt zu werden. Sollten wir geborne Desterreicher wirklich nicht im Stande sehn, unsere Berhältnisse und Zustände ohne fremde hülfe beurtheilen zu konnen? Hätten wir es in der That nöthig, uns die staatsbürgerlichen Pflichten, die Regeln für unser

politisches Berhalten, ja bas mahre tatholische Christenthum von Bugereisten ausbeuten ju laffen?

Wir haben in biesem Punkte jüngst erst traurige Ersahrungen machen muffen. Rein Borwurf und Tabel blieb uns erspart, und ware auch nur die Halfte bessen wahr, was man uns zum Borwurfe machte, wir mußten uns selbst als ein Ungeheuer von Unwissenheit, Bosheit und Gottlosigkeit — werden wir ja boch als katholischer Pharisaer bezeichnet — erscheinen.

Der Dauerlauf um die Palme ber Grobheit ift nicht Jebermanns Sache und wir verzichten ebensowohl wegen mangelnber Begabung als aus angebornem Wiberwillen auf diesen eblen Wettstreit und wenden uns zur Sache selbst.

Im Wiener "Baterland" wurde unser Artikel: "Nationalismus und Conservatismus" im 7. Hefte dieser Blatter zum Gegenstande eines heftigen Angriffes gemacht, ber augenscheinlich weniger dem Inhalte des Aufsahes als unserer Verson galt. Denn Worte wie "geistlose, unfähige Politikafter, anmaßendes Epigonenthum u. s. w." slogen nur so hin und her, daß es eine Art hatte. Die schwarze That selber blieb unberührt.

Der Herausgeber bieser Blätter, ber allein als ber Angegriffene erschien, antwortete. Auf biese Erwiberung erfolgte eine Duplit in Nr. 110 ber "Augsburger Postzeitung" vom 12. Rai. Der Gegner erklärte nun, etwas spät, baß es ihm nicht eingesallen sei, herrn Jörg anzugreisen, sonbern er habe nur ben Autor bes oben berührten Artikels gemeint. Diese Erklärung war von einer Fluth von Schmähungen begleitet, mit deren Wiederholung wir den Leser billig verschonen zu sollen glauben.

Aber nun zur schwarzen That selber. Wir waren und sind ber Ueberzeugung, baß bas Reich ben Länder-Individualitäten vorgebe, daß Reichstrecht Landrecht bräche, daß sich die Bewohner ber habsburgischen Monarchie, unbeschadet ber Bersschiedenheit der Nationalitäten, zuvörderst als Desterreicher sühlen und betrachten sollten, daß die conservative Idee micht untrennbar an die Nationalität gebunden sei, daß wir sie nicht erst aus zweiter Hand zu empfangen brauchen, wie das "Batersland" will, und daß es keinen Grund gebe, Gott zu banken, weil er Desterreich mit der Existenz einer conservativen Partei verschont habe. Eine Partei, welche nur den nationalen Conse

servatismus für existenzberechtigt halt und jebe politische Barteibilbung perhorrescirt, hat minbestens ben Borzug für sich, ein Unicum zu sehn.

Bir meinten, daß dem Sprachenstreite nicht früh und rasch genug die Spihe abgebrochen werden könnte, um dem Nationassitätens Jader die Nahrung zu entziehen; wir wünschten zu dem Ende eine definitive und gesehliche Ordnung dieser Angelegens heit. Wir wiesen darauf hin, daß der nationale Uebereiser selbst die klerikalen Kreise des slavischen Ländergedietes ergriffen habe, und daß der katholische Briester sich am wenigsten von nationalen Borurtheilen beeinslussen lassen bürse. Wir bemerkten auch, wie wenig Verständniß und Körderung die wahrhaft conservativen Ideen bis jeht bei dem Gros der Reichsrathse Rajorität gesunden hätten, wie die Nationalen in erster Linie für ihr Bolksthum sorgten, sich aber um die hoch über den engs begrenzten nationalen Zielen stehenden Güter von allgemein gülstigem Werthe und menschheitlicher Bedeutung weniger kümmerten.

In ber That würden wir heute, nachdem das "Baterland" bas Füllhorn seines Bornes über uns ausgegossen, jedes Bort wiederholen. Bir hören von dem "historisch = conservativen Feingefühl der verständigen Politiker" des "Baterland", erließen ihnen aber von Herzen gern jenes Feingefühl, das wenigstens uns gegenüber ganz die Gestalt eines Holzschlegels annahm, wenn sie nur auf eine einzige conservative That von allgemei= ner Bedeutung hinweisen könnten. Mit dem Feingefühl allein richtet man keinen Staat auf und ein. Ebenso scheint uns mit der Ermahnung, "den individuellen Gesehen des eigenartigen Reiches nachzugehen", viel gesagt und nichts gethan zu sehn.

Warum find die "verständigen Politiker" nicht der chriftlichen Reform der Bollsschule nachgegangen? Warum haben sie sich die reich lohnende Mühe verdrießen lassen, sich für die Unabhängigkeit der Kirche und die Abschaffung der liberalen Bevormundung einzusetzen?

Wir haben unseren schweren Sünden noch die himmelsschreiende hinzugefügt, das "Baterland" einer gewissen Connivenz gegen die Regierung zu zeihen. Lopaler als unser Gegner bachten wir gar nicht baran, das "Baterland" mit dieser Beswertung blutig zu beleibigen. Wie konnten wir auch glauben,

baß biese Connivenz einen so tiefen Schlagschatten auf die Partei werfen könnte? Aber wir sagten die Wahrheit. Das "Baterland" hat nur mehr Zähne für harmlose Politiker, die das gleiche Recht wie die Gelehrten seiner Spalten zu haben meinen, ihre politische Ueberzeugung auszusprechen; den Ercellenzen gegenüber ist das Gebiß stumpf geworden und behnen sich breite Zahnlüden aus.

Benn bas hiftorifd-confervative Gefühl ber "verftanbigen Bolititer" wirtlich fo fein mare, bann batten biefelben beffer baran gethan, mabrend ber abgelaufenen acht Sabre bie Art an bie Burgel bes Uebels zu legen, ftatt fich ausschlieflich mit Statt immer und überall bie Lotalichaben zu beschäftigen. Nationalität bervorzutehren, an jeber Straffenede um Erbarmen für bie unterbrudten Czechen, Bolen und Slovenen gu fleben, alle Welt mit nationalen Beschwerbepuntten in Athem zu erhalten, murben fie beffer fur Aufhebung jener liberalen Gefete geforgt baben, welche bie Entsittlichung bee Bolles begunftigen und bie Wirtfamteit bes Brieftere befchranten. Gie wurben fich einen ebleren Ruhm erworben haben, wenn fie bie Goule ber Confeffion gurudgegeben, wenn fie bem Staate Ausgaben erfparen geholfen hatten, welche nur unprattifche Brincipienreiterei, 3. B. bas Inftitut ber ftaatsanwaltlichen Funttionare, ju rechtfertigen vermes.

Bielleicht ist uns aber gerade das schönste Lorbeerblatt, mit dem sich das Organ schmucken darf, entgangen? So oft zu einem neuen Abonnement eingeladen wird, unterläßt das "Baterland" es nie auf seine Berdienste um die Socialresorm in aller Bescheibenheit aufmerksam zu machen. Es wäre ein schweres Unrecht den guten Willen des österreichischen Socialpolitikers und die wohlwollenden Absichten der Regierung zu bezweiseln; nur darf man uns die Absicht nicht als That ampreisen und uns mit dem Bilbe eines Brodes sättigen zu können glauben. Es ist nun einmal eine plebezische Unart, nicht Alles und Jedes unbesehen zu kaufen und heimzutragen.

Wenn man uns 3. B. fagt, die Miterben follen von man Daupterben eines bauerlichen Besites herausbezahlt und al efunden werden, und auf die gemachten Ersparnisse als das Be de ungsmittel hinweist, so fanden wir in diesem Borgange eine so große Beruhigung über die Gefahren, welche die Bauerlich it

bebrohen, daß wir gar nicht mehr auf Abhülse benten möchten. Denn wenn die öfterreichische Bauernschaft noch so große Ersparnisse machen kann, um dem Rechtsnachfolger die Absindung der Miterben zu ermöglichen, dann floreat et croscat in aeternum. Bielleicht ist diese Ersparniß aber nur ein Auskunftsmittel, das der Socialpolitiker erspart hat, und dann wäre freilich an dem bäuerlichen Elend nichts geandert. Wie der Bauer, ohne Schulden zu contrahiren, seine eingesunkene Scheune und sein verfallenes Dach wieder herstellen soll, nachdem er kaum für die Steuern aufzukommen vermag, ist ein Räthsel, dessen Lösung wahrscheinlich den Herren vom "Baterland" ein Kinderspiel bünkt.

Aber Eine Errungenschaft haben wir ja bereits vor ben Augen: die Sonntagsheiligung. Freilich wird man gut thun, zuerst die Ausnahmen zu studiren, die Regel läßt sich dann zwischen den Fingernägeln forttragen. Ach ja! Wir marschiren dem ganzen Welttheil auf dem Gebiete der Socialresorm voran. Ist es, weil die Anderen stille stehen, oder weil wir zu marschiren scheinen? Man sagt so und wir mussen es glauben. Das "Baterland" versteht in solchen Dingen teinen Spaß und wir mussen Gott danken, daß das Holz zum Gebrauch der Papiersfabriken besser bezahlt wird, als um baraus Scheiterhausen zu errichten.

Gewiß foll man sich um die Berbesserung bes bäuerlichen Looses sowie um die Reform der socialen Berhältnisse unablässig bemühen, und gewiß enthalten die socialpolitischen Lehren unseres Gegners manchen fruchtbaren und entwicklungsfähigen Reim. Was wir mit den angeführten Beispielen wollen? Nichts weiter als warnen vor zu sanguinischen Hoffnungen und zur Prüfung von Lehrsähen anregen, welchen bei weitem nicht die dogmatische Wahrheit und Gewißheit innewohnt, die man ihnen beizulegen gewohnt ift.

Wir recapituliren. Wenn unfer Gegner so ängstlich um bie Erhaltung und Zusammenfassung aller conservativen Elemente bemüht ist, so würde er wohl am besten thun, une ben Stein bes Anstoges, bas Ueberwiegen bes nationalen Elementes bes seitigen zu helfen. Es steht zu besorgen, daß der Conservatismus in den Ruin des in diesem Augenblick noch herrschenden,

aber hart bebrohten Nationalitätenprincips hineingerissen werben wirb, und es scheint uns höchste Zeit jenen nationalen Pseudosconservatismus ber höheren conservativen Ibee, die in einer poslitisch-conservativen Partei allein ben richtigen Ausbruck findet, unterzuordnen. Rein vernünftiger Politiker vermag den sich mit jedem Tage steigernden Ansprüchen der Nationalitäten Gewährung zu verbürgen, keiner der Herrschaft der nationalen Aspirationen lange Dauer zu garantiren.

Das "historisch-conservative Feingefühl" ift mit nichten ein Bachtgut bes "Baterland", es regt auch Andere zum Nachdenken an, und für und resultirt daraus die Ueberzeugung, daß Desterreich nicht mit national gestimmten Flöten und Schalmeien, sondern nur im Geiste erhaltender Ideen und auf christlich katholischer Grundlage regiert werden könne. Nicht das böhmische Staatsrecht ist das Bollwerk, hinter welchem die nationale Sicherheit geborgen liegt; kein alter und neuer Bertrag wird die Integrität der Länder-Individualitäten so unüberwindlich schützen und wahren als der conservative Geist der Regierung und das Desterreicherthum der Bölker. Aber freilich darf man sich in Brag oder Laidach, Brünn oder Krasau nicht einbilden, daß der Deutschösstereicher, als der arme Poet, leer ausgeht.

Natürlich werben die Juristen des "Baterland" auch aus diesen Zeilen nothgedrungener Abwehr neue Berläumdung, unswürdiges Epigonenthum, Ungezogenheit, Geistlosigkeit herauslesen, natürlich werden sie diese beliebten Blüthen der Wohlredenheit abermals zu einem duftigen Sträußchen zusammenbinden. Nun, wie beliebt: il pid bel for ne coglie.



#### LXIX.

## A. Baumgartner über Göthe. 1)

Wieberum liegt ein neues Werk por aus ber Keber bes unermüblichen Jesuitenpaters Alexander Baumgartner. nämliche Mann, welcher in fo geiftvoller Beife bie Berte Longfellow's bem beutschen Publitum vorgelegt, eine scharffinnige Studie über Leffing veröffentlicht, bem großen Dichter Hollande, Jooft van ben Bonbel, eine vorzügliche Biographie gewibmet, ben Fürsten ber spanischen Dichter, Don Calberon be la Barca, jum zweiten Centenarium mit einem poetifchen Nachruf gefeiert, ber bie Bewunderung ber Spanier erregte und alsbald in bie "Sprache ber Engel" übertragen wurbe, bat fich folieglich an ben Altmeifter Gothe gewagt. Das reiche, vielbewegte unb langgefriftete Leben bes großen Dichters bat er jum Gegenftand einer Reihe von Monographien gemacht, von welchen bie erften zwei ben Titel führen: "Gothe's Jugenb" und "Gothe's Lehr= und Wanberjahre in Beimar und Stalien". (Bgl. biefe Bl. Bb. 91, 946.) Nachbem ber Verfaffer im vergangenen Jahre von biesen beiben Schriften eine Sonberausgabe in einem Banbe beforgt, bie an Gehalt und äußerer Abrundung noch gewonnen bat "), beschentt er une nunmehr mit jenem Theil ber Bothe=

<sup>1)</sup> Göthe und Schiller. Beimars Glanzperiode. Bon Alexander Baumgariner, S. J. Freiburg, Herber. (VIII u. 393 S.)

<sup>2)</sup> Göthe. Sein Leben und seine Berte. Erster Band. Jugend, Lehr : und Banderjahre. (Bon 1749 — 1790.) Zweite, bers mehrte u. verbesserte Aufl. Freiburg 1885. (XXVIII u. 676 S.)

Studien, welche une feinen Belben auf ber Bobe bes Ruhmes und bes Gludes (1790-1808) vorführen.

Ueber bie weittragende Bebeutung biefer Stubien braucht taum ein Bort verloren zu werben. Auf ben Gebieten ber Philoso= phie und ber Theologie haben wir ben richtigen Brincipien gur Anertennung verholfen. Ginen Thomas und Bonaventura bornehm bei Seite legen und ftatt beffen bei Rant und ben nachfolgenben Rorpphaen bes mobernen Gebantens fich Rathe erholen, ober fie gar ale einziges Dratel verebren, gebt nicht mehr an. Die Rudtehr ju gefunden Grunbfaten murbe inbeg nur balbwege fich vollzieben, wollte man nur bie genannten Gebiete in Betracht gieben, ben Bereich ber iconen Literatur bagegen bavon ausschließen, benn mas immer bie Boltsfeele in ihren buntelften Tiefen erfaßt und bewegt - ihre Bebanten, machtig= ften Soffnungen, ihre bochften Biele gelangen in ber iconen Literatur jum Musbrud. Unberechenbar ift ber Ginflug, welchen fie auf alle Schichten ber Gefellichaft von ber Bertftatt bes Arbeiters bis ju ben Stufen bes Thrones, von ber Schule ber Rinber bis ju ben Borfalen ber Philosophen ausubt. Gollen baber bie burch bas Wieberauficben ber alten Theologie und ben Auffowung bes driftlichen Lebens gewonnenen Ergebniffe nicht wieber in Frage geftellt merben, fo ift burchaus nothwendig, bag nicht allein bie icone Literatur auf tatholifdem Boben zu einem neuen Leben ermache, fonbern auch an ben Beroen ber neueren beutschen Boefie und Brofa Rritit geubt werbe.

Im öffentlichen Leben und bei ber Behandlung ber großen Fragen, von beren Lösung Wohl und Wehe ber Staaten und ganzer Bölker abhängt, sollen nach ber Auffassung ber gesunden Bernunft und ber Lehre bes Christenthums keine anderen Grundstäte ber Moral zur Geltung gelangen als im Bereiche des Privatsrechts. Mit ber nämlichen Gewalt aber drängt sich der andere leitende Grundsatz auf, die Leistungen des Künstlers, welcher auf den Höhen des Parnasses wandelt, genau nach den nämlichen Principien der Sittlichkeit zu beurtheilen, welchen jede Handslung, jeder Gedanke des letzten Christenmenschen untersteht. Bon diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, werden die deutschen Kathosliken dem Bersasser zu wahrem Dank verpslichtet sehn. Aber überhaupt Alle, welche das Christenthum als eine göttlich ges

offenbarte Religion anerkennen, mussen bie hier bargebotene Kritik eines ber größten neueren Dichter, welche auf ben unersschütterlichen Granitsäulen ber Theologie und Philosophie berucht, als eine Mannesthat im ebelsten Sinne bes Wortes anserkennen. Aus biesem Grunde barf dem Bunsche Ausdruck versliehen werden, es möchten die Schriften Baumgartner's über den Altmeister Göthe in die weitesten Kreise evangelischer Schulmänner und Familienväter gelangen, und wie zum richtigen Berständniß, so auch zur richtigen Behandlung der Göthe'schen Werke, wenn es sich um Auswahl der Lekture für die studirende Jugend handelt, beitragen.

Unfer Berfaffer verfügt über eine gang ausgebreitete Literaturkenntnig, eine bei allem Sumor immerbin eble, ja warme und ergreifende Darftellung, und eine auf ben umfaffendften Ctubien berubenbe Bertrautbeit mit ben Gothe'ichen Berten, beren Berth burd Erhebungen in ben Archiven von Frankfurt und Beimar noch bebeutent fich fteigert. Geine feine afthetifche Bilbung befähigte ibn ferner wie Benige, bie Gothe'= ichen Leiftungen auch von ihrer formalen und ichongeiftigen Seite in die richtige Beleuchtung ju ftellen. Uebrigens muß rühmend anerkannt werben, bag ihm nichts ferner liegt, als einseitige, bamifde Rritit. Sang im Gegentheil wird er ben Borgugen, welche Gothe empfehlen, in vollem Dage gerecht. Aber eben fo boch ift bas Berbienft anzuschlagen, welches unfer Berfaffer fich baburch erworben, bag er ben Dichter von bem Denichen nicht trennt. Rach feinen Thaten wird bas Befcopf vom ewigen Richter beurtheilt werben. Aber auch auf rein menich= lichem Standpuntt hilft alle Boefie über bie fittlichen Dangel bes Dichtere nicht hinweg. Sang im Gegentheil wirb fich nach ben unerhittlichen Gefeten ber Logit bie religiofe und moralifche Saltung bes Dichtere in ber Bahl und ber Behandlung feiner Stoffe mit innerer Nothwendigfeit tundgeben. Wenn baber Baumgartner uns ben Altmeifter auch von biefem Gefichte= puntte aus fchilbert, wenn er fein fittliches Leben mit aller Bartheit und Schonung in ben Bereich ber Darftellung giebt, fo hat er eben feinen Berpflichtungen genügt und bas gethan, was nicht zu unterlaffen mar.

In gang ungerechtfertigter Beife fcreibt baber Dr. Beit=

brecht über bie porermabnten Theile ber Gothe-Biographie in bem "Deutschen Literaturblatt" Rr. 41 (9. Januar 1886): "Auch bem beutichen Saufe, bem tatholifden wie evangelifden, wirb bas Buch ferne bleiben muffen, weil Baumgartner bie gefdlectlich-finnlichen Berirrungen Gothe's und feines Rreifes, ja jeben (!) anftogigen Ausbrud ober Bere mit einer Gefliffent= lichfeit und einem behaglichen Berweilen unter fein Bergrößerunge= alas nimmt, bie icablider zu wirten vermag, als Gothes fammtliche Berte, von beren Unfittlichteit ber Berfaffer fo fest überzeugt ift." Diefe Auffassung erscheint einseitig und barum falfch. Dag ber Berfaffer ausschließlich ober auch nur vorwiegend für bas beutsche Saus geschrieben, ift gerabezu in Ab= rebe zu ftellen. Im Gegentheil wenbet er fich an bie ton= angebenben Rreise ber beutschen Ration, namentlich an jene, beren Ginfluß auf bie Beranbilbung ber atabemifchen Jugend von maggebenber Bebeutung ift. Gerabe biefe fint es, bie er aufzuklaren municht. Aber eben biefe Aufklarung und Belehrung vollzieht fich, soweit es bie unerläglich nothige Charafterschilder= ung Gothe's erforbert, mit ber gewiffenhafteften Rudficht und Schonung, fo baf Reiner, welchem es um bie Babrbeit unb Sache, und um fie allein ju thun ift, auch nur im Beringften Unftog ju nehmen vermöchte.

Der vorliegende Band ichilbert une Bothe, wie er umgeben von einer Reihe glangenber Beifter, in Beimar auf ber Sobe feines Ruhmes fteht. Bu ben anziehenbsten Partien bes Buches, welches mit einer ebenso milben als mahrheitstreuen Charafteriftit Wielands anbebt, geboren unftreitig bie Ausführungen über Berber und Schiller. Dit fictlider Borliebe bat Baumgartner uns beibe ibeal angelegte Manner geschilbert. Und bennoch wird man namentlich ben schönen Auffat über Berber nicht ohne bie tieffte Rührung lefen - wie biefer felten begabte Beift, weil jeber tieferen philosophischen und theologischen Bilbung ermangelnb, und von ber berrichenben Beitströmung bes Rationalismus erfaßt, julest bei ber Leugnung ber Gottheit Chrifti anlangte. Die eingehenben Mittheilungen über Berber's Berhaltnig ju Gothe tonnen ben Lefer nicht andere ale mit Wehmuth erfüllen, benn fie betunden, wie ber geiftreiche Superintenbent und Sofprebiger nicht nur beftanbig

mit Geldnöthen zu tampfen hatte, sondern auch in der letten Krankheit ganz verlassen bahinstechte. Ueberhaupt ist es nach ben authentischen Darlegungen Baumgartners ein störend unsschöner Zug im Leben des Herzogs Karl August, daß Schiller und Herder geradezu in den mißlichsten Berhältnissen sich besfanden, mahrend der Herzog das Zehnsache ihrer Gehälter auf Befriedigung unerlaubter Passionen verwandte.

Roch weit schlimmer als Herber ging es Schiller, beffen ibealen Zug und Gegensatz zu bem ber Realität entgegenstrebenden Minister von Sothe Baumgartner überaus sein zu schilbern versteht. Bon Göthe "übertölpelt", wäre der Lieblingsbichter ber beutschen Jugend vor drückendster Noth nicht bewahrt geblieben, wäre ihm nicht aus dem fernen Dänemark zulett noch Hilfe gekommen. Und wie wehmuthig klingen Schillers letzte Borte an Göthe, in welchen er jenen falschen Ivolen Ludwig XIV. und Boltaire den Schein benimmt, welche der Altmeister Göthe den Deutschen als Borbilder aufzupflanzen sich bemühte.

Den Glanzpunkt bes Buches bilben bie Auffätze über Göthe seiber: Göthe und ber Herzog Karl August, die schlessische Reise (1790), das Hoftheater (1791—1795), die Campagne in Frankreich (1792), der Besuch in Münster (1792), Dichtzungen aus der Revolutionszeit, die Horen, die Lenien (1796), Wiselm Meisters Lehrjahre (1777—96), Hermann und Dorothea (1796, 1797), die Musenalmanache und Göthes Lyrik (1796—1804), die dritte Schweizerreise, die Prophläen (1797—1800), die erste Aufführung des Wallenstein, Göthe und Schiller (1795—1805), Achilleis, Helena, Mahomet, Tancred (1797—1801), häusliches und geschäftliches Leben (1798—1805), Göthe der Meister (1798—1803), die natürliche Tochter, Herbers und Schillers Tob (1803—1805), Göthe's Hochzeit (1806) und Göthe vor Napoleon (1808).

Auf die Fülle des Details, welches auf so turzem Raume zusammengebrängt ist, des Nähern einzugehen oder auf all die feinen literarischen Kritiken der bedeutendsten Werke, die Göthe's Feder entstoffen, auch nur hinzuweisen, kann nicht dieses Ortes sein. Rur eine Frage, welche für den katholischen Leser von Belang scheint, dürste aufgeworsen werden: Wie stellte sich Göthe gegen die Kirche? Gewinnender ist der Katholicismus

4

an Göthe nie vielleicht herangetreten als während seines Besuches zu Münster, wo er in jenen viel bewunderten Kreis edler Menschen und tugendhafter Christen zeitweilig eintreten durfte, welche sich der Sturmsluth der Aufklärerei mit kühnem Heldenmuth entgegenwarsen und, obwohl auf der Höhe des Lebens stehend, Christus und seine Kirche surchtlos bekannten und nach ihren Lehren lebten. In dieser Richtung suchte Fürstin Gallihin auf Göthe einzuwirken. In seinem Heidenthum verstockt wie er war, widerstand der Dichter. Mit vollem Recht hat Friedrich Perthes das berühmte Wert geschrieben: "Göthe's Heidenthum ist der andere Pol des Christenthums; auf der einen Seite Stärke und Einheit durch die Liebe, auf der andern Seite Selbstverfaß."

Der theologische Leser, welcher Baumgartners glänzenbe Leistung aus ber hand legt, erinnert sich unwillfürlich bes Cultureramens, welches bem tatholischen Theologen in Preußen sleißiges Studium ber Nationalliteratur aufzwingen wollte. Ein Candidat ber tatholischen Theologie mit den Ideen Göthe's gesättigt, welcher in Leben und Schriften als der aufrichtigste Bewunderer und Bertheibiger des Heidenthums basteht — wahrlich ein Bild, das die wohlwollende Absicht in bengalischer Beleuchtung zeigt!

### LXX.

## Die Enlturarbeit der Monche.

Bum 800jährigen Jubilaum bes Rarthauserorbens. 1)

Der Karmeliter P. Cyprian Reichenlechner in Bürzburg hat ein Buch: "Der Karthäuser= Orben in Deutschland" gesichrieben und gerade recht zur 800jährigen Stiftungsfeier bes Orbens (im Berlage von Fr. X. Bucher in Bürzburg) erscheinen lassen. Dasselbe gibt Lebens und Leibensbilder aus ben beutschen Karthausen, von bem heiligen Bruno ans gefangen bis in unser Jahrhundert herein. Manche interschante Schilberung und Thatsache sindet sich in der lesens werthen Schrift. Aber was ich darin suchte, fand ich nicht. Doch fällt es mir nicht bei, darum dem Berfasser einen Borwurf zu machen. Er wollte, wie er mir in einer persönslichen Unterredung erklärte, mehr nur ein ascetisches Buch schreiben, was ihm als Mönch zunächst liege. "Freilich", fügte er hinzu, "wäre das, was Sie in dem Buche nicht sinden, für das allgemeine Lesepublikum wünschenswerther zu

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Der Herr Berfasser hat vor fünf Jahren unter dem Namen Os wald Stein ein Bert "Bergangenheit, Gegenwart und Bukunst der nationalen Birthschaftspolitik" (Bern und Leipzig bei Frobern) herausgegeben. (S. "Histor. polit. Blätter" Bb. 85. S. 614). Er ist dereinst mit an der Biege der socials demokratischen Bewegung gestanden.

wissen; aber ich muß Ihnen gestehen, daß ich abgeseben von meinem bestimmten, engbegrenzten Zwede taum bie Mittel befäße, um mir bas Material zu verschaffen. Es ift ungemein schwer, folches zu erhalten, ba bie Rarthauser wohl Bieles fur Dritte, aber febr wenig über bie eigene ruhm= volle Thatigteit gefchrieben haben, von ber Gie gerebet und geschrieben haben wollen." Die ruhmvolle Thatigkeit, die ich meinte und meine, umfaßt bas wirthschaftliche und bamit auch bas sociale Gebiet. Ginige fünfhunbert Berte über Cultur= und Rirchengeschichte, Bolfswirthschaft und Gocial= politit habe ich burchstudirt, gablreiche Manustripte, Aften und Urtunden durchgelefen, Archive und Bibliotheten in verichiebenen Klöftern, Orten und Landern burchftreift, Die Babemetume und Rataloge von öffentlichen Sammlungen und großen Buchhandlungen burchgegangen — und heute muß ich gefteben, daß die Arbeit von Jahren eigentlich feine große Ausbeute ergab. Johannes Janffen hat in feiner "Geschichte bes beutschen Bolfes" allerdings ber Darftellung ber wirthschaftlichen und focialen Buftante mehr Blat und Aufmertfamteit gewidmet ale die meiften übrigen Siftoriter, aber bie nach ber Natur und Anlage feines Wertes allgemeiner gehaltenen Ergablungen über ben Stand ber bamaligen Boltswirthichaft machen nicht ben Anspruch barauf, bie gesammte socialokonomische Thatigkeit ber kirchlichen Orben ins Detail ju verfolgen.

Ausführlich berichtet Janssen von den großen Berdiensten, welche die Kirche, die Monche und insbesondere der Karthäuser Dionys von Köln, ein Zeitgenosse und Witzarbeiter des berühmten Kirchenreformators Gerson und der Gefährte und Berather des papstlichen Legaten Cardinals Ritolaus von Cues, um die Berbreitung der klassischen Studien und die Befruchtung berselben durch die Physik und Raturwissenschaften sich erworben haben. Die mittleren und höheren Schulen kommen allenthalben in Aufnahme, nicht ohne die rührige Wirksamkeit verschiedener Ordensmänner, unter benen Janffen gang besonbers auch ben ausgezeichneten Redner und Schriftsteller Rolewind, Karthäuserprior in Roln, als Forberer bes wissenschaftlichen humanismus preist; noch wird erwähnt, Rolewind habe unter gahlreichen Schriften, die von ben alleitigen Renntniffen bes Monches Zeugniß ablegen, eine über die beste Staatsform und eine andere gur Unterweisung ber Bauern verfaßt. Die literarische Thatig= teit ber Monche, welche in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts zu einer außerorbentlich lebendigen Entfaltung tam, führte auch jur Grunbung gablreicher Rlofterbruckereien. Die Rirche war der neuerfundenen Buchdruckerkunst ungemein freundlich gefinnt, Bischöfe und Rleriker thaten bas Mögliche fur Verbreitung ber Bucher. Rarthaufer und Minoriten maren bie eifrigften Selfer bes berühmten Buchbruckers Johann Amerbach in Bafel. "Die in Maing erfundene Buchbrudertunft", so fcbrieb ber Rarthäuser Rolewinck, "ist die Runft ber Runfte, die Wiffenschaft ber Wiffenschaften, burch beren rafche Ausbreitung die Welt mit einem herrlichen, bisher verborgenen Schape von Wiffen und Beisheit bereichert und erleuchtet worben ift. Gine unenbliche Bahl von Buchern, welche ehemals in Athen ober Baris ober an anderen Universitäten und in Bibliotheten nur gang wenigen Stubirenben bekannt waren, werben burch biese Kunst jest bei allen Stämmen. Bolfern und Rationen und in jeder Sprache ver-Tropbem ungahlige Drudwerke in ben fpateren Rriegen und Rampfen verloren gingen, tann die Menge ber jest noch vorhandenen. seit der Erfindung bes Letterngusses bis jum Jahre 1500, also im Zeitraum von 40 Jahren er= schienenen einzelnen Drudwerke auf mehr als 30,000 ange= nommen werben. Un biefer energischen Beistesarbeit, welche bem beutschen Rleiße allenthalben reichlichen Berbienft ein= trug, hatten die Monche ben hervorragenoften Antheil. scheint schwer begreiflich, wenn uns P. Cyprian Reichenlechner glaubwurdig mittheilt, bag ber Rarthauser Dionys über 100 Schriften bes verschiebenften Inhalts hinterlaffen hat und

zwar nicht Schriften, bie zur Zeit ihrer Entstehung etwa nicht beachtet worben waren; im Gegentheil! Seine Schriften wurden ebenso gut aufgenommen wie feine Reben, Brebigten und Bortrage. Bon allen Seiten ftromte Jung und Alt zu ihm, begierig feinen Worten laufchend. Raifer, Ronige, Fürsten, Bischofe verlangten wetteifernt feinen Rath. "Die Rirche", rief Bapft Gugen IV. aus, "moge fich freuen, baf fie einen folden Sobn bat." Die abendlandische Civilifation bankt ihm neben Rubiger von Starbemberg, Sobiesth von Polen und Underen ihre Rettung; in einem großen Werke über Muhameds Lehre legte er ben culturfeindlichen Inhalt berfelben bar; mit flammender Begeifterung forderte er in einem offenen Senbichreiben gum Rampfe wiber ben türkischen Erbfeind auf und half berart nach bem Beispiel bes heiligen Bruno, bes Stifters bes Rarthauferorbens, ber als Rathgeber und Freund bes Papftes Urban II. ben thatigsten Untheil an bem Buftanbetommen bes erften Rreugjuges nahm, die über die Erfolge ber Ungläubigen verblufften und verzweifelnden Bolter bes christlichen Europa zu einer fraftigen Regung bes Opfermuthes aufrütteln. Ungeachtet feiner bewundernswerth vielfeitigen Arbeit im Dienfte ber Rirche, Schule, Wiffenschaft und Politit vermochte er noch eine gange Bibliothet zu ichreiben. Gleich ihm ftanben noch andere zeitgenölfische Orbensbrüber wie auch Mitglieber anberer Courgegationen auf ber Bobe ber Wiffenicaft und bes Ruhmes ihrer Mera. "Was bie Wiffenschaften anbelangt," schrieb ber Rarthäuser Rolewind, "bezweifle ich febr, bag es irgend ein Fach gebe, welches fie zu ergreifen fich scheuen. Diefer burchforscht die tiefen Geheimnisse ber Theologie, jener liegt bem canonischen, ein britter bem burgerlichen Rechte ob, ein anberer ben medicinischen Studien, noch anbere wenden ihren Gifer ben Runften, ber Boefle, ber Geschichtstunde, ber Aftronomie, ber Geometrie, ber Erforichung ber Gemaffer, Lufte, Meteore, ber Lanber, Thiere u. f. w. gu". Bas bier Rolewind von seinen Landsleuten ben Westfalen ruhmt

bas gilt überhaupt von ben bamaligen Klöstern. Mögen auch nicht alle auf gleicher Stufe gestanden fenn und mit gleichem Gifer gewirkt haben, soviel fteht heute fur ben unbefangenen Beurtheiler ber Bergangenheit fest, bag ber Grund zu ber an ber Reformation gerühmten Gewiffens= freiheit icon von den Vorgangern Luthers und zwar von feinen ftrenggläubigen Genoffen in ber Monchstutte gelegt worben war. Ihnen verbankt bie Bolksschule ihre Entstehung und allgemeine Pflege, bie Rachläufer ber Reformation mußten erst wieber zu schaffen anfangen, was während ber Beriobe ber religidsen Rampfe und ber fie begleitenben friegerischen Greignisse, socialen und politischen Umwälzungen zerstört worben war. Ja man barf es aussprechen, bag bie Anfor= berungen und Leistungen ber bamaligen Mittel = und Hochs schulen verhältnigmäßig größere waren als bie von beute. Der protestantische Universitätsprofessor Paulsen in Berlin bestätigt unsere Anschauung in bem jungft erschienenen Werke: "Die Reform bes gelehrten Unterrichtes."

Die alten Schulmanner waren ihren mobernen Rach= folgern burch bie Bielseitigkeit ihres Biffens und bie Art ihrer Methobe überlegen. Der Lehrplan ber gelehrten Schulen por ber Reformation war mehr auf die bessere Erziehung als ben bloken sprachlichen Drill gerichtet. Die jest üblichen Reremiaden über bie ungemeffene Unftrengung ber Schuler wurden bamals nicht gehört, tropbem eigentlich nicht weniger sondern oft mehr geforbert wurde. Aber bas Sprachenstubium ermubete nicht: man legte ben Con feineswegs auf eine geift= tobtenbe grammatitalische Buchftabenklauberei, fonbern auf bie formale Schonheit und ben innern Behalt ber flassischen Meisterwerke. Daneben murbe in bas Studium ber alten Sprachen burch bie eifrige Beschäftigung mit Rhetorit und Musit, Physit, Mathematit, Aftronomie, Geographie, Seschichte und Naturwiffenschaften Abwechslung gebracht. lateinische Sprache war zubem Weltsprache, teine tobte Sprache wie heute, sondern eine lebendige, ben vermehrten Begriffen

und ben erweiterten Beburfniffen ber Wiffenschaft und Pragis angepafte, vermehrte und erweiterte Sprache. Diefer Bewealichteit verbanten wir eine große Bereicherung unferes eigenen Sprachichates, mabrent bie fflavifche Ginfchnurung ber Schuler in die ciceronianifche Clafficitat ben Beift formlich unterbinbet. Der ftete hinweis auf bie praktischen Ergebniffe ber mathematischen, phyfitalischen und naturwiffen-Schaftlichen Stubien machte ben Unterricht anregenber und intereffanter. Lehren und Bernen, Theorie und Braris, Biffen und Forfchen ftanben im innigften Berbanbe. mittelalterliche Philosophie ichwor viel weniger auf ben Budftaben eines Ariftoteles als bie heutige Philologie. Die viel verlafterte Scholaftit vertnocherte fchlieflich nur bie bialettifche Formel, aber bie moberne Babagogit verknöchert bas lehrenbe Berfonal gur engherzigen Bunft, bie jeben Borfchlag gur Reform aus Angft um ben Brobforb mit bochfter "fittlicher Entruftung" von fich weist. Die Frifche, bie Jugenb= lichfeit und ber Enthusiasmus, welche bie Sochichulen bes 15. Sahrhunderte burchwehten, find unter bem Ginfluß ber bureaufratischen Regulativen, Normen und Schablonen verborrt. Der beutsche Lehrkorper stellt vielfach nur mehr eine Menge von Specialisten bar, welche burch bie Ginseitig= teit ihres Wiffens und bie Gintonigkeit bes Unterrichtes zu morosen Bebanten geworben sind und burch bas gemein= fame Intereffe gegen eine burchgreifende Reform gufammengehalten werben. Ohne biefe Reform werben wir aber wirthschaftlich und barum auch social und politisch im Zeichen bes Rrebfes manbern. Die fortwährenden Anftrengungen einsichtiger Staatsmanner auf nationalotonomischem, banbelepolitischem und socialgesetzgeberischem Gebiete werben nicht burchschlagen, so lange bie Mittel= und Sochschule nach bem polizirten Gesichtstreis ber "zahlungsfähigen Moral" regiert wirb. Unferen Gymnasien fehlt ber jugenbfrische Bug, feren Universitäten ber Schwung ber Freiheit, allen gufammen ber ichopferische Ibealismus.

Die Fortschritte auf bem Gebiete ber Technit, ber Chemie Bbo fit u. bal. verbanten wir ben Mannern ber Braris und. foweit bobere Schulen in Frage tommen , größtentheils neu geschaffenen Schulen, Realschulen, Realgymnafien, fachlichen Unterrichtsanstalten, welche in ber Aufstellung bes Lehrplanes und ber Behandlung bes Unterrichtoftoffes einigermaßen ben bewährten Ginrichtungen bes ausgehenben Mittelalters fich anschlossen. Aber auch biese neuen Institute leiben, weil sie zumeist unter ber Suchtel eingerofteter Bureaufraten fteben, ftart an ber mobernen Schulfrantheit bes einseitigen überspannten Specialbrills. Was bort verfaumt wirb, bas wirb hier überholt auf Roften bes übrigen Unterrichtsstoffes. fehlt vielfach ber Zusammenhang zwischen sprachlicher und realer Bilbung, es mangelt bie universelle Auffassung, bie innere Barme, bie anregende Begeifterung. wickeln ihr Benfum ab, die Schuler leiern es herunter, bas Reglement und die Mittelmäßigkeit find Trumpf geworben. Die Bermittlung zwischen Leben und Lehre, zwischen Schule und Leben, wie wir sie in ben Unterrichtsanstalten vor bem Ausbruch ber Reformation gewahren, die lebendige Mittheil= samteit und Aneiferung ber Meifter in ben Bauhutten, in ben Werkstätten ber Runftler und Runfthandwerker, in ben Borfalen ber Universitäten, wie in anderen gelehrten Unftalten, welche ohne ben Zwang, bie Autorität und bie Rrippe bes Staates, ohne genau abgezirkelte Lehrplane, Unterrichtsmethoden, Schulreglements, ja fogar ohne Lehrbucher und abnliche Bulfemittel, mit benen wir heute obrigfeitlich überschwemmt und maßlos ausgebeutet werben: diese Vorzüge ber, mit Unrecht verachteten, mittelalterlichen Belehrtenschulen find ben meiften unferer ftaatsverpfrundeten Bedanten langft abhanden gekommen. Wie fehr barunter unfere Bolkswirth= schaft leibe, bas erkennt berjenige, ber fich auf bem Bege prattischer Erfahrung und emsiger Beobachtung in die Erkenntnig ber Entwicklung und Urfache unferes ökonomischen Nieberganges vertieft hat. Wenn sich die Atabemien, Ge=

werbemuseen und Realgymnasien sowie überhaupt bie gewerblichen Bilbungsanstalten und Rachschulen nicht von bem Ale ber bisher befehlenden Schulbureaufratie zu befreien wiffen. bann wird auch ber augenblickliche Aufschwung unserer Runftgewerbe, an benen ein ebenso großes Stud Bolksibealismus wie Bollswohlfahrt hangt, alsbalb in ben Schablonen ber Schule versteifen. In ben Rlofterschulen von ebebem mar bieß nicht ber Fall. Denn bas Rlofter felbst war vielmals nicht bloß Schule, sonbern fehr oft auch Lehrwerkstätte, ein Polytechnitum im wirklichen Sinne bes Bortes. Die Schuler lernten Sprachen und Naturwiffenschaften, Rhetorit und Musit, Physit, Mathematit und Astronomie, sie erhielten außerbem im Bause wie im Sarten ben Antrieb zu praftiichen Berfuchen, jur Babl eines produktiven Berufes, ober einer vortheilhaften Rebenbeschäftigung. Die Lehrer und beren Genossen selbst waren jum Theil Maler ober Bilbhauer, Schniger ober Stider, Baumeifter ober Gartner. Botaniter ober Mediziner, Aftronomen ober Alchmisten fie trieben fonft eine nutliche Santirung. Bon ben Monchen bethätigten fich bie einen mit Bucherabschreiben ober Buchereinbinben, bie anberen malten Initialen und Miniaturbilber. componirten farbenprachtige Mosaiten, entwarfen Blane gu neuen Bauten', formten Mobelle ober meifelten Figuren in Stein und holz; die britten leiteten bie Neubauten ober Berfconerungen, bethätigten fich ale Ingenieure bei Brucken-, Strafen= und Ranalbauten; wieber anbere thaten fich bervor in ber Fertigung von Schnibereien und Ginlegarbeiten . pon funftlichen Befäffen aus Bolb und Silber, von gierlichen Staben und Schreinen aus Bolg und Bein, von mechanischen Werken aller Art, von berrlichen Stickarbeiten. Auf ben weiten und beschwerlichen Reisen, die im bamaligen Stubenten= und Rlofterleben gewöhnlich maren, murben ber Gefichtefreis und bie Renntniffe erweitert; man lernte andere Stabte, Lanber, Bolfer, Ginrichtungen und Beburfniffe fennen und schätzen; bie erfahrenen Monche und weltläufigen Lehrer

wußten burch frifche Unregungen, Berfuche, Neuerungen und Erzählungen ben Umgang mit ben Schülern unterhaltenb und feffelnb zu machen. Die Bekanntichaft mit bem geiftigen Inhalt ber antiken Dichtungen und die Tiefe bes religiösen Semuthes erzeugten bie iconften Schöpfungen in Bort und Ton und verliehen einen Ginn fur bie Berrlichkeit ber Ratur, welche ber Pflege ber Bartenkunft und ber Blumencultur, letterer auch im Intereffe bes Cultus, ben größten Borfchub Dabei wurde auch ben Beburfniffen bes Lebens und ber Wirthschaft Rechnung getragen. Der Anbau von Gemufen, die Beredlung bes Obstes, die Berbefferung bes Beines und die fünftliche Fischzucht fanden in den Klöstern die forgfamften und verftanbigften Bfleger. Manche Rlofter waren wirkliche Mufterwirthschaften, landwirthschaftliche Schulen und Berfuchsanftalten. Daneben bemährten fie ihren Charafter als Hilfs= und Beilsorte nicht blog in Rranthei= ten ber Seele, sonbern auch bes Rorpers. Die Beilkunbe wurde von vielen Monchen betrieben und bem entsprach bie Aufmerksamteit, mit ber bie verschiebenen Beilkrauter gepflangt wurden. In gewiffem Zusammenhange bamit stand auch ber Gifer für die Alchemie. Die Erfindung bes Weingeiftes, bie Kabrifation ber Lebenselixire und Gefundheitsliqueure verbanten wir in erfter Linie ben Monchen. Allerbings hat bie Wissenschaft ber Alchemie viel geirrt, aber auch viel geftrebt. Zahlreiche Entbedungen und Erfindungen banten wir ben Alchemisten, jum letten nicht die Erfindung bes Bulvers und bie Aenberung ber Kriegstechnit, woburch bie Zeit und bie Welt völlig umgestaltet wurbe. Gin Monch gilt als ber Erfinder bes Bulvers. "Die Monche," jagt ber berühmte Chemiter Wislicenus, ein liberaler Protestant, "find neben ben Arabern für meine Biffenschaft grundlegend geworden." Bisher haben bie Culturhistoriker in ber Suche nach bem Stein ber Beisen zumeist nur auf bie Auswuchse, Betruaereien und Schwindeleien hingewiesen, welche indeffen in ber größten Mehrzahl ohne Zuthun ber Monche verübt worben sind. Es ist in der Alchemie wie in der Astrologie erzgangen, diese kam ja auch erst recht in Schwung, nachdem die Klöster durch den Sturm des 16. Jahrhunderts in ihrer geistigen und wirthschaftlichen Thätigkeit völlig gelähmt und unterdrückt worden waren. Serade in die der Resormation vorangehende Zeit fällt ja die Entdeckung des neuen Sonnenspstems durch Copernicus, einen Canoniker in Frauendurg!

Und biefe gange Summe von geiftiger Arbeit, funftlerifder Thatigleit, technischer Fertigleit und praftifcher Beftrebungen war nicht etwa bloß bas besondere Eigenthum ber Rlöfter; fie hatte fich bem Bolte mitgetheilt, Bilbung und Runft war ein Gemeingut geworben, aus bem Sandwert gingen bie erften Dichter, Runftler und Staatsmanner hervor, die Biffenschaft war in bie Laienwelt gebrungen, bie Runft ein Mertmal bes beutschen Saufes geworben. Die Formenicate. Borbilber, Mustersammlungen und Lehrbücher, burch welche in neuester Zeit bie Befferung bes Geschmades und bie Ruchtung bes Runftsinnes betrieben wird', ziehen ihren werthvollften Inhalt aus ben erhaltenen Ueberreften ber bamaligen Reit. Das Mittelalter hat einen eigenen Bauftyl erfunden, es hat bie Malerei burchgeistigt, bie Bilbhauerei und Erzgieferei auf die bochfte Stufe ber Bollenbung gehoben, die Runft mit bem Sandwert vermählt, die Rirchen ju Runftmufeen geftaltet und eine Reihe von technischen Santirungen geubt, beren Renntnik uns durch die Wirren ber Reformation verloren ging und bie erft in ber neuesten Zeit neu erfunden werben mußten, so beisvielsweise bie Glasmalerei, die funstliche Rifdaucht und andere Dinge. Mit ber Wiebererneuerung ber "altbeutschen Sauseinrichtungen" hangt ber abermalige Aufschwung unserer Gewerbe zusammen. Drei Jahrhunderte lang baben wir une bemubt, ben geschichtlichen, geistigen, afthetischen, wirthschaftlichen und socialen Zusammenhang mit ber großen Bergangenheit unseres ichaffenden Boltes ju vergeffen und zu verleugnen. Wir ließen uns einreben, bag vorbem

bichte Finsterniß über ber Nation lagerte und bag erst bie Reformation bas Duntel zu burchbrechen, bie Schule zu verallgemeinern und Licht zu verbreiten begann. Staunenb nehmen wir nun mahr, bag bie Boreltern uns in ben Gin= richtungen ber öffentlichen Bauten, bes traulichen Wohnhauses, ber burgerlichen Gefellichaft, ber driftlichen Boblthatigfeit, ber Arbeitsorganisation, bes wirthschaftlichen Lebens und ber boberen Bilbung unschätbare Funbgruben hinterlaffen haben. Das Runftgewerbe hat ben zerriffenen Faben wieber aufgenommen und fich baburch in turger Zeit zu einer Achtung gebietenben Stellung auf bem Weltmartte emporgeschwungen. Schreiner, Bilbhauer, Schloffer, Safner, Zimmerer, Glafer, Glasmaler, Baumeifter, Gurtler, Golbe und Silberichmiebe, Erzgieger, Formenichneiber, Buchbruder, Buchbinber, Weber, Sticker, Schneiber und Schneiberinen bilben sich an ben Mustern bes Mittelalters. Die bilbenbe Runft leiht wieber bem Sandwert ihre erfindungereiche Formengewandtheit und fängt auf bem eigensten Gebiete ber Malerei und Bilbhauerei ben Ginfluß ber erwachten Geiftesrichtung ju fpuren an. Der robe materialistische Bilg, ber fie angestedt und ber= borben bat, foll burch bie Taufe im Gefunbbrunnen ber alten Reister ausgemerzt werben. Diese waren wohl berb und natürlich, aber ihr feineres afthetisches Gefühl verbot ihnen bie schamlose Radtheit ober bie nacte Schamlosigfeit gum Borwurf ihrer Darftellungen zu machen. Die alten Griechen mit ihrem auf's Hochfte ausgebilbeten Schonheitssinn und naturlichen Feingefühl ftellten niemals (?) eine Benus gang entkleibet bar. Das brachten erft bie sittlich berabgekommenen und geiftig verbildeten Staliener gur Zeit bes Berfalles bes römischen Reiches zu Stanbe. Un biese knupfte ber mit ber isherigen Ueberlieferung und ber nationalen Entwicklung öllig brechenbe junge humanismus bes Reformationszeitalters Uebereifrig und übersprudelnd brach er völlig mit ber tergangenheit und warf mit ben Fehlern und Mangeln qu= leich bas Gute und Schone über Borb. Die Runft verobete,

bas handwert versumpfte, bas Bolt verarmte, die Ration verkummerte, bas Reich war verloren. Zwischen ben Ber= tretern ber Bilbung und ber Maffe bes Boltes fehlte nun bas Binbeglieb. Go fanben ber Geift und bas Beburfniß bes Boltes in ben mittleren und bobern Schulen feine Berudfichtigung mehr. Der Schule tam bas Berftanbnig fur bas Leben mehr und mehr abhanden und fo ftand ichlieflich in berfelben bas "flaffifche Alterthum frember Bolter" als einzig makgebenbes Unterrichtsfach fur bie beut fche ftubirenbe Rugend ba. Der flavifch absolutiftifche Berricherbegriff und ber militarifcheftramme Drill, welcher fich aus bem Zwang ber Berhaltniffe und ber Neigung ber Regenten in ben gang ober halb germanifirten Marken jenseits ber Elbe herausge= bilbet hatte, erhielt seine Rechtfertigung und Weihe burch ben harten Staatsbegriff bes Romerthums, ben fich bie neue Schule gemäß ben Bunichen ber boben Brodgeber gurecht legte. Freilich ift die allgemeine obligatorische Boltsschule eine Forberung geworben, beren Erfüllung fich nirgends mehr abweisen lagt. Bas aber bekampft und gebeffert werben muß, bas ift die Unterrichtsmethobe unserer gelehrten Anftalten, welche völlig unzeitgemäß und ungenügend ift. bie Methobe fo find viele von beren Tragern und leiber beeinflussen biese auch bie Volksschulen, wofür bie Vielzahl und Ungeschicklichkeit ber Lehrmittel zeugen. Es fehlt ben Schulbureaufraten ber Beift, ber lebenbig macht. Sie find nicht Beift vom Beifte bes Boltes, nicht Rleifch von unferem Fleifch. Sie find fozusagen eine Art romischer Mumien, bie burch ein Automatenwerk wie Maschinenmenschen sich bewegen, reben und ichreiben. Werben fie einmal von ber Rritit getroffen, bann rufen fie wie am Schnurchen gezogen nach bem Papa "Staat" und ber Mutter "Regierung", und erklaren ihren Ibealismus in Gefahr, ber boch nicht ein Spiegel bes nationalen 3bealismus ift, sonbern nur ber angelernte Begriff von ber Beiligkeit und Unantastbarkeit ber buttergebenben Delltuhe, welche hier in Form von ebenfo bidleibigen als geift-,

safts und fraftlosen lateinischen und griechischen Lehr= und Uebungsbuchern vor uns liegen.

Wir erschöpfen unfere Rrafte im wirthschaftlichen Ringtampfe und achten nicht barauf, bag bie Fortbauer bes Schulwefens, wie es jest ift, die Bebingungen unseres wirthichaft= lichen Fortschrittes je langer je mehr untergrabt. Wir haben bie verbohrten Bunftmeifter, welche bie Bedurfniffe einer neu angebrochenen Zeit nicht zu begreifen vermochten, einfach über Bord geworfen. Dabei haben wir allerdings ben großen Fehler verübt, bag wir nichts Befferes an bie Stelle ber überkommenen Arbeitsorganisation gesett haben. Unsere Schule hatte uns eben niemals in die Continuitat unserer Entwicklung eingeweiht, fie hatte uns vielmehr bie Geschichte als eine Busammenftellung abgeriffener Abschnitte vermittelt, fie lehrte genau wie fie felbft mar. Die Noth zwingt une jenen Fehler einzusehen und nach Möglichkeit gut zu machen. Mus bem Bolke ift die Reformbewegung herausgewachsen und Riemanden ift fie mehr befehdet worden als von ben Bertretern ber hoberen Schulen. Aus biefen geben bie Bertreter ber Staatsautoritat, die Beamten aller Rategorien hervor, aber wie sollen biefe bie Wirthschaftsreform in bie Sand nehmen und zur Durchführung bringen, ba fie felbst burch ben langfährigen Aufenthalt in jenen Schulen bem Leben und Beben bes Bolles entfremdet worden find ? Alles fpricht und fcreibt von der Social- und Wirthschaftsgesetzgebung, die bereits gewährt ober noch gewährt werben foll. Aber von ber Reform ber Mittel= und Hochschulen, welche eine nothwendige Boraus= fetung bee nationalen Aufschwunges ift, fpricht man gegenüber ber Macht ftaatsverpfrundeter Coterien nicht gerne. Man getraut fich allenfalls noch gegen Fabritanten, Bauunternehmer, Bergwertebesiter, Raufleute und Juben ein hartes Wort zu dleubern, aber "bie Schule ift ein unantaftbares Pallabium", venigstens die höhere Schule. Das Kunsthandwerk hat sich on biefer halb und halb befreit und erholte fich an ben guten eispielen bes verponten und verkannten Mittelalters. Freilich gang vermochte es sich von bem mobernen Schulzovie nicht los zu machen. Die liebe Bewohnheit, genau nach Baragraphen und Schablonen ju lernen und ju handeln, wirkt bei manchem Lebrer und Schüler noch in auffallender Weise nach. Der Mangel an Ideenschwung, Phantafie, Erfindungsgeift, turg bie Gintlemmung bes freiheitlichen Strebens in ben Schraubstod einer beschrantten Schulweisheit bat unferen zeitgenöffischen Meiftern allzufehr bie itlavifche Radahmung ber alten Borbilber biktirt; wir treffen nicht felten eine mertwurbige Borliebe fur bie fpateren Auswuchfe, fur bas Baroce. Bizarre und Unnaturliche an. Der neue Schaffensgeift ift nicht wählerisch genug, findet nicht überall bie wirklichen Schonheiten beraus, pakt auch bie alten, neu erstanbenen Muster zu wenig ben veranderten Anforderungen an, er ift noch nicht elastisch, weil noch nicht frei genug, um einen eigenen neuen Styl zu erfinden, ber bie Befete ber Alefthetit mit bem technischen Fortschritte vereinigt, fur lange Zeit hinaus ben Geschmack, die Mode und Runftrichtung beberricht, ber fich erhalt als ein aukeres Bahrzeichen auf bem Bege ber Cultur, als ein unvergängliches Dentmal bes eigen= thumlichen nationalen Geiftes. Bas wir jest in ben Bangewerten Styl nennen, ift jumeift nur bie verschnortelte Auffrischung früherer Style, bie jum größten Theil gar nicht aus bem eigenen Boltsgeifte berausgewachsen find. Reformation hatte biefer feine urfraftige Geftaltung gewonnen: bie beutsche Runft war national burch und burch und barum verschaffte fie fich allenthalben Unsehen und Rundschaft. Mit ber Reformation tam eine frembartige Renaiffance, mit bem totalen Siege bes romischen Rechtes bie antikifirenbe Runft. "Frei von Rom!" war die Barole. Wirklich, man loste die Gemeinschaft mit bem driftlichen Rom und tauschte batur bie Tyrannei bes beibnischen Rom ein im Staate, im Leben, in ber Runft und in ber Schule. Der wirthschaftliche Riebergang bes beutschen Volkes war bie nothwendige Folge. Seine Lebenskraft ward ihm unterbunden und es brobte unter den

anderen Bölkern zu verschwinden. Aber aus den Gebeinen ber vertriebenen Mönche erstand der Rächer: die Jesuiten verkündeten dem alle Freiheit unterdrückenden Fürstenabsolustismus gegenüber das Princip der — Bolkssouverainetät.

Das Monchthum bat im Jesuitenorben eine zeitgemäße Erneuerung erhalten. Wie alles in ber Welt haben auch bie firchlichen Orben ihr Auf und Nieber erlebt: aber fie find nicht untergegangen, fie haben fich immer wieber zu neuer Thattraft und Geftaltung aufgeschwungen. "Wieberholt hat bas Mondthum," ichreibt ber protestantische Professor Sannad in Giegen, "bie fintende Rirche geretttet, die verweltlichte befreit, die angegriffene vertheibigt, die erkaltenben Bergen erwarmt, die widerspenftigen Geifter gezügelt, die ber Rirche entfrembeten Bolter wiebergewonnen." Go tam im 6. Jahrhundert die Grundung bes hl. Beneditt, im 11. Jahrhundert bie Cluniacensische Reform, im 13. Jahrhundert die Stiftung ber Bettelorden, im 16. Jahrhundert die Errichtung des Jesuitenordens. Er war ein Kind seiner Zeit, ein Sohn feines Boltes. Die Ibee ber Beltherrichaft beherrichte ben spanischen Ritter, ber beffen erfter General murbe, befeelte bie spanischen Genoffen, welche die erfte "Compagnie Sefu" bilbeten. Berftartt murbe biefe 3bee burch bie großen 3been ber Rirche, zu beren Bertheibigung militarische Organisation und Disciplin um fo nothiger waren in einer Zeit, ba ftebenbe Seere bie Stuten bes weltlichen Furftenabsolutismus geworden waren. Aber bie außere Form reichte nicht aus, um ben Kampf mit Erfolg ju führen. Die Streiter ber Rirche mußten auch mit allen geiftigen Baffen ausgestattet fenn, welche bie Erfahrung ber Bergangenheit, Die Erkenntnig ber Gegenwart und bas Beburfniß ber Butunft gur Berfugung ftellten. Der Jefuitenorden nahm barum in erster Linie bas geiftige und wiffenschaftliche Exercitium mit traftvoller Energie an bie hand und benütte au beffen regelrechter Ginrichtung bas Gute, bas er von ben Borgangern übertommen hatte. Doch genügte ihm bas nicht: er verbefferte bas Unterrichts=

wesen entsprechend ben Fortschritten und Geboten ber Zeit und bilbete auf seinen Symnasien, Lyceen und Sochschulen bie Ariftotratie bes Geiftes, welche ben Rampf aufnahm wiber bie Feinde ber Rirche. Inbem bie Jesuiten zu bem größten Scholaftiter Thomas von Aquino gurudtehrten, festen fie fic in ben Besit allgemeiner Anregungen und umfassender Renntniffe, welche fie - wie ber protestantische Geschichtschreiber Macaulay sich ausbrudt - im bochsten Dage befähigte, ihre Faben über alle Winkel ber Erbe, über alle Zweige bes Wiffens und Ronnens auszuspannen. Freilich an unferen Hochschulen spricht man noch immer mit großer Berachtung von bem finfteren Mittelalter. Speciell von ber Scholaftit haben bie meisten beutschen Professoren eine fast unverrudbar folechte Anficht. Im Staateleriton von Bluntichli und Brater beginnt ber Professor Prantl in Munchen ben Artitel über bie Scholaftiter mit ben bentwurbigen Worten: pythagoraifche Lehrfat nicht icon langft entbedt gewefen, bas Mittelalter hatte wahrlich nichteinmal biefen gefunden; Die Beschichte ber Beiftescultur muß es ja leiber laut bezeugen, bag von den nahezu breitaufend Jahren, auf welche fie jest gurudbliden tann, es, gering gerechnet, ein ganges Sahrtaufend ift, um welches die Menschheit bezüglich bes geiftigen Fortschrittes burch ausschließliche Autoritätssucht worben ift; benn mahrend diefer gangen langen Beriobe waltet im Bebiete bes Geiftes jene vollenbetfte Unfelbftanbigfeit, welche lediglich von Zufuhr eines traditionell werbenden Materiales abhängig, nicht einen einzigen Gedanken von fic aus erzeugt." Wie viel Unwiffenheit und Gelbftgefälligkeit bruden fich in biefen wenigen Worten aus! Dagegen gibt ber akatholische Schriftsteller G. Friedrich Rolb in feiner "Culturgeschichte ber Menschheit" wenigstens bas eine zu, bag bie Jefuiten , bie in ihrer Staats = und Rechtslehre von ben Saben bes Thomas von Aquino und bes bl. Augustin ausgingen, für die moderne Rechtsphilosophie grundlegend und bahnbrechend geworden find. Insbesondere ruhmt er von bem

1

bestgeschmabten Mariana, daß er nicht blog einer ber icharffinnigsten Belehrten und trefflicher Beschichtschreiber, sonbern in vielen Beziehungen mahrhaft ein Staatsmann und Philofoph gewesen sei. Aus Unverftand ober blindem Jesuiten= haß habe man von feinem großen Werke über bas Ronig= thum so geredet, als habe er ben Thrannenmord gepredigt. Rolb citirt gablreiche Stellen aus seinem Werke und fügt bann bei: "hier finbet fich teine Spur von lauernber Tude, Hinterlift, Berrath und Treubruch, vielmehr tritt bie ent= ichiedenfte Offenheit , Baterlands- und Freiheitsliebe vor uns Auch zeigt namentlich seine Bezugnahme auf bie heibnische Geschichte, bag er nicht ausschließlich bie Macht= erweiterung bes tatholischen Rlerus im Auge gehabt haben tann. Bahrend insbesondere bornirte protestantische Theologen und beren Genoffen die greulichsten Anklagen erheben, konnte man mit mehr Recht behaupten, Mariana habe thatfachlich gefucht, jene Lude ber driftlichen Doftrin zu ergangen, bag in ben Lehren ber Rirche nur thatenloser, bulbenber Gehor= fam gepriefen, daß bagegen nicht auch bie heilige Flamme ber Baterlandsliebe burch bie Religion entzundet, nicht bie Begeisterung zu großen Thaten voll Aufopferung für bas Bemeinwesen, ben Staat und bie Nation angefacht werbe." Aehnlich wie Mariana lehrten und schrieben andere Jesuiten; wir nennen nur Fernando Basquez, Robert Bellarmin, Bilhelm Rainold. Kolb fpricht ben staatsrechtlichen Ausführ= ungen berfelben bie größte culturhiftorische Bebeutung unb wiffenschaftlichen Werth zu.

Und wie in der Rechtsphilosophie, so knüpften die Zesuiten auch in der Wirthschaftslehre an Thomas von Aquino an und wurden so mit den politischen Schriftstellern Machiavelli und Serra die Begründer der modernen Wissenschaft der Nationalökonomie.

(Schluß folgt.)

### LXXI.

# Onno Rlopp's großes Geschichtswert.

Die Jahre 1706 und 1707.

Der zwölfte Band bes Massischen Bertes von Onno Rlopp') umfaßt die Jahre 1706 und 1707 jenes gewaltigen Krieges im Beginn bes 18. Jahrhunderts, den man gemeinbin ben spanischen Erbfolgekrieg zu heißen pflegt, ber aber cha ein europäischer Coalition etrieg war wiber grantreich zur Befämpfung ber Suprematie beffelben, ein Rig für die Freiheit Europas von der Knechtung Ludwigs XIV. Englands Ronig Wilhelm III. mar bie Seele, ber Sauptmotor ber großen Alliang bom 7. September 1701 gewesen, ber Römische Raiser beutscher Nation Leopold I. und bie Republik Holland unter bem Rathspensionar Beinfius feine vornehmsten Berbunbeten. In biese Stellung Englands im Mittelpunkt ber großen Alliang succedirte bie Konigin Anna, ba fie begriff, bag nur hierburch, sowie burch bie Aneignung ber zweiten großen Lebensaufgabe ihres Borgangers, ber Sicherstellung ber protestantischen Thronfolge, sie bie Krone auf ihrem Saupte, unter Ausschließung ihres Brubers Jalob, zu eigenem Recht sich werbe festigen konnen. Dennoch, viel-

Ł



<sup>1)</sup> Der Fall des Hauses Stuart und die Succession des Hauses Sannover in Großbritannien und Frland im Zusammenhang der europäischen Angelegenheiten von 1660—1714. Wien 1885.

leicht eben beghalb hat bie Konigin Anna Zeit ihres Lebens es nie über fich gewinnen konnen, ber Succession bes Saufes Hannover in Großbritannien und Frland gegenüber eine andere als unfreundlich abgewandte Haltung einzunehmen, und trug sie fich noch bis in ihre vorgerückteren Jahre mit ber wirklich gehegten ober vorgewandten Soffnung auf eigene Descenbeng, als die Möglichkeit einer folden für jeden Unbefangenen bereits langft ausgeschlossen zu fenn schien. geachtet ihrer fehr entschiebenen Absicht, bie Rrone Englands für sich fraft eigenen Rechts zu behalten, machte bie Ronigin Anna ihren Bater, ben Konig Jatob U. in St. Germain, glauben, sie wolle, um Dritte (bas Baus Bannover) auszu= schließen, bie Rrone gleichsam nur in Berwahrung nehmen bis auf gunftigere Zeiten, um fie bann ihrem Bruber Jatob au übergeben. Dieß wiberfpruchsvolle Verhalten nagte beim= lich an ihrem Gewissen, und war basselbe und ber baraus resultirende Groll gegen ihre Berwandten in Sannover um fo merkwurdiger als die protestantische Thronfolge die ein= gige Boraussetzung bilbete fur ihr eigenes Kronrecht. Berneinte Unna bas aus ben befannten Parlaments = Beschluffen abfließenbe Recht ber Kurfürstin Sophie von Hannover und beren Descendeng, so verneinte sie damit nur ihr eigenes Rronrecht.

An bieses Berhalten ber Königin Anna bezüglich ber hannover'schen Thronfolge haben wir erinnern zu sollen ges glaubt behufs richtiger Würdigung der Parlaments-Beschlüsse von 1706, mit benen sich unser 12. Band im Anfang besichäftigt. Es ist eins der Berdienste des Klopp'schen Werkes, das Berhalten der kursürstlichen Familie von Hannover gegensüber der englischen Thronsolge und der englischsschaften Union in ein neues, richtiges Licht gestellt zu haben. Freihum, beziehungsweise tendenziöse Unwahrheit haben jenem Hause ein Trachten aus Ehrgeiz nach der Krone von Engsland, wo nicht gar eine Vorschubleistung der Bewegung von 1688 unterstellt. — Ferner dürsen wir als neu, bezw. bes

يلادي

richtigt bezeichnen bie Rlarftellung bes Verhaltniffes amifden bem Ronige Rarl III. von Spanien, bem Bruber bes Raifers Joseph I., und bem englischen Bochstcommandirenden in Spanien, Lord Beterborough; ebenfo bie Darftellung bes Berhaltens bes Ronigs Friedrich I. von Breuken namentlich vor ber Schlacht von Ramillies; ferner bie Auffchluffe über bie Beziehungen zwischen bem ungarifden Rebellenführer Rakoczy und Lubwig XIV. Aus bem Sabre 1707 tommen aus benfelben Grunben befonbers in Betracht bas englisch-savonische Unternehmen gegen Coulon und bas Berhalten hierzu bes Herzogs Bittor Amg: beus von Savonen und bes Königs Karl XII. von Soweben, sowie bes Lettern langer Aufenthalt in Sachsen und beffen Charafterifirung im Allgemeinen; endlich bie Darlegung bes Einbruchs bes Marschalls Billars in Gubbeutschland vermittelft Berrathe von beutscher Seite nebft bem Gintreten bes Rurfürsten Georg Lubwig von Sannover für bie Gubbeutschen in Bergleichung mit ber Balttung Friedrich I. von Breugen.

Die gebrängte Darstellung bieser Punkte wird in ben folgenben Blättern versucht werben. Wir haben uns zunächst nach England als ber bebeutsamen Centralstelle ber wiber Frankreichs Suprematie gerichteten Tenbenzen bieser Geschichtsepoche zuruckzuwenben.

Das neuerwählte Parlament trat zusammen am 5. November 1705 und zwar in ungewöhnlicher Bollzähligkeit. Als Motiv für letztere bezeichnete die Königin in ihrer Thronrede die allgemeine Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, ben Krieg fortzuführen. Denn, bleibe der König von Frankreich Herr auch der spanischen Monarchie, so werde das Gleichgewicht der Mächte Europas aufgehoben, werde der Handel und der Wohlstand der Welt von Frankreich aufgesogen, und kein guter Engländer könne bei solchen Aussichten
sich beruhigen. Daß das Ziel des Krieges, die Zurücktellung
der spanischen Monarchie an das Haus Desterreich, hier nicht etwa als ein bem Hause Habsburg geleisteter Dienst, sonbern als beschlossen im Interesse Englands selbst hingestellt wird, und England bemgemäß nicht bloß als Bundesgenosse Oesterreichs auf dem Kriegsschauplatz erscheint, sondern als kämpsend für sein eigenes Wohl, das war der wichtigste Gedanke der Thronrede. Der nächst bedeutende Gedanke der Thronrede war die uneingeschränkte Erklärung der Königin für die Union von England und Schottland. Bei dieser Angelezgenheit mußte auch die hannoversche Thronsolge wieder zur Sprache kommen. Die Parlamentsakte von 1701, durch welche die Kurfürstin Sophie und deren Descendenz zur Succession berusen ward, galt ja nur für England, nicht für Schottland.

In beiben Saufern hatten bie Whige bie Majoritat. Die Abressen beiber waren bezüglich ber Kriegführung ein gefteigerter Biberhall ber Thronrebe. In biefen Abreffen war von ber englisch=schottischen Union teine Rebe. Bon ben Jakobiten im Oberhause (Partei Rochester) warb zu in= triganten Zweden, um die Whige, fei es mit ber Ronigin, fei es mit bem Bolte zu entzweien, ber vollig aussichtslose Untrag geftellt, bie Rurfürstin Sophie nach England einzu-Der Antrag scheiterte, wie vorausgesehen, an bem unüberwindlichen Wiberwillen ber Ronigin, "ihren Sarg fich vor Augen ftellen zu laffen". - Dagegen wurde ein Antrag ber Whige betreffenb bie Naturalisation ber protestantischen Mitglieber bes Hauses Hannover in England angenommen und von ber Ronigin fanktionirt. Gin zweiter, Die Sicherftellung ber hannoverschen Succession in England betreffenber Antrag erzielte bie Ernennung einer Regentschaft für ben Kall bes Tobes ber Ronigin behufe Fortführung ber Regierung im Ramen bes Successors bis zu bessen Ankunft in England. Spater ward bie Regentschafts=Bill Gefet. Rurfürstin Sophie hatte in einer an ben Erzbischof von Canterbury gerichteten Antwort auf beffen Insinuation, fich gegen ben obgebachten jatobitischen Antrag zu erklären, zu

Digitized by Google

erkennen gegeben, bag fie fich ben Intentionen ber Ronigin und bes Parlaments accommobiren werbe, ohne Ruckficht auf bie bestehenben Barteien zu nehmen. Das wollte ben an biefe Barteien gewöhnten Englanbern weber bamals noch fpater in den Ginn geben, fie verftanben bie ehrliche Offenheit ber Kurfürstin einfach nicht, die überhaupt in die innern Angelegenheiten Englands fich nicht einmischen wollte. Auch Leibnig ließ in feinen Correspondengen nach England es an Berficherungen nicht fehlen, bag bie Rurfürstin bem jatobiti= fchen Antrage völlig fremb gewesen sei. Die Konigin Unna freilich glaubte an bie Ginwirkung ber Rurfurftin, indem fie von fich felbst auf die Lettere ichloß und fie fur begierig nach ber Krone hielt. Als Marlborough im Dezember 1705 nach Bannover tam und mit bem Rurfürften bie Entwurfe über bie Naturalisation und Regentschaft berebete, tonnte er nur berichten, bag ber Rurfürft teine anberen Gebanten haben werbe als entsprechend benen ber Ronigin. Gine andere Meugerung erfolgte weber feitens Georg Ludwigs noch ber Rurfürstin.

Der Att über bie Naturalisation ber Bringeß Sophie und beren gesammten gegenwärtigen und gufunftigen Descenbeng war nothwendig und bekhalb fo wichtig als ber ehrenvollste und sicherfte Weg, um biefelbe nach ben Gefeten Englands fahig ju machen, bort Grundbesit ju erben und Titel und Aemter anzunehmen. Die Königin Anna und bie Bhigpartei munichten bas Gewicht biefes Privilegiums zu erhöhen. Der Lord Halifar erbat fich baber und erhielt bie Erlaubniß, beibe Atte von 1706 nach Hannover zu bringen; bie Konigin fügte ben hofenbandorben für ben Rurpringen bem bingu. Um so größer war ihr Berbruß barüber, baß auch biefe Gunftbezeugungen in Sannover wenig imponirten. Mai traf Lord Halifar in Hannover ein und überreichte ber Rurfürstin feierlichst bie in ber That wichtigen und folgen= reichen Afte. Im Juni wurde ber Kurpring mit bem Hosenbandorden bekleibet. Es verlief Alles glatt und höflich



ab, und Halifar kehrte befriedigt nach bem Haag zurud, wo er einen Garantie-Bertrag mit ber Republik betreffend bie hannover'sche Succession zu verhandeln hatte.

Wir haben gesehen, daß die beiden Atte über die Naturas lisation des Hauses Hannover in England, beziehungsweise über die Regentschaft als sehr wichtig für die Ehronsolge dieses Hauses in England von beiden Parlamentshäusern angesehen wurden. Um das nämliche Ergebniß auch für Schottland herbeizusühren, wurden die Unions-Verhandlungen eifrig aufgenommen. Die Sache zog sich aber doch hin und kam erst im Januar in Edinburg zum Abschluß. Das engslische Parlament ratiscierte, zumal auch die Königin Unna fördernd und antreibend einwirkte.

Das Berhaltnig ber Ronigin Anna jum hannover'ichen Sofe blieb nach wie vor ein unfreundliches. Freilich trug bie Rurfürstin Sophie nur ein geringes Interesse ber Unions= Angelegenheit entgegen, obwohl bas Sauptmotiv ber Whig-Bartei, bie Union burchzuseten, bie Befestigung ber hanno= ver'schen Thronfolge war. Durch sie wurben die Schotten gehindert, nach bem Tobe ber Konigin Unna ben Praten= benten als ihren Ronig anzuerkennen. Geleitet von biefem Intereffe gaben Marlborough und Balifar ber Ronigin ben Rath, bem Rurpringen Georg August einen englischen Titel ju verleihen. Es ergab fich ber eines Bergogs und Marquis von Cambridge. Der bamale erhoffte und fpater geborene Entelsohn ber Kurfürstin Sophie war Friedrich Lubwig nachmaliger Bring von Bales, Bater Georgs III. Auch von biefer Titelverleihung zeigte bie Rurfürstin fich wenig erbaut, welche bie Ronigin Unna nichts tofte, ihr, ber Rurfürftin, aber Roften auferlegen murbe, falls bas Diplom wieber burch einen außerorbentlichen Befanbten überreicht werben folle. Demgemäß ichrieb fie auch an ben in Berlin gerabe anwesen= ben Leibnig, bag bie Ueberreichung bes Diploms burch ben ftanbigen Gefandten Mr. Howe völlig genuge. Das gab benn wieber Migstimmung in London, und jog fich beghalb

bie Sache bin bis in bas Fruhjahr 1707. Diegmal brang indek bie Rurfurftin burch, und Dr. Sowe mußte fich foließlich bazu bequemen, felbst ohne feierlich ceremoniofe Aubieng - welche ber Rurfürft fur ben Rurpringen unpaffend bielt - bem Letteren bas Diplom ju überreichen. Der 24jahrige Rurpring, welcher bie Aussicht auf die englische Ronigstrone bober ichatte als fein Bater und feine Grogmutter, benutte ben Anlag bes Dantes zu einer Runbaebung feiner Anerfennung und Bewunderung bes Gelingens ber Union. Abschrift bes bereits im Ottober fertig gewesenen Batentes war fruber icon nach Hannover geschickt. Die Rurfürftin fand in bemfelben bie Anbeutung einer Mahnung fur ben Rurpringen, nicht nach England zu tommen, und fuhr um fo mehr fort, an ber Aufrichtigfeit bes Willens ber Ronigin au ameifeln, und bie Berichte bes in feiner Gitelfeit verletten und beghalb biplomatifch ertrantten Sowe mochten nicht bagu beitragen, eine beffere Stimmung bei feiner Bebieterin ber= vorzurufen. Die Sauptfache felbft, bie Union anlangend, war in bem bamals febr regen brieflichen Bertebr zwischen ber Rurfürstin und Leibnig gar feine Rebe bavon, und als Betterer erft im Dezember biefe Angelegenheit einmal auregte, erhielt er sofort eine so fuhl ablehnene Antwort von ber Rurfürstin, daß es ihm unmöglich gemacht wurde, barauf jurudzutommen. Der Rurfürftin lag eben in biefer Zeit eine gang andere Angelegenheit viel naber am Bergen als bie gange englische Succession, bie Bermablung namlich ihrer Enkelin Sophie Dorothea mit beren Better, bem Kronpringen Friedrich Wilhelm von Preußen. Letterer war bekanntlich burch seine Mutter Sophie Charlotte ebenfalls ein Entelfind ber Kurfürstin Sophie. Friedrich I. war mit feinem Sohne jum Zwed ber Werbung nach Hannover gekommen. Wie vor mehr benn 20 Jahren erhoffte bie Rurfürstin Sophie, bag burch biefe neue Alliang bie langen grrungen zwischen bem welfischen und hohenzollern'ichen Saufe ihren endlichen Abschluß erhalten murben. Wie wenig biese hoffnung ber

erlauchten Fürstin sich erfüllt haben, zeigt bie Geschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts bis auf unsere gegenwärtigen Tage. — —

Obwohl ber Sieg ber Whigpartei ein vollständiger war, Marlborough im Glanze ber Erfolge von Ramillies in Eng-Land hoch gefeiert und reich belohnt warb, bie englisch-schot= tische Union sich vollzogen batte, bas Barlament ben Namen bes Parlaments von Großbritannien annahm und Kriegsmittel wie nie zuvor bewilligte, erfolgte bennoch in biefer Reit bie folgenschwere Loderung bes perfonlichen Freundicafteverhaltniffes zwischen ber Ronigin Unna und ber Laby Marlborough. Die Verfonlichkeit ber Konigin, ihre Reigungen und Abneigungen waren für bie bamalige Zeit bie wich= tigsten Fattoren in ber Geschichte Englands. Die Whigs brangten ber Ronigin ben Lorb Sunberland, Schwiegerfohn Marlborough's, als Staatssetretar gegen ihren Willen auf. Der Wiberstand ber Königin wich ber Popularität Marl= borough's, ber Stachel perfonlicher Berletung blieb in Unna gurud. Ungeachtet bie Fortsetzung bes Rrieges und bie Union bie Rrone auf bem Saupte ber Konigin befestigten, und Anna beghalb ber whigistischen Politik folgte, brach ihre ursprung= liche Abneigung gegen bie Whigs boch wieber burch. Es beginnt ber Ginfluß bes geschmeibigen Gir Robert Barley, bes spatern Grafen Oxford, auf bie Ronigin. Mit ihm gleicher Gesinnung war ber Rriegsfefretar Benry St. John, ber fpatere Lord Bolingbrote. Beibe Manner waren burch Marlborough's Gunft in ihre Aemter erhoben gegen bie Warnung ber icharfer blidenben Laby Sarah Marlborough. Noch aber mar ber verhängnigvolle Umschwung ber Dinge erft im Reimen. Genug, bag bie "Miffis Morley", bie Königin, bie Freundschaft ber "Wiffis Freeman", ber Laby Marlborough, als ein Joch zu fühlen anfing.

Die Lage ber Alliirten im Anfang bes Jahres 1706 war eine sehr mißliche. Die Königin Anna konnte allerdings ihrem Parlamente für bessen reiche Gelbbewilligungen zu

Rriegszweden banten. In ben taiferlichen Lanben aber herrichte ber trabitionelle Gelbmangel. Die Rebellion ber Ungarn unter Ratoczy's Führung, geschurt und unterflitt burch bie von Lubwig XIV. monatlich gezahlten 50,000 Livres, entzog bem Raifer jährlich feche Millionen an Revenuen ans Die Armee bes Bringen Gugen in Stalien befand Ungarn. sich in völlig verwahrlostem Zustanbe, es fehlte an bem MUlernothwendigsten, englisches Gelb mußte schlieflich einigermaßen aushelfen. In Wien und London befürchtete man nicht ohne Grund von bem Rramergeift ber Sollanber, bag bie Republit ihren Separatfrieben mit Frantreich foliegen mochte; Beinfius gelang es, bie Gefahr noch einmal zu beseitigen. Bittor Amabeus von Savopen batte ben Berluft von Rizza an Frankreich zu beklagen und brobte mit feinem Abfall, wenn nicht schleunige Sulfe ihm gebracht murbe.

3m Reich fab es kläglich aus. Bon bem Sollbestanbe ber Reichsarmee war taum ein Klinftel beisammen, Die bewilligten Gelber tamen nur zu einem fpottisch fleinen Theil Es war formlich üblich bei manchen Reichsfürften geworden, bak sie auker ber Bezahlung für ihre Contingente noch für fich felbft Douceurs verlangten und erhielten! Am beachrlichsten wie immer war ber Rurfurst-Ronig von Branbenburg-Breuken. Er verlangte nicht weniger als 200.000 Bulben fur fich, naturlich außer ber von ben Seemachten effektuirten Bezahlung feiner 8000 Mann. Marlborough rieth bem Raiser, bas verlangte Gelb zu bezahlen, um nur ben eblen Hohenzoller nicht unwillig und ber Sache abwendig au machen! Außerbem verlangte Friedrich I., daß bem tatho: lischen Reichsfelbmarschall Lubwig Markgraf von Baben ein protestantischer in ber Person bes wenig fabigen Markgrafen von Bayreuth beigeordnet werbe. Joseph I. fab fich genothiat, beides zu bewilligen. Aber tropbem brobte Friebrich I., fur ben Feldaug feine Truppen mehr beraugeben. Er beschwerte sich, baß ihm ber Kelbzugsplan nicht mitgetheilt Marlborough wies biefe Beschwerbe energisch quworben.

rud, besorgte aber ben Abfall bes Ronigs mit begrundetem Berbacht.

Lubwig XIV. hatte am Berliner Sofe immer Canale offen fur feine Intriguen. Diegmal ging es burch ben Bofprebiger Sablonefi: Friedrich folle außer bem Reichscontingent alle seine Truppen abberufen und sich für neutral er-Dann wolle er, Ludwig, ihn als Ronig von Breugen anerkennen, ihm 50-60,000 Thaler monatlich zahlen und bie Ungarn bestimmen, ben Rronpringen gum Ronig von Ungarn zu mahlen! Diesen glanzenben Anerbietungen begann man in Berlin Gebor ju fchenken; man bemuhte fich, in Ropenhagen, bem Bunsche bes Ratoczy gemäß und auf Unftiften Ludwigs XIV., babin ju wirken, bag Danemart feine in Ungarn in taiferlichem Solbe ftebenben Truppen gurud'= berufe. In Friedrich I. erreichte zu biefen Zeiten bas fürstliche Solbnerthum bie hochste Stufe. Er traf, wie schon 1702 und 1703, feine Borbereitungen ftets fo, bag er je nach Umftanben ben Berrath einleiten ober bavon gurudtreten tonnte, forgte aber in allen Fallen für feinen Bortheil. Auch in Wien tauschte man fich biegmal nicht über bie sittliche Qualifikation bes preußischen Allierten. Diefem Ronige gegenüber, melbete man an Marlborough, bleibe nur einfach bie birekte Frage übrig, ob er feine Bertrage halten wolle ober nicht.

Die moralischen Fugen bes Reiches loderten sich mehr und mehr, die Form bestand noch, der alte Geist war gewischen. Selbst die Reichsacht, welche einst Heinrich den Löwen aus Deutschland hinaustrieb, hatte nicht mehr die vernichstende Birkung. Sie wurde im April 1706 über die beiden Vrüder Mar Emanuel, Kurfürst von Bayern, und Joseph Lemens, Kursürst von Köln, wegen ihres Bündnisses mit rankreich seierlichst ausgesprochen. In Bayern aber reagirte 1 : Anhänglichseit an den angestammten Landesherrn. Erstert durch unkluge Grausamkeiten der Kaiserlichen im riege, schlossen sich die Bayern ihrem Fürsten im Unglück wieber an, beffen frangösische Politit fie vor Rurgem noch ftreng verurtheilt hatten.

Unter solchen Umständen, bei dem kläglichen Zustande ber oberrheinischen Armee, bei dem Mangel jeglichen Zussammenhanges und einheitlicher Oberleitung der Attion der Alliirten, konnte der Markgraf von Baden nicht nur nicht zur Offensive in Frankreich übergehen, sondern mußte sogar seine Position bei Hagenau und damit das Elsaß vor dem Undrängen des Marschalls Billars aufgeben.

In Holland herrschte Kleinmuth; in Italien hatte Benbome ben Stellvertreter bes Prinzen Eugen geschlagen; aus Spanien kam die Nachricht, daß König Karl III. in Barcelona belagert werbe. Wahrlich, es sah trübe genug aus im Lage ber Berbünbeten. Dann aber wendete sich das Glück entschieden zu Ungunsten Ludwigs XIV. und zwar zunächst in Spanien.

Der Entfat von Barcelona wurde herbeigeführt burch eine Flotte unter Leate und Baffenaar, bei beren Erfcheinen bie frangösische Flotte wich. In schmählicher Beise entfloh Philipp V. nach Berpignan in ber Racht vom 11. auf ben Die englische Nationaleitelkeit hat versucht, bem Bochftcommanbirenben in Spanien, bem Lord Beterborough, ein besonderes Berdienft beigumeffen, welches ihm burchaus nicht zukommt; er war febr unfähig. Bon bem Berfaffer ift neu ber Nachweis, bag bas Berhaltnig bes Lorb Peterborough ju bem Konig Rarl III. burch bes Erfteren Eigenwilligkeit und Unbotmäßigkeit ein fehr unangenehmes mar. seinen Abmarich nach Balencia entzog er bem Konige fehr benöthigte Streitfrafte und brachte ihn in Gefahr. Anbeginn an hatten bie Seemachte ben jungen Ronig Rarl in eine schiefe Lage gebracht, inbem fie bas Gelb und bie Truppen, also bie Mittel, bas Ronigreich ben Frangosen zu entreißen, nicht in seine Banbe gaben, ihn also thatsachlich abhängig machten von benen, bie ihm bienen sollten. Peterborough nutte bieg verkehrte Verhaltnig im Intereffe

seiner Eitelkeit aus. Sogar in ber Beförberung ber Briefe bes Königs versuhr er nach seinem Eigenwillen, und wurden mehrseitig Klagen laut, daß Briefe aufgehalten und geöffnet wurden, ebenso vorenthielt er längere Zeiten Selber, die für ben König bestimmt waren. Karl III. war hiernach nicht allein von allen Mitteln entblößt, sonbern steckte in Schulben. Es ward ihm burch Peterborough unmöglich gemacht, auf Madrid zu marschiren, und vermuthlich nur aus Eitelkeit, um die Ehrenbezeugungen früher als der König Karl in Empfang zu nehmen.

Mittlerweile bereitete sich ber Schlag von Ramillies vor. Lubwig XIV., ber bie Pratenfton hatte, von Berfailles aus seine Marschalle im Felbe als Oberfelbherr zu birigiren und ihnen feine Befehle zugeben zu laffen, befahl bem Marichall Billeron, aus feinen fchutenben Linien gur Offenfibe borgugeben. Marlborough, ber bie Bewegungen feines Gegners bemerkte, forberte von Tongern aus bas Heranziehen ber ver= bundeten Streitkrafte. Die Preugen = Branbenburger maren nicht preffirt, wie bas auch Billeron icon auffallend gewesen war. Der König Friedrich hatte an Marlborough geschrieben, aus gewichtigen Grunden sei er verhindert, seine Truppen an ben Oberrhein zu schicken, man werbe ihn hoffentlich nicht bagu brangen wollen. Marlborough fprach wieberholt feinen Unmuth hieruber an ben englischen Gefanbien Lord Raby aus, und ber hollandische Felb-Deputirte Goslinga bezeichnet bas Berhalten Friedrich's als la conduite irrégulière de ce prince. Marlborough machte fich bemnach ohne die Preußen tampfbereit; bie Danen tamen noch rechtzeitig an. Statt felbft anzugreifen, bevor bie Berbunbeten fich vollftanbig ge= fammelt hatten, erwarteten bie Frangofen bei Ramillies ben Yngriff Marlborough's. Sie wurden, nach tapferer Gegenn thr im Anfang, vollständig in die Flucht geschlagen: Die a erfolgung bauerte bis tief in bie Racht, bas Glite = Corps, 1 . maison du roi, vernichtet, 4000 Gefangene gemacht. Bom 2 ., bem Tage ber Schlacht, bis jum 28. hatten bie flegenben

Truppen teine Rast, die Franzosen stohen unaufhaltsam bis Brufsel; in Lowen nahm Marlborough Hauptquartier. Sanz Brabant hulbigte Karl III. als bem rechtmäßigen Könize.

Das Berhalten bes Königs von Preußen rief indeh großen Unmuth hervor in Wien, im Haag, in London. Alle brei Mächte hatten auf ihre Aufforderung, der König möge die 8000 Mann an den Oberrhein senden, eine verneinende Antwort erhalten; ja, der Gesandte Graf Schmettau erklärte im Haag, der König werde für dieß Jahr den Bertrag über die 8000 Mann in Italien erfüllen und nach dem Feldzuge seine Truppen zurückberusen. — In Wien stellte Friedrich I. neue els Forderungen auf, ohne deren Sewährung er weder das Reichs-Contingent noch die vertragsmäßigen 8000 Mann stellen werde. Lehtere war aber Friedrich kraft des Bertrages vom 8. November 1700 dem Kaiser schuldig als ein Aequivalent für die Erwerbung der königlichen Würde.

Man sieht also schon hier bie Tenbeng Preugens, ben ihm aus einem Bertrage erwachsenen Berpflichtungen fich m entziehen, nachbem fein Pacifcent bie vertragsmäßige Gegenleiftung ihm hatte zu Theil werben laffen. Es warb in Berlin erklart, im Falle ber Richterfüllung ber Traftaten feitens bes Ronigs murben auch bie brei Bunbesmachte: ber Raifer, die Ronigin von England und bie Generalftaaten von aller Berpflichtung wiber ibn entledigt fenn. Marlborough spricht an Lord Raby in Berlin bie Ueberzeugung aus, bie Rieberlage ber Frangosen bei Ramillies werbe bort schwerer in's Gewicht fallen als alles Anbere. Er war bemnach ber Unsicht, bag Friedrich I. auf bem Wege zu Endwig XIV. sich befinde ober befunden habe. Es war wie in Wie bamals ber gluckliche Feldzug, hatte biegmals 1702. Ramillies bie hochgehenden Plane Ludwigs XIV. zugleich mit bem aufteimenden Berrath bes Konigs von Preußen niebergeschlagen. Marlborough wollte aber bie preußischen Eruppen nicht in Wefel fteben laffen, wie bie Frangofen gewunscht hatten. Es blieb nichts Underes übrig als mit Friedrich I. neue Bertrage zu schließen, wieberum zum Bortheil beffelben.

Befentlich neu find ferner bie von bem Berfaffer gege= benen Aufschluffe über bas zwischen Lubwig XIV. und bem ungarischen Rebellenhaupt Frang Ratoczy beftehenbe Berbaltnif. Gemeinhin bat man in Letterem einen glübenben ungarischen Batrioten erblickt. Dem ift nicht fo. wie Onno Rlopp unwiberleglich nachgewiesen hat. Rakoczy war lediglich einer ber vielen Solblinge, welche Ludwig XIV. in seine Dienste zu ziehen verstanden hatte. Schon in Bb. XI hat ber Berfaffer gezeigt, wie neben ben bie Sache betreffenben Forberungen (Subsibien für bie Rebellion) Ratoczy bei bem Ronige ftete um perfonliche Bortheile und Unnehmlichkeiten bettelte. Erft in feinem Teftamente betennt Ratoczy, bag unter Anderem ber Konig Ludwig ihm bie Balfte ber bebeutenben und fehr einträglichen Jaroslawichen Guter in Bolen geschenkt habe; fle waren von ber Ronigin = Wittme Marie Sobiesta getauft, und ber Contratt marb aus leicht erklärlichen Grunden unter einem fremben Ramen ausgeftellt.

Rakoczy erstrebte ein Bündniß zwischen Schweben, Polen und Ungarn, eine Neuwahl etwa des Schwedenkönigs Karl XII. zum Könige von Ungarn, für sich die Krone von Siebenstürgen. Er erhielt überdem von Ludwig noch andere werthsvolle Geschenke, während Karl XII. von Schweden seine Plane keiner Antwort würdigte. Auf dem von Rakoczy convocirten und auf seine Beranstaltung durch Word besteckten blutigen Landtage von Onod erfolgte im Ansang 1707 die förmliche Absage der Rebellen an Joseph I. und das Haus Habsdurg. Diese Absage war die angebliche Borbedingung Ludwigs XIV. für ein Bündniß mit Rakoczy. Nach Onod aber siel es dem Könige nicht ein, ein Bündniß abzuschließen. Er hatte nur beabsichtigt, dem Kaiser durch den nunmehr nothwendig sortsdauernden Kriegszustand in Ungarn zu schaden auch ohne Bündniß und mit weniger Geld. Rakoczy war nur das ers

taufte Wertzeug in ber hand bes Konigs von Frankreich; er glaubte zu ichieben und warb geschoben.

Das Jahr 1706 war ferner ausgezeichnet burch ben glänzenben Sieg bes Prinz Eugen von Savoyen über die Franzosen unter bem Herzoge von Orleans und Marschall Marsin in ben Belagerungslinien von Turin, ben 7. Sept. In wilber Flucht retirirten die Reste der französischen Armee nach Pignerol und von da in die Berge, aus denen sie nicht wieder herauskamen. Turin ist frei, Eugen zieht in Mailand ein, ganz Oberitalien ist wieder in kaiserlicher Sewalt.

Es handelt sich nun um die Haltung des Savoyers, des Herzogs Bittor Amadeus.

Wir mussen vorausschicken, daß nach dem Hausvertrage ber beiden Habsburgischen Linien vom Dezember 1705 Maisland der deutschen Linie vorbehalten bleiben sollte. Dieß war jedoch in einem geheimen Artikel ausgemacht. Die Westmächte würden sonst gleich widersprochen haben. Sie wollten das spanische Erbe für Karl III., nicht aber wollten sie einen Machtzuwachs der deutschen Linie des Hauses. Dazu kam ein bedeutender Differenzpunkt über die Richtung der zunächst zu unternehmenden Kriegszüge.

Das Hauptaugenmerk bes Kaisers Joseph war ber Erwerb ber spanischen Erbschaft in Italien. Nachdem das Mailandische durch die Siege Eugens und durch den Capitus lations-Vertrag von Mailand vom 23. März 1707, wonach die französischen Truppen aus den Städten frei abziehen dursten, zurückerworben war, galt es auch Neapel wieder zu gewinnen. Die Erpedition nach Neapel wird in Wien besichlesen und siegreich durchgeführt; das Königreich ist, mit Ausnahme von Sicilien, in Händen der Kaiserlichen. Zur Eroberung der Insel hätte es der Mitwirkung der Seemächte bedurft. Für Neapel genügte die bloße Gegen wart der englisch solländischen Flotte im Mittelmeer, daß kein französisches Schiff sich dort sehen ließ. Die Seemächte, und namentlich England, waren aber sehr unmuthig über den Zug

der Raiserlichen nach Neapel. Die Englander führten ben Rrieg und brachten schwere Opfer an Gelb und Menschen nicht beghalb, weil bas Erzhaus Defterreich berechtigt zum Spanischen Erbe mar, sondern wegen ihres en glischen Intereffes, bag nicht bas haus Bourbon Frankreich und Spanien mit Weftindien zugleich befite. Gie wollten baber bas gange fpanische Erbe ben Bourbons entreifen, mabrend ber Kaifer bas eigentliche Spanien und bie Colonien fahren zu lassen geneigt war. Dem englischen Interesse entsprach es ferner, Frankreich bes Seehafens von Toulon zu berauben, um bie Berrschaft im Mittelmeer sich zu sichern. ging jest ihr ganges Trachten. Man verlangte in London gur Unterftutung bes gegen Toulon gerichteten Unternehmens, baß bie Berbundeten eine Diversion in Frankreich selbst machten. Besonders sollte ber Bergog von Savonen fich biebei betheiligen und bas Gange leiten. Merkwurdiger Beife war Bittor Amabeus ber Liebling ber Englander und fetten fie in ihn ein blindes Bertrauen. Er tauschte fie nach fa= vonischer Art. Dem Herzog lag es ob, alles fur die Belagerung von Toulon Erforberliche herbeizuschaffen. Truppen waren angesichts Toulon's nach langfamem Marsch angelangt, nahmen auch eine verschanzte Bobe mit Sturm. Der Pring Eugen aber hatte fich von Anfang an gegen bie Expedition ausgesprochen, weil fie ihm erfolglos, jebenfalls von feiner besonderen Wichtigkeit erschien. Und nun zeigte es fich, bag es an wesentlichen Requisiten gu einer Belagerung fehlte. Eugen berichtet barüber und fpricht "in Bebeim" feine Ansicht aus, bag bas teine bloge Rachläffigkeit bes Herzogs war, daß er vielmehr die Unternehmung gegen Tou-Ion habe icheitern laffen wollen. Nur bie Englander ahnten nichts von bem Doppelspiel bes Savoners. Während bieser burch ben Bring Gugen bem Raifer seine Buftimmung zu bem Unternehmen gegen Reapel hatte erklaren laffen, klagte er ben Englandern gegenüber barüber, bag burch bas Unternehmen gegen Neapel bas gegen Toulon geschäbigt werbe,

suchte bas im Boraus in Rechnung gezogene Scheitern bes letteren auf die Schultern ber kaiserlichen Politik abzuwälzen und seinen Better, den Prinz Eugen, dafür verantwortlich zu machen, obwohl er doch der Höchstcommandirende war. Dabei erging er sich in Worten lobpreisender Bewunderung Eugens, der seinerseits das Spiel aber völlig durchschaute. Die Belagerung der nach und nach verstärkten und zu einer sörmlichen Festung von den Franzosen umgewandelten Stadt war eine Unmöglichkeit, da es eben an allem Waterial dazu sehlte. So wurde denn der Rückzug beschlossen und im August angetreten, den der Prinz Eugen leitete, der im Oktober die noch in Susa besindliche französische Besatzung kriegsgefangen machte.

Bon großem Interesse sind die Enthüllungen des Bersfasses hinsichtlich des Gesammtverhaltens des Herzogs Biktor Amadeus von Savoyen. Die englischen Minister, Marlsborough, in Folge dessen auch die Königin Anna, ja die gessammte englische Nation setzte ein blindes Vertrauen in die Redlickkeit und Aufrichtigkeit des Herzogs, der ihr Günstling war und blieb selbst nach dem Scheitern der Unternehmung wider Toulon. Und bennoch hat Viktor Amadeus an den Engländern verrätherisch gehandelt.

Die Gier ber leitenben Persönlichkeiten in London nach bem Besit von Toulon war von ihrem specifisch englischen Interesse aus erklärlich. Toulon war einer ber besten Seehäfen Frankreichs, bessen Bebeutung als Seemacht nahezu mit Bernichtung bedroht ward, wenn jene Seestadt und damit die Herrichaft im Mittelmeer und der levantinische Handel in den Besit Englands kam. Das konnte wenig Berlockendes weder für Viktor Amadeus noch für die anderen seefahrenden Nationen haben. Sine Mitwirkung seinerseits bei dem Unternehmen gegen Toulon mußte ihm überdieß Frankreichs dauernde Tobseindschaft zuziehen, und der Savoyer hielt sich gern alle Thüren offen, um je nach Umständen von der einen Allianz zur andern übergehen zu können. Er brachte daher vom

Unfang an bem Unternehmen wenig guten Willen entgegen. Dem englischen Gesanbten Sill in Turin entging biese Unwilligkeit bes Bergogs keineswegs. Er berichtete marnenb barüber an seinen Hof. Seine Stimme verhallte indeß bei ber bort herrschenben, bornirt zu nennenben Bertrauensseligkeit. Sehr auffällig ist nun, daß wie schon einmal in 1705, so auch im Sahre 1707 Berichte bes savonischen Gesanbten Briangon in London an ben Bergog, bie ben englischen Unfclag gegen Toulon mittheilten, nicht ben Weg nach Turin fanden, sondern nach - Berfailles. Sauptbedingung bes englischen Plans mar bas tieffte Geheimnig. Im Juni mar Ludwig XIV. von ben Absichten ber Englander unterrichtet - möglich, bag Briangone Berichte aufgefangen waren. In ber zweiten Balfte bes Juni ergingen Lubwigs Befehle zur Berftartung Toulons burch Truppen und Befestigungsarbeiten. Nun hat man fich beffen zu erinnern, bag Bittor Amabeus nicht genügend vorgesorgt hatte für herbeischaffung von Belagerungs=Material abseiten ber Flotte ber Seemachte; bag ferner nach ber Unsicht Marlboroughs Toulon gefallen ware, wenn die Ankunft vor Toulon ber vom Herzog fo lang= sam geführten Truppen um fünf Tage früher erfolgt ware. Spater ruhmte Bittor Amabeus fich beffen, daß er ben Plan ber Englander im allgemeinen Interesse Europas nicht habe gelingen laffen. Jebenfalls wollte ber Bergog bie Englanber benuten - ihr Golb und ihren Ginfluß in feinen Differengen mit bem Raiser -, nicht aber fich von ihnen benuten laffen. Die englischen Bistoriker ber bamaligen und spateren Zeit burbeten aber alle Schuld bes Miglingens ber Touloner Affaire bem Raifer auf.

Noch Gin Punkt ift in biefem ganzen hanbel zu erwähnen. Unabhangig von einander weisen nämlich ein holländischer, ein französischer und ein beutscher hiftoriker') barauf hin, daß für bas Scheiternlassen ber fraglichen Unternehmung

<sup>1)</sup> Lamberty ex ore des Herzogs, 1727, La Lande, 1743, Wagner, 1745.

auf Bittor Amabeus ein Drud von auken ber ausgenbt fet burch eine machtige Perfonlichkeit - burch ben Schweben-König Karl XII. Run aber wurde die fehlerhafte Uebereintunft wegen bes Belagerungs-Materials bereits im Dai abgeschlossen. Am 19. Juni erft erhielt Ludwig XIV. fichere Runde des Plans wider Toulon; burch ihn also ber Konig Rarl jebenfalls erst mehrere Tage spater. Die etwaige Ginwirfung bes ichwebischen Ronigs auf ben Bergog tonnte bemnach nur auf bie Berlangsamung bes Mariches auf Toulon zur Geltung gekommen fenn. Sat nun eine folche Beeinfluffung ftattgefunden ? 3m Allgemeinen mar bie Stellung Karls XII. zu ber großen Allianz bie, baß er nicht birekt gegen fie zu hanbeln versprochen hatte. Demgemäß lehnte er bie an ihn seitens bes im frantischen Rreise ftebenben Darschalls Billars gerichtete Aufforberung ab, fich mit ibm, Billars, in Rurnberg zu vereinigen. Rarl ftanb bamals und für lange Zeit im Rurfürstenthum Sachsen. Anderseits ging er aber ebensomenia auf bie Aufforberung bes Raifers Rofeph L ein, mit biesem jum Schut bes Reiches, bessen Mitfürst er ja war, gegen Frankreich fich zu verbunden. Run tam mit ber Bitte um Intervention bie Anzeige Ludwigs XIV. von bem Anschlage wiber Toulon. Sab ber Herzog von Savopen schon aus fich allein beraus aus ben oben angeführten Grunden ben englischen Plan gegen Frankreich lieber scheitern als gelingen, so ift es fehr begreiflich, bag auch Rarl XIL aus allgemeinen europäischen Interessen ebenso urtheilte. Ge ift baher sehr wohl möglich, daß Karl XII., wie jene Historiker behaupten, ben Bergog von Savoyen habe wiffen laffen, bag wenn man Toulon ben Franzosen wegnehme, er, Rarl, von Sachsen aus in Schlesien einruden werbe. Der Konig von Schweden befand fich überdieß feit lange in schweren grrunge :: mit bem Raifer Joseph. Es ist unfaglich, bag bie englische: Staatsmanner, bag namentlich Marlborough, nicht wahrnahr baß auch Rarl XII., ebenso wie ber Savoper, gegen ben Bla von Toulon arbeitete.

Als wesentlich neu dargestellt nach ben Aften bes t. t, österreichischen Archivs erscheint die Sestalt des genannten Schwedenkönigs Karls XII. Die Schilberung seiner Perssönlichkeit und seines Ausenthaltes in Sachsen selbst nach dem Frieden von Alt-Ranstadt umfaßt fast 100 Seiten, und mussen wir, um nicht die uns gestatteten Grenzen allzusehr zu überschreiten, auf die betreffenden Seiten 350 bis 446 hiemit verweisen.

Etwas eingehender baben wir uns einzulaffen auf bie ju einem wichtigen Theil vollig neue Darftellung bes Ginbruchs bes Marichalls Billars in Gubbeutschland im Jahre 1707. Es ift leiber ein fehr buntler Bunft in ber beutschen Geschichte. Bei ber Reichsarmee am Oberrhein befand fich weber bas branbenburgische Reichscontingent, welches überhaupt nicht eriftirte, noch bie fur ben Oberrhein bestimmten 8000 Mann, welche Friedrich I. laut Bertrag vom November 1700 bem Raifer gur Disposition zu stellen hatte. Für die Truppen, welche ber König in ben Nieberlanden und in Italien hatte, wurde er von England und Holland bezahlt. Ueberhaupt war die Reichsarmee numerisch und ber Ausruftung nach wie immer kläglich bestellt. Aufforberungen, welche taiferlicherseits an Preugen = Brandenburg gerichtet wurden, ber Vertragspflicht gur Verftartung ber Rhein=Armee zu genügen, beantwortete Friedrich I. mit allerlei Ausflüchten und haltlosen Gegenforberungen. Es fanben eben neue Un= knupfungen mit Frankreich ftatt. Da letteres inbeg forberte, bag Preugen feine Retruten nicht marfcbiren laffe, bevor ber Lohn für ben Berrath vereinbart mar, bieg aber nicht ber Berfahrungsweise in Berlin entsprach, so wurde nichts aus ber Sache. Friedrich ließ seine Refruten nach ben Nieber= landen und Italien marschiren, nicht aber an ben Oberrhein.

Der Marschall Billars unternimmt nun um so leichter einen Sinbruch in Subbeutschland, und zwar auf Grundlage eines Plans, welcher ihm durch Verrath auf beutscher Seite zugegangen war.

Mertwürdiger Beife enthalt ber 1883 erschienene IX. Bb. bes großen Wertes bes ofterreichischen Generalftabs: \_Kelb= guge bes Pringen Gugen," obwohl es bie Campagne am Ober= rhein ausführlich ergablt, fein Wort über ben verübten Ber-Gleichwohl liegt letterer offen und aftenmäßig vor und zwar in bem wenig ober gar nicht von beutschen Siftorikern "Mémoires militaires" gekannten ober benutten Werke: von Belet Bb. VII. (1848). Der Berfaffer unferes Berfes berichtet über bie Angelegenheit wie folgt: Billars will nach feinen Memoiren nur brei Mitwiffer feines Planes gehabt baben; er verschweigt aber ben vierten, ben vermuthlichen Urheber bes Planes. Diefer wird in ben frangofifden Berichten Baron Glein genannt und als General Dffizier in taiferlichen Diensten bezeichnet; er habe aber bem frangofischen Bofe ale bezahlter Spion betreffe ber Bewegungen und Entwurfe ber Feinde gebient. Gine nahere Aufflarung über biefe ruchlose Perfonlichkeit, beren angeblicher Rame Glein fonft nicht vortommt, mare munichenswerth.

Benug, biefer Elein verfaßte über bie von bem Martgrafen Lubwig von Baben bergerichteten Linien von Bubl und Stollhofen zwei Dentichriften, beren eine bie Schwachen und Angriffspuntte ber Linien, gleichsam als Warnung eines faiserlichen General = Offiziere, beleuchtet, beren andere bie Uebermeisterung bieser Linien in frangofischem Intereste gerabezu empfiehlt. Billars eignete ben Inhalt ber Dentichriften nur zu fehr fich an, ohne beren Autor zu nennen. beutscher Seite bachte man nur an Sicherung ber Feftung Un bem fritischen Buntt, ber Rheininsel Neuburg. fehlte alle Wachsamkeit wie jegliche einheitliche Leitung, ba bie Oberbefehlshaber weit entfernt maren. Die ichmache Brsatung ber Insel flot vor ber Uebermacht bes Reindes, beffe Borbereitungen jum Rheinübergang man nicht bemerkt, fic gegen fie nicht vertheibigt hatte, fo bag berfelbe ohne alle: Berluft auf frangofischer Seite leicht bewerkstelligt murb Die einzelnen Corps ber Reichsarmee traten auf Befehl bi

Senerals Janus ben Ruckzug an. Ganz Subwestbeutschland Lag offen vor bem Feinde. Villars ließ nicht sengen und brennen, legte bagegen ungeheure Kriegs-Contributionen auf. Wan schlug sie auf 8—9 Millionen Gulben an.

Marlborough als überlegener Fachmann kritisirt scharf die Oberbefehlsschaft des Markgrafen von Bayreuth, weil er die Truppen, über die er noch verfügen könne, namentlich die unthätig dastehenden Besatungen von Philippsburg 2c., nicht zusammenrasse, um Widerstand zu leisten. Als aber auch der König Friedrich von Preußen sich zu einem Tadel veranlaßt fühlte, wies der Markgraf hin auf das sehlende brandensburgische Reichscontingent. Die Seemächte hätten allerdings jett auch an den Oberrhein jene 8000 Mann abgeben müssen. Dasgegen nahm Marlborough es auf sich, die durch den Frieden von Alt-Ranstadt freigewordenen und in Sold genommenen 7000 Mann Sachsen nach dem Oberrhein zu bestimmen.

Die Armee am Rheine, wenn von einer solchen noch die Rebe fenn konnte, bedurfte aber auch eines Rubrers. Schon früher hatte ber Rurfürst Johann Wilhelm von ber Pfalz, wenngleich erfolglos, ben Borichlag gemacht, bem Rurfürft Seorg Lubwig von Braunichweig-Luneburg ben Oberbefehl anguvertrauen; jest tam er barauf gurud. Drei Pringen bieses taifer = und reichstreuen Hauses maren für die gute Sache bereits gefallen, Georg Lubwig felbst stand seit 1683 vor Wien in guter Erinnerung. Nachdem ber Markgraf von Bapreuth seinen Rücktritt vom Commando erklart und Georg Ludwig bereit mar, erfolgte bie taiferliche Ernennung im August 1707, die man am Reichstage zu Regensburg gut aufnahm. Er sprach nur bie Erwartung aus, bag man für fein Gintreten fur bie ungludlichen Subbeutschen von Reichswegen nunmehr bafur forgen werbe, bag bie Armee mit allem Erforberlichen in Stand gefett werbe, bamit er feinem guten Willen gemäß etwas Orbentliches ausrichten tonne. Er ver= langte vor Allem eine Reichs-Operations-Raffe zum Betrage von 300,000 Gulben, bie benn auch nach langen Erorter= ungen im Oktober enblich bewilligt wurde. Georg Lubwig erließ zur Herstellung ber Disciplin eine neue schärfere Kriegsordnung. Unter den neuen von ihm herangeführten Regismentern befand sich auch ein preußisches. Nach einem glucklichen Treffen, in welchem der General Merch ein französisches
Reiter-Corps unter dem gefürchteten Bivant zerschlug, ließ der Kurfürst neue, minder ausgedehnte Linien ziehen, die besser zu vertheidigen waren. Behus's Ergreifung der Offenssive den Rhein zu überschreiten, fand der Kriegsrath, daß man noch nicht stark genug sei. Marschall Billars ging aber doch im Oktober und November über den Rhein zurück.

Die Seneralstaaten äußerten sich sehr scharf barüber, in welch' kläglicher Weise sowohl hinsichtlich ber zu stellenden Truppenmacht wie hinsichtlich ber zu beschaffenden Seldmittel bas Reich ben Krieg führe. Der englische Sesandte in Wien war übrigens unbesangen genug einzuräumen, daß eine Ritsschuld die Seemächte selbst treffe und zwar durch das so eins gerissene Söldnerspstem. Die beiden Seemächte nehmen die Truppen der Reichsfürsten, die froh sind das Geld zu bezziehen, in ihre Dienste, und dient das zur Entschuldigung für die Nichtstellung der Reichscontingente.

Das Startfte hierunter leiftete ber Rurfürft-Konig von Brandenburg-Preugen. Allerbings hatte biefer 20,000 Mann unter ben Waffen; aber er stellte weber fein Reichscontingent noch jeue mehr ermahnten 8000 Mann, bie jum Schutz bes Reiches an ben Rhein bestimmt waren. Für bas Golb ber Seemachte schickte er sie in bie Nieberlanbe. Auch für bie 8000 Mann in Italien bezog Friedrich I. englisch=hollandisches Gold. Außerbem brachten sie ihm noch einen Lanberwerb ein. In einem geheimen Artitel bes amischen Friedrich L und Marlborough abgeschloffenen Bertrages verpflichteten fic bie Seemachte, fur bie Interessen bes Ronigs einzutreten in Betreff ber Grafichaften Reufchatel und Balengin, die bamale im Dezember 1704 ber Bergogin von Remours geborten. Als biefe im Juni 1707 "unbeerbt" ftarb, erhoben fich auch

aus Frankreich eine Menge von Prätenbenten, für die im Allgemeinen Ludwig XIV. eintrat. Die Gesandten der Seesmächte aber operirten mit solchem abvokatischen Eifer, daß Friedrich I. den Sieg davon trug. Die drei Stände von Neuschatel erklärten, daß die Souverainetät über das Land ursprünglich dem Hause Chalon gebühre, von diesem auf den Oranier Wilhelm I. übergegangen sei und dann durch die Prinzeß Louise von Nassau, Tochter Friedrich Heinrichs von Oranien, auf ihren Sohn, Friedrich I. von Preußen.

So haben die Hohenzollern es von jeher verstanden, die öffentlichen europäischen Angelegenheiten zu verknüpfen mit ihren Privatinteressen. Der schwere Krieg im Anfang des vorigen Jahrhunderts bot dem Könige Friedrich I. die Handshabe zum Erwerbe jener beiden Landschaften.

Mit biesem Referat glauben wir bie Mittheilungen abfchließen zu follen über biefenigen Ergebniffe ber Forschungen Onno Rlopp's, welche bie Renntnig vergangener Zeiten theils berichtigt, theils weitergeführt haben. Auch ber XII. Band feines großartig angelegten und ausgeführten Wertes mehrt bas Berbienst unseres Geschichtsforschers, bas furglich erft feitens Sr. Heiligkeit bes Papftes Leo XIII. neue Anerkennung unb Burbigung fanb. Gines besonberen Vorzuges bes Bertes von Onno Klopp überhaupt glauben wir noch erwähnen zu sollen, welcher die Benütung beffelben fo wesentlich erleichtert. Bir meinen die vortrefflichen betaillirten Inhaltsangaben und die ge= nauen Personen= und Sachregister, welche in jedem Bande ent= halten sind. Wie manches Buch wird burch Oberflächlichkeit in biefer hinficht nahezu unbrauchbar fur ein fpateres Rach= fuchen besprochener Personen und Dinge. Daß bie ftreng sachliche, objektive Darftellung ber Klopp'schen Geschicht= ichreibung, die gewissenhafte Grundlichkeit ber Forschung, die uur bas Ertennen und Aussprechen ber geschichtlichen Wahr= geit zur Aufgabe fich macht, bie Bermeibung aller bloß fconebnerischen fententiöfen Phraseologie auch in diesem 12. Banbe es Wertes fich vorfinden, bedarf taum ber Erwähnung.

Onno Klopp erzählt eben geschichtliche Thatsachen, zeichnet historische Persönlichkeiten, bas Uebrige überläßt er bem benkenben Leser.

p. M.

## LXXII.

## Studien ans dem Benedictiner = und dem Ciftercienser = Orden.1)

In etwas freudigerer Stimmung, als jene war, in der wir unser lettes Referat über die "Studien" beschlossen, schreiten wir heute zur Berichterstattung über den jüngstvollendeten Jahrsgang derselben. Dem Rathe, welchen wir damals der Redaction gaben (Histor.spol. Blätter 95. 682), folgend hat diese "durch Bersendung der Zeitschrift an verschiedene Abressaten in der Lettzeit einen erfreulichen Zuwachs an Abonnenten zu verzeichnen gehabt" (II. 281), welcher sich zuverlässig steigern wird, wenn sie diesen Bersuch in noch weiteren Kreisen wiederholen und alle Zeitschriften, deren Inhalt die "Studien" ihren Lesern mittheilen, auffordern wird, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Ignotinulla cupido.

An die Spite bes Referates über ben sechsten Jahrgang stellen wir die Abhandlungen, welche darin fortgesett, bez. absgeschlossen werben.

P. Dbilo Ringhold (O. S. B. in Ginfiebeln) beenbet

<sup>1)</sup> Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner = und dem Cistercienser-Orden. IV. Jahrgang, 1885, 492 und 480 SS. 8°. Haupt-Redacteur: P. Maurus Kinter, O. S. B., Stifts-Archivar zu Raigern. Würzburg und Wien, Leo Woerl. Buch-druderei der Raigerner Benedictiner in Brünn.

feine Biographie bes hl. Abtes Obilo von Cluny (I. 61-87, 245-276). Er verbreitet fich über beffen lette Lebensjahre und Tob (31. Deg. 1048); über feine Tugenben und Bunber und bie ibm bekbalb ermiefene Berehrung; über feine Berte: Leben ber bl. Raiferin Abelbeib und bes bl. Maiolus, Bredigten, Symnen, Gebichte und Briefe, beren Inhalt entwidelt wirb; über feine Schüler: Bugo, ber ale Dbilo's Nachfolger Clund jur bochften Machtentfaltung führte, und Bilbebrand, nachmale Gregor VII, über bie Schriften zeitgenöffischer Cluniacenser, wie Robulf Glaber, und Jotfalb, und bie bamale in Cluny blubenbe Wiffenschaft und Runft. Dbicon biefe Biographie fic nicht in jenem großen Stole bewegt, in welchem bie alteren Epochen ber Beschichte Cluny's geschilbert werben follten, fo gefiel fie boch vielfeitig und bewog bie Rebaction ber "Studien", biefelbe - burch bieber unbefannte Beigaben (3. B. ben Brief Obilo's an ben bl. Stephan von Ungarn, ben Bericht über Obilo's Beiligsprechung u. f. m.) vermehrt - in einer Separat = Ausgabe erscheinen zu laffen. -Muguft Linbner1) bespricht "bie Schriftsteller und bie um bie Wiffenschaft und Runft verbienten Mitglieder bes Benebictiner= Orbens" in ben beute wurttembergifchen Reichsabteien Dofen= baufen und Reresbeim. Dem Abrig ber Bausgeschichte unter Beschreibung bes Rloftergebietes und ber Literatur, sowohl ber gebrudten ale ber hanbschriftlichen (mit Ungabe ihrer Bermahr= ungeorte), läßt er bei Ochsenhausen bie Daten über 41, bei Neresheim über 33 Schriftsteller und Gelehrte, Componiften und Musiter folgen. Bon Allen wollen wir bier nur bes einzigen P. Alphone Frey aus Ochsenhausen (1700 + 1763) gebenten, von beffen bochft mertwürdigem "Commentar über bie gebeime Offenbarung bes bl. Johannes" P. Maurus Feierabend in ben Ottenbeurischen Jahrbuchern (IV. 54) fagt: "Dieser Mann fchrieb über die letten Zeiten, die wir erlebt haben, in bem be-

<sup>1)</sup> August Lindner, früher Weltpriester ber Diöcese Brizen, ist jest unter dem ehrwürdigen Namen Pirmin Benedictiner zu St. Beter in Salzburg. Möchte er als Mitglied dieses uralten, mit der Geschichte des Salzburger Erzbisthums und der Benedictiner-Universität so eng verknüpsten Stiftes zu dessen und des Ordens Chre jene Förderung finden, die seine allgemein gerühmten Arbeiten verdienen.



melbeten weitläufigen Commentar fo bestimmt und fo beutlich. als mare er felbft Augenzeuge und Theilnehmer an allen Leiben bes geiftlichen Stanbes gemefen. Die Berweltlichung tatholifder Bisthumer, Abteien und Rloftergemeinben im beutschen Reiche, bie Bermenbung ber geiftlichen Guter jur Ermeiterung und Bergrößerung ber weltlichen Staaten, bie anfängliche Trennung und nachmalige Berfpaltung und Auflösung bes beutschen Reiches; bie ber Beltpriefterschaft sowohl als ben Rloftergeiftlichen bevor= ftebenbe Drudung, Erniebrigung und Berachtung, Die fur bie Tettere ju bestimmenben großentheile farglichen Benfionen und bie Berbreitung und Berfolgung ber antidriftlichen Lehrfate und noch mehr Anderes erfah und bemerkte leider ber fromme und bemuthige Orbensmann in einem bobern Lichte fehr beutlich, obgleich er aus Demuth ausbrudlich verlangt, bag man bie bemelbeten Auslegungen nicht anbers als bloge Meinungen und Muthmaßungen und biblifche Ansichten betrachten foll." - Bie in ben obigen zwei Abteien, so pulfirte in fast allen bamaligen Rlöftern ein reges musikalisches Leben; nach Mittheilung bes P. T. Berrn Abtes Benedict Braunmüller von Metten (L 184) gablte bas lette gemeinsame Noviziat ber bairischen Benebictiner=Con= gregation im Jahre 1802 fechzehn Mufiter - unter ihnen Beigl, nachmale Domberr ju Regeneburg; P. Utto Kornmuller (O. S. B. aus Metten) gibt bloß in feinen Rachtragen zu bem Artitel "Die Bflege ber Mufit im Benebictinerorben" (II. 81 bis 40) Daten über 91 Musiter und Componisten nebst Anführung ihrer Berte. Bon ben beutigen Rloftern, sowohl Bajerne ale ber Nachbarschaft, wird man berlei nicht zu erzählen miffen, ba jene, bie einftens vorzugsweise Pfleger ber Dufit namentlich auf bem Lanbe - waren, nicht lehren konnen, mas fie felbft zu lernen unterließen. -

Otto Grash of sett seine Geschichte Ganbersheim's fort und zergliedert Hrotsuitha's Werke (I. 114—124, 351—356; II. 78—99, 303—322); Dr. Ambros Sober (O. S. B. in Metten) führt seine Abhandlung: "Zum Buche Daniel II" weiter (I. 257—366);¹) das von Diel veröffentliche "Excidium vere

<sup>1)</sup> Bur Rote 9, I. 122: Wenn Agapet II etwa im April 946 geströnt wurde und von dieser Zeit datirte, so verläuft sein erstes

horribile abbatiae S. Maximini prope Treviros, conscriptum ab Alexandro Henn" (I. 186-191, 179-186; II. 393-400), bie "Correspondenzen bes Ronigs und Raifere Ferdinand I in Firchlichen Angelegenheiten aus ber Beit von 1546-1559" (II. 173-178, 387-393), ebirt von Dr. Sebaftian Brunner, und Dr. Somib's "Ueberfichtliche Gefdichte bes aufgehobenen Ciftercienserftiftes Engelegell in Oberöfterreich" (I. 124-138, 305-326; II. 47-63) werben abgeschloffen. Engelegell mar nie ein hervorragenbes Saus, auch nicht feinem Befige nach; bie folimmen Zeiten, besonders bes 16. Jahrhunderte, brachten es bem Untergang nahe und vom Jahre 1577-1618 hatte es weber Abt noch Convent, bis es endlich burch bas Mutterklofter Bilhering neu beset und bem Orben wieber erobert wurde, obne jeboch wegen vieler Ungludefalle und miglungener Abte= wahlen fich ju einiger Bluthe aufschwingen ju tonnen. Erft bem im Jahre 1747 gemählten ausgezeichneten Abte Leopolb II Reichl gelang bie vollftanbige Restauration ber alten Stiftung; leiber wurde fein in bie Aufhebungsperiobe fallenber Tob (am 7. Mai 1786) Beranlaffung, bag Engelszell bem Mutterflofter am 6. December beffelben Jahres incorporirt und bamit aufgeboben murbe. Dr. Schmib befchließt feine bantenewerthe Arbeit mit ber Borführung ber letten Professen bes Stiftes bie reconstruirte Series abbatum ift er uns foulbig geblieben! hoffentlich nicht für immer? -

Bu ben neuen Arbeiten bes Jahrgangs übergehenb bes grüßen wir mit Freuden auf ber ersten Seite eines jeden Bandes den nicht erst aus den "Studien" liebgewonnenen vortrefflichen Interpreten des hl. Benedictus, P. Edmund Schmidt (O. S. B. aus Metten), bessen geistvolle Erklärungen der Ordensregel in diesen Blättern zu rühmen wir bereits Anlaß fanden. Er bespricht dießmal (I. 1—21) die "Scala Humilitatis" nach dem VII. Capitel der Regel, welches ob seines an alle Menschen abressirten Inhalts von vielen ascetischen Schriftstellern, ja selbst

Jahr bis April 947, sein zweites bis April 948, und somit hat Köpke Recht, wenn er bie "IV Non. Jan. anno pontific. II do" batirte Bulle in das Jahr 948 sett; dieß hat aber auch noch mehrere Monate rüdwärts volle Geltung.



von bem "englischen Lebrer" besonders bervorgehoben murbe, von Schmibt aber auf Grund bes gegenwärtig befferen Tertes neu und mit mehr prattifcher als wiffenschaftlicher Tenbeng vorauglich beghalb commentirt wirb, weil es in unferer buntelvollen Beit, bie auf einer anderen "Scala" andere Boben ju erklimmen ftrebt, geringere Beachtung fanb. Mit ernfter Bertiefung in ben Beift bes Gesetgebere erlautert er bas Befen ber awolf Stufen ber Demuth und beleuchtet bann bas Berbaltnig berfelben zu einander. 3m zweiten Bande ber "Stubien" (1-11) erklart er bas 72. Capitel ber Regel: "de Zelo bono quod debent habere monachi," welches tros feiner freilich pragnanten Rurge gu ben "inhaltereichften, iconften und fruchtbarften ber Regula Sancta" gablt; querft bestimmt Schmidt genau ben Begriff, ben ber bl. Benebict mit "zolus" bezeichnet, und erortert barnach bas Object bes "guten" Gifers, welchen bie Monche baben follen. Diefes Capitel bilbet ben Schluß ber eigentlichen Regel und ift amar von bem oben ermabnten fiebenten weit entfernt: bennoch ift es (unferer Meinung nach) nicht außer Begiebung au bemfelben, wie bie Momente: "honore se invicem praeveniant," "infirmitates suas patientissime tolerent," "obedientiam sibi certatim impendant," bezeugen. Go reift langfam ein voll= ftanbiger Commentar ber Regel beran, von welchem gewiß nicht wir allein munichen, bag er unter Boranftellung einer alle Er= flarungen recenfirenben Ginleitung als ein geschloffenes Banges ans Licht treten moge; ficher wurde er - auch bei Laien wegen ber flaren und einbringlichen Darftellung vielen Anklang finben.

Wenn P. Schmibt bie tiefe Menschenkenntniß bes hl. Orbensvaters hervortreten läßt, so stellt ihn P. Placibus Hugli (O. S. B. in Delle) bar als "Begründer ber christlichen Erz ziehung und Beschützer ber studierenden Jugend" (I. 141—162).1) Daher wurden Kinder nicht bloß zu zeitweiligem Unterricht in bie Benedictiner=Rlöster gesandt, sondern viele — wie P. Gott-

<sup>1)</sup> Es ist uns nicht flar, in welcher Beziehung dieser Aussas zu dem dort citirten eines Fr. Ignace O. S. B.: "St. Benoît fondateur de l'éducation chrétienne et protecteur de la jeunesse des écoles," stebe.



fried Seigl (O. S. B. in Afflighem) in ben "Oblaten bes bl. Benebictus" ausführt (II. 349-362) - "von ihren Eltern fcon in ber frühesten Jugend Gott geweiht und einem Rlofter übergeben, bamit fie bafelbft ju Monchen erzogen murben;" auch "Erwachsene opferten sich freiwillig einem Rlofter," indem manche in bemfelben wohnten, andere in ber Welt blieben. entstanden brei Arten von Oblaten, beren lettere ber Berfaffer nach ihren wesentlichen Gigenschaften, bezw. nach ihren Rechten und Pflichten barftellt, ihre zeitliche Beziehung zum britten Orben bes bl. Franciscus entwickelt und ihre Stellung in ber caffinen= fischen Congregation daratterifirt. - Bas ben Unterricht in ben Benedictiner-Rloftern, beg. in beren Rlofterschulen betrifft, fo wiffen wir barüber zwar viel, aber boch noch zu wenig, und baber ift jeber Beitrag gur Vermehrung unferer Renntniffe in biefer Richtung bes Beifalles ficher, um fo mehr, wenn ber Berfaffer auf "vieljähriges Quellenftubium und Nachforschungen zu Luremburg, Paris, Bruffel und Trier" fich berufen barf, wie es ber Pfarrer Ab. Reinere (gu Tabeler) in feiner Ginleitung gur "Rlofterfdule ber Benedictiner ju Echternach, ihre Schrift= fteller und Scholaften" thut. Bas er über ben Friesenapoftel Billibrorb - ben Grunder und erften Abt ju Echternach - berichtet, wie er beffen auf ber National-Bibliothet ju Baris befinbliches Martyrologium und die Bugcanones analysirt, macht uns auf bie Fortsetzung febr gespannt. Auch ber auf bie Runft= thatigfeit ber Benebictiner fich beziehenbe Urtitel von Frang Reuwirth (Lehramte-Canbibat in Iglau): "Das Benebictinerftift Tegernfee ale Miterfinder ber & lasmalerei" (II. 322-880) im eigentlichen Sinne bes Bortes, b. i. ber "Runft Buntmalerei in Glas zu fcmelgen," inbeg Glasmofait und Bemalung ber Kenfter icon alter find und lettere unbebentlich ben Frangofen augestanben werben tann - ermangelt nicht bee Intereffanten, was von nachstehenben Artiteln gleichfalls gilt.

P. Ambros Kienle (O. S. B. in Emaus): "Das Hochsamt Gregors bes Großen" (I. 40—61) ift ein "liturgisches Zeitbild nach bem Orbo Romanus I", welcher bie ältesten Nachsrichten über die Papstmesse enthält, dessen koften Inhalt Kienle unter Beifügung sehr instructiver Noten mehr als bisher geschätt machen will; gleiche Tenbenz verfolgen seine "Mittels

alterlichen liturgischen Bilber aus ber Rathebrale au Mailanb" (I. 276-304) nach bem von bem "custos et cicindelarius" (Lampenmeister) Berold c. 1130 verfakten aber nicht genug befannten "Ordo et ceremoniae ecclesiae Ambrosianae Mediolanensis" - woraus man "ge= wiß eine Borftellung vom Großen und Bangen ber mai= lanbifden Liturgie erhalten und überzeugt fein tann, baf fie icon, ergreifenb, ernst und reich an Belebrung ift fur bas Berftanbuik ber mittelalterlichen liturgifchen Gebrauche." Gin anderer, nicht fleinerer Gregor wird aus Anlag feines Centenariums gepriesen als "Christianae fortitudinis heros" (von P. S., I. 368-376), und, wie biefen Orbensgenoffen -Gregor VII - ber nimbus ber Beiligfeit umftrablt, fo mochte P. Bonifag Bolff (O. S. B. in Marebfous) burch bie Beforeibung ber "Bapftbilber in ber Laterantapelle Calliftus II" (I. 376-385, II. 159-166) auf ben "unferen Orbensgenoffen Alexander II" (ber aber tein Benedictiner, fonbern nur ihr Bogling und Freund war), "Bafcal II und Gelafius II thatfaclich burch bie Bapfte ermiefenen Gult binmeifen, wie ibn eben bie Darftellung bee Lateran bezeugt" und eine gelehrte Differtation Roffi's begrundet, und "baburch bei ben Orbensbrübern ben Wunsch anregen, auch biefe balb ale öffentlich ju verehrende Beilige anerkannt zu feben." Demfelben Mitarbeiter ver= banten wir ben wichtigen Artitel: "Abt Anfelm und bas Reft bes 8. Dezember" (I. 21-40), verfaßt auf Grund ber Abhandlung bee Jesuiten B. be Bud: "Osbert de Clare et l'abbé Anselme," welche ihrerfeite einen in Unftruther's Ausgabe ber "Epistolae Herberti de Losinga etc." enthaltenen Brief bes Debert an ben Abt Anselm, geschrieben gwischen Sanuar 1128 und August 1129, jur Boraussetzung bat. Diefer bisber nicht fonderlich befannte Abt war ber altefte Cobn Richera's, ber einzigen Schwester bes großen Aufelm von Canterbury ; im Jahre 1115 ift er Abt von G. Saba in Rom, 1121 von St. Ehmundebury; 1136 ermählter und confirmirter, jeboch fpater megen eines beim Bablacte unterlaufenen Formfeblers aur Ceffion gezwungener Bifchof von London, geftorben am 11. Januar 1148, nachbem er. in ben letten Jahren feines Lebens ben Tractat "de Conceptione B. Mariae" verfaft, aber

nach bem Zeugnisse obigen Briefes schon vor 1129 für die Berbreitung bes Festes ber unbestedten Empfängniß überaus thätig gewesen, so daß ihm "allein aller Bahrscheinlichteit nach das Berdienst eignet, bessen Feier im Norden Europas und überhaupt in ber lateinischen Kirche angeregt zu haben."

Des P. Franc. Beba Plaine (O. S. B. in S. Domingo be Silos) Studie: "De vita et gestis B. Roberti Arbrissellensis († 21. Jebruar 1117), Ordinis Fontis-Ebraldi sub regula S. Benedicti fundatoris, compendiosa disquisitio" (II. 64-78) berichtigt Giniges in ben alteren Biographien, vermochte aber ben Referenten nicht ju überzeugen, bag man von Fontévrault, bas nach Plaine's eigenen Worten eine "nova religio" war, welche "statuta propria et consuetudines speciales a suo fundatore accepit et sic in multis ab instituto simpliciter Benedictino dissidebat," ben Ausbrud "sub regula S. Benedicti" gebrauchen burfe; man bente nur an bas Wort bes Stiftere, bag bie "fratres obediant ancillarum Christi praecepto." - "Wernher II, Abt und (nach feiner Refignation) Defan von Ginfiebeln (1173-1192), feine Constitutiones und Ordo ad faciendum monachum", ift eine neue Arbeit bes P. Dbilo Ringholz (I. 326-344); bie "Constitutiones" gemahren einen Einblid in bas hausliche Leben und bie Ber= waltung ber Rlofterguter, ber "Ordo" in bie religiöfen Gebrauche bei ber Gelübbeablegung. — Phil. Diel (Definitor in Ruwer) liefert Beitrage gur vita bes Johannes Robe, welcher guerft Canonicus, bann (1417) in einem Alter von 59 Jahren Rar= thäufer zu St. Alban in Trier und zwei Jahre barauf bort Prior murbe, um icon 1421 bie Abtemurbe gu St. Matthias in Trier zu erhalten, mo er als weithin gerühmter Reformator im Jahre 1439 ftarb; und P. Leo Fischer (O. S. B. in Gries) macht uns mit einem lateinischen Benebictiner = Dichter aus ben Tagen ber Sacularifation, P. Bafilius Meggle von St. Peter im Schwarzwalb (1754 † 1830), befannt (II. 40-47).

Zeigen biefe monographischen Beiträge bie Thätigkeit einzelner Benebictiner im besten Lichte, so bringen bie "Stubien" auch Nachrichten über ben Geist bes Orbens in größerem Maßestabe. P. Jakob Wichner (O. S. B. in Abmont) weist nach ben Aufzeichnungen bes Abmonter Abtes Urban Tertor (Weber,

1628 + 1659) nach, bag berfelbe vom Jahre 1620-1623 in Dillingen 116 Benebictiner aus 29 und 27 Ciftercienfer aus 7 Klöftern zu Collegen batte - eine bochftbeachtenswerthe Babl von Orbensftubenten an einer Bochfoule (I. 397-400). Die balb nach jener Beit ausgebrochenen Rriege konnten gwar ungablige Rlofter gerftoren ober materiell ruiniren und bie bimmelfturmenben Lehren, welche nachher gepredigt zu werben begannen, felbft in gottgeweihten Saufern einzelne Abepten finden, - bod im Gangen und Großen war bas Monchthum noch ju gefund, als bag es fich batte bavon vergiften laffen. Solches bemonftrirt ad oculos bes P. Martin Riem (O. S. B. aus Gries) "Inneres Leben und außere Thatigfeit ber Muri= Conventualen aus bem Zeitraume von 1684-1776" (I. 392-397; II. 135-145, 342-348). Durchaus gefund mar die fcmeigerifche Congregation und Muri, eines ihrer erften Baufer; ericbien auch "bas Rlofter nach Außen in fürftlicher Bracht, bie Conventualen" beren "jeden bie faiferliche Urfunde von 1701 vermöge ber Brofeffion in ben Abelftanb erhebt" - laffen "teine Spur bee Reichthums ber Genoffenschaft an fich ertennen." "Die Saupt= guge ihres Lebens find," wie fie es bei echten Benebictinern immer gemefen, "gemiffenhafte Beobachtung ber tlofterlichen Gatungen, fleißiger Befuch bee Chorgebetes, ernftes Streben nach mabrer Wiffenschaft und reger Gifer für bie Ausbreitung ber Ehre Gottes!" Das beweist Riem in folichter Sprache nach ben überaus forgfältigen Bausannalen (benen abnliche nicht allzu oft geführt merben) an einer langen Reibe von Beifpielen, aus benen wir, um nur bas wiffenschaftliche Moment hervorzuheben, bie PP. Anselm Beiffenbach, Leobegar Maier, Benebict Stuber und Johann Baptift Bieland nennen wollen, beren von gebiegenem Wiffen und grengenlofem Fleiß zeugende, von gelehrten ober boch einfichtsvollen Aebten geforberte, von einer bamale reichen Bibliothet und eigener Druckerei unterftuste Arbeiten jest in Aarau bewundert werben! Da berlei Schape beute nur bort noch geplunbert werben, mober einstens ber Strom geiftiger Cultur über die Berge jum Rorben brang, fo tonnen wir blog wunschen, bag bie aus Muri ftammenben recht balb wieber in ihre Beimath und in bie Banbe ber Rachtommen jener Manner gelangen mogen, benen fie ihren Urfprung verbanten. - Bie

Muri jest in Gries fortlebt, fo tamen in Folge bes "Cultur= tampfe" bentiche Benedictiner ber Beuroner Congregation nach Sedau in Steiermart; einem von ihnen (P. L. L.) verbanten bie "Studien" bie Aufhebungegeschichte bes regulirten Domftiftes Sedau nach ben Aufzeichnungen bes mitbetroffenen Ercanonicus Ignatius Fuche (II. 264-279). Die Rlofteraufhebungen find nach Grund und Zwed und Methobe einander fo gleich, bag auch obige turg in bie Worte (bes Berfaffere) getleibet werben tonnte: "Am 13. Day im Jahre 1782 ift biefes uralte icon in bas Gibenbe Saeculum beftenbe Stuft Setau allba erloschen", benn "Rapfer Joseph bentte und Berftunde anderst" ale biejenigen, welche bas burch viele Ungludefalle in migliche Berhaltniffe gerathene Stift burch weise ötonomische Gebahrung retten "ober wie ein Sacular Domftuft nach Graes in die Saubtstadt" verfett wiffen wollten; aber es tommen auch in biefer von einem Augenzeugen erzählten "Trauergeschichte" intereffante Ginzelnheiten vor, bie Niemand ohne Theilnahme lefen wirb. Moge ben jetigen Bewohnern Sedau's eine gludlichere Butunft beschieben fein.

Der oben erwähnten Schweizer Congregation stand an Leistungen kaum nach die Congregatio SS. Vitoni et Hidulphi, beren "Ordo et annus aggregationis (50) monasteriorum" Herr Rubolph Boner in Paris aus der letten von dieser Congregation zu Nanch 1782 gedruckten Matricula Religiosorum als einen Beitrag zum Monasticon Benedictinum einsandte (II. 171—72); einen zweiten gibt Nuwer in seiner Aufzählung ber Benedictiner: Klöster im Umfange des ehemaligen Erzebisthums Trier (II. 379—386), deren 12 von Mönchen, 18 von Nonnen beseth waren, zu deren Literatur die neuesten Ersscheinungen wohl gelegentlich beigefügt werden dürften.

Aus ber neuest en Zeit bringen bie "Studien" (I. 412—424) unter ber Rubrit: "Beiträge zur Geschichte bes Benesbictiner-Orbens in den Bereinigten Staaten von Nordamerika" einen Originalbericht aus ber Feber bes P. T. Hrn. Erzabtes Bonifacius Wimmer von St. Vincent, ber es verdiente, in den "gelben Blättern" ganz abgedruckt zu werden; benn er entrollt ein so großeartiges Bild in- und extensiv wirkender und schöpferischer Mönchstraft, wie es kaum im Leben des Trappisten Augustin de Lestranges

ĺ

gefunden werben tonnte! Fast in allen am atlantischen Ocean liegenden Staaten grundete ber Erzabt Nieberlaffungen, oft an ben besperatesten Orten, berer fich niemand annehmen wollte. Auf bem National-Concil in Baltimore maren bie ameritanischen Benebictiner burch brei Orbenebischöfe und feche Aebte vertreten, von welchen letteren zwei ihre Baufer 1000 Meilen vom Mutterstifte entfernt baben. Mitten unter ihren blubenben Wirthichaften erheben fich aus bolgernen Rapellen und bretternen Soulen Bafiliten und breiftodige Soulbaufer, und namentlich Die Schule ift es, welche ben Erzabt feit gebn Rabren barauf bebacht fein ließ, ben Orben felbft mit ben größten finanziellen Opfern in ben Gubftaaten einzuführen, um ben burch bie religionslofen Freischulen gefährbeten Glauben bes freien aber über= aus armen Regers zu retten! Mit ber jungft erfolgten Ermablung bes erften Abtes für St. Marys of Belp - bie erfte Abtei in ben Gubftaaten - "tritt bie Entwicklung bee Orbens in eine neue Phase. Bon St. Bincent aus verbreitet er fich nach bem Weften (Ranfas) und Norbweften (Minnefota). Bon Atchinson (Ransas) aus wird er sich weiter westlich nach Reu-Merito, Colorado 2c., von St. Johns in Minne fota nach Dacota, Montana zc. verbreiten; von Remart aus aber in bie fogenannten fleben Pantee= ober Reuengland= Staaten, und von Dariabilf in bie Staaten gwifchen bem atlantischen Decan und bem Alleghany : Gebirge. Bu gleicher Beit werben auch bie Schweizer-Benedictiner von St. Meinrad in Indiana und von Neuengelberg in Miffouri sich ausbreiten, wie auch bie frangofischen Sublacenser von Indian Territory aus!" Wenn am Ranbe bes zweiten Millenariums erfüllt fein wirb, mas ber Seberblid bes greifen Batriarchen ichaute, bann wird fein Orben, welcher bie alte Welt auf driftlicher Bafis conftituirte, bie neue reconstituiren! Die anberen Orben, welche nach P. Gilbert Dolan's (O. S. B. in Downsibe) "Status regularium in Statibus (warum nicht civitatibus?) Foederatis reipublicae Americanae" (II. 170) bereite gablreiche Rieberlaffungen befigen, werben getreu mitwirten. - Roch finden fich aus andern Quellen Orbensneuigkeiten aus Amerita (II. 412-414) über Gründungen von hofpitalern und Baisenhäusern unter ber Leitung von Benebictiner-Nonnen, über

bie Weihen neuer Rlofter- und Pfarrfirchen, über neue Alumnate (Moncheschulen) ju San Domingo be Silos und Montserrat in Spanien u. f. w. - Thatfachen, beren Werth auch bie Feinbe ber tatholischen Rirche und bes Monchthums nicht vertennen -Thatfachen, fagen wir, beren Anerkennung feitens bes bl. Stubles in ben Auszeichnungen fich tundgibt, burch welche er bas Wirten bee Benebictinerorbens belohnt. Dieg zeigen bie "Vitae excellentium monachorum O. S. B. nuper ad episcopales infulas promotorum", nämlich ber Carbinale Coleftin Jofeph Sanglbauer, Fürsterzbischofe von Wien (I. 407), Suglielmo Sanfelice, Erzbischofs von Reapel (I. 176), Michel Angelo Celefia, Erzbifchofe von Palermo (I. 180), und ber Erzbifchofe von Monreale und Catania, Domenico Gaspare Lancia - Brolo (I. 180) und Giuseppe Benebetto Dusmet (I. 181). Leiber verfaumte es ber unerbittliche Sensenmann auch in bem abgelaufenen Jahre nicht, zu ernten, was er nicht gefaet! Benebictinerorben beklagt - um von ben Netrologen ber "Studien" einige zu ermabnen — in Spanien ben Berluft bes Bifchofe von Coria, Betrus Runez Bernia - einft Monches von Sahagun (I. 173), bes Abtes Miguel Muntabas (I. 434) und bes P. Bernardo Sala (II. 196) von Montferrat; in England ftarb ber burch liturgifche und ascetische Schriften bekannte Beichtvater ber Benebictiner-Ronnen gu Stanbrot bei Worchefter, P. Lawrence Shepherd (I. 482); ju Martineberg in Ungarn ber gelehrte und hochverbiente Erzabt und Geheimrath Chrhfostomus Rruesz (I. 424), fein Generalvicar P. Balerius Ballan (I. 196) und bie Capitularen P. Bafilius Intai (I. 202) und P. Remigius Sztachovics (I. 208) - alle Schriftsteller von Ruf. R. I. P. -

Der Ciftercien fer Drben ift auch in biesem Jahrsgang ber "Studien" spärlich vertreten; da es aber — mit Ausnahme oben besprochener Geschichte von Engelszell — jüngere Kräfte
aus dem Orden selbst sind, welche dieses eblen Amtes walten, so
hoffen wir, daß ihr Beispiel nicht ohne Nachahmung bleiben werbe.
Die "Statuta et dofinitiones Capitulorum-Genoralium ordinis
Cisterciensis" (II. 244—264), von P. Philibert Panhölzil
(O. Cist. in Hohenfurt) aus der Pergament-Handschrift XCVI
seines Stiftes mitgetheilt, sind ein sehr werthvoller Beitrag, da

Statuten aus ber Beriobe vom Jahre 1822 bis 1342 ju ben feltenen Ericeinungen gehoren. Martene und Durant (Thes. Nov. Anecdot. IV. 1243 segg.) nebft Baftor Binter (Die Cifterc. bes norböftl. Deutschlands III. 200 ff.) haben eine nur geringe Babl entbedt und Referent hat felbft in einer aus acht Foliobanben mit circa 7000 Seiten bestebenben Sammlung, bon ber ihm bieber amei, aber icon über jene Beit binausreichenbe Banbe jur Berfügung ftanben, fein einziges babin geboriges Statut vorgefunden, obicon es gewiß ift, bag General-Capitel, wenn auch vielleicht nicht jahrlich, abgehalten murben. Bielleicht nahm bie Copirung ber officiellen, ben gesammten Orben betreffenben Collectionen, welche um biefe Beit veranftaltet wur: ben, bie Schreibfrafte ju febr in Anspruch, fo bag man bie auf einzelne Rlöfter und Personen fich beziehenden Statuten nicht wie in ber alteren Beit überall confignirte, obichon bas vierte Statut vom Jahre 1212 barauf brang, bag bie vom General-Capitel beimtehrenben Aebte beffen Berordnungen jeweils mitbringen und beren Sammlung ein Object ber Bisitation bes Bater=Abtes fein follte. Die fo entstanbenen Luden maren fpater um fo fcwerer auszufüllen, ale bie meiften Mebte außer Frantreich bie Capitel nicht mehr regelmäßig befuchten, ja, wir möchten fast glauben, bag man felbst in Cîteaur in ben letten amei Jahrhunderten tein absolut vollständiges Eremplar mehr besag, ba bie voluminoseften von bort ftammenben Abschrifs ten (wie bie oben berührte) weitklaffenbe Luden vorweisen; aber es ift tropbem ober vielmehr ebenbeghalb bes Schweißes werth, bas bie und ba Vorhandene zu veröffentlichen und weitere auch auf bie verschiebenen Urtunbenbucher reflectirenbe - Forfde ungen anzustellen, ba, wie Referent wieberholt zu betonen Anlag hatte, eine grundliche Geschichte bes Ciftercienfer=Orbens ohne Berwerthung möglichft vollständiger Statuten ber Seneral-Capitel absolut nicht geschrieben werben tann. Ber immer also einen Beitrag mit möglichst correctem Tert liefert, wird an bem gro-Ben Berte einft fein Mitverdienft haben, und bag bieg vorzuge= weise eine Pflicht bes Nachwuchses ift, bebarf teiner weiteren Begrunbung. Darum beißen wir biefe aus bem Stifte bes trefflichen Millauer gebotene Mittheilung willtommen, - nicht minber auch bie eben baber ftammenbe bes (Clericus) Frang

5ch mibt: "Das Tobtenbuch bes Cistercienserstiftes Golbenston in Böhmen" (II. 362—370), nach einer Abschrift vom ahre 1684, in welcher leiber ber die Namen und Tobestage er Wohlthäter enthaltenbe Theil sehlt; aber auch das Borhansene wird nicht vollständig mitgetheilt und die Namen beginnen ist mit dem Jahre 1835. — P. Otto Grillnberger (O. list. in Wilhering) bringt aus der im genannten Stifte besindschen und bisher nicht beachteten Papierhandschrift Nr. 165es 16. Jahrhunderts nühliche Barianten zur Tertkritik der Unirinalia des Metellus von Tegernsee (II. 371—379).

Am Ende unferes Referates ermahnen wir noch bie folgen= en Mittheilungen. P. Florian Kienast (O. S. B.) in Ab= tont: Der Benedictiner= und ber Ciftercienser : Orben auf ber ulturhistorischen Ausstellung in Stehr vom 2. August bis 30. September 1885 (I. 191-197); P. Maurus Kinter: Rai= ern auf ber kirchlichen Ausstellung im mährischen Gewerbe= Museum (I. 196); P. Jatob Bichner (O. S. B. in Abmont): Mittheilungen aus bem Abmonter Archive (I. 385 - 392; II. 147-159, 400-408) aus ber Beit von c. 1125 bis jum Enbe bes 16. Jahrhunderts als "Baufteine zu einer Gefchichte ber religiöfen Orben"; ba ein beträchtlicher Theil berfelben unsere Orben berührt, fo ift lebhaft zu munichen, bag ber vom Referenten angeregte und bier fo fruchtbar realifirte Bebante weitere Beachtung finde. P. Rupert Mittermüller (O. S. B. aus Metten): Mehrere Briefe bes Titularbifchofs Fürsten Ale= ranber von Sobenlobe aus ber Zeit feiner Thatigkeit in Bam= berg, 1817-1821, an ben nachmaligen Minifter Chuard von Schent (II. 122-134); P. Theobor Jungwirth (O. S. B. in Melt): Lúcia ober Lucía (II. 97-120), eine gründliche Abhandlung, mit bem Resultat, bag bie Beilige vom 13. De= gember Lucia auszusprechen ift; P. Bernhard Schmib (O. S. B. in Schepern): Wirfungen ber Saculariftrung ber Orbensperfonen nach ben gefetlichen Bestimmungen (II. 233-244); berfelbe: Biffenicaftliche Rlofter-Conferengen (II. 333-341) - warm empfohlen, aber heutzutage ichwer burchzuführen ; berfelbe: "Gin Bort über Bucherrecenfion" (I. 211-216), von welchem wir beforgen, bag es trot feiner Ginfachbeit ben Biel= ober beffer gefagt, ben Allcewiffern unferer Beit unverftanb=

lich bleiben werbe. P. Bonifacius Wolff: Die Ausgrabungen in Haftidres (II. 145—147), einer Cella ber nahen Abtei Waulsort, wo bei ber Reconstruction ber aus bem 11. Jahr hundert stammenden Kirche eine vorher ganz unbekannte Erypta gesunden wurde; berselbe: Die Feier bes Millenariums des hl. Babilo vom Kloster Leuze bei Tournay und des zwölften Centenariums des hl. Sislenus, Abtes der gleichnamigen Abtei — Beweise, daß "die Erinnerung an die Mönche lebendig beim Bolke blieb".

Den Schluß bilben Berichte über Festlichkeiten, Beranbers ungen im Personalstande bes Benedictiners und bes Cisterciensers Orbens im Jahre 1884; Orbensliteratur; Literarische Referate; Recensionen; Zeitungss und Kalenberschau.

Der reiche und vielgestaltige Inhalt biefes Jahrgangs ber "Studien" wird biefelben überall empfehlen und burch Aufnahme mehrerer, nicht birect gur Orben egefchichte in Beziehung ftebenber Artitel burfte bie Rebaction auch bie Buniche berjemigen befriedigt haben, welche fich mit letterer allein nicht begnu-Gine Bermehrung berfelben möchten wir nicht anrathen, ba fie ben urfprunglichen 3med ber "Stubien" alteriren und biefe zu einer Alles b. i. Richts vertretenben Quartalfdrift ftempeln murbe. "Was uns notthut," fdrieb ein gelehrter Benebictiner bem Referenten, "ift eine hiftorifche Orbenszeitfdrift"; baffelbe fpricht ein anderer nicht minder verbienter Ditarbeiter aus (I. 885) - und wir unterfertigen ben Sat in beffen engftem Ginne. Unfere Berren Confratres in G. Bernarbo aber bitten wir um lebhaftere Mitwirtung gum literaris fchen und finanziellen Gebeihen ber "Stubien"; ju letterem ift, wie wir icon einmal fagten, nur ein Rreuger täglich erforberlich! -

Baben in Defterreich.

Dr. Leopold Janaufdel.

## LXXIII.

## Beitläufe.

L

Bie bas "Enbe bes Culturtampfs" ju verftegen fei? — Die "Culturtampfs" = Chronit bes Dr. Majunte.

Am 12. Juni 1886.

Das Enbe ber preußischen Maigesetze ift ba. Gie finb mit Sturmeseile in beiben Baufern bes Lanbtags fozusagen hinausgepeitscht worben. So eilig ift ber ftolze, unter bem Aufgebot bes ganzen "nationalen" Enthusiasmus aufgeführte Bau nach genau breigehn Jahren wieber abgebrochen worben, bak man fich nichteinmal Zeit nahm, auch gleich ben Schutt und die Ernmmer wegzuräumen. Das foll erft noch tommen, und man nennt bas "Revision". Insoferne ift also ber Cul= turtampf befinitiv zu Enbe, ale er mit bem Spftem ber Maigesetze operirte; sollte ber Kirchenstreit früher ober spater von Reuem entbrennen, fo mußte ein gang neues Spftem von Gesehen bazu ersonnen werben. Und zwar schon beghalb, weil die grundlegende Boraussehung jener Gesetgebung bin= fällig geworben ift. Diese Boraussetzung aber mar teine andere, als bag es mit bem neuen Spftem gelingen werbe, Rlerus und Laien zu Tausenben und Sunderttausenben vom Leibe ber katholischen Kirche loszureißen und mit ben liberalen Brotestanten in einer Nationaltirche zu verschmelzen.

Die Spekulation murgelte in Zeitumftanben, bie niemals wieberkehren. Gie ift in ihr Gegentheil umgeschlagen, und bie Berechnung bat in unerhorter Beise getäuscht. Der be= tannte Abgeordnete Hofprebiger Stoder in Berlin bat jungft in einer Berfammlung geaußert: "Der größte Gehler ber Culturtampfgesete war ber, bak sie ber tatholischen Rirche über bie Schwierigkeiten weghalfen, in bie fie burch bas Unfehlbarkeits = Dogma gerathen mußte. Der Cultur= tampf war eine Stärfung Roms. Das Selbstgefühl ber tatholischen Kirche ift baburch gewachsen; mächtiger als vor zehn Jahren steht sie ba; man hat bas Gisen zu Stahl ge= fcmiebet". 1) Sintennach ift nun freilich leicht tabeln. bamale, ale bie Rirchen = haffenben Beifter aller Farben ben bewaffneten Urm bes siegreichen preußischen Staats zu ihren Dienften geftellt faben, wie viele waren benn ihrer, bie an ben unfehlbaren Erfolg nicht felsenfest glaubten? Die Rirche ftand nach menschlichem Ermessen ba von Gott und ber Welt verlassen wie nie; bie Einladung mar unwiderstehlich.

Allen biesen Parteien, die getrennt marschiren, im Culturkampf aber vereint zuschlugen, macht jett ein Organ, das einst unter den Andetern des sogenannten "starken Staats" in erster Reihe prangte, den Borwurf: sie seien insgesammt "von dem unduldsamen Princip protestantischer Staatskirch-lichkeit ausgegangen". Dieß habe sich deutlich in Eduard Beller's Borlesungen über Staat und Kirche vom Jahre 1872 und in dem dreibändigen Werke des Leipziger Kanonisten Friedberg über die Grenzen zwischen Staat und Kirche, 1873, ausgesprochen, und diese Schriften hätten die Grundlage jener überreichen Kirchenkampseliteratur gebildet, welche jett zum größten Theile Makulatur geworden sei. Das war also die "Juristerei", von welcher der Kanzler wegwersend geäußert hat, daß sie in der Politik nichts tauge, und daß der Mini-

<sup>1)</sup> Berliner "Areuzzeitung" vom 16. Dai b. 3& [Beilage.]

<sup>2)</sup> Biener "Reue Freie Presse" vom 12. Rai b. 38.

ster Falk ihm bamit seine eigene Politik verborben habe. Aber ist mit ber Wendung in der Politik des Fürsten nun auch das Princip jener "Juristerei" beseitigt: die "undulds same protestantische Staatskirchlichkeit"?

Die Nationalliberalen hatten gegenüber bem neuen Rirchengefet, ber "vierten Novelle", beschloffen, die Fahne bes Culturkampfe in unerschütterter Treue hochzuhalten. Sie tonnten bas leicht thun; benn erstens hatte gurft Bismard zu erkennen gegeben, bag er ihnen biefe ftarre Confequeng nicht übelnehmen werbe, und zweitens lag auch bas Beburf= nig nicht vor, ihnen ben Stod jum Sprunge vorzuhalten, benn eine Mehrheit von mehr als zwei Dritteln war ber Borlage auch ohne fie gesichert. In ber Kammer führte ber Abgeordnete Professor Oneift, bereinft einer ber gefeiertften Bater bes Culturtampfe, für bie Fraktion bas Wort. Ein Augenzeuge erzählt, wie es bem alten Berrn babei erging. "In ben Siebenziger Jahren tonnte fich bas Publi= tum gar nicht satt hören an ben bonnernben und immer bas Gleiche wieberholenben Rampfreben gegen bie ,vatikanische' Rirche. Um letten Freitag bei ber zweiten Lesung konnten fich bie bescheibenen Wiberspruche gegen bas Gefet taum Bebor verschaffen, und felbst ber ehrwurdige Gneist mußte erft eine orbentliche Ermahnung an bas haus richten, bamit nur feine greise Stimme nicht im Lachen ber Begner und in ber Unruhe bes Saufes verhalle. Es lag eine Art Bergelt= ung barin, wenn man fich erinnerte, mit welchem Bohn einft bie nationalliberalen Bercy's bie fcwer gereizten Centrumsleute nieberschrieen."1)

<sup>1)</sup> Berliner Correspondenz der "Reuen Freien Presse" vom 12. Mai. — Als der Präsident unter früstigem Klingeln an das Haus die Frage richtete: "ob die Herren vielleicht ihre Privatgespräche nun beendet hätten?" wendete sich Hr. Gneist ergrimmt gegen die nächsten Centrumsbänke mit dem Ausrus: "Run sehe man doch, wohin wir gekommen seien, da die Katholiken



Den ungludlichen Nationalliberalen ift neuerlich sogar von officioler Seite ber Borwurf gemacht worben, fie feien es gewesen, die ben Rampf, welcher im Sinne ber Regierung lediglich einen politischen Charafter haben follte, zu einem confessionellen gestempelt hatten. hierin geschieht ber Partei ficherlich zu webe. Die beiben Momente waren eben folecht= bin nicht auseinander zu balten ber Natur ber Sache nach. und wer immer mit bem Bergen bei bem Culturtampf war, hat fie thatfachlich nicht auseinander gehalten, insbesondere auch Fürft Bismard nicht. Diese Seite ber Frage hat Br. Sneift in seiner Rebe gang richtig betont, indem er sagte: "Die Lage ber Dinge ist bie, daß ber nationale preußische Staat und die romische Universalfirche von Natur aus Gegner sind; bie Gegnerschaft grundet sich sowohl auf bas Glaubensbetenntnig als auf bie Regierungsmarimen : auf eine - gang entgegengesette Weltanichauung." Der Rebner bat Recht; es sollte nicht so senn, aber es ist so. Db es jemals anders werben wirb, steht in Gottes Sand, und inawischen ift es Niemanden zu verargen, ber ben latenten Culturtampf für eine preußische Ewigteit halt.

Fürst Bismarck selbst hat sich in seinen merkwürdigen Reben für die Borlage eigentlich von dem Gneist'schen Standpunkte gar nicht entsernt, nur daß er sagte: "Ich muß jeht einmal einen Frieden haben", während Hr. Gneist erwiderte: "Wir können warten". Diesen Frieden hat aber der Kanzler als eine rein persönliche Berständigung mit dem jehigen "friedliebenden" Papst, "zu dem er volles Bertrauen habe", bezeichnet. Ein gegenseitiger Bertrag war von vornherein ausgeschlossen. Die "Curie" ist nicht etwas Persönliches, also konnte auch mit ihr über einen Frieden nicht verhandelt werden. Der Fürst gebraucht abermals die Phrase von den

einen Protestanten überhaupt nicht mehr reden lassen wollten." Berliner Correspondenz des Biener "Baterland" vom 11. Mai 1886.

tausenbjahrigen Rampfen zwischen Staat und Rirche, beren Beseitigung bie Quabratur bes Zirkels mare. Was er bei bem Friedensschluß mit ber Berjon bes Bapftes erreicht haben will, ift nur ber Bersuch auf Ruf und Wiberruf, miteinan= ber friedlich ju leben, bas Befag, in welchem bie Stimmung bas Mag von gegenseitigem Bertrauen und ber gute Bille bie Fullung bilben. "Diese Gefage tonnen gefullt werben mit ber Milch ber frommen Dentungsart, wenn auf beiben Seiten ber Wille gum Frieben vorhanden ift, fie tonnen auch mit gahrend Drachengift gefüllt werben, wenn biefer Bille feblt." Schließlich erklart er bezüglich ber Ginwenbungen ber Nationalliberalen: er ftehe benfelben sympathisch gegenüber und wurde vielleicht geradeso ftimmen wie fie, wenn er fich als leitenber Staatsmann ben Lurus einer eigenen Meinung erlauben burfte; bamit wolle er aber "feine Rritit ober einen Tabel verbinden, sondern eher ben Ausbruck einer Art von Reib." Ja, er vertröftet bie Berren fogar auf beffere Aussichten: wenn es zur Ghre und Dacht bes preu-Bischen Staats unentbehrlich mare, fo fei bie Möglichkeit nicht ausgeschloffen, ben Culturtampf wieber gang von vorne an= aufangen; nur von ihm folle man nicht verlangen, bag er ibn nochmale aussechte, "aber biejenigen, welche meinen, baß ber Staat auf biefe Beife nicht bestehen tonne, tonnen ibn ja ausfechten."

So ist nun allerdings, seit die Welt steht, ein "Friedenssschluß" noch niemals geseiert worden. Aber das ist doch deutlich gesagt: für jetzt musse der Kampf ein Ende nehmen, sast um jeden Preis. Warum, und warum gerade jetzt, und noch dazu so eilig und überstürzt? Die Frage erhebt sich immer-wieder. Daß das erstrebte Ziel durch den Culturztamps nicht zu erreichen sei, hatten die Thatsachen längst erwiesen und wußte der Kanzler nicht erst seit Tags zuvor. Daß dem Centrum der Boden unter den Füßen weggezogen werden oder wenigstens seine Opposition gegen die immer wiederkehrenden Forderungen neuer Steuern gebrochen werden

sollte, ist eine Spekulation, die dem Kanzler längst nachzesagt wurde. Auch hat er ja thatsächlich schon vor fünf Jahren versucht, den Papst zum Einschreiten gegen die "katholische Opposition" in Preußen und im Reiche zu bestimmen. Aber er hat ersahren, daß der heilige Stuhl zu derlei außer seiner Competenz liegenden Seschäften nicht zu haben ist, und wenn er es mit der Wirkung eines Friedensschlusses auf den Bestand und die Stellungen des Centrums hätte versuchen wollen, so hätte er sich den Zwang, den er sich jeht angethan hat, ebenfalls schon früher anthun müssen. Wo sind also die wahren Beweggründe zu suchen?

Was bentt man fich barüber in ber protestantischen Bevölkerung? Unmittelbar nach ber berühmten Berrenhaus-Debatte hat eine Berliner Correspondenz barüber Folgendes berichtet: "Die Aufregung in ben proteftantischen Rreifen über bie Auslieferung bes Staatsansebens an ben Bapft ift eine außerlich zwar ftille, aber in Babrheit eine fo ftarte, allgemeine und boch binaufreichenbe, bag in ber That icon beute gesagt werben tann, tein Minifter in Breugen, ber auch nur um ein Geringes weniger Macht befäße als Surft Bismard, hatte bem Protestantismus bieten burfen, mas er gethan. "1) Satte in biefen Rreifen icon bie Rachricht, bag ber Rangler in bem Streit wegen ber Rarolinen bas Schiebsrichteramt bes Papftes angerufen habe, wie ein Donnerfolag gewirkt, fo mußte burch bie Borlage bes neuen Rirchengefetes biefe Wirtung noch unendlich vertieft werben. Thatfachlich war fie ja boch nichte Anderes als bas Gingeftanbnig bes gewaltigen Ranglers, bag es auch ihm nicht gelungen fei, "Rom zu bestegen."

Herr von Bennigsen, ber uncrschrockene Herold bes "evangelischen Kaiserthums," was wurde er dazu sagen? So mögen sich Tausende gefragt haben. Er war ber unermüdete Mahner im Streit; immer wieder hat er geforbert: "nur

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Preffe" vom 30. April 1886.

noch eine kleine Weile ausharren, Rom wird und muß sich unterwerfen!" Und was hat er nun gesagt? Dem Parlament gehört er nicht mehr an, aber sein Leiborgan hat gesprochen. Es bebauert die neue wunderbare Wendung, aber es versteht die Gründe des Kanzlers. "Wögen Augesichts der großen Gefahren, die uns von Ost und West bedrohen, die inneren Streitigkeiten beglichen oder vertagt werden, damit die gessammten Kräfte der Nation gegen seben auswärtigen Feind aufgeboten werden können."1)

Wer bie sensationelle Rebe bes Kanzlers bei ber Branntsweinmonopol = Debatte vom 26. März noch in Erinnerung hat, wo er von bem "socialistischen Programm an ber rothen Fahne Frankreichs" sprach, wird biese Besürchtungen verstehen. Aber auch ber gerabe seitbem sich mehr und mehr verdüsternbe Horizont im Osten mußte zur Eile antreiben. Ueber bie Conferenzen am Czarenhof in Livadia ist das Wort eines russischen Diplomaten gemelbet worden: "Ich habe die Empsindung, daß der Tod des deutschen Kaisers die Grenze sehn wird für das verhältnißmäßig lange Ausruhen der militärischen Wassen der europäischen Großmächte."<sup>2</sup>)

Der "Blick in die Zukunft" ift sehr beunruhigend nach außen, und zugleich mahnte er bringend zur Borsorge nach innen. Wenn der Kanzler im Herrenhause sich auf das sehnliche Verlangen des Kaisers berief, in seinen hohen Jahren endlich zu einer Beilegung des Culturkamps zu kommen, so war es natürlich, auch an die unabwendbare Folge des hohen Greisenalters zu benken. Am kronprinzlichen Hofe war der Wille des Kanzlers niemals so unbedingt maßgebend wie anderwärts. Insbesondere war man dort nie im Unklaren über den ungeheuern Mißgriff und die unendlichen Schädigs

<sup>1)</sup> Aus bem . hannober'ichen Courier" in ber Berliner "Gersmania" vom 21. Mai 1886.

<sup>2)</sup> Aus bem Prager "Rarodni Lifty" in ber "Reuen Freien Presse" vom 1. Mai 1886.

ungen ber Culturtampf-Gesetzgebung. Im Auslande mar von Beit zu Beit von biefen Berhaltniffen bie Rebe, aus nabeliegenden Grunden weniger im Inlande. Ueber ben bedeut= famen Ginfluß, ben biefelben endlich und fogusagen in letter Stunde auf die Wendung im Culturkampf ausgeubt haben, läßt fich bie oben angeführte Berliner Correspondenz wie folgt vernehmen: "In ber letten Jahresfrift find bie Berhaltniffe trot vieler großen Schwierigkeiten fo weit gebieben, daß Furst Bismard und ber Rronpring sich völlig auf einander eingerichtet haben. Db bie richtige Meinung verbreitet, ob eine falfche mit Abficht unwidersprochen gelaffen wird: es beißt, ber Friebe mit Rom sei ein Bergenswunsch bes Kronpringen und man burfe vertrauen, wenn gurft Bismard ben Frieden jett mache, werbe er immer noch beffer ausfallen, als wenn er spater gemacht wurde. Haben boch bie Ultramontanen laut und offen erklart, ihre Zeit werbe tommen, fobalb Surft Bismard nicht mehr allein berriche.1) Diefer Witterung folgten bie Conservativen, bie fich sonst nicht allzu großer Sunft beim funftigen Berricher ruhmen tonnen, und wollten fich regierungsfähig erweisen baburch, bak fie bem Berzenswunsche bes tunftigen Konigs gemäß, trot ihres ,protestant= ischen Bewuftseyns', ben Culturfampf begraben."

Das Centrum stand aber bei bieser Bestattung auf Staatskosten nochmals vor einer bitteren Rothwendigkeit. Es mußte entweder bas neue Gesetz zum Falle bringen helfen, ober ben Ausnahmezustand für die beiben polnischen Did-

<sup>1)</sup> Bon einem solchen indiskreten Auftreten ist uns nichts bekannt. Aber die Augen der Katholiken hat Se. Hoheit der Krondring damals zuerst auf sich gezogen, als er am 1. März 1874 seiner hohen Stellung im Freimaurer-Orden entsagte und sich von der Loge zurückzog, weil "es ihm klar wurde, daß er durch die Loge in Berbindungen komme, die der Gerechtigkeit eines regierenden Fürsten hindernd in den Beg treten könnten." S. das Rähere aus den Quellen bei Dr. B. Majunke: "Geschichte des Culturkamps in Breußen-Deutschland." S. 72.

cefen mit in den Kauf nehmen. Diese gehässigen Bestimmungen gehören mit zu dem Arsenal von Ausnahmegesetzen, welche, gleichsalls wieder mit überstürzender Hast, gegen die Polen in den Ostprovinzen beschlossen worden sind. Es ist unzweiselhaft, daß dieses Borgehen in der Aussührung zu einem Culturkamps im Kleinen sich ausgestalten wird. Das polnische Element soll ausgetrieben werden durch Germanissirung und Protestantisirung. Aber warum denn eigentlich?

Der Reichstangler hat immer nur gur Antwort gegeben: bie Bolen verfolgen revolutionare Blane und agitiren für bie Wieberherftellung Bolens in ben Grengen von 1772. Aber bie Gefahr fur bas Deutschthum liegt nicht im Polonismus und beffen hiftorischen Erinnerungen, sondern im Banflavismus, und es tann boch nicht bie Absicht bes Ranglers gemefen fenn, die Bolen bem letteren in die Arme zu jagen. er gang im Segentheil vielleicht fur ben immer naber rudenben Tag der großen Abrechnung im Often feine besonberen Abfichten haben, um bann fagen zu tonnen: bas Großbergogthum Bosen ift beutsch geworben; wem bas nicht gefällt, ber mag in bas neue Königreich Bolen übersiedeln und beutscher Unsiedlung weitern Plat machen. Die Conjektur mag verwegen erscheinen; aber als im Jahre 1882 wieber einmal ber Bruch mit Rugland in Sicht ftand, ift fie in bem fogenannten Baftorenblatt, bem Berliner "Reichsboten," bes Langen und Breiten erörtert worben.1) Der Reichstangler seinerseits aber liebt bie Politit ber Ueberraschungen, wie benn auch biefe gange Bolenverfolgung gleich einem Meteorstein auf die preußischen Ropfe gefallen ift, und im Inland nicht weniger als im Ausland verblüfft hat.

Es ist tein Zweifel, daß die Befreiung ber tatholischen Kirche in Preußen von ben schwerften Fesseln ber Maigesetze ihr, soweit ber Geift bes Liberalismus regiert, nirgends ver-

<sup>1) &</sup>quot;Rußland, Polen und die deutsche Birthschaftspolitik." Berlin, Heinide. Als Manuscript gebruckt.

LXXXXVII

gönnt wird. Nur die Partei der gläubigen Protestanten, die sogenannten Altconservativen, sieht die Bestatung des Cultur- kamps wenigstens als unwiderrustich an und zieht daraus den Schluß, daß nun auch ihre Kirche aus der erstickenden Umarmung des Staats befreit werden musse, wenn sie der "römischen Strömung" gewachsen seyn und in dem tobenden Geisterkamps nicht unterliegen solle.

Ein entsprechenber Antrag ift sofort im Landtag einge= bracht worben. Das Centrum hatte gegen bie Berwirklichung besselben sicherlich um so weniger etwas einzuwenben, als bamit nur eine weitere Burgichaft fur bie tirchliche Freiheit und Rechtsstellung im Allgemeinen gegeben ware. Aber bie Richtungen unter ben Bortführern bes "protestantischen Bemußtsenne" find, im grellen Gegenfat ju ber Ginheit bes tatholischen Bewuftseyns, sehr verschieben, und wie es bem Antrage in ber Rammer ergeben wurde, war vorauszuseben. "Das ift ja " fchrieb man ber "Allgemeinen Zeitung" (vom 22. Mai) fofort aus Berlin, "bie reine Quabratur bes Cirtels; im Uebrigen ift ber Antrag bas Papier nicht werth, auf bas er gebruckt ift. Wenn bie Ratholiten fich bamit begnügt hatten, ihren Unspruchen in wohlstylisirten Resolutionen Ausbruck zu geben, wurden ihre Erfolge ben Reid ber Berren Stoder und Benoffen nicht erregen." - Boren wir bagegen, was ein bemokratisches Blatt, bem jede kirchliche Sympathie völlig abgeht, von bem breizehnjährigen Rechtsund Freiheitstampfe ber preußischen Ratholiten fagt:

"In ihren heiligsten Rechten gekränkt burch eine Politik, für die jeht Niemand die Berantwortlichkeit auf sich nehmen mag, hatten sie sich zur Wehr geseht wider ein Regiment, das mit voller Gewalt immer stärker auf sie einstürmte. Die gemeinsame Roth schloß ihre Reihen und erfüllte alle Elemente mit einer Disciplin und einem Kampfesmuth, der in unserer neuesten Geschichte beispiellos dasteht. Seistliche oder Laien, die Opserwilligsteit war die gleiche, stets auf das Eine Ziel gerichtet, das Alle im Auge hatten, auf die Befreiung von den Fesseln harter Ges

Ľ

ķ

Į.

sein, aber keine Entmuthigung lichtete bie Reihen ber Sampf zu sein, aber keine Entmuthigung lichtete bie Reihen ber Streiter, im Gegentheil, jebe Schlacht führte ihnen neue Mannschaft zu und erhöhte ihre Zuversicht auf ben Ausgang. Sie ist nicht getäuscht worben."1)

Die Geschichte bes Angriffs und ber Abwehr in biesem Belbentampfe ju fchreiben, bat nun Br. Dr. Dajunte übernommen. 2) Er ift bagu berufen, wie kein Anberer. Seit bem 21. Marg 1871 Redakteur ber gehn Monate vorher in Berlin gegrundeten Zeitung "Germania" hat er ben gangen Berlauf bes auf= und absteigenden Culturtampfe in biefer wichtigen Stellung miterlebt; jubem gehorte er gebn Jahre lang bem Reichstag und bem preußischen Abgeordnetenhause an, bis er vor ein paar Jahren in bie Seelforge bei ber fcblefischen Pfarrei Sochfirch gurudtrat. Gin juriftisch und theologisch burchgebilbeter Bublicift mit einem reichen Schat perfonlicher Erfahrung, im Befit von Erinnerungen und Thatsachen, die nirgends gebruckt zu finden sind, verbindet er eine anziehende Urt, bas massenhafte Material in knapper Auswahl verdaulich und lesbar für das Publikum vorzu-Wer in ber Sache selbst Jahre lang gearbeitet hat, wird in bem Werke bie eigenen Erinnerungen gleichsam zu einem neuen Leben erweckt wie in einem Banorama an fich vorübergieben feben.

Es ift jüngst spöttisch gesagt worden: einer neuen Aussgabe ber Geschichte des Culturkampfs, in welcher Fürst Bissmarck lediglich als dulbsamer College des Cultusministers eine Rolle spiele, bedürfe es nun nicht mehr. In der That muß der Erminister Dr. Falk Herrn Majunke zu Dank verbunden seyn. Denn die zwei Lieferungen, die dis jest vorliegen, beweisen sonnenklar, daß Herr Falk der treue Diener seines

<sup>1) &</sup>quot;Bochenblatt ber Frantfurter Beitung" vom 2. Dai 1886.

<sup>2)</sup> Das oben citirte Bert erscheint bei Schöningh in Paderborn in Lisserungen.

Meisters und nichts weiter war. In den Drohungen, mit welchen die preußische Diplomatie während des Concils die deutschen Bischöfe in das Schisma hineinzuschrecken versuchte, waren alle die Maßregeln principiell schon angedeutet, welchen herr Falt nachher die unumgängliche juristische Fassung verzlieh. Auch die Streichung der bekannten drei Artikel der Berfassung war damals schon vorgesehen, welche der Berhängung des "Leidenszustandes der Kirche", wie Graf Arnim in seinem Schreiben an einen deutschen Bischof sich ausdrückte, im Wege gestanden wären.

Das beweist uns herr Majunte, und man bentt babei unwillfürlich an bie fonft trefflichen Manner, welche trot Muem, was icon feit bem Erlag bes Pringregenten vom 8. Dezember 1858 vorgegangen war, immer noch an ihren Mufionen festhielten, an ihrer Spite ber selige Bischof von Retteler.1) "Bare", so resumirt Berr Majunte, "auf Un= bringen bes Ranglers bas Infallibilitätsbogma nicht beklarirt worben, so hatte Rom sich vor ihm gebeugt und die spateren Altkatholiken', gekräftigt burch biefen Ausgang bes Concils, waren bie Berren ber fatholischen Rirche in Deutschland Unter ihrer Berrichaft hatten sich bie Anspruche aeworben. ber Liberalen ichon befriedigen laffen. Noch befriedigenbere Resultate im Sinne ber letteren waren erzielt worben, wenn fich bie Bischofe hatten jum Schisma verleiten laffen, nach: bem die Infallibilitätsbeklaration nicht mehr aufzuhalten war. Die Bischofe maren bann Staatsbischofe geworben; fie hatten im Namen ber Rirche Alles bewilligen muffen, mas bie Regierung mit ber Parlamentsmehrheit von ihnen verlangt hatte. Die eigentlichen Culturfampfgesetze waren bann nicht mehr nothig gewesen, weil beren bochfter 3wed, die Berftaatlichung ber Kirche, mit Ginem Schlage erreicht worben ware. halb tonnte auch Bismard ben Bischöfen eröffnen laffen,

<sup>1)</sup> Diese "Blätter" find beshalb mit dem hochberehrten Bischo f von Mainz in manche unliebe Controberse gerathen.

baß, falls sie in ihrem Widerstande gegen Rom beharren würden, die angebrohte Gesetzgebung in Wegsall kommen sollte. Nach der Lostrennung der katholischen Kirche von Rom wäre die Errichtung einer Nationalkirche nur noch eine Frage der Zeit gewesen."

Obwohl über ben Culturfampf eine Ungahl von Schriften. barunter die Quellenwerke von Siegfried und Schulte einerseits. Boldinger. Sahn und bie anonyme Schrift: "Bismard nach bem Rrieg"1) andererseits, reiches Material barbieten, fo hat Dr. Majunte boch manche Lucke bezüglich ber positiven Beweißftucke für bas Berhalten bes Ranglers in ber Concilsfrage au bebauern. Der officielle Leibbiograph besselben. Berr Sahn, laft fogar einzelne Stellen in Attenftuden weg, bie anberwarts veröffentlicht finb. Wenn man fich übrigens erinnert, daß in bem bentwürdigen Processe gegen ben Grafen Urnim bas Berliner Rammergericht ben Befchluß faßte, bie Berlefung ber sogenannten "tirchenpolitischen" Dokumente nur in geheimer Situng ju geftatten, weil beren Beröffent= lichung "ftaatsgefährlich" ware, fo barf man mit Beftimmtheit annehmen, bag bie Rudichluffe bes Berfaffere aus ben vorliegenben Deveschen bes bamaligen preufischen Gesanbten beim beiligen Stubl ftete bas Richtige treffen.

Aus bem Werke bes Herrn Majunke wird Jebermann erst recht ersehen, welch' schwere Versuchungen und surchtbare Gefahren die katholische Kirche in Preußen und ganz Deutsch= land ein halbes Menschenalter hindurch zu bestehen hatte. Möge der Versasser am Schlusse seiner Arbeit vom Cultur=kampfe sagen können: "Hic jacet, sie placet!"

<sup>1)</sup> herr Majunte halt ben befannten Geheimrath Bagener für ben Berfaffer..

II.

Die zwei Seiten ber englischeitischen Rrifis. Stubien unb Stiggen. III.

Wenn es wahr ift, daß jett überall die socialen Fragen ben politischen vorangehen und ben ersten Anspruch an die Gesetzebung haben, dann hat Herr Glabstone in seinem an sich bewundernswerthen Resormeiser für das unglückliche Irland sicherlich das Pferd beim Schweise aufgezäumt. Er ist eben ein "Liberaler", und ber Liberalismus erwartet noch immer von politischen Formen das Heil der Welt, obwohl man sagen darf, daß der Bankerot dieses hohlen Formenwesens überall und mit jedem Tage greifbarer hervortritt.

Batte ber Minifter feine irifche Landbill vorangeschickt und eine irifche Berwaltungsbill nachfolgen laffen, anftatt umgetehrt, fo mare wenigstens Gines gewonnen gewesen: es hatten bie wochenlangen Berathungen im Parlament, gegenüber ber Aufregung aller Schichten bes Boltes, unmöglich ohne jedes Refultat mit einem einfachen Rein zu Enbe geben tonnen. Selbft ber Suhrer ber Conservativen hat offen erklart, bag in ber irischen Landfrage etwas Namhaftes geschehen muffe. An bem Gelbpunkt hatte er fich nicht gestoßen; nur meinte er, man folle bas Belb, mit welchem Glabstone bie irischen Grundbesither expropriiren wolle, bagu verwenden, um eine Million fubfiftenglofer Irlander in ben Colonien angustebeln. Darüber hatte fich reben laffen, nicht nur im Barlament, sonbern auch mit bem irischen Bolte. Anftatt beffen ift bie Lanbbill, an ber biefes Bolt bas oberfte Interesse hatte, von Anfang an ganglich in ben Hintergrund getreten, bas Some=Rule aber bennoch gefallen. Run ift die Lage allerbings eine bebentliche geworben.

Die irische Frage ist stets in erster Linie als eine agrarische angesehen worben. Wäre in bieser Beziehung einmal eine ernstliche Abhulfe eingetreten, so hatte sich Lorb

Salisbury's Hoffnung wohl erfüllen mögen, daß man ruhig zuwarten könne, bis die Stimmung in Irland sich beruhigt haben würde, und England nicht mehr vor der Alternative stehe, entweder eine irische Rebellion zu riskiren oder die lokale Selbstregierung einer Partei auszuliesern, die Gladstone selbstrads "doppelte und dreisache Landesverräther" gesbrandmarkt hatte, deren Führer auch nie ein Hehl daraus gemacht hat, daß "die Zerreisung des letzten Bandes" sein eigentliches Ziel sei. Die Landbill aber ist von Gladstone schließlich noch sörmlich preisgegeben worden. Er hat ausdrücklich erklärt: wer sur bie zweite Lesung seiner Home-Rulebill stimmen werde, verpstichte sich damit in keiner Weise betress der Landankaussbill.

Was war ber Grund biefes ichnichternen Rudzugs? Ohne Zweifel bie fleigenbe Beforgniß vor bem unabwenbbaren Rud's fchlag, ben bie Magregel bes irifchen Lanbantaufs burch ben Staat auf bie lanbliche Bevollerung in England, Schottlanb und Wales ausüben mußte. Was bort bie nach Religion und Race fremben Lanblorbs finb, bas find hier bie einbeimischen Besiter ber großen Latifundien gegenüber ihren Bachtern und heuerlingen. Als vor brei Jahren bie eng= lische Agrarliga unter bem Borsit bes bekannten Reverend Beablam ihr erftes Meeting in London felbft hielt, fagte ber Apostel ber irischen Agrarliga, Michael Davitt: "Das gange Land befinde fich im Besite einer geringfügigen Angahl fteinreicher Leute, von benen 8142 über 40,500,000 Acres Land verfügen, bas ihnen eine jahrliche Rente von 45 Millionen Pfund abwerfe. Gegenüber einem folden übertriebenen Befit habe ber Staat ein Recht, sich in's Mittel zu legen, um von biefem Ueberfluß die Noth vieler Bunberttaufende feiner beften Burger ju linbern. Die Gesellschaft brauche beshalb nicht ju erfchreden, benn ben Befitenben folle ihr Befit nicht ohne Beiteres genommen werben. Der Staat folle biefen 8142 Bersonen jahrlich eine Rente von 10 Millionen Bfund ausbezahlen, was fie noch immer im Besitze einer mehr als for=

genfreien Existenz beließe. Durch diese Nationalisation bes Landes ware es dann möglich, einen Kleingrundbesitz zu schaffen, der nicht nur die Städte purificiren und das hungernde Proletariat aus ihren Mauern zu einer menschenwürdigen Existenz führen, sondern auch die Produktionskraft des jetzt auf die Einfuhr der Nahrungsstoffe angewiesenen Landes ers heblich heben würde."

Man barf wohl fragen: um wie viel unterscheiben sich biese Gebanken von dem Borschlage der irischen Landbill des Herrn Gladstone, und warum sollten nicht auch die anderen Theile des vereinigten Königreichs der gleichen Reform theilhaft werden? Ihre Noth ist die gleiche, nur daß ihnen nicht wie den Iren ihr Eigenthum geraubt, und mit Gewalt der Wassen an fremde Eindringlinge vertheilt wurde.

Indef ift die Latifundien-Wirthschaft in England felbft mit ihren ichlimmen Folgen, übervollterte Stabte mit ber Unmaffe von Noth und Glend in ihren Mauern und Ent= vollferung bes flachen Landes, feineswegs bloß eine bofe Erbichaft aus bem "feubalen Mittelalter". Das Uebel bat vielmehr erft feit gerabe vierzig Jahren ben Sobepunkt erreicht. Als bamale bas Freihanbelsspftem eingeführt wurbe, nahm zwar bie große Induftrie einen gewaltigen Aufschwung, aber ber Bauernstand fab fich ihr geopfert. Wegen ber Concurreng ber auslanbischen Betreibeprobuttion tonnten bie fleineren, ohne Maschinen bearbeiteten Grunbftude nicht mehr rentiren. Der Bauernstand verschwand mehr und mehr im Broletgriat ber Stabte. Ueber bie Boltszählung von 1861 murbe berichtet : "Gin allgemeiner Aufschrei bes Entsetzens burchzuckte bas Land, als bekannt wurde, bag es 1861 in England und Bales nur noch 30,766 Grundbesitzer auf eine Gesammt= bevolferung von 20,066,224 Ginwohner gegeben hatte". Aber ber Cenfus von 1871 brachte noch größere Ueberraschungen. Es ergab fich, bag innerhalb ber gehn Jahre bie Bahl ber

<sup>1)</sup> Mugsburger "Allgemeine Beitung" vom 3. Rovember 1883.

selbständigen Grundeigenthümer wieder um fast 8000 Personen gesunken war. Bei einer Gesammtbevölkerung von 22,712,266 Seelen und 1,657,138 in England und Wales bei der Landswirthschaft Beschäftigten gab es nur noch 22,964, welche von ihrem eigenen Grund und Boden lebten!) In der Mitte dieser zehn Jahre hatte der ehemalige Chartist Ernst Jones in einer Versammlung der "Englischen Resormpartei" den Kredssichaden Englands drastisch dargestellt:

"In ben brei Königreichen befinden sich 77 Millionen Acres Land, und nur 30,600 Eigenthümer. Der Herzog von Eleveland kann 23 Meilen durch sein eigenes Besithtum reiten; der Herzog v. Devonshire besitht allein in der Grafschaft Derby 96,000 Acres. Der Herzog von Richmond hat 340,000 Acres, und der Marquis von Breadalbane kann von seiner Hausthür 100 Meilen in gerader Linie durch sein Sigenthum jagen. Dreisigtausend Männer können daher zu dreisig Millionen sagen: "Hier sollt ihr gehen und hier nicht; hier mögt ihr ackern und pflügen, dort ist es euch verboten." Bon dem Ackerlande sind nur 45 Millionen unter Cultur; 26 Millionen Acres werden von Pflug und Spaten nie berührt, und liegen unnüh — denn sie dienen nur zum Tummelplat der herrschenden Jäger und zu Spaziersahrten für die Familie der Lords."

Bekanntlich gehört auch ein großer Theil ber englischen Städte zu bem Grund und Boben solcher Latisundienbesitzer, und es ist in diesem Umstande ein Haupthinderniß aller Besmühungen zu sehen, dem gräulichen Unwesen der Armensund Arbeiterwohnungen in den Industriestädten abzuhelsen. Bor drei Jahren hat sich ein jetzt vielgenannter Mann über diese Seite der Frage ausgesprochen, nämlich Herr Chamberlain. Dieser Parteiführer, von Hause aus reicher Geschäftsmann, hat im Kadinet des Hrn. Glabstone das raditale Element vertreten, bis er sich der irischen Borlagen wegen

<sup>1)</sup> Augsb. "Allg. Beitun g" bom 4. Sept. 1874.

<sup>2)</sup> Augst, "Alig. Beitung" vom 4. Februar 1868.

mit dem Chef unversöhnlich entzweite und aus dem Amte schied. Was er eigentlich an die Stelle der Glabstone'schen Borschläge für Irland sehen wollte, hat er dis seht noch nicht näher ausgesprochen; aber was er nicht will, kann man aus seiner Abhandlung von 1883 ungefähr errathen. Zunächst schildert er die socialen Zustände so, wie sie in England im Großen und im kleineren Maßstabe in allen Ländern der modernen Civilisation bestehen:

"Die sociale Reform liegt in ber Luft. Die Geschichte unferes Landes legte nie jubor Zeugniß ab bon fo ungeheuren Reichthumern, nie zuvor war bas luxuriofe Leben fo allgemein und so jur Schau getragen, und nie gubor murbe ber Drud ber Armuth bitterer empfunden und geftalteten fich bie Bedingungen bes täglichen Lebens hoffnungelofer und entwürbigenber. Im Laufe ber letten 20 Jahre ift bas Nationaleinkommen um 600 Mill. Pfund gestiegen; trotbem ift nabezu eine Million unferer Mitburger auf bie Armenbaufer angewiesen, und einige weiteren Millionen fteben an ber Schwelle berfelben. Der unge= beure Reichtbum, ben ber moberne Fortfchritt geschaffen, ift eben in einzelne Tafchen gefloffen; Individuen und Claffen haben Reichthumer erlangt, welche bie üppigften Traume ber Sabsucht übertreffen, und ihr Lebensamed icheint es zu febn, Mittel und Bege ausfindig ju machen, um ju verschwenben, mas fie fonft nicht zu genießen vermögen. Die große Majoritat ber Arbeiter und Spinner' bat aber teinen angemeffenen Bortheil von ben Reichthumern erlangt, bie fie haben schaffen belfen, und eine Boltszahl, bie größer ift als jene ber Ginwohner unferer Detropole, schmachtet in ben Banben ber foredlichften Roth und bes nadteften Glenbe. Durfen wir une ba munbern, wenn von Beit ju Beit bas Gemurre ber Ungufriebenheit ober ber Aufschrei bes Bornes borbar wird? Gines Tages wird biefer Bulcan jum Ausbruch tommen und London übermaltigen, wenn fich bas Beftenbe nicht gegen bie Feuersgefahr verfichert. Jest ift noch Beit bagu; balb tann es gu fpat fenn". 1)

herr Chamberlain fahrt fort: "Ein Fluch Klebt in Eng-

<sup>1)</sup> Augeb. "Allg. Beitung" vom 30. Robember 1883.

land an ben socialen Buftanben ber Gegenwart, und bas ift bie Gebunbenheit bes Grunbbesites, bie Berrichaft ber Benigen über ben Grund und Boben, ber eigentlich Befit bes Volles ift, welches auf ihm lebt". Er macht alle möglichen Borfcblage, soweit folche von bem Manchester-Standpunkt zulaffig find; wenn aber Lord Salisbury gemeint hatte, ber Staat folle burch Errichtung billiger Bobnbaufer für bie Wohnungsnoth ber Armen forgen, so widerspricht Sr. Chamberlain entschieben: bem Staat burfe eine folche Aufgabe nicht aufgezwungen und folch' ungeheuere Laften burften auf bie Steuerzahler nicht gewälzt werben. Dagegen hatte ein anberer liberaler Erminifter, ber jest bem Barteichef ebenfalls ben Dienst gekundet bat, ein paar Wochen vorher eine Rebe gehalten, in welcher er gewisse Concessionen an ben Staats= focialismus als unvermeiblich erklärte. Es war ber berühmte Detonomist Br. Gofchen, welcher ben Sat aufstellte: bie Theorie von ber Nichteinmischung bes Staats in die Brivatwirthschaft sei burch bie Erfahrung von beren Folgen von Grund aus erschüttert; ber Schrei ber capitaliftisch ausgebeuteten Menge nach ber Ginmischung und Bulfe bes Staats werbe immer lauter, und die Erkenntniß habe fich Bahn gebrochen, bag andere als blog materielle Intereffen beruckfich= tigt werben mußten, wenn es fich um Abichaffung gesellschaftlicher Uebelftanbe und bie Forberung bes Bolfswohls hanble1). Dan fieht, um welche Gegenfate es fich gehandelt hatte, wenn bie irische Landbill Glabstone's vorangegangen mare; aber ein Resultat batte fich jedenfalls ergeben. Dem Some-Rule gegenüber maren bie brei Saupter ber brei verschiebenen Barteien einmuthig in ber Berwerfung.

Herr Goschen bezeichnete die "immer mächtiger werdende Demokratie" in England als staatssocialistisch. Aber damals lag die Agrarbewegung noch in den Windeln. Der "Land-pacht-Reformverein", unter der Führung des bekannten Philo-

<sup>1)</sup> S. den ausführlichen Bericht über die Rede: Augsb. "Allg. Zeitung" vom 7. November 1883.

sophen John Stuart Mill, war kaum erst bis zur Forberung ber Aushebung bes bestehenben Majorats und ber Einführung ber Freitheilbarbeit bes Grund und Bobens fortgeschritten. Der Berein agitirte zunächst gegen die fortwährenbe Bermehrung der Latifundien durch den Uebergang von Staatsund Gemeinbekandereien in den Beste von Privaten und sür die Besteuerung des Großgrundbesitzes nach dem steigenden Werth. Die Massen der Elendesten im Bolke aber singen eben erst zu erwachen an. Die "National-Union," eine durch den früheren Landarbeiter, setziges Parlamentsmitglied Joseph Arch gegründete Bereinigung der ländlichen Taglöhner, war damals kaum zwei Jahre alt. Sie war zunächst gleichfalls nur eine Strike-Berbindung gegen die Pächter zur Erzielung höherer Löhne.

Wie verhältnigmäßig harmlos bie Bewegung bamals noch mar, beweist ber Umftand, bag alsbalb eine Spaltung eintrat, weil die "National-Union" unter ben Mitteln, welche fle gur Sebung ber Lage ihrer Mitglieder vorschlug, bie Auswanderung auf ihre Fahne fchrieb. Die "Emigration" galt als bas Alexanderschwert, mit bem Lord Salisbury bente wieder ben irischen Knoten zu burchhauen vorschlägt. bamals icon bilbete fich eine zweite Agrargesellschaft, welche von ber Auswanderung als agrarischem Beilmittel nichts wiffen wollte, bie "Koberal-Union". Schon vor mehr als breißig Jahren hatte fich bas Chartiften-Programm mit ber Unseligkeit ber agrarischen Zustanbe Englands befaßt; es folgten indeg die Jahre bes "wunderbaren Aufschwungs" ber Induftrie und ber "unvergleichlichen Prosperitat" ber Ration; bas erlosende Wort war vergessen. Als es aber vor zwei Jahren von Norbamerita heruber gerufen murbe, ba gunbete es in Stadt und Land Englands.1) Es lautet: "Berftaat= lichung bes Grund und Bobens."

<sup>1)</sup> Bgl. Wiener "Reue Freie Presse" vom 28. Mai 1874. — Augsb. "Allgemeine Zeitung" vom 22. März 1873 und 5. Sept. 1874. — Münchener "Allg. Zeitung von 14. Jan. 1884

Im Winter von 1874 erschien Berr Arch bei ber Jahresversammlung ber englischen Gewertvereine ("Trades' Unions") au Sheffielb; er ichrieb fich ale Bertreter von 600,000 land= lichen Arbeitern ein. Wie viele mogen ihrer jest fenn? Die Bewertvereine stellen sicherlich gegen anberthalb Millionen Mann. Sie burfen nicht verwechselt werben mit ben eigentlichen Gocialbemofraten, weber mit ben gahmen noch mit ben wilben. Diefelben besithen gleichfalls zwei organisirte Berbinbungen mit ihren Preforganen.1) Ueberschlägt man diese Daffen, welche jest burch bas Glabstone'sche Wahlreformgeset Bab= ler geworben find, so wird man verstehen, mas ber Nachfolger Chamberlains im Glabstone'schen Rabinet meinte, wenn er im Barlament erklärte: bei einer Barlamentsauflöjung und ben Neuwahlen tonne Berr Glabftone mit Sicherheit auf die "neugeborene englische Demokratie" rechnen. Berband ber Ackerarbeiter hat auch sofort "bie unbedingte Unterftutung einer übermaltigenben Mehrheit ber Babler in ben landlichen Rreisen" angeboten.

Dann wird es sich aber nicht um die irische Frage allein handeln. Herr Glabstone würde sich irren, wenn er diese Frage lokalisiren zu können glaubte. Bon der andern Seite wird auch der consessionelle Haß wieder wachgerusen werden; bereits liegen drohende Anzeichen vor. Mit Einem Worte: Altengland wird um seine Existenz kämpsen; und die Entsthronung des mehrhundertjährigen Herrschaftselements in Engsland würde politisch und social unberechendare Folgen haben. Und das hätte Er gethan mit seinem Quid proquo!

<sup>1)</sup> Eine interessante Abhandlung über den "Socialismus in Engsland" enthält die Leipziger "Allg. conservative Monatsschrift" 1886. April S. 371 ff.

## LXXIV.

## Bur Geschichte ber Muftif.1)

Der burch eine Reihe gelehrter Arbeiten bekannte, inebes fonbere um bie Geschichte Bolens und Ermlands vielverbiente Berfaffer bat bereits im Jahre 1865 eine Monographie über "Johannes Marienwerder und bie Klausnerin Dorothea von Montau" ericbeinen laffen , in welcher er fich über bie Berfon und bas Leben ber Rlausnerin Dorothea von Montau (1347-1394) und ben Decan bee Rapitele von Bomefanien Johannes Marienwerber (1343-1417) bes Raberen ausläßt. Diefer bat uns nemlich gemeinsam mit Johannes Dibmann und Bertrand bie Bifionen und Offenbarungen nach ber Angabe ber ehrwürdigen Klausnerin um bas Jahr 1400 aufgezeichnet. 3mei anbere Schriften murben von bem genannten Decan turge Beit vorber auf Grund perfonlicher Mittbeilungen ber feligen Dorothea ausgearbeitet. In ber Borrebe ju bem vorliegenden Berte wird beren Chition in ben Analecta Bollandiana in Aussicht geftellt.2) Durch ben Titel Septililium foll im Beifte ber bamaligen Beit ber Inhalt ber Schrift darafterifirt werben. Gie banbelt von ben fieben Baben bes beiligen Geifte 8.

Beim Beginn bes 15. Jahrhunderts wurde sie innerhalb und außerhalb der Grenzen Preußens verbreitet und gelesen. Der gelehrte und in der mystischen Literatur des 14. Jahrhunderts bewanderte Benediktiner Johannes von Weilheim hatte daran großes Interesse, wie wir aus einem bei Bez (Anocdot. III. 332) gedruckten Briefe des Priors der Karthause Arpach in Desterreich ersehen. Nicht bloß für die Hagiologie, für die christliche

Septililium Beatae Dorotheae Montaviensis auctore Joanne Marienwerder nunc primum editum cura et studio Dris. Francisci Hipler Rectoris Seminarii Braunsbergensis. Bruxellis Typis Polleunis, Ceuterick et Lefébure 1885.

<sup>2)</sup> Soeben ist von demselben Verfasser als Festschrift der Gorresgesellichaft zum feierlichen Einzuge des Erzbischofs von Köln und Bischofs von Ermland Dr. Philippus Krement eine neue Ausgabe der "deutschen Predigten und Katechesen der ermsländischen Bischöse Hofius und Kromer," Köln 1885 erschienen.

Moral und bie Bebiete bes moftischen Seelenlebens, sonbern auch für bie allgemeine Bfochologie und Culturgeschichte ber Gegen= mart finben fich manche intereffante Aufschluffe in ber borliegenben Schrift. Den Germaniften niogen bie "Beichten" ber feligen Porothea S. 207 ff. wegen ber Gigenthumlichkeit bes Ibioms empfohlen febn. Wie fich die Meifter ber Maffifchen Philologie au manchen Bartien bes lateinischen Tertes verhalten, bie bem Bulgarlatein fich bebeutenb guneigen (wie g. B. G. 49, 138, 205 ff., wo fich Sate und einzelne Wortbilbungen berart finden). mollen wir in Gebulb abwarten. Bu einer richtigen Burbigung bes Inhaltes ber Schrift im Allgemeinen und namentlich ein= gelner Abiconitte, wie fie u. A. S. 40, 57, 72 ac. ju lefen find, mirb ein reiferes und mit ben Berhaltniffen ber Reit vertrautes Urtheil nothwendig fein. Wenn mir für die Berthichabung berfelben eine Anglogie aus jungfter Bergangenbeit bervorsuchen wollten, fo murben wir auf die Darftellung bes Lebens und Leibens Chrifti verweisen, wie fie und Clemens Brentano nach ben Mittheilungen ber feligen Ratharina Emmerich gibt. Wie bier bie beiben pipchologifden Stromungen subjettiven Anschauene und Empfindens fomer zu icheiben find, und man im concreten Falle bie Intuition bes Dichters Clemens Brentano von ber Bifton ber Stigmati= firten nicht loelofen tann: fo ift es auch bezüglich bes Berbaltniffes bes Berfaffere bes Septililium zu ben Mittheilungen ber seligen Dorothea unmöglich ben beiberfeitigen Antheil genau abaugrengen. Bas ber genannten Schrift zu ungweifelhaftem Bortheil gereicht, ift bieß, daß ihr Berfaffer ein gewiegter Bipcho= loge und ein tuchtiger Theologe augleich mar. Mus biefem Grunbe foon find viele Abschnitte ber Schrift von bleibenbem Werthe für bie Geschichte ber Ethit und namentlich ber driftlichen Dibftit. Einige Bartien baben aber gerabezu allgemein menfolichen Berth, geugen von tiefer Erfahrung auf religiofem Bebiete, von echt reformatorifder Gefinnung (G. 196 ff.) und mabrhafter Beiftes= freiheit (G. 182 ff.)

Es fehlt bei ben hohen sittlichen Raturen bes 14. und 15. Jahrhunderts durchaus nicht an einer scharfen Verurtheilung ber Gebrechen innerhalb bes Christenthums, der faulen Elemente in dem Organismus der christlichen Kirche. Solche Streiflichter auf die Zeit finden sich auch bei der Seherin Dorothea (vgl. S. 196 u. a.). In dem hohen Grade der sittlichen Energie und der Schärfe der Reaktion gegen das Uebel wird eine gesunde Logik stets das Zeichen innerer Kraft und Lebensfähigkeit der christlichen Sitte erblicken, während von Seite der Feinde des Christenthums aus solchen Zeugnissen eines gesunden starken Gewissens das Sophisma aufgebaut wird, daß die Christenkirche selbst die Quelle aller Uebel sei.

Sollten wir ben Inhalt ber Schrift bes Joh. v. Marien= werber in ein mobernes Gewand fleiben, fo wurden wir ungefabr fagen: in bem Septililium find bie Bege und Stege bes Chriftenmenichen geschilbert. - Aus eigener Erfahrung ichilbert bie Rlausnerin burch ben Mund ihres Beichtvaters ihr Ringen nach fittlicher Bolltommenbeit, nach übernatürlicher Chriftentugend, welche ber Christ ale bie Frucht ber reinigenben und erleuchtenben Unabe Gottes betrachtet. Das Bert beginnt mit einem Gebete um die Gnabe ber Gottesliebe, bem Quell aller fittlichen Bervolltommnung. Die Bege und Abwege zu bem Riele ber inneren und außeren Bolltommenheit, ber "ftarten Liebe" werben burch visionare Erfahrungen ber Rlausnerin beleuchtet, wobei bie volksthumliche Charafteriftit und bie populare Auffaffung nicht felten ben Borbergrund bilben, abnlich wie bei ben beutschen Doftikern bes 14. Nahrhunderts, Tauler, Sufo 2c. 2c.

Das Gange bes Wertes gerfallt in fieben Trattate. ben glanzenben Bartien rechnen wir u. A. bie Darftellung bes Wesens ber freiwilligen Armuth als bes Weges zu mahrer Charafterftarte und Freibeit bee Chriftenmenichen (S. 182), überhaupt bie tiefere Auffaffung ber fo viel geläfterten opera superrogatoria, namentlich ber f. g. Rathe in bem Bangen ber driftlichen Moral und Beilelehre (G. 179 ff.). Gine feine Bipchologie, ein kluges Maghalten und bober praktischer Sinn wird bem Siftoriter von felbst nabe treten. Es maltet teines= wegs eine moberne Begriffsverwirrung und absichtliche Berichmommenbeit, sondern im Gegentheil eine icharfe und pracife Definition fehlt nicht, wo felbit rein contemplative Buftanbe geschilbert werben, wie g. B. 171 in bem Rapitel de raptu. Dabei wird felbst bas pathologische Moment boberer Seelenzu= ftanbe wohl erwogen. Selbst die moberne Pfpchiatrie konnte hier, meinen wir, noch etwas lernen. Die eigentliche übernatürliche Beeinfluffung, Die fog. Etitafe ober Bergudung wird von all ben franthaften Ruftanben mobl unterschieben.

Wir schließen unsere Unzeige, indem wir dem gelehrten Herausgeber und Freunde, der und in kurzer Zeit außer den vorgenannten mühevollen Publikationen auch noch den zweiten Band der Briese des Cardinals Hosius in Aussicht stellt, mit dem erhobenen Zeigesinger der Rechten ein liebendes: No quid nimis zurufen, weil wir fast besorgt sind, es möge seine so rüstige Natur darob erdrückt werden.

München, Mai 1886.

3. Bach.



m e ild

fiber Enger rijter

ďĸ ık

l pa

西北 四山田

189

阿比四江山

Ber racii racii

Ptl njil nnt iber: pitt

d 1. 图 图 图 图